



NA F Jahvbüsk Domestor Google

# Zahrbücher der Literatur.

Acht und fiebzigfter Band. - 5

1/11

1837.

April. Man. Junn.

B i e n.

Gedruckt und verlegt ben Cari Gerold.

Hig and by Google

THE NEW YORK
PUBLIC LIBRARY
780824A
ASTOR. J. ENOX AND

## Inhalt des acht und siedzigsten Bandes.

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | eite |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| drt. I. | Archaeologia or miscellaneous tracts relating to anti-<br>quity published by the society of antiquaries of London                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1    |
| II.     | Considerações políticas e commerciaes sobre os desco-<br>brimentos e possessões dos Portugueses na Africa e<br>na Asia, por José Acursio das Neves. Lis-<br>bóa 1830 (Eding)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 67   |
| III.    | Biographical and critical History of the British litera-<br>ture of the last fifty years. By Allan Cunningham.<br>Paris 1834                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 93   |
| tv.     | <ol> <li>Nipon O Dai Itsi Ran, ou Annales des Empereurs du Japon, traduites par M. Isac Fitsingh; accompagnées de notes, et précédées d'un aperçu de l'histoire mythologique du Japon, par M. J. Klaproth. London 1834.</li> <li>Nippon. Archiv zur Beschreibung von Japan und dessen Neben und Schutzländern: Jezo mit den südlichen Kurilen, Krusto, Kooraï und den Liukiu-Inseln, bearbeitet von Ph. Fr. von Siebold. Leyden 1832 — 35.</li> <li>Bydrage tot de Hennis van het Japansche Rijk, door J. F. van Overmeer Fisscher, ambtenaar van neêrlandsch Indië, laatst te Japan. Te Amsterdam 1833</li> </ol> | 112  |
| v.      | Richelieu, Mazarin, la Fronde et le Règne de<br>Louis XIV., par M. Capefigue. Paris 1835—1836.<br>III.—VIII. Theil (Schluß)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |
| VI.     | Lettres sur l'Amérique du Nord, par Michel Chevalier. 3men Theile. Paris 1836 (Schluf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 194  |
| VII.    | Floresta de Rimas Modernas Castellanas; ó Poesias selectas Castellanas desde el tiempo de Ignacio de Luzan hasta nuestros dias, con una introduccion histórica, y con noticias biográficas y criticas, recogidas y ordenadas por Fernando José Wolf. Dos Tomos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 247  |
| VIII.   | Befdichtlicher Ueberblid ber gefammten ich onnen Runft nach ihren einzelnen Spharen. Bon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 256  |

### zingerge=zorati

Sammer: Purgftall's morgenlandifche Sandidriften (Fortf.) . Lateinische Grammatit, moralifde und biatetifche Berfe, fammt einer Bermahnung in Profa, jum Unterrichte bes Erzher-gogs, nachherigen Raifere Marimilian I. geschrieben. Mitgetheilt vom Cuftos Bergmann

# Sahrbücher der Literatur.

April, Man, Juny 1837.

2tt. I. Archaeologia or miscellaneous tracts relating to antiquity published by the society of antiquaries of London. Volume I the third edition. London 1804, 422 Seiten; II. second edition 1809, 328 S.; III. 1775, 438 S.IV. 1777, 428 S.; V. 1779, 448 S.; VI. 1782, 410 S.; VII. 1785, 442 S.; VIII. 1787, 472 S.; IX. 1789, 404 S.; X. 1793, 502 S.; XI. 1794, 460 S.; XII. 1796, 440 S.; X. 1793, 502 S.; XIV. second edition 1808, 311 S.; XV. 1806, 432 S. An index to the first fifteen volumes of archaeologia or miscellaneous tracts relating to antiquity; printed by order of the society of antiquaries of London second of March 1809, 290 S. XVI. 1812, 384 S.; XVII. 1814, 355 S.; XVIII. 1817, 464 S.; XIX. 1821, 428 S.; XXII. 1821, 426 S.; XXII. 1831, 456 S.; XXIV. 1832, 385 S.; XXVI. 1834, 661 S.; XXVI. 1836, 524 S.; ber lette London: printed by J. B. Nichols and son, 25. parliament street sold at the society's apartments in Somerset-place; and by messrs. Harding and Lepard, Cadell, Egerton and Taylor.

Sechs und zwanzig didleibige Quartbande, welche von ber Befellichaft ber Alterthumsforscher ju Condon im Berlaufe von dren und fechzig Jahren bas Licht erblicht, liegen uns gur Unzeige vor; fchon die Bahl der Bande ift geeignet, dem Ueberblider ihrer Maffen Ochen vor der ihm zugemutheten Arbeit einauflogen ; wie muß ihm aber erft ben der Durchficht des Inhaltes vor der Heberfulle ihres überfchwenglichen Reichthums ju Duthe werden! Der Berichterftatter hat zwar icon vor neunzehn Jahren in dem erften Jahrgange Diefer Jahrbucher den Inhalt der erften zwolf Bande der Asiatic researches, und zu wiederholten Malen über Reifebefchreibungen Beerschau gehalten, und in ben letten zwanzig Jahren bereits viermal die von einem Luftrum zum anderen in Europa erschienenen Berfe arabischer, perfischer und turfischer Literatur, deren Ungabl fich im letten noch auf dren und fiebzig belief, mit Ginem Ueberblide umfaßt; allein alle Diefe Dufterungen find nur Rinderfpiel gegen die Beerschau der in Diefen feche und zwanzig Banden verfammelten Rotten der Alterthumsfunde, in denen die Bahl der Muffate fich gegen gwolfhundert belauft \*). Wiewohl es unmöglich, von allen einzelnen Rrie-

<sup>\*)</sup> Außer der Einleitung des ersten Bandes, welche eine turze Geichichte der brittischen Gesellschaft der Alterthumsforicher enthält, ftellen fich die Zahlen der einzelnen Bande folgendermaßen: I. 60. II. 42. III. 44. IV. 26. V. 45. VI. 30. VII. 45. VIII. 37.

gern Kunde zu nehmen, und am wenigsten von ben Paarhundert, welche im Sintertreffen des Appendir Dicht zusammengeschaart find, fo war es doch nothig, felbft mit diefen Befanntschaft gu machen, und von denfelben die ausgezeichnetften den Gaulenfuh= . rern bes gangen Sceres angureiben. Mebfidem mußten unter jeder Rubrit die in Diefelben einichlagenden Auffate unter Ginen Besichtspunft gebracht, und die Berschiedenheit ihrer Deinungen neben einander gestellt werden, um fich fo gegenseitig beffer gu beleuchten, und den Lefer Diefer Ueberficht in Stand gu feben, Das Wichtigfte, was Darüber in Der Gefellichaft Der brittifchen Alterthumsforfcher verhandelt worden, mit Ginem Blide gu über-Mußerbem daß von ben letten eilf Banden noch fein Gefammtregifter besteht, wie von den erften funfgehn \*), und Diefes vermuthlich erft nach Erscheinung des brenfigften Bandes in vier oder funf Jahren ju erwarten ift, fo gibt felbft diefes Befammtregifter nicht die Rolge ber einzelnen, über einen und benfelben Gegenstand in verschiedenen gandern erschienenen 21b= bandlungen und Auffate. Das Taufend derfelben ift von fo mannigfaltigem Inhalte und Intereffe, daß eine andere Unordnung ale die chronologische, namlich die nach Materien, burch= aus nothwendig, wenn diefe Ueberficht den Lefern der Jahrbuder und befonders den Alterthumsforschern von wesentlichem Mugen fenn foll. Mue Biffenschaften, denen fonft die Urchaologie als Folgemagd bient, ericheinen bier im Gefolge berfelben, um ihren bochften Triumph ju fepern, namlich die Dumismatit, Sphragifit, Statifit, Beraldit, Topo-graphie, Ethnographie, Etymologie, Rhetorif und Poefie, und von den anderen fregen Runften vorzuglich Die Maleren, Sculptur und Urchiteftur, vor allem aber die Gofchichte, namlich die brittische, fur welche bier ein Schat der feltfamften und intereffanteften Runden aufgefpei-Das Gebiet der Alterthumsfunde gerfallt in die benben Salften des graueften Alters und des Mittelalters, von wel-

IX, 31. X, 40. XI, 26. XII, 28. XIII, 30. XIV, 34. XV, 39. XVI, 45. XVII, 37. XVIII, 48. XIX, 41. XX, 14. XXI, 36. XXII, 26. XXIII, 25. XXIV, 12. XXV, 26. XXVI, 24, 3usammen 896, nebst ben britthalbhundert Artiteln in den Anhangen vom siebenten Bande angefangen.

<sup>\*)</sup> Das Register ift ein doppeltes, der Personen und Sachen, im Ganzen sehr correct, nur hie und da sind einige Drucksehler, so 3. B. steht der Artikel über die arabischen Zahlzeichen hrn. Booth b's unter arabic numerals, numerals und Booth dernmal sasch 1. 149—151 statt I. 165—167, und der Aussahl über John hard die I. 304—101) ift im Register unter Harding irrig I. 87—90 angeseht.

chen bepden aber vorzüglich die zwente hier in Fülle und Gulle bearbeitet ift, wiewohl auch die erste (das indische, ägyptische, babylonische, griechische, nordische und amerikanische Alterthum) nicht leer ausgeht; das römische, welches besonders, in so weit Denkmale davon auf den brittischen Inseln vorhanden, sich der ausssührlichten Bearbeitung erfreut, bildet den Uebergang zum Mittelalter, dessen Denkmale, Sitten, Einrichtungen, Geschichte, Wissenschaften und Kunste (das meiste im nachsten Bezuge auf England) durchaus mit vorzüglichem Eifer und Interesse behandelt sind; alles mit den kolbarften und vollendetsten Aupfertaseln zur unmittelbaren Anschauung gebracht, so daß das Werkselbst für den bloßen Dilettanten, welcher nur zu schauen und nicht zu forschen, welcher nicht im Selbstdenken, sondern nur im Anschauen zu genießen liebt, reiche, aus allen Theilen der Welt, besonders aber aus denen des brittischen Reiches, zusammengestellte Quellen des Genusses darbeut.

#### Graues Alterthum.

#### I. Megnptifches.

Durch die ungeheuren Fortschritte, welche bie agnptische Alterthumsfunde feit dem agnptifchen Reldzuge Rapolcons und feit den Refultaten der Forfchungen Champollion's (welcher auf bem Felde der Sieroglaphif ein zwenter Dapoleon) find fast alle fruberen Abhandlungen Diefer Bande über agnptifche Alterthumer außer Berth und Rurs gefest, namentlich die große bes ehrwurdigen herrn Morris 1), welcher vor dren und fechgig Jahren fich vergebene Dube gegeben, die Beisheit ber Zegopter berabzufegen, und die feitdem fo flar gewordene Uebereinftimmung mehrerer Ginrichtungen bes mofaifchen Tempelbienftes mit bem agnptischen ju laugnen, namentlich die des hebraischen Urim u. Tumim mit der agnytifchen alyseia. Samilton bat von einem Papprus Runde gegeben 2), aber ohne die Abbildung; Senne gab bier zuerft die Ueberfebung der griechischen Inschrift Des berühmten Inschriftsteines von Rofette 3) in dregerlen Schriften, beren agnptische Entzifferung Befton nicht gludlich verfucht bat 4).

#### II. Indifdes.

Seit der Gründung der afiatischen Gesellschaft zu Calcutta wurde die Sammlung ihrer Berhandlungen der natürliche Bufammenfluß aller, bloß Indien betreffenden archaologischen Untersuchungen; nur unmittelbar vor Gründung derselben lieferte

<sup>1)</sup> IV. Band, 19. Abhandlung. 2) IV. 22, 3) XVI. 27. 4) XVIII. 10.

hier Macneil') seine Beschreibung der hohlen von Cannara, Ambola und Elephanta; Alexander Dalrymple die Beschreibung der Pagode von Elephanta 2); Bundarzt Blackader 3) die Beschreibung der Pagode von Madera, und der Tschultri von Trimel Naif; anserdem nur noch die von Carliele 4) gegebene Beschreibung von fünf ben der Einnahme Ugras gefundenen Keulen, deren eine eine Cotosblume und eine eine Hand vorstellt, ganz wie die von Napoleon wieder ins Leben gerufene main do justice der alten franzosischen Könige.

#### III. Babylonifdes und Perfepolitanifdes.

Buber 5) und Benlen 6) haben zwen babylonifche Biegel befchrieben, beren erfter feine Reilfchrift, fondern eine chaldais fche enthalt, welche Senlen als fonnengebadener Biegel dolmeticht; es lagt fich wohl bezweifeln, daß bieß feine Richtigfeit habe, fcon aus dem Grunde der bochften Ueberfluffigfeit, indem der Blegel boch fur fich felbft fprach, daß er ein Biegel, und jeder fah, daß er nicht im Beuer, fondern an ber Sonne gebacken worden. Ueber die babylonischen Eylinder hat Landfeer 7) eine furge Abhandlung geliefert, in welcher er die Meinung aufstellt, daß diefelben gu Giegeln Dienten, indeffen beweifen zwen, von Canbfeer nicht gefannte Stellen bes Golinus und der Tertullianus unlaugbar, daß Diefelben in Gold gefaßt, auch zu weiblichem Schmude bienten \*). Die Vermuthung Befton's "), daß der Plat, wo die Urche niederfant, nicht am Ararat, fondern in Tibet gu fuchen fen, ift um nichts gludlicher als feine Entzifferung ber agnptischen Infchrift, fie beruht einzig barauf, daß bas bebraifche Bort fur Urche Tibet (auf arabifch Tabut). Bon perfepolitanifchen Alterthumern hat Richard Strachen (aus dem Gefolge bes Botfchaftere Malcolm) einen alten Ropf in Baerelief gehauen mitgebracht, beffen Abbildung mitgetheilt wird 10).

<sup>1)</sup> VIII. 24. 2) VII. 34. 3) X. 40. 4) XVI. 38. 4) XIV. 10. 6) XIV. 28. 7) XVIII. 45.

<sup>\*)</sup> Indiae reges hoc genus gemmarum in longissimos cylindros amant fingere, eosque perforatos elephantorum setis subligantes, monilia habent aut plerumque ex utraque capite in sertis aureis umbilicis, ut marcentem faciem ad nitelam incendant pinguiorem, quo per industriam metallo hinc inde addito fulgentiorem trahunt lucem: Solinus LHIL. Latent in cingulis smaragdi et cylindros vaginae suae solus gladius sub sinu novit. Tertullianus; de habitu mulichri VII.

<sup>9)</sup> XVIII. 35. 10) XIV. Appendix p. 282.

#### . IV. Cepthifdes und Zatarifdes.

Befton ) bemerkt, daß unter dem Gog und Magog der Schrift wohl nichts anderes als das alte Scythien oder die Zataren gemeint fen; ob die alten Graber, von denen Billiam Toofe !) Bericht erstattet, fenthische, tatarische oder mongolische, bleibe dahingestellt.

#### V. Amerifanifches.

Billiam Bray 3) theilt in einem Briefe an ben Sefretar die hieroglyphischen Zeichen der Amerikaner mit, beren sie sich bedienen, um scalpirte ober gefangene Manner oder Beiber zu bezeichnen. Die zu St. Domingo gefundenen Idole, deren Abbildung. Thom as Ryder 4) in einem Briefe mittheilt, ähneln merikanischen Idolen, und sind von den hölzernen, auf Jamaika gefundenen 9 verschieden. Merkwürdiger sind die Soulpturen der im Distrikte von Peten im nördlichsten Theile Mittelamerikas gefundenen Sculpturen und Antiquitäten, deren Abbildungen Oberftlieutenant Juan Galindo 6) in einem Briefe an den Sekretär Carlisle mittheilt.

#### VI. Griedifdes.

Samuel Odmidt 1) von Bern verbreitet fich über bie, burch agnytifche Colonien nach Griechenland eingeführten Gottbeiten und über die Identitat ber Gottin von Gale Deit ha mit Anna, beren Rame berfelbe mit Reitha, nur mit verfestem Buchftaben, Sais wird mit Seitun, Olive, jufammenges ftellt, und Die Panatheen mit den Ififchen Beften. Jofeph Windham b) gibt den Plan des Tempels von Ephefus, und bemerft, daf in der Stelle des Plinius durch eine Berfegung bes Comma nicht 127 Gaulen, fondern nur 27 von Konigen gum Befchente gemacht worden fenen. Einen anderen Aufrif bes Tempels gibt Thomas Falconer "); Tanlor Combe erflart die einhörnige Biege als bas alte Onnibol Macedoniens, beffen erfter Ronig Raranos feine neue Refibeng Ri gis (Biege) nannte, und Sefn chius bemerft, baf die Rreter Die Biege Kapavo nannten; hiezu bemerft Referent, daß Diefes nur bet grabifche Dame Des Bortes Sorn, Rarn, welches in ber alteften Beit ein Onnibol des Berrichers (Korpavos), Daber Meran-Der der 3 wengehorn'te hief. Die Muthenticitat Des gwenten Mrundeliften Marmorfteines erhartet im felben Bante Stephan Befton 10). Billian Samilton 11) theilt feine

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup>) XVIII. 25. 2) VII. 26. 3) VI. 22. 4) XIII. 19. 5) Appendix p. 269. 4) XXV. 23. 7) I. 48. 4) VI 6. 9) XI. 1. 19) XI. 7. 11) IV. 30.

Bemerfungen über die griechischen Festungen und die verschiedenen Epochen, in welchen dieselben gebaut worden, mit: in Europa: Tithorda, Lilda, Charadra, Delphi, Plataa, Thespia und Orchomenos; in Rleinasien: Myos, Priene, Magnesia am Mander, Ephesos, Pergamos, Association Geinschiedes Grabmal mit der wohlerhaltenen Inschrift in Bersen, theilt Taylor Combe! mit. Der griechischen Inschriften wird weiter unten unter dem Abschnitte der Inschriften erwähnt werden.

#### VII. Altbrittifdes. .

Sier feben die Berfaffer ber Abbandlungen auf ihrem eiges nen vaterlandischen Grunde, und diefe Abtheilung fowohl, als die über die romischen, überall auf den brittischen Infeln gefunbenen Alterthumer, und endlich Die fo reichen Bentrage ber Gefchichte Englands im Mittelalter, find fowohl fur den Englander als Dichtenglander der nahrhaftefte Rern des gangen Berfes. Bor der Mufgablung der celtifchen, druidifchen, piftifchen, galifchen, erfischen Alterthumer (Die anglofachfischen und normani= fchen geboren fcon dem Mittelalter an) thut nabere Renntnif mit den Urbewohnern der brittifchen Gilande noth, über welche bie zwen ehrwurdigen herren, Dr. Saviland 2) und Gamuel Greathead 3), jener nur dren Blatter, Diefer aber bren Briefe geschrieben; ber erfte tommt nicht weiter als bis Jafet, Bomer und Javan, und meint, daß die erften Bewohner ber brittifchen Infel nur von Eubal, bem erften Unfiedler Staliens, abgeleitet werden fonnten! Der zwente unterscheidet Die öftlichen Urbewohner Galliens und Spaniens, Die Celten, und Die weftlichen die 3 berer, welche aus Gallien und Spanien nach Britannien eingewandert ; Zacitus unterscheidet die nordlichen Britten von den fudlichen, von jenen waren die Caledonier celtifchen, von biefen die Giluren und Aquitanier iberifchen Urfprunge; erft gu Ende des dritten Jahrhunderts der chriftlichen Beitrechnung erscheinen die Picten. Die Romer, fanden Bris tannien von fieben Colonien bewohnt, die 1) Rymerer, Die von Elpdaw oder Armorifa famen; 2) Eloegrwys aus Gwasgwnn (Cascogne), deren Ueberbleibfel die Cornifb (die Bewohner von Cornwallis); 3) Brython (Britten); 4) Calndhon (die Caledonier des Tacitus); 5) Gwndbnl, eine irlandische Colonie; 6) Becturionen, welche Ummianus Marcellinus mit den Dicaledonen unter ben Picten gablt; 7) Die Belgier, welche Cafar an ber fudoftlichen Rufte fand;

<sup>1)</sup> XIII. 26. 2) 1, 12. 3) XVI. 12.

nach ben Romern erfcheinen die Picten, bie Chotten (bie aus Arland famen), Die Mormeger, Danen, Mormanner und Gachfen; Die alteften Gprachen des Ballififchen und bas Baelifche (in Bochfchottland) find nur verfchiedene Mundarten bes Erfifchen. Bon Diefen bren iberifchen (?) Mundarten wird nur das Anmrifche oder Ballififche noch gefprochen; als ber Stamm bes Englifchen fann Die lloegrifche ober cornwall'fche Mundart betrachtet werden, welche fich aus bem Belgifchen und Unglofachfifchen , bem Lateinifchen und Frangofifchen gum beutigen Englischen ausgebildet. Die Berwandtichaft des Erfischen mit dem Dunifchen hat General Ballancen anderwarte nachzuweifen fich bemubt; feiner Meinung tritt Gouverneur Do wnal in bren, in bem Berlaufe von drengebn Jahren über irlanbifche Alterthumer gelieferten Auffagen ben 1), und halt die Da= men der Cimmerier und Schotten (die fernften egyaroi) nur fur verschiedene Benennungen der alteften Ginwohner Irlands. Dicht minder ale Die Befanntichaft mit den alteften Bewohnern ber brittifchen Infeln, benothigt ber Alterthumsforfcher Die mit ben verschiedenen Ramen ber druidifchen Denfmale und ihrer Eigenheiten, um Diefelben nicht mit einander ju vermengen; Die alteften Denfmale bruidifcher Gottesverehrung find Rreife von Steinen, gang runde ober ovale, Diefe beifen im Sochland bon Schottland, wo das Erfische gesprochen wird, Caer, welches einen Thron, ein Orafel, einen Ort, wohin man fich wendet, bedeutet; beut ju Tage nennt das Bolf aber Diefe Steinfreife Rapellen. Referent bemerkt hierüber, daß bas ersifche Caer gang das mongolische Rewr ') ift, und daß dieß der Mame der Lagerringe ober Ringlager, welche Die Tataren mit ben Avaren gemein hatten, und beren in ber großen Gefchichte Refchibedbin's ju wiederholten Dalen Erwahnung gefchieht. Dr. James Garben 3) berichtet über mehrere folche in der Gegend von Aberdeen gelegene Caer oder Kapellen. Die zwente Urt von Dentmalen find Die Eromlech (oder richtiger Eromleach), welche aus über einander gelegten Steinen befteben, und beren Bestimmung Diefelber wie Die ber Ribla ber Araber, namlich Die Gegend zu bezeichnen, wohin fich die Gemeine benin Gebete Diefer Erflarung Borlafe's pflichtet ber ehrwurdige Sr. Pegge 4) in feinem Muffate uber Rit's Cotty Soufe in Rent ben, und Gr. Thomas Rinegan 5) gibt, ben ber

<sup>1)</sup> II. 35 über ein Grabmal ben Drogetha in Irland; III. 33 über Carn Braich in Caernarvonshire und VII. 17.

<sup>2) 19. 3) 1.54. 4)</sup> IV. 8. 5) XVI. 28.

Befchreibung eines Cromlech in Rilfenny Die Etymologie Des Bortes, namlich Crom, nach ber irlandischen Ueberfepung bes neuen Testamentes ale bemuthige Stellung (Lufas XXIV. 5) und leach ale bas punifche lacht, Todtenbett; er fchlieft barque, daß das Bort urforunglich den Play bedeutet habe, wo dem Baal Die Schlachtopfer geblutet. Der Unterschied gwis fchen den Carns, b. i. den Tempeln, und den Cromleche, d. i. den Gefichtspunften, wohin man fich benm Gebete wendet, ift gerade berfelbe, wie gwifchen ber Dichami ober Des-Dichid, b. i. bee Moschee und ber Ribla, Die britte Urt druidifcher Dentmale find die von Borlafe in feinen Alterthus mern von Cornwallis fogenannten Logan stones; welches er ale Steine ber Sohlung ober Bertiefung erflart, weil Logan auf erfifch eine Bertiefung oder Die boble Sand bedeutet, und folche Denkmale oft in Bertiefungen angetroffen werben; Diefe Etymologie verwirft der ehrwurdige John Batfon 1) mit Recht ichon aus bem Grunde, daß Diefelben meiftens nicht in Tiefen, fondern auf Soben fteben; feine Etymologie als fchlechte Steine (vile stones) ift aber um nichts beffer, und vielleicht liegt bas altdeutsche Euegen (bas englische look) ber Urbedeutung am nachften; er meint, daß weil es große Rraft erforderte, Diefe Steinmaffen zu bewegen, Diefelben Enmbole des hochften Befens gewesen fenn mochten 2); die vierten Denkmale endlich find Die Grabbugel (barrows), womit aber nicht allein druidifche, fondern auch romifche Grabbugel benannt werden. Wir durchgeben alfo nun die druidischen Alterthumer nach diefer vierfachen Eintheilung von Carns, Cromleche, Logan frones und Barrow's, b. i. von Tempeln, Altaren, Steinbenfmalen unbefannten Bebrauche und Grabern; bann ihrer Baffen, Gefage und ihres Ochmuds.

#### VIII. Carns, b. i bruibifde Tempel.

Der berühmtefte folder druidischer Steinkreise ift Ston ebenge, ein Kreis mochte man fagen von Thoren oder Triumphbogen; jedes einzelne Maal desselben besteht aus dren ungeheunen Steinen, deren zwen senkrecht in die Hohe stehen, der dritte quer über dieselben gelegt ist; die Bahl derselben war sicher nicht gleichgultig, und stand gewiß mit dem Sonnenlaufe in Berbindung, von welchem diese Kreise das Symbol. William

<sup>1)</sup> II. 41 über druidifche Alterthumer gu Balifar in Dortfhire.

<sup>2)</sup> As motion was the emblem of live, they might look upon these, as sit emblems to represent the eternal existence of the supreme Being II. p. 355.

Daton ') berichtet in einem Briefe uber ben Umfturg einiger Diefer Erilithen, welche in ben zwen bengegebenen Rupfertafeln ale unformliche Riefenthore erscheinen. Rach ber brittifchen Bolfenberlieferung maren Die Steine aller druidifchen Kreife urfprunglich menschliche Befen , welche benm Sange in Stein verwandelt worden 1); fo beifit Stonebenge ber Tang der Ries fen, Rowldaich in Orfordfbire ftellt einen Konig mit feinem Sofe vor, Stanton-Drew in Comerfetfbire ift ein verfteis nerter Sochzeitreigen, in Cumberland findet fich die lange Deg mit ihren Sochtern und in Cornwallis die Birbler"). "Goa (fagt ber ebrivurdige Dechant John Bathurft Deane, in der wichtigften und langften der uber diefe bruidifchen Rreife, in den porliegenden Banden enthaltenen Abhandlungen) 4), »fo ergablt ber alte Mythos von den Steinen, welche um Orpheus und Umphion tangten; was nur druidifche Rreife maren, wie dieg aus ber Bergleichung bes Berichtes benm Paufanias mit ber bewiefer nen Theorie ber Sonnentempel erbellt. Er batte fich bieben auch bes indifchen Sonnenreigens erinnern fonnen, welchen &rifch na anführt, und welcher in Moor's indifchem Pantheon abgebildet ift. Der Muffan Bath urft's beschäftigt fich mit dem berühmteften folder Dentmale Des Continents, namlich mit bem von Carnac in ber Betragne, welches aus mehr als funftaufend als Obeliefen gehauenen, auf ihre Gpipe gestellten und in eilf fentrechten Reiben geordneten Steinen befteht 5). Bathurft gibt ben ichlangenformigen Umrif bes Gangen, und legt begbalb fowohl diesem ale abnlichen anderen bruidischen Tempeln den Mamen Dracontia ben; fo mahricheinlich es auch ift, daß diefe bruidifchen Rreife ober Ovalen wirflich nichts anderes als den Sonnenlauf, und die Schlangenlinie die Sonnenbabn bezeichnete; fo ift doch die Benennung Dracontia nicht die eigentlichfte, indem bas fur fie gewählte Bild bier burchaus nur Die Schlange, und nicht der Drache ift: felbit nach der Lehre ber Ophiten, welche Gr. B. ju Bulfe ruft, war der Drache das Entgegenaefeste der Schlange, indem diefe die Leiterin gur Gophia, iener aber im Gegentheile die ihre Unbeter verschlingende Belt Br. Bathurft betrachtet Die einzelnen Steine ber druis Difchen Rreife ale eben fo viele Baitulien ober Gottesaltare, eine Unficht, die fich besonders durch die Urbedeutung des Bortes Beth. El (Saus Gottes) rechtfertigen laft. Mus Diefem von Brn. B. nicht beachteten Gefichtepunfte ericheinen Diefe Tris lithen oder riefigen Relfenthore als eben fo viele Gotteshäufer auf

<sup>1)</sup> XIII. 9. 2) XXV. 190. 3) The hurlers. 4) XXV. 12.

<sup>5)</sup> Malte Brun précis de la géographie universelle VIII. 331

Diefelbe Beife wie in ben affatifchen Belfengrabern bas ben Felfen eingehauene Thor ben Pallaft oder bas Saus bes Todes vorftellt. Bu Carnac find aber feine folche Felfenthore wie gu Stone benge, fondern blog auf ihre Spipe gestellte Regel, welche, wie die Obelisten, Die Connenftrablen vorftellen. Identitat bes Mamens Carnac mit bem aanptifchen gu Thebe . bemerft St. B. im Borbengeben, wichtiger ware es gewefen, bas Dafenn folder bruidifcher Rreife auch im Dften nachzuweifen; ein folder, der mit dem von Stonebenge auffallende Mehnlichfeit bat, findet fich in Seude's Reifen burch Rurdiftan abgebildet. Gr. Batbutft ftellt unter den von ibm in England befuchten druidifchen Steinfreifen, Die er Dracontia nennt (riche tiger ware noch Opheia), den von Aburn in Biltfbire als den prachtigften, den von Shap in Bestmoreland als den weitlaufigsten an die Spipe; die von Stanton = Drew in Somerfetibire und Dartmoor in Devonsbire find fleiner, aber voll-Der Tempel von Callerniff auf der Infel Lewis hat nur Ginen Rreis in der Mitte, mabrend die vier obigen durch wen ober dren mittele Berbindungelinien von Steinen verfchlungener Rreife augenscheinlich die Windung der Ochlange vorftellen; auch ju Arbelow in Derbnfbire ift eine ber von Aburn abne liche Steineinfriedigung. Dach einer furgen Befchreibung ber fchlangenformigen Tempel von Aburn, Stanton Drew, Dartmoor und Shap, wird ber von Carnac auf bas um= ftandlichfte beschrieben; eine Rupfertafel gibt ben Grundrif und vier andere die Unficht. Die Celten verehrten ben Gott Bagl. und in Bretagne beifit ein Priefter noch Belech; Gr. B. meint, bieg moge eines mit bem Belac ber Schrift fenn, und fo viel als Belaf, d. i. Baal, ber Drache, beiffen; biefe Etymologie fur ben Ramen eines Prieftere ift um fo ungludlicher, ale at im Arabifchen feinen Drachen, fondern blog Unglud und uble Eigenschaft bedeutet, wie diefes im perfifchen Worterbuche Burhan unter dem Borte Debaf (dem urfprünglichen Ramen bes Enrannen Gobaf) erflart wird; Dehaf, b. i. zehn fchlechte Gigenschaften, er war namlich: bafflich, ein Rnirve, ein Enrann, ein Bielfreffer, ein Berleumder, ein Lugner, ein Alles Uebereilender, Unvernünftiger, Feiger, Schamlofer '). Bervollständigung ber Befchreibung des Tempele von. Carnac gibt Sr. B. in bem unmittelbar auf ben vorigen folgenden Muffane 2) die Befchreibung ber celtischen Dentmale benm Dorfe Locmariafer in der Ban von Morbiban; fie befteben aus

<sup>1)</sup> Burhani fatii, Ronftantinop. 2lusg. C. 384.

<sup>2)</sup> Die Befdreibung XXV. 13.

einem halben Dugend von Cromleche (Erilithen, gwen fentrechte und ein barüber liegender Stein) und bren Grabbugeln (beren jeder ein Riftraen, b. i. gemauertes Grabgemach, entbalt), fammt einem umgefturgten Obeliefen. Schon ein Daar Jahre vor Bathurft Deane batte Gr. Mlexander Logan') bas Denfmal von Carnac befucht, basfelbe ben bruidifchen, in Schottland Cairn genannten Steinfreifen bengegablt; er hat zwar nicht jenes, aber ein halbes Dubend der letten befchrieben ?). In England find Diefe bruidifchen Denkmale weit feltener als in Schottland, bas merfwurdigfte berfelben ift & it's Cotty Soufe in Rent, welches von einigen der fruberen englifchen Alterthumofundigen fur bas Grabmal Catigern's, von anderen fur bas Sorfa's, bes Brubers Bengift's, gehalten ward. Der ehrwurdige Gr. Pegge 3) bezweifelt bendes; ware es ein fachfisches Dentmal, fo murbe tein Cromlech daben fenn; die Cromleche find von fruberen Alterthumeforschern ausfchlieflich für Grabmale gehalten worden , allein, da fie fich auch auf den hochften Gelfenfpigen befinden, wo Diemand begraben, fo hat die Meinung, bag Diefelben religiofe Denfmale, Altare oder Punfte, wohin man fich benm Gebete wendet, Die Oberband behalten. Die Abbildungen Diefes Denfmals fo wie bes bem Catigern zugefchriebenen Cairn ben Zown Dalling in Rent hat fruber Colebroote gegeben '). Den Carn ober Cairn auf dem Gipfel von Den : maen : mawr in Carnarvonfhire beschreibt Bouverneur Downall, und ben druidifchen Tempel von Stanton = Moor in Derbofbire ber ehrib. Br. Pegge 5). Die bruidifchen Ueberbleibfel des Parts von Derb nfhire (ebenfalle Steinfreife), hat Sanman Roote') gur Runde gebracht, und Gr Bran') baruber feine Bemerfungen abgegeben; auch in Cumberland befinden fich druidifche Denkmale und andere', von denen es zweifelhaft, ob fie brittifc ober romifch, welche Gr. Sanman Roofe 1) fo wie die alten Brunnen von Derbnihire (vielleicht Ueberbleibfel einer Stadt) beschrieben 9); den auf der Infel Berfen vor funfzig Jahren entdedten bruidifchen Tempel bat Sr. Dolfe worth 10) befchrieben und Abbildungen bavon geliefert, und der Gouverneur von Berfen, Benry Genmour Conman 11), Bemerfungen baran gehangt; endlich hat Br. Jofbua Goffelin' 12) über ben Druibifchen Tempel von laucreffe auf ber Infel Guernfen Runde und Abbildungen gegeben. Alle Diefe Tempel ober Carus

<sup>1)</sup> XXII. 14. 2) Ebenda 15. 3) IV. 8. 4) II. 17. 4) VIII. 3 und IX. 19. 6) VI. 13. VII. 2 u. 19. XII. 5 u. XIII. 7) VII. 2p. 4) X. 9. 9) X. 10. 10) VIII. 34. 11) X. 35. 12) XVII. 29.

find Rreife ober Ovale von Steinen ; eine befondere Musnahme von benfelben macht ber bruidifche Schiffstempel von Dund alt, welcher ein aus dem Relfen gehauenes Boot auf der Spige eines Budels; Ebomas Downall 1) meint wider feinen Freund Oberften Ballancen, welcher benfelben für einen Reft bes phonizischen Cultus balt, daß Diefes Schiff von ben Dicten ober anderen nordifchen Geefahrern in den Relfen gehauen, bas Schiff Sfibblabner ber nordifchen Mnthologie vorftelle; allein es laft fich wohl noch ein brittes behaupten, namlich, bag biefer Schiffstempel bas altefte Denfmal affatifchen Cultus mit der Banderung ber 2lfen nach Morden gefommen, ein Schiffsteme pel wie bas Bapidos vewr, welcher laut Strabo 2) am Berge Abos (bem Ararat) ftand, und beffen Rame Arghitagh 3) bas indifche Urgha (Schiff), bas griechische Urgo und Die Urche in naturliche Erinnerung bringt. Bu Ende beefelben Muffates wird ber Zeichnung eines bochft bentwurdigen Schiffstempele erwähnt, welcher in ber Graffchaft Mano in ber Baronie von Coftello entbedt worden, über welchen aber weiter nichts verlautet bat.

#### IX. Cromleche, b. i. 21fare.

Der Meinung Borlafe's, daß die Cromleche basfelbe wie Die Ribla ben den Doblimen vorstellt, erwahnt Deage icon in feinem Muffage uber Rit's Cotty Soufe 4); einen, im westlichen Theile von Cornwallis entdeckten, Cromlech, befcreibt der ehrw. Da lachi Sitchin's 5), einen anderen in Der Graffchaft Rilfenny bat Gr. Thomas Finegan 6) in Der Abbildung mitgetheilt; folche Cromleche befinden fich auch in Bretagne benm oben ermahnten Dorfe Lofmariater, und ben dem ebenfalls oben erwähnten Rit's Cotty Soufe. Der berühmtefte Cromlech in Ballis ift Urthur's Stein, welchen Br. Alfred John Rempe beschrieben 1). Da die brittischen Alterthumsforscher felbit nicht einig, ob Die Cromleche urfprunglich Grabmaler oder Altare, fo durfte es wohl auch von mehreren anderen beschriebenen einzelnen druidifchen Steinen zweifelhaft fenn, ob diefelben gu den Cromleche ober Logan-fiones geboren; bergleichen find die von Sanman Roofe ju Stanton - und hartle - Moor auf dem Deaf von Derbufbire befdriebenen Steingruppen ber Romtor-Relfen Die Crad-Klippen, die der neun Frauen, die der neun neben einander ftebenden Steine (Nine Stone Close), Die der Ragenfteine, Des

<sup>1)</sup> VII. 14. 2) L. XI. L. XIII. § ... 14. 3) Morter's erfte Reise, ©. 306.
4) VIII. 115. 3) XIV. 31. 6) XVII. 28. 7) 3m Anhange des XXIII. B. ©. 420.

Gorfe Stone und Andle Stone '). Die benden letten verdienen ganz besondere Betrachtung und Bemerkung. Fr. Ha yman Roofe sagt kein Bort, daß dieselben Köpse im Profil vorstellen, während dieß der Aupkerstich doch augenscheinlich zeigt; es sind dieß Denkmale gleich den ägyptischen Sphinren (was ben Kopf betrifft), und stellen also wohl ungeheure Brustbilder, wenn nicht von Göttern, doch von Königen oder Belden vor.

#### X. Logan:ftones.

Der ehrm. John Batfon 1) ermahnt Diefer Steine in feiner leberficht der druidischen leberbleibfel in der Pfarre von Balifar in Dorffbire. Die mertwurdigften derfelben find die fogenannten Brautsteine ju Stansfield, und Gr. 2B. meint, daß durch diefelben wirflich die Plate jur Fener von Sochzeiten bezeichnet worden; Steine Diefer Urt find auch die von Sayman Roofe 3) befchriebenen und abgebildeten Brimbamfelfen, von benen es zweifelhaft, ob Diefelben ale Orafelfteine ober Sonnenzeiger ober zu anderem Gebrauche Dienten. Den bruibifchen Denfmalen vindicirt Rapitan 28. 5. Om nth 4) auch die fogenannten Riefenfelfen auf Goga ben Dalta, welche in bren Rupfertafeln abgebildet find ; Die Ruinen eines celtifchen Feftungswertes Billfort ben Campbelton in Argylefhire befchreibt Br. James Logan 5). Heber Die Statte, wo das alte Came-Ion, der Picten Sauptstadt, gibt Gr. Balfer 9) Runde. Dief find die Ueberbleibfel druidifcher Tempel, Altare und anderer Denfmalfteine, über welche in dem vorliegenden Berte Die bier angezeigte Mustunft gefunden wird; gur Beitfunde der Altbritten und Sachfen gehort des ehrw. Brn. Degge's 1) Schreiben, weldes mabricheinlich macht, bag Diefelben den Beginn des Sages vom Sonnenuntergang an rechneten, und daß das englische Bort Noon nicht von novus dies, wie Ded in feinen Curiofitaten meint, fondern von hora nona (der Speifestunde) abzuleiten fen. Die alten Britten und Sachsen rechneten nach Machten. Daber Sevennight die Boche und Fortnight zwen Bochen.

#### XI. Barroms, d. i. Grabbugel.

Gir Richard Colt Hoare, ber Verfaffer ber alten Geschichte des fublichen Biltibire, classifizirt in berselben die verschiedenen Urten von Barrow's in vier Klaffen: 1) die langen Grabhugel, 2) die taffenformigen (bowl-shaped), 3) die

<sup>1)</sup> VI. 13. 2) II. 41. 3) VIII. 21. 4) XXII. 18. 5) 3m Unhange bes XXV. Bandes, S. 614. 6) I. 47. 7) VI. 20.

glodenformigen (bell - shaped), 4) die druidischen; die benden erften balt er fur die alteften, und meint, daß die letten (Die nieberften und flachften von allen, welche Studelen die druidifchen benannte) eber Frauengraber gewesen fenn burften, weil bas meifte, mas barin gefunden wird, eber Frauen als Drieftern angebort zu haben icheint; die langen Grabbugel, welche von den nördlichen Alterthumsforschern Schiffsbarrows (carinae instar) genannt werden, find die ausgezeichnetsten von allen; die Denfelben von Ginigen bengelegte Benennung von Schlachtbarrows ift grundlos, weil unter ben langften doch nur Gin Leichnam begraben. Im nordlichen Bilt fbire fand Gir Richard eine funfte Rlaffe von Barrows, beren Grabgemacher in Relfen gehauen, und Die er jum Unterschiede von den obigen vier Steinbarrows nennt 1). Eines der merfwurdigften diefer alten Grabmale ift die Steinppramide Remgrange ben Drogbeda in ber irlandischen Graffchaft Death; Gr. Thomas Pownall, welcher darüber Bericht erstattet 2), und den Aufriß, Die Durchfcnitte fammt ber Infchrift in unbefannten Ochriftzugen gibt, meint, daß diefelben phonigifche Bablzeichen enthalten, und vergleicht diefe Grabbugel mit benen, wovon Serodot fpricht, und mit den tatarifchen. Ben ber Eröffnung eines ber größten diefer Grabbugel ju Gand ford Moor in Bestmoreland fand Gr. Billiam Prefton 3) eine Speerfpige und verroftete Berfzeuge, deren Gebrauch ihm unbefannt. Die niederen Grabbugel, insgemein Lows genannt, in dem Peaf von Derbyfbire, und befonders bas merfwurdigfte biefer Grabmale von Arbelows untersuchte ber ehrw. Gr. Pegge 4), er balt Diefelben nicht blog fur danifche, fondern auch fur brittifche, romifche und fachfifche Braber, indem diefe Bolfer nach einander die Berren von Derbnibire waren. Ueber mehrere in Biltibire geoffnete Grabbugel erstattet Billiam Cunnington 5) Bericht; ber barin gefundenen Baffen und Salsbander wird fogleich in den folgenben Abschnitten Ermahnung geschehen: er glaubt, daß die auf Dem Gipfel Diefer Grabhugel gefundenen Stelete entweder Die fpater dahin Begrabener ober die von Sclaven und Rriegsgefangenen fenen, welche mit dem Ronig oder Feldheren gugleich begraben wurden; ob diefe Grabbugel in Biltfbire altbrittifche ober fachfische fenen, darüber find die Meinungen verschieden; fie mogen wohl auch, wie die von Derbnihire, mehreren, als Eroberern des Landes auf einander folgenden Bolfern angeboren; der romifchen Grabbugel wird unten unter den romifchen Alterthumern Erwähnung gefcheben, aber die in einem Grab-

<sup>1)</sup> XIX. 4. 2) II. 35. 3) III. 28. 4) VII. 13. 5) XV. 11 und 33.

bugel in Derbysbire entdedten Alterthumer, wovon der ehrw. Gr. Pegge ') Runde gibt, icheinen nicht romifchen, fondern brittifchen Urfprungs gu fenn.

#### XII. 23 affen.

Querft ermabnen wir ber Steinbeile ober Steinbammer, über welche Bifchof Enttelton 2) und Gr. Degge 3) berichten, und Die Abbildungen berfelben mittheilen; nicht fo ausgemacht ift Die Bestimmung der fogenannten Celts, d. i. beilformiger Stude, meiftens von Erg, welche baufig in ben altbrittischen Grabern gefunden werden, und über beren mahre Bestimmung die Alterthumbforfcher viel gestritten, ob fie als Meifel oder als Beile gedient; ihren Ramen haben Diefelben von den Celten, melchen fie Br. Gamuel Degge 4) wider die Romer vindicirt. Bon bergleichen mit Speerfopfen und gerbrochenen Schwertern und Rupferflumpen in Cornwallis gefundenen Celts gibt der ehrw. Malachy Sitchin'83) Runde; Der von frn. Cort 4) über Die Celte gefchriebenen Abhandlung ift ein halbes Sundert von Abbildungen derfelben in den verschiedenften Formen bengegeben, nach beren Betrachtung wohl fein Zweifel mehr obwalten durfte, bag diefelben wirflich ju Sau - und Ochlagwerfzeugen und nicht ju Meifeln gedient haben; auch ber berühmte Alterthumeforscher 5. 9. Knight 7) miderlegt die von Dr. Cort nach Segrne angenommene Meinung, bag bie Celts als Meißel jum Schneis ben und Glatten ber Steine gebient hatten, und Gir Jofeph Bants ") macht im Rupferftiche anschaulich, wie Diefe Celts an holzerne Stiele befestigt ale Beile jur Behauung bes Solzes gedient haben mogen. Celts und alte Opeerfopfe find in ben von Eunnington ") eröffneten Grabbugeln gefunden worden; irifche Schwerter und Schilder haben fich in bem Sumpfe von Cullen in ber irifchen Graffchaft Tipperary gefunden, welche bem vom Gouverneur Down all 10) bierüber erflatteten Bericht in Rupfer bengefügt find. Alte, in der Baffentammer von Goodrich Court in Berefordfbire aufbewahrte brittifche Schilbe hat Br. Samuel Rufh Menrid 11) befchrieben und in Abbildung geliefert.

MUL Gefage, Schmud, Rleider und anderes Geraipe.
Ob die Gefage, welche Daniel Clarke 12) aus den gu Sawston, auf dem Bege von London nach Cambridge ent-

<sup>1)</sup> XX. 17. 2) II. 18. 3) Chenda 19. 4) IX. 9. 5) XV. 10. 6) V. 8. 7) XVII. 23. 6) XX. 14. 9) XV. 11 u. 33. 10) III. 41. 11) XXIII. 8. 12) XVIII. 41.

bedten Ruinen als celtische erflart, wirflich folde ober romische sepen, lassen wir dahingestellt fenn. Zwey eherne Salsbander mit zwey ehernen Celts wurden in den Quantod Sugeln in Somersets ire ausgegraben, und von Frn. Charles Josseph Harford in mitgetheilt; halbbander mit Korallen sanden sich auch in den von Cunnington in Wiltsbire eröffneten obgedachten Grabhügeln, eben da irdene Gefäße i: Rleider aber ben dem, aus einem irlandischen Sumpfe in einer herrschaft des Lord Moira ausgegrabenen Selete, worüber hr Barrington 4) gelesen; unter diesen Kleidungsstücken waren das von den Franzosen aumusse genannte und andere noch zu erfennen; aus einem anderen irlandischen Sumpfe sandte Richard Lovell Edzeworth i ein dort mit vielen hundert eisernen Pfeilsspien ausgegrabenes Wamms ein.

XIV. Bon den Druiden und ihrer Religion.

Edward Ledwich, Bicar von Aghaben, in der Graffcaft der Konigin, in Irland, bat Diefem Gegenstande eine befondere, an ben Gouverneur Pownall gerichtete Abbandlung gewidmet 6). Dit Borfenntniß alles beffen, was die Alten und Meuen über die Druiden und ihre Religion überliefert und geftritten, vergleicht er, nach den ben Cafar von den Druiden erbaltenen Stellen ihre Religion mit ber romifchen in folgenden gebn Punften : 1) Die Druiden ftanden, wie die romifchen Priefter, bem Gottesbienfte vor, und waren wie Diefe Die Musleger ber Religion ; 2) fie ubten, wie bas beilige Collegium tu Rom, burgerliche und veinliche Gerichtsbarfeit aus; 3) benen, welche ibren Befchluffen nicht geborchten, war die Theilnahme an den Opfern unterfagt; 4) an der Spipe der Druiden ftand ein Oberfter, wie zu Rom an der Spige der Priefter der Pontifex maximus; 5) nach dem Tode des oberften Druiden folgte ibm ber, an ber Burbe ibm nachfte, und bergleichen wurde wie zu Rom Durch Mehrheit ber Stimmen entschieden; 6) die Druiden maren wie die romifchen Priefter von Kriegedienst und Abgaben befrent; 7) die Druiden lehrten ihre Schuler eine große Ungabl von Berfen, mit benen auch zu Rom der Unterricht begann 1); 8) wie ben romifchen Muguren Bebeimniß Pflicht war, fo durften die Druiden ihre Bebeimniffe nicht niederschreiden; 9) die Druiden lehrten die Geelenwanderung, welche auch zu Rom Bolfsalaube:

<sup>1)</sup> XIV 15. 2) XV. 11. 3) Chenda 33. 4) VII. 10. 5) VII. 11. 6) VII. 32.

<sup>7)</sup> Det primos versibus annos. Maconiumque bibat felici pectore fontem. Petron. Arbit.

10) fie beschäftigten fich, wie die romifchen Priefter, mit Uftronomie und Theologie. Mus Diefer, nach Cafare Rachrichten, aufgestellten Parallele fchlieft ber Berfaffer, daß es nicht unwahrscheinlich, daß Cafar ben Druiden die Unficht romifcher Priefter untergeschoben, ba er fo wichtige Dinge, ale ihre Menfchenopfer und magifchen Gebrauche, mit Stillschweigen übergebe, über welche Plinius fo ausführlich, und in welchen ihre gange Philosophie bestanden ju haben fcheine. Der Rame Druide wird nach ghund und Didfinfon von dem celtifchen Dr nithe abgeleitet, welches einen in teuflischen Runften erfahrenen Bauberer bedeutet. In Bebfter's großem Borterbudje wird es von Derwyth abgeleitet, beffen erfte Balfte Derw eine Giche, Die zwente Gwyg Biffenfchaft bedeuten foll; Ref. erlaubt fich teine Diefer benden Ableitungen fur unumftofflich zu halten, wenn gleich die Erud und das magifche Beichen ber Erudenfuß zweifelsohne von den Druiden herzuleiten find, fo ift boch ber Dame von biefen vielleicht junachft mit bem perfifchen Duruft (gerade, mabr), wie diefes junachft mit bem englifchen Truth verwandt. Der Bicar gibt bann bas Refultat feiner Unterfudungen über die Druiden in den folgenden dren Gaben: 1) daß Die Druiden feine eroterifche und efoterifche Lebre befagen, und um nichts beffer waren, als die aberglaubifchen Priefter anderer Barbaren; 2) gibt er ju, bag Biffenschaften und Runfte fruber ben Bolfern gebluht haben mogen , die feitdem wieder in Barbaren versunten; 3) daß England gwar fcon in febr entfernten Jahrhunderten durch Biffenfchaft und Literatur erleuchtet worden fen, daß aber die mnthologischen Gagen von den Druiden nicht in diefen Beitraum gehoren. Nachdem Referent bes Berfaffers Meinung vorgetragen, erflart er fich feineswegs damit einverftanden, indem die Beisheit der Druiden gar wohl feine gabel, fondern aus dem Often eingewandert fenn mag.

#### XV. Romifde Alterthumer. .

Hier beut sich, im Vergleiche mit den vorigen Feldern, eine überaus reiche Gaat dar; überall, wo Römer festen Fuß gefaßt, bezeugen Denkmale und Graber die Kultur des weltbeherrschenden Volkes, und so sind in England von dem südlichen Meeruser an die an den nördlichen Wall, welcher die römische Eroberung begränzte, überall römische Alterthümer in Vorschein gekommen. Wiewohl es zur bessern lebersicht nöthig ift, auch hier dieselben nach ihren verschiedenen Arten zu classificiren, so wollen wir doch zuvor dieselben topographisch überblicken, und ganz England von Grafschaft zu Grafschaft durchwandeln, um die Stellen, wo sich solche Alterthümer vorgesunden, als die Lichtpunkte römischer

Unfiedlung und Rultur zu bezeichnen. Bon vierzia Graffchaften, in welche England befanntermaßen getheilt ift, bat die Salfte romifche Alterthumer aufzuweifen ; wir burchlaufen Diefelben von dem fudoftlichften Ende bis zum nordweftlichften Englands, weil es am naturlichften, Diefe Banderung mit ber landfchaft ju beginnen, in welcher Cafar gelandet, namlich mit Rent; bier landete Cafar im Portus Itius, und marfchirte Die verschiedenen Meinungen über die Themfe nach London. über den Safen, wo er landete, und den Ort, wo er über die Themfe ging, haben allein den Stoff zu einem halben Dugend von Abhandlungen gegeben, Die in einem befonderen Abschnitte jufammengestellt werden muffen. In Ouffer wurde ju Bignor eine romifche Billa entbedt, über welche Gamuel Epfone zwenmal Bericht erstattet 1); Die in Comerfetfbire benm Pflugen eines Feldes von Charles Barford 2) entdedten Alterthumer find meiftens bnjantinifche; über die romifchen Stationen und Bege in Bertibire bat Beinrich Beefe 3) und über verschiedene bort aufgepflugte Berathe Ebeneger Ring 4) Bericht erstattet; in Cornwallis wurde ein Becher und ein Salsband von forinthifchem Er; aufgefunden 5); in Glocefterfbire bestehen zwen romifche Lager; ju Endlen= part 6) und auf einem Felde ben Cirencefter 7) murden romifche Alterthumer aufgegraben. Der Ausfluß der Gevern auf der Bestseite der Infel war ein nicht minder wichtiger Puntt für romifche Stationen, als auf ber öftlichen Seite ber Musfluß der Thames; in der Graffchaft Monmouth und in den wallififchen Brednod 8), Caermarthen und Glamorgan 9) erhoben fich romifche Lager, über welche Billiam Sarris Bericht erstattet bat 10); in Monmouthfbire befanden fich die romischen Stationen Gobannium, Burrium, Isca, Venta Silurum (beute Caerwent), über beren Alterthumer John Strange 11) berichtet; aus Ifcar entstand ber Dame Ereter, in Devonfbire, wo romifche Penaten aufgegraben wurben 12). Unter ben Grundfesten ber Brude von London murben nebft fachfischen auch romische Mungen aufgefunden 13); eben fo in Effer, wo ju Colchefter ein romifches Pflafter entbedt ward 14); in der Mabe bavon befand fich Camulodunum 15). Die Ueberficht der romifchen Ueberbleibfel in Dor folf, der dortigen romifchen Lager und Stationen ift burch die von Samuel

<sup>1)</sup> XVIII. 20 u. XIX. 22. 2) XIV. 14, 3) XV. 17. 4) XVI. 17. 5) XVI. 16. 6) V. 18. 7) X. 14. 4) IV. 1. 9) II. 1. 19) V. 2. 11) VI. 2. 12) VI. 1. 13) XXV. p. 600. 13) II. 37, I. 18 und V. 22. 15) XVI. 18.

Boodward 1) feinem Berichte bengegebenen Rarte erlautert. In Leicefterfbire, beffen Sauptftadt fur bas Ratae Coritanorum der Romer gilt, wurde ein romifcher Inschriftstein aufgefunden, worüber ber Gefretar Br. Morris 2) berichtet; befonders gablreich find die romifchen Alterthumer in Ballis; in der Graffchaft Brednad im fudlichen Ballis Grabmale, Sculpturen 3) und Pfeiler mit Infchriften; ju Caerhun in Carnarvonfbire Ruinen romifcher Gebaude und Graber 1); über die Station von Elandrindod und das große Lager von Emn in ber Pfarre von Clanvihangel : Belngen bat fomobl Strange, als ber ebrw. Thomas Price ') Bericht erstattet, und der lette eine Rarte dazu geliefert. In Lincolnfhire murden allerhand Gefafe und Grabgerathe aufgefunden, uber welche Gouverneur Pomnall o) und Gir Jofeph Bants ') gefdrieben. Derbyfbire im Mittelpuntte bes Gilandes gewährt nicht minder reiche Musbeute an romifchen als an druidifchen Alterthumern ; 2B at fon ") befchreibt eine vor ibm unbefchriebene Station ju Brough, dort fanden fich mehrere Blenflumpen mit romifchen Infdriften , wovon De q ae 9) Runde gegeben; ju Burton wurde ebenfalls romifches Lager entbect 10). Derbnfbire war von den Coritanen bewohnt, und Die romifchen bort gefundenen Alterthumer gablt Ri ch ard Gough 11) unter den folgenden acht Rubriten auf: 1) Blenflumpen , 2) Stra. Ben, 3) Stationen, 4) lager, 5) Urnen, 6) Mungen, 7) 3nfchriften, 8) Grabhugel. Bon romifchen Grabfteinen, welche im Rirchhof von Brad burn gefunden worden, hat Degge 12) Die Abbildungen gegeben; ju Dorffbire wurden romifche Graber gefunden (befdrieben und abgebildet von Burton) 13); ju Caftlefbaw an der großen Beerftrafe von Dorf nach Manches fter ift ein boppeltes romifches Lager, beffen Aufrig 30 bn Batfon mitgetheilt 14); daß Rilen Ban in Dorffbire ber Portus Felix oder Sinus salutaris und Rlamborough Bead Das Ocellum Promontorium der Romer gewesen , thut 30hn Balfer 15) bar. Romifche, vorber unbefannte Straffen, welche Durch Durham fuhren, hat der ehrw. Dr. Rane 16) befchrie-Gelbft in den außerften nordlichen Grafichaften Beftmorland und Cumberland finden fich gablreiche romifche Dentmale: Altare und Lager, beren Abbildungen und Aufriffe Sanman Stoofe 17) und ber ehrm. Carliele, Dechant von Carliele 18),

16) VII, 6, 7, 17) IX. 21 u. X. 15. 10) XI. 8.

<sup>1)</sup> XXIII. 24, 2) VII. 8. 3) I. 51 u. IV. 1. 4) XVI. 14. 5) XVII. 12. 6) X. 33, 7) XII. 10. 6) III. 26, 9) V. 39 u. VII. 18. 10) IX. 13. 11) X. 2. 12) XII. 12. 13) II 26 u. 27. 14) I. 44, 16) XXIV. 8.

mitgetheilt; also überall von der südlichsten bis an die nördlichste Granze des eigentlichen Englands sinden sich Denkmale römischer Hertichaft, welche von Julius Casar durch zweymaligen Keldzug gegründet, von den ersten römischen Raisern erst besestigt ward; um uns in diesem Labyeinthe von römischen Alterthümern zurecht zu sinden, überblicken wir dasselbe nach dem ebenerwähnten Leitzfaden der Rubriken, in den solgenden achtzehn: 1) über die bevoen Keldzüge Julius Casars; 2) römische Städte und Stationen; 3) Lager; 4) Heerstraßen; 5) Villen; 6) Bäder; 7) Wasseritungen; 8) Pflaster und Kußboden; 9) Ziegel; 10) Tempel und Altare; 11) Khürme und Pfeiler; 12) Gefäße; 13) Wasser; 14) Schmuck und Hausgeräthe aller Art; 15) Gräber; 16) Inschriften; 17) Münzen; 18) Mythologie.

XVI. Ueber Cafare bende brittifche Feldjuge.

Schon im erften Theile der Abhandlungen hat der ehrm. John Lewis') über die Alterthumer der benden alten Saven von Richborogh und Gandwich, in deren erften Julius Cafar gelandet haben foll, gelefen, der große Geographe Major Rennel 2) aber erft im ein und zwanzigften den Landungsplas in den fogenannten Down's bestimmt, und bas Bange in einer Rarte erlautert, wider D'Il nville, welcher ale den Landungeplat Romnen Darfh angenommen und entschieden, daß ber Portus Itius, mo Cafar fein Beer einschiffte, Bitfand Ban in der Mahe von Boulogne fen; auch Cam den verlegte den Portus Itius nach Bhitfand, ber ehrw. Gr. Enon 3) aber zeigte fcon vor Rennel, daß der Portus Itius nur ju Boulogne gu fuchen fen. Bas den Uebergang Cafare über die Themfe betrifft, bemubt fich Br. Daines Barrington 4) ju beweifen, baß Die Thamesis Julius Cafare nicht Die Themfe, fondern der Blug Medwan gewesen fen. Eros aller ju Gunften feiner Meis nung angeführten Grunde, hat er den Ref. Davon nicht überzeugt, indem es ihm nicht einleuchten will, daß Cafar den Sauptftrom bes landes, an beffen Ufern Die Sauptftadt lag, nicht richtig gefannt und mit dem gluffe Ded wan verwechfelt haben folle; die Beit der benden Feldzuge hat der ehrw. Dr. Dwen 5) berechnet und bestimmt. 3m funften Jahre vor Chrifti Geburt landete Julius Cafar das erfte Mal in Downs, am 26. Muguft, vier Tage vor dem Bollmond, welcher auf den Boften fiel; er fehrte fury vor der Tag = und Rachtgleiche jurud, fo daß er benlaufig bren und zwanzig Tage in Brittanien blieb; im folgenden Jahre fehrte er dahin um Diefelbe Beit gurud. Unfange Geptembers

<sup>1)</sup> I. 20. 2) XXI. 33. 3) X. 1. 4) II. 22 und 23. 5) II. 23.

tam er wieder in fein Lager, bas zwolf Miglien von ber See ents fernt war; er hatte den 18. August gelandet, und fchiffte fich am 19. September wieder ein, fein ganger Mufenthalt mar alfo Dieffmal zwen und drenffig Tage; auch Dr. Dwen ift berfelben Deinung wie Barrington, daß die Thamesis Cafare nicht die Themfe, fondern der gluß Dedwan und Caffibellanns ber Konta im Theile der Landschaft Kent gewesen fen: »wenn Diefes nicht gebilliget wird « (fchlieft er feinen Muffat), » fo mache man den Caffibellanus jum Ronige von Effer, und fene in diefer Grafichaft über die Themfe, wo man tann. « Mus bem Befagten erhellet, daß alfo wohl die Punfte der Abfahrt und Landung Cafars, namlich der Portus Itius ben Boulogne, und Die Downs in der Mabe von Dower ausgemittelt, die Meinungen aber barüber getheilt find, ob Cafare lebergang über Die Themfe wirflich von diefem gluffe oder vom Dedman gu verfteben fen.

#### XVII. Romifche Stadte und Stationen.

Biewohl bier insgemein nur von romifchen Alterthumern in England die Rede ift, fo find defhalb die romifchen Alterthumer des Continents nicht ausgeschloffen, und befanntlich wurden die Dompeji's vorzuglich durch Samilton gnerft in Enropa befannt; von benfelben wird weiter unten die Rede fenn, bier eröffne ben Reigen bas alte und bas neue Rom. bemerft über den Umfang det Mauern berfelben, daß Rabretti in der Stelle des Plinius die XIII. M. CC. Schritte gludlich in VIIII. M. CC. verbeffert, und daß D'Unville, welcher diefelbe Berbefferung vorschlage, von der fruberen Sabretti's feine Runde genommen. Die Mauern des neuen Rom, namlich die von Conftantinopel, hat Br. Dallaway beschrieben, und feiner Befchreibung die Abbildung der Porta S. Romani bengefügt 1); iber die lage des Coccium hat Gr. John Batfon 3) fich babin geaußert, daß dasfelbe nicht ju Ribche fter, fondern zu Coc-Elnchapel ben Burn in Bancafterfbire gu fuchen fen. Die erfte Colonie der Romer in England mar Camulodunum, beffen von den englischen Alterthumsforschern viel bestrittene Lage Br. Thomas Balford 1) ju Colchester ausmittelt; fie war die Refideng des Konigs Knnobelinos; von Dorfolt, beffen öftlicher Theil bas Garienis Ostium, und beffen weftlicher bas Metaris Aestuarium Des Ptolemans, bat Samuel Boodward 5) eine fleine antiquarifche Rarte gegeben; das erfte romifche Caftrum findet fich ju Rifing Cafile,

<sup>1)</sup> I. 30. 2) XIV. 32. 3) I. 17. 4) XVI. 18. 5) XXIII. 24.

langer ale bie gewöhnlichen Befestigungen biefer Urt, namlich 300 Rlafter lang und 140 breit, mit fpateren normannifchen Befestigungelinien durchschnitten. Bu Branodunum (beute Brancafter) war die Station ber balmatinischen Reiteren. Endlich bat Sr. Webfter ') in einem Briefe an Bifchof Enttleton Die Maffe ber romifchen Ziegel mit benen ber beutigen verglichen, und die Lage ihrer Schichten durch eine Rupfertafel anschaulich gemacht. Langs der Rufte find Ueberbleibfel von romifchen Lagern und danischen Ochloffern; Caifter, das alte Garianorum, zeigt ichon durch feinen beutigen Damen, daß vormals bier ein Caftrum gestanden, dieß befindet fich noch gang erhalten gu Burgh Caftle; im Innern des Landes ift die alte Sauptftadt Venta Icenorum . beren Statte gu Caifter, bren Diglien fublich von Morwich. Gr. Boodward gieht die Beerftragen, welche von bier ausliefen, und von benen weiter unten die Rede fenn wird; eben fo von benen in Berffbire, dem Bobnfige ber Bibroder, deren Sauptftadt Bibracte, der Mame derfelben hat fich in bem ber Derter: Bran, Bran : wid, Bredbill und Bradnell erhalten. Der ebrw. Seinrich Beefe2) bestimmt die Gibe ber alten, von Cafar genannten, brittifchen Bolferichaften ber Segontiaci, welche um Vindomis (beute Gilchefter) zwischen Venta Belgarum (Winchefter) und Caleva (der Sauptftadt der Attrebaten) lebten; gwischen Caleva und Conbon lag Bibracte; die Cenimagni hatten ihren Ramen vermuthlich vom Thale des Rluffes Chenet oder Rennet; Die Stationen waren: Aelia castra (21chefter), Dorocina (Dorchefter), Venta Belgarum (Binchefter), Clausentum (Gouthampton); in Dorffbire war die Station von Caftlefhaw, bann die von Caftle = hill, welches insgemein für Cambodunum gehalten wird. Mus der Lage der Stationen folgert Sr. John Batfon 3), daß Sorflen's Rarte ber romifchen Eintheilung Brittaniens unrichtig, und die Bertram's die richtigere fen; demnach bief der fudliche Theil, welchen eine, von der Mundung der Gevern gur Mundung der Them fe gezogene, Linie abschneidet, Brittania prima, Ballis Brittania secunda; der übrige Theil, welche eine, von der Mundung des Somber gur Mundung des Ribble durch Dorffbire und Cancafterfbire gezogene, Linie abschneidet. Flavia Caesariensis und der gange übrige Theil bis an den Ball des Geverus, Maxima Caesariensis, dann jenfeite des Balle des Geverue, Schottland bis an die, zwifchen den Mundungen der Fluffe Elnde und Forth quernbergezogene, Linie Valentia; was jenfeits lag,

<sup>1)</sup> II. 28. 2) XV. 17. 3) I. 44.

bich Vespatiania; Valentia war durch einen, von Untoninus Dius aufgeführten, Ball vertheidigt, welcher mit dem bes Geverus nicht zu vernengen. Eine vorher unbefchriebene Station ju Melandra Caftle in Derbnibire befchreibt der ehrm. Br. Batfon 1) und John Cade 2), die von Vinovium oder Binovium, bas beutige Binchefter. Der ehrw. Br. Drafe') überblicht die Stationen von Effer, und mittelt gwifchen Camulodunum (Colchefter) und Caesaramagus (Dunmow) die von Canonium in der Stadt Coggefhal aus, fo wie der ehrw. Sr. Billiam Sarris 4) Die romifchen Stationen von Ballis, Venta Silurum (Caerwent), wo die Julia Strata begann und gegen Isca Silurum (Caerleve) führte; Jupapania ift Caerdiff; Leucarum (Loghor), Maridunum (Caermarthen), Mantavis (St. David). Caer ift bas brittifche Bort fur das romifche Castrum, dasfelbe mit dem morgenlandifchen Rewr 5); diefelben Stationen von Ballis und Monmouthfbire bat Gr. John Strange 6) gemuftert.

#### XVIII. Romifde Lager.

Die gewöhnliche Form und Ginrichtung romifcher Lager, befchreibt Gr. John Marrien 1) ben Belegenheit des ju Gaft Bempftead in Barffbire; Br. Rempe ") die von Solwordhill in Rent, wo das alte Noviomagum gut fuchen; bas gu Burton in Derbofbire entdedte romifche Lager bat Major Roote 9) aufgeriffen; berfelbe bat auch von einem romifchen Lager ju Dansfield Boobboufe in der Graffchaft Dot= tingham Runde gegeben 10), fo wie von zwen romifchen Lagern in Gloucesterfhire, welche ju Endnen Part die Gevern überbliden , mit dem Grundriffe und vier Unfichten derfelben 11), und endlich von einem großen romifchen Lager in Sherwood Roreft 12), mit ber Abbildung der bort gefundenen Alterthumer. Aufer diefen in England befindlichen romifchen Lagern hat der Abbe Mann 13) die Aufmertfamfeit der Gefellichaft auch auf ei= nes, in Beftphalen ju Dorften gelenft, welches acht und gwangig größere und fleinere Grabbugel umfchließt; Die Quellen ber Lippe, an deren Ufer fich Diefe Grabhugel erheben, fo wie der Ems, find im Teudoburgifchen Gebirge, wo die Legionen bes Quintilius Barus unter Augustus ben Dethmold (Teudoburgum), und die von Drufus ben Lippfpring (fontes Luppiae)

<sup>1)</sup> III. 26. 2) VII. 16. 3) V. 10. 4) II. 1. 5) , 5 6) V. 2.

<sup>7)</sup> XIX. 12. 4) XXII. 24. 9) IX. 13. 10) IX. 18. 11) V. 18. 12) X. 36. 13) XIII. 1.

bluteten; ju Lippfpring überwinterte Tiberius Cafar, und Damme und lange Bruden wurden über die heiden und Morafte vom Rhein zu Canten und Befel (Luppiau Ostium) bis nach Castrum Alisonis oder Ara Drusi geführt, welche noch nachst ber Bereinigung der Elfen (Aliso) mit der Lippe auf einer hochgelegenen heide, vier Meilen weftlich von Paderborn zu sehen; es ift also wohl wahrscheinlich, daß auch diese Grabhügel an der Lippe, der Sage nach, von einem romischen Lager umschlossen wurden.

#### XIX. Romifde Beerftragen.

Wiewohl Brittanien, mabrend der Berrichaft ber Romer, durchaus mit heerstraffen, Lagern und Stationen wie mit einem Rebe umzogen war, fo find es doch hauptfachlich nur zwen Stra-Benfrsteme, namlich das im fudweftlichen Theile Des Gilandes und das in Ballis, welche ber Gegenstand mehrerer der vorliegenden Abhandlungen. Die berühmteften Strafen des erften Spfteme maren die Ifineld freet, dann Die Thorftrage (Portwan nicht Savenstrafe) und bie Ermingeftreet. Sr. Smart Bethieullier nennt Die erfte Icening freet, und indem er einen Brrthum Dr. Stufelen's verbeffert, welder diefelbe von Dembury nach Dld Garum führt, befchreibt er die, von Marlborough nach dem nordlichen Thore von Binch efter fuhrende, ohne berfelben einen befonderen Damen bengulegen 1). Richard Billis macht auf den Urm (diverticulum) berfelben Strafe aufmertfam, welche Chute-caufeway beift, und nur die Fortfegung der Ifineld - Strafe von Winchester aus 2), das Berdienft aber der Entdedung, daß die Strafe von Southampton burch Binchefter nach Gloucefter Die große Sfineld - Strafe fen, wird von Brn. Billis in einem, von Grn. Bran der Gefellichaft mitgetheilten, Muffage in Un= fpruch genommen 3). Bon Binchefter (Venta Belgarum) fuhrten, fcon gur Romerzeit (wie noch beute), feche Strafen aus: 1) öftlich durch Alresford und Alton nach Karnham; 2) die jegige Strafe nach Morefted; 3) vom fudlichen Thore der Weg nach Southampton; 4) ber vom westlichen nach Dlb Garum; 5) ber vom nordlichen nach Gilchefter; 6) vom nordlichen durch Sante nach Biltfbire. Die Ifineld-Strafe lief alfo von Guden nach Morden; Die Erming . Strafe von London ine westliche England durch Suntingtonfbire, ben Cafter (das Durobrivae des Antoninus) vorben nach Stamford; fo fagt Gr. Charles Frederict 4); nach der Meinung

<sup>1)</sup> I, 13. 2) I, 14. 2) VIII. 9. 10. 4) I. 15.

anderer Alterthumdforfcher aber, welche Br. Bran 1) abgibt, liefen fowohl die Ifineld : ale Erming Strafe vom Saven Southampton aus, jene durch Binchefter, Marlborough, Cridlade, Cirencefter, Gloucefter burch Stratford nach Barwidfhire; Die zwente über Arondel durch Ouffer und Ourrn nach Condon; Gr. Bran befchreibt Die lette und den fteinernen Damm (Stone-ftreet:caufes wan) in Gurry, welcher ebenfalls ein Urm Diefer Strafe. Die Thorftrage (Portwan) beißt nach Billis 2) die von MO. nach GB. durch Sante und Bilte laufende; Porta. fagt Gr. 2B., bedeute bier Stadt, und ben Damen Portway habe fie von den feche romifchen Stadten, die fie durchlaufen (Morwich, London, Gilchefter, Old Garum, Dorcefter, Exeter); einen Theil Diefer Thorftrage nannte Stufelen Scening-ftreet. Br. Sanman Roofe befchreibt Die langs der romifchen Strafe in der Nachbarichaft von Mansfield Bood boufe in der Graffchaft Rottingbam gelegenen Lager, Grabhugel und andere Alterthumer. Der ehrw. Sein= rich Beefe gibt Runde von den romifchen Straffen, welche Berffbire burchfreugten 3); Clausentum (Southampton), Vindomis (Gilchefter), Dorocina (Dorchefter), Aelia Castra (21ch efter), Spuren romifcher Straffen find: 1) gerabe gegen Often durch Stratfield = Mortimer . Sane: Turges; 2) durch Vindomis nach Gorbiodunum (Old Garum); 3) gwifchen Bantage und Thatcham. Gr. Thomas Balford gibt die Rarte der romifchen Strafe durch Effer 4) mit der Abbildung der lange derfelben gefundenen Alterthumer; auf der von Grn. Boodward gegebenen fleinen Rarte 1) des romifchen Morfolf () find Dedlarswan, 3feneld-ftreet, Stone-ftreet und Portwan als romifche Strafen verzeichnet, welche alle, die erfte ausgenommen, in Venta Icenorum, in der Rabe von Norwich gufammenlaufen; auch in der nordlichften Proving, in der Graffchaft Durham, find romifche Strafen und lager, über welche die ehrw. Berren Rane und Sharp 7) berichten. Das zwente Guftem der romifchen Strafen in Gudwallis, namentlich in den Graffchaften Monmouthfhire, Glamorganfhire, Brednodfhire und Radnorfbire haben die Berren Gerange und Sarris, befonders aber ber erfte, auf das grundlichfte erforicht 1); Die zwente romifche Legion hatte ihr Sauptquartier zu Caerleon in Monmouthfbire, von wo eine große Strafe nach bem oftlichen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) IX. 10 <sup>2</sup>) VIII, 11 <sup>3</sup>) IX. 18. <sup>4</sup>) XV. 17 <sup>5</sup>) XIV. 11. <sup>6</sup>) XXIII, 24. <sup>7</sup>) VII. 6, 7. <sup>8</sup>) I 51, II. 1, IV, 1, VI. 2.

£

Thale von Uste und nach Ariconium (Renchester) 1) führte; bas merfwurdigfte Seftungewerf war ber fogenannte Gaer ben Brednod. Br. Strauge theilt nicht die Meinung, daß Buablt am Ufer der Bne, das Bullaeum Silurum des Ptolemeus fen, welches er an das Ufer des Ithon ben Claudrindod fest; in Brednodfbire baben fich noch altromifche Gewohnheiten und Spiele erhalten. Rach Brn. Barris begann Die unter bem Mamen Julia Strata berühmte romifche Strafe ju Caerwent, ging bann westlich ben Caerleon (Isca Silurum) vorben nach Caertiff (Jupapania), nach Glamorgan fhire; eine andere Strafe führte nordlich von Swanfea von Leucarum (Coabor) nach Maridunum (Caermarthen); vielleicht war diefe die Strata Marcella, Deren Gyraldus Cambrensis nicht ferne Der Strata Julia ermant 2). Mach Brn. Barris hatte Camben Unrecht Magnis nach Altradnor ju verlegen. Ueber Die Strafe, welche von bem romifchen lager gu Emm (welches fr. Strenge fur Magnis balt) gegen Buahlt führte, und von anderen in Brednodfbire gefundenen Alterthumern, gibt Gr. Strange 3) weitere Ausfunft, und gloffirt über die Bemerfungen des Grn. Barris 1). Das merfwurdigfte romifche Alterthum in Glamoraansbire ift bas lager von Cairen; Den Plan des romifchen Lagers ben Blandrindod, namlich Ewm, hat der ehrw. Br. Thomas Price ') aufgeriffen; basfelbe lag an der Via Helena, richtiger Via Leona; er meint nicht, wie Gr. Strange, daß Magnis ju Emm, fondern ju Rench efter gestanden, weldes Sarris fur Ariconium ausgibt.

#### XX. Romifde Billen.

Die schönste und in ihren Grundfesten am besten erhaltene römischer Willen in England ift die in den Jahren 1811 bis 1815 entdeckte, von Bignor in Suffer, deren Ruinen Gr. Samuel Bysons beschrieben und aufgerissen <sup>6</sup>). Das Sypocaustum, sammt dem Prafurnium, der Eryptoporticus werden ausgemittelt; ein schönes mosaisches Pflaster gibt eine vollständige Abbildung des Anzugs der retiarii und secutores, die ersten in der Rustung, woher sie den Namen Sam nitter erhielten, in der rechten Hand mit einem Drenzacke und Schwerte, in der kinken mit einem Netze; nehst diesen benden Fechterklassen sind hier auch die Rudiarii, d. i. die alten Gladiatoren zu sehen, welche (zum Zeichen ihrer Frenlassung mit einem Stabe in der Hand) die anderen unterrichteten; Fr. L. macht

<sup>1)</sup> II. p. 2<sub>1</sub>, 2<sub>1</sub> V. p. 2<sub>9</sub>, 3<sub>1</sub> IV. 1, 4<sub>1</sub> VI. 2, 3<sub>1</sub> XVII, 12, 9<sub>1</sub> XVIII, 20 11nd XIX, 22,

mabricheinlich, baf biefe Dilla bem brittifchen Pringen Cogi-Dunus gehörte, welcher bes Raifere Claudius Legat in Eng-land, Die Landschaft ber Regni verwaltete, beren Sauptstadt Regnum (beute Chichefter) gebn Miglien von bier entfernt, und daß der Baumeifter berfelben gewefen , welcher die ju Uvendes in der Schweig entbedte, von Grn. v. Schmidt, in ben fchweizerifchen Alterthumern befchriebene Billa gebaut, beren Eintheilung und mofaifches Pflafter Diefelben. Gr. & gibt auch ben Aufriß ') einer anderen ju Great Bitcombe in Gloucefterfbire entdecten Dilla. Gr. Sanmen Stoofe 2) gibt die Abbildungen ber in zwen romifchen Billen ju Dansfielb 25 ood boufe gefundenen fconen Mofait, Mungen und anderen Alterthumer; er bestimmt die eine ale Villa rustica, Die andere als Villa urbana. Gr. Ed mund Eurnors 3) ertheilt Runde über ein romifches Bad nachft Stode in Lincolnfhire und erwähnt noch der romifchen Billen ju Denton, Safebn, Steanby und Great Ponton.

#### XXI. Romifde Baber.

Außer ben in den eben erwähnten Villen beschriebenen Babern und Hypocausten gibt hr. Daniel Minet 4) den Plan
eines schönen, zu Dower aufgefundenen Bades, und weiset darin
die fünf Theise desselben, das Hypocaustum, Balneum, Concamerata sudatio, Tepidarium und Frigidarium nach; ein
in der Nähe von Brecknof entdecktes Hypocaustum hat hr.
Charles han 3) beschrieben, und über die i. J. 1788 zu Brereter (das alte Uticonium oder Vitoconium) entdeckten Bader,
stattet der ehrw. hr. Leighton 9) mit Abbisdungen belegten
Bericht ab.

#### XXII. Römische Wasserleitungen.

Der einzige, unter diese Aubrif gehörige Auffat ift der französisch geschriebene des französischen Genieobersten Aguillon, über eine zu Antibes entdeckte Bafferleitung, deren Aufriß und Grundriß sammt dem Durchschnitte der schornsteinartigen Luftslöcher mitgetheilt wird ?); solche Luftscher (welche sich in allen unterirdischen Aquaducten der Römer finden) find wohl auch die, welche Gr. Fürst Pückler-Mustau in der Bafferleitung von Zugar") zu dem Zwecke angebracht meint, um das Regenwasser aufzusangen.

<sup>2)</sup> XIX. 23. 2) VIII. 32. 3) XXII. 4. 4) V. 33. 5) VII. 33. 6) IX. 29. 7) XVI. 26. 6) Der Aquaduct geht vom Tempel bis Bugar fast durchgängig unteriedisch fort; alle hundert Soritte bemerkt man kleine offene runde Thurme von 6 — 8 Just im Durch

#### XXIII. Romifde Dofait.

Muffer ben ichon ben ben Billen und Babern befchriebenen Pflafterwerfen in Mofait, erwähnt eines in Effer aufgefundenen mofaifchen Pflaftere Dr. Charles Enttleton 1); ein romifches Pflafter mit Beigen unter bemfelben wurde gu Colchefter gefunden, wie Dr. Griffith 2) berichtet. In einem Berichte, welchen Grn. John Strange über die Alterthumer in Monmouthfhire erstattet 1), findet fich die Abbildung eines fchonen, ju Caerwent gefundenen, mofaifchen Pflaftere; Caerwent's (Venta Silurum) Damen ift nach Brn. G. von Den berguleiten, bas fich auch in ben Uppeninen findet, weil es auf einem Sugel gelegen; Diefer Dame findet fich in Venta Icenorum (Brancafter ben Morwich) und Venta Belgarum (Binchefter) wieder. Gir Richard Colt Boare gibt von vier mofaifchen Pflaftern Runde 4), deren erftes ju Thrurton in Sante gefunden ward, und welches Gr. Richard fur bas Pflafter eines von Bodenen, die hier fagen, dem Bacchus geweihten Tempele balt; Die Stadte ber Bodenen oder Dobu= nen waren: Salinae (Droitwich), Branogena (nachft Centwardine), linfe von der Sabrina (Gevern), Alauna (MIcefter) und Corinium (Cirencefter); das zwente und britte gu Brambean nachft Alresford in Sampfhire, bas vierte ebenfalls in Sampfhire gu Crondall; endlich ward i. 3. 1829 in der Pfarre Barplesdon in Gurren ein romifches Pflafter entbedt, wovon Sr. Billiam Bran 5) Rachricht gibt. Ein ichones zu Binthington in Gloucefterfbire, zirfelformiges mofaifches mit bem Plane ber bort aufgegrabenen Billen, hat Br. Samuel Enfone geliefert 6).

XXIV. Romifde Biegel. Bon benfelben ift in einem hochft lehrreichen Muffage bes

messer, wie Schornsteine darans hervorsteigen, die mahrscheinlich, jur Aufnahme des Regenwassers dienten. Semilaffo in Afrika IV. S. 163. Diese Bermuthung wird von Orientalisten noch immer eher verziehen werden, als die ungeheuren Berftummlungen der arabischen Borter, indem Jung Obeidollah S. 163

als Ubeit-Le, S. 188 مال في El- 2 chber als Ochhodder,

und قرر ان Raireman ale Kerwan, S. 282 der Befehl ام mr gar ale Amrha! ericheint.

<sup>1)</sup> I. 18. 2) II. 36. 3) V. 2. 4) XXII. 6. 5) XXIII. Unhang p. 398. 4) XVIII. 15.

Hrn. James Efer 1) die Rebe, welcher von den verschiedenen Arten der Ziegeln und Steingebaude in England überhaupt hanzbelt, von den druidischen beginnt, und dann von den römischen zu den fächsischen und romanischen übergeht. Das Basrelief eines römischen Ziegels, das lange für eine Borstellung Samsons mit den Füchsen und Feuerbrand gehalten ward, erflärt Dr. Lowen 1) aus Ovid und Hr. John Pown all 2) meint, daß die unleserlichen Schriftzuge eines zu Recu I ver in Kent gefundenen römischen Siegels, auf die dort ftationirte zweyte britannische Lezgion Bezug haben.

#### XXV. Romifde Tempel und Altare.

Das Dafenn eines Tempels des Gerapis beweifet die von Brn. Degge aufgefundene Infchrift 4). Ueberbleibfel eines gu Bath i. 3. 1790 aufgegrabenen Tempele befchreibt Br. Benrn Charles Englefield 5), darunter ein Altar ber Gottin Sullevae (ber Belferin , Erleichterin) geweiht. Gr. Rempe 1) gibt Rachricht von den gu Solwood-hill in Rent aufgegrabenen Grundfoften eines Tempels und Grabes, fammt bem Grundriffe. Ein alter Altar bes Bacchus, der fich auf dem Gige Lord Dembrote's ju Bilton befindet, ift wegen der Inschrift in den alteften griechischen Buchftaben mertwurdig ?). Inschriften eines anderen, ju Sinmouth Caftle in Morthumberland gefundenen Altare, erflart ber Gefretar Gr. Brand 1); ein anberer ju Corbridge in Morthumberland aufgefundener Altar tragt eine griechische Infchrift, aber aus ber romischen Beit; Die Inschrift erflaren Die Doftoren Pettingal 9) und 2l dee 10). Bier i. 3. 1771 zwischen der Forth und Elnde aufgefundene Altare mit ihren Inschriften find von Grn. Bough mitgetheilt 11); jablreich find befondere die Altare in Cumberland; Die merfwurdigften, Die des Gottes Belatucaber, welches Dr. Carliste 12) febr mabricheinlich ale Baal Gulfabr (Baal, ber mit Macht Begabte) erflart. Die Abbilbungen und Infdriften anderer Cumberlandifcher Altare geben Br. Sanman Roofe 13) und der ehrw. Gr. Stephan Befton 14).

#### XXVI. Thurme und Pfeiler.

Wie oben an der Spige der Stadte das alte und neue Rom erwähnt worden, fo muffen auch hier die trajanische und antoninische Saule, deren Mage Gr. Martin Folfes 15) mittheilt,

<sup>1)</sup> IV.7. 2) I. 33. 3) VIII. 7. 4) III. 20. 5) X. 325. 6) XXII. 24. 7) I. 37. 8) VIII. 30. 9) II. 14. 10) Ebenda 15. 11) III. 17. 12) XI. 8. 13) IX. 21 und X. 15. 14) XVII. 27 und I. 53. 15) I. 28.

porausgeben. Den romifchen Deilenftein von Leice fter fammt feiner Infdrift bat Gr. Bran mitgetheilt 1); Thurme, welche öftere fur romifche gegolten, aber in ber That bruidifche ober pictifche, find der von Dornabilla, über welche der ebriv Br. Mlexander Pope 2) eine Abhandlung gefchrieben und die Abbildung bengefügt; er tragt den Damen des Konige Dornabilla, welcher ein großer Jagdliebhaber, ber erfte Jagdgefete in Schottland gegeben. Ueber Die runden Thurme in Arland, welche gang die Korm moslimischer Minarete baben, bat querft Br. Deter Collinfon 3) Die Ungabe altirifcher Sandfchriften vorgebracht, daß diefe Thurme ju Gefangniffen fur Straflinge Dienten; Gr. Dwen Galufburn Brereton 1) halt Diefelben eber für irifch, ale pictifch ober banifch, und meint, baf biefelben urfprunglich wie die Minarete gur Berfundigung des Gottes-Dienftes, fpater aber ju Gefangniffen gedient haben mogen; Diefe Meinung wird febr burch ben runden Thurm ju Brechin in Schottland bestätigt, welcher wirflich bart an ber Rirche ftebt, und beffen Abbildung Gr. Richard Gough 5) mitgetheilt; wirflich erhoben fich auch an ben alteften bngantinischen Rirchen Thurme, abgefondert gur Geite, und in ben Doscheen mit folden Mingreten erfennt man leicht die alten Rirchen.

## XXVII. Gefäße.

Das unter dem Ramen Barberini ober Portlande vafe beruhmte berrliche Gefaß, welches dermalen im britti= fchen Dufeum aufbewahrt wird, mußte wohl mehr als einmal besprochen werden; die Basreliefe berfelben hat Br. John Glen Ring ) abgebildet geliefert, Charles Marfh ') eine lateinische Beschreibung berfelben mitgetheilt, aber weit umftandlicher und erschöpfender hat darüber der berühmte 211terthumsforfcher Millingen in ber foniglichen Gefellichaft der Literatur einen Bortrag gehalten. Diefes berrliche Gefaß befindet fich nun im Befige Lord Barwicks ju Barwideaftle, wo fie Ref. in Begleitung Gir Gibnen Smiths vor funf und drenfig Jahren gefeben. Dach berfelben ift wohl bas froftallene Erinfgefaß im Befige Cord Besboroughe bas berrlichfte in England befindliche Befag romifchen Alterthums; auf der einen Geite desfelben befindet fich an der Stelle bes Benfele ein geflügeltes, mit zwen Ochlangenfopfen gefrontes Saupt, welches der Berichterftatter über diefes Gefaß, Br. Thomas Downall 8), für die trina numina (Merfur und die benden la-

<sup>1)</sup> VII. 8. 2) V. 20. 3) I. 52. 4) II. 11. 5) II. 12. 6) VIII. 27. 7) VIII. 28. 6) VIII. 21.

ren) erflart, welchen ben Gafimalen Opferfpende dargebracht mard. Die trina numina waren nach Ginigen diefelben, ale Die Dii Penates (Aupiter Zenios, Bachus ber Geber ber Freude und Bona Buno), nach Underen der gute Genius (Agathodaemon), die gute Gottin (Bona Dea) und Beve der Retter (Jupiter Gotir). Gr. Domnall fucht diefe Deinungen durch die feinige zu vermitteln, daß die tria numina die Geor Muyior, die Dei Penatrales ober Penates, die Dii Praestites oder Praesides Hospitii, mensae et cubilis gewesen fenen, namlich die zwen Caren (ale Schlangen abgebildet) und ihr Bater Mertur, und beruft fich auf einen Berd Dvids 1); ben den Megnptern fenen die tria numina: Zaut, Dfiris und Ifis, ju Ilion: Die Penaten: Apollo, Deptunus und Befta, ju Karthago: Jupiter ber Gaftliche, Bachus und die gute Juno, ju Athen: Pallas, Raftor und Pollux gewesen. Br. D. verbreitet fich bierauf über die Babl ber Becher, welche ben ben Griechen und Romern ben verfchiedenen Gottheiten gespendet wurden, aber er bemerft nicht (was gang im Ginflange mit feiner vorgetragenen Meinung), baß Diefer geflügelte Ropf mit den benden Ochlangen urfprunglich nichts als der geflügelte agyptische Connenball mit den benden Schlangen, welcher nach ber Erflarung Champollions in feinem agnytischen Pantheon die Borftellung des erften Lot ober Bermes Trismegiftos. Die Badreliefe eines alten bachanaliichen glaffirten irbenen Gefaffes erflart Br. Steph. BBe fton 1). Die Trummer eines großen irdenen, ju Gandn in Bedfordfbire gefundenen Befages, bat ebenfalls Br. Downall 3) gufammengefest in Abbildung mitgetheilt; berfelbe bat auch über Die große Menge irdener, an ber Mundung der Themfe aus dem Sande gegrabener Befage, beren mehrere die Aufschrift: Atilliani M. tragen , die Bermuthung geaußert , daß dort eine gabrif eines Zopfer Atillianus gestanden 4). Br. Eduard Jafob 5). gibt funfgehn andere Damen, welche fich auf den, in feinem Befipe befindlichen, Pateren diefer Urt befinden, und berichtiget Downalle Ungabe über den Rundort. Gr. George Reate") berichtet über die an ber fentischen Rufte zwischen 2Bbiftable und Steculver am Rande der Infel Thanet aufgefundenen irbenen Befage, und pflichtet der Bolfsfage ben, daß diefelbe die Bracht eines bier gestrandeten romifchen Schiffes fen, ohne daß es nothig fen, mit Srn. Pownall dieß fur die Stelle einer alten

<sup>1)</sup> Mille Lares, Geniumque ducis qui tradidit illos Urbs habet; et vici Numina Trina colunt. Fast. lib. V. 145.

<sup>2)</sup> XVII. 6. 3) VIII. 33. 4) V. 29. 5) VI. 15. 6) VI. 16.

Topferfabrif ju halten. In einer fpateren Abhandlung 1) nimmt or. Pownall feinen Brrthum über den gundort gwar guruch, bleibt aber ben der Meinung, daß der Rame Atillianus der Des Inhabers der Sopferfabrit fen. Mehrere Urnen fanden fich langs ber romifchen gandftrage und Billa in Effer, beren Abbildungen Gr. Thomas Balford 2) mittheilt; über brenfig in Effer aufgegrabene Befage berichtet auch Br. Eduard Ring 3), und über die in Cornwallis neben einem Cromlech entbedten bren romifchen Urnen Delachi Sitchin's 4); unter den gu Gouth. fleet in Rent aufgegrabenen Alterthumern befanden fich ebenfalls zwen große irdifche Befage, deren Ubbildung Gr. Deter Rafbleigh 5) mittheilt; Pateren, Ochalen und andere in Der Machbarichaft von Bagbibot aufgefundene Befage bat Br. Salbot Blannen Sandafnd 6) abgezeichnet; ein verziertes romi= fches Bieggefaß (Pitcher) ward in der Pfarre von Lismabago aufgefunden 7), der Senfel von Metall, welcher eine weibliche Rique mit einer Gule auf der Sand, und einen fliegenden Umor porftellt, ftampelt Diefes Giefigefaß gur mythologischen und artiftifchen Merfwurdigfeit; auch unter ben in Combardftreat gu London i. 3. 1786 ausgegrabenen Alterthumern (in allem 13) Stude) befinden fich eine Menge Bruchftude von Gefagen und anderen irdenen Baaren, welche auf den bengegebenen acht Rupfertafeln abgebildet find 8). Ben dem Baue ber neuen Condoner Brude, als die Rirche St. Michael abgebrochen ward, fand fich ebenfalls ein halbes Sundert von Trummern romifcher Gefaffe, Umphoren, Pateren, Morfern, Graburnen u. bal., welche auf bren Rupferplatten abgebildet, von Brn. 21 fred 30 hn Rempe 9) mitgetheilt worden. Ob die ben der Eröffnung des großen Grabbugels ju Stowheath gefundenen, von Grn John Aden Repton 10) mitgetheilten Urnen romifch ober nicht, bleibt dabingestellt; irdene vergoldete romifche Befage wurden in Licoln= caftle gefunden 11). Der (übrigens befonders gedructe) Ratalog von bundert betrurifchen und anderen Gefägen ber Cammlung bes Pringen von Canino, ift auf Mittheilung Lord Dudlen Stuart 8 12) aufgenommen worden. Gine fchone romifche Umphora wurde im Part von Boburn Abben 13) gefunden, mabrend unter benen in der Graffchaft Gloucester entdeckten, und von Samuel Enfone 14) befchriebenen romifchen Gefagen fich nur ber obere Theil einer Umphora gefunden; über das Dag felbit

<sup>1)</sup> VI. 30. 2) XIV. 11. p. 74. 3) V. 22. 4) XIV. 31. 5) XIV. 8 unb XI. 11. 6) VII. 22. 7) XVI. 43. 4) VIII. 14. 6) XXIV. 6. 10) XVI. 45. 11) IX. appendix p. 370. 12) XXIII. 14. 13) XXV. append. p. 606. 14) X. 14.

der römischen Amphora und des Congius hat hr. heinerich Noris 1), in Bezug auf das Berk Dr. Bernard's über Mage und Gewichte, geschrieben. Bur Töpferen gehören auch die Farben; der große Chemiker Sir hu mphry Davy 2) hat die rothen Farben, zwar nicht eines Gefäßes, sondern die des zu Bignor in Suffer eutdekten römischen hauses untersucht und gefunden, daß das Roth und Gelb Oder, das Blau künstliches Ultramarin, das Grün zweperlen, das eine grüne Erde wie die von Berona, das audere das Aupfercarbonat, welches die Alten Chrysocolla hießen. Einen römischen Töpferherd (Kiln), welcher zu Caster ben Norwich entdeckt ward, hat hr. Charstes Lanton abgezeichnet mitgetheilt 3).

#### XXVIII. Romifde Baffen.

Ein römisches Messer ift in Grn. Richard Goughs. 4) Auffat über die römischen Alterthumer in Derbyshire abgebildet; einen zu Ribchefter (Coccium) gefundenen römischen Selm hat der ehrw. Gr. Stephan Weston 3) beschrieben. Unter den zu Topes field in Esser gefundenen, von Grn. Thomas Walford 5) beschriebenen römischen Alterthumern befinder sich nebst mehreren Gefäßen auch ein Schwert; über die Lorica Catena der Römer hat Fr. Sam uel Rush Meyrick?) eine sehr ausführliche, mit Stellen aus Klassiftern belegte Abhandlung geliefert, aus denen die Identität der Equites cataphracti und Equites clibanarii hervorzugehen scheint.

# XXIX. Somud und anderes Sausgerathe.

Der vorzüglichste Schmud ber Römer bestand in Armbandern, Salsbandern, Spangen und Bullen; eine Auswahl derselben besindet sich in dem Berichte Srn. Samuel Lyson's bier die in Gloucestersbire gefundenen Alterthumer aufgesührt; ein herrsliches, in vier Ringen über einander gewundenes ehernes Armband wurde auf den Sandhügeln ben Altyre, an der Rüste von Murranstice gefunden, und Hr. Henry Ellis ') verbreitet sich ben dieser Gelegenheit lehrreich über die Armbander, von denen die goldenen nur von Bürgern, die silbernen als Geschenke von Soldaten, eherne von den Standartenträgern, elsenbeinene als Mittel wider die sallende Sucht getragen wurden; eherne Ringe mit Ketten, welche aber Halbander für Hunde gewesen zu son, scheinen, wurden zu Hagburnhill gefunden, und von Frn.

<sup>1)</sup> VI, 25. 26, 2) XVIII. 21., 3) XXII. app. p. 412. 4) X, 2.
5) XIII. 21., 6) XIV. 5. 7) XIX. 36. 6) X. 14. 9) XXII. 17.

Cheneger Ring ') erlautert. Unter den in Cornwallis gefundenen, von Reginald Pole Carew 2) befchriebenen, befinden fich die Erummer eines ichon gearbeiteten ehernen Salebandes; ein ichon gegliedertes Salsband mit ichlangenformigen Urmbandern, welche ber Beichnung nach nen ju fenn scheinen (weil die neuesten folchen Muftern nachgeahmt find), bat der ehrw. Br. Peter Rafhleigh 3) befchrieben. Gine Unswahl von Sale = und Urmbandern, Diademen und Schließen gibt bie Sammlung der in Somerfetfbire gefundenen, von Grn. Sarford 4) befchriebenen Alterthumer aus der bngantinischen Zeit; ein alter, febr merfmurdiger, mit goldenen Gechseden durchwirfter romifcher Ochuh von Purpurleder befindet fich unter den gu Southfleet gefundenen, ichon oben erwähnten romischen 216terthumern 5), fo unter den obermabuten, ju Gloucefter aufgefundenen "), eine romifche Bage, ein Birtel, eine Campe. Ueber Den romifchen Lituus bat Daniel Clarte 7) eine gelehrte Abhandlung gefchrieben; der goldene, in der Rachbarfchaft von Ballycaftle in der Graffchaft Antrim gefundene, von 21erander M. Raghton ") befchriebene goldene Ctab, fcheint ein Lituns gewesen ju fenn. Heber die doppelte Bedeutung bes Lituus, als Onmbol ber oberften Prieftermarde und ale Muqurenftab, hat Eduard Daniel Clarte 9) eine Abhandlung geliefert. Ueber eine in Italien aufgefundene romifche Gonnenubr erftattet Richard Gough 10) Bericht: ein Gpiegel, eine Sagrnadel (hasta recurva) und andere Urtifel weiblicher Soilette wurden nach Pownall's 11) Bericht zu Gandn in Bedfordfbire aufgegraben; endlich find mehrere, mit romifchen Infchriften der Giefferenen vorgefundene Blenbarren (Pigs of lead) febr mertwurdig, weil diefelben den Flor des Bergbaues gur Romerzeit beurfunden; über diefelben bat Gr. Degge 12) brenmal ausführlichen Bericht erstattet.

# XXX. Statuen und Ergfiguren.

Ben Gelegenheit eines der Gefellschaft dargebrachten Modells der Reiterstatue Marc Aurel's auf dem Kapitol, theilte über diese Martin Folfes 12) seine Bemerkungen mit, so wie Charles Rogers 14) über eine zu Rom in dem Mons Celius mit griechischer Inschrift aufgefundene Statue der Benus; zu Exeter wurden funf eherne Penaten aufgefunden, deren Abbildun-

<sup>1)</sup> XVI. 42. 2) XVI. 16. 3) XIV. 8. 4) XIV. 14. 5) XIV. 30. (9) X. 14. 7) XIX. 41. 6) XVI. 44. 9) XIX. 41. 10) X. 22. (11) VIII. 33. 12) V. 39, VII. 18 und IX. 5. 13) I. 29. 14) I. 32.

gen der Prafident Jeremias Mille') mittheilt; die weibliche Rigur, vermuthlich die Fortuna, hat das Sorn des leberfluffes mit den Statuen der Salus, Pax, Concordia, Hilaritas, Liberalitas, Felicitas, Aequitas, Aeternitas und Moneta gemein; ju Dierebridge, in der Rabe des alten Cataractonium, auf deffen Ruinen das Dorf Cattarid febt, murde Die eherne Statue eines Merfur's gefunden, über welche, fo wie über ben Urfprung bes Damens Cataractonium John Cabe fpricht 2). Ein Stud Basrelief und eine robe Sculptur, einen romifchen bewaffneten Goldaten vorstellend, befindet fich unter ben ju Combend ben Cirencefter gefundenen romifchen 211= terthumern, von denen Gamuel Enfons3) berichtet; die eherne Rigur eines romifchen Goldaten, welcher den Dudelfact (Bagpipe) blaft, wurde ju Richborogh gefunden und von Gir Benry Charles Englefield 4) Darüber commentirt; Die Sculptur Des Berfules befindet fich auf einem ihm gewidmeten, ju 210fton Moor in Cumberland gefundenen, vom ebriv. Stephan Befton 5) befchriebenen Altare, und Sculpturen romifcher Krieger auf einem in der Linie des antoninischen Balls aufgefundenen Steine, worüber der ehrw. John Sfiner 6) vorgetragen; endlich geboren bieber auch die Bruftbilder und Sculvturen der Graber, von benen der folgende Abichnitt bandelt. Bu Ende des Muffages Grn. Bran's über die romifche Strafe, melde von Southampton durch Chichefter und Arundell durch Suffer und Surren führte 1), befindet fich die Mbbildung einer in Gurren aufgefundenen Figur bes Mesculapius, welche Br. Richard Gough ") mit ber ergenen Sigur eines liegenden Angben mit einer Ochlange in der Sand vergleicht, und barüber Giniges über die Unglogie alter Denfmaler bemerft.

XXXI. Romifde Graber, Garge und Graburnen.

Aelter als römische Graber sind die zu Pa ftum aufgefunbenen Grabruinen, welche, obwohl außer England gelegen, wie so wiele andere, nicht den brittischen Eilanden angehörige Untersuchungen, in den Kreis der vorliegenden gezogen worden ). Römische Graber sinden sich saft in allen Grafschaften Englands. Zu Caerhun in Carnarvonshire (das alte Conovium) wurden, nehst einem römischen Sause, zwen Graber entdeckt; die in denselben gefundenen Bruchstücke von Topserarbeit, Lampen, Urmen u. s. w. hat Samuel Lysons 19) seiner Abhandlung bengefügt; zu Lincoln wurden Graber gefunden, deren eines

<sup>1)</sup> VI. 1. 2) IX. 26. 3) IX. 28. 4) XVII. 14. 5) XVII. 27. 6) XXI. 28. 7) IX. 10. 4) XI. 3. 9) XVIII. 7. 10) XVI. 14.

John Downall 1), bas andere Gir Jofeph Bante 2) befchreibt; die in dem letten gefundene Urne mar von ftarfem grunen Glafe, mit ftarf verbrannten Gebeinen gefüllt, mit Bruch= ftuden von Gefaffen bunnen grunen Glafes, welche bier noch Thranengefaße genannt werden, wiewohl Diefelben mabricheinlich nur Boblgeruchflaschen waren. Ueber ein ju Dorf aufgefunbenes romifches Grab geben die Briefe John Burtons 3) Mustunft; ju Dort find romifche Infchriften in Rellern und unter Grundfeften gefunden worden, aber den Ban von Dictlegate Bar halt Gir Benry Englefield 4) nicht wie Lord Burlington fur romifch; über die in den Barrows in der Graffchaft Derbyfbire gefundenen Alterthumer berichten zwen Briefe Banman Roofe's 5). Bu Colnen in Morfolt wurde eine romifche Urne entdectt, deren Abbildung der ehrw. Billiam Gibfon mittheilt. 3wangig in einem romifchen Ustrinum ju Litlington ben Ronfton gefundene Grabgefafe bat Alfred John Rempe 6) abgebildet mitgetheilt, und Die Abbildungen der ju Bladheathe gefundenen romifchen Urnen und anderer Befage find im Unbange bes funfsebnten Bandes enthalten. Den Durchschnitt eines ju Ellenborough in Cumberland aufgegrabenen Barrow gibt der ehrw. Sr. Sead 1). Die Befchreibung eines romifchen Grabgewolbes und ber barin gefundenen Urne hat Gir Joseph Banfs 8), und John Carter 9) und Pownall 10) haben die in romifchen Grabern gu Lincoln aufgegrabenen Alterthumer mitgetheilt; romifche Garge find die in Chriftchurch gefundenen, welche Gr. Degge gur öffentlichen Kenntnig gebracht 11). Die intereffanteften und neueften Entdedungen romifcher Graber find die der fieben Barrows in Effer, welche Bartlow Sills beifen, und deren Grundriß und Unficht fammt der Abbildung der gablreichen darin gefundenen Befage John Bage 12) in einem Briefe der Befellfchaft vorgelegt; fruber galten Diefelben fur brittifche ober banifche, als die Denfmale des Schlachtfeldes von Mescendum ober Affandun, wo Enut ber Dane i. 3. 1016 über Edmund Bronfide triumphirte. In den von Beren Gage fruber über Die runden Rirchenthurme von Morfolf mitgetheilten Bemerkungen hatte er fcon die Meinung geaußert, daß der Ban der Rirche von Bartlow (im gothifchen Style) unmöglich ben Danen gugefchrieben werden tonne; Die in Diefen Barrows gefundenen MIterthumer mit romifchen Inschriften zeigen, daß fie romifchen

<sup>1)</sup> X, 33, 2) XII. 10, 3) II. 26 11, 27, 4) XII. 11, 4) XII. 1. 2. 6) XXVI. 16, 7) II. 6, 4) XVI. 39, 9) XII. 13, 10) X, 33 11) V, 21, 113)/XXV, 1,

Ursprunge; er beschreibt das romische Bustum; den Gebeinen ift bie und da geschmolzenes Glas incrustirt, und sie waren mit einer Fluffigfeit bedect, welche naturlich an den Bere Birgile erinnert:

Reliquias vino et bibulam lavere favillam,

In einem zwepten Briefe ') gibt Gr. G. noch umständlicheren Bericht über die neuesten Entdeckungen, sammt der Abbildung der herrlichen dort gefundenen Urnen und Gefäße, deren eines emaillirt (in der Tafel als Facsimile mit den Farben nachgeahmt, als ein feltenes Specimen des Encaustum der Alten), die größte Ausmerksamseit verdient.

XXXII. Griedifde und lateinifde Infdriften.

Bir ermahnen bier unter einem ber griechifchen, weil fich bergleichen nicht nur auf griechischen, sondern auch auf romischen Dentmalern befinden, und zuerft der auf einem alten Stude Das pprus befindlichen und ber mit bemfelben aus Rubien gebrachten Graberinfdriften , welche Dr. Do ung 2) mitgetheilt. Die von Athen gebrachte ift, wie Daniel Bran 3) bemerft, vorzüglich wegen ber feltfamen Korm mancher ber Buchftaben merfwurdig. Bu ben Inschriften brener, von Omnrna gebrachter, griechischer Grabmaler, bemerft Thom as Tyrmbitt 1), daß das vom Krang umschlungene Bort O DHMOZ nicht wie Montfaucon gemeint, bedeutet, daß das Grabmal auf öffentliche Roften errichtet, fondern nur daß der Begrabene ben irgend einer Gelegenbeit vom Bolte mit einem Krange begabt worden. Die vielbefprochene griechische Inschrift der fogenannten Pompejusfaule, welche den Diocletian nennt, haben 2B. DR. Leafe und John Squire 5) mitgetheilt; über eine auf die Partenen des Rennplanes fich beziehende griechische bnzantinische Inschrift, in welder Die Essedarioi ben Mirmillones entgegen fteben, bat Ebomas Bladwell 6) Bemerfungen abgegeben. Die Muthenticis tat ber Parifchen Marmorchronit vindicirt Richard Gough ?) und gibt auch Bemerfungen über eine ju Condon gefundene griedifche Infdrift 1); endlich ift im Unbange bes funfgebnten Banbes die Inschrift ber Pompejusfaule vervollstandigt, und eine von Abufir bem Gerapis ju Canopus geweihte, mit griechie ichem und anptischem Datum gegeben. In der Gpipe der lateinischen Inschriften fteht die des Gerapistempels ju Dorf, von Degge 9) mitgetheilte; über die ju Opello (bad alte Hispellum) gefundene Infchrift, theilen Daffarini und Roger

<sup>1)</sup> XXVI. 11, 2) XIX. 20. 3) II. 32. 4) III. 25. 4) XV. 5. 5) I. 56. 7) IX. 15. 4) XI. 6. 9) III. 20.

Gale ') Bemerfungen mit, namentlich über die funf von Ronftantin eingefesten Titel Der Illustrissimi, Spectabiles, Clarissimi, Egregii, Perfectissimi; über dalmatinische und iftris fche Infchriften hat John Strange zwen Ochreiben geliefert 2). In einem Relfen ber Shawf Quarries ju Great Dalfton in Cumberland verewigten Goldaten der zwenten legion ibren Ramen 3); die Infchriften von romifchen Altaren, die langs Des antoninischen Balles aufgegraben wurden, theilt der ehrw. John Sfinner 4), die anderer, ben Graham's Dnfe gefundener, Sr. Gough's) mit. Der Corbridge = Altare 6) ift bereits oben unter den Altaren erwähnt worden; über die griechifchen und lateinischen Inschriften derfelben bat Thomas Morelf ') Bemerkungen mitgetheilt; eine Inschrift bes Lucius Murelius Berus erflart Br. Bowman 8), und ein Bruchftuck einer romifchen Inschrift findet fich unter ben romifchen Denkmalern von Brednod 9); auch unter den romifchen Alterthumern von Monmouthshire und Glamorganshire, deren bereits oben Erwähnung geschehen, befinden fich romische Infchriften 10), Die alten irischen oder brittischen werden wir unter ben Inschriften des Mittelalters aufführen, fo wie fruber die griechischen auf Die romifchen verschoben worden. Bum Schluffe Diefes Ubschnittes muffen wir aber noch ber Papprudrollen von Dompei gedenken, über deren Entrollungemethode Benry Gren Benet fich verbreitet 11), nachdem Gir William Samilton 12) den frubeften und ausführlichften Bericht über bas Musgraben erftattet, welcher feit fo vielen über Pompei erfchienenen Befchreibungen und Ungaben ine Dunfel ber Bergeffenheit getreten.

# XXXIII. Mungen.

Bir faffen hier wie ben den Inschriften die griechischen und romifchen zusammen, und ermabnen zuerft noch der, in Grabhugeln des fudlichen Indiens gefundenen, welche Gir Unthonn Carliele 13) mitgetheilt, und über beren roben Buftand fich Rich ard Panne Anight 14) außert, daß diefelben wahrscheinlich die alteften Eremplare von Mungen fenen. Zwen palmgrenifche Mungen hat Boide 15) gelefen, und eine phonizifche Stephan Befton 16) gum erften Dal befannt gemacht; vielleicht ift Unath, welches auf derfelben zu lefen, nicht der Name von Enrus, mel-

15) VI. 17. 16) XIV. 20.

<sup>1)</sup> II. 2. 2) III. 39 u. V. 15. 3) I. 46. 6) III. 37. 38. 7) V. 16. 8) II. 26. 4) XXI. 28. 5) III. 17. 9) I. 51, II. 1 und IV. 1. 10) VI. 2. 11) XV. 9. 12) IV. 14. 13) XXI. 1. 14) XXI. 2.

ches Avaga geheißen haben foll, fondern ber Stadt 21 anoth. Eine feltene ju Ugoth Segol und eine andere ju Enpariffia gefchlagene famaritanifche Munge befchreibt der ehrw. Stephan Befton '); derfelbe gibt ebenfalls von einer gu Gabir (Cadir) geschlagenen Munge, auf welcher das phonigische Gbimel als Der Unfangebuchftabe von Babir 2), dann von einer fruber nicht berausgegebenen Munge Aleranders des Großen 3), und endlich von einer filbernen Tetradrachme mit punifchen Buchftaben, welche Die Borte: Camaran li Agath (Camarina ad paludes) bile ben, Runde 4). Ueber eine griechische in Enbien gefundene Munge berichtet Gamuel Barnardifton Somes 1). Unter bren von Befton zuerft befannt gemachten griechifchen Mungen ) tragt eine die Infchrift: ATOT SIE ONT ON HPOS TON KA-MPON, mit einem Pfeil und Palmgweig. fr. Befton meinte querft, daß Diefes Atufa am Caper in Rleinaffen fen, andert aber dann feine Meinung dabin, daß es Utufa am Caper (Gab) fen, welcher in den Tigris fich ergießt 1). Ueber die großen Gilbermungen von Sprafus fpricht Richard Danne Rnight 1) feine Meinung dabin aus, daß diefelben nur in dem halben Jahrbunderte, welches die Regierung der benden Dionnfe fullt, gepragt werden fonnten; es war der Zeitpunft der größten Bluthe griechischer Runft, wo Opratus durch die Berheerung von funf nachbarftadten (Gela, Camerina, Marus, Leontium und Catana) vergrößert worden war. Dionnfind, ber Enrann, Dichter, wird von Brn. D. R. mit Kriedrich II. veralichen. Ueber eine feltfame Goldmunge von Edeffa, welche Lord Balentia in Indien gu lednan einwechselte, mit der Inschrift: MIPPO, welches entweder der Mame des Fürften oder der ju Edeffa verehrten Sonne (Mithras), berichtet abermals der ehrw. Stephan Befton 9). Taplor Combe bat eine Dunge der arfa-Difchen Stadt Bafilis mitgetheilt 10), und über eine Dedaille von Apamea haben Daines Barrington 11), Dr. Dilles 12) und Charles Combe 13) wider Brnant gefchrieben; Diefer las darauf Roe, mabrend Deoforon (Die Tempelfufter) ju lefen; das Bort APTEMA balt Combe fur den Damen einer Obrigfeit. Die Authenticitat einer gleichen, durch Rhell nach Froblich befannt gemachten Medaille wird bezweifelt; andere, welche die Infchrift NOE tragen, find entschieden falfch. Combe vereint feine Meinung mit Pellerin, daß Artema nur eine Abfürgung von Artemagoras fen. Mus einer, in grob.

<sup>1)</sup> XVI. 31 u. 32. 21 Cbenda 29. 3) Cbenda 23. 4) Cbenda 19. 5) Cbenda 4. 6) Cbenda 3. 7) Cbenda 10. 10) XVIII. 42. 11) IV. 21. 12) Cbenda 22. 13) Cbenda 23.

40

lich & Elementa numismatica (Tab. XIV, N. 6) befannt gemachten parthifchen Munge fcopft John Reinhold Forfter ') neue Beweisgrunde dafur, daß die Epoche der Urfaciden i. 3. 256 v. Chr. beganni. Bon einer feltfamen, bier abgebildeten, Munge Merva's glaubt der ehrw. Gr. 2(fbby 2), daß die= felbe bloff bestimmt gewefen , ben den Consualia ausgeworfen gu werden. Ueber eine Munge von Germanicopolis außert fich ber ehrw. Stephan Befton 3), übereinstimmend mit D'Un. ville, daf biefes das beutige Raftemuni fen ! Oberft On benham 4) gibt von romifchen, an der Rufte von Malabar gefundenen Mungen Runde; BBefton 3) befchreibt eine Munge des Raifers Bitalianus. Momifche Mungen von Trajanus; Marimianus, Conftantinus und eine griechische, wurd ben in der Pfarre von Blandford in Dorfetfbire in einem Grabe mit einem Crucifire gefunden, weghalb der ehrw. Thomas Radett 6) das Grab für ein gnoftifches balt. " Ueber romifche, fachsische und englische, ben dem Graben der gundamente der Condoner Brucke gefundene Mungen wird im Unbange 1) besfelben Banbes berichtet. Der Benedictiner P. Frang Philipp Bourdin 8) fpricht fich uber die Rennzeichen ber fatprifchen Medaillen aus; viele fur fatnrifch gehaltene Infchriften waren ernstlich gemeint, nicht fo bie Messalina invicta und Die Fauftin a gle Venus genetrix und Mater castrorum. Modeln für romifche Mungen wurden gu Ebington in Somerfetfbire gefunben, worüber ber ehrw. 3. Poole 9), und Thomas Ditt 10) über andere folche, in der Rabe von Bafefield in Dorffbire gefundene Model berichtet.

# XXXIV. Mnthologie.

Außer bem, was ichon ben den Altaren über den Gott Belatucader, den nordischen Mars gesagt worden, bringt der ehrw. Gr. Pegge 11) die unglückliche Etymologie Belatucadr, d. i. Belus et arcem montis vor, während die oben gegebene Carlisle's eine weit bessere. Gr. Gough 12) beschäftigt sich mit den Deae matres, die er für Lofalgottheiten halt; berselbe bemerkt 13), daß auf einem Altare Mars und Minerva Campestres heißen; ein Titel, welcher sonft nur den Genien und Matribus gegeben wurde. In einer an der Donau gefundenn Inschrift erscheint in der Gesellschaft der Deae campestres oder Matres Epona, die Göttin der Pferde; über Herfules

<sup>1)</sup> III. 22. 2) Chenda 23. 3) XVII. 22. 4) IX. 8. 5) XVIII. 26. 6) XXV. 25 7) Chenda p. 700. 6) IX. 7. 9) XIV. 16. 10) XIX. 21nhang p. 412. 11) III. 14. 12) Chenda 15. 13) Chenda 17.

fpricht Thomas Morell ') nur oberflächlich, fo auch über bie Mfarte2); grundlicher ift bes obgenannten Benedictinere 3) Unterfuchung, ob die Benien einzelner Perfonen, b.i. die Paren, wirfs lich Danthea gengunt wurden; Dantheus fcheint nach einem Epigramme bes Aufonius einen Gott ju bedeuten , welchem mehrere Ramen bengelegt wurden; die Attribute der unter dem Mamen Danthe a gangbaren Figuren (fenen es nun die ber Benien ober Deae matres) find ber Scheffel bes Gerapis, Die Cotos ber Sfis, das Rullhorn ber Fortuna, das Steuerruber Dep. tuns, ber Donnerfeil des Beus, der gewundene Stab des Medeulaps, die Schlange der Spgieia und der Bogen der Diana, welche bier ale Die Onmbole von Borficht, Unfterbliche feit , Gegen , Schut, Gefundheit , Dant gedeutet werden ; Laren und Denaten waren nach Ginigen unter fich fnnonnm, aber nie mit ben großen Gottern; allein Dionnfius von Salis carnaffus unterfcheidet Denaten, Baren und Benien; ber Berfaffer gibt ju, daß ber Dame Lares ein gemeinschaftlicher, und daß die Domestici in fo weit Lares hießen, ale ihre Bilber im Lararium (ber Sausfapelle) fanden, daß fie aber nie mit ben eigentlichen Caren vermenget murben. Gr. 2Befton 4) (mit bef. fen Erflarungen Ref. nicht immer einverftanden) bat gang richtig erfannt, daß die von Millingen 5) fur eine Borftellung bes unbeilbringenden Muges (Fascinum, cattivo occhio) gehaltene Mbbildung irgend einem Denfmale bes Mithras angebore, unter welche Recenfent Diefelbe in feinen Mithriacis aufgenommen haben murbe, wenn er fie gur Beit der Berausgabe berfelben gefannt hatte.

## Mittelalter.

Diese zwente Salfte bes Inhaltes der vorliegenden Abhandlungen ift ben weitem die wichtigere und reichere, und bietet Schabe von Kunden über die Denkmale und Geschichte des Mittelalters in solcher Fulle dar, daß es wirklich keine kleine Muhe, diefelbe einzelnen Schranken ordentlich einzureihen. Im Ganzen
verfolgen wir auch hier den in der ersten Salfte genommenen Gang,
nur daß die Ueberschwänglichkeit des Reichthums zahlreichere Abichnitte und Unterabtheilungen fordert; wir gehen mit der Architektur von den Steinen aus und enden mit dem Menschen, d. i.
mit der Geschichte im eigentlichen Sinne; daß sich hier zahlreiche
Abhandlungen über gothische Baukunft vorsinden muffen, läßt
sich erwarten, und die Erwartung wird durch die reiche Ausftattung derselben an Planen, Grundrissen, Ansichten und Aufrissen
aller Art übertroffen. Nach dem Ueberblicke der über den Ur-

<sup>1)</sup> V. 16. 2) III 38, 3) VIII. 2. 4) XIII. 99. 5) XIII. 8.

fprung ber gothischen Baufunft und ihres Elements, des Grisbogens, in diefen Abbandlungen niedergelegten verschiedenen Deinungen, werden wir die Bebaude felbit nach ihren Rlaffen, als Rirchen, Thurme, Ubtenen, Ochloffer, Pallafte, Landfige (Manours), Bruden, Reitungswerfe, Schiffe muftern, bierauf Die Denfmale ber Sculptur, Gravier ., Ochmied : und Goldschmied. funft, Rirchenfige, Garge, Sanffteine, Rrenge, Baffen, Gefage, Ringe, Borner, Siegel, bann die Rleidung und andere Gerathe des Mittelalters durchgeben, und die Berfe der Maleren fowohl, ale die Inftrumente Der Mufit betrachten. Bon Diefen Runften , Sandlangerinnen der Architeftur , wenden wir uns zu den Silfemiffenschaften der Geschichte, jur Inschriftenfunde, Rumismatit, Beraldit, Ophragistif, Topographit, Statistif, Diplomatif und vorzuglich jur Ethnographie, welche fich mit der Befchreibung der Sitten, Gebrauche, Befte, Spiele, Ceremonien, Memter u. f. w. beschäftigt, dann zu den fregen Runften der Philoloaie und Doefie und der Literatur überhaupt, wo auch einiges Botanifche feinen Plat finden mag, wiewohl dasfelbe feinem Befen nach nicht in die Alterthumsfunde, fondern unter die Daturmiffenschaften gebort. Dachdem wir auf diese Beife die Borballen des Tempele der Geschichte durchschritten, werden wir uns in dem reich geschmuckten innerften Beiligthume derfelben fo leichter und gemachlicher gurecht finden. Biewohl diefe lette Ubthei= lung, die rein historische nämlich, gewiß die dem größten Theile ber Lefer, und inebefondere den Englandern, gufagenofte und intereffantefte, fo fonnen wir une doch nicht der Bemerfung enthalten, daß der gange Juhalt derfelben mehr in den Bereich eines Bereines für Beschichte, als einer Gefellschaft von Alterthums= forschern gebort. Durch die Beransgabe fo vieler wichtiger Urfunden und Ergablungen von Thaten des Rrieges und des Friedens, von Schlachten und Friedensichluffen, von Feldzugen und Aufzügen, von Bermablungen und Festen, hat die Gefellschaft nicht nur rein antiquarifche, fondern auch rein biftorifche Arbeiten ju Tage gefordert, und fich badurch ein Recht nicht nur auf ben Dant der Alterthumsforscher, fondern auch auf den der Liebhaber, Korfder und Odreiber der Befchichte erworben.

# XXXV. Gothifde Arditettur.

Gonverneur Pownall, deffen namen ichon fo oft als der eines gelehrten Forschers in den vorigen Ubhandlungen vorgesommen \*), hat sich mit dem Ursprunge und dem Fortschritte der gothischen Architeftur beschäftigt, er unterscheidet genau die alte

<sup>\*)</sup> IX. 11.

romifche Bauart (romifcher Tempel und bngantinischer Rirchen) more romano und die des Opinbogens, more teutonico; die Meinung derer, welche die Ginwanderung der gothifchen Baufunft ben Rreugingen gufchreiben, bestreitet er hauptfachlich aus bem Grunde, weil fich in faracenifchen und maurifchen Gebauden auch ber Rreisbogen vorfinde 1); er fchreibt die Ginführung der gothiichen Baufunft in England blog ben ichottischen frenen Maurern au, welche holzernes Geflechte und Sparrwerf in Stein verwan-Delt; Dagegen bemerft Ondnen Omnrfe 2) mit Recht, Daß ber Spigbogen in Europa erft mit den Rreuggugen erichienen, und beruft fich auf die Bauart der weit alteren Fontaine Der Biga und der Rubba gu Palermo, deren Abbildung er mitgetheilt, und in welcher durchaus der Spigbogen vorherricht. George Saunders 3), welcher fich ebenfalls mit Unterfuchung über ben Urfprung ber gothifchen Baufunft beschäftigt, findet ben Embrno dedfelben in den, ober dem Gingange ber großen Poramide ju Dichife in fpigem Bintel über einander gelegten Steinen. Bier Rupferplatten machen ben Fortschritt der fich im fpigen Binfel durchschneibenden Rippenbogen (Groined arches) auf bas Deutlichste anschaulich : erft ber einfache Diggongle Durchschnitt, bann die mulftformige Befleidung besfelben, dann die Entwickelung bes befleideten Bulftes in mehrere runde Stabe, und endlich Die Bervielfaltigung der fich burchfreugenden Rippenbogen mit Rofen am Durchschnittspuntte; unter einem wird der Fortschritt von den einfachen, in Spigbogen gewolbten, Fenftern zu ben oben mit durchbrochenen Rofen geschmudten anschaulich gemacht. Ueber die Gewolbe im Allgemeinen bat Gamuel Bare 4) eine aufferft fchagbare Abhandlung geliefert, in welcher vier und zwangia Arten von Bewolben in ihrem Durchschnitte aufgeriffen find. In einer zwenten Abhandlung 5), welche gleichsam das Corollar Der in der erften entwickelten Theorie über die Gleichgewichthaltung (equilibration) der Bogen, zeigt derfelbe Berfaffer mittelft ber Durchschnitte bes Schiffes von St. Paul, Der Bestminfterfavelle und der Templerfirche, wie fich bas Gigenthumliche der gothischen Bauart weit mehr aus ben Strebepfeilern (buttresses), als ans ben Spinbogen entwickelt babe; Diefe Entwickelung war mobil wechfelfeitig, benn fo bald man die Entdedung gemacht, daß es unnothig fen, jum Biderhalte hoher Bogen der gangen Umfangs. mauer Diefelbe Dide, wie dem gum Biderhalte nothigen Strebepfeiler zu geben, entwickelte fich auch die Musschmudung ber letten in verlorenen Difchen, Traghimmeln, Statuen, Thurmchen

<sup>1)</sup> IX. p. 122. 2) XXI. 35, 3) XVII. 1. 4) XVII. 3, 3) XVIII.

mit bem fein ausgezachten 1) und gefrauften Laubwerfe, welches Die gothische Baufunft charafterifirt. Die vorzüglichften Meinungen über den Urfprung der gothifchen Baufunft, refumirt 2) Saunders: Die bes großen Urchiteften Gir Chriftoph Bren's, daß diefelbe rein faracenifchen Urfprungs aus der Beit der Rreugguge; Die Shaw's, daß fie durch die Mauren aus Spanien gefommen; Die Bifchof Barburton's, daß Diefelbe nur eine Dachahmung bes naturlichen Zweiggeflechtes ber Baume; Die Downall's, daß diefelbe nur die Berfteinerung des deuts fchen Sparrmerfe (more teutonico); die Gir 3 ames Sall's, daß diefelbe von einem Modelle von Solgftaben hergenommen fen, beren Durchschnitte die Bogen bilden und aus beren Rinde und Rnofpen fich die Bierathen entwickelten , die Carter's, welcher in feinem Berfe über die alte englische Baufunft die gothische von verschlungenen freisförmigen Bogen ableitet, welche über ben zwischen bren Gaulen befindlichen Raum gespannt, burch ihre Durchfchnitte fpipe Bogen hervorbringen; die Smirfe's 3), welcher ihren Urfprung in ben Giebelverzierungen altitalienischer Bebaude findet. Gaun bere verwirft alle Diefe Meinungen, welche davon ausgeben, daß der Urfprung der gothifchen Baufunft in einem guvor aufgestellten Modelle gu fuchen fen, und weifet nach, wie diefelbe aus den verschiedenen Urten ju gewolben, von felbit hervorgegangen. Dem fen fo; fo fragt es fich bennoch, wo benn diefe Urt, gothisch zu gewolben, querft in Ochwung gefommen fen ? (nach des Ref. Meinung unstreitig im Morgenlande). Der Maler Smirfe theilt in feinem, über die Ueberbleibfel gothifder Architeftur in Italien und Sicilien erstatteten Berichte 4), fehr nette Abbildungen eines Fenftere der Rathedralfirche gu Deffina, einer Band bes Battisterio ju Difa und bes bortigen Campo santo mit; hieruber außert Gir S. C. Englefield 5) Die feltsame Meinung, daß biefe Gebaube urfprunglich eben fo einfach, als andere normannische Rogern gleichzeitige (wie normannifche Rirchen in England, und die des beil. Grabes ju Jerufalem), erft fpater fo vergiert worden fenen. Die Grunde, mit benen Smirfe diefer Meinung begegnet "), erhalten durch bas von Arthur Sanlor 1) mitgetheilte Gutachten italienischer Architeften, daß diefe Bergierungen feine fpateren, fondern aus einer und berfelben Beit mit dem urfprunglichen Baue fenen, Die volltommenfte Beftatigung. Canlor begleitet diefe Mittheilung

<sup>1) »</sup>With finialsa foll vermuthlich finicals heißen, benn finial fehlt felbft in 2Bebfter's großem Borterbuche.

<sup>2)</sup> XVII. 1, p. 11, 3) XVII. 36. 4) XVI. 36. 5) XV. 37.

<sup>6)</sup> XV. 38. 7) XX. 12.

mit febr intereffanten Bemerfungen uber Pifa's berühmtes Rleeblatt gothifcher Dentmale, den Dom, die Lauffavelle und Das fogenannte beilige geld. Gine allgemeine Ueberficht ber Denfmale gothifcher Baufunft gibt Br. Eb. Rerrich ') in einer, mit fiebzehn Rupfertafeln ausgestatteten Abhandlung, und be-Schaftigt fich ebenfalls mit der Beantwortung der Frage, wer der Erfinder bes Spigbogens und was auf Die Erfindung geleitet? Da es unmoglich, das eine und das andere auszumitteln, fo halt er alle Untersuchung bierüber fur eitel und fruchtlos; auch bestebe Die gothische Baufunft nicht in bem einzigen Gpisbogen, indem ibre leichten Gaulen, langen dunnen Schafte, Das zierliche Laubmert und Gewolbe und ihre übrigen gablreichen, anmuthigen und unbenannten Schonheitsformen gur Darftellung ibred Charafters eben fo wefentlich und wichtig fenen. Die gothische Baufunft habe nur drenbundert Jahre gebluht, und jedes diefer dren Jahrbunderte babe feinen befonderen Stul; im zwolften Sabrbunderte war fie noch nicht gang von der alten (normannischen) Bauweife entfeffelt, und im fechzehnten fcon durch fchlechte Rachabmungen der Untife verderbet worden; die dren Jahrhunderte, in denen fie geblüht (das brengehnte, vierzehnte, funfgehnte), fenen durch die bren Style des leichten, gefchmudten und blüben-den Gothifchen bezeichnet. Die Rathedralen von Piacenza, Parma, Mobena, Cremona, Pavia fenen in dem alten Style normanni-fcher Architeftur (Die Zeichnungen werden mitgetheilt); im felben Style fenen St. Umbrofio und St. Giovanni in Conca gu Mais land, Die Rathebralen von Genua und Spoletto, Die großen Rirden von Civita Caftellana, und St. Francesco ju Affifi, nebft vielen anderen, die er nicht gefeben (barunter die von Berona mit der Infdrift Theodorich's wohl eine der vorzuglichsten). Rirchen im einfachen ober leichten gotbifchen Stole fenen Die von St. Croce und Santa Maria Novella, fammt der Rathedrale von Rloreng, Die Rathedralen von Areggo, Drvieto, Siena, Diftoja, Lucca, Perugia und die fleine Rirche de la Spina ju Difa. Der Dom von Mailand wird als die herrlichfte aller gothifden Rirchen ber Belt befchrieben; Die Mufriffe der Stirnenseiten der genannten Rirchen und die Bogen ihrer Gewolbe find in den Rupfertafeln gegeben, Unfichten von Dentmalen beutscher gothischer Baufunft gibt John Mden Repton 2), namlich ben Giebel zwener Saufer ju Samburg, in deren einem runde und fpige Bogen gemifcht, Die Stirnenseite einer gothischen Rirche zu Berlin mit dem Thurme und Rirchenfenftern, und endlich bas Giebelende eines Saufes nabe dem tonigl. Pallafte vom 3. 1642. Die gothifche Kirchen-

<sup>1)</sup> XVI. 34. 2) XXI. 18.

baufunft in England und Franfreich bat Thom as Ridman 1) in vier Briefen umftandlich behandelt, und den Unterschied ber in England und in der Mormandie und Picardie befindlichen alten Rirchen fcharf hervorgehoben. Da in England nie ausgezeichnete Werte romifcher Baufunft bestanden, war die Rachahmung derfelben in den fåch fifchen Bauten um fo grober und ungeschlachter; nur mit wenigen Abanderungen ging ber fachfische Stol in ben normannifchen über, und Diefer in den frubeften en alifchen im brengehnten Jahrhundert. Bald nach bem Jahre brengebnbundert begann der gefchmudte englifche Stol, ber am furgeften dauerte, und wovon die Schiffe der Kathedrale au Dorf und Ereter ichone Mufter; mit dem Ende der Regierung Eduarde III. hatte Die gothische Baufunft in England ihren Giebel erreicht. In Franfreich hatten Die frubeften normannischen Baumeifter beffere Mufter romifcher Baufunft vor Mugen, Daber fcon im eilften Jahrhundert Die herrlichen Rirchen von Caen; abweichend von Brn. v. Caumont's Berfuch (in ben Berbandlungen der Gefellschaft der Alterthumsforscher der Mormandie), nimmt Br. Ridman fur Die gothische Baufunft in Franfreich Diefelben Perioden wie fur England an, namlich die frubere frangofifche (im drengehnten Jahrhundert), die gefchmudte (im viergehnten) und die flammende (flamboiante) nach dem vierzehnten Jahrhundert. Die lette unterscheidet fich wefentlich von der fenfrechtlinichten englischen, und Gr. R. bat baber ben von Brn. v. Caumont wegen der flammenartig dabin ftreifenben Linien angenommenen Ramen benbehalten; in ben fieben Rupfertafeln fpringt der Unterschied gothischer Tenfter im englischen gefchmudten und im frangofischen flammenden Stoll in Die Mugen. In einem weiteren Schreiben fest Gr. Ridman 2) feine Bemerfungen über die alten Bauten in England und granfreich fort, indem er feine Mufmertfamfeit auf die Bebaude bender Rander, welche alter als das Jahr 1000, richtet; bergleichen find in Franfreich: Die Mauer der Stadt Baneur, Das Theater von Lillebonne, die Rirche von G. Germain ju Rouen, und ein Theil der Rirche ju Beauvais, welche alle flar romifche Formen an fich tragen; er gibt die Mertmale an, welche bas Manerwerf der englischen, vor dem Jabre 1000 gebauten Rirchen und Thurme (deren er zwanzig aufgahlt), von den normannischen unterscheidet und dann bas Charafteriftifche des fachfischen Stnles in Bogen, Mauerwerf, Stiegen, Biegeln, Bierathen, Plan. Die bengefügten Rupfertafeln und Solgichnitte im Terte erlautern benfelben auf bas beutlichfte. Die Frage über Die Bauart ber

<sup>1)</sup> XXV. 11. 2) XXVI. 2.

alteften frangofifchen Rirchen, oder vielmehr über das Alter ber in fpigen Bogen gebauten , bat gleichzeitig mit Diefer Abbandluna ein febr fchabbares Bert bes rubmlich befannten Alterthumsforfchers Srn. Gally Rnight') ju Sage gefordert, indem er eine Reife nach der Mormandie unternahm, um die Bahrheit oder Ralfchbeit der auffallenden Behauptung der Afademie der Alterthumsforfcher der Normandie zu erharten, daß mehrere Rirchen Des eilften Jahrhunderts im Style ber Spigbogen gebauet fenen. Mle Refultat der Reife ergab fich : 1) daß das Dafenn des Gpipbogenfinles in der Mormandie fo fruh ale das Jahr 1056 eine Ginbildung; 2) daß die Mormanner, indem fie den verderbten romifchen Stol annahmen, bemfelben einen eigenen Charafter gaben; 3) daß die Mormanner viel zur Beforderung der Runfte in England bentrugen; 4) daß die Urchiteftur fowobl in Rranfreich als England diefelben Stadien durchlief, doch fo, daß Frantreich überall einen gewiffen Bortritt batte. Die Behauptung ber frangofischen Alterthumsforscher, daß fich ber Spipbogen fcon in Gebauden des eilften Jahrhunderte finde, bat feinen befferen Grund, ale die von den Berfaffern der obigen Abhandlungen aber den Urfprung der gothischen Architeftur wider die Meinung Sir Chriftoph Bren's und Bifchof Barburton's vom faracenifchen Urfprunge berfelben zu wiederholten Malen porgebrachte Berficherung, daß fich der Gpibbogen in faracenifchen Bebauden nicht fruber finde, als in europaifchen. Man offne nur Die Reifen Aliben's, in beren zwentem Theile ber Aufriß ber Sallen und der Moschee El-Utfa gu Jerufalem aus der Beit Belid's, d. i. gu Ende des fiebenten Jahrhunderte; man nehme nur das achtzehnte Seft von ginden 8' 2) vortrefflichem malerifchen Berfe gur Sand, worin fich die Gebetfangel ber Plattform der Moschee Omar's befindet, und in welcher neben den Spigbogen 3) auch ber hufeifenformige, welchen Manche bieber

<sup>1)</sup> An architectural tour in Normandy with some remarks on Norman architecture by Henry Gally Knight, Esq. M. P. London 1836.

<sup>2)</sup> Findens' Landscape illustrations of the bible. 24 Quarthefte mit einer Centurie der herrlichften Stahlftice. London 1835.

<sup>3)</sup> Hr. Wilfinson, der Bersasser des tresslichen Werkes über Aegopten den der Rec. um seine Meinung über den allesten Spisogen gestragt, antwortete ihm am 9 Julius 1836. My idea of its date and consequently my assertions respecting the antiquity of the pointed arch in Saracenic buildings (I use this conventionel name): This style of arch was common in the time of Ahmet Ebn Tooloon whose mosk, built 265 in A. H. 879 C., is the oldest. I cannot find any except those of Omer Ebn El-Aas which of course have round arches. Aus der oben angesühre

ausschlieflich fur fpanisch - maurisch bielten, und in den Renfteröffnungen der fleeblattformige Bogen, womit fpater Die gothischen Renfter an europäischen Bebauden ausgeschmudt wurden, vereint su feben find. Eine febr fchatbare Abhandlung über den Bauftnl und besondere die Bergierungen der alteften Rirchen, bat ber ehrw. Gr. Led wich geliefert, worin fich die Abbildung von neungebn grotesten Rapitalern aus der frangofifchen Ravelle gu Canterburn und verschiedenen Bierathen aus der unterirdischen Rirche (Ernpt) von Glendalloch. Der Berfaffer hat vollfommen Recht, daß die Figuren meiftens morgenlandifche Onmbole; nur ift er nicht gang auf dem mabren Bege, wenn er die Erflarung derfelben einzig aus dem agyptischen Alterthume bernehmen will, indem Diefelbe meiftens in der Lebre der Gnoftifer, welche Die Beheimlehre der Baumeister war, ju fuchen ift; einige diefer Capitalvergierungen find auch urfprunglich faracenifch, fo ift g. B. Dr. 9 augenscheinlich eine Nachahmung des Alborraf, auf welchem Mohammed die nachtliche Simmelfahrt unternahm, und beffen Borbild nicht im agnptischen, wohl aber im perfischen Mn= thos eriftirt, im fogenannten Thier von Perfepolis (welches Beeren irrig als den Martichoras erflarte, mabrend es nichts anderes als der perfische Cherub); das Thier, welches Ezechiel am Baffer Chebar (Chaboras) fab, das Reitthier Bormufd's, woraus der Cherubim . Bagen und der Jehova-Thron entstanden, welchen Gr. Pfarrer Friedrich Jafob Bullig 1) in einer vortrefflichen Abhandlung gur Genuge erlautert und anschaulich im Bilde bargeftellt hat. Ueber die unterirdifche Rirche (Crypt oder Croft, das deutsche Gruft) bemerft Br. Daines Barrington 2), daß diefelben insgemein unter bem Chore der Rirchen fich befinden, um (glaubt er) denfelben trockner zu erhalten; Diefer Grund ift eben fo wenig verburgt, ale feine Meinung über die im Thale von 2B bite bor fe gerftreuten, unter dem Damen Grey Weathers befannten Felfenmaffen, welche er fur die Birfung eines Erdbebens balt, und ein folches auch gur Erflarung der befannten druidifchen Erilithen von Stonebenge ju Silfe nimmt. Gegrundeter ift Grn. Denne's 3) in

ten Zeichnung der Spisbogen in der Moschee El-Affa erhellt aber, daß der Spisbogen in Sprien früher als in Aegypten und in England ba' gewesen.

<sup>1)</sup> Die Cherubim : Wagen, ber Stolz der magenbildenden biblifche hebraifchen Runft und Phantafie, der Jehova : Thron Gzechiels und die falomonischen Baschbedengestelle. Deidelberg 1832.

<sup>2)</sup> VIII. im Unhange p. 445.

<sup>3)</sup> X. 3.

feinen Beobachtungen über die Rathedrale von Canterbury abaegebene Mustunft, daß die dortige Ernyt eine Machabmung Des Confessionarium G. Peter's ju Rom. Die dem Borrat abnliche Rigur Des obermabnten Rapitales balt in Der einen Sand ein Salbrund, welches eber eine Blafe als ein Becher ju fenn fcheint, und in der anderen einen Gifch; Referenten fcheint es febr mabricheinlich, baf Diefes nichts als Das Onmbol ber fo vielen Rirchen bes Mittelalters jum Grunde liegenden mpftifchen Rigur Vesica piscis, über welche Gr. Rerrich 1) eine befondere, durch funfzebn Rupfertafeln erlauterte grundliche, architektonische Abhandlung geliefert. Undere Figuren find vielleicht nicht gnoftifch ju deuten, wie j. B. der Mann mit dem Rrug auf dem Portale von Chalf Church, welchen der chrw. Gr. Denne 2) bloß in Bezug auf die, unter dem Damen Scotales befannten Biergelage beglebt, doch befindet fich oberhalb ein Bafumete-Ropf mit zwen anderen Carven; rein gnoftisch bingegen ift ber in Mofait abgebildete Gundenfall in der Rapelle Des Priors ju Eln, wo die Ochlange mit dem weiblichen Ropfe der Copbia abgebildet ift; diefes Mofaitpflafter bat Gr. Richard Gough3), Die berrliche Rapelle felbit Br. Billiam Bilfens 4) umftandlich beschrieben, und mit ichonen Rupferftichen, beren einer Die Mofait mit den Lowen vollständig gibt, anschaulich gemacht. Rirchliche Alterthumer gu Bourdeaux bat Smart Lethieul= lier 5) unterfucht; den Urfprung und das Alterthum runder Rirchen hat James Effer ") aus der Figur der Rirche des Tempels ju Jerufalem richtig nachgewiesen, baben aber bas quoftifche Uchted überfeben, welches auch der im Grundriffe bengefügten runden Rirche des beiligen Grabes ju Cambridge eingeschrieben ift; Diefe achtedige Korm war Die der Rapitelbaufer ber Templer. Ben Gelegenheit ber Befchreibung ber Rirche von Delbourne versucht Billiam Bilfine 1) die Lage bes Portifus in ben alten Rirchen gu erflaren; er zeigt , baß fowohl Bentham in feiner Geschichte firchlicher Baufunft (in der Befchreibung ber Rirche von Eln), als Collier in feiner Rirchengeschichte ben Portifus der alten fachfifchen Rirchen, d. i. den westlichen inneren Theil derfelben mit dem Purch, d.i. der außeren Borhalle ber neueren Rirchen vermengt; ber Portifus war, ba ber Sochaltar gegen Often fand, der Theil unmittelbar an dem Eingange unter dem Thor. Samuel Enfons ") befchreibt die alte normannifche Rirche von Quenington in Gloucefterfbire, beren bende Thore (bas nordliche und fubliche) in Abbildung bengefügt,

<sup>1)</sup> XIX 37. 2) XII.3. 3) X.18. 4) XIV.17. 5) I.19. 6) VI 23. 7) XIII.27. 4) X.13.

burch ihre feltsame Vergierung und durch die Sculptur der Portale und Rapitale bochft merfwurdig. Effer 1) macht Bemerfungen über die Rirche von Lincoln, welche nach Lord Burlington's Meinung die ebelfte aller gothifden Rirchen von England, alter ale die von Dorf. Der ehrw. fr. Darlen Baddilove 2), Dechant von Rivon, erstattet bistorifchen und beschreibenden Bericht über den Munfter von Ripon; der ehrw. Gr. Rorris") zeigt, daß die Albbrough - Rirche ju Solderneg nicht ber fachfischen, fondern ber normannischen Beit angebore. Eduard Ring 4) gibt den Plan und die Unficht der Ruinen der groffen Abtenfirche von G. Edmundeburn in Suffolf, und Der ehrw. Gr. 2Brighte 5) eine furge Motig uber die Pfarre Elanvetherine in Monmouthfbire. Bon fremden Rirchen ift außer den ichon erwahnten gothischen in Franfreich und Italien, auch die von G. Martus in den Bereich Diefer Berhandlungen gezogen, indem Francis Douce ") die Abbildung des Grundfteines der urfprunglichen Rirche von G. Marfus mittheilt, und einige Bemerfungen über die Legung des Grundsteines in firchlichen Bebauden benfugt; bas Geitenftud gu Diefer Abhand= lung ift Die John Gan's 7) über Die Gimmeibung alter Rirchen aus einem Pontificale ber öffentlichen Bibliothet gu Rouen, aus welchem dren Facsimile der Sandichrift und Beichnungen mit= getheilt find. Die in Diefem Muffate geaufferte Meinung, baß Die an der Mugenfeite alter Rirchen eingehauenen Rreuge Die Stel-Ien bedeuten, wo diefelben ben der Einweihung von dem Chryema berührt wurden, bestätiget Ondnen Omirfe 8) durch eine Bemerfung über die Rirche des h. Joannes von Gyrafus; eine lateinische, dem ungeheuren Rreuge bengefügte, und bier mitgetheilte Inschrift, bezieht fich auf das Rreug als Onmbol ber Gin= weihung; die in dem Inneren der alten Rirche befindlichen Steins fibe, fo wie die Rirchenthurme, erfordern einen befonderen Abschnitt.

XXXVI. Bon den Stalls und anderen steinernen Kirchenlisen.

Der ehrw. Samuel Denne o) untersucht die Bestimmung ber Stalls (Chorstuble) nachst des Kommuniontisches in Maidestone Church, welche von Einigen für Beichtstühle, von Unberen für Sie des Bischofs und Dechants ben Kirchenvisitationen gehalten wurden; dieselben stellen (da sie zunächst dem Altare) wohl nichts anderes, als die Sie vor, welche ben feperlichen

<sup>1)</sup> IV. 13, 2) XVII. 10. 3) VII. 9. 4) III. 35, 5) XII. 11. 6) XXVI. 4. 7) XXV. 14. 6) XXV. 15, 9) X, 29.

Meffen ber Priefter mit ben Diafonen einnimmt, ohne baf es nothig, fich wie Dr. Denne ') in einem zwenten Auffate ben Ropf darüber zu gerbrechen, ob auf dem erften Gine der Bifchof. auf dem zwenten der Prior, auf dem dritten etwa der Gubprior gefeffen haben mogen. Charles Clarte 2) unterscheidet in einem an Samuel Denne gerichteten Schreiben gwischen ben. Stalle (subsellia) und anderen fteinernen Gigen (exedrae), welche vermuthlich fur ben Bifchof geborten. Die Abbildungen folder Steinfige von Chalf Church, von Dorwoode dantry in der Milton - Rirche und Banchild - Rirche (alle bren in Rent) find bengefügt; in dem folgenden Muffage 3) pflichtet Denne Der Meinung Clarfe's ben, daß die Steinnischen (fenestellae) nicht fur das Beihwaffer bestimmt waren, ift aber in Betreff der Bestimmung der Steinfige (faldistoria) nicht gang feiner Deinung. Der drenfache Steinfit von Upchurch in Rent und Die fteinerne Rangel beschreibt Gr. Denne 4) in einem anderen Briefe; endlich befdyreibt Edward Rudge 5) Das Lefepult der Abtenfirche von Evesbam in Borcefterfbire mit bengefügter Abbildung.

## XXXVII. Rirdenthurme.

Ueber den Brand des Rirchenthurmes von G. Paul i. 3. 1561 theilt Gr. Denne 6) einen, gwar gedruckten aber gur topographischen Geltenheit gewordenen Bericht mit; über Die jablreichen alten runden Rirchenthurme in Morfolf und Guffolf theilen Gamuel Boodward 7) und John Gage 1) ihre Bemerfungen mit; ber erfte brudt fich bestimmt aus, daß biefe runden Thurme aus Rothwendigfeit aus Riefeln und rund fo gebaut worden, und daß ihre Bauart daher weder fachfifchem, noch banifchem, noch normannifchem Style zuzuschreiben fen; der zwente ift ebenfalls der Meinung, daß Diefe runden Thurme (von benen in acht Rupfertafeln Abbildungen bengefügt find), weder banifchen noch irlandischen Urfprunge, meint aber, daß fie Dachabmungen ber alten Rriegothurme, und daß fie bann, weil nicht wohl zu Gloden geeignet, außer Gebrauch gefommen; ber lette gibt auch historifche Rotigen über ben großen Glodenthurm ber Abtenfirche von St. Edmundeburn ); bier moge noch ber Unterfuchung Billiam Sampere 10) über bas, mas man in der englischen Baufunft des Mittelalters unter dem Damen Oriel verftand, Plat finden; man verftand unter bemfelben feche verschiedene Gemacher: 1) ein Pent - house, b. i. ein von

<sup>1)</sup> X, 30. 2) XI. 23. 3) XI. 24. 4) II. 12. 5) XVII. 33. 6) XI. 9. 7) XXIII. 2. 8) XXIII. 3. 9) XXIII. 20. 10) XXIII. 11.

Außen angebautes Gemach; 2) einen Porch, d. i. eine Borhalle; 3) eine abgesonderte Thorhuters-Wohnung; 4) ein oberes Stockewerk (le oeyrstorze vocat' an Oriell); 5) ein Loft, d. i. eine erhabene Stelle, ein unterschlagenes Dach (Oriell supra Stabulum), wo es einen Henboden bedeutet; 6) eine Gallerie für Mufifer (Oreyell pro Trumpetes). Die Benennung Oriel window, d. i. ein gothisches Erfersenster, ift eine neuere; das Wort Driel, welches Nares in seinem Glosar von Areola ableitet, soll nach Hen. D. vom englischen Worte: Over-hele, d. i. Bebeden, abstammen.

#### XXXVIII. 216tenen.

Bir ermabnen ber in ben Verbandlungen beschriebenen alten englischen Abtenen nach der Folge ihrer Stiftungsjahre; von den Ruinen eines im Beginne Des zwolften Jahrhunderts auf Der Gudfeite ber Sallen ber Kathedrale von Dorwich angebauten Dormitoriums und Refettoriums geben die ehrw. Samuel Senly ') und 2B. Gibfon 2) Runde, und in der auf die lette folgenden Schrift beschreibt John Uben Repton 3) ein anderes Diefer alten Abten gleichzeitiges Gebau gu Dorwich. Den Plan einiger, ben ber Musgrabung von Bomondham= Abten gemachten Musgrabungen gibt Gamuel Boodward4) Runde; Diefe Abten war durch Billiam von Albini i. 3. 1107 gestiftet worden. Ueber Die Ruinen ber i. 3. 1121 durch Beinrich 1. gestifteten Abten von Reading und ben Plan berfelben erftattet Gir Benry Englefield 5) Bericht. Pfarre von G. Dlave in Condone Borfladt Southwarf find noch die Ruinen des vom Prior von Lewes ums 3. 1170 geftifteten Speifehaufes (hostelry) ju feben, welche John Bage 6) beschreibt; über die benläufig um dasselbe Jahr gestiftete Abten von Lefnes erftattet Dr. Stufelen 7) Bericht, und wendet auf den über den Ruinen gepflangten ichonen Lorberbaum die ichonen brengehnten und vierzehnten Berfe des XCII. Pfalmes 8) an, welchem bas beruhmte Gleichnif bes Korans, Gura XIV. 2. 24, entnommen ift. Ueber die im 3. 1237 in Effer gestiftete Prioren von Bidnacre erftattet Major John hemnifer 9), und über die vormals in der Strafe Minories im 3. 1243 geftif: tete Abten der Minoritinnen Benen Rin 10) Bericht.

<sup>1)</sup> XV. 31. 2) XVI. 29. 2) XV. 32. 4) XXVI. 10. 5) VI. 5. 6) XXIII 16. 7) I. 11.

<sup>\*)</sup> Der Gerechte wird grunen wie ein Palmbaum, er wird machfen wie eine Ceder auf Libanon. Die gepfianzet find in dem Saufe des herrn, werden in den Borhofen unferes Gottes grunen.

<sup>9)</sup> XI. 21. 10) XV. 8.

#### XXXIX. Alte Coloffer.

Urfprunglich geboren Diefelben in Die Befestigungebaufunft, wovon in einem besonderen Abschnitte die Rede fenn wird; von Reftungen gingen fie in mit Binnen verfebene Ochloffer, welche aber nichts vertheidigen, und von diefen in Pallafte uber. Bon den alten gablreichen Schloffern in Ballis bemerft Daines Barrington 1), daß Diefelben fcwerlich von den alten Bewobnern des landes, fondern die meiften von Eduard I. gebaut fenn Diefe Schloffer, meiftens an ber Gee und nicht ferne durften. von ber Mundung großer gluffe gebaut, ficherten bie landung englischer Truppen, Die aber, welche weder an ber Geefufte noch an ber englifchen Grange, fondern im Inneren bes Landes in Glamorganfhire und Dembrofefbire, murden die erften vermuthlich durch die Rachfommen der zwölf Ritter Abenteurer, welche bas land gur Beit Billiam des Rothen (rufus), Diefe von den Dachfommlingen der unter der Regierung Seinrichs I. eingewanderten Rlamander gebaut. Bon den fogenannten Bugelfcloffern (Hill castles) in Cornwallis gibt Billiam Cotton 1) Bericht; ber Plan berfelben weifet doppelte und brenfache Ringe im Style ber Kreife ber Avaren aus, fie fcheinen bas Bert ber alten Britten , und weder der Danen noch der Romer gu fenn, indem diefelben nicht die geringfte Gpur romifcher Architeftur an fich tragen. 3men ausführliche Abhandlungen über Die alten Schlöffer hat Eduard Ring 3) geliefert. Durch diefe 216bandlungen wird Grofe's Berf über die alten englischen Schloffer ergangt; jum Grunde feiner Beobachtungen und Gintheilung ber alten Schloffer legt er bas vom Bifchof Gunbolph um's 3. 1088 am Ufer des Gluffes Med wan erbaute Schlof von Rochefter, über deffen Erbauung durch denfelben Bifchof Gamuel Denne 4) Die nothigen biftorifchen Belege benbringt. Ring betrachtet bas alte Schlof von Rochefter aus den neun Befichtepunften, welche bas Sauptaugenmerf ben ber Erbauung eines folchen Schloffes: 1) Die Sicherheit und Stattlichfeit bes Eingange; 2) der Schut der Befagung jur Beit der Belagerung; 3) Die Saufdungemittel, um Die Mufmertfamfeit ber Belagerer von den icheinbar ftartften Stellen auf die icheinbar ichwachften, welche aber in der That Die ftartften, ju gieben; 4) Die fichere Aufbewahrung der Lebensmittet und Gefangenen; 5) die leichte Hebertragung von Kriegemafchinen ale Baliften, Ratapulten, Behrwolfen in die verschiedenen Gemacher; 6) die Mittel, Die Befatung fcnell, ohne Runde des Reindes, aufzularmen; 7) das nothige Baffer; 8) die Rauch = und Bafferabguge, und endlich

<sup>1)</sup> I. 50. 2) XXII. 20. 3) IV. 25 und VI. 27. 4) V1. 29.

9) eine fichere und bequeme Bohnung fur ben Befehlshaber. Durch eine Bergleichung mit ben alten Schloffern von Canterburn, Colchefter und Dorwich wird gezeigt, daß in den meiften großen Thurmen, welche the keep, b i. die 2Bahr ober Salt biegen, Brunnen waren; Diefe großen Thurme biegen auch Master towers , D.i. Meisterthurme. In dem zwenten Muffape Rings werden die ben Camben, Beland, Solinfhed, Stow und anderen Schriftstellern über die alten Schloffer ger= ftreuten Rachrichten ergangt; er beschäftigt fich vorzuglich mit ben benden uralten Schloffern Connifborough in Dorffbire und Caftleton in Derbnfbire, jenes, am Bluffe Dun gelegen, Die Geburteftatte Richard Plantagenet's, war fcon eine Feftung gu Bengift's Beit; Diefes am Berge Dam Tor 1), beftand ebenfalls ichon vor Billiam dem Eroberer. Die robe Befestigungsweise ber fachfischen Thurme wurde erft burch Alfred ben Großen verbeffert, und die Frucht der unter ibm fich mit anberen Runften aufschwingenden Befestigungefunft ift Das burch feinen Gobn Ronia Eduard erbaute Schloff von Colchefter und Das vom Konige Canut demfelben Style nachgeabmte Schlof von Morwich. Die Mormanner ahmten ihre Befestigungeweisen ben Danen nach, die runden Thurme auf den vereinzelten Bugeln (wie Clifforts Tower ju Dorf) find charafteriftifch normannifch. Ochloffer, die der normannische Eroberer baute, find bas von Lincoln (worüber Gir henry Charles Englefield 1) Den Bericht Ringe ergangt), Das von Tidhill in Dorffbire; bas von Eunbridge ward um die Beit Billiam des Rothen gebaut. Die bengegebenen trefflichen Grundriffe zeigen den run-Den Bahrthurm (Keep) auf dem Sugel, Die Berbindung desfelben mit dem Gingangethurme mittelft bedecten Beges; Die Schlöffer von Canterburn vereinigten fachfifchen und normannifchen Styl; normannifch find auch die bier im Grundrif und Unficht mitgetheilten Ochloffer Anaresborough, Ponterfract, Spofford und Sarewood in Porffbire, und newarf in Nottinghamfbire. Muf Die normannifche Baufunft folgte bann Die ftattliche der Regierung Elifabethe, Deren Stol im Burleigh Soufe in Lincolnsbire und im Bardwid Soufe in Derbpfbire erfichtlich , fo wie der den alten Schloffern gleichzeitige Stil ber Pallafte aus dem Ueberbleibfel derer von Beftminfter und Eltham; daß diefe Abhandlungen Ring's Balter Scott mit gutem Rugen durchstudiret babe, zeigt fein Ivanboe.

<sup>1)</sup> Tor ist unser Taurn, und der Name des Flusses Dun oder Dune ist desselben Ursprungs mit der Duna, Donau und dem Don

<sup>2)</sup> VI. 26.

Gine febr ausführliche, mit 24 Rupferplatten berrlich ausgeftattete Topographie und Gefchichte Des alten Ochloffes von Dorwich hat Billiam Bilfin's ') geliefert; er beginnt bie Geschichte Dorwich's und ber alten, Demfelben junachft gelegenen romifchen Station Venta Icenorum von Birgil's Ber8: Et penitus toto divisos orbe Britannos (beffen Seitenftud ber Boragifche: Visam Britannos hospitibus feros), und verfolgt Dann Diefelbe berunter durch die Beit der Gachfen, Danen und Mormannen; ber Grundrif zeigt auf das deutlichfte die bren Balle (Vallum) und die von benfelben eingeschloffenen bren Bwifchenraume (Ballium), in beren innerftem ber vieredige große Thurm (the keep), welcher an die Stelle des homerifchen Opwouds getreten; Die Bollendung der Rupferftiche fomobl, als Die Musführlichfeit der Befchreibung laft nichts ju wunfchen übrig. Heber die Ruinen und die Stelle des alten Schloffes von Reuwith oder Renwic in Devonsbire bat Robert Studlen Bidal2) Unterfuchungen angestellt; Die Ansicht und ben Grundrif des alten, von Beinrich V., Ronig von England, i. 3. 1519 ju Rouen in der Hormandie erbauten, und insgemein le Chateau du vieux palais genannten Ochloffes bat Edmund Eur= ner 3) gegeben. Wir geben von bemfelben, welches felbft fcon den Ramen Pallaft führt, ju ben Pallaften über.

### XL. Pallafte.

Benn bas fo eben ermahnte Pallaftichlog außer England gelegen, fo gebort basfelbe doch wenigstens durch den Erbauer und den Bauftyl England an, was feineswegs ber Rall mit ben Heberbleibfeln des Pallaftes Ronigs Theodorich ju Ravenna, Deren Unficht Gionen Omirte 4) mitgetheilt. Derfelbe 5) gibt auch Rachrichten über ben vom Cardinal Bolfen erbauten Dallaft von Bhiteball, welcher urfpringlich Dorf Dlace hieß und durch die Feuerebrunfte in den Jahren 1691, und 1698 fast ganglich gerftort von Inigo Jones in der beutigen Geftalt wieder aufgebaut ward. Der Rirche von Bestminfter batte fcon oben unter ben Rirchen Erwahnung gefcheben fonnen, Diefelbe ift aber bieber verschoben worden, um davon unter einem mit Dem Pallafte ju fprechen; 23. Dr. Stuteln ") in feiner über die benden Kirchen (eine über der andern in Kreugesform) gelefenen Abhandlung ift der Meinung, daß die fogenannte fgracenifche Architectur von dem Genie der Griechen in die alte griechische und romifche bineingetragen worden fen; fo fonderbar Diefe Be-

<sup>1)</sup> XII. 15. 2) XV. 19. 3) VII. 27. 4) XXV. 26. 3) Chenda 5. 6) I. 10.

hauptung auf ben ersten Anblick scheint, so gegründet mag diefelbe sepn, wenn (wie es wirklich scheint, daß dieß der Fall gewesen) die Erbauer der ersten Meisterwerke saracenischer Baufunst (der Moschee von Jerusalem und Damaskus, unter der Regierung Abdol Melik's und Belid's) wirklich Griechen gewesen; wenigstens waren, ein paar Ausnahmen abgerechnet, die Erbauer der schönen Moscheen zu Konstantinopel meistens Griechen. Die architectonische Geschichte von Bestminsterhall gibt Sidnen Smirke') in zwen Schreiben, ben Gelegenheit der von seinem Bruder Sir Robert Smirke erneuerten grossen halle und über das sogenannte Jerusalemszimmer der Westminsterabten, in welchem Heinrich IV. starb, und bessen so wie des Pallastes von White hall, auch Shakespeare erwähnt, hat Alfred John Kempe 2) Bericht erstattet.

## XLI. Landfige (Manours, mansion houses).

Bon zwen alten Bohnsiben der Kamilie Conqueville in Morthamptonfbire und Dorfet gibt Richard Gough 3) Runde, und Thomas Ruggles 4) von dem Cavendifhmanor in Suffolf mit einer Genealogie ber Kamilie Cavendifb. fugen wir auch die von Gir Benry Englefield 5) über einige alte Gebaude ju Dorf gegebene Rotig an, welche feinedwege romifchen, fondern fachfifchen Urfprunge. Den Bau eines anderen alten Gebaudes ju Barn ford in Southampton, Ring John's Soufe genannt, fest Senry Pentuddode Bnndham 6) benlaufig ins Jahr 679; und fachfifchen Urfprungs wie Diefe Gebaude ift auch ber Bogen in Dinton-Rirche in Budinghamfhire, wovon der ehrw. Br. Brand 7) Runde Die vor dem Baue bes neuen Poftamtes im Grunde G. Martin's Le Grand ausgegrabenen Ruinen alter Gebaude halt 3. B. Gardener 8) aus der Beit Eduard's VI. und Beinrich's III., und über die ju Drumfelinbog in der Graffchaft Donegal gusgegrabenen Baurefte, worüber Billiam Mudae?) berichtet, lagt fich nichts mit Bewigheit bestimmen.

## XLII. Brüden.

In bem gangen Berlaufe der feche und zwanzig Bande ift nur von zwen Bruden die Rede, namlich von der alten Brude über den Fluß Teign, ben deren Einreißung, so wie ben dem Bau der neuen Londoner Brude unter dem Grunde der alten romische Alterthumer gefunden worden; den Aufriß und Umriß

<sup>1)</sup> XXVI. 20, 21, 2) (Spenda 23, 3) X.6, 4) XI. 7, 5) V.11.
6) V.37. 7) X. 21. 9) IX. 28. 9) XXVI, 15.

der erften hat Samuel Enfons'), ben ber zwenten Billiam Anight') mitgetheilt.

## XLIII. Teftungsmerte.

Die Rette alter Befestigungen, welche fich, auf 25 Bugeln erbebend, durch Gloncefter fbire gieben, bat John Blons Bafer 3) nachgewiesen. Bon den Spuren einer alten Befesti= gung zu Caftlebill ben MImonburn beweifet John Batfon 4), daß diefelben fachfifch und nicht romifch, und daß eine Stelle Bedas von Camben, welcher Campodonum mit Cambodunum vermengte, gang migverftanden worden fen; bingegen halt Francis Grofe 5) die alte Befeftigung ben Chrift. Church in Sampfbire eber fur romifch ale fachfifch; Die Benennung bes nachsten fteilen Borgebirges als Bengift's fteinernen Pferdeshugel macht die Sache wenigftens aweifelhaft; mit ben alten schottischen Beftungewerfen bat fich James Underfon-") befchaftigt; er claffificirt alle alten fcottifchen Denkmale i) in Erdhügel, insgemein Mot ober Moat genannt; 2) große Steinhaufen (cairns); 3) einzelne in Die Erbe gestectte Steine; 4) bergleichen in Rreisform: 5) freisformige fteinerne Gebaude, benen gewöhnlich bas Epithet Dun angehangt ift; 6) von außen glafirte Mauern. Die Erd. buael balt er fur Gerichtsplate, wie Die suggestus ber romifchen Lager, Die Steinhaufen fur Graber; Die einzelnen Steine fur banifche Denfmale; Die im Rreife gesteckten fur Tempel; Die Duns für Bertheidigungsthurme und die glafirten Mauern für funftliche Befestigungen; Die lette Meinung theilt auch Robert Rid-Dell 7) in einem über folche glafirte Mauern mitgetheilten Muffate; bergleichen finden fich auch auf den Bugeln von Rnode farrel, Craig Phadrid, Dun= Evan, Caftle Finlan, Finavon und in Gallowan. In einem zwenten Auffage beschäftigt fich James Underfon ") mit ben alten fchottifchen Befestigungen auf bem Sugel Dun=o abeer in Aber-Deenfbire, und beharrt auf feiner, im erften Muffate geau-Berten Meinung, bag die Duns damfchen Urfprungs, um fo mehr, weil er fpater erfahren, daß bergleichen haufig auf den Dr. caden angetroffen wurden; die in dem folgenden Auffate von Daines Barrington 9) geaußerte feltfame Meinung, baß Diefe aufere Glafur der Mauern Die Wirfung des Blibes oder Der Bulfane fenn fonne, ward durch Frager Entler im zwen-

<sup>2)</sup> XIX. 34. 2) XXIII, 12. 3) XIX. 21. 4) I. 45. 5) V. 24. 6) V. 25. 7) X. 8 11. 17. 4) VI. 9. 9) VI. 10.

ten Banbe ber Edinburgher philosophen Berhandlungen grundlich widerlegt '), mahrscheinlich Produkt von Brand ben Belagerungen.

#### XLIV. Grabmale.

Da Die Altare driftlicher Rirchen urfprunglich Garge, fo erwahnen wir bier querft der Reliquien = Ochrante (shrines), über welche John Loveden 2) im Allgemeinen und Gr. Bertun 3) inobefondere über bas Grabmal Eduard Des Befenners eine Abhandlung geliefert. Gr. Lethieu Ilier 4) gibt in einer trefflichen Abbandlung über Grabmaler Die Meinung ab. Daß von den fachfischen Konigen Englands feine wirklichen Grabmale porhanden, und daß die Ina's ju Belle, Dfric's ju Gloucefter, Gebba's und Ethelbert's in Der Paulfirche nur Renotaphe; aus der Zeit der Kreugjuge find die Grabmaler Der Templer, Deren Merfmale Die übers Rreu; geschlagenen Rufe und der Sund; erft in der Salfte des vierzehnten, Jahrhunderts ericheinen Rupferplatten, welche ums 3.1380 gewöhnlich bis jur Beit Jafob's I, im Gebrauche; erft nach ber Regierung Eduard's, VI. wurde der vierecfige gothifche Buchftabe in den romifchen runden verwandelt; gegen das Ende des vierzehnten Jahrhunderts famen frangofische Inschriften in Ochwung. Deraldische Renntniffe find nothwendig, um bas Ulter ber Grabmale zu bestimmen; fo find die Graber, auf welchen Bappenbalter vorfommen, fpater als Richard II., welcher diefelben guerft annahm; bis jur Beit Eduard's III. baben Die Ropfe ber Lords, Deers feine Krone. Wenn ein Frauenbild Doppeltes Bappen tragt, das eine auf dem Gurtel, das andere auf dem Mantel, fo ift das erfte ihr eigenes, das zwente bas ihres Ge-Die Graber der Bifchofe, Mebte, Prioren und Monche find durch Bischofshaube, Rrummftab u. dgl. leicht erfenntlich, aber die Beit, in welche fie gehoren, gewohnlich fchwer zu beftimmen; feltfam find die Graber, welche ein Stelet in ein Leichentuch eingehüllt vorstellen, von denen fich gewöhnlich eines, aber auch nicht mehr als eines, in jeder Rathedrale findet. Rits Roitn Soufe in Rent, deffen ichon oben ben ben brittifchen MIterthumern ermahnt worden, wird von Billiam Bons 5) für das Grabmal Borfa's und Catigern's, welche in der Schlacht von Milesford blieben, gehalten. Die alteften irlandifchen Begrabniffe finden fich in den unterirdifchen, mit Beinen und Roblen gefüllten, nachft Carrigtobill und ju Ball pbendon nachst Kernon in der Graffchaft Corf entdecten Rammern, über welche Thomas Crofton Crofer ") berichtet;

<sup>1)</sup> X. p. 148. 2) I. 5. 3) I. 9. 4) II. 38. 5) XI. 4. 6) XXIII. 6.

eben fo ift ber in bem Morafte am Rufe bes Berges Drumferagh in der Graffchaft Down aufgefundenen Gfelete und ber alten Rleider im Ochreiben Grn. John Theophilus Ram-Don's Erwahnung gefcheben 1). Ginen ju Dower gefundenen Grabstein mit Runenschrift hat Lady Mantell 2) der Gefell= fchaft dargebracht. In das siebente Jahrhundert gehort bas Grab des beiligen Juftinus oder Juftinianus, worüber or. Barrington 3) feine Bemerfungen mittheilt; in fo frube Beit gehoren wohl auch mehrere der von James logan 4) in Abbildung mitgetheilten Grabfteine aus dem nordlichen Schottland, beren einer zum Undenfen des i. 3. 1057 erschlagenen Qulach, Sohnes Macbeth's, und der gu Martlach jum Unbenfen der von Malcolm II. dort i. 3. 1010 gefchlagenen Danen gefest worden fenn foll. henry howard 5) hat über das Grab Ronig Alfred's in Der Syde = Abten ben Binchefter Un= tersuchungen angestellt, und ben Plan ihrer Ruinen mitgetheilt. Ben Gelegenheit des blepernen, in dem Grabe Gunilda's, ber Schwester des Sachsenfonige Sarold's II. gefundenen Sargdedels gibt G. F. Bels ") Die Geschichte Diefer Pringeffin mit Der lateinischen Grabinschrift v. 3. 1087. Ueber ein altes, in ber Rathedrale von Salisbury gefundenes Grab theilt Gr. Gough 1) feine Bermuthungen mit; wir werden auf dasfelbe ben den Infchriften wieder gurudfommen. Die Abbildung des Grabmales Beinrichs von Borcefter, Abtes von Evesham, geft. i. 3. 1263, hat henry Ellis ") mitgetheilt; durch die Mittheilungen Craven Ord's ") von alten Gemalben aus Olivers, bem Gibe der Familie Eldred, lernen wir das Grabmal 3 obn Eldred's, des Reifenden im Morgenlande, fennen, von beffen Reifen i. 3. 1583 Sad lunt 10) Runde gibt; fein Grab befindet fich in ber Rirche von Great = Garbam. Heber das unter bem Ramen Theobaldegrab befannte Grabmal in der Rathedrale von Canterburn und zwen dort auf blenernen Safeln entdedte alte Infdriften erftattet ebenfalls Senry Bons 11) Be-Das fogenannte Grab des heiligen Sugo in der Rirche richt. zu Lincoln Scheint nach Smart Lethieullier 12) bas eines von Juden gefreuzigten Rindes ju fenn. Samuel Enfone 13) bat auch feine Bemerfungen über Die alten Graber in ber Abtenfirche von Temfesbury mitgetheilt, eines derfelben bas Sugh le Defpenfer's, geft. i. 3. 1335; ein anderes mabricheinlich das des Abtes Robert Fortington's, geft.

<sup>1)</sup> VII. 10. 2) XXV. app. p. 604. 3) V. 11. 4) XXII. 7. 5) XIII. 28. 6) XXV. 21; 7) II. 29. 4) XX. 14. 9) XV. app. p. 402. 10) II. p. 268. 11) XV. 24. 12) I. 6. 13) XIV. 23.

i. 9. 1253. Ueber ben entbedten Leichnam eines i. 9. 1337 ges ftorbenen Abtes von Gloucefter berichtet ber Bundargt John Coofe 1). Gehr ichon in Rupfer gestochen und illuminirt ift Das Grabmal John de Sheppy's, des Bifchofs von Rochefter (geft. i. 3. 1356), welches erft i. 3. 1825 entdedt ward, und Deffen Alterthumer 21 fred John Rempe 2) mit vieler Gache feuntniß biftorifch erlautert. Samuel Rufh Megrid 3) beschreibt das Grab des Gir John Chandos, bengenannt Die Bluthe der englischen Ritterschaft, welcher in einem Gefechte an ber Brude gu Bufac i. 3. 1370 fiel, und gu Civaux, einem Dorfe an der Bienne, begraben ward. Die Unficht der Gegend, in welcher fich bas Grab befindet, Dient bagu, ben vollen Gindruck, womit dasfelbe dem Befucher in die Augen fpringt, getreu zu wiederholen. Berichiedene, in der Rirche von Brotherton in Dorffbire aufgegrabene Alterthumer fcheinen mit ben Edlen begraben worden gu fenn, welche mit Rigwalter und bem Baftarden von Galisbury im Treffen von Ferrybridge am 28. Man 1461 erschlagen worden, worüber ber ehrwurdige Gr. Drafe 4) feine Bermuthungen außert. Die colorirte Beichnung eines in der Rirche von Steven age in Bertfordibire aufgefundenen Grabbildniffes theilt Robert E. Stothard 5) mit; auch in England wurden Bergen befonders bengefest, fo das des von Cromwell getodteten Urt hur Cord Capele, deffen Rorper ju little Sadham liegt; der ehr. Unton Samilton 6) gibt hieven Runde, und von dem ju Culrof in Perthibire bengefesten Bergen Lord Edward Bruce's berichtet Lord Stowell 7); hieher gehort auch der Bericht Paul Demidow's 0) über verschiedene, in tatarifden Grabern gefundene Alterthumer und Idole, fo auch die benden Berichte uber Die in Chrift Church Priorn in Sampfhire entdecten begrabenen Bogelgebeine, uber welche querft Buftavus Brander 9) Berichterstattet, hernach Pegge 10) darüber die mahrscheinliche Deis nung geaußert bat, daß die Rirche auf den Grundfesten eines alten Tempele ftebe, und daß dief Die Gebeine ber Bogel ber · Muguren; endlich der Bericht orn. Borth's 11) über in einem Grabe in Ouffolf aufgefundene, mit Blen gefüllte menschliche Bebeine. Die Gebeine find von dem Blen fo durchdrungen und fo mit demfelben verfchmolzen, daß diefe feltfame Erfcheinung feineswegs durch menschliche Sand, fondern nur durch unterirdifches Feuer oder durch einen Bligftrahl bewirft worden ju fenn icheint.

<sup>1)</sup> IX. 2. 2) XXV. 7. 3) XX. 5. 4) IX. 24. 5) XXI, 32. 6) XV. 26. 7) XX. 7. 4) II. 33. 9) IV. 9. 10) (Sbenda 26. 11) (Sbenda 5.

#### XLV. & årge.

E. Rerrich ') hat über einige frangofifche und italienische Grabmale Beobachtungen mitgetheilt; über Die Deter Gearl's von Richmond (geft. i. 3. 1267) und Peter, Bifchofe von Bereford (geft. i. 3. 1268), bende ju Uguabella in Savonen; dann über das Barnabo Bisconti's ju Mailand, eine Reiterftatue auf einem durch Gaulen erhohten Gartophag; bergleiden die Graber ber Scaliger gu Berona und andere mehr in italienischen Stadten, wie die der Erivulgi in der Rirche Gan Magar o's gu Mailand 2); vier Rupferplatten geben bas Detail ber Ruftung ber Reiterftatue. Gin Geitenftud ju diefem Dentmale ift Die Beichnung des aus dem Campo Santo Difa's pon Gibnen Smirte 3) befchriebenen Grabmales. Das merfmurdigfte der auslandischen beschriebenen Grabmale ift das Maufoleum Ronig Theodorich's ju Ravenna, worüber Gid nen Smirte 1), welcher auf den oben erwahnten Pallaft Theodorich's zu Ravenna aufmertfam gemacht, Bericht erftattet:

Muf gebnedigem Dom erhob ber porphorene Cara fic.

Chauend auf's Land und Deer weit von bem Großen beberricht. 218 Die Barbaren ben Cara berabgefturgt von bem Biebel, Trat mit Entfeten bas Deer weit von bem Grabe gurud 5).

I. Rerrich ') hat Die Dedel fteinerner Garge, welche in bem, von Billiam dem Eroberer gebauten Ochloffe von Cambridge gefunden wurden, in Abbildung mitgetheilt; ber Gara in Reading-Abten in Bertfbire, wovon der ehrw. Robert Mares 1) Runde gibt, foll Die irdifchen Refte Ronig Beinrich's I. enthalten baben.

## XLVI. Rreuge und Grangfteine.

Im Rirchhofe von Penrith in Cumberland erheben fich bren Pfeiler, beren bende außerfte mit Rreugen bezeichnet find, und deren mittlerer der Riefenfinger und Das gange Dentmal das Riefengrab beißt. Dr. Enttleton 8) meint, daß

<sup>1)</sup> XVIII. 17.

<sup>2)</sup> Bon biefen luftigen Grabern beift es in ber Italia (Leipzig und Darmftadt 1830, G. 73):

Ohne Schrift einsach und boch in ben Luften auf Bogen Steb'n in San Ragaro's Rirch' unter achtedigem Dach Steb'n acht Garge boch wie bie Manner bie eblen es waren, Deren Alche bier eh mals gerubt in ber Luft; Rach ber Perfer Brauch, bie einst auf luftigen Bergen Gottern erhöhten Altar' und für fich felber bas Grab, Bolten ruben bochgeftellt die edlen Erivulgi, boch auch nach bem Tod' wie in bem Leben geftellt.

<sup>3)</sup> XXIII. 1. 4) Cbenda 19. 5) Italia G. 125. 6) XVII. 26. 7) XVIII. 28. 4) 11.5.

Diefelben zu roh, um fur ein Berf ber Romer zu gelten, bag Diefelben fein fachfisches, fondern ein danisches oder brittisches Denfmal aus fpaterer Beit, wie Das Rreu; beweifet; mabricheinlich brittifch, ba die nachfte Rachbarfchaft, namlich Urthur's runde Zafel (eine halbe engl. Meile fudlich von Denrith) und der Druidentempel ju Reinfalfeld nachft Denrith, welchen das Bolf Die lange Deg und ibre Tochter nennt, überall brittifche Erinnerungen gurudruft. Gur danifch balt Gr. Degge 1) auch den pyramidalifchen oder vielmehr fegelformigen Pfeiler von Rudftone, vielleicht ein Grabpfeiler, vielleicht ein Grangftein, wie die unter dem Ramen ber Soar-Stones über gang England verbreiteten fteinernen Pfeiler; eine fehr ausführliche Abhandlung Billiam Sampers 2) weifet nicht weniger als fiebzig Orte aus, in deren Benennungen Das Bort Soar vorfommt, und gibt eine fast eben fo große Lifte von Boar = Stones. Unter den vielen angeführten Etnmologien ift die von Soros 3) gewiß die richtigfte, und es hatte nur noch bemerft werden follen, daß derfelbe als begrangender Mion auch der gnoftischen Cophia mit dem gielftechenden Tformigen Grangpfeiler entgegentritt. Allgemeine Bemerfungen uber Steinpfeiler, Rreuze und Erucifire gibt Thomas Ufile'); Die in Irland den alteften druidifchen Steinpfeilern eingehauenen Rreuge mogen wohl, wie der Berfaffer meint, das Berf fpaterer Chriften fenn, welche hiedurch die Denfmale ihrer Altwordern beiligen wollten; in den brittifchen Infeln waren fie inegewöhnlich Grangfteine, anderewo priapeifch, wie das Denfmal Jack of Silton in Stafford fbire, welches Dr. Plot in feiner Geschichte Diefer Grafschaft beschreibt. Die Abbildungen eines halben Dugende folcher alter Rreuge mit ihren Infchriften werden mitgetheilt; unter andern erwahnt er des Grangfteines von Cronland mit der Infchrift: Clio hanc Petram Guthlacus habet sibi metam, beren erftes Bort Do wnall 5) irriq für einen eigenen Mamen bielt , worüber fich Deage o) mit Recht

<sup>1)</sup> V. 5. 2) XXV. 2.

<sup>3)</sup> In einer anderen Eigenschaft erscheint horos als ber Bemasserrer auf den zahlreichen hamatiten, welche jüngst in der Erläuterung eines von Peter Paul Rubens an Riecolas Claube Fabri de Petresc gerichteten Denkschaft eines (Petersburg 1835), beren vollsändige Inschrift S. 14 nicht anders als ORO PIOOTOI, b. i. Doros dem Bewässerer, zu lesen ist, was ganz im Cintlange mit dem auf diesen hamatien vorgestellten Denkelkrug des Wasserschoeb, welches noch heute nicht anders als Rawijet heißt.

<sup>4)</sup> XIII. 20. 5) III. 13. 6) V. 7.

aufgehalten; aber das steinerne Kreuz zu hembhy in Norfolf ') mit den Symbolen der vier Evangelisten (Lowe, Abler, Stier, Engel), welche, die vier Angesichte des Thieres ben Ezechiel, sich auch im persischen Cherub, dem sogenannten Thier von Persepolis, vereint besinden, war nach allem Anscheine ein Granzstein. William Latham ') hat sich mit den alten Sculpturen und Inschriften zweier Pseiler in der Abterstirche von Rumsen und Inschriften zweier auch henry Charles en glefield ')
gesprochen. Robert, von dessen Grab die Inschrift TVTE (larius)
CONSVL (aris), war Nobert Earl von Glouce ster, König Stephans Gegner.

#### XLVII. Tauffteine.

Dieser Abschnitt ist ganz gewiß einer der wichtigsten und reichhaltigsten für die Alterthumsforscher des Mittelalters, minder durch das, was in diesen Berhandlungen über die Taussteine des Mittelalters gesagt worden, als was über die hier in so zahlreichen und getreuen Abbildungen fund gemachten Taussteine noch zu sagen ist Keiner der Berfasser dieser Abhandlungen ahnet das, diesen Borstellungen zum Grunde liegende alte Mithrasmysterium, welches in keinem der alten Baptisterien so klar ausgesprochen ist, als im dem berühmten von Parma, welches, trog der zahlreichen Reisebeschreibungen Italiens, noch wiel zu wenig bekannt, und dessen zwar metrische, aber übrigens sehr getreue Beschreibung wir hieher sehen, weil wir auf dieselbe ben der Musterung der in den vorliegenden Berhandlungen beschriebenen Taussteine mehr als einmal hinweisen mussen:

Deine Rirchen befuch' ich, querft vor allen den Taufquell, Der junachft am Dom thurmet als machtiger Bau, Der achtedig von aufen und fechgebnedig von innen, Mit des Mithras Bahl einet Die gnoftifche 21cht. Geltfam ift ju fcau'n, wie fic das Beil'ge Profanem, Und die driftliche Tauf' fich mit der mithrifchen eint. Dber dem Thor, wodurch der Eingang führet gum Taufflein, Geh't ihr auf dem Meer Bagen der Conne, des Monds, Bie fie neugetauft entsteigen der mogenden Cb'ne, Diefer mit Stiergefpann, jener mit Pferden befpannt. In der Mitte der Baum des Lebens und der Erfenntnig, Un der Burgel des Stamm's graben die Sunde barnach; Doch ein Drache fpent Gluthqualm aus giftigem Rachen Biber Die Beisheit, Die figet inmitten Des Baum's, Saltend in der Sand den Rorb der Bienen des Mithras, Deffen Minifter balt nieder die Factel gefentt. Dben gu benden Ceiten find die Echeiben des Mithras, Bie auf feinem Dagl überall felbe gu feb'n.

<sup>1)</sup> XIV. 9. 2) XV. 28. 3) XIV. 21, 22.

Hier das komenhaupt mit der Krone, gezacket in Strahlen, Und das Roß dabey welches der Sonne geweiht, Dort das Haupt des Monds, mit der lichten Scheibe, der halben, Und dem Stier, der von je war der Begleiter des Monds. Diefes Mithrasmaal ward vom Erdauer des Taufquell's Sinnreich mit dem Quell' driftlicher Taufe vermählt. Um das Uchted läuft von außen die Linde der Thiere, Hippogroph und Chimar, Cherub, Centauren und Hund. Imp und liebzig find der Bilder im myflichen Thierkreis, Jedes dolmetscht klar, doch nicht profanem Ersicht' 1).

Heber Taufiteine überhaupt bat Gr. Samuel Carbe 2) bren Briefe geschrieben, welche aber den reichhaltigen Wegenfand nichts weniger als erschöpfen, und weder auf anoftische Ideen, noch auf die der Mithrastaufe Rudficht nehmen. Der, wie es fcheint, altefte und gewiß merfwurdigfte folder alten Sauffteine ift gang gewiß der von Bridefirt (Brautfirche), welchen que erft Bifchof Enttleton 3) befchrieben, und von allen vier Geiten abgezeichnet mitgetheilt, Benry Soward 4) aber Diefelben Abbildungen auf vier Rupfertafeln großer, bentlicher und genauer, und auf einer funften die bieber unentzifferte Infchrift Der runifchen Gaule von Bewcaftle in Cumberland mitgetheilt Die runische Inschrift des Tauffteines felbit findet fich am Deutlichsten und befriedigenoften von Billiam Samper 5) ge= lefen und erflare ale: † RICARD. HE. ME. IGRUCTE AND. TO. DIS. MERTH. GERNR. ME, BROCTE, d.i. Richard er hat mich gemacht und in Diefe Form mich flei= Big gebracht 6). Da feiner von den dren Berichterftattern über die feltfamen Sculpturen etwas gefagt, fo bemerft Ref. nur über Die der öftlichen Geite, welche einen Taufling in einer Rufe mit einer Urt von agnptischer Calantica auf dem Ropfe und mit einem, über demfelben fcwebenden Bogel, daß Diefelbe wohl allenfalls als eine Saufhandlung mit ber oben ichwebenden Saube angefeben werden fann, daß aber Diefelbe Borftellung eines mit halbem Leibe in einer Rufe oder Grube ftedenden MD= ften auf den Geitenbasreliefe der Mithrasmonumente vorfommt, namentlich auf denen des tyrolischen und des von Seddern= beim, nur ftebt auf dem Tauffteine noch ein Mann mit gottis gem Mantel und einer Rappe daneben, welcher den Muftagogen porzustellen scheint; das zwenfopfige Thier im oberen Belde mit Rlugeln und Schlangenschweif beißt fich mit einem feiner langbalffgen Ropfe in den Schweif, und halt in dem Dunde des anderen einen Bund von dren Loffeln ober ferulis. Bemerfun-

<sup>1)</sup> Italia 3. 99. 2) X. 25. 3) II. 21. 4) XIV. 18. 4) XIX. 379.

<sup>6)</sup> Richard he me wrought and to this form me diligently brought.

gen über Sauffteine überhaupt, und befonbere über bren in ber Pfarrfirche von G. Dicolas, Rochefter, ju Offham und Rumfen, hat ber ehrw. Camuel Denne 1) mitgetheilt; Diefelben baben aber feine merfwurdigen Riguren, wie mehrere ber von Richard Gough 2) in Abbildung mitgetheilten brengebn alten Tauffleine, beren merfwurdigfter in ber Rirche von Caft Meon in Sampfhire; Diefelben ftellen ben Gundenfall und Die Bertreibung 2dams und Evas aus dem Paradiefe vor. Diefe Mittheilung von Abbildungen alter englischer Sauffteine munterte Brn. Robert Riddell 3) auf, die Zeichnung von funf altichottischen, auf denen aber feine befonderen Riquren, Gehr merfwurdig find die Sculpturen der gwolf Relber bes alten Tauffteines ju Burnham Deepdale in Morfolf, von benen der Ginfender, der ehrm. Gamuel Degge, mit Recht bemerft, daß Diefelben die Berrichtungen ber landwirthschaft in den gwolf Monaten des Jahres vorstellen; Diefe Sculpturen find nur eine fcwache und unvollständige Dachabmung Des iconen architectonischen Thierfreifes auf der Rathedrale von Cremona, welche in dem Atlas der Mithriaca 4) jum erften Male fund gemacht worden find. Die Basreliefe des Lauffteines au Thorpe Galrin in Dorffbire befchreiben Br. Solden 5) und Francis Douce 6). Ein ganges Biertelhundert von Sauffteinen bat John Mden Repton 7) mitgetheilt, und Diefelben nach dem Style und Charafter ihrer Architeftur chronologisch geordnet; Diefelben find alle burch ihre schonen gothischen Rierathen merfwurdig; aber Lowen und Arabesten ausgenommen, befinden fich auf feinem derfelben inmbolifche Sculpturen; Die vom Dechant Robert Darlen Baddilove 8) mitgetheilte Befchreibung des Sauffteines in der Rirche von South Rilving ton ift nur wegen der, auf den acht Geiten besfelben befindlichen Wappen beraldifch merfwurdig. Bappenfchilde aber ohne Bappen befinden fich auch auf den acht Geiten des Sauffteines der Prioren Rirth am in Dorffbire, deren Ruinen Thomas 2mnot 9) in einem Briefe an Brn. Ellis befchrieben. In ben ichon oben erwähnten vier Briefen Thomas Ride man's 10) über die firchliche Architectur von Franfreich befindet fich im zwenten die Motig von neun, in verschiedenen frangofie fchen Rirchen aufgefundenen Taufsteinen, welche aber bochft ein-

<sup>1)</sup> XI. 17. 2) X. 24. 3) XI. 16.

<sup>4)</sup> Mithriaca ou les Mithriaques, mémoire académique. Paris et Caen 1823.

<sup>\*5)</sup> XII. 19. \*6) XII. 20. \*7) XVI. 37. \*) XVI. 40. \*0) XXI. 19. 10) XXV. 11.

fach, feine besondere Merkwurdigfeit der Sculptur darbieten. Es finden sich also in den, diesen Berichten bengegebenen Rupfertafeln nicht weniger als sechzig Taufsteine abgebildet, welche sowohl dem Alterthumssorscher als dem Architecten ein weites Feld von Beobachtungen öffnen. Wir haben der Taufsteine, so wie der Seteinsipe, Thurme und Graber im Gefolge der Kirchen erwähnt, zu deren Anhängsel dieselben gehören; ehe wir aber zu den übrigen Werken der Sculptur, den Gefäsen, Waffen, Ringen, Hörnern, übergehen, bleibt uns noch ein Theil der Architectur, nämlich die der Schiffe, zu betrachten übrige.

XLVIII. Schiffbaufunft und Marine.

Ben ber Absumpfung ber Wiefen von Rorth Stofe Suffer i. 3. 1834 wurde ein altes Canve gefunden, beffen Abbildung und Dafe dem Grundriffe und der Unficht des Rundortes von Brn. Thomas Phillips ') mitgetheilt wird. Abbildung eines alten, unter bem alten Bette Des Rluffes Rother gefundenen Schiffes bat Br. Billiam Dac Pherfon Rice 2) feinem bierüber erstatteten Berichte bengegeben. Ueber Die brittifche Schiffsbaufunft bat Br. Ralph Billett 3) eine febr ausführliche Dentschrift geliefert. Die Grundung geregelten Geewefens batirt in England von Beinrich VIII., welcher Die Doden von Boolwich, Deptford und Chatham baute; der größte Theil Diefer Dentschrift ift biftorifch, fo wie Die von William Catham 4) mitgetheilte Lifte der brittischen Geemacht i. 3. 1599 und die vom ehrw. 3ohn Brand 5) gegebene Lifte der englischen Geemacht unter Konig Jafob I. Eben fo gehoren die benden folgenden Auffage, deren bier nur, weil fie ins Geewefen einschlagen, erwähnt wird, der erfte ins Gebiet ber Geschichte, ber andere in bas ber Geographie; ber erfte, von Gir Billiam Mufgrave ") mitgetheilt, ift die Abschrift ber i. 3. 1586 vom Rapitan Beorge Carne-benm Erscheinen ber englischen Klotte langs ber Rufte gur Bertheidigung berfelben gegebenen Berhaltungsbefehle; der zwente, von Benry Ellis 7), enthalt die i. 3. 1577 dem Rapitan Gir Martin Forbishee auf feiner Geereife gegen Rordwesten und Cathan mitgegebene Beifung.

(Der Colug folgt.)

<sup>1)</sup> XXVI. 8 2) XX. 13. 3) -XI. 18. 4) XIII. 5. 5) XV. 4. 6) XIII. 8. 7) XVIII. 31.

Art. II. Considerações políticas e commerciaes sobre os descobrimentos e possessões dos Portugueses na Africa e na Asia, por José Acursio das Neves. Lisbóa 1830. (& \$\phi\$ 1 u \$\phi\$.)

Sudlich vom Cap Regro bis jur Gudfpige von Ufrifa und von da nordlich bis gur Ban von Lourenco Marques haben die Portugiefen niemale Diederlaffungen gehabt. Die gange weit ausgedebnte Rufte und das Cap der guten Soffnung wurde von ihnen wegen der haufigen Sturme und der dadurch verurfachten Schiffbruche ale unwirthbar angefeben. Singegen umfaßte Die portugiefifche Berrichaft zu der Beit, wo der oftindifche Sanbel in ihren Sanden war, und alle bedeutenderen Ractorenen in Offindien von Portugal abhangig waren, die gange Offfufte Ufrita's von der Ban von Courenco Marques bis gum rothen . Meere. Gegenwartig befchranten fich Die portugiefischen Befigun= gen auf das General : Gouvernement von Mofambif; und die un= ter dem Generalcapitan ftebenden Factorenen und Candbefigungen gerfallen in zwen von einander getrennte Diftricte. fangt an ben ber Ban von Conrenco Marques bennabe unterm 26° G. B. und erftredt fich bis jum Cap Delgado unter 10° 9' Der andere gebt von Quilimane bis Bumbo, dem Bambefe entlang. Die Rufte wird von vielen Stammen Gingeborner und Araber bewohnt, jeder unter feinem Oberhaupte, Die entweber unabhangig, oder ben portugiefischen Behorden unterworfen find, ungefahr in der Urt, wie die Govas in Ungola. 3m 3n= nern leben verfchiedene Bolfer, Die mit Mofambif in Sandelsperfebr fteben, wie die Dujaos und Mocuas, und die, mit Langen, Burffpiefen und mit Pfeil und Bogen, einzelne auch mit Alinten bewaffnet, mehrmale fchredliche Ginfalle in Das portugiefifche Gebiet gemacht haben. Bom Bambefe nordlich erftreden fich Diefe wilden Bolferftamme weit ine Innere von Afrifa; und in der Rabe Diefes Rluffes grengen fie an Die Caffern, Die ebenfalls fur einige portugiefische Ctabliffements gefährliche Dachbarn find.

Die wirklich Portugal unterworfenen Besithungen an der Ruste sind an der Ban von Lourenço Marques, Cabo das Correntes, Inhombone, Sofalla, Quillimane, Mosambit und Cabo Delgado. Die Ban von Lourenço Marques ist ein sehr wichtiger Plat, nicht allein für die Schissfahrt derzenigen Nationen, welche diese Meere besuchen, sondern auch für den Handel mit dem Innern. Es ergießen sich in diese Ban drey ansehnliche Flüsse, der Rio do Espirito Santo, der bedeutendste der Nordseite, der Lourenco Marques in der Mitte und der Maputo in Suden. Die Cassern und besonders die Mancharas bringen Elsenbein, hörner

vom Mbinoceros, Babne des Geepferdes und Umbra jum Berfauf; und wenn man die Sandeleverbindungen etwas weiter aus-Debnt, fo fonnte man auch Gold von Manica dazu berbengieben, Da der Rio de Espirito Santo in der Mabe Davon entspringt. Die Bortheile, welche Diefer Sandel theils verfpricht, theils wirflich gewährt, find die Urfache, wefhalb andere nationen die Portugiefen aus dem Befige Diefer Etabliffements zu verdrangen ober wenigstens fich ihrerfeits ebenfalls bort niederzulaffen gefucht Die Sollander, welche fich im fiebzehnten Jahrhundert ber meiften portugiefifchen Colonien in ben oftindifchen Gemaffern bemachtigten, errichteten in der Ban von Courenço Marques eine Factoren und einen Garnifonsplat, die aber durch Rrantheiten und durch die Caffern zu Grunde gerichtet wurden. 2uch die Frangofen und Englander haben mehrere Berfuche gemacht, ihren Sandel an der Ban von Lourenco Marques auszubreiten, und felbft die englische Flagge gang in der Dabe eines portugiefischen Rorts aufgestecht, worüber es ju Streitigfeiten zwischen ben Commandanten der benderfeitigen Etabliffements gefommen ift. Eingebornen haben aber fpater felbst das Gindringen der Englander zu hindern gefucht, und in neuefter Beit beschranft fich ibr Bandel in ber Ban von Lourenco Marques auf Ochmuggelen. Inhambane ift ein fleiner Ort mit einem Safen fur fleine Schiffe an der Mundung des Kluffes Diefes Damens, in der Dabe des Caba das Correntes; gegenwartig febr unbedeutend, liefe fich jedoch vortheilhaft jum Sandel mit den in der Rabe wohnenden Gingebornen benuten. Gofalla war in fruberen Beiten eine reiche und volfreiche Stadt, und der Mittelpunct eines ansehnlichen Sandels. Gegenwartig befindet es fich im elendeften Buftande, und wird hauptfachlich noch von einigen arabifchen Kamilien und febr wenigen Portugiefen bewohnt. Bur Beit bes Konige Don Emanuel, der durch Pedro de Unhaia im 3. 1505 dort eine Citadelle bauen ließ, war Gofalla die Refideng bes Beneral = Gouverneurs der portugiefifchen Colonien an der Oftfufte von Ufrifa, bis die Konigin Katharina mahrend der Minderjabrigfeit des Konige D. Gebaftian Die Feftung Mofam= bif anlegen ließ, von welcher Zeit an die Gouverneurs anfangs feche Monate in Gofalla und feche in Mofambit gubrachten, balb aber letteres bleibend zu ihrer Refiden; machten. Bon dem ausgebreiteten und reichen Sandel, Den Die dortigen Raufleute mit dem Innern und mit Oftindien fuhrten, ift fast feine Gpur mehr nbrig. - Die Stadt Quillimane liegt auf ber von dem gluß Bambefe an feiner Mundung angeschwemmten Banf. Der Bambefe ift einer von den großen Bluffen Ufrifa's, und ergießt fich burch mehrere Mundungen ins Meer, unter denen die von Cuama, Luabo, Luaboil und Quillimane die vornehmsten sind. In letterer ift die kleine Stadt gleiches Namens erbaut, die einen schlechten hafen hat, aber doch viel zum handel benügt wird, weil sie gewissermaßen das Thor bildet zu den portugiesischen Etablissenents im Innern, und zugleich über Quillimane die meisten Lebensbedürfnisse nach Mosambit gelangen. Die Befestigungen von Quillimane bestehen in nichts anderem, als einer hölzernen Caserne für die Garnison und einigen Kanonen; indessen bedürfen sie auch nicht viel Schut, weil die Küste sehr stürmisch, und daher nicht leicht ein Angriss von der Wasserseite zu befürchten ist. Sechs und zwanzig Meilen oberhalb Quillimane liegt Quinzungo, und etwas weiter Angora, wohin die Kansseute von Mosambit in ihren Böten hinaufschiffen. Die Portugiesen treiben hier vielen Handel, im Grunde steht aber ersteres mehr unter der Herrschaft der Eingebornen und Angora

unter ben Arabern, als unter ben Portugiefen.

Mofambit, die Refiden; des Beneralfapitans und des feit vielen Jahren unbefesten Bisthums, liegt unterm 150 Ø. B. auf einer Infel, die etwa eine Meile im Umfreife bat, und eigentlich nichts als eine Sandbant an der Mecrestufte ift. der Infel wachft nichts, und fann nicht fo viel machfen, daß deren Bewohner Davon auch nur einen einzigen Sag leben fonnten, ba es nicht einmal eine einzige Quelle gibt. Allein Die vortreffliche Lage der Infel, indem fie mit dem gegenüberliegenden Continent den besten und sicherften Safen in dem großen Canal gwifchen ber Infel Madagascar und ber Rufte bilbet, gibt ihr eine bedeutende Bichtigfeit, wovon die Uraber ichon lange, bevor die Portugiesen nach bem Orient famen, Mugen gezogen hatten. Die Bewohner von Mofambif find, wie in allen portugiefischen Befitungen an der Oftfufte von Afrifa, ein Gemifch von Europaern, Gingebornen, Arabern und Offindiern, die jeder ihre eigenthumlichen Bebrauche und Lebensart benbehalten, was einen fonderbaren Contraft bildet. Die Jufel ift nicht blof unfruchtbar. fie ift auch febr ungefund, wogegen fich die Ginwohner burch abwechfelnden Aufenthalt auf dem festen gande ju fchuben fuchen. Der Stadt Mofambit, die in einem Salbfreife an dem nach der Landfeite liegenden Ufer der Infel gebaut ift, gegenüber bildet Die Rufte des Continents ebenfalls eine Krummung, und gebt in zwen Landfpigen ans, wovon die nordliche den Ort Cabaceira enthalt, die fudliche den Ort Sancule. Die Landfpipe von Cabaceira ift eine Salbinfel, und auf der fcmalen Landenge, woburch fie mit dem Continente verbunden wird, liegt Mofforil. Sier haben der Bouverneur, die hoberen Beborden und andere wohlhabende Derfonen ibre Landhaufer und Garten mit Orangenund Citronenbaumen, Cocuspalmen, Mangobaumen; ein angenehmer und gesunder Aufenthalt, der schon von einigen englischen Reisenden, namentlich von Salt, besucht und beschrieben wor-

den ift.

Die portugiefifchen Befigungen am Cabo Delgado befteben in nichts als in den Infeln Diefes Mamens, indem der gefammte Continent in Diefer Gegend unter Botmäßigfeit ber Araber oder unabhangiger Regerfürften fieht. Die Frangofen haben mehrmale versucht, in Diefen Wegenden ihren Sandel auszubreiten, und felbft bleibende Etabliffements zu errichten. Diefe Infelgruppe befteht aus mehr ale brenfig fleinen Infeln, unter benen nur fieben bewohnt find. Umifa ift die großte, Querimba und Dibo (oder 3bo) die bedeutenoften. Querimba wird etwa eine Deile lang fenn. Alle diefe Infeln find fehr fruchtbar, im Berhaltnif gu ihrer Breitenlage gefund, mit Baumen und Geftranchen bededt, reich an Bieb und an Rifchen, und in jeder Sinficht gu Uderbau und Sandelecolonien febr geeignet. Muf Dibo liegt die Sauptstadt gleiches Damens, und diefe Infel bat allein einen Safen. Ben niedrigem Bafferftande geht man nach der benachbarten Infel Querimba im Trodnen, und fo ift es auch zwifchen einigen andern Infeln, wo fich bann ebenfalls einige Unferplage finden. Diefe Infeln maren fruber ziemlich bevolfert, wie man noch an ben vielen anfehnlichen fteinernen Bebanden fieht. Die Ginfalle ber Uraber ichadeten ihnen aber querft febr viel, und fpater die Ungriffe ber Gacalaven, eines wilden Bolfes, das den nordlichen Theil der Infel Dadagascar bewohnt, und diefe Infeln verwuftet bat, nur mit Musnahme ber Infel Dibo, deren fie fich nicht bemachtigen fonnten, weil fie befestigt ift.

Rebren wir an die Mundung des Bambefe - Bluffes gurud, um die im Innern des afrifanischen Continents liegenden Befigungen der Portugiefen zu berühren, die fich an den Ufern Diefes Bluffes bin erftreden. Diefe gefammten Befigungen theilen fich in vier Diffricte, von benen die Stadte Genna, Cette, Da= nica und Bumbo die Sauptorte find. Gie bilden gufammen bas Gouvernement Dos Rios de Genna; ber Gouverneur, welcher fruber in Genna refidirte, feit benläufig fechgig Jahren aber in Cette wohnt, fieht aber unter dem General = Gouverneur von Mofambif. Bon Quillimane bis Genna rechnet man fechzig Meilen, von da bis Cette eben fo weit, und von Cette bis Bumbo über hundert Meilen. Die Reife von Quillimane bis Genna macht man ju Baffer auf bem Bluffe Bambefe. Beiter binauf ift die Schiffahrt ichwieriger und theilweife gefahrlich . befonders in dem bekannten Paffe von Lupato, ungefahr auf halbem Bege zwifchen Genna und Cette, wo bas Bette bes Kluffes febr eng ift, und die Stromung zwischen Felfen durchgebt, fo daß oft die Barfen in Stude gerichlagen werden; indeffen pflegt man boch immer diefen Beg zu nehmen. Bon Genna geht ein Beg quer landeinwarte burch Die Landschaft Baroe nach der fogenannten Stadt Manica, wo die Portugiefen fruber eine ordentliche Reftung hatten, die aber jest auf eine wenig gablreiche Barnifon beschrantt ift. Bon Cette nach Bumbo braucht man einen Monat, indem man die erften vierzehn Tage ju Cande reifet, um Die Bafferfalle am Kluffe bis Chicova zu vermeiden, und von bier aus fabrt man in fleinen Barten ben Rlug binauf. Alle Diefe weitlauftigen Candftriche geboren den Portugiefen, mit Musnahme von einigen Befigungen, die den Gingebornen geblieben find, durch die fie aber den Portugiefen nicht den Durchzug verwehren. In Genna und Cette befinden fich eine größere Ungabl Portugiefen, ale in Manica, und auch eine gablreichere Garnison. Genna liegt in einer febr ungefunden Gegend, mas Die Ginwohner noch dadurch verschlimmern, daß fie tiefe Gruben in ben Boden machen, um Luftziegel ju verfertigen, mit benen fie ihre Saufer bauen, indem fich in Diefen Gruben Baffer fammelt, befonders ben Ueberschwemmungen des Rambefe. Uebel ließe fich leicht abhelfen, wenn man fich die Dube geben wollte, Die Gruben zu verschutten. Manica und Bumbo find eigentlich nichts als Martte fur ben Sandel ber Portugiefen, inbeffen fubren fie ben Mamen von Stadten. Bumbo laft fich faum ju ben portugiefifchen Besigungen rechnen, indem es abwechfelnd unter Botmäßigfeit des Gouverneurs Dos Rios de Genna fteht, dann aber Die benachbarten Caffern fich der Gewalt bemachtigen. 3m Unfange Diefes Jahrhunderts nahmen Diefelben Bumba ein; im 3. 1820 traten Die portugiefifchen Beborden wieder in Befit; fpater wurden fie wieder vertrieben. Die Ungriffe auf Diefe portugiefifchen Ctabliffemente find febr leicht, weil die Garnisonen außerft fchwach find; Die Berftellung Der portugiefischen Autoritaten aber auch wieder eben fo leicht, weil fie weniger durch Bewalt, ale durch das Befchent von ein paar Stude Beug an Die Oberhaupter ber benachbarten wilden Stamme bewirft wird. Uebrigens beruhen Die Unfpruche Der portugiefifchen Krone auf Diefe Landftriche nicht allein auf dem Eroberungsrechte, fondern auf Bertragen mit deren frubern Befigern. 3. 1607 trat der Raifer von Monomotapa dem Ronige von Portugal feine Bergiverfe und die Balfte feiner Staaten ab, um mit Gulfe der Portugiefen die andere Balfte gu behanpten, fo wie aus Dantbarfeit fur die ibm von denfelben geleifteten Dienfte. Die Portugiesen erfüllten den Tractat; ber Raifer fuchte fich

Demfelben aber zu entziehen, fobald die Gefahr vorüber war; indeffen murde er durch Baffengewalt zur Dachgiebigfeit gebracht, und die Portugiesen blieben dann im ruhigen Befig. 2018 fich um die Mitte des vorigen Jahres das Reich Monomotapa in viele fleine Rurftenthumer auflofte, und nur in dem Konige von Changamira ein icheinbares Oberhaupt blieb, veranderte fich auch Die Stellung der portugiefischen Colonisten. Die fleinen gurften, unter benen feiner große Macht in Sanden batte, befriegten fich unter einander, und verwufteten die Lander ihrer Dachbarn, was den Portugiefen einerfeits vortheilhaft, andrerfeits nachtheilig war. Erfteres in fofern, ale es fie von machtigen Dachbarn befrente; ichadlich war es hingegen in der Sinficht, daß man fich leichter die Freundschaft eines einzigen erhalten, ale fich mit fo vielen fleinen Oberhauptern von Bolferstammen verftandigen fonnte, die gewohnt find, vom Raube gu leben. Der portugiefifche Gouverneur fchickte alle Jahre ein Gefchent an den Kaifer von Monomotapa, damit war er gufrieden und alles abgethan, ein Berfommen, was man noch einige Jahre lang auch gegen

ben Konig von Changamira beobachtete.

Die Beranlaffung zu den Unternehmungen der Portugiefen in diefe innern gander Ufrifa's war die Begierde nach Gold und Gilber, wovon fich, wie bas Berucht fagte, in ben Bergwerfen von Abutua oder Butna, von Manica und von Chicova unermegliche Ochage finden follten. Man ergablte fich, Diefe Bergwerfe fenen fo reich, bag man Stude reinen Goldes, awolftaufend Dufaten an Berth, finde, ja es gebe fogar eins von dem Werrhe von 100,000 Ducaten; es lege fich an die Burgeln der Baume, und wachfe nicht felten mit in den Stamm und die Zweige berfelben binauf. Bon biefen übertriebenen Borftellun= gen ließen fich die Portugiefen verleiten, mit bewaffneter Sand in das land einzudringen, und viele fanden ihren Tod theils im Rampfe mit den Gingebornen, theils wenn fie von diefen gefangen genommen und fpater gefchlachtet wurden. Ben ber von Basco Fernandez unternommenen Erpedition fielen zwolfhundert nebft ihrem Subrer den Regern in die Sande, und wurden alle von ihnen umgebracht. Much in neueren Zeiten baben fich noch viele durch den Durft nach Gold verleiten laffen, fich ben Gefahren auszusegen, welche ihrem Leben theils von Geiten der Gin= wohner, theils megen des ungefunden Clima drohen, und eine nicht geringe Ungahl ift das Opfer der Sabfucht geworden. Uebertreibungen ben Geite gefett, fo unterliegt übrigens die Eri. fteng ansehulicher Goldadern in Diefen Gegenden feinem Zweifel; den Beweis davon liefern die Meger und die Caffern, indem fie fortwabrend Goldstaub auf die Martte ber Portugiefen bringen,

so wie die letteren felbst durch das Gold, das sie ben Manica und Tette aus dem Erdreich gewinnen. Die Caffern und die Neger beschäftigen sich am meisten mit dieser Arbeit, die in nichts anderem besteht, als daß sie den Sand in den Flüssen durchsuchen oder kleine Gruben machen, die nicht tiefer sind als Manneshobe, und die Portugiesen selbst geben nicht mit mehr Kunst zu Werfe. Die Verge, aus denen die Flüsse entspringen, sind aber bisber nie bergmännisch untersucht worden, was sich übrigens nicht thun ließe, ohne die portugiesische Militärmacht bedeutend zu vermehren, da die Caffern sehr eifersüchtig darauf sind, und nicht leicht die Ansage von Gruben gestatten würden Non den Silberminen in Chicora sind die positiven Nachrichten noch dürstiger. Von andern Metallen sindet man ben den Eingebornen wiel Eisen, Rupfer, Blen, und außerdem Steinsohlen und Steinsalz.

Die Producte des Thier : und Pflangenreiches find in Diefen Besitzungen ziemlich die namlichen, wie in Angola, einige in befferer Qualitat. Die Schildfroten find außerordentlich groß, und das Schildpatt vorzuglich gut und febr gefchatt, eben fo wie es auch viel Elfenbein gibt, und Bahne von den in Bambefe febr haufigen Geepferden. Die hauptfachlichften Nahrungspflangen find Mais, Reis und Mandioca. Reis baut man bier mehr als an der Beftfufte von Ufrifa. Mandioca ift gwar ein einheimisches Gemachs, wurde aber in fruberen Beiten weniger gebaut als gegenwartig. Alle Fruchte ber beifen Bone fommen febr gut fort, befondere Die Orangen, wovon einige Ausfube von Mofambif Statt findet. Der Caffee von Rios de Genna ift vortrefflich. Biele nehmen an, daß der Caffee in diefen Begenden querft gefunden, und von bier nach Arabien verpflangt worden ift. Die Cultur besfelben ift Diefen Colonien ber Portugiefen am meiften angemeffen, nicht bloß weil der Boden fich bagu eignet, fondern weil der Unbau wenig Roften und Urbeit verurfacht. Man fann große Caffeepflanzungen mit geringem Ravital anlegen , was fur eine arme und ausgedehnte Colonie, wie diefe, febr zwedmaßig und am leichteften ausführbar mare. Die vielen Balder und Die außerordentlich großen Baume in benfelben zeugen von der Fruchtbarfeit des Bodens. Much fehlt es nicht an Urmen, um ihn zu bebauen; allein die Reger find hier eben fo trage wie an ber Beftfufte. Gie bearbeiten bas ibnen meiftens gegen den fechoten Theil Des Ertrages verliebene Land außerft nachlaffig; gewöhnlich beschrantt fich ber gange Unbau auf ein paar Stud Felder nabe am Bluf, die binreichen, Die nothigen Rahrungsmittel abzuwerfen. Gie verbrennen bas Bebufch, ftreuen den Samen in den Boden, indem fie bas Erdreich ein wenig auflodern, und überlassen das übrige der Natur. Einige von thätigen Gouverneurs gemachte Versuche, eine sorgfältigere Cultur, namentlich den Gebrauch des Pfluges, einzuführen, haben bisher keinen Erfolg gehabt. Im I. 1825 wurde
durch eine, vom König Don Johann VI. privilegirte Handelscompagnie eine Factoren in der Bay von Lourenço Marques errichtet, die noch besteht, deren Bemühungen zum bessern Andau
des Landes durch Einführung portugiesischer Colonisten aber wenig Erfolg gehabt haben. Die Canarins von Goa, welche sich
in diesen Colonien seit langer Zeit niedergelassen haben, sind die
thätigste und sleißigste Classe, und es ware für die Eultur des
Landes ein großer Gewinn, wenn die zwischen ihnen und den
Europäern herrschende gegenseitige Abneigung, die früher alle
Verheiratungen zwischen diesen beyden Classen hinderte, sich
noch mehr vermindern ließe, als wirklich in neuerer Zeit ge-

fcheben ift.

Die naturlichen Berbindungen der portugiefischen Colonien an der Oftfufte von Ufrifa find mit den Befigungen der Portugiefen in Ufien. Die fammtlichen Etabliffements jenfeits bes Borgebirges ber guten Soffnung bilden eine von den Colonien an der Bestfufte von Ufrifa gang verschiedene Maffe von Befitungen, die auch immer nach gang andern Grundfagen regiert wor-Den find. Der directe Sandel zwifden Mofambif und Ufien ward ftete begunftigt, bingegen der gwischen Ufien und der Beftfufte war fast immer verboten. Der Directe Sandel gwiften Portugal und Mofambif war nie bedeutend, bingegen der zwifchen letterem und Oftindien fehr lebhaft. Ronig Joseph I. fand Diefen Sandel allein unter Leitung des Finangdepartements der oftindifchen Co-Ionien, und naturlich febr vernachläßigt, wie es fich von einer folden Ginrichtung erwarten lief. Durch ein Decret vom 10. Junp 1755 wurde der Sandel nach Mofambif und den andern Davon abhangenden Safen allen Ginwohnern von Goa und den übrigen portugiefischen Besitungen in Uffen fren gegeben. Bon allen Gegenständen des Sandels nahm man gleich anfange nur Glasperlen aus, die ein Monopol des Merariums blieben, aber auch fpater dem frenen Berfehr überlaffen wurden. Mit Diefer bem Sandel febr gunftigen Berfugung war aber die bochft nachtheilige Befchrantung verbunden, daß alles über Mofambit geben, und in dem dortigen Bollhaufe verzollt werden mufite, was wegen ber weiten Entfernung mehrerer von Mofambit abhangender Sandelsplate fur lettere febr beschwerlich war. Mugerbem batten fich Die frangofischen Raufleute auf Jole de France und Bourbon unter Conniveng der Gouverneurs von Mofambif großentheils des Sandels mit den portugiefischen Safen an der Oftfufte von Ufrifa

bemachtigt, und ben Ginwohnern von Goa wurde die Concurreng fchwer, da die Frangofen einmal im Befit waren. Unter ber Konigin Maria wurde von dem Gouverneur von Offindien, Don Rrederico Builberem de Sonfa, ein Plan entworfen, und auch in Liffabon bestätigt, nach welchem die Bolle im Safen von Dofambit und in einigen afiatifchen Safen berabgefest, und jugleich allen einzelnen Etabliffements an der Oftfufte von Ufrita der Sandel mit Oftindien erlaubt wurde, ohne daß die Baaren über Mofambit zu geben brauchten. Die Musführung Diefes Planes fand aber eben defibalb ben ben in Mofambit etablirten Sandlungshäufern und ben bem Gouverneur Biderfpruch, der fich auf ben Rachtheil ftupte, ben die Bollfaffe badurch erleiden murbe, und es uber fich nahm, die gange Magregel ju fuspendiren. Ein großes Uebel fur den Berfebr an der Oftfufte von Ufrita ift ber Mangel an Scheidemunge, bem Don Johann VI. mabrend feines Aufenthaltes in Rio de Janeiro durch die Abfendung einer anfehnlichen Gumme von Rupfergeld abzuhelfen fuchte. Gegenwartig ift der Directe Sandel zwifchen Portugal und Der Ditufte von Ufrita fo gut wie null; Die Berbindung wird faft allein durch die Schiffe unterhalten, welche von Liffabon nach Goa oder Macao geben, und auf der Bin = oder Rudreife in Mofambit manchmal anlegen. Der Sandel zwifchen letterem Safen und Oftindien dauert in befdyranttem Umfange fort, inbem jedes Jahr einige Schiffe von Gog und Diu Die oftindischen Baaren nach Mofambit bringen, und Gold, Elfenbein und einige unbedeutende Begenftande wieder mitnehmen. Fruber murben auch von Mosambit Regersclaven nach Ible de France und Bourbon, fo wie nach Java und nach Brafilien ausgeführt, und Diefer Sandel dauert jum Theil, allem Unscheine nach, auch jest als Schmuggelen fort. Den Sandel mit Brafilien baben Die portugiefischen Behorden auch feit der Trennung der benden Bander tolerirt; dorthin ift namentlich immer viel Schildvatt aegangen. Das Elfenbein ift an der Oftfufte theurer als an der Beftfufte von Ufrifa, und fommt befibalb viel weniger nach Europa.

Fast der ganze Sandel von Mosambif und in den übrigen portugiesischen Colonien an der Oftuste von Afrika ift in den Sanden der Banianen, einer indischen Kaste, die in jenen Gegenden und in Oftindien eine ähnliche Stellung gewonnen haben, und auch durch die nämlichen Eigenschaften, wie in Europa und andern Orten die Juden. Sie sind, so lange man sie fennt, stets fehr unternehmende und thatige Kausteute gewesen, und haben sich nach und nach beynahe des ganzen Sandels zwischen bem portugiesischen Oftafrika und Oftindien bemächtigt. Sie

erhielten fcon febr fruh die Erlaubnif, von Bugerate, wo fie feit undenflichen Zeiten lebten, nach Damao und Diu gu fommen, an welchem lettern Orte fie unter bem Mamen ber Daganes ibr Saupt = Etabliffement errichteten. 3m 3. 1686 geftattete man ihnen auf dren Jahre die Errichtung einer Compagnie gur ausfchließlichen guhrung des Sandels zwifchen Din und Mofambif. Dadurch famen im 3. 1687 anfange nicht mehr ale ein halbes Dugend Banianen nach letterem Orte; ihnen folgten andere, und allmalich zogen fie ben größten Theil Des Sandels an fich, ohne daß dieß mit ihrem Privilegium, welches fich allein auf ben Sandel zwischen Din und Mofambit bezog, etwas zu thun gehabt batte. Much nach Erlofchung des Privilegiums breiteten fie auf der Infel immer mehr ibre Geschafte aus, ohne jedoch auf dem afrifanifchen Continent jugelaffen ju werden, felbit nicht nach dem Decret vom 10. Juny 1755, wodurch der Sandel mit bem gangen Gouvernement von Mofambit allen Ginwohnern ber portugiefifchen Befitungen in Ufien erlaubt ward. nianen blieben auf der Infel, mabrend die portugiefischen und andern driftlichen Raufleute nach Moffuril und Cabaceira gingen, und mit ben Mugaos und andern einzelnen Stammen ihren Sandel trieben. Ginige Jahre fpater erhielten fie auch die Erlaubnif, ben afrifanischen Continent zu befuchen, und jest bebnten fie gleich ihre Sandelsverbindungen nach dem Innern ber Rios de Genna, nach den Infeln von Cabo Delgado und nach ben von den Gingebornen bewohnten Gegenden aus. Die Compagnie, welche fie in Diu gebildet hatten, lofte fich im 3. 1777 auf; allein fie festen ben Sandel jeder fur fich fort, und bald von den Bouverneurs begunftigt, bald mehr beschranft in ihrem Berfehr mit dem afrifanischen Continente, nahm ihr Ginfluß auf alle dortigen Sandeleverhaltniffe und ihre Theilnahme baran im Gangen immer gu, bis fie jest faft gang allein den dortigen Sandel mit Ufien fo gut wie im Innern des afrifanischen Continents von Mosambif aus fuhren. Es wird mit Recht bezweifelt, ob es zwedmäßig gewesen fen, ben Banianen von Unfang an große Privilegien zu ertheilen, und fie unter fo vortheilhaften Bedingungen in die afritanischen Colonien einzuführen. Da es portugiefifche Sandelshäufer in Mofambit gab, die geeignet waren, Die nämlichen Dienste gu leiften wie Diefe fremden, welche großentheils, nachdem fie bedeutendes Bermogen erworben hatten, wieber nach Oftindien gurudfehrten, und folglich dem Lande große Capitalien entzogen. Allein feitdem hat fich die Lage ber Dinge gang geandert; fie find jest fast die einzigen Mittelsperfonen fur allen Bertehr in Diefen Gegenden, und es find feine Portugiefen vorhanden, die, wenn man die Banianen entfernte, ihren Plat

einzunehmen im Stande waren. Den besten Beweis, wie unentbehrlich sie sich gemacht haben, geben die Berichte des Generaleapitans Balthasar Manoël Pereira do Lago, der ihnen sehr entgegen war, sie aber nichts destoweniger begunstigte, und ihnen namentlich erlaubte, sich im Innern der Rios de Genna zu etabliren. In einem seiner Berichte sagt er selbst, nachdem er sie eine Bande von Schurken und Spisbuben genannt hat: "Ben allen dem schade ich ihnen nicht, sondern begunstige sie vielmehr, weil ich überzeugt bin, daß ohne sie nichts zu Stande kömmt,

und man nicht ohne fie fertig werden fann.«

Man findet in mehreren geographischen Buchern die gang unrichtige Rotig, es finde eine regelmäßige Berbindung gwifchen Ungola und den portugiefischen Colonien an der Oftfufte ju lande burch Das Innere von Ufrifa Statt. Malte Brun nimmt in feinem Précis de la Géograph, Univers, Liv. XCII Debros Degros oder Pungoandongo im Innern von Angola, und Chicova im Innern von Monomotapa ale die Ausgangeplate ber Caravanen an, die, wie man ibm ergablt batte, Die Berbin-Dungsmittel bilden follten. Born de St. Bincent fpricht ebenfalls von folden Caravanen, was aber weniger auffällt, ba fein Essai Zoolog, voll der lacherlichften Brrthumer felbft über Das europaifche Portugall ift. Der erfte Berfuch, eine Berbindung swiften den portugiefifchen Befigungen an der Dit = und an der Beftfufte durch das Innere von Ufrifa ju Stande ju bringen, wovon authentische Dachrichten vorhanden find, fallt in den 2Infang des fiebzehnten Jahrhunderts. Der damalige Generalcapitan von Ungola, Don Manoël Pereira Forjag, der das Gouvernement im 3. 1606 übernahm, übertrug Balthafar Pereira De Aragao, einem tuchtigen und entschloffenen Militar, Diefe Erpedition , und derfelbe feste fich wirflich in Marich; allein er mußte umfehren, und der Festung Cambambe gu Gulfe fommen, Die ploklich von den benachbarten Regern, welche fich emporten, angegriffen ward. Don Francisco Innocenceo de Coufa Liutinho machte einen neuen Berfuch, der ebenfalls nicht gu Stande fam. Deffen Entel D. Rodrigo de Coufa Continho (fpater Graf Linbares) nahm gleich nach feiner Ernennung zum Marine = und Co-Ionial = Minifter bas Project wieder auf, und bestimmte Francisco Jofe de Lacerda, einen Mann von vielen, befonders mathematifchen Renntniffen, jur Unsführung besfelben, ju welchem Ende berfelbe jum Gouverneur der Rios de Genna ernannt murde, von wo die Expedition ausgeben follte. Lacerda reifte von Liffabon, mit allen nothigen Inftrumenten verfeben, ab, und verschaffte fich bald nach feiner Unfunft in dem Gipe feines Bouvernements ziemlich viele Rotigen, von denen fich noch Gini-

ges in bem Liffaboner Archive findet, und wovon Accurfao bas Meves bas wichtigfte mittheilt. Machdem Lacerda mit großem Eifer alle Borbereitungen ju der Erpedition verhaltnigmaßig fchnell beendigt hatte, machte er fich auf den Beg, und gelangte bis in die Besithungen bes Ronigs Cagembe, ohne auf Sinder-Bier, allem Unscheine nach ungefahr in ber niffe ju ftogen. Mitte gwifchen der Beft = und Oftfufte, ftarb er an den Folgen feiner Unftrengungen und des ungefunden Clima. Er binterließ ein Tagebuch von feiner Reife, bas aber vermuthlich verloren gegangen ift; und er war fo voll Gifer fur bas Uuternehmen, Daf er fur; por feinem Tode eine Urt von Testament auffente, worin er feine Gefahrten aufforderte, die Reife fort;ufegen, bis fie ihre Bestimmung erreichen wurden; allein fie fehrten um. Salt fpricht in feiner Reife nach Ubnffinien von Diefer verungluckten Erpedition. 2018 Untonio de Galdanha de Gama (jest Graf Porto Santo) Das Gouvernement von Angola im 3. 1806 antrat, nahm er fogleich das Project wieder auf, und beauftragte damit Francisco Sonorato da Cofta, einen wohl unterrichteten und im Lande febr befannten Mann, der in Pugoandongo ale Privatmann lebte, und Oberftlieutenant ber Miligen war. Mann wurde jum Director des Marftes von Caffange ernannt, in dem Begirfe des Jaga von Caffange, des in Diefer Richtung entlegenften von den unter portugiefifcher Oberlebensberrlichfeit ftebenden Regerfürften; und auf Diefe Beife lernte man ben Stamm der Molluas fennen, und trat mit dem Regertonige Muata Dambo in Berbindung. Der Begirf von Caffange liegt nordoftlich von Angola; auf der entgegengefetten Scite Diefes Diftricte fommt man an einen großen Blug, den man fur den Baire balt, und jenfeite Diefes gluffes find Die Molluas, Damale von dem Muata Dambo beherricht. Letterer fchicfte eine Befandtichaft an den Gouverneur von Angola, der Diefelbe mit großem Domp empfing, und vermittelft ihrer, fo wie der in Diensten von Francisco Sonorato ftebenden haufirenden Reger erhielt man in Loanda einige Rotigen über bas Innere jener Much erfuhr man, daß jene Begenden mit der Oftfufte in Berbindung ftanden, indem die Gefandten einige Gefchenfe mitbrachten, die offenbar von dort aus bis in ihre Sande gelangt Auf diefe Art horte man auch von dem Ronige von Cagembe, ber, wie die Gefandten ergablten, dem Muata Dambo ginspflichtig war, und der letterem einen Eribut von Meerfalg entrichtete, bas von der Oftfufte bergebracht wurde. Graf Porto Santo fo die nothigen vorläufigen Ginleitungen ge= troffen batte, Schicfte er feine Emiffarien mit dem Auftrage ab, immer in oftlicher Richtung weiter vorzudringen, bis fie Die unter

dem Generalkapitan von Mosambik stehenden landstriche erreicht haben wurden. Inzwischen verließ Graf Porto Santo das Gouvernement von Angola, und sein Nachsolger Jose de Oliveira Barbosa erhielt durch einen Neger, welcher queer durch den Continent von Afrika bis zu den Nios de Senna gelangte, und auf dem nämlichen Bege zurücktehrte, Briefe von dem Gouverneur von Mosambik. Natürlich war dieser Neger kein geeignetes Individuum, um irgend interessante Notizen über den Zustand der von ihm besuchten Länder mitzutheilen; nur die physische Mögelichkeit einer Berbindung zwischen der Best und Ostfüste von

Afrifa murde Dadurch bewiefen.

Bare Francisco Jofe de Lacerda nicht vor Bollendung feiner Reife gestorben , fo hatten fich von ibm viel mehr Rachrichten über ben Buftand bes Inneren erwarten laffen, ale von ber Unwendung im lande geborener ungebildeter Menschen, wie die maren, welche von Seiten des Gouverneurs von Angola dazu gebraucht wurden. Accurfio das Neves theilt aus den in den Liffaboner Archiven befindlichen Papieren Des Francisco de Lacerda Die Ausfagen einiger Meger und Raffern mit, Die felbft ben Bea nach der Bestfufte gemacht hatten ; Die intereffantefte Mittheilung rubrt aber von einem Raufmanne, Damens Gonçalo Cartano Pereira und deffen Gobne Manoel Cartano Pereira ber, ber tief ins Innere von Ufrifa eingedrungen war, namentlich bis zu ber Refideng des Konige von Cagembe, ber von einem anderen Ronige abhangig war, beffen Reich der Beftfufte naber liegen follte und bochft mabricheinlich ber Muata Dambo war, beffen Gefandten Graf Porto Santo in Loanda empfing. Der Bericht von Francisco de l'acerda ift von Tette unterm 21. Marg 1798 datirt, und enthalt im Befentlichen Kolgendes. » 2018 ich unentschieden über Die Urt und Beife nachdachte, wie ich die mir übertragene Unterfuchung ju Stande bringen fonnte, traf bier ein Mann ein, ber feit langer Beit in Diefen Gegenden lebt, Mamens Gonçalo Cartano Pereira, ber ichon vor langerer Zeit die Refideng eines Ronigs, mit Damen Cagembe, ju erfahren wußte, die nicht weit von Ungola entfernt fenn fann, und mit dem Goncalo badurch in Berbindung fam, daß Cagembe von feinem Oberherrn ine Innere von Ufrifa abgefandt worden war, um bort Eroberungen ju machen, was ihm auch gelungen ift, und wodurch er fich in ben Befit bes landes der Muigos und anderer Stamme gefett hat. Mit Diefem Gongalo find auch zwen Gefandte Diefes ihres Konigs gu mir gefommen, und in Folge der von ihm und von diefen Befandten mir gemachten Mittheilungen habe ich den Entschluß gefaßt, mich ohne weiteres auf den Weg zu machen. 3ch benutte Dagu drenhundert Raffern von dem Stamme der Muigos, Die mit

einem Gobne bes befagten Gongalo hieber gefommen find, ohne beren Silfe es mir nicht möglich fenn wurde, die Erpedition in Musführung ju feben, Da es bier an Oclaven fehlt, weil viele berfelben wegen der Sungerenoth gestorben, andere davon gelaufen find, obwohl ich übrigens in die Muigos und ihren Ro. nig Cazembe fein unbedingtes Bertrauen fegen darf. 3ch nehme fo viele Borfichtsmaßregeln, wie ce mir in Diefen Gegenden nur immer möglich ift; funfzig Goldaten begleiten mich, zu welchem Ende ich einige Recruten babe ausbeben laffen, und feche Offiziere. Meine fchnelle Ubreife, Die ich nicht verschieben fann, macht, daß ich von Mofambit feine Urt von Unterftugung begebren fann, mas mir übrigens gang lieb ift, ba ber Generalcapitan feinen Unfland nahm, mir zu fagen, er wolle von meiner Unternehmung aar nichts wiffen, und verlange fein Bort davon zu boren, und er werbe bagu nur die nothwendigfte Unterftubung gewähren. a Lacerda gibt dann folgende weitere Dotigen über Goncalo Cantano Pereira: » Diefer Mann fam vor vierzig Jahren von Goa hieher, ließ fich in diefen Wegenden nieder, und lebt von dem Golbe, bas er theils aus ben Bergwerfen gewinnt, theils aus bem Sanbel mit ben Raffern, eben fo wie alle übrigen Bewohner ber Rios de Genna es machen. Unbewaffnet, wie er ift, aber voll von Thatigfeit und Beift, lieben und fürchten ibn alle benachbarten Regerfürsten, Die er bald durch Frengebigfeit, bald durch Muth und Gegenwart des Beiftes ju gewinnen weiß; und fie baben ihm den Spignamen Dombo Dombo gegeben, was fo viel beift, wie » der Schreden, « und die Portugiefen nennen ibn nun auch fo. 21s fich Gonçalo im 3. 1793 in Java, jenfeits Des Bluffes Bambefe aufhielt, wo er Bergbau auf Gold trieb, funf Tagereifen von bier (Tette), famen Muizobfaffern, die mit ben Mujaos Sandel trieben und von diefen ben Aufenthalt bes Gonçalo erfahren hatten, ju ihm, und boten ihm Elfenbein gum Berfauf an, indem fie ihn zugleich verficherten, ihr herr und Ronig Cagembe werde febr erfreut fenn, mit ibm in freundschaftliche Berbindung zu treten. Goncalo magte einige Stude Beug und bergleichen Baaren baran, ohne andere Gicherheit, als bas Bort Diefer Muigos, Die ihn aber auch nicht betrogen, fondern mit denen er vielmehr ein vortheilhaftes Gefchaft machte. auf ichicte er feine eigenen Mugambages (gefangene Raffern, Die auf Rechnung ihrer Berren im Inneren von Ufrita den Saufirbandel treiben) mit Baaren gum Ronig Cagembe, der fie febr gut aufnahm und reichlich bezahlte. Bang gegen die Bewohnheit der in Diefer Begend lebenden Sandelsleute theilte er feinen Machbarn Die aemachte Entdedung Diefes vortheilhaften Marftes mit, und einige berfelben befchloffen, ihre Mugambages in Begleitung von

Manoel Cartano Pereira, bem Cohne Gongalod, nach bem Lande Des Cagembe abzusenden. Danvel ging im Auftrage feines Baters mit Diefer fleinen Caravane im Man 1796 von Marengu ab. bas bren Tagereifen von Cette entfernt ift, begleitet von den Sclaven und von den Muigas, Die im vorigen Jahre von dem Cagembe mit dem Elfenbein geschickt worden waren. Buerft famen fie in das land des Ronige Marabes, dem Manoel einige Stude Beua als Boll geben mußte, um fren durch fein Gebiet zu paffiren. Er gelangte nach funf und vierzig Sagen an den gluß Araanqua, ber in den Bambefe fallt, nabe ben ber portugiefifchen Riederlaffung Rumbo; allein die Portugiefen find von Bumbo aus noch nicht bis an den Ort gefommen, wo er über den Uraanquor ging. Er traf feine bedeutende Sinderniffe auf feiner Reife; felbit Die Maraben, die eine mabre Dlauberhorde find, liefen ihn gegen eine geringe Abgabe fren darchpaffiren, indem fie die Babl der ibn begleitenden Gefangenen und Muigas furchteten. Die Marabos verurfachen den Raufleuten gewöhnlich großen Ochaden, indem fie ihnen vermittelft verschiedener Aniffe (Die fie Milandos nennen) und Spigbuberegen einen bedeutenden Theil ihrer Baaren abneh. men. Jeder unbedeutende Borfall, g. B. wenn ein dem Reifenden geborender Sund in ein Saus geht, oder binter einem Subn ber lauft, oder die Magomboges durch ein Dorf geben, ohne vorber bavon Unzeige zu machen, und andere bergleichen, oft gang unvermeidliche Umftande, werden ale Bergeben betrachtet, fur die Der Reifende mit ber Entrichtung eines Studes Beug oder fonftiger Baaren bestraft wird. In allen von den Maraben bewohn= ten Candftrichen, die er berührte, fand er Mais, Bohnen und einiges Rindvieb, aber feine Ochafe, Biegen und Ochweine; nur ber Cagembe batte ein Daar Ochweine von feinem, naber nach Ungola bin wohnenden Oberberrn erhalten, dem fie von dorther zugefommen maren, und er wunschte, da ibm eines gestorben war, einige mehr zu erhalten. Manoel ließ einen Theil feiner Oclaven jenfeits des Fluffes Araangua, um mit den in der Rabe wohnen: ben Raffern zu handeln, und feste feine Reife durch bas land ber Muigas fort, Die jenfeits des Fluffes anfangen, über ben er in Boten feste, Die bort zu Diefem Zwecke liegen, und beren man fich gegen eine geringe Bergutung bedienen barf. Er bielt fich in Diefer Begend einige Tage auf, um fich mit allerlen Bedurfniffen ju verfeben, und feste bann feine Reife fort, indem er täglich nicht mehr als vier bis funf Stunden gurudlegte, weil er fich nach dem richten mußte, was die Raffern fur gut fanden. Er gelangte fo nach einer Reife von zwanzig Lagen an einen anbern Fluß, den die Muizos Bambefe nennen, von welchem ich (Borerda) aber, nach dem, was fie mir barüber gefagt haben,

zuverfichtlich gu behanpten mage, daß es nicht unfer Bambefe ift, und auch feiner von den Gluffen, die oberhalb des Eire fich in ibn ergießen; benn biefer von den Muigos fo genannte Bambefe fließt, fur ben, der von diefer Geite fommt, gur rechten Sand, und nach ihren Ergablungen findet fich weiterbin ein anderer Gluf, von dem ich gleich fprechen werde. Die Muigos find angenehme und wohlmeinende Leute, und treiben gern Sandel. Manoel toftete ber Durchzug durch ihr Gebiet einige Stude Beug, unt fich mehrere der Rurften Diefes von dem Cagembe eroberten Candes geneigt zu machen , bemiffe ibren Eribut in gewebten Beugen ent= richten, und wofür er ibnen faft immer Elfenbein gur Belobnung gibt. Die Beuge, welche bieber in Die Bande der Muigos famen, fauften fie ben Dujaos ab, und ich glaube mich nicht gu'itten, wenn ich die Bermuthung mage, daß es durch die erfte und zwente Sand ben Mauren von Bangibor abgefauft wurde, ober in ben benachbarten Safen; benn das Elfenbein, welches alle Jahre in großer Menge aus den alteren Besitungen fomobl, wie aus ben fpater eroberten bes Cazembe ausgeführt wird, fommt in Die Sande der Mujaos, feiner Rachbarn, und Diefe verfaufen nicht all diefes Elfenbein in Mofambit, wohin fie, was gang notorifch ift, gegenwartig ben weitem weniger von diefer Baare bringen, als fruber, und die Ubnahme diefes Sandels trifft gufammen mit ber bedeutenden Bermehrung desfelben ben den maurifchen Stam= men von Bangibar. Best mag aber ber Cazembe nicht mehr bie' Beuge, welche ibm Diefe ibm untergebenen Rurften geben, weil fie es ibm in Stude gerichnitten bringen, und es ibm vermuthlich auch theurer ju fteben fommt; fondern er nimmt es lieber von den Portugiefen, Die in fein gand fommen und bort Sandel treiben wollen, weil fie es ibm, wie er fagt, » fo bringen, wie es aus ber Ferne fommt, a b. b. in gangen Studen. Begen Diefer Diepofition bes Cazembe fonnten wir viele Beuge bier einführen und ben Sandel ber Mujaos und der Mauren von Bangibar an uns gieben. Bie man mir übrigens ergablt, fo nimmt ber Konig Cagembe die Baaren nicht gum Raufe an, fondern ale Gefchent, und belohnt bann ben, ber ibm die Baare bringt, febr gut mit Elfenbein; vielleicht weil er es unter feiner Burde halt, Sandel gu'treiben. Go viel fcheint mir ficher, daß diefe Leute im Innern von Afrita nicht fo barbarifch find, wie man wohl anzunehmen pflegt. Jenfeits des Fluffes, den fie ben Bambefe nennen, fangen Die Befigungen des Cagembe an, die durch beffen Oberherrn Mornque eben fo erobert wurden, wie fpater die der Murgos durch den Cagembe. Bon diefem Rluffe bis zu bem Orte oder der Stadt, wo ber Konig Cagembe wohnt, gebrauchte Manoel auf feiner Reifebrenfig Tage. Er fam burch einige wufte und unbewohnte Be-

genden, begegnete wilden Thieren verschiedener Art, und mußte Durch einen gwar nicht tiefen, aber weit ausgedehnten Gumpf waten, indem ihm das Baffer einen gangen Lag lang bis an die Buften ging. Die Raffern ergablen, daß Diefer Gumpf fein Baffer in zwen gluffe ergießt, in den, welchen fie den Bambefe nennen, und in den Murufura, an deffen Ufer der Ronig Cagembe wohnt. Diefer Klug Murufurg flieft binter ber Gerra Morembala bin, und durfte einer der gluffe fenn, die fich zwie fchen Mofambit und Quilliman ind Meer ergießen. - Der Konig Carembe wunfcht febr mit une in Berbindung ju treten, und es toftete Manoel Cartano Pereira viele Mube, von ihm Erlaubnig zu erhalten, daß er wieder fein land verlaffen burfte, weil er ibn zu bewegen fuchte, ben ibm zu bleiben, feine Mazomboges mit bem Elfenbein an feinen Bater ju fchicken und mehr Beuge bringen gu laffen. Um Ende ließ er ibn abreifen, aber er mußte bem Cagembe verfprechen, wieder ju fommen, und ben diefer Belegenheit fagte ber Ronig ibm, wenn er bies Berfprechen nicht erfulle, fo werde er die Portugiefen als Reinde behandeln, Diejenigen, welche in fein gand famen, tobten und ihnen alle Baaren, Die fie mitbrachten, mit Gewalt abnehmen. Babrend ber feche Monate, Die Manoel ben bem Cagembe gubrachte, gab ihm berfelbe ein großes Feld mit Mandioca, bas Sauptnahrungemittel Diefer Bolferftamme, um fur ibn und Die Geinigen jum Unterhalt ju bienen; außerdem gab er ihnen andere Beweife feiner Buneigung, indem er namentlich alle ju der Caravane des Danoel gehörigen Individuen von den Strafen befrente, benen feine Unterthanen fonft unterworfen find, wie das Abichneiden von Ohren und Sanden, fo wie der Schamtheile, welche Strafe an Chebrechern vollzogen wird, wie wir bier felbit einen Ungludlichen gefeben haben, dem dieß gescheben war. Diefer Cagembe fest feine Gitelfeit in die Berbindung mit une, was fich fcon Daraus ergibt, daß er gleich nach ber Unfunft bes Manoel ben benachbarten Konigen Diefes anzeigen und ihnen fagen ließ, er babe jest auch von diefer Geite feine Beifen. - Der Ronig Cagembe bat mir als Gefandten einen Gobn des Ronigs ber Muigos geschickt, ben er besiegte und tobtete; Diefer Pring bat mit fich einen Großen des Reiches des Cagembe, Ramens Catara, und außerdem einen jungen Menfchen von fechzehn bis achtzehn Jahren, einen Sclaven des Cagembe, auf den er viel balt, und ben er ale Spion mitgefchicft bat, um aufzupaffen, ob ber Pring und Gefandte mir feine falfchen Mittheilungen von Seiten Des Cazembe mache, oder ob er nicht vielleicht eine Untwort unrichtig berichte. Ein anderer Spion, ben er mitgeschickt hatte, ift un= terwege geftorben. Der Pring und der Catara fagen, ber Cagembe oder feine Borfahren fenen von der Geite von Angola bergefommen, um das Reich zu erobern, in beffen Befit er gegenwartig ift; von der Refideng des Cagembe bis gu der feines Ober= berrn, Des Moruque, fonne man in fechzig Tagen gelangen, Die Beifen aber in furgerer Beit; und in bas land ber Morugue fommen Bote von Ungola oder aus beffen Rabe, um Gclaven gu bolen, daß aber der Bluß febr flein ift. Bon bem Lande des Moruque geben nach bem bes Cagembe Baaren, die von der Beftfufte ber eingeführt werden, ale Spiegel, Theegefchirre, Die fie jum Staat aufbewahren, Teller, Trintglafer, Glasper-Ien, Lederwaaren und Wollenwaaren. 3ch fah felbft ein rothes wollenes Euch, bas er einem Raffern, welcher Manoel Cartano begleitete, gegeben hatte. Muf dem Bege von dem Reiche Des Cazembe ju dem bes Morugue fommt man über dren Bluffe, die links hinfliegen, und folglich fich an der Bestfufte ine Meer ergieffen; einer berfelben ift fo breit, baf man einen gangen Sagbraucht, um hinuber ju fegen; vielleicht ift es ber Gememe ober Die Sclaven , Die ber Cagembe macht, fchictt er Rio = Grande. feinem Oberherrn, und diefer expedirt fie, auf welche Urt es im= mer fen, nach Ungola, bas fie Gora aussprechen, und bafur erbalten fie hauptfachlich verschiedene Urten wollener Beuge. Die in diefen Gegenden (Rio de Jenna) lebenden Portugiefen mogen fie feine Oclaven verfaufen , und die Portugiefen felbft baben auch feine Luft dazu, weil es fur bende nicht vortheilhaft ift. Singegen ift ber Berfauf des Elfenbeine febr vortheilhaft fur bende Theile, und wurde es noch viel mehr fenn, wenn man es ju Baffer an die Rufte transportiren fonnte, ba der Candtransport zu fostbar und beschwerlich ift. Das Land Des Cazembe ift reich an Nabrungsmitteln, namentlich an Mandioca, allen Urten Bemufe, weißen Rurbiffen, Umendrin, Bananos, Buderrobr, Erdapfeln, und einer Frucht, aus der fie das Del gieben, das man Dende nennt. Muf dem Wege von Cagembe jum Morugue gibt es viele Buften und folglich Mangel an Lebensmitteln, woran es unferm Reifenden (Manoel) auch auf feiner Rudreife innerhalb des landes der Muizos fehlte, weil er einen andern Bea nahm, und nicht ben oben erwähnten Sumpf berührte. Mindvieh gebort dem Cagembe, indem feine Unterthanen nur fleines Dieh gieben durfen. Der Cagembe lebt auf großem gufe, hat viele Diener gu feiner Bedienung, balt feine vielen Frquen febr abgeschloffen von anderm Umgange, indem er ihnen nur erlaubt, mit feinen Bertrauten zu fprechen. Geine gewöhnliche Rleidung besteht in einem großen Stud Geidenftoff, bas um die Suften mit einem Gurtel befestigt wird und oben viele Falten bildet; auf dem Ropfe tragt er ein mit rothen Federn gegiertes

Barret, und bie Beine mit Goldmufcheln, Galeverlen von verfchiedenen Karben, Golddrabt u. dal. m. gefchmudt. Er wird von feinen Unterthanen febr geehrt, und um fich ihren Refpect gu erhalten, lagt er fich febr felten ben der Belegenheit feben, wo er die Großen des Reichs ben fich verfammelt. Unftatt des Thee, Raffee oder Chocolate, wozu er übrigens die nothigen Gefchirre befint, fest er ibnen eine Art von Bein oder Branntwein por, ben fie Dombe nennen und ber aus Mais gemacht wird, und ben Saft aus einem wilden Palmbaum, den fie Midicua nennen. Er felbft bleibt aber binter Borhangen, und befiehlt, wie viel fie trinten follen, um zu vermeiden, baf fie fich nicht etwa in feiner Begenwart beraufchen und Unordnungen anfangen. Trunfenheit ift ben ihnen ein Bergeben, bas ftreng bestraft wird, und wofur eigene Richter aufgestellt find. Der Cagembe bat viele Goldaten, die gut disciplinirt find; jeden Abend ftattet der Commandant feinen Bericht über das ab, was vorgefallen ift, em= pfangt die Befehle des Cagembe und die Parole, und gibt fie aus, wie ben uns; fie haben mehrere Bachen, Ronden und Patrouillen, um die Rube ju erhalten, Unordnungen ju verhuten und darauf zu feben, daß die Leute fich nicht beraufchen. Sauptstadt ift von einem tiefen Graben umgeben. Bur Beit des Rrieges, oder wenn man den Musbruch desfelben fürchtet, verfam= melt der Cazembe feine Unterthanen innerhalb diefer Befestigung, Die mehrere Meilen im Umfreife baben foll; indeffen bat ibm feiner feiner Rachbarn fein Uebergewicht ftreitig gemacht. Die Ungriffemaffen, deren fich diefe Bolter bedienen, find langen von Der Lange einer Rlafter, und eine Urt furger und breiter, febr aut gearbeiteter fpigiger Meffer. Als Bertheidigungswaffe bient bauptfächlich ein aus Baumrinde verfertigter Schild, febr leicht und bunn, aber groß genug, um den gangen Rorper ju deden : wenn fie in die Schlacht geben, machen fie den Schild naß. Gie gebrauchen feine Bogen und Pfeile; nur die Muigos bedienen fich Derfelben, und diefe bilden defhalb immer das Bordertreffen. Der Cagembe bestimmt feinen Unterthanen gewiffe Beitpuncte gu ibren Bergnugungen, um beffer alle Unordnungen gu verhuten, fo wie um ju hindern, daß fie ihre Arbeiten liegen laffen. Aller Bertauf von Elfenbein ftebt dem Kopige allein gu, und die Grofen des Reiches verfaufen nur fleine Quantitaten desfelben mit beffen Erlaubnif, mober es fommt, daß er, wie fcon oben ermahnt wurde, alle Baaren von den Raufleuten als Gefchent annimmt, und bann jeden im Berbaltnif ju dem, mas er empfangen hat, belohnt. In dem Lande des Cagembe findet man Gifen und Rupfer. 3ch zeigte einigen Raffern, Die zu unfern Gaften geboren, Goldstaub; fie fannten ihn und nannten co " Geld a in

ibrer Oprache, fagten aber, es gebe ben ihnen bergleichen nicht. Bon Sandwerfern gibt es ben ihnen Schmiede und Schneider. -Belchen großen Unterschied man zwischen bem Betragen, ben Tangen, den Befangen, felbft dem Trommelfchlagen Diefer Raffern und derjenigen findet, die in den Rios de Genna leben! Ein Befandter des Konigs von Baroë, den ich in Gena fah, fprach, um einen fleinen Muftrag,auszurichten, eine gute halbe Stunde mit lanter Stimme, woben er allerlen unanftandige Bewegungen machte; Diefer hingegen fprach febr wenig, mit vielem Unftand, und fo unterthanig und halblaut, daß man es faum boren fonnte. Gein Dolmetscher, einer von den Raffern des Gongalo Cartano, der fich nach den Gebrauchen Diefes Gefandten richtete, nahm, ebe er anfing zu reden, ein wenig Erde zwischen die Finger und rieb fich damit den Oberarm und die Bruft, und nachdem er die Ueberfehung der Rede des Gefandten beendigt hatte, wiederholte er die namliche Ceremonie. Die Trommelfchlager unferer Raffern machen einen entfetlichen Carm, und ber fchlagt die Trommel am beften, der die meifte Rraft bat, um fie am lautesten zu fchlagen, und dann tangen fowohl Manner wie Frauen auf febr unanftan-Singegen werden die Erommeln unferer Gafte viel dige Urt. fchwacher geschlagen, ungefahr fo wie ben uns die große Trommel, und damit begleiten fie ibre Befange und Tange, Die fo anftandig und grazios find, wie man nur von ihnen irgend erwarten fann. - Alle Muigos haben ibre Bahne an den Geiten ausgefeilt, fo daf fie wie Gagen aussehen, was fie mit einem eifernen Instrumente zu Stande bringen. Meine Mufmertfamfeit wurde lebhaft erregt durch die Urt ihres Ropfpupes. Die eigenen Unterthanen des Cagembe tragen übrigens feinen Ropfpus, und baben auch feine ausgefeilten Rabne, vermutblich weil fie ein friegerifches Bolt find, und nicht fo mußig und friedlich leben, wie Die Muigos. Sinfichtlich ihrer Religion fonnte ich nichts erfahren, als daß fie Gobenbilder haben, die inwendig bohl find, und ihre Urgneymittel, ebe fie diefelben einnehmen, binein gießen. Einer von den Raffern, die in diefen Gegenden wohnen, warf einigen Muizos, Die einen Tang ausführten, um dafür Gefchente ju erhalten, und ichon vorber Beuge und Glasperlen befommen hatten, aus Reid vor, »fie batten ihre Bauberer ju Rathe gegogen, a worüber die Muigos in großen Born geriethen, indem fie erwiederten, fie machten von dergleichen feinen Gebrauch. Die in den Rios de Genna wohnenden Raffern und Beifen verfteben bennahe alles, was die Muizos fagen. Im Rriege, wenn fie Sunger leiden, find die Muigos Menschenfreffer. 216 ber Catara und einer feiner Sclaven ober Befahrten einen Compag faben, fo fagten fie, fie batten ein foldes Ding in Gora (Ungola) ge-

feben; und ba ich fie barauf fragte, in wie viel Beit man von Cagembe nach Angola gelangen fonne, fo antwortete mir ber Catara mit großer Lebhaftigfeit, und fo daß ich ihm Glauben benmeffen mußte, "in dren Monaten, a und die Beifen fonnten in fürgerer Zeit binfommen. Gie fprachen auch von dem Rluffe Lucala, ber fich, nach einigen Rarten, in ben Coomia ergieft. -218 Gonçalo Cartano Dereira erfuhr, baf ich quer burch Afrifa ju reifen gedachte, erbot er fich, mich ju begleiten. febr gerne bas Unerbieten an, weil er ber einzige Menfch ift, auf den ich mich ben Diefer Reife verlaffen fann; und theile gur Belohnung fur die Dienfte, welche er binfichtlich bes mir von Gr. Majeftat anvertrauten Muftrages icon geleiftet bat, theils um ihn noch mehr anzueifern, babe ich ihn zum Capitao = Mor von Mironga ernannt, d. b. von einigen unbefannten und unbewohnten muften Begenden, wodurch er aber bergeftalt erfreuet wurde, daß er mir in folgenden Musdruden feinen Dant bezeigte : » Wenn Gie nach Ungola geben wollen, fo geben Gie fich feine weitere Mube, indem Gie ben Leuten allerlen Fragen vorlegen, und das Untworten aufschreiben. Beben Gie über ben Bambefe und vertrauen fich bann mir an; ich werde Sie nach Ungola bringen, und mare ich dazu im Stande, fo follte es auf meine Roften geschehen. " Bie groß ift die Dacht ber Gitelfeit! welchen großen Bortheil gewährt ein folches Silfemittel, bas wenig ober nichts toftet, wenn man es zu rechter Zeit anwendet! Bie viel. Mupen ließe fich fur Ge. Majeftat von den Amerikanern und Ufris fanern auf folche Urt ziehen, wenn die Generalfapitane nicht wegen des Bewinnes, den fie aus dem Berfaufe diefer und abnlicher Doften gieben, Diefelben berabgefest, und fie im Gegentheil nur an folche Perfonen verlieben batten, Die fie verdienten! Ebe ich nach Tette fam und mit Diefen Leuten gefprochen batte, mar meine Absicht, von Bumbo aus die Reife durch Afrita ju unternehmen, weil es unter allen unfern Etabliffements am weiteften im Innern liegt. In Mofambif wußte man von allem bem, was ich bier ergable, nichts, und in Quilleman und Gena batte man einige unbestimmte Motigen barüber. 3ch babe begbalb auch von Mofambit verschiedene mir febr nothige Dinge mitgebracht, namentlich einige weiße Goldaten, benn die hiefigen verfteben mich nicht und ich fie nicht; bann gutes Schiefpulver, Denn bier fchickt man bas fchlechte ber; Montirungen u. bgl. m. Die Muigos und die Raffern, die die eigenen Unterthanen bes Cagembe find, find Materialiften, wie ich aus verschiedenen Untworten, die fie auf die an fie gerichteten Fragen gaben, erfebe. Tette, den 22. Mary 1708. Doctor Francisco Jofé De Lacerda e Mmeida.

Die Besthungen ber Portugiesen in Uffen bestehen noch in folgenden: Goa nehst den dazu gehörigen Inseln und Districten auf dem Festlande; die Insel Anchediva im Guden; die Festung Damao im Norden; die Festung Din im Meerbusen von Cambana; ein Paar Etablissements auf den Inseln Golor und Timor:

endlich die Stadt Macao in China.

Die Sauptinfel von Goa, fammt ben bagu geborigen fleinen Infeln, liegen an ber Rufte von Malabar, eine von ber andern und von dem Continente durch fcmale Urme bes Meeres getrennt. Auf der Sauptinfel liegt die Stadt Goa; im Gudoften ift die eigentliche Barre von Boa, beren Ginfahrt burch das Rort Mauada vertheidigt wird, und innerhalb desfelben fich bas Urfenal befinbet, eines der größten im gangen Orient, an welchem mehr als hundert Schiffe anfern fonnen. In den Monaten vom Dan bis jum Geptember oder October fann man in Diefer Barre nicht ein-Un ber Gudfeite ift die Barra Belba an bem Damme von Murmugao, wo ein noch befferer Unterplat fur die Schiffe ift. Die gange Infel ift dren Meilen lang und eine Meile breit. Die Stadt Goa liegt unter 15°30' n. Br.; fie ift die Sauptstadt aller portugiefifchen Befigungen in Uffen, fo wie die Refidenz des Erzbifchofs, deffen Diocefe fich über alle portugiefifchen Colonien in Ufien ausdehnt, mit Ausnahme von Macao, beffen Bifchof ein Suffragan des Erzbifchofe von Goa ift. Diefe Stadt ift gegenwartig arm und febr fchwach bevolfert; indeffen zeigen fich mitten in den verlaffenen Straffen und unter den verfallenen Gebauden noch viele Spuren ebemgliger Grofe. Die Gouverneurs haben dort noch ihren Pallaft, gewöhnlich halten fie fich aber in ber Stadt Pangim auf, Die gwen Meilen Davon auf ber namlis chen Infel liegt. Die Cathedrale, eine große und icone Rirche, der Pallaft des Ergbifchofs, Die Rirche der Mifericordia, an Die ein Saus jur Aufnahme der Wittwen und Tochter von Militars ftoft, das von Alfons d'Albuquerque errichtet wurde, das Auguftiner=, das Dominicaner = und das Franciscaner = Rlofter find Die prachtigften Bebaude, Die Die Stadt gieren. Das Refuiten-Collegium war groß und fcon, liegt aber in Ruinen; Die dagu gehörige Rirche, und befonders die Rapelle, worin der Rorper bes beil Franciscus Zaverius ruht, ift einigermaßen erhalten. Die oberfte Juftigbehorde hat auch ihren Gib in der Stadt Goa. Die Beamten fommen mahrend des Tages in die Stadt, um ihre Befchafte zu verfeben; Abende febren fie aber auf ihre Landfibe und Garten gurud, da die Luft in der Stadt, befonders ben Sonnenuntergang, fehr ungefund ift. Es ift auch ein Martt vorhanden, und es finden fich einige Gewolbe, in denen etwas Sandel getrieben wird. Pangim und die andern benachbarten

Orte find ziemlich gefund; nur da, wo man bas Baffer fich megen des Reisbaues fammeln lagt, zeigen fich manchmal Rrantbeiten, hauptfachlich Bechfelfieber, Die in Diefem Cande febr berrfchend find. Auf dem Continente liegt die Proving Bardes nordlich gang nabe an Goa, und fublich Galfete. Dief find alte portugiefifche Befigungen, Die man von den neuern Eroberungen unterscheidet, ju welchen lettern einige Landftriche in Donda gehoren, fo wie die funf Provingen von Bambaulim, welche im 3. 1763 von bem Ronige von Sunda an Portugal abgetreten wurden. Gie erftreden fich nach dem Gortesgebirge bin. ber Geefeite bin liegen die Landftriche ber Proving Pernem, welche die Portugiefen im Unfange Diefes Jahrhunderts eroberten. Die Infel Unchediva ift flein und unbedentend; fie bat nicht mehr ale vier : bis funfhundert Ginwohner. Die Mehrgahl der Bewohner von Gog und der benachbarten alten Befigungen find Canarins, die der driftlichen Religion folgen. Beiden verschiedener Secten find in geringerer Bahl, und Europäer oder leute von europäifcher Abfunft noch weniger. In ben neuern Eroberungen besteht fast die gange Bevolferung aus Beiden. Bur Beit Ronigs Joseph I., und auch feitdem, bat man fich viele Mube gegeben, Beirathen zwifchen den verschiedenen Raften zu befordern, allein ftete vergebene; Die Giferfucht Diefer Stamme, ihr Blut unvermifcht zu erhalten, bat alle biefe Bemubungen vereitelt. bet ein großer Unterschied Statt gwifchen ber Berwaltung und Befteuerung ber alten und ber neuen Befigungen, Die baber rubrt, baf bie lettern unter gewiffen Bedingungen ber Krone von Dortugal unterworfen worden find. Die alten Befigungen bezahlen mehr Abgaben, als die neuen, was auf den Anhau der erfteren einen nachtheiligen Ginfluß ausgeubt bat, bingegen fur die letteren febr vortheilhaft gewesen ift; befonders in Ponda bat der Unbau des Bodens badurch febr gewonnen. Cowohl die Infeln von Goa, ale ber benachbarte Continent, bringen viel Reis, Rofusnuffe und andere Producte Diefes Klimas hervor; indeffen wird dennoch fur die Confumtion der Ginwohner Reis von Mangalor, Cranganor und Damao eingeführt. Der dort erzeugte Raffee wird febr gefchatt. Mus der Rinde der Rofusnuffe bereitet man in Goa Unfertaue fowohl fur den Gebrauch der portugiefifchen Schiffe, als auch gur Erportation. Das Del, welches man aus dem Rern der Rofusnuffe gewinnt, ift vortrefflich, wird aber ju theuer, wegen ber unvollfommenen und fostbaren Bereitungbart, indem man ben Rern in Sandmorfern gerftoft und fo bas Del ohne weitere Borrichtung ausprefit. Auch wird ziemlich viel Sauf gebaut. Man hat versuchsweife Rofusol und Sanf nach Portugal verfandt; bendes fann aber bis jest nur allenfalls

jur Vervollständigung einer Schiffsladung bienen, weil es, um es zu einem eigenen Object der Handelospeculation zu machen, zu theuer seyn und keinen Gewinn abwerfen wurde. Es ist dort großer Ueberfluß an Huhnern, Enten, Schweinen und andern Hausthieren; hingegen Mangel an Pferden und Rindvieh. Erzstere läßt man zum Gebrauch der Cavallerie aus Persien kommen.

Die Stadt und Festung Damao, mit zwolf : bis funfgehn= taufend Einwohnern, war fruber febr reich, trieb vielen Sandel und Rabrifen, ift aber berabgefunten, feitdem die Englander Bomban und Surrata fo bedeutend gemacht baben, welches lettere feit dem 3. 1799 der englisch = oftindischen Compagnie gebort. und feitdem der Sauptplat fur das gange Fabrifemefen Diefer Rufte geworden ift. Damao bat indeffen viele naturliche Bortheile, die fich in Bomban und Gurrata nur durch die Runft und große Unfoften haben einigermaßen erfegen laffen. Ginige portugiefische Sandelshäufer bemubten fich, gegen Ende des vorigen Jahrhunderts den gabrifen in Damao wieder aufzuhelfen; das Saus von Jacinto Domingos da Fouseca beschäftigte noch im 3. 1801 mit 630 Bebftublen 251 Familien, Die zu den alten Gin= wohnern der Stadt gehörten, und 116 Familien, die man von außen berbengezogen batte, und die alle in Damao, Piqueno, Caftrpa, Carifari, Baracunda und Damao de Cima vertheilt waren. Geitdem ift das alles aber ju Grunde gegangen, und mit den Fabrifen auch der Sandel. Der Safen von Damao ift vortrefflich, und bietet befonders große Bortheile bar fur ben Schiffsbau, um fo mehr, da fich in dem Begirte von Damao bas Tecaholy findet, woraus man die danerhafteften Schiffe bauet, beren es fruber febr viele in der portugiefifchen Sandels = und Rriegemarine gab, die aber fast alle verschwunden find. Schiffe, Die fo gut wie neu waren, und die zwenhundert taufend Gulden Conventions : Munge und Darüber gefostet batten, find mabrend ber letten gebn Jahre in dem Safen von Liffabon fur gebn bis zwolftaufend, ja fur weniger verfauft worden, um fie zu gerfchlagen.

Die Festung Din, an die sich so viele glanzende Erinnerungen aus der frühern portugiesischen Colonialgeschichte knüpsen, hatte ebenfalls bedeutenden Sandel und viele Fabrifen, welche von den Banianen auch dann noch in großer Thätigkeit erhalten wurden, als die herrschaft der Portugiesen herad zu sinken begann. Selbst heute versertigt man dort noch sehr schone Tischzeuge, und arbeitet sehr gut in Elsenbein, das man von der Oftsuste von Afrika bezieht, und das den hauptgegenstand der Aussuhr von Mosambik nach Din bildet. Die Schiffe von Goa gehen jedes Jahr nach Damao, von da nach Din, und die Waaren, welche

auf biefe Beife nach Goa geführt werben, um von bort aus nach Europa und Brafilien ju gelangen, dienen baju, bem Sandel ber Sauptstadt des portugiefischen Oftindiens einige Rabrung ju geben, und liefern auch fur bas Bollamt von Gog bas bauptfache lichite Ginfommen. Pfeffer, eines ber vorzuglichiten Producte ber Rufte Malabar, ift noch einer von den bedeutendften Sandelsartifeln von Goa. - Die Portugiefen find noch immer im Befige ibrer feit vielen Sabren von Geiten ber Regierung autorifirten Ractoren in Gurrate, der die Englander feit ihrer Befinnahme Diefer Stadt feine Binderniffe in den Beg gelegt haben; eben fo mie auch andere enropaische Rationen die ibrigen behalten baben. Die Infeln Timor und Golor, fudlich von den Moluden, nennt man auch portugiefifche Befigungen; allein es geboren Portugal nur ein Daar fleine Etabliffements auf denfelben, Die überdieß von den übrigen portugiefifchen Befigungen zu weit entfernt find. Der hafen Babao auf Timor liegt unter 10° 10' fudl. Br. und unter 142° 45' nordl. Lange von Ferrol. Timor ift fechgig Meilen lang, und bat achtzebn Deilen in ihrer größten Breite: Golor bat funf und vierzig Meilen lange, und zwolf bis brengebn Breite. Der wichtigfte Punct der Infel Timor ift Cugao im Gudweften, eine von den Portugiefen erbaute Festung, Die aber jest in den Sanden der Sollander ift. Geitdem find Die Portugiesen auf Die Mordoftfufte beschranft. Eben fo wurden die Portugiefen von ber Beftfufte von Golor vertrieben, wo fie auch ein Fort hatten, und fie haben jest ibre Ractoren in dem Orte Larantuca an Der Offeite der Infel. Bende Besitungen gemabren den Portugiefen gegenwartig wenige Bortheile; fie Dienen nur dagu, daß man Das Sandelhol; , welches dort febr viel machit, gewinnt und damit einen einträglichen Sandel nach China unterhalt. bauptet, es machfe auf diefen Infeln die feine Caneelrinde, fo wie die andern feinen Bewurge. Go viel ift gewiß, daß fie außerordentlich fruchtbar find, aber bieber wenig benutt werden.

Macao, das auf einer Salbinfel liegt, und durch eine schmale landzunge mit dem chinesischen Territorium verbunden wird, ist noch heute eine ansehnliche Stadt, obwohl sie bedeutend seit jener Zeit verloren hat, als der in den Sanden der Portugiessen vereinigte Sandel zwischen China, Japan und Europa noch dort seinen Mittelpunkt hatte. Es ift eine portugiesssche Stadt, allein die meisten Einwohner sind Chinesen, und deren Sinsus auf die Berwaltung ift so groß, daß sie mehr chinesisch als portugiessschlich zu senn schen Santeresse, das sie haben, dieses Etablissent zu behaupten, nothigt sie zu großer Nachgiebigskeit gegen die Chinesen, denn es wegen der geringen Macht der

Portugiefen andererfeits viel lieber ift, Macao in ihren Sanden, ale in benen ber Englander zu feben, mit benen die Chinefen befanntlich immer von Beit ju Beit in Streit geratben, weil bie englischen Agenten jede Gelegenheit ergreifen, um fich über Die Bebrauche und Ginrichtungen der Chinefen binauszufeben, mas befanntlich noch vor zwen Jahren febr ernfte Folgen, und namentlich den Sod des englischen erften Commiffars, Lord Rapiers nach fich jog, ber als ein Opfer feiner eigenen Unvorsichtigteit umfam. Die Schiffe, welche von Portugal nach China geben, führen etwas Bein, Schnupftabat, Geld, Bley, Gifen und anbere Kleinigfeiten, und legen meiftens in Brafilien und in Danilla an; die Rudfracht besteht in Thee, Raneel, Porzellan, lafirten Gachen, rober und verarbeiteter Geide, Maun und Arinenwaaren.

Aus den von Accursio bas Neves in feinen Variedades sobre objectos relativos ás artes, commercio e manufacturas, Lisbon 1814, Tom. I. G. 233, mitgetheilten Liften ber Schiffe, welche in den Jahren 1804 - 1814 von Liffabon nach den portuaiefifchen Colonien in Ufien abgegangen find, ergibt fich, daß Dazumal ber Sandel Des Mutterlandes mit Diefen Befigungen nichts weniger als unbedeutend war. Alle Jahre liefen neun bis gehn, im Jahre 1812 fogar eilf große Schiffe von Liffabon aus, und fehrten jedes derfelben mit einer Ladung von etwas mehr ober weniger als einer Million bis anderthalb Millionen Gulden Conventions : Munge dabin gurud. Geitdem bat Diefer Sandel immer mehr abgenommen, fo daß im 3. 1828 nur zwen Schiffe von Macao, eines aus Indien, und eines, bas auf Rechnung ber Regierung die verschiedenen Etabliffements in Uffen und an ber afrifanifchen Dit = und Westfufte befuchte, in Liffabon anfamen; im 3. 1829 letteres gang allein, und felbft diefe wenigen Schiffe mit viel minder werthvollen Ladungen. Die Saupturfache Diefer Beranderung liegt barin, baf die oftindifchen Baaren, befonders die baumwollenen Beuge, nicht mehr auf den europai= fchen Markten gefucht werden, man im Begentheil heute von England aus viele baumwollene Beuge nach Oftindien ausführt. Berfchiedene Berfuche, die man in Portugal in fruberen und auch in neuern Beiten gemacht bat, jur Errichtung von Sandelsgefell= fchaften fur Rubrung des affatischen Sandels, haben nie ein bedeutendes Refultat gehabt, und durften auch fchwerlich beute gur Biederbelebung Diefes Sandels viel bentragen. Und ba fich leider mit vieler Buverficht vorausfeben lagt, daß Portugal auf lange Beit bin feine Rube in feinem Innern erwarten barf, fonbern hochst mahrscheinlich viele Jahre lang an immer neu beginnenden Burgerfriegen leiben wird, fo muß man auch als nothwendige Folge davon erwarten, daß es dem Mutterlande auf lange Zeit hin unmöglich fenn wird, für seine überseeischen Befigungen gehörig Gorge in tragen, und daß es selbst dem besten Willen und der größten Thatigkeit einer Handelscompagnie, oder unternehmender wohlhabender Individuen, oder der Regierung nicht gelingen wurde, von denselben die Vortheile zu ziehen, die sie unter gunftigern Umständen allerdings gewähren konnten.

Irt. III. Biographical and critical History of the British literature of the last fifty years. By Allan Cunningham. Paris by Baudry 1834.

Die gegenwärtige Schrift, von nur 348 Geiten in flein Octap, ift fur Die Kreunde der englischen Literatur eine febr willtommene Erscheinung, und es ware febr ju wunschen, daß wir auch pon unferer paterlandischen ein in demfelben Beifte geschriebenes Bert befäßen. Bas etwa vor funfgig Jahren ben une in diefem Felde gearbeitet worden ift , hat fich feitdem fcon zu einer feften Rorm gestaltet, und wird wohl ben meiften Lefern binlanglich befannt fenn, mabrend im Gegentheile Die Leiftungen der letten Sabrzehnde noch unbestimmt icheinen, und an ihren Grangen in einander fliegen, fur ein Muge wenigstens, das fich felbft mitten in bem Gewühle befindet, bis endlich auch bier, wenn ber Gegenftand weiter von und fich entfernt haben, und in dem Betrach= ter felbft die nothige Rube und Parteplofigfeit jurudgefehrt fenn wird, die icharfer begrangten Gestalten bervortreten, und eben Dadurch bestimmte Unfichten fich ansbilden werden, an benen es jest noch größtentheils fehlt. Diefe Epoche vorzubereiten und ju befchleunigen find Werte folder Urt vorzuglich geeignet, ja fie fonnen felbit als unentbebrlich betrachtet werden, wenn die Beit, in welche fie fallen, eine thatenreiche genannt-werden fann, wo Das Reld ber Literatur von Schnittern aller Urt bedecht ift, und wo die von ihnen aufgespeicherten Fruchte, wenn auch nicht immer die besten, ichon bald außer der Schener liegen bleiben muffen, weil fie im Innern berfelben feinen Raum mehr finden.

Der Berfasser unserer Schrift, Allan Cunningham, hat sich sichon früher durch seine »Biographien der englischen Maler, Bild-hauer und Architeften,« die in die französische und deutsche Sprache überset worden sind, rühmlich befannt gemacht, so wie auch durch einen Roman » The maid of Elvar, « der sich durch edle Einfachheit des Styls und durch eine ganz eigenthumliche Misschung von häuslichen, ländlichen und chevaleresquen Scenen

auszeichnet.

Dem Gangen wird fehr zwedmäßig eine gedrangte Gefchichte

ber englischen Literatur in ben letten funfzig Jahren vorausge= fendet, um fur die bann folgenden Biographien die Ueberficht bes Bufammenhangs ber einzelnen Glieder der großen Rette ju ge-Diefer geschichtliche Ueberblick umfaßt ben Beitraum pon bem Tobe Johnson's bis ju dem von Balter Gcott. Unfer Berfaffer erfennt zwen Sauptepochen ber englischen Literatur, Die von Elifabeth und von Georg, um fie nach den Beberrichern zu nennen, welche den Thron Britanniens zu der Beit einnahmen, ale Die Sonne Der Literatur am reinften über bem Infelreiche fcbien. In der erften Deriode wand fich der Beift des Lichtes aus der Kinfternif los: fchnell fab man die fo lange verschloffene Quelle ber Erfenntnif und der Einbildungefraft fich ergiefen, und Die baburch veranlagte gluth flieg bald an die bochften Gipfel der Berge. In der zwenten Periode aber zog er fich, Die eigentlich fogenannten Naturwiffenschaften ausgenommen, von ienen luftigen Soben gurud in Die tiefer liegenden Befilde ber Rritit, in Die ber Zweifel an bisher als untruglich anerkannten Wahrheiten und in die oft mit Bitterfeit geführten Untersuchungen ber menschlichen und burgerlichen Gefellichaften. Dort berrichte Die Dichtfunft, und zwar die erhabenfte ihrer Urt, und hier begnugte fie fich großtentbeile mit dem Musmalen bauslicher Ocenen. Dichter ber Urt. wie Dryden und Milton, hat die zwente Mere nicht hervorgebracht; aber jene batte auch feine, die dem 23. Scott zu vergleichen maren. In jener erften Periode glangte Thomfon, Collins und Gran, Die mit ihren Dichtungen gang in ber Matur lebten; Churchill war mehr Satnrifer als Dichter ; Johnson's Dichterlampe mar eine bloff von Undern geborgte; Falconer und Warton hatten aus der reinsten fastalifden Quelle geschöpft; Darwin's Gefange im Gegentheile waren ju funftlich , und feine Gefühle mehr Uffectationen, und Dif Geward ichimmerte unter ihrer Coterie, wie ein Licht im Dichten Rebel. Gegen Ende Diefer Periode fab man all die Ganger Englands den Pfad der Ratur verlaffen, und ihre Mufe wand fich funftliche Blumen in ihre flatternden Loden. Daran war vorzüglich Johnson schuld, ber mit feiner bisber unübertroffenen icharfen Beifel zuerft jene Muswuchse ber Doefie und am Ende die gange Poefie felbft in Diffredit gebracht hatte, indem er die Dichtfunft nicht mehr als ein Erzeugnif der inneren Matur bes Menfchen, fondern als ein tobtes Urtefact erflarte. Richt fo tief fant die Profa gu derfelben Beit, ja einige Kornphaen bielten fie vielmehr fraftig in der alten Sobe. ftand an ihrer Spige, und hier war es auch, wo berfelbe Johnfon, befonders in feinen » Lives of Poets a einen Scharffinn, eine Menschenkenntnig, eine Meifterschaft der Darftellung entwidelte, wie fie vielleicht bisber noch nie gefeben wurde.

mit Dreis fann man der bren großen Gefchichtschreiber, Sume. Bibbon und Robertson aus berfelben Beit erwahnen, Die fur immermabrende Zeiten als glangende Mufter dafteben werden. Sume berichtet und in einfachem, mannlich fraftigem Stol Das Schickfal Englands von ben Beiten Cafare bie ju ber benfwurdigen Ummaltung, Die ber Linie ber alten Beberricher jenes Landes ein plobliches Ende machte. Er zeichnete mit Deifterband Die Conftitution feines Baterlandes, von bem erften fcwachen Schimmer, Den Die Pampe der burgerlichen Frenheit noch fcuchtern von fich marf. bis zu dem bellen lichte, das fie, am Ende der von ibm beschriebenen Periode, über bas gange land verbreitete. Gibbon mablte unter allen geschichtlichen Gegenstanden den größten und einflufreich= ften, und behandelte ibn auf die ibm wurdiafte Beife. gentlicher Gelehrfamfeit, in bennahe unerschöpflicher Belefenbeit und in malerifcher Darftellung bat er fchwerlich feines Gleichen ben irgend einem andern Bolfe. Gein Stol ift vielleicht zu ge= fcmudt, und er gibt und zuweilen eine Spotteren ober ein bob. nifches lacheln ftatt einer biftorifchen Bahrheit, aber bemungeachtet ift iedes Bort ein ausgepragter Gebante, und jeder Gab voll tiefen Ginnes. Robertson endlich windet fich, wie ein machtiger Strom, mit feinen langen, harmonifchen Perioden durch Die Befilde feiner Darftellung, und ift vorzuglich in ber befchreibenden Runft, ber forperlichen fowohl, als auch ber geiftigen Objecte, nicht von jenen benden übertroffen worden. ben groffen Rednern jener Beit ragen bervor Ditt, For, Grattan, Sheridan und vor allen Burte, der tiefen Scharffinn und feurige Rraft mit mabrhaft claffifcher Schonbeit in einem Grabe zu perbinden wußte, wie es wohl nur wenigen, vielleicht feinem ber alten und neuen Redner gelungen ift.

Babrend noch mancher von diefen ausgezeichneten Manuern unter und lebte, ereignete fich Die Umwalzung in Umerifa und Bende hatten, wie auf taufend andere Dinge, in Franfreich. fo auch auf die Literatur einen nicht zu verfennenden Ginfluß andgeubt. Alle Beifter wendeten fich Diefen benden groffen Greia. niffen ju, und fie wurden ber Begenstand aller Befprache und aller Schriften. Much die Poefie blieb diefem Ginfluffe nicht fremd. und er zeigte fich zuerft in den benden großen Dichtern, Comper von England und Burne von Schottland. Mit Diefen benden ermachte auch jugleich wieder die mabre Dufe ber Dichtfunft, Die gu Ende ber vorhergebenden Periode in tiefen Schlaf verfallen Bas auch die Berausgabe von Percy's » Reliques of anciont english Poetry a ju diefem beilfamen Umfchwunge bengetragen haben mag, jene zwen führten, unmittelbar durch ibre Berfe, Diejenige geiftige Revolution berben, Die noch jest in der

englischen Dichterwelt als die porberrichende betrachtet merben muß, und diefe find es benn auch, welche in bem gegenwartigen

Berfe ben Reigen der Dichter eröffnen.

Man fiebt aus diefer Ginleitung icon, daß unfer Berfaffer nicht bas gange Bebiet ber Literatur gu umfaffen gedenft, fonbern fich bloff auf die, wenn man fo fagen darf, darftellenden Productionen, in gebundener und ungebundener Rede, beschranft. In der That theilt er feine Schrift in feche Ubschnitte, Die nach ber Reibe i) die Dichter, 2) die Movellen = und Romanschreiber, 3) die Biftorifer, 4) die Biographen, 5) die bramgtifchen Dichter und 6) die Rritifer enthalt. Als Unhang erscheint noch eine Abbandlung über den Ginfluß der Rultur der orientalifchen Literatur auf die englische. - Wir wollen in jeder Gerie die vorzuge lichften Manner bier furg auführen. Der erfte mag zugleich als eine Probe der Darftellung unfere Berfaffere Dienen.

Un der Spike der berühmten Reibe von Dichtern, welche Maturgefühl und mabre Lebenssprache wieder in die englische Doefie gurudgebracht baben, ftebt Billiam Comper. von edler Abfunft und gablte Earle und Cord = Rangler unter feine Bermandten. In der Jugend fleifig und ichon fruh gur Poefie fich binneigend, wurde er doch fur den Gerichtshof erzogen, ein. Beschäft, das den Dufen nicht immer fo fremd ift, wie mancher glaubt. Gcott fann une ale Benfpiel Dienen, daß bende Be-Schafte fich in berfelben Derfon febr mobl vereinigen laffen. Comper hatte von feiner Mutter eine gewiffe Schuchternheit geerbt, die fich nicht wohl fur eine Laufbabu eignete, die Rubnheit und Gelbitvertrauen auf eigene Rraft erfordert, ju der er fei= nen Beift nicht gewöhnen founte. Diefer Umftand, ber ibn aus bem Rreife ber Lords entfernte und qualeich feinem Bermogen ichabete, war dafur ber eigentliche Grunder feines Rubins. Geine feblaeichlagene Soffnung wendete ibn dem geiftlichen Stande gu; Das damit verbundene Studium der beil. Schrift gewann ibn fur Die Dichtfunft, und ale die erften Tone feiner Lener in dem Baterlande erflangen, und die Mugen der andern auf ihn gerichtet waren, da fiel der dichte Rebel, der feinen Beift biober umbullt batte, und er trat bervor aus feiner Finfterniß, gleich der Sonne um Mittag, mit ftrablendem Lichte fein Untlig umgeben. vernahm ben Ruf des taufendstimmigen Lobes, und feiner machtigen Bermandten, Die ibn fruber nicht gefannt batten und nun forgfam auffuchten in feiner Burudgezogenheit, und fo zeigte er fich der Belt, ein anderes, ein gang neues Befen. Geine Briefe, Die fruber nichts als Ungft und Beforgniß fur Die Bufunft ausdrudten, athmeten jest Freude und Gelbftvertrauen; bald wurde auch feine Dufe fühner und wagte einen hobern Blug,

und in Aurgem war er der Liebling, ja der Abgott feiner Ration.

Juerst erschienen von ihm im J. 1782 mehrere kleinere Gebichte, meist moralischen oder religiösen Inhalts. Zwen Jahre später schon trat er mit seinem berühmtesten Gedichte aus: "The Task, das Tagewerk, a das mit allgemeinem Beysall ausgenommen wurde. Dieses Gedicht ist didactischer Art, und verbreitet sich über beynahe alle Gegenstände, welche einen gebildeten Mann für dieß = und jenseits interessiren können. Sein nächstsolgendes gröseres Werk ist die Uebersehung der Ilias und der Odysse, ein gewagtes Unternehmen, da Pope bereits denselben Weg vorausgegangen war. So gewöhnt die Englander an die Smooth and flowing melody ihres Pope auch seyn mochten, so mußten sie boch gestehen, daß er dem jungeren Sichter in vielen Eigenschaften nächstand.— Die lesten Jahre Cowper's waren düster. Er lebte mehrere Zeit seines Verstandes beraubt, und einige heitere Augenblicke ausgenommen, blieb der Horizont seines Geistes um-

wolft. Er war im 3. 1731 geboren und ftarb 1800.

Gein Zeitgenoffe, Freund und Rival war Robert Burns, geb. 1759 in Schottland, nabe ben Allowan. Gines Bauern Cobn, trieb er in feiner Jugend die barteften Arbeiten des Feld-Spater vielleicht in irgend einem reichen Saufe ein Be-Dienter zu werden, und dann im Alter als Bettler im gande ber=. umzugeben, das war, wie er felbit fagte, feine Unsficht. Geine erfte Begeisterung verdanft er - Der Liebe ju einem Bauernmadchen, bas neben ibm auf dem Relde arbeitete, und auf das er aus Dem Stegreife Berfe machte, Die ihr gefielen und ihn fich felbft fennen lehrten. Go lange feine armen Meltern lebten, feste er feine barten Arbeiten fort, um fie ju unterftugen. In feinem 27ften Jahre ftarben jene, und er befchloß, fein Glud in Beftindien zu fuchen. Buerft wollte er aber eine Sammlung feiner fleinen Bedichte herausgeben. Es war febr fchwer, einen Berleger ju finden. Endlich erhielt er ihn: bas Buch flog in Die Belt und wurde von allen Rlaffen in der Stadt und auf dem Lande mit Entzuden aufgenommen. Burns hat fich durch biefe Sammlung als den Kurften ber » Maturdichter « angefundigt, und fein lob war fortan in aller Mund. Der berühmte Blair Ind ihn nach Edinburg, Burnet nahm ihn mit zu feinen gelehrten Abendpartien, wo er, nach der Gitte ber Alten', feinen Bein aus blumenbefrangten Bechern tranf; 2B. Gcott fchlog fich in Freundschaft an ihn an, und felbft die Bergogin Gordon nahm ibn aus der Mitte der ibn umgebenden Lords benm Urm, um ibn ben Lifche an ihre Geite zu führen. Ueberall wurde er wie ein Bunderfind aufgenommen, in den erften Birfeln wurden fein Big. und feine Ginfalle bewundert, und die Damen festen fich in einen Rreis um ibn, um ihn alle gugleich und von allen Geiten beliebaugen zu fonnen. Da er arm war, fo machte man ihm die glanzenoften Soffnungen auf Unftellung, auf eine Penfion, auf einen machtigen Macen, felbft auf den unmittelbaren Schut Der Regierung. Mur ein mahrer Freund von ihm lifvelte ihm ine Dhr, Daß Diefes Schaufpiel nicht lange bauern wurde, und daß es beffer fur ibn fenn wurde, die Gelegenheit fo gut als moglich gu benüben , um fich ale ein unabhangiger Mann wieder gurud git Aber er glaubte ihm nicht, bis er es durch die That beftatigt fand. - Dur ju bald war der Raufch verflogen, ber gang London drebend gemacht batte: Burne war nichts Renes mehr, und ein anderes Opfer trat an feine Stelle, um Dasfelbe Schickfal zu erleiden. Er fab fich verlaffen und vernachläfigt, und erft nach manchem harten Rampfe entschloß er fich, ein fleines Pachtaut auf dem gande anzunehmen, um bavon feinen Unterhalt gut Aber feine Berfe beschäftigten ibn mehr, als feine Felder und Biefen, und nach zwen Jahren fah er fich gezwungen, feine Pachtung zu verlaffen. Er wurde nun bem Mangel Preis gegeben gewesen fenn, wenn ibm nicht ein fruberer Be-kannter eine kleine Stelle ben ber konigl. Accife verschafft hatte. Sier hatte er Beit, ju überlegen, daß er unflug gehandelt habe, indem er fich fruber fo eitlen Soffnungen bingab. Aber diefe Reflerionen nahmen bald einen morofen Charafter an. fich gurudgefest unter feinen Mitburgern, und war fo unflug, Dief in der Gefellichaft deutlicher, ale er follte, merten gu laffen. Seine Gefprache und felbft feine Berfe in Diefer Beit wiederhallten von allgemeinen Menschenrechten, von der angebornen Freybeit, von dem Ruhm, den das Salent verleibt, verglichen mit ben Auszeichnungen, die ihm die Großen nicht verlieben haben, und was dergleichen mehr war. Man war noch fo gut, ihm gu veriteben ju geben, bag er, wenn er fein Memtchen noch weiter behalten wolle, fich einen Bugel anlegen follte, daß er aber einft= weilen auf jede Beforderung zu einer hohern Stelle, Die er fehnlich wunschte, verzichten mußte. Diefe Rachricht brudte ibn nieder; er überlebte fie noch etwa ein Jahr, aber fein Ropf blieb gefenft und fein Beift gelahmt, und er ftarb im Gommer 1796 fo recht eigentlich am gebrochenen Bergen.

Erabbe war 1754 geboren und widmete sich anfangs ber Chirurgie und spater ber Theologie. In seinem 29sten Jahre gab er sein Gedicht "The Village" heraus, wodurch er sich eine gute Pfrunde von seiner Kirche erwarb. Erst gegen sein 55stes Jahr machte er sein zweptes Gedicht "The Parish Register," und bald darauf sein lettes "The Borough" befannt. Er wird

allgemein zu den beffern neuern Dichtern Englands gezählt, aber es fehlt ihm an Barme und Gefühl, das er durch Runft und porzuglich burch ichneidende fatprifche Bahrheiten zu erfeben Micht die edle Ginfalt, fondern das Glend und ber Somus der Landbewohner war der Lieblingsgegenstand feiner Befdreibungen , und befonders gern verweilt feine Mufe in Rranfenbaufern und Gefangniffen. Er ftarb im 3. 1832 im 78ften Jahre feines Altere.

Samuel Rogers. Bon ihm baben wir dren gefchante Lebraedichte, die alle abnliche Titel haben: Pleasures of Imagination, of Hope und of Memory, welches lette im 3, 1792 beraustam und fehr popular wurde. Jede Beile feiner Gedichte zeigt von richtigem und feinem poetifchen Gefühl. Gein Runft=

gedicht ift aber " The Voyage of Columbus, " und fein lentes "Italy, a wo in der Befchreibung ber Landschaften feine Reder mit dem Dinfel von Claude Lorrain wetteifert. Er ftarb in feis nem roften Sabre.

Gir Balter Goott. Er ift, auch unter uns, gu befannt, um bier nachrichten über ibn zu erwarten. Er war ge-

boren 15. Huguft 1771.

218 Rind ichon war er immer franflich und lahm auf einem Ruffe, daber er fich, von andern jugendlichen Berftreuungen entfernt, frube fcon an feine Stube und an feinen Lefetisch gewöhnte. Poefie und Romantif jog ihn vor allem an, und ihr blieb er, felbit in feiner Befchichte, treu bis an das Ende feines lebens. Unter feinen Ochulfameraden mar er allgemein beliebt als gefchickter Ergabler von felbsterfundenen Dabrchen, in welchen Ritter und Raubichloffer immer Die Sauptrolle fpielten. Geine vorzüglichen größeren Gedichte find: The Lay of the last Minstrel the Marmion; the Lady of the Lake; the tale of Rokeby und the Lords of the Isles. Die übrigen, wie Don Roderick, the Harold, the Bridal of Triermain u. f. find von einem viel tiefern Rang. Es war Beit, aufguboren, benn ale biefe letten ericbienen, trat eben Byron auf die Bubne. Scott jog fich vor bem machtigern Begner gurud, entfagte fluglich ber eigentlichen Dichtfunft, und mandte fich feitdem ausschließend zu den Romanen, in welchen er, vielleicht Cervantes ausgenommen, unübertroffen daftebt. Bir werden ibn in diefem Gebiete, fo wie in Dem der Geschichte wieder finden. Dur furg fonnen wir die beffern der Uebrigen mit ihren Berfen anzeigen.

23 ordeworth ift einer der vorzüglichften Dichter der neuern Geine » Lyrifchen Balladen « werden fo lange als die englifche Sprache leben. Gein Lehrgedicht » Excursion « erschien im 3. 1814. Southen (deffen Joan of Arc; Thalaba, an Ara-

My and by Google

bian poem; Madoc; Kehama und Roderick the last of the Goths); Montgomern (the Prison Amusements; the Ocean; the West-Indies; Groenland und Songs of Zion); Soaq (the Mountain Bard; the Queen's wake; the Pilgrims of the Sun etc.); Campbell (the pleasures of hope; O' Connor's child, the Gertrude of Wyoming und Theodoric); Thomas Moore (the Songs of Ireland und Lalla Rookh, nebit mehreren anderen, von welchen wir nur noch Bnron ansheben, nicht, weil er uns etwa weniger befannt mare, als felbit Scott, fonbern weil es intereffant ift, ju feben, wie einer feiner geiftreichften Candeleute von ibm bentt. Unfer Berfaffer beginnt feine Darftellung Diefes Dichtere mit folgenden Borten: »Der coniofche, bobnifche, fatprifche Beift unferer Beit, Diefer alles be-»zweifelnde und nichte glaubende Beift, fand feinen Reprafentansten in George Gordon Lord Byron. Er befaß alle die Gigenofchaften, Die den Dichter constituiren, im bochften Grade. Der »finftere Unbold, der fvater in feinem Innern mublte, fpricht noch nicht in feinem erften Berfen » Hours of Idlenels, « aber Die »bittere Rritif, welche Diefe Schrift in bem berühmten Edinburgh »Review erhielt, verfehrte fein Blut in Galle, und erwecte ienen bofen Beift, ber ibn feitdem nie mehr verlieft. « Boron war 1788 in London geboren. Gein Bater war ein Berfchwender und ein Libertin, Der Das große Bermogen feines Beibes Durchbrachte, Die, nach feinem Tode, mit 200 Pfund des Jahres, fich und ihren einzigen Gobn erhalten mufite. Gegen alle Erwartung ftarben mehrere Mittelglieder feiner Berwandten, und fo gelangte er gu ber Lordschaft von Remftead. In feinem zwanzigsten Jahre fammelte er feine gerftreuten Gedichte in einen Band "the English Bards and Scotch Reviewers, a womit er dem Edinburger Rritifer ben Todesftof verfenen wollte. Rach Diefer That fegelte er ab, um auf dem Berge Parnag und im Bellefpont feinen Born verfühlen zu laffen. Ochon war er und feine Bedichte mit ibm vergeffen, ale er ploglich gurudfehrte und feinen » Childe Harold « berausgab. Diefes gang außerordentliche Gedicht machte bas Edinb, Review, machte alle Kritif verftummen, und verfeste ibn unter die erften Dichter Englands. Geitdem ergoß fich feine poetifche Reder gleich einem Strome, unabläßig und unerschopf= lich, und feiner auferordentlichen Kruchtbarfeit tonnte nur feine eben fo ungewöhnliche Originalitat verglichen werden. Ochlag auf Edilag, wie Blige, folgten auf einander: the Giaour, the Corsair, the Siege of Corinth, the Bride of Abydos und Lara. Heberfattiget von diefen gereimten Gedichten erschienen eben fo fcnell andere reimlofe Poefien, und unter diefen befonbere Manfred und Sardanapalus mit mehreren bramatifchen

Richt eber borte biefer gewaltige Strom auf ju Productionen. fliegen, bie Byron, auf den Rath feiner Freunde, fich ploblich enticbloff, ein Beib zu nehmen. Raum aber war diefe in Das Saus getreten, als fein Mund verftummte. Defto lauter wurde bafur Der Mund feiner Glaubiger, Die ibm in furger Beit nicht meniger ale dren Erecutionen auf feine Studierftube fchickten. Dann fagte feine Rrau, fie wolle eine fleine Landvartie machen, und fam nicht mehr jurud. Dann regnete es Schmabworte von allen Seiten auf ibn los, bis er endlich, aller Diefer Dinge mube, jum zwenten Mal fich einschiffte, um das Land feiner Geburt nie wieber zu befuchen - Seitdem war fein Bang unftat. Dicht mehr ein bochbegeistertes Befen, ein Brrwifch fubr er bin und ber, aber auch in diefem Buftande noch flammte er zuweilen auf, und blendete mit feinem Lichte aller Mugen. In diefer Beit vollendete er feinen Childe Harold, fchrieb er feinen Mazeppa, und allarmirte er die gange Belt mit feinem unglaubigen, ausgelaffenen Ben ber Musführung des letten Gedichtes icheint er zwischen ben Engeln bes Lichts und ber Kinfternif in ber Mitte gefeffen gu haben; es enthalt feine glaugenoften und gugleich feine fcmargeften Ideen, auf eine wunderbar entfehliche Urt unter einander verschmolgen. Bie er ferner in Stalien Die glimmende Ufche der Frenheit anblies, wie er in Griechenland, einen fpartanifchen Belm auf dem Ropfe, ben antifen Beroismus augufachen fuchte wie er fampfte, wie er fiel - es ift befannt und fann bier übergangen werden. Er ftarb in Miffolounghi und wurde auf feinem Gute Newstead begraben, da man ibm die Rubestatte in der Beft. minfterabten verweigert batte.

Die Poefie Boron's, fest unfer Berfaffer bingu, ift auf eine gang fonderbare Beife originell in ihren Conceptionen; Die 3deen find meiftens neu und fchlagend, und die Gprache fraftigfühn Die Ratur fiebt er gang auf feine eigene Urt au; und fliefend. er verschmaht es, mit andern zu empfinden, und diefe Absonderung von der übrigen geiftigen Belt zeigt fich nicht blof in den Charafteren, die er auftreten lagt, fondern auch in den von ihm felbft geaußerten Unfichten über die Gegenwart und die Bufunft, Die er überall mit einer verwegenen, ja profanen Rubnbeit eingnftrenen fucht. Fur feine Belden, Die meiftens nur Banditen und Rauber find, fpricht er weder Mitleid, noch Grofmuth an: er farbt fie gefliffentlich fo fchwarz als möglich, und fucht fie bann wieder weiß zu mafchen und zu einer Urt von humanitat gurud's guführen, indem er einige Sonnenftrablen der Tugend in ihre Kinfterniß fallen laft, wodurch das aufgestellte Bild gewöhnlich nur noch greller und grafflicher wird. Geine Geldinnen gumal find weder weibliche, noch felbit naturliche Befen, fondern Ungeheuer, die weder von Mord und Blut, noch von der Liebe bewegt oder aus ihrem Geleise gebracht werden können. Und doch haben alle diese abenteuerlichen Gestalten so viel Leben, ihre Gedanfen sind so tief wahr, und ihre Handlungen sind so wunderbar mit Licht und Schatten gemischt, daß sie, mit allen ihren Berstößen gegen Anstand und Sitte, eine nichtige Anziehungskraft außern. Als Birtuose erscheint er, wenn er das menschliche Derz anatomirt, und die sinstersten Falten desselben mit seinem Scalpiermesser bloßlegt. Sein Hauptsehler endlich ist sein ganze West, der Himmel und die Erde sind nur Gegenstand seines Ubscheues: alle Lugend gehört dem bloßen, blinden Zusall; nur das Laster ist bey ihm wirklich da, und immer im Geleite des Irthums, während Wahrheit für ihn nichts weiter ift, als ein leerer Schall.

Indem wir und nun zu der zweyten Abtheilung, den Novellen = und Romanen = Dichtern wenden, bemerken wir zuerft, daß in der frühern Periode nur dren eminente Schriftstels ler in diesem Fache aufgestanden sind: Fielding, Smollett und Richardson, die sich meistens nur mit Sittengemalden und Familienscenen befast haben. Die gegenwartige Periode ist viel reider an ausgezeichneten Maunern, und ihre Darstellungen umfassen einen viel weitern Kreis, der auf der einen Seite in das Gebiet der Poesse, und auf der andern in das der Geschichte eine greift, und dadurch gleichsam eine neue Art der Dichtung bildet, die früher, in dieser Ausdehnung wenigstens, nicht bekannt de-

wefen ift.

Bieber gebort vorerft Unne Radeliffe. Gie fann als Die erfte von denen angefeben werden, die und die Matur von ibrer furchtbaren und ichrecklichen Geite zeigten. Wenn andere uns nur die Graber zeigen, wo die Todten liegen, fo öffnet fie Dies Grab und beleuchtet die herausgezerrte Leiche mit ihrer grel-Ien Campe fo lange, bis uns dasfelbe Entfeten anwandelt, das aus ihren eigenen herenaugen fpricht. Ueberall nichts als Unholde und Gefpenfter, nichts als Furcht und Schreden, und bief alles, man muß es gesteben, mit viel Runft und mit einer Taufchung ausgemalt, Die unmittelbar an Bahrheit grangt. Ihre Misteries of Udolpho fann als das Kunftwerf Diefer Schwarzfunft der Dichtung betrachtet werden. Bas fie mit der außern, das machte Biliam Godwin mit ber innern Ratur bes Menschen, die wir ben ihm nur in Auflosung und in Moder Geine Charafteriftif von Falfland, St. Leon und Manfeben. deville emporen und zerftoren alle Wefühle des menfchlichen Bergens. Seuri Dadengie fchrieb mehrere Romane, die fich vorzüglich durch Elegang und Grazie Des Bortrage auszeichnen

1837.

(Louisa Venoni, the man of feeling, the man of the world etc.). Maturin wurde der irlandifche Walter Scott genannt, wie er Denn auch viel Mebnliches mit ihm bat, obichon er in Begiebung auf Erfindung und Darftellung tief unter ihm ftebt, wie man in feiner the Women und Melmoth fieht. Beiter fann bier ermabnt werden John Galt (m. f. feine Annals of the Parish. Sir Andrew Wylie und Lawrie Todd); 30 hn Bilfon (Lightsand Shadows, the Trials of Lyndsay und the Foresters); Edw. Entton Bulwer, einer der ausgezeichnetften, ein Deis fter im Erbabenen, in der Gatpre und vorzuglich in der befchreibenden Gattung, und ein vorzuglicher Renner der englischen gi= teratur, von dem wir, ba er noch jung ift, viel Gutes und Grofies zu erwarten haben. Lodhart machte fich durch feinen Balerius, Mam Blair, Reginald Dalton und Peter's Letters rubm: lich befannt. James (beffen beste Schriften Richelien und Mary of Burgundy); Croln (Galathiel, Man Rair) u. m. a. Borgualich reich ift die Rlaffe ber neuern englischen Romane an weiblichen Berfaffern. Bir nennen nur Die vorzuglichften mit ihren Berfen. Lady Morgan (the wild irish girl, the novice of St. Dominick, Ida of Athens); Mad. d'arblan (Evelina, Cecilia und Camilla); Elif. Samilton (Cottagers of Glenburnie); Miß Ferrier (the Marriage, Inheritance); Maria Edgeworth (Patronage, Tales of fashionable life, Belinda, Caste Rackrent und Popular and moral Tales); Jane und Unna Maria Porter, zwen Schwestern, beren jede nabe funfzig Bande von Romanen gefchrieben bat, wovon Die letten noch in den Jahren 1830 - 32 berausgefommen find; Sannah More, die mehrere religiofe Romane berausgegeben bat; Mrs. Inchbald (the simple Story, the Nature); Jane Musten (Sense and Sensibility, Pride and Prejudice, Emma. Northanger Abbey und Persuasion) und mehrere andere minder berühmte Schriftstellerinnen Diefes Raches. Daf unter ben vie-Ien Ramen Diefer Klaffe Balter Scott nicht erwahnt wird, mag wohl feinen Lefer befremden, da man nicht leicht einen Autor nennen fonnte, welcher der großern Lefewelt, auch in unferem Baterlande, beffer befannt mare. Das Borbergebende wird ubrigens hinreichen, ju zeigen, daß Diefes Reld der Literatur in Den letten funfzig Jahren feinen Mangel an Schnittern, und noch weniger an Schnitterinnen hatte.

Auch der Gefchichte fehlte es nicht an Bearbeitern in diefer Periode, wie denn die Englander von jeher eine ausgezeichnete Borliebe für die Geschichte, besonders für die ihres Baterlandes, gehegt haben. Mehrere von ihnen sind, nach dem Urtheile untered Berkasser, of great original genius, aber mei-

ftentheils geichnen fie fich doch mehr aus durch Rleif als Burde. und mehr durch beschreibende als die Gegenstande ergrundende Darftellung. Mur wenige haben mahrhaft große Begenftande gewählt, indem fie fich mit der Unsarbeitung einzelner Theile eines groffen Gangen begnugten, woben fie aber Rleif, Studium und Belefenheit zeigten. John Lingard gab und eine Befchichte von England, und fvarte weder Zeit noch Dube, ibr alle Die Bollendung in geben, Die in feinen Rraften ftand. Er bangt aber einer Parten an, der größte Rebler, in welchen ein Siftorifer verfallen fann, da man von einem Partenmann feine mabre Darftellung mehr erwarten fann. Lingard erfcbeint in feinem voluminofen Berfe mit den Gefinnungen eines Monche aus bemt vierzehnten Jahrhundert! Robert Gonthen ift ohne Bweifel der größte unter den neuern Siftorifern Englande. Geine bren beften Berfe find : the history of the Peninsular War, the Book of the Church und the history of Brazil. Er fommt an Bedankenreichthum, Penetran; und Schouheit des Style dem Sume und Bibbon unter allen am nachften. George Chal. mere hat une eine Geschichte von Caledonien, und Sharon Eurner eine von den Unglo = Sachfen gegeben, die bende ibre unverfennbaren Berdienfte haben, aber den drer altern biftorifchen Schriftstellern Englands weit nachstehen. James Madintofh berechtigte gleich ben feinem erften Auftreten gu ben größten Erwartungen. Geine noch in frubern Jahren angefangene Geschichte von England wurde ale ein gang vollendetes Berf bewundert, obichon es noch nicht herausgegeben und nur feinen Rreunden befannt war, und obichon er in demfelben, wie man fagte, die alten Lieblinge der Englander, Sume und Clarendon, angegriffen batte. Durch feine Bertheidigung der frangofischen Umwalzung und feinen Ungriff auf Burfe, ben Befampfer berfelben , verbreitete fich der Rubm feines Ramens über gang England .- Much ale Redner im Parlament glangte er unter ben erften. Alles fab nun der fo oft und vielbefprochenen Erscheinung feiner Gefchichte Englands entgegen, die, als Fortfegung des Sumefchen Berte, von der englischen Revolution ib88 bis ju bem Sturge Mapoleone geben follte. Allein diefe fo lang erfehnte Befchichte ift nie erschienen, und alles, was er barüber gab, ift in ben given Bandchen enthalten, Die Cardner in feine Enclopadie im 3. 1830 und 31 aufgenommen bat, und die nicht den gebnten Theil von dem leiften, was man von ihm mit fo großer Gewiß-Billiam Roscoe gab und eine history beit erwartet batte. of Lorenzo de' Medici und of Leo the Tenth, die wohl recht artig gefchrieben find, aber auf einen Bergleich mit ben Berfen Sume's oder Bibbon's feinen Unfpruch machen durfen.

Malcolm, der fich lange im Orient aufhielt, publicirte am Ende feines febr thatigen Lebens the history of Persia und of Central India . Die einen boben Werth baben, ba er von einem großen Theile feiner Ergablungen Mugenzeuge, ja felbft mitwirfende Derfon war, und da diefe Schriften burchaus mehr die Frucht der eigenen Beobachtung, als des blogen Studiums in fremden Berfen find. Mapier ift ber achte Geschichtschreiber Des lenten Rrieges, Den England in Spanien führte. Obicon ibm der oben ermabnte Southen darin vorausgegangen mar, fo ift boch fein Geschichtswerf eines der merfwurdiaften ber neuern Beit geworden. Stol und Darftellung ift meifterhaft, und tiefe Entwidlung ber oft bochft verworrenen Ereigniffe aus den erften Urfachen , zeichnet Die Schrift in allen ibren Theilen aus. Much er war Mugenzeuge deffen, mas er bier befchreibt, und obicon ein Englander, ergablt er ohne Partenlichfeit, was er gefeben. Benry Sallam ift ber Berfaffer von zwen Gefchichtewerfen, Die ohne Zweifel auf die Rachwelt übergeben werden: the State of Europe during the middle Ages und the constitutional history of England. Das erfte übertrifft felbft in mancher Begiebung bas befannte Berf von Robertfon über Carl V., und bas lette ift vorzüglich wegen feiner ftrengen Unpartenlichfeit befannt, mit welcher es die vaterlandischen Greigniffe behandelt. D'Braeli fann wohl nicht als eigentlicher Geschichtschreiber angeführt werden, obichon alle feine Berte ein hiftorisches Geprage Er ift gewiß einer ber gelehrteften, verftandiaften und angenehmften Schriftsteller unferes Beitalters, und er hat burch feine Schriften mehr Licht über Die Literatur Englands verbreitet, als von irgend einem diefem Objecte ausschlieflich gewidmeten Berfe gefagt werden fann. Dicht leicht wird man in ber Rolge über diefen Gegenstand fcbreiben, ohne gu ibm, als ju einer reichen Quelle, jurudingeben. Geine Curiosities of Literature find allgemein befannt und geliebt, und fein » Commentar über Carl I von England a zeigt ibn als einen tief forfchenden, und felbit dann noch unpartenischen Mann, wo er ficher ift, den gröfiten Theil feiner englischen Lefer als feine gebornen Begner gu finden. Balter Scott endlich, den wir bereits als Dichter und als Romanschreiber fennen gelernt baben, wollte auch als Siftorifer auf eine ber vorderften Stellen unter ben Schriftstellern Englands Unfpruch machen. Wir haben von ihm gwen "Befchichten von Schottland. " Die erfte ift für feine Entel bestimmt und eine Rinderfchrift, ale folche aber febr fchatbar. Gie wurde offenbar nur aus dem Gedachtniffe, ohne Bis cherhulfe, ohne Unfpruch auf eigentliche Gelehrfamteit gefchrieben, und ift dadurch, ben feiner reinen und reichen Darftellungs=

funft, nur um fo beffer geworben. Die zwente ift weniaftens Dadurch Schabbar, daß fie uns eben das gibt, mas fein anderer Befchichtschreiber Schottlands geben wollte und fonnte: biftoris fche Epifoden, hausliche Geschichtchen ben Sofe u. bal. Doch tragt Die Darftellung Diefes Bertes icon bas Geprage ber ungludlichen Stimmung, unter welcher fein edler Beift bald barauf Gein » Life of Napoleon « ift febr lebhaft gefchrieben, wir glauben alles, was er ergablt, vor unferen Mugen vorgeben gu feben, aber fein Schiff, leicht wie es ift, bat feine Diefe, und das Gange ift mehr Roman, als Geschichte, und felbft ale Roman noch voll Partenlichfeit, voll unficherer, balbverstandener Unfichten. Es entstand zu einer Beit, wo die Unimofitat gegen ben Selden Diefes Gedichtes in England noch zu beftig, und die Bunden, die er dem Cande geschlagen batte, noch zu frifch waren; Balter war überdieß zu viel Englander und ein zu getreuer Unbanger alles deffen, mas der Beld feines Be-Dichtes gerftoren wollte, um als ein unvartenischer Geschichtschreiber ber Bahrheit das ibr ichuldige Opfer bringen zu fonnen.

Die vierte Abtheilung des gegenwärtigen Werfes ist den Biographen gewidmet. Daran war England immer sehr arm, und Johnson beklagte sich oft genug über diesen Mangel an Monographien, aus denen allein später eine würdige Geschichte heevorgeben kann, indem diese doch nichts anderes, als die Erzählung der Thaten der Einzelnen ist. In den letten funfzig Jahren suchten folgende Manner dieses bisher so sparsam bebaute Beld zu cultiviren. I am es Eurrie gab eine treffliche Lebensbeschreibung des oben erwähnten unglücklichen Naturdichters Burns. Eben so haben wir von B. Sapley das Leben von Romnen und von Cowper, von Gifford die Memoiren Ben Jonson, und eine sehr schön geschriebene Autobiographie; von B. Scott das Leben Oryden's und Swist's u. m. a. von gerin-

gerem Berthe.

Um unzufriedensten ift unfer Berfasser in der fünften Abtheilung feiner Schrift mit der dramatischen Poesie Englands. Seine Landsleute, sagt er, sind zu gescheidt, zu falt,
zu philosophisch geworden, um an dem reinen Drama mehr Gefallen zu finden. Wir wollen ihm seine Unsicht lassen, und nur
kurz die vorzüglichsten neuern dramatischen Dichter mit ihren befern Productionen anführen. A. B. Sheridan schrieb noch
vor seinem drenftigsten Jahre the Rivals und the school of
Scandal, zwen Schauspiele, die zu großen hoffnungen berechtigten. Allein bald darauf hatte er das Unglück, ein beständiger
Benfiger gewisser lustiger Zirkel ben hofe zu werden, und
er ergab sich, unbekummert um seinen Nachruhm, den Kreuden

der Gesellschaft. Joan na Baillie steht ohne Zweifel an der Spipe der modernen dramatischen Schriftsteller Englands, und ihre Werke werden, vielleicht zu oft, mit denen von Shakespeare verglichen. Auch Walter Scott hat sich, wie in allen Gattungen der Dichtkunst, also auch in der dramatischen Poesse verslucht, aber mit noch weniger Glück, als ihm auf dem Felde der Geschichte zu Theil wurde. Colerid ge's dramatische Versuche sind alles, reich, blübend, tief, nur nicht dramatisch, und dasselbe kann auch von den Schauspielen Lord Vnron's gesagt werden (Manfred, Marino Faliero, Sardanapalus, Cain, a Mystery u. f.), die alle auf der Buhne eigentlich unvorstellbar und

bloß fur ftille Lecture bestimmt find.

Je armer das Feld der dramatifchen Dichtfunft, befto reider bafur bas ber Rritif über die armen Dichter. Diefe letten funfgig Jahre waren, mit unferem Berfaffer gut fprechen, fo recht eigentlich die Beit des Rritifirens. Diefe Erfcheinung deutet mehr als alle anderen, auf ben eigentlichen Berfall ber iconen Literatur. Conft fprachen felbit Die ausgezeichnetften Manner Des Candes nur mit Achtung von den bedeutenderen Beiftesmerfen ihrer Beit; jest aber erhob fich ein neuce, barfches, fchwer ju befriedigendes und ichwer zu bezahmendes Gefchlecht, nicht eben immer mit viel Berftand oder Bis ober Gelehrfamfeit begabt, aber bafur mit befto großerer Gelbitfucht und Rrechbeit ausgestattet. Dies Befchlecht feste fich ohne Umftande auf ben Thron der Literatur, die ihnen doch nichts verdanfte, und fprach von feiner Sobe fubn ihr Urtheil aus über die erften Manner in Runft und Biffenschaft. Unfange ftaunte die Menge ob Diefer Krechbeit, aber bald fand fie, nach ihrer Urt, Freude daran, die So= ben erniedrigt und ju fich berabgezogen ju feben. In Edinburgh fing Diefes Unwefen an. Unter ben erften Mitarbeitern an ber Edinb. Review waren einige junge Cowen, Die wohl Großes hatten leiften fonnen, Die es aber vorzogen, ihre Rraft nur gegen andere ju wenden. Wer ihnen nahe fam, wurde angefallen und gerriffen. Bald murden abnliche Berichtehofe, mabre fritifche Sternfammern, auch in den anderen großen Stadten bes Reiche errichtet, und nun wurden die vorzuglichften Manner ber Nation wie Anaben behandelt, und furzweg fur Traumer, Enthufiaften und Tollfopfe erflart. Bald nahm der Rampf, wie alle Rampfe in England, eine politische Karbung an. Das Edinb. Review war von den Bhige errichtet worden. Geinem Unwefen ju feuern, errichteten Die Sories Das Quarterly Review, und nun begann ein Strauf, der wenigstend fur alle die, die felbft fein Buch gefchrieben hatten, febr unterhaltend war. Diefe zwen Zeitschriften führten gang benfelben Rrieg burch, ben Die

Bbigs und Tories im Parlamente führten. In Berunglimpfungen aller Urt war Ueberfluf zu benden Geiten. Ber mit den einen bielt, wurde von den anderen gertreten, und am schlechteften famen die davon, die es mit feinen verderben und gwifchen ben-Den Die rechte Mitte halten wollten. Francis Jeffren mar der Leiter des Edinb. Review mabrend der Periode des hochften Blanzes Diefer Beitschrift, ein fenntnifreicher, vielfeitig gebildeter, von Big überfliegender Mann, im Stande, das Schlechtefte jum Schonften und umgefehrt zu machen, aber ein Dann obne alle Imagination, und Daber allen Dichtern und aller Dichtfunft Reind. 2Bo er einem Dichter, gleichviel ob einem guten ober fchlechten, begegnete, wurde fein Born, ja fein 21bichen wach, und nun war an feine Bugelung feiner felbft mehr zu denfen. Er fann der eigentliche Rain, der Todichlager der englischen Poefie genannt werden, da fortan jeder Bere nur mit Bittern vor feiner Beifel niedergeschrieben werden mußte. Billiam Gifford war der Chorag des Quarterly Review, ein Mann von ungemeiner Belefenheit, ber eine claffifche Erziehung genoffen batte, und eines befferen loofes wurdig gewesen mare. Aber er mar von fich felbit und feinen Renntniffen fo eingenommen, baf er alle anderen fur Janoranten bielt, und fo ungennafam, daß ibm auch das Befte nicht genugte, und endlich fo berrichfüchtig, daß er durchaus Riemand neben fich dulden wollte. In Big fam er bem Jeffren gleich, an Ironie und fauftischen Garfasmen wußte er ihn noch zu überbieten. Wer bas Unglud hatte, unter Die Rlauen Gifford's zu fallen, war bennabe immer ein verlorner Denn er begnügte fich nicht, wie wohl Jeffren, feinen Gegner bloß lacherlich ju machen; er rubte nicht, bis er ibn auch verachtlich, bis er ihn gang germalmt hatte. Gifford war in feiner erften Jugend ein Schufter, fpater ein Matrofe, und er wufite die Sprache, die er in feinem erften Umgang erlernt batte, obichon verfleidet und im besten Englisch ausgedrückt, auch in feinem fpatern leben zu gebrauchen. Go nannte er ben Dichter Bloomfield einen elenden Ochufter, der feine Berfe, wie Diefer feine Schube, gufammenflicht; ber Naturdichter Burns bief ibm nur der ichottifche Bauernflegel u. dgl. Mit einigen alten Bhigs lebte er in derfelben Urt von Freundschaft, wie Polnphem mit Ulnffes in der Soble: er fparte fie fur morgen auf, wenn er die andern aufgezehrt haben wurde. Aber weh dem jungen Bhig, ber nicht zu feiner Parten geborte, und es fur fich allein magen wollte, auch nur einen Bug auf den Parnag ju feben. Gofort batte ibn der neue Polyphem auf der Mucke. Unfangs fab er ihm nur unverwandt nach, ohne ibn aus den Augen zu verlieren, Dann fcblich er langfam naber, und urploblich machte er feinen Sprung, umschlang ihn, wie die Boa ihren Raub, zerbrach ihm Sebu' und Knochen, und vernichtete ihn fo völlig, daß man auch feine Spur mehr von dem armen Opfer in dem ganzen Lande finben fonnte.

Brougbam ift als der Commandant en Chef von Jeffren's fritischer Urmee zu betrachten. Gein Genins ift mabrhaft bochund wohlgeboren, und feine Renntniffe fo ausgedebnt, mannia: faltig und grundlich zugleich, ale ben irgend einem feiner Zeitgenoffen, und feine nimmer raftende Thatigfeit ift feinem boben Eg. lente gleich. Wenn man ibn bort, fo glaubt man, er babe ploslich durch eine Urt von Inspiration erhalten, was andere fich nur langfam durch anhaltende Studien verschaffen. 3mmer fcheint er Den Begenstand, über den er eben fpricht oder fchreibt, feit lange su feiner ausschließenden Beschäftigung gemacht zu haben, fo ge-Diegen und vollendet tritt feine Darftellung hervor, und fo tief bringt er in benfelben ein. Es gibt Leute, Die fich eine gewiffe oberflächliche Renntnif von bennahe allen Dingen erworben haben, und die, wenn fie darüber mit erfunftelter, muftifcher Beisbeit fprechen, fur Menfchen von feinem Gefchmad und tiefer Gelebrfamfeit gelten, ben benen wenigstens, Die felbit nur auf ber Oberflache der Dinge geblieben find. Aber mit Brougham verhalt fich Dieß gang anders. Gein Schiff geht tief und fegelt eben fo fchnell als ficher, und welche Gache er auch eben vornehmen mag, er fennt fie nicht blog von außen, fondern durch und durch. Dan bat ibn den Crichton unferer Tage genannt und nicht mit Unrecht, benn es ift eine eben fo feltene, ale bewunderungemurbige Erfcheinung. Gein Big ift fchnell und treffend, und feine Bronie, ale beifender Spott, gerftort wie Galpeterfaure ben Ort, auf ben er fallt. Die außerordentliche Lebhaftigfeit feiner Perception und die überfließende Gulle feiner Renntniffe machen ibn ungedul-Dig und vorschnell: er fann mit langfamen Beiftern nicht converfiren, er fturgt fogleich und mit einem Gprunge an fein Biel. und argert fich, daß er die andern geben fieht, mabrend er fliegt. Er fennt feine Rraft und überfchatt fie vielleicht, wenigstens Schlägt er die der andern ju gering an, und ift daber ein Richter und Sadler alles beffen, was ihm nabe fommt. Als Rritifer der andern ift es ihm nicht um die Befferung, fondern nur um die Unatomie diefer anderen gu thun, und man muß es gesteben, er weiß fein Meffer meifterhaft zu fubren. In der Lebhaftigfeit feines Beiftes fieht man ibn aber auch oft einen wiBigen Ginfall ftatt einem tiefen Gedanten fegen, und felbft bort Ocher; und Gronie branchen, wo er nur Ernft und Heberlegung anwenden follte. Diefen dren Mannern gegenüber verschwinden alle die anderen, welche fich im Relde der Kritif beschäftiget haben (Ondnen Smith,

Madintofh, Saglitt, Babington Macaulan, Bilfon Crofer, Robert Southen, Lodhart u. a.), obicon manche von ihnen, von iener Gefellichaft ifolirt, als febr ausgezeichnete Manner erfcheinen wurden. Madfintofb ift der Berfaffer des trefflichen Rudeblich auf die englische Literatur. Macaulan mar einer ber porzualichften Mitarbeiter an dem Edinb. Review; fo wie der farcastifche Crofer an dem Quarterly Review, und Lodbart mar der eigentliche Machfolger von Gifford, ale Diefen Das Alter und bas Sinfen feiner Rraft von dem hoben fritifchen Drenfuß trieb, und feitdem hat das Quarterly Review auch eine mildere, bumanere Beftalt angenommen. Debft diefen benden Zeitschriften, den erften. Die England hervorgebracht bat, muß auch noch ale befonbers ausgezeichnet erwähnt werden: bas Westminster Review und das Blackwood's Magazine, welches lette John Bilfon lange Beit mit großem Ruhme redigirte; ferner Der Atlas, Der Spectator, der Examiner und der Scotsman. Huch fann man Bulwer's » England and the English « und Samefon's » the female characters of Shakespeare a hieber gablen, welche bende Berfe ale Meifterftude der literarifchen Kritif gu betrachten find.

Und was haben alle die Manner, die wir bisher aufgegablt, ausgerichtet? Belchen Ginfluß, welchen Ruben baben alle Die geiftigen Borguge, mit welchen fie ausgeschmuckt maren, auf bas Bolf und auf fie felbft gehabt? - Die Untwort auf diefe Frage macht ben Befchluf des gegenwartigen Berte. Es fen uns erlaubt, fie mit den Borten des Berfaffere bier angufugen. - » Belchen Einfluß, fragt man? - Das ift mit einem Worte entschieden : feinen. Der Berausgeber einer Zeitung bat unendlich mehr Einfluß auf das Publifum, und unendlich mehr Ruten fur fich felbit, als gebn epifche ober Inrifche ober dramatifche Dichter, ja als alle Barden ber alten und ber neuen Zeit gufammengenommen. Geben wir nur einmal gu, wie es diefen armen Poeten in unferm England gegangen ift, in diefem Lande, auf das man noch immer fo gern als auf ein Mufter bingeigt, wenn einmal wieder von dem Ochut und ber Unterftugung die Rede ift, beren fich die fcone Literatur zu erfreuen haben foll. 211fo: Chat= terton trank Gift, weil er fein Brot mehr gu effen batte: Crabbe farb als ein armer Landgeiftlicher, der feinen fleinen Ader bennahe felbft pflugen mußte, wenn er leben wollte; 23. Scott rieb fich felbft auf, indem er nach Unabbangigfeit rang, und feine Bucher, das einzige, was er gurudließ, wurden in ber Auction verschleudert, um feine Schulden ju gablen; Byron ftarb im Eril, und verwinschte das land, das ihn geboren batte; Wordsworth ift ein Rupferftichhandler geworden, weil er fonft mit feiner Familie Sungers gestorben ware; Moore fand, daß

Die Dichtfunst, wie die Tugend, ihr eigener bester und zugleich ihr einziger Lohn ist; Hogg nagt in einem verborgenen Winkel des Landes an einem alten Anochen, den seine Gönner ihm wie einem Hunde zugeworsen haben, und Wilson lebt — von der Philosophie! Und hiemit: lebt wohl! ihr Zierden der Literatur, ihr Lichter des Landes, lebt wohl! Eure Stunde hat geschlagen und Euer Maß ist voll. Ihr aber, die ihr nach Jenen fommen sollt, laßt sie Euch zur Lehre und zur Warnung dienen. Inspicite tanguam in speculum et sumite exemplum vohis.

Man fieht aus allem Borbergebenden, daß Diefe literarifchen und biographischen Rotigen nicht fowohl auf Bereicherung Des Begenstandes, als auf eine angenehme Heberficht und Rufammenftellung bes bisber ichon Befannten Unfpruch machen. 3mar fehlt es unferem Berfaffer nicht an eigenen Unfichten und an 3deen, die ibm felbit angeboren: ja er mochte felbit mit Diefen an manchen Orten zu mittheilfam gewesen fenn: aber auf ein eigentliches Geschichtwert, auf Quellenftudium, auf Erschopfung Des Begenstandes ift es offenbar bier nicht angefeben. Der Berfaffer fennt Die meiften der bier auftretenden Perfonen unmittelbar aus ihren Berfen, und theilt gutmeinend mit, mas er felbit barin gefunden bat. Er gibt und meiftens nur fleine charafteriftifche Gemalde, wo die Sauptzuge oft recht gludlich berausgehoben Unpartenlichfeit, auf Die er ofter fenerlichen Unfpruch . macht. wollen wir ibm nicht ftreitig machen, fo lange man unter Diefem Borte nur die Eigenschaft verfleht, daß man nur bas fagt, was man in der That benft, daß man feiner Unficht und feiner Ueberzeugung gemäß fpricht. Das ift auch am Ende alles, was man billiger Beife fordern fann. Ob aber biefe Ueberzeugung auch die rechte fen, ob fie fich nicht zuweilen, mit Dem besten Willen, fo tief in den Berthum hineinftudiert hat, baf fie nicht weiter heraus fann - bas ift unfere Sache nicht, ju entscheiden, und muß vor einem gang anderen Richterftubl ausgemacht werden. Huf welche Geite er hangt, hat er felbit S. 302 u. f. deutlich genug ausgesprochen. - Gein Bortrag ift meiftens febr angenehm, boch oft gefucht und felbft geblumt. was der rubigen Ergablung, wenigstens in die Lange, nicht aut anfteht. Ein gemiffes Safchen nach Big und ercentrifchen Musbruden, die auf Effett berechnet find, bat er mit bennabe allen feinen Landeleuten aus der Periode gemein, Die er gu beschreiben fich vorgenommen bat, und man wird es daber auch nicht befrembend finden, daf er an feinem feiner Selden Diefe allen, alfo auch ibm, gemeinsame Ochooffunde als etwas ber Ruge werthes bemerft. Littrow.

- 2tr. IV. 1) Nipon O Dai Itsi Ran, ou Annales des Empercurs du Japon, traduites par M. Isac Fitsingh, avec l'aide de plusieurs interprétes attachés au comptoir Hollandais de Nangasaki; ouvrage revu, complété et corrigé sur l'orginal Japonais Chinois, accompagné de notes, et précédé d'un aperçu de l'histoire mythologique du Japon, par M.J. Klaproth. Paris. Printed for the oriental translation fund. London 1834. 4.
  - 2) Nippon. Archiv zur Beschreibung von Japan und dessen Neben und Schutzländern: Jezo mit den südlichen Kurilen, Krufto, Kooraï und den Liukiu Inseln, nach japanischen und europäischen Schriften und eigenen Beobachtungen bearbeitet von Ph. Fr. von Siebold. Ausgegeben unter dem Schutze Seiner Majestät des Königs der Niederlande. Leyden bey dem Verfasser 1832 35, fol. Vier Lieferungen.
  - Bydrage tot de Kennis van het Japansche Rijk, door J. F. van Overmeer Fisscher, ambtenaar van neërlandsch Indië, laatst te Japan. Met platen. Te Amsterdam. Bij J. Müller et Comp. 1833.

Die geographische Kenntniß der Alten erstreckte sich nur bis zu den nördlichen und sudlichen Provinzen des heutigen chinesischen Reiches; weiter gegen Often zu, sagte Ptolemaus, lage unbekanntes land. Der nestorianische Mönch, Kosmas, der gegen das Jahr 522 unserer Zeitrechnung von Aegypten aus die Insel Taprobane oder Ceplon besuchte, erfuhr hier zuerst, daß Tiniftan in Osten vom Weltmeere begrenzt werde. Er setz hinzu, daß über Tin hinaus man nicht schiffe, noch gebe es überhaupt jenseits dieses Reiches bewohntes land 2). Bon einer Kenntnist der östlich von China gelegenen Inseln ift also hier, obgleich zu dieser zeit ein häusiger Berkehr der persischen, arabischen und indischen Kausteute mit den Chinesen, deuen Japan gar wohl bekannt war, Statt gefunden hat, noch keine Spur vorhanden.

Die Araber waren mahrend des neunten und zehnten Jahrhunderts das gebildetste und wissenschaftlichste Bolf der Erde. Sie suchten nicht allein durch Uebersenungen aus dem Indischen und Griechischen ihre Kenntniffe zu bereichern; sie unternahmen

<sup>1)</sup> Anstatt Τζενίστα muß ben Rosmas Τζενίσταν gelesen werden. Kosmas ethielt wahrscheinlich seine Nachrichten durch persische Raufleute, die das Land gang richtig nach der Donastie Tin Tüsinistan, d. h. das Land der Tin nannten. Το λοιπόν ή Τζενίσταν ής ένδοτέρω ούς έστεν έτέρα χώρα ο ώκεανος γάρ αυτήν κυκλοί κατά ανατολάς. Thevenot, Relations de divers voyages. Theil I. Topographia Christiana pag. 3.

<sup>2)</sup> Περαιτέρω δε της Τζινίσταν ουδε πλέεται, ουδε ουκείται. Rosmas am angeführten Orte pag. 5.

auch große Reisen theils aus demselben Grunde weßhalb sie Bücher übersetten, theils auch in handelsgeschäften, und, um ihre Religion in allen Gegenden der Erde auszubreiten. Durch sie ist uns daher schon gegen die Mitte des neunten Jahrhunderts die erste Kunde von den östlichen Inseln Afens geworden. Ein Araber, der gegen das Jahr 851 unserer Zeitrechnung Indien und China besuchte, berichtet, daß man auf der östlichen Seite gegen das Meer zu Inseln sinde, die Sila (Sipan) genannt, und von weißen Volkenne bewohnt würden; sie senden Geschenke an den Kaiser von Ehina, und glauben, wenn sie dieses unterließen, würde es in ihrem Lande nicht regnen. Niemand der Unserigen, etzt der reisende Araber hinzu, ist die jest in dieses Land gesommen, der uns darüber Nachrichten batte mittbeilen können 3).

Die Araber haben auch in der Folgezeit niemals die über China binaus gelegenen oftlichen Infeln Ufiens befucht. Ohne Die Beltherrichaft der Mongolen, und die Unternehmungen Chubilais im 3. 1281 mare Diefes Land weder den frubern perfifchen, noch den grabifchen Schriftstellern naber befannt geworben. Der berühmte verfifche Gefchichtschreiber Rafchid = eddin, der gegen Das Jahr 1294 fein wichtiges Wert gefchrieben bat, erwähnt Japan unter dem Ramen Dichemen : fu 4), und weiß, daß es eine Infel ift, baf es bafelbit viele Stadte und Dorfer und mebrere Bergwerfe gebe, bag ber Gerr bes landes unabhangig fen, und mit dem Kan in beständigen Zwiftigfeiten lebe. Much Ubulfeda bandelt in feiner allgemeinen Geographie unter bem frenlich febr verdorbenen Damen Dichemafut von Japan. Ueber Dichemafut binaus gegen Diten ju, fagt er, gebe es fein bewohntes Land. Dichemafut, wird unrichtig bingugefest, lage unter bem Mequator, wegbalb es feine geographische Breite babe 1.

<sup>3)</sup> Anciennes relations des Indes et de la Chine, de deux Voyageurs Mahometans. Paris 1718; pag. 48. Es ift auffallend, daß, obgleich Renaudot in den Anmerkungen zu dieser Stelle p. 165 bemerkt, daß unter Sila, Japan verstanden werden muffe, die Angaben des arabischen Reisenden über dieses Land ganz übersehen wurden. Sila ift sicherlich bloß ein Schreibsehler; es muß Sipan heißen, benn so werden die zwen chinesischen Charaktere, womit dieses Inselreich bezeichnet wird, in Kanton, wo der Araber seine Rachrichten eingezogen hat, ausgesprochen.

<sup>4)</sup> Ru ist das dinesische Bort tuo, Königreich; das p in pan oder pen ift in m übergegangen, was in der mongolischen Sprache hausig der Fall ift, und Raschid ebdin erhielt seine Nachrichten vermittelst der Mongolen. Siehe die persische Stelle: aus dem Oschemaettavarich in der Unmerkung zu den Annales des Empereurs du Japon 265.

<sup>3)</sup> Annales am angeführten Orte.

unter den Infeln Wahwaf in den fabelhaften Reisen Sindbat's, wie einige behaupten, die verschiedenen zum japanischen Reiche gehörigen Infeln verstanden werden können oder muffen, wollen wir dahingestellt seyn lassen 6). Go viel ift sicher: die Araber sind gegen Osten niemals bis Japan vorgedrungen, und die Lehre Mohammeds ift diesem Lande immer fremd geblieben. Das wesnige, was in den arabischen und persischen Schriftstellern über dieses östliche Inselnen vorgesunden wird, haben sie mittelbar,

vermittelft der Chinefen oder Mongolen erfahren.

Der erste christliche und europäische Schriftsteller, der des Landes Japan erwähnt, und es ausführlich beschreibt, ift Marco Polo. Er kennt dieses Land nach der Aussprache der südlichen Provinzen des chinesischen Reiches unter dem Namen Sipangu,— so muß anstatt des sehlerhaften Sipangri einiger Ausgaben gelesen werden. — Polo erzählt die unglücklichen Unternehmungen Chubilais gegen dieses Reich, und sest hinzu, daß man auf Sipangu Gold in Fülle habe, daß der König des Landes die Ausschlichen nicht erlaube, und daß deshalb wenig Kausleute, und selten Schiffe aus andern Gegenden dahin kämen. Es ward ihm von einigen Leuten, die daselbit waren, berichtet, daß der Pallast des Fürsten ganz mit Gold gedeckt sen, daß die Decken, Seiten und Fenster dieses Pallastes ebenfalls mit reinem Golde ausaeleat wären?).

Diese etwas mahrchenhafte Beschreibung bes Reiches gegen Sonnenaufgang — bas heißt Sipanku — mochte ben vielen Lesfern bes Poloischen Reisewerfes im vierzehnten und funfzehnten Jahrhunderte nicht selten eine Sehnsucht nach diesem goldreichen Lande erweckt haben. Wie glücklich ware man nicht gewesen, wenn man nur einige Stucke von dem Dache oder den Wanden

<sup>9)</sup> Taufend und eine Nacht. Deutsch von Mar Sabicht, van der Sasgen und Schall. Breblau 1836. Band II, 166,

<sup>7)</sup> Dei Viaggi di M. Marco Polo III. 2. Ramusio II. 50. Schon Miller und andere haben eingesehen, daß der Name Sipangri oder Sipangu auf Japan bezogen werden musse; es ist aufsalend, daß Robertson in der zwössen Annertung zu seiner Geschichte von Amerika noch zweiselt, ob unter Sipangu wirklich Japan verstanden werden könne. The Works of Wilkiam Robertson. Edindurgh 1829. II. 321. Die Beschreibung Japan's, die Polo nach den Berichten anderer Reisenden gibt, enthält viele Unrichtigkeisten. Man sprach wahrscheinlich in China zu dieser Zelt nicht gerne von Japan, weil die Erpedition dahin, die Polo fälschlich auf daß Jahr 1264 sets, so unglücklich ausgefallen war. Dieß mag anch der Grund seyn, daß der Minorit Odoric, der von 1827—1329 in Pecking sich ausgehalten hat, nichts von den China östlich gelegenen Insein erfahren zu haben scheint.

bes wunderfamen Dallaftes bes Rurften von Sivanan batte erlangen fonnen! Die Befchreibung Diefes Infelreiches befchaftigte aber nicht bloß bie Phantafie bes muffigen Lefers; fie veranlafte auch die Mftronomen , Mathematifer und Geographen Diefer Beiten zu manchen Untersuchungen und Spefulationen über Die Befalt ber Erde, über die Musdehnung und Beschaffenheit der oftlichen gander und Infeln Uffens. Ptolemaus und feine Borganger lebrten, daß fich das fefte Land Ufiens viel weiter gen Diten erftrede, ale dief in der That der Kall ift. Dun borte man gwar, Daf China im Often vom Meere umfloffen werde; man erfuhr aber au gleicher Beit, daß innerhalb Diefes Meeres ein großes cultivirtes Infelreich fich befande, und ward dadurch in der aus dem MIterthume überlieferten Auficht von der großen Ausdehnung Affiens gen Often noch mehr bestätiget. Man fchlof bemnach gang folgerichtig, daß man nach Beften fegelnd febr bald bas goldreiche. gludfelige land Sipangu erreichen muffe. Der gu diefer Beit fo . ausgezeichnete florentinische Dathematifer und Cosmograph Toscanelli rechnet fogar in einem Schreiben an Colon, Datirt aus Rloren; ben 25. Junn 1474, Die Entfernung von der Infel Untilla bis Gipangu blog auf 225 italienische Meilen 1). Colon bielt auch wirflich anfange Die Infel Cuba fur das gefuchte Land Sipangu; er glaubte, man werde nun von da alebald nach bem Continente von Mien vordringen, und namentlich in dem Safen der feit dem drengehnten Jahrhunderte fo berühmten Sandeleftadt Suddinas Gaitun oder Thiuanthheoufu landen. Much ergablte er nach der Rudfebr von feiner erften Reife den Leuten, Die ibn fragten, aus welchem lande er fomme, gang ernftlich, daß er aus Sipangu 9) gurudfehre. Colon ward frenlich auf feinen folgenden Reifen bald entraufcht; aber die Sagen von der Infel Sipangu und ihren großen Reichthumern verschwanden niemals aus dem Gedachtnif feiner Zeitgenoffen. Go berichtet uns der Reifegefahrte Magalhaens, ber Ritter Untonio Pigafetta, Daß Die fleine Rlotille des erften Erdumfeglere vor given Infeln vorübergefahren fen, wovon die eine zwanzig Grade fudlicher Breite lage, und Cinpaghu (Gipangu) genannt werde; die andere lage funfgebn Grade fudlicher Breite, und beige Gumbbit 10).

<sup>8)</sup> Navarrete, Coleccion de los Viages. Madrid 1825. II. 3. Leonardo Ximenes, Del vecchio e nuovo gnomone fiorentino. Firenze 1757. Ginleitung 95. Humboldt, Examen critique de l'Histoire de la Géographie du nouveau continent. Paris 1814 — 34. I. 5.

<sup>9)</sup> Navarrete a. a. D. I. 37, 38.

<sup>10)</sup> Ramusio I. 355, b.

bedarf wohl faum bemerkt zu werden, daß fich Digafetta in der Lage Sipangu's gewaltig geirrt, und daß er bochft mabricheinlich gang andere Infeln fur Die Des Reiches Javan gehalten babe.

Die Portugiesen, welche Ufrifa umschifft, und alebald große Eroberungen in Indien gemacht batten, fcheinen die Reifen Des Marco Polo entweder wenig gefannt, oder der Beachtung unwerth gehalten ju haben. Gie borten in Indien entweder noch por, aber boch in jedem Kalle nach der Eroberung . Malacca's (1511), wo fich feit den Zeiten der Gong = Dynaftie viele Chinefen des Sandels wegen niedergelaffen hatten, von einem großen Reiche im Often, und es ward alsbald beschloffen, einige Schiffe mit Abgefandten dabin ju fcbicken, um mit Diefem Cande Sanbeleverbindungen angufnupfen, und es gelegentlich auszufund-Dan fiebt aus bem unvernunftigen, gewalthatigen Betragen Diefer Abenteurer, Die im 3. 1527 jum erften Dale Das fefte Land von China betraten, daß fie gar feinen Begriff von ber Große, von der Macht und Cultur Diefes berrlichen Landes gehabt baben. Satten fie Die Machrichten Des Polo gefannt, und gu murdigen verftanden; hatten fie gewußt, was Paulus Mathaus Ricci alobald einfah, daß namlich das Reich Efin, das bochgepriefene Cathai des venetignischen Reifenden, und der mohammedanischen Schriftsteller fen: fo wurden fie fich wenigstens aus politischen Grunden beffer betragen, und fich nicht ber Gefahr ausgesett haben, für alle folgenden Zeiten von dem vortheilbaften Sandel mit China ausgeschloffen zu werben. Denn Gimon Undrada und feine Benoffen betrugen fich nach dem einftimmigen Zeugniß ber abendlandischen und morgenlandischen Schrift= . fteller wie Geerauber; fo daß auf viele Jahre bin ben Chinefen nichts auf der Erde verhafter war, als der Dame Chrift und Portugiefe 11).

Benn auch die Portugiesen von den Chinesen in Malacca. von den allenthalben auf den Infeln des öftlichen Archivelagus wohnenden und Sandel treibenden Bewohnern des Reiches der Mitte, oder in China felbit, von dem Reiche gen Often Rachrichten eingezogen hatten; fo haben fie doch mabricheinlich von der Musdehnung und dem Reichthume Diefer Lander nichts gehort. Die Chinesen, die ben der Ginnahme Malacca's fo viel verloren hatten, waren naturlich wenig geneigt, den verhaften Fremdlingen den Weg nach dem reichen Japan ju zeigen, und fich auf Diefe Beife der Gefahr auszuseben, ihren gewinnreichen Sandel

<sup>11)</sup> Maffei historiarum indicarum libri XVI. Coloniae Agrippinae 1593. Complures in annos nomini Christiano, ac Lusitano praesertim, ora nulla fuit infestior.

mit den öftlichen Infeln entweder gang vernichtet, oder wenigftens doch gefchmalert zu feben. Und fo mag es gefommen fenn, baf nicht eine Gefandtichaft ober SandelBunternehmung; fondern ein Bufall die Portugiefen querft nach Japan geführt hat. ift namlich ficher, daß die erften Portugiefen, welche eine ber jum japanifchen Reiche gehörigen Infeln betraten, durch Sturm und anhaltend widrige Binde dahin verschlagen murben. Mamen Diefer Geefahrer, Die im 3. 1543 auf Japan landeten, werden verschieden angegeben. Dach Maffei und Karia n Goufa waren es Antonio de Motta, Frangisco Zegmoto und Antonio Peiroto 12). Nach den japanischen Nachrichten in dem Nippon, auf die wir weiter unten nochmals gurudfommen, werden die erften Portugiefen, welche im Monate Oftober oder November 1543 auf der Infel Zanegesima landeten, Rrifta Moota und Mura Sjuffig genannt. Diefe verungluckten Portugiefen wurden febr freundlich aufgenommen , und anfangs fur Bewohner Sindoftans, welches die Japaner durch die Reifen der buddhiftifchen Monche von Japan nach ben westlichen Gegenden fennen gelernt hatten, gehalten. Die uns juganglichen Sahrbucher bes öftlichen Reis ches, Die Unnalen der Darri, machen aber von diefen Fremdlingen unter bem Jahre 1543 noch feine Erwähnung. Erft unter bem Jahre 1551 wird berichtet: daß zu Diefer Zeit Die fublichen Barbaren, fo wurden die Portugiefen in China und Japan, nachbem man fie naber fennen gelernt hatte, weil fie von Guden bertamen, genannt, anfingen, Japan gu befuchen, und Die Religion des Jefo (Jefus) im Lande gu verbreiten 13). Der japanifche Chronift bemerft, daß alsbald eine große Ungahl Bolfes fich gu Diefer fremden Religion befannte, was gang mit den Berichten des Frangiscus Zaverius, der am 15. Muguft 1549 in Japan landete, wie leicht die Japaner gum Christenthume gu befehren waren, übereinstimmt 14).

Kaverius und feine Genoffen erlernten alsbald mit großem Eifer und Erfolg die japanische Sprache. In vierzig Tagen hatte Branziscus die Anfangsgrunde dieses schwierigen Idiom's inne, und ein aus seinem Baterlande entslohener und in Goa befehrter Japaner, der sogenannte Paulus Japonicus, übersetzt die zehn Gebote und die andern Hauptstucke des chriftlichen Glaubens in seine Mutterbrache. Kranziscus machte diese Wertchen alsbald

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup>) Maffei v. b. 2. 247. Faria y Sousa Asia Portugueza in ber General History and Collection of Voyages and Travels by Robert Kerr. Edinburgh 1812. VI. 382.

<sup>13)</sup> Annales des Daïri 350.

<sup>14)</sup> Francisci Xaverii epistolac ben Maffei a. a. D. 340.

burch ben in Japan feit mehreren Jahrhunderten angewendeten Bolgbruck im gangen Reiche befannt, und feine Genoffen und Rachfolger unternahmen ce nach einiger Beit, größere Berfe driftlichen Inhalte, fo wie einzelne Theile der heiligen Schrift ind Japanifche ju überfegen. Es wurden jum Gebrauche ber Miffionaren Grammatifen und Borterbucher ausgegrbeitet, und theils in Goa, theils auf Japan felbft der Preffe übergeben. Die Befuiten, welche Die Japaner mit dem Chriftenthume befannt machten, waren auch die erften, welche dem Beften ausführliche Machrichten mittheilten über die Geschichte, die Religionen, Die Sitten . Gefete und Staatseinrichtungen Diefes öftlichen Reiches. Es ward den damaligen feefahrenden nationen bald befannt, daß Die Portugiesen einen auferft vortheilhaften Sandel mit bem in fo vielfacher Begiehung gefegneten Cande Japan trieben; und Die Jefuiten liegen es ihrerfeits nicht an triumphirenden Berichten über ben großen Erfolg ihrer Miffion in Japan fehlen. ben defhalb Aller Blide, die des Menschenfreundes, des Chriften und des Raufmanns nach biefen ankerften Grengen Uffens bingerichtet ; und alle Rationen, Spanier, Englander und Sollanber, gleich nachdem fie an dem Belthandel Untheil genommen, fuchten mit Japan Sandeleverbindungen anzufnupfen, und fich Dafelbit festzufegen. Bon allen Rationen Europas haben fich aber befanntlich bloff die Sollander durch ibre unbedingte Unterwurfigfeit und grenzenlofen Behorfam in Japan behaupten fonnen. Gie, und Diejenigen Manner, Die unter ihrem Ochute und in ihrem Dienfte Japan befuchen, fonnen und befibalb allein feit bennahe zwen Sahrhunderten Runde bringen, von diefem fernen Infelreiche.

Die Miffionare erlernten die fremden Gprachen blof aus religiofen Absichten; eigentliche wiffenschaftliche Bestrebungen, wenn fie nicht aus der gang eigenthumlichen Stellung in einem fremden Lande, wie in China hervorgingen, lagen außerhalb bem Rreife ihrer Bestrebungen. Wir haben defibalb, obgleich Die jefuitifchen Miffionen auf Japan langere Beit in ber bochften Bluthe ftanden, wenig von der einheimischen Geschichte und Literatur des Bolfes erfahren, da doch die Japaner, wie alle Bolfer, Die zum chinesischen Culturinfteme gehoren, eine ausgebreitete Literatur, und verhaltnifmäßig weit hinaufreichende Chronifen und Geschichten befiben. Die Geschichtschreibung wird namlich in allen den gandern des chinefischen Culturinftems fur einen der wichtigsten Zweige der Idministration gehalten, und in den Jahrbuchern ber Bolfer wird jedes neue hiftorifche Berf, jede Untersuchung über vergangene Beiten neben den wichtigften politifchen und geiftlichen oder geiftigen Borfallenheiten der Ration

aufgeführt. Go bat man es felbit in bem Muszuge aus ben grofien Sabrbuchern bes Reiches, in ben furgen Unnglen ber Dafri von Rotben gehalten, angufubren, baf unter dem Darri Gui fo. Ten o'(regiert von 593 - 628 unferer Zeitrechnung), gwen Gelebrte Die Gefchichte ber Darri vor Guifo, Sen o in einem Berfe. welches fie Gefchichtvergablung der ehemaligen Begebenbeiten benannten, berichtiget batten. Es wird ergablt. Daft im funften Monate Des vierten Jahres Des Darri Ghen fio. Ten o, das ift im Jahre 720 Ganbon = no, Toneri = no fin o bem Darri bas Mipon fi, ober Die Geschichte von Japan überreicht Diefes Mipon fi, ober nach der chinesischen Mussprache Schi pen fi, besteht in drenftig Buchern, fangt mit ber Erichaffung ber Belt an, und endigt mit bem Jahre 720. Bu Diefem Berfe wurden in der Folgezeit mehrere Fortfetungen und Rachtrage geliefert, Die nun fammtlich unter bem Ramen ber Cbronit von Japan befannt find. Diefes umfaffende Berf ward alebald fur den gewöhnlichen lefer und den Geschichtsunterricht unbrauchbar befunden. Es murben befibalb, wie aus ben groffen Unnalensammlungen bes dinefifchen Reiches, mehrere Musuae bearbeitet, worunter auch die auf Beranlaffung Sitfingh's aus bem Japanifden überfetten und von Rlaproth berausgegebenen Unnalen der Darri, Die mit dem erften Darri Gin mu, 660 vor Chrifti Geburt, beginnen, und mit dem 108ten Darri (regierte von 1587 - 1611) endigen. Durch Diefes Bert, und Die vier porliegenden Sefte des Mippon, und mit Benuhung fowohl ber dinefischen Dachrichten, ale bem fruberen Berte eines Rampfer's und anderer Reifenden, werden wir in den Stand gefent, ein getreues Bild von der Geschichte und dem Bildungegange, von Den Gefeten und den Gitten, von der Gintheilung und der Bermaltung bes japanifchen Reiches entwerfen zu fonnen.

Bon den Liedu-fieou-Inseln begunnend, über alle Lander des heutigen japanischen Reiches hin nach Jeso und Tarakai, und von da nach dem gegenüber liegenden Lande von Asien einerseits, und den Kurilen, Alenten und Kamtschafts andererseits sich erstreckend, lebte in den vorgeschichtlichen Zeiten ein und derselbe rohe, der Eultur widerstrebende Menschenstamm, dem wir mit einem Worte seiner eigenen Sprache, welches Mensch der die verschen den Stamm der Ainos nennen wollen. Das Culturvolk, welches ihn in der Folgezeit unterjochte, und gewaltsam der Villaung entgegenführte, bezeichnete ihn mit dem Worte Jedis, eine Benennung, die in diesen östlichen Landen nicht weniger schimpfstich sit, als das Wort Varbar ber den Griechen. Obgleich auch die Cultur hier wie überall jeder Lesonderheit, jeder Eigenthümlichsteit aus den früheren unwissenden und verachteten Zeiten seine



lich entgegentrat; fo baben fich boch aus biefen vorgeschichtlichen Sabrbunderten Refte der Gprache und Gitten erhalten, Die und auf einen gemeinschaftlichen Urfprung der Bewohner aller Diefer Lander fchließen laffen 15). Gegenstande des Schmudes und der Bierath, welche ben den Bewohnern ber Rurilen, auf Jefo und auf den Lieou = fieou = Infeln getragen werden, finden fich beutigen Sags an perfcbiebenen Orten ber Lander, Die gum japanifchen Reiche geboren, vorzuglich auf alten Begrabnifplaten und in theils funftlich geformten , theils naturlichen Soblen. Diefe auffallende Erfcheinung ift felbit ben japanifchen Gefchichtfchreibern, beren ethnographischer Blid nothwendig beschrantt fenn ung, nicht entgangen. » Ben ben bagrichten Bewohnern ber Rurilen ber fudlichen Lieou - ficou - Infeln treffen wir noch Schmud und gottesbienftliche Gerathe an, « fagen fie, » welche beutliche Merfmale unferer frubeften Sitten an fich tragen. Diefe Bolfer wußten in Berth und Ehre gu erhalten, was wir auf Japan im Ucherfluffe neu befannt gewordener Roffbarfeiten von und geworfen haben 16). a

Das Reich Japan befteht aus bren großen Infeln, Dipon, Riufiu und Gifof, oder Gonnenaufgang, Mene Provingen und Bier Reiche genannt, überdieß aus einer Menge fleiner Gilande und Relfen, beren Ungabl nach japanischen Un. gaben bis auf dren Saufend acht Sundert und funfgig fteigt, movon aber gewöhnlich nur zwölf ihrer Bichtigfeit wegen namentlich aufgeführt werden. Es geboren überdieß zu Diefem Reiche mehrere auswartige Befigungen , Die theils wirflich den Japanern unterworfen find, wie ein großer Theil von Jefo, und die findlichften Rurilen Runafiri (Runafchir), Efchifotan, Jetorop und Urup 17), theile auch blog von dem japanischen Stolze zu der Berrichaft des Dari gerechnet werden, worunter wir die öftlich von Mipon gelegenen Monin oder Menschenleeren = Infeln und

<sup>15)</sup> Die Italmenen, d. b. die Autochthonen auf Ramtichatta, nennen ihre Beifter Ramun, mas ficherlich bas japanifche Ramp ift. Steller borte auch, baf firb ein gefangener Japaner mit den Bewohnern der Rurilen verftandigen tonnte. Stellere Befdreibung bon dem Lande Ramtichatta , Frantfurt und Leipzig 1774. G. 8, 11.

<sup>16)</sup> Nippon, Archiv gur Befdreibung von Japan I. Abhandlung über Magatama, oder die Chabe der frubern Bewohner der japanifchen Infeln, p. 8; und dagu die Abbildungen III. 12, 13, verglichen mit der Abbildung in den Plates and Maps to accompany the san Kokf tsou ran to Sets, ou Aperçu général des trois Royaumes II.

<sup>17)</sup> Diefe benden letteren Rurilen murben von dem Sollander, Martin De Brice, ber im Sabre 1643 Diefe Gegenden befahren bat, gur Chre feiner Landeleute Staatenland und Compagnie . Land genannt.

den füblichen Theil der Insel Tarafai oder Krafto, von den Japanern auch Kita oder das nördliche Jeso genannt, rechnen. Rorea und die Lieou-fieou-Inseln, die als tributpflichtige Lander Japan's aufgeführt werden, gehören eigentlich zum chinesischen Reiche, obgleich der nördliche Theil dieser Inseln von Japanern bewohnt ist, obgleich man sich allenthalben der japanischen Splabare zum Schreiben bedient, und die Sprache dieser Inseln innig mit der japanischen verwandt ist. Der Umfang dieses, von Kämpfer und Anderen passend mit Broßbritannien verglichenen Reiches, belauft sich nach japanischen Karten, mit Ausschluß der lesterwähnten Inselgruppe Lieou-fieou, auf 6395 Quadratemeilen 18).

Das japanische Reich ward im Laufe der Jahrhunderte verichieden eingetheilt; jest gerfällt es in acht Rreife, Diefe wiederum in acht und fechzig Diftrifte, beren Ramen ine Deutsche überfest, folgendermaßen lauten. Der erfte Rreis wird ber innerhalb ber funf Residenzen genannt, weil die Ginfunfte Diefes in funf Die ftrifte eingetheilten Rreifes vor Alters gur Unterhaltung bes faiferlichen Sofes bestimmt war. II. Der Rreis des öftlichen Deeres, fechgehn Diftrifte enthaltend. III. Rreis ber öftlichen Berge, acht Diffrifte enthaltend. IV. Rreis des nordlichen Landes, fieben Diftrifte enthaltend. V. Rreis der nordlichen Berge, acht Diftrifte enthaltend. VI. Rreis der fudlichen Berge, ebenfalls aus acht Diftriften bestehend. VII. Rreis des fudlichen Meeres, feche Diftrifte; endlich VIII. Rreis des westlichen Meeres, eilf' Diftrifte enthaltend. Der vierten Lieferung des Urchives gur Befchreibung von Japan ift die große einheimische Rarte Japan's, Die wir fcon aus dem Nachlaffe Titfingb's fannten , bengegeben. Bir munichen und erwarten, daß diefe unfere geographischen und ftatistifchen Renntniffe ber öftlichen Infeln vermehrende Rarten 19) in einer der folgenden Lieferungen des Urchivs in lieberfenung mitgetheilt werden. Ohne eine leberfenung und Begrbeitung find fie fur ben europäifchen Lefer fo gut, wie nicht vorhanden.

Die größte Insel des japanischen Reiches, Nipon oder Sonnenaufgang, wird von einem Ende bis zum andern von Gebirgen durchzogen, weßhalb diese Insel in früheren Zeiten unter andern auch Jamato oder das Gebirgsland genannt wurde. Aus vielen dieser Berge fleigen immerdar Rauch und Keuer empor, und von

<sup>22)</sup> Rippon I. 20 folg. Die Lieou : lieou Infeln haben nach benfelben Ratten einen Umfang von 125 Q. Meilen.

<sup>19)</sup> Bir erfehen aus einer Bemerkung Remusat's N Melanges Asiatiques I. 155, baß Titsingh somohl diese große Rarte Japan's, als die zur Beschreibung der dren Reiche gehörenden Karten überfeht hatte.

Beit zu Zeit werfen sie eine folche Menge Sand, Steine und Lava aus, daß die ganze umliegende Gegend dadurch großen Schaden erleidet, wie dieses im J. 1783 der Kall war ben dem Ausbruche des Usama ga dasi in dem Distrikte Sinano auf Nipon 2°). Ben dieser Beschaffenheit des Erdbodens sinden auch nicht felten Erdbeden Statt, die manchmal ganze Städte versnichten 2°1). Es sind übrigens die User aller der zum japanischen Reiche gehörigen Inseln steil und voller Klippen. Das Land hat zwar keinen Mangel an Wasser, doch können seine Flüsse wegen ihres verhältnismäßig furzen Lauses zu keinem großen Umfange

anschwellen.

Innerhalb Diefer Berge finden fich mineralogische Erzeugniffe Sie liefern Gold, Gilber, Rupfer, Deffing, Gifen Diefe Schabe bes Landes wurden aber verund Steinfoblen. baltnifmaßig erft fpat entdectt. Es waren fcon brengebn Jahrbunderte verfloffen, feitdem Sinmu die Monarchie gegrundet batte, als der Bergbau in Japan feinen Unfang nahm. 3m 3. 674 fand man bier guerft Gilber, 708 Rupfer und 740 Gold. Man gof jest Mungen aller Urt aus den einheimischen Detallen, mabrend früher die dazu nothigen Metalle aus China und Corea gefommen waren 22). Das land ift überdieß febr fruchtbar an Produften aller Urt aus dem Pflangen = und Thierreiche, worunter wir blof den Krubi=Baum erwahnen wollen, mit beffen Safte das Saus - und Safelgerathe überzogen wird, von dem das Bort Kernis, welches unter mannigfachen Beranderungen in den meiften Gprachen der civilifirten Belt fich findet, abstammt. Un den Ruften gibt es eine Menge Rifche, worunter verschiedene Gattungen von Ballfifchen, weghalb auch jest jahrlich eine große Ungabl euroväischer Ballfischfanger an den Ruften Des javanischen Reiches berumichwarmt. Die javanische Regierung fiebt feit langerer Beit mit Beforgniß auf Die vielen fremden Schiffe in ben benachbarten Gemaffern, eine Beforgniß, die mahrscheinlich burch die von der Sandwichsgruppe aus im 3. 1828 auf den Boninoder Monin = Infeln angefiedelte europäifche Colonie noch vermehrt worden ift. Es befanden fich im 3. 1834 feche und zwanzig Englander, Portugiefen und Japaner dafelbft, nebft mehreren Ginwohnern der Sandwichsinfeln, deren Diederlaffung Port St. George oder glond genannt, nach den Beobachtungen des englifchen Seefahrere Beechen 27° 6' 30" nordlicher Breite, und 142° 16' öftlicher Lange von Greenwich liegt. Die Ballfischfanger,

<sup>20)</sup> Titsingh Illustrations of Japan. London 1822. S. 97.

<sup>21)</sup> Rampfer I. 120.

<sup>22)</sup> Annales 58. 63. 72. Illustrations of Japan 28.

bie fruher gewöhnlich, nachdem bie Jahredzeit fur ben Fischfang an ber japanischen Rufte vorüber war, nach einer ber Ladronen oder ber Sandwichsgruppe fegelten, werden wohl jest nach den naher gelegenen, einen guten hafen und wohlfeile Nahrungsmittel barbietenben Boninginseln eilen 23).

Die einheimischen, roben Bewohner Japan's wurden von dinefifchen Coloniften unterjocht und gewaltfam cultivirt. Diefe Durch Die gange Geschichte des javanischen Reiches und Bolfes bewiesene Thatfache fann nicht bezweifelt werden. Miemals mirb aber Die Beit, wann biefes gescheben ift, ausgemittelt werben 3m 3. 1240 vor unferer Beitrechnung ftarb Ru tong, Rurft der Reudalberrichaft Ticheou des chinefischen Reiches. hinterließ dren Gohne, wovon die zwen alteren Sai - pe und Echongiong Die Reudalberrichaft U. Die in der beutigen dinefischen Proving Riang = nan gelegen war, grundeten. Tai = ve wird von vie-Ien japanifchen und chinefischen Ochriftstellern fur ben Unführer einer dinefischen Colonie, Die fich in Der Proving Riuga ben Satfuma niedergelaffen haben foll, gehalten 24). Ueber die Beit von bennahe fechshundert Jahren, die zwischen Diefer Colonie des Zaive und dem eigentlichen Begrunder des japanischen Reiches Ginmu verfloffen ift, wiffen weder die chinefischen, noch die javanifchen Gefchichtschreiber etwas zu berichten. Es fcheint, baf mabrend Diefer Jahrhunderte mehrere Einwohner des der fudweftlichen Grite der Infel Riu fu fo naben Feudalreiches U nach Javan auswanderten, einen großen Theil Diefer Infel eroberten, Die eingebornen Minos unterwarfen und cultivirten. Bir feben, baf noch mahrend des laufes des dritten Jahrhunderts unferer Beitrechnung, jur Beit ale Japan fcon fraftig baftand, und China in bren Reiche getheilt war, die Eroberungszuge aus dem Reiche Il nach Savan noch nicht vergeffen waren. Der Begrunder Diefer ichnell wiederum finfenden Donaftie Gun fin an unternahm namlich einen Eroberungezug nach Japan, der aber mifgludte 25). Bon dem fudwestlichen Theile Riu = fiu's, von Rumafo, dem beutigen Satfuma, Singa und Dfumi, brach auch ber beilige Rrieger Gin mu auf, um die unabhangigen, im Rordoften von Riufin auf Sifof und Dipon wohnenden Hutochthonen zu unterwerfen und mit feinem Reiche zu vereinigen. Die Rampfe ber Japaner. b. b. bes ans dinefischen Coloniften in Bermifchung mit ben

<sup>23)</sup> Diefes ift der neueste interessante Bericht über die Bonininseln, der von einem Augenzeugen im Chinese Repository. March 1835. Vol. III. 510 herrührt.

<sup>24)</sup> Annales II. Gaubil, Chronologie chinoise 30.

<sup>25)</sup> Annales 19.

unterworfenen und fultivirten Ainos entstandenen neuen Bolfes gegen die unabhängigen Bewohner des Nordosten, die Jebis oder Barbaren, wie sie gemannt werden, beginnen immer von neuem, oder besser, enden niemals im Laufe vieler Jahrhunderte. Den Ainos wird, wie den sogenannten Bilden Nordamerika's, ein Stude ihres Landes nach dem andern abgenommen, und die, welche sich der neuen Staatsordnung nicht unterwerfen, sondern ihre Frenheit wahren wollen, werden immer weiter gegen Norden

gedrangt, nach Jefo, Sarafai und den Rurilen.

Der Glaube an hobere, über der Matur ftebende, oder in ben Rraften berfelben haufende und fie nach Billfur lenfende Befen, wurzelt in den Tiefen des menfchlichen Gemuthes. Diefer Maturanlage, auf Diefem Triebe bes menfchlichen Bergens wurden die verschiedenen Gotterverehrungen, die im laufe der Beiten entstanden, aufgerichtet, und vermittelft ihrer ward die Menfchbeit zu einem geregelten Staatenleben, zur Sugend und Sittlichfeit emporgehoben. Diefe Befen wurden im Mittelreiche Schin genannt, und mit einem Charafter bezeichnet, ber die vom Simmel ausgehende und in allen Berfen der Datur gerfplitterte Rraft finnbildlich darftellte 26). Diefer Glaube an Die in allen Meußerungen der Matur fich vorfindenden und überdieß ein gewiffes felbstitandiges, von ben Maturfraften unabbangiges Dafenn behauptenden gottlichen Befen, ward in der Rolaezeit regelmäßig ausgebildet, und in ein gemiffes Onftem gebracht. Es gab eine Beit, bief es, wo felbft die himmlifchen Beifter noch nicht eriffirten, und die Beltordnung, wie fie jest ift, nicht porbanden war. Alle Rrafte waren in einem großen Genn (Zai-fi) vereinigt, bas auch füglich bas Dichtfenn (Bu-fi) Diefe jest noch gebundenen mannlichen genannt werden fonnte. und weiblichen Principe alles fünftigen Berbens bildeten das große Belten, Das Chaos, welches wie ein vom Sturm geveitschtes Meer bin = und berwogte und ungeheure Bellen aufwarf. Durch diefe unaufhörliche Bewegung trennten fich endlich im laufe ungahlbarer Beiten die Reime des Jang und In, des mannlichen und weiblichen Principes, Die Reime Der verschiedenartigen, im En verschloffenen Befen und Dinge. Die feinen, atherifchen Stoffe fliegen in die Bobe, und bildeten die Simmel, die groben und dichten fielen abwarts, und es entftand die Erdinfel, die lange Zeit blof als Schaum ober weiches Mart auf den Baffern fcwebte. Rach und nach entstanden in verschiedenen Abstufungen und langen unendlichen Zeitraumen Die bren großen Befen

<sup>26)</sup> Shuswen, im Borterbuche Des Rangshi unter dem Borte Coin.

des Mlls, die Beifter bes Simmels, die ber Erde und bes Menfchen.

Diefe Schöpfungephantafie, Diefe Bestrebungen bes menfchlichen Geiftes, fich die Entstehung des MUs begreiflich zu machen, wurde von den Schriftstellern der fpatern Jahrhunderte als wirfliche Thatfache behandelt und berichtet. Buerft, bief es, regierten die erhabenen Beifter des Simmels; fie führten Die Reitrech. nungen ein, lehrten, wie man das Jahr bestimmen, aus wie vielen Monaten und Sagen es besteben muffe. Die Ungahl Diefer bimmlifden Beifter wird zwar von verschiedenen Schriftstellern verschieden angegeben; boch werden deren gewöhnlich bloß fieben, worunter ficherlich auf die funf, feit den alteften Zeiten befannten Planeten, und auf Mond und Sonne hingedeutet wird. Mach den erhabenen Geiftern des Simmels, famen die erhabenen Beifter der Erde. Die Schopfung mar vollendet, Die Erde im brauchbaren, bewohnbaren Buftande. Diefe Beifter nutten und bearbeiteten fie auf alle Beife, und wurden fo das Borbild ber Menschengefellschaft, Die bienieden, fo batte es das Schicffal befchloffen, bald erscheinen follte. Die Beifter der Erde gaben ber Sonne, dem Mond und den Sternen, fo wie fammtlichen anderen Gegenständen die Mamen, Die fie jest baben. Muf Die erhabenen Beifter der Erde folgten wiederum Die erhabenen Beifter ber Menfchen, welche die Menfchen lehrten, in großen Staatsgefellschaften benfammen zu wohnen, und jedem, bem Ronige fowohl als den Unterthanen, feine Pflichten porfchrieben. bren großen, die Beltschöpfung und Beltordnung finnbildlich barftellenden Beitraume werden nun bald durch liebliche, bald Durch gräfliche Dichtungen, Die fammtlich als wirfliche Begebenbeiten ergablt werden, ausgeschmudt, und am Ende, um die wirfliche Geschichte an die Mpthe angufnupfen, bingugefügt, baf ber erfte Berricher aus dem biftorifchen Zeitraume, ber Begrunder oder Erweiterer des Staates, von diefen erhabenen Beiftern Der Menfchen in dunfler Borgeit abstamme.

Die Unsichten von dem Jusanmenhange des Menschen mit der Natur und den sie bewegenden Kraften stammen aus China; sie stehen in inniger Berbindung mit der altesten Religion des Reiches der Mitte, der Sao fiao ober der Vernunftlehre, für deren Gründer man gemeinhin fasschlich den spätgebornen Laotse halt, und wurden durch die chinesischen Unsiedler in Japan verbreitet. Der Begründer des japanischen Reiches Sin mit ten o, d. h. der geistige Krieger und himmlische Herrschuer, wird für einen Nachsommen in der fünsten Generation von der trefflichen Intelligenz der himmlischen Sonne, oder dem großen Geiste des himmelslichtes gehalten. Als Sa no oder Sin mu die

Regierung angetreten batte, 661 por unferer Beitrechnung, maren die fudweftlichen Provingen Japan's, die Infel Riu fin, fcon feit langerer Beit durch die vom Lande U berüberfommenden Unfiedler civilifirt; die nordöftlichen Theile waren aber noch von roben Mutochthonen bewohnt, und gerfielen in mehrere unabhangige, fich gegenseitig befriegende Rlane. Gin mu foll alebald nach feinem Regierungsantritte folgende, chinefische Gefinnung beurfundende Borte zu feinen Brudern und Genoffen gefprochen baben : "In diefem westlichen lande (b. i. die Infel Riu fiu) herricht Glud und Boblftand; aber die entfernten Bolfer find noch Barbaren und befriegen fich gegenseitig. 3ch bore, bag bas land gegen Often gut, und mit grunen fruchtbaren Bergen umgeben ift: bier foll fich auch das bimmlifche Schifflein, wodurch bas Gotterpaar vom Simmel auf die Erde niederftieg, niedergelaffen baben, und wird das land fo, wie es befchrieben wird, befun-Den, fo verdiente es, ber Mittelvunft meines Reiches zu werden.« Die Rede Diefes gottlichen Rriegers wird von feinen Genoffen ant aufgenommen, und es ward eine Gee - Erpedition befchloffen, Die von Fingo, der weftlichften Proving der Infel Rin fin ausgina, um das land gegen Rordoften ju unterwerfen. Es bedurfte gebn Jahre lang anhaltender unaufhörlicher Rampfe, um einige wenige Diftrifte bes beutigen japanifchen Reiches gu erobern. 3. 660 ward in der Proving Jamato ein Berg geebnet, und barauf ein Pallaft erbaut. Gin mu ließ fich bier nieder, und ward von feinen Begleitern gum Raifer, oder nach der chinefifchen Li-tulatur gum Simmelefohne erhoben. Sowohl hier als in China verbieten es aber die Staatsmarimen, den Berrn des Landes, fo lange er lebt, ben feinem eigenen Ramen gu nennen; man traf in Japan den Musweg, den Berricher den Großen innerhalb, b. b. innerhalb des Pallaftes ju nennen, und dief ift die Bedeutung der benden chinefischen Charaftere, mit dem das Bort Darri gefchrieben wird. Man gibt aber ben Berrichern nach Dem Tode befondere Chrentitel, unter welchen fie in den Jahrbuchern des Bolfes aufgeführt werden; ein folder Ehrentitel ift auch die Benennung Gin mu, des erften geschichtlichen Darei des japanischen Reiches. Die Lander und Infeln, welche gum Reiche Des Gin mu gehörten, hatten fruber verschiedene Ramen; fie biefen, weil acht fur eine beilige Bahl ben ben Japanern geachtet wurde, die acht Infeln oder gander 27), worunter Awafino=

<sup>27)</sup> Die dinefischen Ansiedler brachten die acht Rua des Johi mit nach Japan; sie find nach der Ansicht des Mittelreiches das Princip aller Wiffenschaften und Kenntniffe. Defhalb wird die Jahl acht für eine heilige gehalten.

fima, ober die Infel bes Schaumes fur die vorzuglichfte gehalten wurde; denn fie mar nach der Mnthe das erfte Land ber Schopfung, wefihalb auch bas gange Reich Japan gufammen Amafinofima genannt wird. Gin mu nannte nun fein Reich Ufigu fima. oder die Infel der Bafferjungfer, weil es ibm dunfte, dan bas japanische Land der Geftalt Diefes Infeftes abnlich fen. lobute auch alle Diejenigen, Die fich im Rriege ausgezeichnet batten, gab ihnen Stadte und Landerenen, die bald, fo wie die Leben unter den Rachfolgern Carle des Großen, in ben Ramilien Der Befiner erblich murden. Der erfte Dairi fann demnach auch als Begrunder des beutigen Lags noch in Japan bestebenden Reubalmefens betrachtet werden. Gin mu ftarb nach einer Regierung pon 76 Sabren, im 3. 585 vor unferer Zeitrechnung. Die Machtommen des Gin mu, von benen, was einigen Zweifel über die Mechtheit der japanischen Chronifen erregt, mehrere ungewöhnlich lange regiert haben follen - der funfte Darri foll 83, und der fechote 102 Sabre regiert baben - waren feineswegs von bem friegerifchen Beifte ihres Unberen befeelt; fie blieben innerhalb ibres Vallaftes, und begnugten fich bamit, von dem Bolfe als Oberhaupt der Religion, d. h. des von China bieber verpflangten Beifterfultus, Schin tao, oder nach der javanifchen Musfprache Sinte genannt, und überließen ihren Miniftern und Befiren Die Regierung Des Reiches. Der gebnte Darri - regiert von 97 - 30 vor unferer Beitrechnung - ernannte vier Beeresauführer, chi= nefifch Tfiang finn, in der japanifchen Musfprache Geogun aenannt, um nach allen Geiten bin die roben widerfpenftigen Jebis feiner Berrichaft zu unterwerfen. Die Burbe und bas Umt eines Seogun icheint von nun an das vorzuglichfte und wichtigfte auf Japan geworden ju fenn. 2018 Oberhaupter der Urmee und der Lebensmannschaft war in ihren Sanden die gange Dacht bes Staates vereiniget, und fie fonnten in der Folgezeit unter gunfligen Berhaltniffen, wenn bas land von wolluftigen und tragen, von dem Bolfe wenig geachteten Darri beberricht wurde, aleich wie die Emir al Omra der Ralifen, und die Sausmeier der mero: wingischen Konige fich an die Stelle ihrer Berren feben, und die Macht, welche fie erworben hatten, auf ihre Nachfommen übertragen. Gie fonnten die Darri entweder gang vom Throne flofen, oder ihnen auch die Chrentitel und Chrenbezeigungen, Die ihnen Das Bolf ale den Oberhauptern der Religion gollte, laffen; Dief fchien den Seogun der folgenden Jahrhunderte, unter den beftebenden Umftanden, das zwechmäßigfte.

Es ware fonderbar, wenn die dinefifchen Colonisten neben dem andern Samen der Cultur, den fie auf Japan ausstreuten, die einheimische Bevolterung nicht auch mit der dinefischen Schrift

befannt gemacht haben follten. Dagn fommt noch, daß es nicht fcheint, als wenn die Berbindung mit China feit ber erften Lanbung ber leute and It jemals gang unterbrochen worden ware. Die bren fabelhaften Infeln und Berge bes Oftens, welche feit ben frubern Zeiten die Phantafie ber dinefifchen Dichter und Mn= thographen beschäftigten, Punglai, Fangtichang und Ingticheou, wurden mit Recht auf die dren großen japanischen Inseln gedeutet 28), und die von Efinschi Boangti von China, gegen das Jahr 220 vor unferer Zeitrechnung, nach dem Often gefandten Boten, um ben Erant ber Unfterblichfeit ju fuchen, liegen fich nach bem einstimmigen Zeugniffe ber japanifchen und chinefifchen Ochriftfteller auf den öftlichen Infeln nieder, da fie fich nicht getrauten, ohne ihren Auftrag vollführt zu haben, vor ihrem Berrn und Bebieter zu erscheinen. Diefe Boten befannten fich gur Beifterlebre ober Beifterreligion (Schin tao, Sinto), die eines und Dasfelbe ift mit Sao fiao oder der Bernunftreligion, deren vorzuglichfter Lehrer und Meifter Laotse gewesen ift. Diefe Boten des Tfingichi wurden von ihren Glaubensgenoffen auf Japan freundlich aufgenommen. Ochon im letten Jahrhundert vor unferer Beitrechnung begannen auch die Berbindungen zwischen Savan und bem gangen chinefifch gebilbeten gande ber bren San, b. b. Corea, oder, wie der Sochmuth der öftlichen Bolfer Ufiens fich ausbrudt, es famen coreanifdje Abgefandte, und brachten Tribut nach Japan. Beachtet man alle Diefe Umftande und Borfalle, fo fcheint es gang unglaublich, daß die Japaner bis gum Unfange bes vierten Jahrhunderte unferer Zeitrechnung, ohne die Reunt= niß der dinesischen Charaftere, oder irgend einer Schrift geblie-Sochft wahrscheinlich waren die chinefischen ben fenn follten. Charaftere feit den alteften Beiten in Japan befannt, aber aus Mangel an Berfen ber Literatur und Unterrichtsanstalten nur wenig im Lande verbreitet. Der fechzehnte Darri D fin Ten o fublte, wie die besten Regierungemagregeln an der Unwiffenheit feines Bolfes icheiterten; er fuchte begbalb von dem feit langer Beit dinefifch gebildeten Corea gelehrte Leute an fich ju gieben, um fein Bolf zu unterrichten. Der Konig von Rigffi oder Detfi. einem damals felbstständigen Reiche ber coreanischen Salbinfel, an ben fich der Darri defihalb wandte, fandte ihm einen gelehrten Mann, dinefifch Bangfdin, japanifch Bonin genannt, ber, wie behauptet wurde, aus der Familie des Grunders der beruhmten großen San Dynastie famme. Bonin fam am zwenten Monate des Jahres 285 an den Sof des Darri, und brachte mehrere Berfe ber dinesischen Literatur mit, namentlich Die

<sup>28)</sup> Annales 8.

Unterhaltungen des Kong tse und das Buch der tausend Worte. Er unterrichtete alebald die Sohne des Dari und der Großen im Lesen und Schreiben, und durch ihn ward nicht nur die Kenntniß der chinesischen Charaftere in Japan allgemein verbreitet, die nach den verschiedenen Dynastien des chinesischen Landes bald Charaftere der Lin, bald auch Charaftere der Jan genannt wurden; sondern auch Handwerke, wie Nahen, Stricken und Weben, wurden zu dieser Zeit wahrscheinlich durch Wangschin und sein Gesolge von Corea her und früher von dem Reiche U aus, im sudichen China auf Japan eingeführt. Die Verdienste, die sich Wonin um die Bildung des japanischen Volkes erworben hat, wurden von den solgenden Generationen so hoch geachtet, daß er neben den Vegründern der Monarchie, den großen Kriegern und Wohlthätern der östlichen Inseln unter die Zahl der Kami oder Geister ausgenommen, und zu seiner Verehrung besondere Lem-

pel errichtet wurden.

Geit der Zeit des Bonin ward die Renutnif ber dinefischen Charaftere und Literatur in Javan allgemein verbreitet. Man ging von bier aus nach China, um fich bort in ben Biffenfchaften auszuhilden, wie man von Rom aus nach Athen und andern Stadten Griechenlands manderte, um dafelbit eine bobere geiftige Musbildung zu erlangen. Doch beutigen Lags werden wiffenfchaftliche Berte, Bucher gefchichtlichen und philofophischen Inbalte, gewohnlich in dinefifchen Charafteren abgefaßt. Chinefifche vertritt im Often Die Stelle, welche Das Lateinische, mabrend der Sabrbunderte Des Mittelalters im Beften behauptet Man fließ aber alebald auf große Schwierigfeiten, wenn man die chinesischen, der gebundenen und festgeregelten Conftruction Des Idioms des Mittelreiches genau angepagten Charaftere auf die vielfnlbigen, in einer frenen Wortfugung fich bewegenden japanifchen Borter anwenden wollte. Man fab ein, daß man der Beichen bedurfe, die fur fich nichts bedeuten, fondern bloß den Wortlaut der japanischen Borter, Die grammatischen Categorien und das Berhaltnif, wie die einzelnen Worter gu einanber fteben oder construirt werden, andeuten. Go bald man diefen Mangel fublte, war auch der Gedante nicht fern, fo wie man fcon fruber gur Bezeichnung ber Eigennamen ber chinefifchen Charaftere fich bediente, ebenfalls eine gewiffe Ungahl chinefischer Charaftere berauszubeben, und fur alle im japanifchen Idiome vorfommenden Laute ju verwenden; Diefe Charaftere aber abgufürgen und zu vereinfachen, bamit die Schrift leichter gefchrieben werden fonne, und nicht zu viel Beit und Raum erheische. dauerte aber, wenn die Sage gegrundet ift, bis jum achten Sabrbundert, ebe bem großen Mangel ber chinefifchen, auf bas

iapanifche Ibiom angewendeten Schrift abgeholfen wurde. Diefer Beit war namlich ber Buddbismus fcon allaemein im Lande verbreitet, und die buddhiftischen Beiftlichen begannen bier, wie allenthalben, wo ihr Glaube festen Ruft gefant batte, ibre beiligen Schriften in Die Landesfprache zu überfenen. fich in Diefen Berfen mehrere Borter und Gabe vor, welche man nicht überfeten fonnte, theils auch aus beiliger Ochen nicht über-In Ching fenten Die indifden Monche eine Menge tragen wollte. neuer Charaftere gufammen, um fie gur Bezeichnung bes Lautes ihrer beiligen Gebete und Damen ju gebrauchen, und es ward bestimmt, fur Diefelben Worte immerdar Diefelben Charaftere gu gebrauchen; in Japan haben die Buddhiften wahrscheinlich die erfte Idee ju einem Onllabar oder einer Cautschrift gegeben. Der Graf Ribi und ein anderer Jungling begleitete Die im Jahre 716 von Japan nach China gebende Gefandtichaft; um dafelbit feine Studien zu vollenden. Er blieb bis gum Jahre 733 in Diefem Lande, und fam mit Renntniffen aller Urt reichlich ausgestattet in fein Baterland gurud. Ribi wird die Bufammenfegung des aus 47 Bruchftuden chinefischer Charaftere bestehenden japanis ichen Onllabars jugefchrieben, - ein Alphabet ober Onllabar, bas nach dem Mufter ber Dewanagari - Schrift, Die befanntlich 47 Buchftaben enthalt, und die Ribi entweder in China oder auf Japan fennen gelernt batte, jufammengefest ift. Man nannte Diefes Enllabar Ratafana, b. b. Bruchftucte, Die entlebnt wurden, um Laute ju bezeichnen. Der Rame Ribi ift ein hochaefenerter ben den Javanern, und auch er ward, fo wie Wonin, unter die Bahl der Beifter oder Rami gefest. Das Ulphabet des Ribi ward nun gur Aushulfe ber mit chinefifchen Charafteren auf Navan gefchriebenen Werfe gebraucht, theils um die Musfprache oder Bedeutung Diefer Charaftere im Japanifchen, theils auch, um die grammatischen Formen und die eigenthumlich javanische Conftruction zu bezeichnen. Gin Jahr nach dem Tode Ribi's, am funfzehnten Tage bes fechsten Monats 774, ward auf eine wunbervolle Beife der berühmte buddhiftifche Beiftliche Robo von angefebenen Eltern auf Japan geboren. Robo feste auf diefelbe Beife, wie fein Borganger nach dem Mufter des Dewanagaris Alphabets aus Bruchftuden dinefischer Charaftere, ein aus 47 Lauten bestehendes Onllabar zusammen. Diefes Onllabar wird Rinafana , b. b. entlebnte Charaftere gur allgemeinen Bezeichnung des lautes genannt, und wird von den Japanern gu Berfen gebraucht, die einzig und allein in ihrer Oprache ohne alle Benmifchung dinesischer Charaftere gefdrieben find. Da nun auf Diefe Art Die Bahn gebrochen war, fo wurden in der Rolgezeit mehrere andere japanische Onllabare theils ans gangen chinefischen

Charafteren, theils auch aus blofen Bruchstüden berfelben zusammengeset, die aber niemals in allgemeinen Gebrauch gefommen sind 29). Robo ift der berühmteste buddhistische Heilige auf Japan; es wurden ihm in der Folgezeit eine Menge Tempel und Beiligthumer erbaut. Er, der ursprünglich Rokai geheißen hatte, ist jest bloß unter der Ehrenbenennung Robodaisi, oder nach der dinesischen Aussprache Hung fata sie, d. h. der große Meister der unendlichen Religion, befannt und verehrt 30).

Durch die Buth, mit ber Efin fchi Soang ti gegen die an ben Sitten und Gefegen ehemaliger Zeit, am biftorifch Ueberlieferten bangenden Gelehrten, und gegen alle Berte der Literatur, burch Die ein getreues Bild von dem frubern Feudalzuftande und ber Berwaltung des chinesischen Reiches auf Die Nachwelt gebracht werden fonnte, verfahren ift, wurden die Jahrbucher der eingele nen unter den Efcheon vorhandenen Reudalreiche, und dem gemaß ein großer Theil ber allgemeinen Geschichte Chinas vernichtet. Burden fich die Unnalen aus den fudoftlichen, Diesfeits und jenfeite des Riang gelegenen gandern, namentlich aus der Reudalberrichaft U erhalten baben : fo murden wir über Die frubere Ge fchichte Japan's, und über die Berbindungen Diefer öftlichen ganber mit China beffer unterrichtet fenn. Go haben wir blog von den verhaltnigmäßig fpaten Berbindungen gwifchen Japan und China im erften Jahrhundert unferer Beitrechnung eine fichere Runde. Wir wiffen burch die chinefischen Jahrbucher, bag im Jahre 58 unferer Zeitrechnung eine Befandtichaft von Japan an Den Sof bes Ruang wo boang ti ber fpatern ober öftlichen San gefommen ift. Sowohl die Chinefen als Japaner, mas der Unnahme von ehemaligen gang andern Berbindungen gwifchen ben benden Reichen durchaus nicht entgegen ift, behaupten, daß die-

<sup>29)</sup> Remusat hat zuerst nach Buchern, die in Japan selbst gedruckt murben, die japanischen Syllabare, die schon früher dund Kämpfer und andere bekannt gemacht wurden, in Europa schneiden lassen. Sie sind im Einzelnen correcter und eleganter, wie diejenigen, die sich in der Beschreibung Japans und in andern Schriften vorfinden. Siehe die Inhaltsanzeige der japanischen Encyklopädie in den Notices et Extraits des manuscrits de la bibliotheque du Roi XI. 123. Nouveau Journal Asiatique. Janvier N. 13. 1829. 19. Annales 65. 93.

<sup>30)</sup> Es wird weiter unten nochmals von diesem berühmten Manne die Rede senn, dem auch die Entdeckung des Dosia-Pulvers zuges schrieben wird. Titsingh hat das Leben dieses buddisstillichen belligen ausschührlich nach japanischen Quellen beschrieben. Illustrations of Japan 296. Rlaproth hat in den Anmerkungen zu den Annalen der Daüri die Werke Titsinghs abgeschrieben, ohne aber, wie das seine Urt war, die Quellen, aus denen er schöpfte, zu bezeichnen.

fes die erfte Befandtichaft gewefen fen, welche von Japan aus nach China gefandt wurde. Japan ward gu biefer Beit ben Chi= nefen unter bem Mamen Bo ober 110 befannt, Die chinefische Bezeichnung fur bas japanifche Iwabfi Gima, b.b. Schaumerdinfel 31). Diefer Rame verblieb ben öftlichen Infeln nach ben dinefifden Berichten bis jum zwanzigften Jahre ber Regierung bes britten gurften ber berühmten Dynaftie Tang, bas ift, bis jum Jahr 67: unferer Beitrechnung. Bu biefer Beit fandten Die Japaner, nachdem die Streitigfeiten gwifchen ihnen und den Chinefen, Die fich in dem lande Corea erhoben hatten, bengelegt waren, eine Gefandtichaft nach China. Die Bewohner der oftlichen Infeln wurden, wie es in ben chinefischen Jahrbuchern beifit, etwas beffer mit der Sprache und Schrift bes Mittelreiches befannt; fie follen eingefeben haben, daß der Dame llo oder Bo unrichtig, und ihr Reich Schi pen, nach der japanifchen Musfprache Nipon ober Sonnenurfprung, weil namlich bafelbit bie Sonne fich erbebe, genannt werden muffe 32). Reiner der Gurften oder Dairi Japan's war fo machtig, daß er das, wie wir oben faben, bis auf den Grunder der Monarchie gurudgeführte Reudalfnftem hatte abichaffen, und die große Dacht der Lebensfürften hatte brechen fonnen. Deffenungeachtet ward gegen bas Jahr 604 unferer Zeitrechnung aus Dachahmung bes chinefifchen Berwaltungefofteme eine Urt Beamtenbierarchie geschaffen, Die in zwolf Rlaffen gerfiel, Die fich wie die des Mittelreiches durch Die Form und die Farbe ber Rappen von einander unterschieden 33). Mit dem Regierungsantritte des Dari Ro tof Ten o im Jahre 645, wurden auch die in China feit dem Jahre 163 vor unferer Beitrechnung üblichen Ehrenbenennungen ber Regierungsiahre eines jeden Furften Dien has, d. h. Jahrestitel, japanifch Mengo genannt, eingeführt. Der Darri ernannte, wie bas in China Gitte war, zwen Minifter, einen ber Rechten und einen ber Linfen, und bas Reich ward nach ber heiligen Bahl ber acht Rua in acht Provinzen eingetheilt - eine Gintheilung, Die, wie wir oben faben, fich bis auf ben bentigen Sag erhalten hat. Es wurden

<sup>31)</sup> Matuanlin, Buch 324, S 16 r. Die Encyflopabie Rang hi's, die ben Namen führt, Juen fien lui han, Buch 231, S. 27 f. Rampfer, Geschichte von Japan I. 74.

<sup>32)</sup> Matuanlin, Buch 324, S. 24 a. Doch fett Matvanlin hinzu, der die Ramen der einzelnen Inseln von dem allgemeinen Landessnamen nicht zu unterscheiben weiß, daß ihm die Sache nicht ganz klar sey. Die Gesandtschaft, so wie die Streitigkeiten der Japaner und Chinesen auf Corea werden auch in den japanischen Unnafen erwähnt. Annales 54.

<sup>33)</sup> Annales 39.

Die Tage bestimmt, an welchen grofe Mufwartungen ben Bofe fenn follten, und bagu aus Rachahmung dinefifcher Sitten ber erfte Tag bes erften Monats ober Meujahrstag festgefest - eine Einrichtung, Die ebenfalls beutigen Tage noch fortbesteht 34). In allen Provingen, Die nach dem aus dem Schufing 35), oder bem chinefischen Unnalenbuche entlehnten Musbrucke ber Jahrbucher Sapan's, » nach dem Laufe der Berge und Rluffe abgetheilt waren , wurden Beamten eingefest, und ihre jabrliche Befol-Dung bestimmt. Es wurden Regierungsposten eingeführt, Die Ungahl der Baufer und Bewohner jeden Ortes in befondere Regifter eingetragen, und Die Steuern bestimmt, Die jeder von feinem eigenen Ropfe und feinen ganderenen zu entrichten batte. Darri führte Revuen der Truppen ein, fowohl fur die Infanterie als die Reiteren, errichtete Magazine und Baffenplate. Sabre wurden, ebenfalls nach dem Mufter der chinefifchen Adminiftration, befondere Gendarafen in die Provingen geschicft, um Die Berwaltungebeamten zu controlliren. Go febr bestrebte man fich in allen Dingen, nach dem Borbilde China's ju handeln, und fo boch ward die Cultur bes Mittelreiches in Javan geachtet, bag, wenn zu diefer Beit in den Jahrbuchern des Bolfes von berühmten einheimischen Gelehrten Die Rede ift, gewöhnlich bingugefeht wird , bafi fie im gande ber Blume ber Ditte ftudirt baben 36). Es berrichte bemgemaf mabrend ber gangen Regierungs= zeit der großen Dynastie Sang eine ungeftorte innige Berbindung zwischen den benden Reichen. Die Chinefen, Die es fur eine Pflicht halten, ihre Cultur unter den ihnen unbedingt gehorchenden, und fie in geiftiger und politischer Begiebung ale Berrn anerfennenden Barbaren zu verbreiten, unterftugten auf alle Beife Die Japaner in ihren Bestrebungen, fich mit der chinefischen Literatur und Staateverfaffung befannt ju machen. Man erflarte ihnen die beiligen Schriften bes Landes, und gab ihnen Abschriften davon mit, ben ihrer Rudfehr nach Saufe 37). Obgleich nun nach dem Untergange der Dynastie Sang (907), und mabrend ber in China obwaltenden Unruben und Berwirrungen die bestanbige, regelmäßige Berbindung gwifchen den benden Reichen aufborte; fo wird boch bie und da erwahnt, daß einzelne Perfonen,

<sup>34)</sup> Illustrations of Japan 115 ff.

<sup>35)</sup> Ju Rong a. A. Nach der Ausgabe vom J. 1815; gebrucht ju Ran tichang fu, der Dauptstadt von Riang fi. Buch VI., Bl. 2, a. Annales 481.

<sup>36)</sup> Annales am angeführten Orte.

<sup>37)</sup> Dieg wird ausdrudlich bemerkt um bas Jahr 713. Matuanlie am angef. Orte, Bl. 24.

vorzüglich bubbbiftifche Beiftliche, von Japan aus nach China famen, worunter Zeou nen (Ligo fchen), ber unter ben Gong im Sabre 984 im Reiche ber Mitte anfam, eine besondere Erwahnung verdient. Die dinefifde Schrift, wird bemerft, verftand er vollfommen; aber weder fonnte er fprechen, noch verftand er Die gesprochene Sprache. Er brachte einen von dem, in China vorbandenen, in einzelnen Gaben und theilweife auch in der gangen Gintheilung abweichenden Tert bes bem Rong tfe gugefchriebenen Buches über die findliche Liebe mit, - eine Berfchiebenbeit, welche den chinefischen Gelehrten der folgenden Jahrhunderte gu feiner geringern Ungahl von Muslegungen und Bermuthungen Becanlaffung gegeben bat, ale einige Barianten ber beil. Schrift ben Gelehrten des Bestens. Diefer javanische Tert des Buches ber findlichen Liebe fcheint feineswegs aus ben Beiten vor ber Bucherverbrennung berguftammen 38), ba, wie wir oben gefeben haben, die Renntnig der chinefischen Charaftere erft viel fpater auf Japan verbreitet wurde. Teou nen hatte eine Geschichte ber Regenten Japan's mitgebracht, wovon uns Matuanlin große Muszuge mitgetheilt bat, und erhielt dagegen auf fein Bitten ein vollständiges gedructes Eremplar aller beil. Ochriften. ging nach einigen Jahren wiederum nach Javan gurud. Teou nen hatte in China die Buchdruckerfunft feunen gelernt, und mabrscheinlich ward durch ihn die Enlographie vom Reiche ber Mitte nach den öftlichen Infeln verpflangt 39).

Am meisten ward durch die Berbindungen Japan's mit anbern kandern die einheimische Religion, die Religion der Geister
oder Kami (Kami no mitst) beeinträchtiget und umgestaltet. Die Kami: Religion besteht, wie die ursprüngliche Götterverehrung aller Bölfer, in einer Art Naturcultus; sie erkennt mehrere
Gottheiten, Personisicationen der großen Weltförper und Naturfräste, die, wie wir oben sahen, nach der japanischen Ansicht
von dem Beginnen aller Wesen zuerst hienieden als wirkliche Wesen die Erde beherrscht haben. Die Sonnengottheit wird aber,
da die Sonne selbst als der herrlichste und wohlthuendste Weltförper erscheint, für die höchste aller Gottheiten gehalten; sie
wandelte einst in Begleitung ihres Bruders, des Mondes, als
herrscherin auf dem Inselreiche, und ist die Vegründerin der geistigen und weltlichen herrschaft in den japanischen Landen. Neben diesen erhabenen Göttern wohnet aber auch in jedem Elemente,

<sup>38)</sup> Dieß icheint Remusat zu vermuthen. Melanges asiatiques II. 376.

<sup>39)</sup> Matuanlie B. 224. Bl. 25. Annales 147. Gine Borrede zu einer japanischen Ausgabe des Buches über die kindliche Liebe, ift überfest in den Illustrations of Japan 301.

in jeder Maturfraft ein befonderer Beift, ber unfere Berehrung erheifcht; benn Diefe Beifter find Die Bermittler gwifchen bem fchmachen Menfchen und den obern Gottheiten, ju denen der Menich obne fie nicht gelangen tonne. Giner ber Menichen, namlich Gin mu, ber erfte Darri bes Landes, war in gerader Abftammung ein Sproffling der oberften Sonnengottheit; er und feine Machfolger auf bem Ehrone werden defibalb Simmelbfobne, auch Mifado oder Die Ehrwurdigen genannt, und felbit als Gottbeiten Diefe Darri fonnen niemals aussterben, denn bat ein Darri feine mannlichen Rachfommen, fo folgen ibm auch feine Tochter nach - und einige ber ausgezeichnetften Rurften Japan's maren weiblichen Gefchlechtes. 3ft aber einem Simmelofobne iebe leibliche Rachfommenfchaft verfagt, fo wird ibm von dem Uhnherrn feines Saufes, der Connengottheit, ein Sproffe jugefandt, ber gewöhnlich unter einem Baume, bem Dallafte bes Mifado gegenüber, gefunden wird. Allen andern Menfchen wohnt bloff, fo wie jeder Maturfraft oder Maturerfcheinung, ein Rami Diefer Rami dauert auch nach der Bernichtung oder Mbftreifung des Korpere fort, und benjenigen, welche in ber irbifchen Suille eingeschloffen, eines trefflichen Lebensmandels fich befliffen, wird das Paradies, den andern die Solle ju Theil. Diejenigen aber, welche burch außerordentliche Thaten Das Bobl bes Reiches und der Menschheit beforderten, oder durch ein febr frommes Leben fich auszeichneten, werden nach ihrem Tobe von der lebendigen Gottheit, dem Mitado, fur verebrungs - und anbetungewurdig erflart, mit andern Borten, fie werden unter Die Babl ber im lande angebeteten Rami gefest. Die Ungabl berfelben mußte bemnach im Laufe ber Beit außerorbentlich zunehmen. und wird in funftigen Jahrhunderten immerdar noch vermehrt merben. Rent foll fich beren Ungabl auf 3:32 belaufen.

Ein gefesliches, sittliches Betragen und Reinheit der Seele ift der Endzweck der Geisterreligion. Deshalb findet man in ihren Tenpeln feine Idole, sondern bloß einen Spiegel an einer Rugel hangend, die in der Sprache des landes das herz genannt wird. Mit gebeugtem Körper nahen sich die Frommen und Andachtigen Geiegel, den sie als das Sinnbild des höchsten Besens verehren, und bringen hier in der größten Anhe und Stille ihr Gebet und Opfer dar. Der Spiegel, sagen sie, sey deshalb am geeignetsten, die höchste Gottheit darzustellen, weil wie diese jeden Fleck der Seele auschaut; so in jenem jeder Schmerz und jede Mifigestalt des Körpers sich zeigt. Unter den drey Reichsenssinsignien, die noch von Sin mu herstammen sollen, wird auch neben der Geistertasel, die in einem grünlichen Steine mit zwey kleinen runden Löchern bestehen soll, und dem Degen, der Spiesteinen runden Löchern bestehen soll, und dem Degen, der Spiesteinen runden Löchern bestehen soll, und dem Degen, der Spiesteinen runden Löchern bestehen soll, und dem Degen, der Spiesteinen runden Löchern bestehen soll, und dem Degen, der Spies

135

gel ale bas vorzüglichfte genannt 40). Um ben Rami's zu acfallen . muß man , fo lebrt die Geifterreligion , reines Reuer unterbalten, mit Glauben und Bahrheit im Bergen frifche und reine Opfergaben darbringen, und bitten, daß der Rami Boblfenn und Blud fvende, Die Rebler verzeihe und Die Geele von Schuld reinige , Damit Die funf Sauptubel , welche über Die Menschheit bereinfturgen . Reuer vom Simmel und die ungludlichen Raturereigniffe überhaupt, Kranfheit, Urmuth, Berbannung und frubzeitiger Tod entfernt blieben. Die glaubigen Unhanger bes Rami-Dienftes bestreben fich befibalb, burch Die Unterhaltung reinen Reuers ein Sombol ber bochften Sonnengottheit, Durch Reinheit Des Leibes und der Geele, Durch Dilgerfahrten, Refte und Gebete Die Gunft ber Rami ju erwerben. Reinheit fcheint Die bochfte Idee des Rami = Cultus, wegbalb die Ginnbilder der benden reinis genden Elemente bienieden, des Feuers und Baffers, an den Thoren aller Rami . Sallen aufgestellt find. Es find auch die Ralle genau angegeben, wodurch ein Menfch in den Buftand ber Unreinheit verfallt. Gundbafter Umgang, verbotene Luft, ber Mufenthalt an einem unreinen Orte, Blutvergießen und Befledung burch Blut, Sterbfalle in der Ramilie, und jede Berührung eines Leichnams verfett den Menschen in den Buftand der Unreinbeit, wodurch ibm dann ber Umgang mit feinen Rebenmenfchen vollfommen abgefchnitten wird. Es find befondere Reinigungsmittel vorgefchrieben, vermittelft welcher ber Gingelne der Gefellfchaft und feinen Freunden wieder gurudgegeben werden fann. Mehger und andere Derfonen, Die fich mit der Todtung lebendis ger Befen befchaftigen, verbleiben aber mabrend ihres gangen Lebens in bem unreinen Buftande, und find bloß auf den Umgang mit ihres Gleichen eingeschranft. Diefer Buftand der Unreinheit erftrectt fich nicht bloß auf die Menfchen allein, fondern auf alles, was fie umgibt, auf ihre Bohnungen und Gerathichaften, und bat in Diefer Begiebung viel Mehnlichfeit mit bem Gebrauche Ta bu auf der Longa - Gruppe und andern Infeln der Gudfce 41). Der Menfch ift niemals gang rein, defhalb find benm Gintritte in Die Rami = Sallen Bafferbeden aufgestellt, damit der Glaubige, ebe er zu ben Rami bintritt, feinen Korper reinige und an Die Reinis gung der Geele erinnert werde. Mus demfelben Grunde wird

<sup>40)</sup> Annales XVIII. 32. 161.

<sup>41)</sup> An Account of the natives of the Tongaislands, in the south pacific ocean. With an original grammar and vocabulary of their Language, Compiled and arranged from the extensive communications of M. R. William Mariner, several years resident in those Islands. By John Martin. London 1818. II. 220.

jedes Rind nach dem drenftigften Tage feiner Geburt im ben Tempel Des Kamiliengottes gebracht, und erhalt vermittelft Befprengung mit Baffer eine Urt Taufe, andeutend, daß der Menfch zur Reinbeit geschaffen fen. Alle Refte und Ceremonien ber Ramis Religion begieben fich auf Die Bergotterung ber Maturfrafte und Raturerscheinungen, vorzuglich aber auf die großen, bem Denfcben am meiften in Die Mugen fallenden und fein ganges aufterliches Leben bestimmenden Erscheinungen am Rirmamente. monatlichen und Sabredfefte begieben fich demgemaß theils auf bas 216 - und Bunehmen des Mondes, auf die grofite Sonnennabe oder Sonnenferne. Es werden überdief den einzelnen Schutgottheiten Des Landes ober befonderer Diftrifte, ben Patronen einzelner Rlane und Ramilien von diefen befondere Refte gefenert. Mach dem alten mit dem neu eingeführten Buddbismus noch nicht vermischten Rami = Glauben wurden Die Leichen begraben. Man gab einem geliebten Berftorbenen feine Baffen, feine Ruftungen und andere Roftbarfeiten mit, wovon die beutigen Tags in den Boblen und Grabern gefundenen foftbaren Steine, beren wir oben ermabnten, berrubren mogen. Es fcheint felbit Gitte gewesen zu fenn, daff einem lieben Beren feine treuen Diener im Grabe nachfolgten, daß fie mit den Leichen in den langen, aus Sindbat's Reifeabenteuern befannten Begrabniffboblen eingefchloffen, und fo dem furchtbaren Sungertode preisgegeben murben. Priefter, welche den Ramen Rami-nufi, b. b. Birthe oder Pfleger der Gotter führen, beforgen den Dienft in den beiligen Sallen. Gie find verheirathet, und ihre Frauen fteben ihnen ben in den gottesdienftlichen Berrichtungen. Die Priefter fowohl ale ihre Frauen find in eine weite, mit langen Hermeln verfebene weiße Rleidung gefleidet, gleich derjenigen am Sofe bes Mifado, die fein Unbefnater, obne fich der ftarfften Buchtigung audzuseben, tragen darf 42). Der Mifado ift ber oberfte Priefter , oder die lebendige Gottheit des Landes; und wie er fich fleidet, wie feine Frauen, Beamten und Dienerinnen gefleidet find, fo ericheinen auch die untern Priefter allenthalben im Canbe, ibre Krauen, Beamten und Dienerinnen.

Diese reine, erhabene, mehr denn viele andere Religionen, von unmenschlichen und abenteuerlichen Gebrauchen entfernte Bei-fterreligion ward durch die Einführung des Buddhismus auf Japan mannigfach verändert und umgestaltet; ja man könnte wohl mit vollem Recht behaupten, der Rami-Cultus und die Lehre des Schafia-muni sind so in einander gestossen, daß jest auf

<sup>42)</sup> Ein Benfpiel einer folden Sudtigung wird angeführt in Titfingh's Illustrations of Japan C. 25.

Japan feine dieser benden Religionen in ihrer ursprünglichen Reinheit dasteht.. Die Buddhiften sind in einer Beziehung den alten Römern zu vergleichen; wie diese leichtlich jede fremde Gottheit in ihrem Pantheon aufnahmen, so auch die Glaubensboten des Königsohnes von Kapilapura. Bom Westen her, theils unmittelbar von den sudweitlichen Gegenden China's, theils nordwestlich über die Salbinfel Corea kamen alle Elemente der Cultur, Religion, Gesehe und Staatsverfassung nach den Inseln des japanischen Reiches. Auch der Buddhismus ward auf diesem

Bege in Japan eingeführt 42).

Das Berbreiten der Lebre Schafia - muni's und der Unglaubigen gebort zu den vorzuglichften Pflichten buddhiftifcher Priefter. D ihr Englander, Sollander und Urmenier, a fprach der Oberpriefter im Birmanenreiche ju einem fatholifchen Bifchof, verehret Godana, den mabren Gott, verebret feine Religion und feine Geweiheten 44). « Wir finden defibalb ichon in dem erften Sahrhundert nach dem Tode des Konigfohnes von Rapilapura buddhiftifche Gendboten in allen Indien angrenzenden gandern, wo die Religion Buddha's, wie es fcheint, gute Mufnahme gefunden hat. Das dritte Oberhaupt der Lehre Schafia's batte bereits feinen Gis in Ropbene in dem füdlichen Theile des beutigen Ronigreiches Ufghanistan aufgeschlagen 45). Ginige Stunden fern von der Sauptstadt der fleinen Sorde der Duni fchi oder Beten befand fich ein buddbiftifcher Thurm, ber bereits im Jahre 292 por unferer Zeitrechnung errichtet war 40), und der chinesische General Tichang fien fand gegen 126 vor Chrifti Beburt, fo wie fpater Pan tichao im erften Jahrhundert unferer Beitrechnung allenthalben in Mittelaffen die indifche Schrift und buddbiftifche Religion verbreitet 47). 3m Jahre 121 vor Chrifti Geburt fcblug ber dinesische General Riu ping die hunnen. Unter ber Beute fand fich auch eine goldene Bildfanle, von dem chinefischen Sifto= rifer ber goldene Dann bes Simmels genannt, vor, welcher ein bunnifcher Konig oder Großer ju opfern pflegte. Diefe Bildfaule wird von vielen dinefischen Schriftstellern fur eine Abbildung Buddha's gehalten 48). In der zwenten Salfte

<sup>43)</sup> Bu diefer Stigge des Rami: Cultus murden benutt Rampfer I. 251, und eine treffliche Abhandlung in der dritten Lieferung des Archivs.

<sup>44)</sup> Asiatick researches. London 1801. VI. 273.

<sup>45)</sup> Tichy pue lu. Buch III. 5. v.

<sup>40)</sup> Matuanlin. Buch 338. Bl. 3. r.

<sup>47)</sup> Seou San fou. Bud 338. 281. 3. r.

<sup>4</sup>º) Sfe fy. Buch 110. Bl. 4. v. Siehe die verschiedenen Commentare über diese Stelle in der dinesischen Blumenlesc, Tze ffe tsing hoa überschrieben. Buch 107. Bl. 6. v.

bes erften Sabrhunderte unferer Zeitrechnung fand ber Bubbiis. mus auch in China Eingang, wo globald, aller Widerfpruche ber Gelehrten ungeachtet, ein großer Theil ber Bevolferung fich ju ber neuen indifchen Religion befannte. Bon bier aus marb Die Lebre Buddha's nach Mord und Mordfudoft bin verbreitet. Sahre 372 fand fie in einem der Reiche der coreanischen Salbinfel Rao -li Gingang; und im Jahre 384 in einem andern Reiche berfelben Salbinfel, Riat fai oder Detfi genannt. 3m 3abre 458 machten einige buddbiftifche Bettelmonche, im Indifchen Bbiffchu genannt, von Rophene aus eine Reife burch gang Mittel - und Mordafien über Corea und Tarafai nach einem Cande, bas Qufang genannt wird. Rufang ward mit Unrecht von einigen Gelehrten fur Umerita gehalten. Bir erfeben im Begentheile aus ben Unveranderlichen Tafeln ber Religion, daß Rufang unfern der Infel Mivon liegt, gang an der Stelle Der Infel. Die heutigen Sags Riufiu beißt. Unter Fusang fann bemnach nothwendig nichts anderes als eine ber zum japanifchen Reiche geborigen Infeln verftanden werden, was auch burch die Forfcungen Klaproth's bestätiget wird 40). Der Buddbismus marb Demnach in einigen Theilen Japan's schon um bundert Jahre fruber befannt, ale gewohnlich angenommen wird. Aber Die allgemeine Berbreitung Diefer Lebre auf den öftlichen Infeln beginnt erft unter dem drengigften Dari Rin Der Ten D. 3m drengebnten Jahre ber Regierung Diefes Darri, b. i. im Jahre 552 unferer Beitrechnung, fandte namlich ber Ronig von Rigf fai eine Gefandt-Schaft an den Mifado, die ibm unter andern Geschenfen auch ein Bildnif Buddha's und die Sauptschriften diefer Religion verehrte. Dem Dari behaaten Diefe Gefchenfe, und einer feiner Minifter mar ber Meinung, man folle Diefen neuen Gott anbeten : bagegen erflarte fich ein anderer folgendermaffen: » Unfer Reich ift gottlichen Urfprunge, und ber Dari bat Gotter genug ju perehren; man gebe Ucht, ob unfere Gotter nicht gurnen, wenn man die fremder Reiche anbetet. a Der Dari fchenfte bierauf Die Bildfaule Buddha's bemienigen feiner Diener, der fich fur Die Unnahme der neuen Religion erflart hatte. Diefer lief nun einen Tempel erbauen, worin er bas 3dol jur allgemeinen Berebrung aufstellte, und Die Religion Des Ochafia muni verbreitet fich feit diefer Beit uber bas gange Land, und allenthalben merden buddhiftifche Tempel errichtet 50). Go großen Unhang fand bier Diefer neue Glaube, daß ichon unter dem vier und brenfigften Darri, der vom Jahre 593 bis 628 regierte, 46 budbbiftis

<sup>49)</sup> Fa fiai ngan li tu. Buch l. Bl. 2. v. Annales VI.

<sup>50)</sup> Annales 34. IHustrations of Japan 299.

fche Tempel, 816 Beiftliche und 569 Monnen im japanifchen Reiche vorhanden maren, und in der Rolgezeit vermehrte fich die Ungahl der an Buddha Glaubigen auf eine wundervolle Beife. Der fieben und drenfigste Darri (regiert von 645 - 654) ließ im Sabre 65: eine fechiebn Ruf bobe Bildfaule Buddba's aufrichten. nach welcher taufend andere Bilbfaulen verfertiget wurden. verfammelte ben Diefer Gelegenheit in feinem Pallafte zwen Saufend und Sundert Beiftliche und Monnen, Die den Muftrag hatten, Die Schriften Buddha's zu ftudiren 51). In feinem andern Cande Scheint aber der Buddhismus fo febr von feinen urfprunglichen Lebren abgewichen, und mit andern Gebranchen und Sitten vermengt worden gu fenn, als auf Japan. Es entftanden bier eine Menge buddhiftifcher Geften, viele ftreng von einander geschiedene geiftliche Orden und Bruderschaften - es gibt beren außer ben acht alten Orden mehrere neuere, beren Damen fammtlich in ben Sahrbuchern der Dari erwähnt werden -, welche die neue indiiche Religion und ben einbeimifchen Beifter - Cultus fo mit einanber vermengten, daß es jebo ben einzelnen religiofen Sandlungen und Bebrauchen nicht felten ichwer fallt, gu bestimmen, ob fie ber alten Candebreligion, oder dem nen eingeführten Buddhismus jugefchrieben werden muffen. Go mochte es fchwer fenn, ju beftimmen, ob die buddhiftifche Taufe, von der fich, fo weit befannt, in feinem andern buddhiftischen gande Spuren gefunden haben, die wir im Jahre 805 guerft auf den öftlichen Jufeln porfinden ; es mochte fchwer fenn, ju bestimmen, ob diefe Ceremonie ursprünglich buddhiftifch, was frenlich von den Japanern unbebingt behauptet wird, oder blof eine von dem Rami = Cultus angenommene Sitte fen. Diefe buddhiftifche Ceremonie, Die wortlich Scheitelwasche genannt wird , wird von dem Oberpriefter an einem dunflen Orte vorgenommen, wohin feines Menschen Blide bringen fonnen. Es werden aus einem fupfernen Befage auf ben Scheitel des Reophyten einige Tropfen Baffer ausgegoffen, woben der Priefter die Gotter bittet, Diefem neuen Gliede der Sangha ober Gemeinde alle Gunden zu erlaffen, Die es vor, mabrend und nach feinem leben begangen habe, oder begeben werde, baß fie diefem neuen Glaubigen benfteben mochten in feinen Beftrebungen, das Berg ju reinigen, und jur Bollfommenbeit gu gelangen 32). Wir haben, wie gefagt, weder in den buddhiftis

<sup>61)</sup> Annales 50.

<sup>32)</sup> Annalos 95. In einem japanischen Werke heißt es: Ben der Taufe werden alle Gotter angerufen. Wenn Jemand in die Rlaffe der Priefter tritt, wird ebenfalls Wasser auf sein haupt gegossen, woben dann die Gotter angerusen werden, daß sie ihn von den Gum

ichen Schriften ber Chinesen, noch in den den Buddhismus der andern Bolter beschreibenden Werken eine Spur von dieser merkwurdigen Ceremonie gefunden, obgleich in dem Leben des Kobu, von dem wir weiter unten sprechen werden, ausdrücklich behauptet wird, daß er in China vermittelst Besprengung mit Baffer zum Priester geweiht worden sey 33).

(Der Edlug folgt.)

Art. V. Richelieu, Mazarin, la Fronde et le Règne de Louis XIV., par M. Capesigue. Paris 1835 — 1836. III. — VIII. Theil.

Der dritte Theil umfaßt das Ministerium Albert de Lunnes bis zu seinem Tode, dann den Wiedereintritt der Königin- Mutter in den Staatbrath und die Rudfehr Richelieu's zu den Geschäften. Ohne gerade viel Neues zu sagen, entwirft Capefigue ein lebendiges Bild jener vielfach verwickelten Justande, und eine großartige und geistreiche Auffassung läßt sich ihm hier so wenig als in den ersten Theilen seines Wertes absprechen. Hören wir ihn selbst, wie er sich in einem einleitenden Schreiben an Baron Barante ausbricht.

"Das siebzehnte Jahrhundert beginnt unter dem Einflusse ungeheurer Ereignisse. Die meditative und religiose Schule mit ihren Pradifationen verwandelt sich in friegerische Partenen, und der Streit wird nun um die reelle Herrschaft der Gesellschaft geführt; zwar behauptet sich die abstratte Theologie noch immer, aber die Ereignisse tragen fortan eine politische Färbung, die Fragen werden territorial, und das öffentliche Recht gestaltet sich zu mehr, denn einer vagen Idee, einer blossen Schulfrage—es wird zum Lebensprincip der europäischen Gesellschaft. Allentschalben bringt der Protestantismus seine materiellen Früchte zu Tage, Umstürzungen und Bündnisse, Krieg und Berträge geben von ihm aus. Die Welt hat ein neues Gewand angethan.«

"Ja felbst die Schuldoftrinen haben einen neuen Unftrich gewonnen. Sie spielen von dem Gebiete der Theologie auf ein neues Feld herüber; die Souveranität wird nun ihr Gegenstand. So mußte es aber kommen. Sobald auf den Aanzeln, in den Jörfalen von den metaphysischen Thesen abgegangen wird, um die Wirklichkeit und das sociale Leben zu besprechen, liegt es in der Natur der Dinge, daß die Dissertationen einen positiven An-

den der dren Reiche befregen mogen, damit fich fein Berg in Reinheit zu ihnen menden tonne. Illustrations of Japan 301.

<sup>55)</sup> Illustrations of Japan 289.

ftrich gewinnen. Bunachft in Deutschland: faum ift Luther aufgetreten, so zerfällt die politische Einheit: der Streit um das Raiserthum und dessen umfassende Einheit, die Zerstücklung der Elektorate find die ersten Folgen der Resormation. Im siedzehnten Jahrhundert gewinnt alles bereits ein europäisches Interesse: Bustav Adolph's Erscheinen in Deutschland, die Vergrößerung Brandenburgs, die Frenheit der hanseatischen Städte, die schwerbische Verfassung, die danischen Zustande.

»Auf der andern Seite erhebt der Calvinismus fein Saupt. Er zeigt sich uns vornehmlich in zwen Gestalten: als Municipal-Republif und als Föderativ-Republif. Genf ist das Borbild der ersteren, die zwente Form fand ihre Unwendung in der Schweiz, in den Niederlanden. Genf ist das vollendetste Benspiel eines Frenstaates, wo Bürger mit gleicher Unabhängigkeit nach Innen und Außen regieren. Die Niederlande und die Schweiz dagegen, diese Agglomerate von Kantonen und Staaten, gelten für große Mächte, und zählen als solche in der Wagschale des europässichen Gleichgewichtes. Ihr Glück in jener Zeit ist fast benspiellos, am wunderbarsten das Wachstum Hollands, dieses fast fabelsbatt.

"In England gewinnt die puritanische und anabaptistische Lehre in gleichem Maße an Boden, ja sie schwingt sich selbst zur Sobe der Serrschaft empor, unter Eromwell's Protektorat steht sie im Zenit. Aber hier ist die religiöse Idee bereits zur Schale geworden, welche die Frage um die Souveranitat verhüllt. Der Protektor, dieser eiserne Olivier, ist der Ausdruck dieser Oktrine einer verkehrten Bibelauslegung, wie sie die Wiedertaufer in Niederdeutschland gepredigt hatten. Diese puritanische Schule wandelt ihren geraden Weg gegen die Bolkssouveranität. Karl I., weil er sie brechen will, besteigt das Schassot."

"Alber am bestimmtesten zeichnet sich der Geist der politischen Richtungen des siedzehnten Jahrhunderts in Frankreich. Das Sdift von Mantes, diese so fehr berühmte Pacification, unter dem Geheische der Rothwendigseit entstanden, hatte mehr gethan, als den Hugenotten Gewissenstert zugesichert; die calvinistische Parten war dadurch als ein formlicher und eigentlicher Staatenkörper im Staat konstitut worden; mit ihren Sicherheitspläßen, ihren Armeen, ihrer repräsentativen Werfassung, ihren Wersammlungen steht sie außerhalb der Monarchie. Zwar sucht die königliche Gewalt einige Ordnung in diese tumultuarischen Zustande zu bringen: den Wersammlungen soll ein königlicher Rommissa ber was bervohen, dewassensch bewassens gern und frommen derley Borsichtsmaßregeln in so bewegter Zeit. Die Hugenotten blieben

eben ruhig fo lange fie fich ficher glaubten, aber wie es immer gefchieht, daß die Minoritat im Gefuhl ihrer Schwache fich regt und furchtet, fo auch hier. Es mußte zum Bruch fommen zwi-

fchen dem Ronigthum und dem Calvinismus «

»Der Rampf beginnt mit dem siedzehnten Jahrhundert, und hier bietet sich unserem Blicke eine Thatsache dar, die bisher bestritten wurde, deren Bestätigung sich mir aber aus Urkunden, Statuten, Siegeln und Münzen bis zur völligsten Gewisheit ergab. Es ist der Versuch der Calvinisten, Fmetreich zu einer eigentlichen Foderativ-Republik nach Kreisen umzubilden. Das städtische Vorbild hätte Genf geliesert, das politische die Niederslande; ein Gemisch bürgerlicher Unabhängigkeit und aristofratischer Tendenzen. Rohan sollte die Rolle Oranien's spielen. Und dieser Ausdruck »Kepublika wurde nicht etwa als Gemeinwesen, im Sinne der alten Nespublica, genommen; die ganze Organisation war ihrem Wesen nach republikanisch; jeder Kreis sollte ein Ganzes seyn unter Provinzialversammlungen; aus ihnen gingen die Deputirten des Generalrathes hervor, und dieser verträte Kransfreich.

"3men Berfuche murden gemacht, um dieß zu erreichen. Der eine, gang national und alle Provingen umfaffend, unter bem englischen Schube; ber andere, von beschranfterer Musdehnung, denn er begriff nur die fublichen Provingen, unter fpani= fchem Ochube; bier mußten die religiofen 3deen ferne bleiben, mit benen fich Opanien nicht befreunden fonnte. Fur bendes liegen bestimmte Beweise vor; ich habe in den Archiven von Gimanfas Ullianzvertrage zwifchen der fudlichen Sugenotten : Republit und Philipp IV. gefunden; Diefe allein hatte Musficht auf Beftand und Dauer. Denn wenn eine allgemeine, gang Frantreich umfaffende Republif ben der numerifchen Schmache der Sugenotten , besonders im mittleren und nordlichen granfreich , fich als unmöglich erwies, fo galt dieß nicht in den fudlichen Theilen Des landes, wo fast Die Salfte Der Bevolferung Der Lehre Calvin's zugethan war. Bon Rochelle an, im Ungoumois, im Bivargis, in den Cevennen, an den Ufern der Rhone, im Dauphine bis nach Genf war bas fraftige Landvolf calvinifch ; Die Edelleute, in ihren festen Ochloffern, fo viel wie eigene Berren; Gicherbeiteplage und permanente Befagungen aller Orten; in jedem Mugenblide fonnten fie fich ale Republit fonftituiren. - Dagu fchied fie Die Loire, Diefe alte Grangmart gwifchen ber Langue D'Onl und der langue d'Oc, von ihren Wegnern. Sier war alles

anders: Sitten, Sprache, Brauch und Berfommen.a »Bober fam es nun aber, daß diefe Republit fo fchnell gufammenfturgte ? Barum fonnte der Calvinismus, ben allen fet-

nen materiellen Sulfsauellen, im Guben feine Burgeln ichlagen ? Barum murden feine politifchen Plane fo gan; ju Richte? Die Urfache lieat in der Berratheren einer Sofparten, die Gully und Mornan vertreten, einer Fraftion der Provingiellen, an Deren Spite Lesdiguieres fteht. Wenn alle hugenottifchen Ebelleute wie Benrn Roban und Latremouille gebandelt batten, fo ware Die Roderativ = Republif im Guden ins Leben getreten; aber Diefe Manner der Unterhandlung fonnten ben Lodungen ber foniglichen Gunft nicht widerfteben. Gully hatte den Berluft der Unade Marien von Medicis noch immer nicht verschmerzt, batte er doch mit ihr die Leben, die Burben, Die Kronlander, Die fie vergabte, verloren. Mornan, dem weniger Gigennut gur laft gelegt werden fonnte, war ben all feinen ftrengen Gitten ein fcmaches Robr, das fich eben nach dem Winde bog, voll gurcht, fich blof zu ftellen, jeder ichroffen Dafregel im Boraus abgeneigt. Lesdiquieres ichwanfte von einer Geite gur andern , ju einem feften Bange fonnte fein unbeständiger Beift nicht gelangen, ber Bof gewann ibn burch ben Degen ber Connetablie. Alle Diefe Manner waren gealtert, Die feurige Thatfraft der Jugend beruhrte fie nicht mehr; fie febnten fich nach Rube, nach einem friedlichen Ende - Die alten Gewohnheiten, Die Befuche im Louvre, gu Gaint = Germain, wie fie es in den Sagen Beinrich's IV. gethan, gogen fie dem Betummel der Schlachten, dem barten leben im Felde vor. Bu Urques, ju Jury hatte gwar Beinrich's hugenottischer Adel noch das alte Rener bewahrt, aber Das Alter war berangeschlichen; Gully war über die Zeiten binaus, wo ibm Thatigfeit Bedurfniß war; Mornan verlangte, wie er felbit fagt, nicht mehr, als zu fterben, und die Pfalmen Marot's in Rube gu fingen.«

»Die Lage der Dinge war demnach immer hochst merkwurdig. In der Spise einer jugendlich erglühenden Meinung standen Greise, die das Lebenselement des Calvinismus aufzehrten, den gemäßigten Theil seiner Anhänger mit sich fortrissen. Dieselben Ursachen, die wir an den Sauptern wirksam sahen, beherrschten ganze Städte, ganze Provinzen. Nicht überall war man zum Kriege bereit und zur Ausopferung, so lange nur der König die freye Ansäbung der neuen Lehre gestatte. Daß aber diese Freybeit nur Bestand haben könne, so lange dem Katholicismus in der königlichen Einheit eine gewassnete Macht der Calvinisten gegenüberstehe, begriffen nicht alle. Immer haben die Schwachen und Gemäßigten politische Partenen zu Falle gebracht.«

Dein umfassender Ueberblict des Ueberganges vom fechzehnten jum fiebzehnten Jahrhundert bietet die merkwurdigfte Erscheinung bar. Allenthalben erhebt der Republikanismus fein Saupt,

felbit ale Regierung tritt er auf: in ber Odweig, in Solland. in England, felbft in Franfreich. Raum ift Europa aus ben mittelaltrigen Buffanden berausgetreten, fo zeigen fich eine Denge foderativer Organisationen, von bemofratischen Elementen burchbrungen. 2Bo ift die erfte Urfache Diefes Ueberganges? wo ber Bebel zu all Diefen Bewegungen, in welcher Quelle entsprang Diefer Geift der Unrube, Der Die Bolfer pormarte treibt, und Die fonigliche Gewalt in den Sintergrund drangt? Die Urfache liegt hauptfachlich in der Tiefe ber geiftigen Bewegungen, ber neu erwachten Studien, der Glaubeneneuerungen Des fechgebnten Sabrbunderte. Es bedarf eines langen Bachetbume, bis ber Gebante fich ber materiellen Gerrichaft bemeiftern fann, von Gefchlecht gu Gefchlecht muß eine Idee gereift fenn, dann erft tann fie ind Leben eingreifen in folgerichtiger Entwicklung; feit Luther batten alle Bestrebungen im Gebiete der fpefulativen Biffenschaften Die Souveranitat bes Bedanfens gelehrt; Diefelben Ideen gabrten in allen Gemuthern, Die zwen Jahrhunderte fpater die große frangofische Ummaljung berbenführten. Die Schriften der Genfer, der bollandischen Schule haben, zwar langfam, aber entscheidend, auf die Maffen gewirft. Dazu fam die gange Richtung der Studien, der Beschmad am Alterthum, an feinen politifchen Kormen, an den alten Republifen; Die Schulmanner fanden fur ihre republifanischen Traume in der Beschichte Dabrung, Die Bertreibung ber Ronige, Der Migbrauch Der Gewalt, Die Bohlthaten einer bemofratischen Regierungoform wurden allenthalben besprochen, gelehrt, erhoben. Dagu noch die Ginwirfung der biblifchen Ideen u. f. f. Genug, Das fiebzebnte Sabrhundert beginnt mit einer Begeisterung fur Die Bolfegewalt, Die fich aller Gemuther ju bemeiftern fcheint. Befondere der calvinifchen Schule mußte Diefer Enpus gufagen. In ibm fand fie für ihre Rechte und Frenheiten Sicherung. Bas Luther, Calvin, Johann von Lenden ale theoretifche Lebrfate verfundet, erbte das nachfolgende Geschlecht, und gab ibm praftische Unwenduna.«

»Indefi zu völligem Siege konnten die republikanischen Ideen nicht gelaugen. Zwen Schulen traten ihnen entgegen, die ritterliche, die noch an dem Lehenwesen in der hierarchie des Mittelalters zehrte, sodann die parlamentarische, eine Art von Tiers parti zwischen der absolutistischen Staatslehre und dem Drange nach Unabhängigkeit, der das jüngere Geschlecht fortris. Die ritterliche Treue, die mit dem Ursprunge der Monarchie so innig verwachsen ist, war ben dem Adel, selbst dem der calvinistischen Lehre ergebenen Theile desselben, noch nicht erloschen. In dem töniglichen Schilbe sich zu vergreisen, versagten die Begriffe von

Ritterthum, die Traditionen des Blutes. Bielleicht baß Gingelne die Rolle Oranien's in den Riederlanden zu fpielen geneigt waren, die Maffe der Edelleute blieb ihrem Konige treu.

»Dagegen feigt sich die parlamentarische Schule rafonnirend, unstät, beweglich; aber am Ende wandte sie sich doch immer wiese bem Königthume zu, leistet diesem Borschub. Die Berehstung, welche die Historiser des vorigen Jahrhunderts den Parlamenten zollten, kann ich nicht wohl theilen; ihren eigentlichen Grund hat sie doch in dem Hasse, mit welchem die Parlamente den Jesuiten allenthalben entgegentraten. Wo es sich handelt, Kirche und Abel zu flurzen, kann es den Parlamenten, die immer gegen diese Grundlagen der Monarchie kampten, nicht an Lobrednern gebrechen, daßer auch die encyclopädistische Schule, so überaus reich an Weihrauch und vernichtendem Hohne, in die Parlamente den Ursprung aller Krevbeit und Volksaewalt leate.

»Es thut bier Doth, das Falfche von dem Bahren gu fon= 3m corporativen Beifte liegt immer ber Reim ber Frenbeit ... in foferne bilden die Parlamente, badurch allein, daß fie als geschloffener Korper auftreten, ein Element ber Frenheit und des Widerstandes. Diefer Widerstand ift oft larmend, falfc berechnet, leidenschaftlich, fur die Monarchie und die alte Berfaffung baufig eber nachtheilig. Die Wirtfamfeit ber minder befannten Corporationen, ber Magistrate, ber Cour bes Comptes, ber Mides wird hieben gang übergangen, als ob bie Parlamente alles gethan hatten. Eben fo Die Commune; das vollendetite Mufter lofaler Krenbeiten. - Dies parlamentarifche Gefchlecht gemahrte einen merfmurdigen Unblidt; bier wurden die Schabe ber Gefebebfunde niedergelegt. Die Arbeiten Diefer Ochule find unermeglich; unfere biftorifchen Unnalen, Die meiften Erweiterungen des Bebietes der Gefengebung und des Rechts verdanfen wir ibr allein; was bat aber bas Parlament als Rorper getban? was hat es als herrichende 3dee der Staatsgewalt hervorgebracht? - 3wenmal feben wir es an ber Spipe ber Gewalt, gur Beit ber Lique und ber Fronde. Belchen Gebrauch bat es Davon ge= macht? wie lange hat es feine Macht bewahrt? Sat es fie auch nur mit einiger Rraft gehandhabt? Bo find feine Sandlungen? 2018 fich nach anderthalb Jahrhunderten Die Generalftaaten im 3. 1789 verfammeln, werden die Parlamente gleich Rebricht von ber Bubne gewiesen, und auch nicht Gine Stimme erhebt fich gu ihrer Bunft; feinen Biderftand, als einen bloß formellen, vermogen fie ber Bewalt entgegen zu ftellen, Die fie vernichtet. Man hat ihr Berdienft viel ju boch angeschlagen; ein eigenes Bert rubmt, was fie gethan, in einem anderen liefe fich zeigen, was fie alles verdorben, verbindert. - Die Diffariffe bes Parlaments

entsprangen vielleicht in bem unbestimmten Umfange feiner Befuaniffe. Babrend die Commune und der Mdel ihre Berechtigung amifchen feften Grangen nicht wohl verfennen fonnten, bing ben Dem Parlamente alles von ber Muslegung ber fogenannten Reaiftrirung ab. Borin bestand nun aber Diefe? mo waren ibre Grangen ? Begriff fie das Recht der Borftellungen, und Diefe Die Befugnif, der toniglichen Gewalt auf wirtfame Beife entgegen au treten? Gerade Diefer weite Spielraum, Der hier Der Controverfe offen blieb, machte bie Befchluffe ber Parlamente unficher und bestreitbar. In England, wo das Recht der Gemeinen, Die Subfidien zu verweigern, von jeber angenommen war, ward ber Rampf auch offener und nachhaltiger getampft. Es ift mertwurdig, daß das Parlament, in den zwen Epochen feiner Bewalt, mabrend ber Lique und ber Fronde, niemals barauf verfiel, Die frene Botirung der Gubfidien durchzuseben. Damals batte es bief vermocht.«

Doch einen dritten Stuppunft gegen bas republifanifch. foberative Element fand bas fonigliche Franfreich in ber fatholifchen Burgerschaft, Die der Der Ginheit in Macht und Glauben gleich ergeben war. 3war liebte ber Burger feine ftabtifchen Frenheiten , fein Sotel - De Bille , feinen Beffroi , feine Sturm. aloce, aber die Unhänglichfeit an ben »herrn Konig« lauft überall Durch; feine Rathedrale und fein fonigliches Ochloß gelten dem Parifer Burger immer vor allem. Stand er einmal auf, fo gefchah es nur, um feinen geliebten Geren in feiner Dabe an befiben, ibn ale Bier innerhalb ber Mauern ber getrenen Stadt gu feben. Gin einziges Mal vergaß Die Burgerichaft Die Beinrich III. geschworene Treue, ohne Beinrich IV. anerfennen gu wollen. Aber damals hatte das Konigthum fich von der Rirche losgefagt, die Rirche hingegen Die Bande Der Bafallentreue ge= loft, und die Burgerichaft gogert feinen Mugenblid, fie ergreift . gegen ben Ronig Die Baffen; fie erfest ibn burch einen fatholi= fchen Kurften.«

»Die folgenden Bande « (fahrt fr. Capefigue fort) — wie ich hiemit der Deffentlichkeit übergebe, umfassen das Ministerium des Herzogs von Lupnes und die Entwicklung der Werzwaltung Richelieu's die zur Zeit ihrer außersten Höhe. Die benühten Urkunden verleihen dieser Epoche eine durchaus neue Gestalt; vielleicht durfte meine Auffassung sogar gewagt scheinen und dennoch, historische Belege liegen allenthalben zu Grunde. «

»Um reichhaltigsten erwiesen sich mir die Archive von Simancas. Der Kampf beginnt mit dem Sause Defterreich, in dieser Richtung entwickelt er sich. Bor allem ift nothwendig, die spanische Politik zu ergrunden. Die Weisungen Philipp's III. und Philipp's IV. an ihre Botschafter, ihre geheimen Instruktionen enthalten die merkwürdigste Aufklarung, und verbreiten
neues Licht über jenen Theil der Geschichte. Go entstanden diese
neun Bande fast durchgängig auf der Grundlage ungedruckter
Urkunden, von Correspondenzen Ludwig's XIII., Richelieu's,
Mazarin's. Das Gepräge des Lebens ruht auf diesen Dokumenten. Wie vermöchten rasonnirende Dissertationen den Werth

authentischer Aftenftude ju erhöben?«

"Das Ministerium Lunnes beginnt den Kampf mit den hugenotten; noch mißlingt der Angriff, erst Richelieu entscheidet ihn durch die Einnahme von Rochelle. Dieß ist das Hauptfaktum jener Zeit, die späteren Kriege und Umwälzungen knufpen sich hieran. Der Untergang der französischen Calvinisten hat sie alle bervorgebracht, er hat Karl I. aufs Schaffot geführt, weil diefer nicht so glücklich als Richelieu, nach dem Benspiele dieses letzten, den Kampf mit dem Parlamente gewagt; den Sturz des Haufes Stuart hat er vordereitet. Gen so auch schreibt sich der Has der Hollichen Lung der Wondrichen Parten zweiselten Kampfe der Monarchie und der hugenottischen Parten her. Ja selbst die Zurücknahme des Ediktes von Nantes hat ihren Grund in den Swmpathien der französischen Calvinisten

mit England und den Generalftaatena u.f. f.

Wenn fich in diefer Auffaffung der Zeitumftande eine geiftreiche Unschauung und lebhafte Darftellung nicht verfennen laffen, fo fehlt es andrerfeits nicht an manchen Unrichtigfeiten, über vieles geht ber Berfaffer allzuleichtfertig binweg, anderes biegt er nach feinem Ginne, mit dem Quellenftudium nimmt er es nicht ju genau, wie dieß ichon fruber angedeutet, jum Theil nachgewiesen worden ift. Gine einfeitige Benütung der ibm gn= ganglichen Materialien durfte ibm befonders in dem vorliegenden britten Theile gur Laft gelegt werden, nicht als ob es Brn. Capefique nicht um die ftrenge Bahrheit zu thun mare, oder er irgend einer befondern Farbe fich vorzuglich zuneigte, fondern nur weil er offenbar die Quellen mit ju wenig Babl benutte, und um etwas Reues vorzubringen, bas Befannte, fo mefentlich es gum Gangen geborte, vollig vernachläfigte. Bir meinen dief vorzüglich in Beziehung auf des Berfaffere fogenannte Entdedungen über Die hugenottifchen Entwurfe, ihre politischen Plane und was fich baran fnupfte - befonders Die damals unter ihnen aufgefommene Frage uber Die Souveranitat, bas Berhaltnif ber Furften jum Bolfe u. f. f. Allerdings ift in ber Reformation Die indirefte Beranlaffung zu ber folgenden Umgestaltung ber fpefulativen Biffenschaften gelegt worden, und die llebertragung ber Schulfragen auf bas Bebiet ber praftifchen Hebung fonnte, nach bem laufe ber naturlichen Entwicklung, nicht jurudbleiben. Allein nicht nur, daß die lutherische Schule sich gleich von vorneberein auch in den politischen Fragen der calvinistischen abwandte, und mit ihr in immer schrossenen Gegensat trat, daher auch mit dieser den Katholisen nicht wohl entgegengestellt werden kann — überhaupt hatte die herrschende Dottrine ben allen Theilen ein demofratisches Element in sich aufgenommen, welches besonders katholischer Seits, zur Zeit der Ligue, vielfachen Eingang fand, und auch an den daraufsolgenden Kämpfen noch immer seinen Theil hatte. Hierüber sinden wir eben in dem vorliegenden Werfe teine Aufklärung; über die verworrenen Partien eilt der Werfasser gewöhnlich mit hülfe eines Gemeinplaßes, einer geistreichen Wemerkung, einer neuen Wendung hinweg. Zu einer flarren Auschauung zu gelangen, nimmt er sich selten Zeit.

Co ichilbert er g. B. (im XXVIII. Rapitel) ben Buftand ber Rirche gur Beit ber in Franfreich burch Ancre's Ermorbung ber-

bengeführten Rrife:

Durch die Reformation und burch ben Sturg ber Lique war Die Rirche in Doppelter Beife erschüttert worden. Erftere batte ihre Lehrfage angegriffen, ihre Berfaffung untergraben, ihre Einheit vernichtet; mit der Lique fant ihr politifcher Borfampfer Dagu noch die Uebereinfunft mit Beinrich IV., welche die ausschließende Dacht des Glaubens in engere Grangen Dennoch hatte Die Rirche ihren alten Organismus bewahrt, noch ftand fie in taufend Beziehungen gum Bolfe, mit Der Provingialverfaffung, mit den ftadtifchen Ginrichtungen, mit ben Communen und municipalen Rorpern bing fie gufammen \*). Die Rathedrale war der Stol; der Cite; an Grundbefit gehorte ber Beiftlichfeit ein Drittel bes Bodens; durch reiche Gefchenfe waren die Rlofter an Dacht und Unfeben erftarft. Rach einer ftatistischen Erhebung gur Beit ber Regentschaft Darien von Medicie bestanden in Frankreich fieben und zwanzig Metropolitan = oder Suffraganbisthumer, fieben Orden verichiedener Regel, welche funf und zwanzigtaufend Monche in fiebenbundert funfzig Rloftern gablten. Diefe hatten theils eine wiffenschaftliche Richtung, theils beschäftigten fie fich mit ber Rultur des Bodens, andere waren befchaulich. Dagu fommen noch eine gablreiche Beltgeiftlichfeit, Die in den verschiedenen

<sup>\*)</sup> Trefflices enthalt hierüber Rante's Geschichte ber Papfte, ein Wert, das an koloffaler Auffassung, fast durchgangig unbefangener Burdigung jener Juffande und der innern Bebel, so fie ins Leben riefen, und an meisterhafter Darftellung im Gebiere ber neueren historischen Literatur kanm seines Gleichen finden durfte.

Rirchen angestellten Prediger, die Frauenflofter, die Ordenseritter von St. Berufalem, eine fouverane Korperschaft, mit Rommenthurien und Pfrunden im gangen Lande reichlich ause

gestattet.

\*Ilnd diese zwente Verzweigung zog noch nicht, wie in dem späteren Jahrhunderte des Indisserentismus, die Geißel des Hohnes auf sich — die Pracht und Größe der Kirche durchdrang vielmehr die Gesellschaft nach allen Richtungen, in den Orden, im Weltpriesterstande eröffnete sich den Sohnen des Wolkes ein weiter, vielleicht glanzender Weg; bis zu gleicher Hohne mit dem Abel konnte er führen. In den Uedungen seines Glaubens fand das Wolf Trost, Belustigung und Zerstreuung in den prachtvollen Resten und Aufzügen, in den Mosserier seiner Kirches u. f. f.

In ahnlicher flizzenhafter Weise entwirft der Berfasser zunächst ein trubes Gemalbe von dem Zustande des Bolfes, das er mit einer Zigeunerhorde vergleicht, allenthalben Elend und sittliche Entartung; Elemente der Unrube mehr oder minder unter

allen Partenen verbreitet.

Die grofte Aufmertsamfeit schenft fr. Capefigue ben Sugenotten hierüber hat er vieles aus ben Manuscrits der Bibliothèque du Roi geschöpft, manche Notiz in den hanbschriften von Simancas gefunden. Gine der wichtigsten Quellen bleibt immer: La vie de Duplessis-Mornay, die fr. Capefigue häusig benügt, ohne sie immer zu citiren. Was er aus den handschriften schöpft, ist viel zu unvollständig nachgewiesen, die Urfunden

felbft nie abgedruckt.

"In Paris \*) war ihre Ungahl nur geringe, über befto gewaltigere Rrafte geboten fie in den Provingen. Das Edift von Mantes, zumal die gebeimen Artifel besfelben, Die fpater erlangten Friedensichluffe ficherten ihnen den Befit der wichtigen Stadte, ber "Gicherheitsplate mit hugenottischen Besagungen, eigentliche Bestungen, wohl geeignet, ben etwaigen Schilderhebungen gegen Die fonigliche Gewalt den Erfolg gu fichern. Die Garnifonen waren durchgangig Reformirte, Frangofen, auch Fremde, aber, wie ihre Saupter, Der Lehre Calvins jugethan; Die Mufficht fuhr= ten die Minifter (Prediger), größtentheils Beloten. meiften diefer Stadte ward die Uebung ber fatholifchen Religion faum möglich, jedenfalls febr befchranft; Die firchlichen Ceremonien ber Ratholifen gaben den ftrengen Rampfern ber puritanifchen Lehre Mergernif. Saufig ward ber fatholifche Gottesbienft Daber gang unterfagt, bie und ba foggr auf Die Rirchenguter Befchlag gelegt.«

<sup>\*)</sup> Organisation calviniste (1617) , p. 31 , III. Theil. .

sam Gangen bat die calvinifche Rirche gwen Geiten. Gie war zugleich ein religiofes und militarifches Inflitut, bende Glemente ergangten fich wechfelfeitig, und wie der Glaube Die Calviner zu den Baffen gerufen batte, fo batte binwiederum die militarifche Organifation nur die Bertheidigung Des Glaubens zum 3mede. Damals batte ber Calvinismus Die Geftalt eines geregelten Staates gewonnen, er hatte feine Saupter, feine Finangen, feine Sierarchie. Indeft waren die Saupter Doch nicht fo gang einig über Das gemeinfame Biel; nicht alle ftrebten in gleicher Richtung vorwarts; Die einen batten Solland und fein republifanifch = foderatives Onftem vor Mugen (und ihnen ward auch fpater - im 3. 1621 - worauf wir jurudfommen werden, entschiedener Gieg), Undere wollten fich mit einigen Garantien ihrer lebenerechtlichen Berhaltniffe begnugen, fie gingen nicht, wie erftere, auf eine fo vollstandige Umwalzung in Korm und Idee aus. Aber barin vereinigten fich alle, daß ber Rrieg ent-Scheiden muffe. Im Rriede allein faben fie bie Moglichfeit bes Gewinnes. Die Berfaffung des Calvinismus war einfach ; jede Berfammlung, die über Glaubeneartifel entscheidet, neunt fich Synode. Es gibt Mational = und Provingialfynoden in Uebereinstimmung mit der einige Jahre fpater entworfenen Eintheilung bes Landes nach Kreifen. War die Berfammlung politisch oder militarifch, fo bieß fie nur » Berfammlunga (assemblee). Heber Kinangverhaltniffe, Truppenbewegung und die dem Konige gu unterlegenden Borftellungen (vremonstrancesa), Diefe gewöhnlich in unterwurfiger Raffung, aber gebieterischen und gewichtis gen Inhaltes, ward in benfelben verhandelt. Die Bestimmungen der Onnode wurden fur die Rirche Gefet, überdieß gehorchte ieder Rreis den Bestimmungen der Generalversammlung; fo gefchah es, daß diefer vielfach gegliederte Rorper zu einem Gangen erftarfte, und die Uebereinstimmung feiner Glieder nur durch eingelne Abfalle, wenn es g. 23. bem Sofe gelang, ein oder bas an-Dere Saupt Der Parten, wie Lesdiquieres, Gulln und Dupleffio-Mornan, ju gewinnen, geftort ward.a

"In den Alpen, in den Cevennen, an den Abhängen der hohen Bergfette des Vivarais, langs der Rhone, der Arriege und der Ardeche, war sogar das Volk der calvinischen Lehre guethan. Ein Bolk, fraftig und gesund, voll Enthusiasmus, bereit zum Märtyrertode oder zum Kriege, wie es die Synode gebot. Eine gleichzeitige Chronif erzählt, daß viele unter ihnen noch Bogen und Armbrust bewahrten, die einst ihren Vätern im Albigenferkriege zum Schuße der Grafen von Toulouse gegen die blutdurstigen Jorden des Grafen von Montfort gedient hatten. Auch hier besassen die Sugenotten einige große Städte. Zu Montauban,

Privas, Nimes, Caftres, Albi waren fie herren ber Municipalitäten. Aber ihre fraftigste Schupwehr blieb immer la Rochelle mit feinen hohen Mauern. Die Stadt allein hatte hingereicht, die königliche Macht zu brechen, ihre gunftige Lage gestattete auch ben Englandern und hollandern, den guten Brudern und machtigen Freunden der französischen hugenotten, steten Zugang.

Für die Gestaltung und fernere Entwicklung der hugenotties schen Macht war die Frage wegen Bearn von der größten Wichtigkeit, der Sieg der Ratholiken in dieser Angelegenheit der erste entscheidende Schlag, den die Hugenotten erlitten, bald fnüpften sich andere Niederlagen daran; in sofern bildet die Streitfrage wegen der geistlichen Güter in Bearn einen der wichtigeren Uebergangsmomente. Um Ende gibt der Hof nach, und ein Edikt vom 15. Juny 1617 besiehlt die Herausgabe der Kirchengüter in Bearn. Dazu muß De Lupnes die Hand bieten. Bald sieht der Albel ein, wie sehr er sich in ihm getäuscht hat.

Boren wir den Berfaffer uber Diefen neu emporgefommenen Gunftling des Konigs, der nunmehr eine Gewalt in feinen Banben vereinigt hat, der er nicht Berr werden fann, die ihn am

Ende felbst überwältigt.

»Bie gefagt, mit De Lunnes' Emporfommen hatte Die Udeleparten ihren Gieg über die Regentschaft Marien von Medicis erfochten. 3hre Berbannung ließ vollends alle Gewalt in den Sanden bes Gunftlinge. Bunachft brang fich ihm die Bervflichtung auf, mit den großen Grundherren Die errungene Macht gu theilen; hatte er fie doch ihrem Benftande gu verdanfen! In Der That feben wir fie alebald im Befit einiger Bevorzugung; Die meiften find gu Statthalterenen gelangt, mit andern findet er fich durch Geld und gandervertheilung ab. Much im Confeil werden fie bedacht; aber alles, was die fiegestrunfene Parten verlangt, fann er boch nicht gewähren, er hatte benn gu bem vorigen Buftande der Berruttung gurudfehren wollen. Der Udel wollte fich nun einmal nicht mit der Polizen befreunden, die Provingen nach Belieben zu beunruhigen, fich in den Strafen von Paris ju fchlagen, galt ihm über alles; mit ber gangen Gestaltung ber neuen Buftande zeigte er fich ungufrieden, von ben Fruchten des Sieges hielt er fich ausgeschlossen. Die Guter bes Marschalls Uncre waren ungerecht vergabt worden; Lunnes hatte fich fogleich bas Gouvernement der Normandie genommen, und mit dem Ronige in die Sabfeligfeiten bes Ermordeten, fein Gefchmeide, feine Meubles, felbft den Grundbefig auf die eigennfigigfte, fchamlofefte Beife getheilt, Diefe reiche Beute erregte naturlich ben Reid der Adelsparten, die fich einen ihrem Intereffe gunftigen Umschwung der Dinge erwartet batte, fatt deffen nun leer ausging, ein Juschauer bieser anftößigen Theilung gwifchen bem Ronige und ben Brudern Lupnes. Ueberbieß erhielt nicht einmal Conde feine Frenheit, Die eigentliche Geele ber fiegenden Parten.

Ihn wollte aber eben der Sof als Beifel bewahren.a

Man sieht, wie schnell De Luynes seine Parten verläßt. Eine gewisse Kuhnheit läßt sich ihm nicht absprechen. Was ihn dazu bewog, ist nicht sowohl meditirte Treulosigseit, als der Drang der Nothwendigseit. So lag nun einmal in der Nichtung der Zeit, daß die letten Reste des seudalen Ritterthums vollends zu Grabe getragen, eine neue Gestaktung der europäischen Zustände an seine Stelle treten sollte. Luynes folgte hier einem Impulse, den er sich nicht selber gab. Gobald er sich im Besise der Macht sieht, verliert er den Boden, auf welchem er selbst gewachsen, auf welchem er zur Macht hinangestiegen ist. Aber freylich war er nicht der Mann dieses Ueberganges, er sühlte nur die Einstüsse der veränderten Atmosphäre, die er nun einathmete, instinstmäßig. Zu klarerem Bewußtsen gelangte der kräftigere und gewandtere Richelien.

Diesen heftigen Rlagen ber Abelsparten feste Lunnes die strengsten Maßregeln entgegen, ihre Ausschweifungen wurden durch neue Ordonangen eingeschränkt, gegen den Zwenkampf die schäfften Edifte erlaffen, selbst der übermäßige Lurus in Rleidern und sonstigem Festgepränge mit Strafen belegt. Und mit welch unbeugsamer Strenge wurden diese Strafen vollzogen. Weder Geburt noch Rang schüften die Uebertreter vor dem Greveplage.

Der Verfasser läßt hier ein Benspiel folgen, welches durch eine gedructe Beschreibung auf die Nachwelt überging (L'accident memorable advenu à plusieurs gentilshommes des pays de Turenne et autres, lesquels furent pendus et traisnés par Paris pour rencontres et duels. Paris 1617, in 12.), und allerdings das Geprage aller Schranfen der Menschlichfeit

überfchreitender Strenge tragt.

Aon dem Abel gehaßt und verlassen, sucht Lunnes anderwarts Ruchalt. So kömmt die Versammlung der Notablen zu Stande (1617), in welcher der hof, da die Abgeordneten nicht durch frene Bahl der Städte und Kommunitäten, sondern aus den Notaren, Parlamentsräthen und Gerichtsanwälden unter unmittelbarem Einflusse des hofes bestimmt, und auch die adeligen Mitglieder der Versammlung von den Statthaltern in den Provinzen gewählt wurden, natürlich auf unbedingte Billfährigfeit rechnen konnte. Zu wichtigen Resultaten hat diese Versammlung nicht geführt, indeß erreichte Lunnes dennoch seinen Zweck, was er ben dem Abel versoren, gewann er im dritten Stande. Bald darauf bereitet die Flucht Marien von Medicis aus ihrer haft zu Blois dem Könige und seinem Gunftling neue Verlegenheit. Freylich kömmt es am Ende doch zum Abschlusse eines provisorischen Uebereinsommens der Convention von Angouleme, aber an eine aufrichtige Verföhnung ift nicht zu denken, so lange Lupnes den König beberrscht. Die Stellung der Königin-Mutter wird nun immer drobender. Die provinziellen und arisstofratischen Elemente sammeln sich um sie. Das XXXIII. Kapitel

enthalt eine umfaffende Darftellung jener Buftande :

Durch die provisorische Uebereinkunft von Angouleme war die bedeutende Stadt Angers der Königin abgetreten worden. In der Mitte dieser nunicipal gesinnten Bevölferung wollte Maria ihren Sie aufschlagen. Die nachsten Provinzen stauden unter Statthaltern, welche eine an Unabhängigseit gränzende Freyheit inne hatten. Im Suden waren die Hugenotten an der Gewalt, uber Angoumois führte Epernon, der alte Freund der Königin, die Statthalterschaft; in der Bretagne war alles zum Lobruche sertig, die Guienne stand unter Mayenne, der aber auch noch nicht gewonnen war. So sonnte die Königin Mutter Icicht von Angers aus die Leitung eines neuen Bundnisses gegen Lunnes übernehmen.

Lunnes benft nun feinerseits gleichfalls auf Gegenwehr — eine große Ungahl von h. Geistrittern werden ernannt — Die Statthaltereyen gewechselt; naturlich finden die Gunftlinge Lun-

nes, feine Berwandten, bieben ihre Rechnung.

Bielleicht daß gerade hiedurch die Bildung der neuen Ligue bes Lehensadels beschleunigt wurde. Schon zwen Monate darauf kommt sie formlich zu Stande. Siedzehn große herren, Große offiziere und Statthalter zählen darunter; die Königin-Mutter wird ihr Mittelpunft, und sieht sich nun an der Spige einer bebeutenden Macht. Längs der Seekuste von Dieppe bis zu den Mudungen der Garonne ist das Land für sie, dazu eine große Anzahl von sesten Plagen durch das gange Land; erfahrne Offiziere und gewandte Staatsmanner zählt sie unter ihrer Fahne.

Die Königin greift nun ohne weiters zu den Waffen; daben wechselt sie mit ihrem Sohne fortwährend Briefe, in denen das übliche Eeremoniell strenge beobachtet, ja selbst der Ausdruck gegenseitiger Achtung und Wohlwollens nicht zu verkennen ist. Ihre Waffen, schreibt Maria von Medicis an ihre Anhänger, fepen nur gegen jene gerichtet, welche den Namen und die Herzenstüte Ihres sehr geersten Sohnes und Königs misbrauchen.
— Gegen die drey Brüder Lupnes werden zahllose Pamphlete erlassen. Eines davon trägt den Litel: »Le jugement de Minos contre les trois Géryons qui pillent la France.« Es

liegt im Geifle jener Zeit, felbst in ernsthaften Dingen fich mit bem Alterthume entlehnten Zierath zu schmuden. Die Sitte bes Hofes forderte bieß. Die Zeit ift in allen ihren Formen barod \*).

Bahrend nun bende Theile ruften, und alles zum Ausbruche bereit scheint, werden boch auch wieder Bersuche einer friedlichen Uebereinfunft gemacht. Die ganze Periode trägt das Gepräge einer Unsicherheit und Berworrenheit der Begriffe, die sich dann auch wieder in dem faktischen Berlaufe der außeren Erscheinung kund gibt. Am Ende kömmt, mitten unter den kriegerischen Borbereitungen, woben es auch nicht an einzelnen Baffenthaten sehlt, der Bertrag von Angers zu Stande, der eine formliche Bersöhnung des Königs mit keiner Mutter stipulirt. Am mächtigken mochte zu diesem unerwarteten Ausgange die drohende Stellung der Calvinisten bengetragen haben. Hören wir hier Hrn. Capesique selbst.

(Kapitel XXXIV.) "Unter ben Beweggrunden, welche ben Abschluß bes Bertrages, von Angere beschleunigt hatten, war bas Gerücht von einer bevorstehenden Schilderhebung ber Suge-

<sup>\*)</sup> Bir laffen bier als Drobe eine Stelle Diefes Dampbletes folgen: Ah! pauvres français! je dis pauvres sans vous faire tort, parceque vous n'avez plus cette générosité, ce cœur magnanime, ce bras vainqueur que vous aviez autrefois; oui vous êtes de pauvres craintives brebis qui laissez tondre votre laine aux étrangers, et donnez votre chair à manger aux loups. Vous voyez trois hommes pernicieux à notre bon Roi, qui se sont établi par des moyens infâmes au-dessus la chambre du Roi dans son Louvre, occupant par finesse les plus belles places du royaume, se fourrant cauteleusement dans les plus grandes familles, encore qu'ils soient du tout indignes par leur basse et obscure extraction; et pour se mieux établir, ont attiré et grippé hors des coffres du roi des sommes de deniers considérables. Il a été dit de toi autrefois, ô France! qu'il n'y avait point de monstres dans ton beau et plantureux terroir; oui, cela a été, mais helas! aujourd'hui tu vois, à ta grande honte et ruine, trois Géryons, trois Protées, trois Archelous, trois Harpies, trois rejetons de Comhorre l'impudique, trois fils outrageux, comme Jupiter, Neptune et Pluton, qui chassent Saturne leur bon père de son ciel, et partagent son empire. Ils se font redouter ici comme trois Rois de France, et à ta ruine si tu n'ouvres les yeux. Comme les poëtes nous peignent l'enfer gardé par un horrible chien à trois têtes, ainsi nous voyons au milieu de nous trois horribles monstres qui empêchent un chacun, fors leurs partisans, d'avoir entrée au Roi! .... Qu'en dites-vous ô français? non plus Français ou coqs généreux, mais chapons effémines, non galli pugnaces, sed effoeminati capones?...

notten einer der gewichtigsten. Das Confeil wußte, daß Maria den calvinistichen Versammlungen Antrage gemacht hatte; es war von höchster Wichtigkeit, die Interessen bender Theile zu trennen; nur dadurch fonnte der königlichen Gewalt der Gieg bleiben.«

Mach ben alten Ebiften befagen Die Protestanten Die Befugnif, fich in Spnoben, obne alle Befchrantung, in allgemeis nen Aufammenfunften mit Bewilligung bes Konigs ju verfammeln, um über Ungelegenheiten ihres Glaubens und ihrer politifchen Berfaffung zu berathen. Montauban, Caftres und Ros chelle maren Die gewöhnlichen Berfammlungsorte. Sier traten Die Abgeordneten fammtlicher Rirchen und Provingen, Die Minifter des Evangeliums, Die Alten, Die Blieder Der Confiftorien, oft auch Die gebeimen Botichafter von England, Genf und den Beneralitagten gufammen; guweilen befchieften auch die lutherifchen Rurften des deutschen Reiches Die Berfammlungen ihrer frangofifchen Glaubensbruder. Die Kormen, in welchen fich diefe Berhandlungen bewegen, laffen auf eine von der Regierung des Ronias vollig getrennte Berwaltung fchliefen. Gine nothwen-Dige Entwicklung der Dinge im fechzehnten Jahrhundert, wo Die Befellichaft durchaus fatholifch war; damals mufite Die reformirte Rirche, Die fich von ihr trennte, auch eine eigene Regierung baben; aber in bemfelben Dafe, als eine politische Idee sum lebergewichte gelangte, ale Die Souveranitat fich in den Banden des Ronigs foncentrirte, fonnte ber Staat im Staate nicht wohl langer geduldet werden.«

»Gegen Ende des Jahres 1620 befchloffen die Sugenotten, eine Bufammenfunft zu Rochelle zu balten. Geit dem fechzebnten Jahrhundert waren manche Ideen gur Reife gedieben; befondere galten Solland und Genf als Envus und Borbild aller politischen Organisation Des Calvinismus. Die vereinigten Provingen mit ihren Generalftaaten, ihren durch Babl conftituirten Berfammlungen boten den Unblid eines vollig ausgebilbeten Onftemes, einer vollendeten focialen Form. Genf bagegen war der Musdruck der ausgedehnteften Berrichaft des ftadti-Diefe zwen Kormen laufen burch alle politifchen Elementes. fchen Berfuche der frangofifchen Sugenotten. Bu Montauban, La Rochelle, Caftres und Albn lebte Die Genfer Municipalitat Bald aber gingen die Calviniften gu bem Berfuche über, einen umfaffenden Staatenbund in den den bollandifchen Dieder= landen entlehnten Formen ju grunden; mit andern Worten: es bandelte fich um nichts geringeres, als die Errichtung einer firchlichen Republit, einer Organifation nach Rreifen. Franfreich

follte nach hollandifchen Formen umgeschmolzen werden.«

Ben der Berfaminlung ju Rochelle im 3. 1620 fanden fich Die Minister des Evangeliums in großer Ungahl ein, auch 2idelige und felbft Pringen erschienen in Menge. Schon Die Bufammenfunft obne vorläufige Erlaubnif Des Konige mar ein Bruch Der alten Statute. Dazu verhandelte man nicht blof über Gegenftande des Glaubens; Gemiffensfrenbeit und Predigerbefug. nif waren im Grunde nur Accefforien ber Sauptfragen über Bergabung ber Statthalterenen, über Lebenbefit und ftabtifche Rrenheiten. - Sieruber, über Difbrauche verschiedener Urt. machte die Berfammlung allerdings unterwurfige Borftellung, entschuldigte auch in einem Manifeste ibren gefehwidrigen Bufammentritt, indeg befchrantte fie fich lange nicht bierauf. Sugenotten bedurften, den Ratholifen gegenüber, einer bestimmteren Organisation, einer beweglicheren Berwaltungsmaschine. Die richteten ihre Blide, wie gefagt, auf Solland, auf das beutsche Roberativwesen; es war immer ein Gemengfel von feubaler Unabbangigfeit und republifanifcher Gleichbeit. Das in Diefen Ropfen gabrte. Franfreich follte in fieben Rreife gerfallen, Bearn blieb fur fich; Bouillon erhielt den Oberbefehl über Die bugenottischen Urmeen, jede Proving batte einen Rath unter einem Chef, der jugleich Befehlshaber der Eruppen war, an ihrer Spibe. Diefer vergabte Die Stellen im Beere, ibm gur Seite ftand ein reprafentativer Ratheforper, welchem bren Deputirte ber Generalversammlung benfagen; auch die Ernennungen gu ben Befehlshaberstellen in ben festen Plagen gingen von dem Chef der Proving aus. Berhandlungen über Krieg und Frieden bebielt fich die allgemeine Verfammlung por; jeder Urmee marb ein Reldprediger jugetheilt; Rluchen und Schelten in den Reiben ber Milig bes Evangeliums vervont; auf aute Bucht ftrenge gehalten, liederliche Dirnen aus dem Lager gewiefen. Offigiere und gemeine Rrieger follten fich wie Bruder begegnen, Plunderung war unterfagt u. f.f .... Die foniglichen Gelder, wie Die Taille, Taillons, Mide und Die Gabelle, wurden mit Befchlag belegt, um damit die Berpflegung ber Urmee gu beden. fo wurden die Guter ber fatholischen Rirche eingezogen, und ibre Einfunfte gur Bezahlung ber Truppen und der Prediger ver-Diefes weitlaufige Reglement, welches im Grunde nichts anderes ift ale ein vollständig ausgebildetes Berwaltungsfoftem, murbe ben 10. Man von der Berfammlung genehmigt, und durch den Prafidenten, die Benfiger und Gefretarien untergeichnet. Die Ratholifen nannten mit Recht Diefe Ufte bas Grundgefet der Republit der reformirten Rirche in Franfreich und Bearn (loi fondamentale de la République des Eglises réformées de France et de Béarn).«

Gegen biese kunnen und tiefgreifenden Beschluffe der Sugenotten wurden mehrere zum Theil sehr gehaltvolle Stimmen laut. Auch das Ausland sieht nicht ohne Besorgniß die fleigende Macht der Hugenotten. Welche Gefahr daraus den Thronen erwachse, entgeht den fremden Höfen nicht. Schon früher— im I. 1619 übergab der kaiferliche Botschafter, Graf Fürstenberg, eine durch den Mercure veröffentlichte Denkschrift gegen die hugenottischen Umtriebe \*).

»Go ward die calvinische Schule mit republikanischen Grundfagen vertraut; ihre firchliche Organisation stand mit den Bahlformen, mit der gleichen Berechtigung der Affembleen und Kreise
unter einer souveranen Kirche ohnedieß im Sinklange. Roch besteht das Insiegel der Bersammlung von Rochelle. Alles ist
daben symbolisch: ein Engel, gestüt auf das Kreuz, und ein
Buch in der Hand haltend, gewiß kein dem Konigthume gunstiges Attribut; eine lateinische Umschrift verkündigt, daß die Berfammlung für Christum und seine Heerde rathschlage; auch diese
Borte enthalten einen Doppelsiun, vielleicht sollten sie auf jenes
Reich Christi, jene Herrschaft der Erleuchtung und des Worteshindeuten, welche später in England unter Eromwell zur Macht

<sup>\*)</sup> Gin Pamphlet vom Jahre 1621 ("Le contre-Estat ou l'Anti-Monarchie) beruft fich auf Diefe Dentidrift, melde damals Das größte Auffeben erregte: »L'exhortation aux Rois et princes pour la conservation de leurs Monarchies, faite par le comte de Fridembourg et présentée l'an 1619 à Sa Majesté très-chrétienne par le Comte de Fürstenberg, Ambassadeur de Sa Majeste Impériale, avait fait voir à l'oeil et toucher au doigt les procédures de ceux qui espéraient en bref chasser les Rois de l'Europe, et qui portaient les esprits des peuples à hair les rois et former de nouvelles républiques.« Auch Ranke gitirt in feinen "Papften," II. Theil, Die von dem kaifer-lichen Botichafter überreichte Denkichtift. Wir konnen und hier nicht enthalten, nochmals auf die gedrangte Darftellung der frangofischen Buftande jener Beit im genannten Werte aufmertfam gu machen, eine Darftellung, Die, indem fie fich von der Oberflache ber Erscheinung lostrennend, in die inneren Tiefen des Bollerund Staatenlebens binabsteigt, allerdings eine Charfe Des Blides und Deifterfchaft biftorifder Childerung beurkundet, mit melder Dr. Capefigue in feiner Weife ben Bergleich besteben tonnte. Dennoch gelangen bende Schriftsteller mehr ober minder gu benfelben Ergebniffen , nur daß fich ben Rante mehr Tiefe ber geiftigen Unichauung und großere Berlaglichteit findet, als ben Cape-figue, der zwischen dem Geschichtschreiber und politischen Publiciften haufig die Mitte halt. Dagegen erfcheinen andere Beurtheis lungen diefes Beitabichnittes, und gerade der namhafteften Difto-riter des Tages, einer weit untergeordneten Sphare angehörig, und über die ichale Mittelmaffigleit fich nur felten erhebend.

gelangte. — Unverkennbar sind die Fortschritte, welche nunmehr die republikanischen Ideen machen; in Buchern, in Pamphleten gewahrt man dieß; man scheute sich nicht, die Ankunst des Reiches Christi zu verkündigen, wo die Könige von ihren Thronen steigen, wo sie verbannt und vertrieben werden sollen, wenn sie nicht der göttlichen Offenbarung im irdischen Regimente Gehör schenkten. Diesen Lehrsähen folgt die praktische Ausübung unmittelbar; allenthalben bilden sich heereshausen; zwen Kriegsräthe werden durch Wahl niedergeset; Bouillon ist die Seele dieser neuen Republik Die Sicherheitspläse werden mit schwerem Geschütze und Wassen versehen.

Man erstaunt über die Musbreitung der hugenottifchen Par-

ten, nach fo vielen größeren und fleineren Dieberlagen:

Der Kreis des Herzogs von Bouillon bestand aus 156 Kirchen; in der Bretagne, unter Soubise, zählte man deren 69 und 7 große Sicherheitspläge; der britte Kreis des Herzogs la Kremouille enthielt 51 Kirchen und 4 Sicherheitspläge; von ungeheurem Umfange war der vierte Kreis, Nieder Buienne, unter la Force, der 40 besesstätte et Kreis, Nieder Buienne, unter La Force, der 40 besesstätte und 83 Kirchen begriff; satt durchaus hugenottisch war der fünste Kreis, Ober-Languedoc und Ober-Guienne, welcher 96 Kirchen zählte. Im sechsten Kreise, Gevaudan und den Eevennen, führte Chatillon den Oberbesehl; hier waren 152 Kirchen, die Städte Nimes und Uzes ungerechnet, welche dem Muster von Rochelle nachgebildete städtische Bersassungen hatten. Der siedente Kreis umfaste die Dauphiné, die Provence und Bourgogne unter Lesdiguieres, und zählte 115 Kirchen \*). Alle diese Kirchen wurden nun von

<sup>\*)</sup> Dr. Capefique gibt bie in ben Mss. de Bethune vol. 226, fol. 54 enthaltene Eintheilung Frantreichs nach Rreifen. Unferes Biffens ift fie fruber nicht gebrudt.

Mr. le Duc de Bouillon, 100 Maréchal de France:

La Normandie,

L'île de France,

L'Anjou,

Le Maine,

Le Perche,

La Touraine (l'île Bouchard exceptée).

Mr. de Soubise:

La Bretagne,

L'île Bouchard,

Le Poitou, et ce qui en dépend suivant l'état des guerres de la province.

Mr. le Duc de la Trémouille:

L'Angoumois,

La Saintonge et les isles adjacentes.

der Berfammlung von Rochelle durch bringende Rundichreiben

zu ben Baffen gerufen.«

Aber in eben dem Augenblicke, wo die Parten sich dem vollen Machtbesiße naher wahnt, zerfällt sie in sich selbst. Der Wendepunkt mag immer in Lesdiguieres Uebergang zur hofparten gesucht werden. Er und Mornan waren die geachtetsten Manner unter den hugenottischen hauptern; gerade an ihnen mußte ihre Parten zuerk irre werden. In sofern ist das Jahr 1621 von großer Bedeutung, weil hier zuerst die innere Schwäche der protestantischen Parten sublan wurd. Db und welchen Antheil Lunnes an der Wendung der Dinge genommen, erhellt auch aus Capesigne's Darztellung nicht zur Genüge, wenn er gleich diesem so verrufenen Günstlinge Ludwigs XIII. mehr Gerechtigkeit widerfahren läßt, als dieß gewöhnlich geschehen ist:

»... So endigte (mit seinem Tode) das Ministerium des Serzogs de Lupnes nach vierjähriger Dauer. Die hohe Stellung eines Connetable, das Ziel der ehrstüchtigen Plane seines Borgangers, hatte Lupnes glücklich erreicht; aber, wie Ancre, scheiterte auch er an dem Widerstande gegen die königliche Machtübung. Ancre hatte das seudale Element in seinen Grundsesten offenen Kampses angegriffen: er unterlag. Albert de Lupnes richtete den Angriff gegen das calvinistische und städtische Element; aber auch ihm versagten die Kräfte. Ihre Zeit war noch nicht gekommen. Beyde Theile, der provinzielle Adel und der Calvinismus, hatten noch zu feste Stellungen inne, als daß ein Schlag sie daraus hätte vertreiben können. — Eine bestimmte Karbe gab Lupnes seiner Verwaltung nicht; wir sinden ihn immer mit sich selbst beschäftigt, mit seiner Familie, mit den Würden,

Mr. de la Force: La Basse-Guienne.

Mr. le Marquis de la Force : Le Béarn.

Mr. le Duc de Rohan: Le Haut-Languedoc, La Haute-Guienne.

Mr. de Châtillon:

Le Bas-Languedoc.

Les Cévennes,

Le Gévaudan,

Le Vivarais.

Mr. de Lesdiguières:
Le Dauphine,
La Provence,
La Bourgogne.

die er anhäuft, die er an die Seinigen vergabt. Gegen die Urheber seiner Macht zeigt er sich karg; Gunft gewährt er nur dann, wenn sie unmittelbar wieder zu seinem Bortheile ausschlägt. Allerdings begründete er das Glück seines Geschlechtes; rasch stieg es von dunklen Edelleuten zu den ersten Würden des Reiches heran; eine Menge gefürsteter Haler verdanken ihm ihren Ursprung. Lunnes war nicht ohne Anlagen; man steigt nicht so hoch, ohne ein gewisse Berdienst, das sich eben an die ganze Stellung knupft. Dennoch sinden wir in Lunnes keine belebende und bildende Idee; in der Liefe seines Gemüthes liegt am Ende doch nur ein ehrgeiziger und selbststücktiger Orang nach Befriedigung verborgen. Sobald er sich am Ziele sieht, ereilt ihn der Lod.«

Welche Stellung nahm nun mahrend diefer Beit der Konig den hugenottischen Bewegungen gegenüber ein? Bir laffen hier wieder hen. Capefigue sprechen, der diefen Moment der Krifis von einem richtigeren Standpunfte aus auffaßt, als wir es in den meiften bekannteren Werken über diese Zeit finden.

»Im Ungesichte einer fo allgemeinen Bewegung ber proteftantischen Kirchen konnten auch die Katholifen nicht unthätig bleiben; denn sie bildeten eben die Majorität. Zwar hatten in einigen Provinzen die hugenotten sich allerdings in Besig der hochsten Stellen gesetzt, dagegen waren sie in andern in großer Minorität geblieben. Ihre Eintheilung des Miches in Kreise Schon ben doch mehr auf dem Papiere, als in Bietlichseit! Schon bey dem ersten Gerüchte von ihrem Worhaben hatte sich das Volf zusammengerottet, nicht anders als in den bewegtesten Tagen der Ligue. In Tour, wo ein Schenswirth den fatholischen Glauben abschwur, fanden ernsthafte Unruhen Statt.«

"In Paris fah fich ber Stadtrath geradezu genothigt, Maßregeln zum Schute ber Sugenotten zu ergreifen. Das Bolf war in ber größten Aufregung gegen die calvinischen Prediger.«

»Der Rath des Königs hielt auf diese Weise durch die Burgerschaft das emporte Bolt im Zaume. Zwar war man fest entschlossen, sowohl die politische als religiöse Richtung der calvinischen Parten anzugreisen, indes durste dies nur mit großer Vorzsicht geschehen. Die hugenottische Parten war eben damals furchtbar; einem offenen Angriff hatte sie ohne Zweisel einen fraftigen Widerstand entgegengeseht; sie war einmithig und machtig genng, um alle Angriffe zuruckznweisen. Das sicherste Mittel, um sie zu besiegen, zugleich das gefahrlosefte, blieb immer, eine Spaltung in ihrer Mitte zu verursachen. Wie zed Parten, sagte auch die hugenottische verschiedene Meinungsschattieungen in sich; es gab friedlich gesinnte unter ihnen, deinen es bloß um

Aufrechthaltung der religiöfen Befugniffe zu thun war, die weiter nichts verlangten, und sich dann wohl den Schuß der Krone gefallen ließen. Da versicherten fönigliche Schreiben, daß das calvinische Glaubensbekenntniß geachtet, und die alten Ebikte Heinische St. in voller Kraft bleiben follten. Auch unter den Großen, welche der Glaubensneuerung zugethan waren, fonnten durch Zugeständnisse und Bevorzugungen leicht Mißhelligkeiten verregt, Lesdiguieres und Duplessischmornan mit den Rohans und Bouillons nicht wohl auf dieselbe Stufe geseht werden. Um Lesdiguieres bewarben sich zu gleicher Zeit die Hugenotten, die ihm an die Spipe eines ihrer Kreise stellten, und der Hof, der ihm nicht minder glänzende Anträge machte. Immer zog der Abfall einiger ehrsüchtiger Häupter den Sturz der verrathenen

Parten nach fich.«

Dem neuen politischen Spfteme, welches fich zuerft als völlig organifirte Republif außerte, mußte nun Ludwig den Rrieg erflaren; dief gebot eine innere Nothwendigfeit, benn die neuen Unmaßungen der Parten begriffen ben Sturg der monarchischen Kormen und der Erblichfeit der Krone in fich. Die bringende Gefahr, und nicht, wie einige Memoiren behaupten, Die Intrigen einer Sofparten, veranlafte die Ernennung eines Connetable. Der Connetable war eigentlich der Inbegriff und 21u6brud des Ronigthums im Rriege; auch mit den Attributen Desfelben, mit dem foniglichen Schwerte, ward er befleidet. oft Die Krone in Gefahr gerath, wird die Connetablie erneut; ber Connetable ift ber bewaffnete Urm des Konias; pflangte er irgendwo feine Sahne auf, fo war ibm alles unterworfen, vom Marfchall bis jum letten Rriegofnecht. Bu Diefer Burde wird nun Lesdiguieres vorgefchlagen. Die oberfte Stelle im Reiche follte einem rauben Rrieger ju Theil werden - gewiß eine fluge Combination, aber mußte Lesdiquieres nicht jedenfalls fruber gur fatholifchen Rirche guruckgeführt werden? Dagu fonnte fich ber wadere Degen nun frenlich nicht fo leicht entschließen, batte ja boch feine Unbanglichfeit an die neuen Glaubenslehren feine Stellung unter ben Sugenotten begrundet. Dagegen war Lupnes Die Geele Diefes Rrieges gegen Die Reform gewesen, er hatte Die Ruftungen betrieben, er und feine Bruder batten Die Dabe Des Konige für fich, fie waren die Organe Ludwig's für Alle und Bie leicht fonnte Lupnes auch Die Connetablie erlangen. Ein Wort bes Ronigs reichte bagu bin. 3war war bas Schwert ber Connetablie nicht leicht zu handhaben, aber was magten biefe vom Glud getragenen Provencalen nicht alles? Um 2. Upril 1621 verfundet Erompetenschall die Ernennung Lunnes' jum Connetable; am felben Tage wird Lesbiquieres General = Marfchall

der Armeen, neben einem der Kriegsführung so unkundigen Connetable eine Stellung von der höchsten Bedeutung. Seither ift Leediguieres der Mann der Monarchie. Umsonst laden ihn die Kirchen von Nochelle zur Rückfunft, vergebens bitten sie ihn, an die Spige der gemeinen Sache zu treten. — Leedignieres rath zur Unterwerfung unter den König, von dem Kriege, welchen die Kirchen unternehmen wollen, mahnt er ab, doch immer in gemäßigter Beise. Für die Calviniften ist er verloren. Aber auch Mornan spielt eine wenigstens eben so zweydeutige Rolle; wie Sully, war ihm Gehorsam zur Gewohnheit geworden, auf gewaffneten Widerstand gegen den König wollte er nicht eingehen. den königlichen Truppen öffnet er ohne weiters die Thore von Saumurs u. s. f.

»In allen Theilen des Reiches ergriff man die Baffen gegen die Calviniften. Bo sie in der Minderzahl waren, entwaffnete man sie... Der Feldzug gegen die Hugenotten wird sosort eröffnet (1621). Behn bis funfzehntausend Mann unter Mayenne, Angoulème, Schomberg und Lesdiguieres legen sich vor Montauban. Die Stadt vertheidigte sich aber so tapfer, daß die Konialichen am Ende die Belagerung aussehen, und das Lager

in aller Gile abbrechen mußten.«

Der Tadel fiel hauptsächlich auf den Connetable. Allein der Tod kam feiner Ungnade juvor. Er ftarb am Borabende derfelben, zur rechten Zeit, wie Bassompierre bemerkte, denn das Erwachen hatte ihm übel bekommen können. Bon Ludwig XIII. ward er wenig bedauert, er schreibt in ziemlich fühlen Ausbrucken

bierüber an feine Mutter.a

»Indeß war der Tod eines Connetable doch immer ein wichtiges Ereigniß, besonders im Felde, wo er das bisher beobachtete Spstem in Frage stellte. Auch das Conseil verlor sein Saupt in ihm. Die Urmee war in fleine Abtheilungen zersplittert. Der König eilte nach Paris zurud, um sich möglichst bald unter neue Wormundschaft, dießmal seiner Mutter, zu stellen; der Leichnam blieb einsam zurud, der Mantel des Berblichenen verhüllte ihn, faum daß ein Page zu seiner Bewachung zurudsblieb.«

Nun beginnt die wichtige Periode der Nichelien'schen Verwaltung, welche über das Schickal Frankreichs für die kommenden Generationen entschied. Auch hierüber sagt uns Capefigue
nicht viel Neues, und mit Ausnahme der spanischen Gesandtschaftsberichte, hat er sast durchgängig aus bekannten Quellen
geschöpft. Im Ganzen gilt also das von den früheren Bänden
Gesagte. Seine Aufsassiung der Periode, welche er im vierten
Bande bis zum Jahre 1631 und der Einmischung Richelieu's

in die deutschen Angelegenheiten führt, mogen wir am besten aus folgenden Betrachtungen am Ende biefes Theiles fennen lernen

»Der Beitraum (1617 — 1631); welchen wir nunmehr zurückgelegt haben, umfaßt vierzehn Jahre; er bildet eine abgeschlossen, nach Innen und Außen vollendete Periode. Mit
bem Untergange Ancre's war auch die Macht der Königin-Mutter
und Richelieu's gestürzt; faum daß ein Schatten von Einfluß
ber verbannten Regentin blieb. Nichelieu tritt völlig in den
hintergrund, nur auf dem Felde gelehrter Thatigfeit, in theologischen Controversen, zeigt er die Macht seines großen Geistes.
Indessen gedeiht am hofe Lupnes' Einfluß zu unbeschränkter
Gewalt.

"Im Gangen genommen icheint ber von Diefem Minifter eingeschlagene Beg bereits ein Berfuch jenes Onftemes, welches nach ihm Richelieu befolgte. Bie Diefer fampfte ichon Lunnes gegen die Gouverneure in den Provingen und die bugenottische Parten, in fofern fie fich als politische Macht ber foniglichen Bewalt gegenüberftellten. In jedem Falle lagen Lunned' Berwaltung gewiffe 3deen gu Grunde, und fie, nicht etwa feine Runft, dem Ronige ju gefallen, fubrten ibn gur Sobe binan, auf der wir ihn bald erblicken. Es ift fein 3weifel, daß bereits in feinem Rovfe jenes Onftem, wenn gleich nur unflar, entftand, welches Richelieu gur vollen Entwicklung und ber folgerichtigften Musführung brachte. Durch ben Benftand ber Abelsparten ans Ruder gelangt, weigerte er fich gleichwohl, ihre Bedingungen ju erfullen ; vielmehr befampfte er fie und die bugenottische Lique auf das fraftigite. Um Ende unterlag er frenlich dem zwenfachen Biderftande. Um empfindlichften war die Aufhebung ber Bela= gerung von Montauban fur die foniglichen Baffen. . Sier entriß ibn der Tod dem Schauplage. In gang andern Berhaltniffen lag der Grund ber langen Gunft, in welcher fich Richelieu gu erhalten wußte. Dem Bergen des Konige mochte Lugnes immerbin naber fteben, Richelieu war bagegen ber Reprafentant eines aludlichen Suftemes, bierin lag Die Stuge des Miniftere.a

»In dem Augenblicke, wo Lunnes vom Schauplate scheibet, taucht das Ansehen der Königin - Mutter wieder empor. Immer wendet sich der König, wenn es ihm an einem Gunftling gebricht, der Mutter zu, die seine Kindheit geleitet hatte. In jener Zeit wurzelten die Familienbande zu tief, als daß das Blut nicht die Grundlage und das Bindungsmittel aller geselligen Berhältnisse hatte seyn sollen. Nur allmälich erstirbt das Gesühl kindicker Liebe in dem Herzen Ludwigs. Wie vieler Anstrengungen des Ministers, wie vieler Miggriffe der Königin bedarf es, um die

Bande ju lofen, welche bieber ben Gohn mit ber Mutter vereint batten!

"Mle Richelieu mit ber neuen Bewegung, welche Maria in Das Confeil gurudführt, wieder gu den Gefchaften gelangt, tritt er nicht fogleich in den Bordergrund; er balt fich noch gurud im Bewußtfenn feiner Ochwache gegenüber der anderen Ginfluffe, welche noch den Konig beherrichen. Bie viele Borurtheile bat er noch zu befeitigen, wie vielfachen Biderwillen zu beschwichtigen, auf welchen Widerstand trifft er allenthalben, ben er gera-Dezu befampfen muß! Er verbirat fich binter ber Konigin-Mutter; indem er fie leitet, ubt er ungefeben feine Dacht aus. Um Ende laft man ihm doch Gerechtigfeit widerfahren, er wird richtiger aufgefaßt und billiger beurtheilt; ba wird er auch fubner. Diefelben Clemente, welche Lunnes befampft batte, fteben auch ibm gegenüber: Die Statthalter in den Provingen mit der Abelevarten und die Sugenotten mit ihrer territorialen und politischen Drganifation. Aber er ift gewandter und gludlicher ale Lunnes; er greift feine Begner nicht vereint an, er fondert und trennt fie guerft, dann erft fturmt er. Die Ginnahme von Rochelle ift in Diefer Periode das wichtigfte Ereigniß, Die Ginheit der foniglichen Bewalt ift durch fie befestigt worden; nun glaubt Richelieu feinen Beg allein verfolgen ju fonnen; ber Benftand ber Ronigin-Mntter ericheint ihm fofort überfluffig. Go geht es aber immer, nur fo lange es bient, bat bas Bertzeng feinen Berth; am Biele angelangt, legt man es gur Geite.«

Dennoch wird fein Bruch mit Marien von Medicie erft bann vollständig, ale feine Dienfte fich dem Ronige ale fcblechterdings unentbehrlich bewährt haben. Wie ungeschicft benimmt fich dagegen die Konigin! Gerade im Augenblicke, wo Richelien in Italien fiegt, und einen vortheilhaften Frieden abichließt, arbeitet fie an feinem Sturge, versucht fie, ben todesfranten Konig gu feiner Entlaffung gu ftimmen. Dagu noch ihr Unhang unter ber Gentilhommerie. Der Konig war verlett, jeder bemaffnete Biderftand ibm verhaft. In feinem Kalle batte ber Rudtritt Richelieu's von Dauer fenn fonnen, felbft wenn der Konig in einem fcwachen Mugenblide nachgegeben hatte. in die dunnften Raden und Racher ber Berwaltung, ber Diplomatie, reichten Die Urme Des Kardinals. Go lange bas Opftem basfelbe blieb, fo lange man weder fpanifch noch hugenottifch werden wollte, war er unentbehrlich. Richelieu hatte feinen Plan begrundet, und nach Infen und Innen bin zu flarem Bewußtfenn gebracht \*). Er war das Onmbol, der Reprafentant

<sup>\*)</sup> Der Berfoffer fagt bier nur: U avait nettement établi son

feines Onftemes. Bare er gefcheitert, fo hatte er wohl Uncre's Loos oder Die Unangde, welcher Lunnes nur durch ben Sod entging, getheilt; im entgegengefetten Ralle mußten mit feinem Siege auch feine Macht und fein Unfeben machfen. Go verwuchs feine Stellung mit bem Konigthum immer inniger; fo begrundete fich ihre Festigfeit und Dauer. Benn wir die Politit Des Confeile durchgeben, fo ftogen une mehrere Sauptpunfte der Politik Richelieu's auf: Einführung ber Poligen, d.i. Biderftand gegen den Uebermuth des Abels, Befchranfung feiner Duelle u. f. f .fodann Biederherstellung der gefelligen Berhaltniffe im Staate, Befchranfung des Lurus, befonders in Rleidung, Gefege gegen Berfchwender, Ginführung eines fparfameren und geregelteren Staatshaushaltes, und vorzugeweise Bermendung der Staatseinfunfte fur die Urmee und die Diplomatie, die benden gacher, für welche fich Richelieu am lebhafteften intereffirt : - ungebul-Dige Burudweifung jeglicher Biberfeglichfeit Der Stande und Der Magistrate nach dem Grundfate, nur bas Ronigthum fen Quelle rechtmäßiger Gewalt; - Unterwerfung ber Beamten - ber militarifchen Bierarchie, jeder Rorperfchaft, jedes Gliedes ber Donarchie, alfo auch ber Statthalter in ben Provingen, ber bemaffneten Sugenotten in ihren Gicherheiteplaten. - Dach aufen bin : Berfleinerung ber Macht Defterreichs im Guben und Often

plan de politique, à l'intérieur comme à l'extérieur. Bir haben bier den an vielen Stellen Des Buches gu findenden Gedans ten des Berfaffers, melder in Richelieu eine Durchaus flare und vollendete Entwicklung der abfoluten Staatslehre zu erkennen vermeint, gefliffentlich auszudruden gefucht. Diefe Unficht icheint und gewagt - wenigstens wird fie von frn. Capefigue nirgend burd Dofumente nachgemiefen, und Das Teftament Richelieu's tann fie noch lange nicht rechtfertigen - auch innere Brunde recht. fertigen feinesmege Diefe Unficht. Weit naturgemaffer buntt uns, in der Politif Ricelieu's gewandte Rutung der von der Ratur der Dinge mit innerer Rothwendigkeit gegebenen Ringerzeige, verbunden mit jener grundfablofen Leichtfertigfeit ju gemahren, melde fich über die aus der Tiefe des Gemuthes hervorquellenden Uebergeugungen im Glauben, wie in der Politif und allen menschlichen Dingen, ohne Stupel binmeglett. Wie fehr Diefe Gefügigkeit, welcher ein fester moralischer Boden gebrach, dem Charakter Ridelieu's und der gefammten Richtung, jener Beit eigen mar, ift gu bekannt, um Gegenftand meiterer Erorterung gu fenn. 21ber gerade defhalb glauben mir Richelieu um fo meniger fur einen 216. folutiften halten gu follen, in der Beife, wie dief den fpateren Stuarte mit vollem Rechte gur Laft gelegt mird; mo fich neben, ja vor der Praxis bereits die absolutiftifche Staatslehre ent-widelt hatte. Richelieu folgte dem Drange der Bewegung, an deren Epite er fand. Erft der tommenden Generation maren Die theoretifchen Folgerungen vorbehalten.

Europas, auf bem boppelten Bege ber Berbindung mit ben intermediaren Staaten und bes offenen Rrieges.

»Um Ende diefer Periode ift Richelieu Serr und Meifter berunbeschränften Gewalt; die öffentliche Gefinnung ift zwar noch gegen ibn, aber die furchtbarften Gegner bat er befiegt; er braucht nur den Gieg mit Daf ju nugen; Dief ift aber eben das fcwieriafte. Go lange man noch nicht am Biele ift, mag ein gerades Bordringen am gerathenften fenn; ift lenes aber erreicht, fo findet fich gleich die Rothwendigfeit ein, die Folgen ju maßiaen , nicht alles mit unverfohnlicher Sand gu brechen. ift es fchwerer, fich auf dem Standpuntte der Dacht zu halten, ale dabin ju gelangen. Bie gefährlich ift bier das lebermaß! Bis bieber batte Richelien der Ginbeit der Monarchie die mefentlichften Dienfte geleiftet; jest geht er auf Bernichtung jeden Bi-Derftandes aus; er todtet alle Elemente Desfelben. Bie fonnte. er nur vergeffen, dafi ber Ronig am Ende ja doch ber Lebensberr jenes Abels fen, und baff, wenn biefer falle, auch bes Ronias Sturg bald folgen werde? In der Periode, welche gunachft fich erfchlieft, beginnt bas fogenannte Beitalter ber Literatur (le grand siècle littéraire). Richelieu gab zuerft ben Impule gur Auflebung der falfchen Biffenschaftlichfeit, Des Afademienwefens und der gangen ichiefen Westaltung jener verungluckten Beftrebungen. In der Spike Diefer Bewegung finden wir die Grund-3dee der Monarchie in der neuen Bedeutung, alles pagt fich bier in einen abgeschloffenen Rahmen: Ginbeit im Staate, Ginbeit in der Diplomatie, Ginbeit in der Berwaltung, Ginbeit in Der Literatur. Schon gwolf Jahre vor der Thronbesteigung Ludwig's XIV. hatten fich die Dinge alfo gestaltet.«

Ueber Die Spaltung der öffentlichen Meinung um diefe Zeit enthält das L. Ravitel (ju Anfang des funften Bandes) treffende

Bemerfungen.

"Seit dem Auftritte Luther's bewegen zwen Schulen die Belt: auf der einen Seite die Autorität, mit ihrem imperativen Gebot und absoluter Machtfulle; gegenüber die Untersuchung mit ihren Zweifeln und fühnen Dofteinen, die auch immer nur bedingte Unterwerfung fordern \*). Aber bald versetzten diese Schulen ihre Fragen aus dem Gebiete des Glaubens nach jenem

<sup>\*)</sup> Diese Scheidung kann nur in soferne zugelassen werden, als die Glaubensneuerung sich allerdings zuerst auf dem Wege einer Unstersuchung, welche den früheren Begriffen von dem Umfange kirch- licher Autorität widersprach, Bahn gebrochen hat. Aber wie bald nahmen die Resormatoren eine nicht minder ausgedehnte Autorität im Anspruch, als die alte Kirche je verlangt, ihr von iegend einer Seite her zugestanden wurde.

der weltlichen Politik, welches sofort seit dem Beginne des siebzehnten Jahrhunderts zum Tummelplate der königlichen Gewalt, und der ihrer Uebung entgegentretenden hemmnisse wird. Und wie viel sind ihrer! Allenthalben, in England, in Deutschland, in Schweden liegen die Fürsten mit den Parlamenten, mit den Ständen, mit den Ständen im Kriege. Kein Recht, feine Bestugniß der Krone ist bestimmt, alles gahrt in buntem Gewirre unter einander.

"In Franfreich zumal findet diefer Streit ber Ideen Biderball. Die benden Schulen bilden fich in den fühnften und fchroffften Kormen aus. Das abfolutiftifche Onftem Richelien's findet Unbang und Bertheidigung. Gine Daffe von Alugschriften aller Urt verbreiten es und verfunden fein Cob; auch an Berfuchen eis ner theoretischen Begrundung desfelben fehlt es nicht. wurdiges Produft : über die Staatsstreiche (sur les coups d'état) von Gabriel Maude gebort bierber; es fann füglich fur eine Rechtfertigung Machiavel's gelten, auf beffen berüchtigtes Wert » vom Fürsten a es begrundet ift. Und noch eine gabllofe Menge von abnlichen Rechtfertigungen ber italienischen Schule entfteben um Noch finden fich mehrere ungedruckte Dentschriften vor, welche den Kardinal ermabnen, ohne Furcht feinen Beg gu wandeln, bis fein Bert vollbracht fen; Rande meint geradezu, es fen findifch, fich durch fleinliche Rucfichten guruchalten gu laffen; bem 3mede muffe alles weichen, ibn zu erreichen fen fur ieden Preis Aufgabe des Staatsmannes. «

» Berade die geiftreichsten und begabteften unter den damaligen Dichtern und Schriftstellern huldigen der lehre von der abfoluten Gewalt; hieher gehort g. B. Balgac, der ale offener Lobredner Richelieu's auftritt. In feinem Berfe: » Bon dem Gurften, a einer bochft merfwurdigen Erfcheinung, finden wir weitlaufige Entwicklungen feiner Thefis: bem Konige fen alles erlaubt, felbft feine Cannen nach Billfur zu befriedigen, ftebe ibm gu. "Barum, a beißt ce bafelbft, " follte dem Konige nicht geftattet fenn, auf blogen Berdacht bin, aus Urgwohn, ja felbit in Folge eines Traumes, fich feiner unrubigen Unterthanen zu verfichern, und ihnen als Strafe, gur eigenen Rube gu verhelfen? nicht vorzüglicher, den Sehltritt zu verhindern, als es bis gur Bestrafung des Schuldigen fommen ju laffen? Die Fürsten durfen ihr Leben schufen durch den Tod jener, welche es zu bedroben fcheinen; bieg fen zu entschuldigende Strenge, ein Berf ber Rlugheit, die in die geheimen Gedanken des Menschen dringt. Moge man doch jene veraltete Schulweisheit der Theologen fchrenen laffen in den Schulen und don den Rangeln, daß auch ein fleines Bergeben Gunde fen, felbft wenn ein großer Bortheil Daraus erwuchfe; am Ende ließen fie die Belt zu Grunde geben, wenn fle felbe mit einem fleinen Rebltritt retten konnten. «

» Andere Stimmen von geringerer Bedeutung erheben ben Damen und die Lugenden des Rardinals ju den Sternen \*). «

»Dagegen zeigt sich die parlamentarische Schule um diefe Beit unruhiger und beweglicher: auch fie hat ihre Schriftsteller und Bertreter benm Bolte. Biele von diesen find viel gelesen, die gute Burgerschaft von Paris freut fich ihrer, an den Strafen-

<sup>\*)</sup> Es gebort mit ju den Bugen, welche uns das Bild jener Beit lebhafter vor Mugen fubren, in welch platter Schmeichelen man fich gefiel. Sier folge als Benfpiel ein Schreiben eines Burgers, Der fic Le Solitaire nennt, an den Kardinal : Monseigneur, votre vertu est comme un miroir où l'on ne remarque aucune tache que celles qui se trouvent en ceux qui s'y mirent; vous n'étes estime pour être heureux, mais bien pour être vertueux, et les vrais trésors que vous possédez sont en votre belle âme. En ce siècle de fer, la plupart des hommes, comme prêtres d'Hercule, sacrifient des injures à la vertu, et la blasphement parcequ'ils ne la connaissent pas; leur médisance néanmoins a été comme la pluie, elle mouille votre écarlate, mais ne la décolore point. Ils vous accusent de cacher les secrets du roi; et que vos conseils sont comme ceux de la divinité, que les hommes ne connaissent que lorsqu'ils sont exécutés, ne sachant pas qu'on ne découvre les hautes pensées que pour quelque urgente nécessité. Et certainement, Monseigneur, vous êtes très obligé à Dieu de vous avoir donné tant et tant de belles qualités, que beaucoup s'estimeraient riches et diviendraient glorieux d'en avoir la moindre parcelle. Vous êtes, Monseigneur, le bon ange de la France, le père de la patrie, l'idée du gouvernement, l'exemple de la prudence ; l'on remarque en vos déportemens que vous écoutez tout et parlez peu, êtes ouvert à tous et compagnon avec personne: vous avez l'oreille facile et une langue difficile, une soudaine intelligence et une tardive résolution. Quelque petit esprit à longues oreilles criera à l'adulation: je réponds que c'est une cruauté d'empêcher de dire ce qu'on sait de louable; hé quoi! il sera permis aux méchans de noircir une réputation, et l'on défendra aux gens de bien d'y passer l'éponge et la remettre en son lustre; s'il y a de la perfidie à louer les choses fausses, ce serait une reprochable couardise à dissimuler les vraies. Monseigneur, vous comprenez en vous toutes les vertus et les merveilles que l'on saurait jamais remarquer dans les plus parfaits et illustres personnages de l'univers. Ce qui oblige étroitement tous les Français de prier incessamment Dieu pour votre conservation, et qu'il vous donne une très heureuse vie, à cette fin que la monarchie française étant toujours conduite par vos salutaires conseils (sous les heureux auspices de notre roi), elle continue ses prosperités en la gloire et au repos de ses peuples.

eden, in ben Sallen bes Stadthaufes und ber Bunfte trifft man ibre Berfe. Bon ihnen geben alle jene beruchtigten Schmabfchriften ans, Die Protestationen, Reflamationen, und Die gabl-Iofen Erflarungen und Manifeste der Malfontenten. ein neues Steueredift, eine neue Ufte bes Erften Minifters, fo war bald die Untwort fertig, eine Satyre, eine Epiftel an den Rardingle in Profa oder gereimt; in der Strafe La Harpe, auf ber Brude St. Michel fand fich wohl ein verläglicher Laben, wo ber Druck beforgt ward, am Parvis von Rotredame wurden fobann die Eremplare gu Saufenden verfauft, in den Gadaafchen, an ben Eden, von der Porte St. Sonore bis jur Baftille St. Untoine bot man fie feil; umfonft verfuchten die Bogenfchuben und die Bachmanner ben Berfauf zu bindern, wo fie fich zeigten, verliefen fich die Berfaufer in die engen Straffen der Stadt. Und gegen Diefe Pamphlete war Richelieu nicht unempfindlich; er fannte ju febr die Macht der öffentlichen Meinung, am Ende permochte fie doch alles gegen die Minister; wie viele waren ibr bereits gur Gubne gefallen! Debr als einmal gedachte er bes Greveplanes, des Galgens von Montfaucon. Oftmals beantwortete er eigenhandig die Spottschriften, Die gegen ihn verbreitet wurden; fein Stoll war etwas fcwerfallig und unbestimmt, baber lieft er ihn auch durch Balgac's gewandte Reder feilen. Saft fonnte man auf den Bedanfen fommen, daß die Grundung ber Afademie Francaife mehr aus dem Bedanfen, auf Diefe Beife eine literarifche Macht um fich zu verfammeln, als aus mabrer, uneigennütiger Liebe fur Die Biffenschaften und den Fortschritt ber öffentlichen Bildung bervorging. Benigstens war die Debr= gabl ber erften Ufademifer mit Berfertigung von Pamphleten gu Bunften des Rardinals beschäftigt. Gie verfaben ungefahr ben Dienft der fpateren minifteriellen Journaliften, nur daß man fie zu einem Korper vereinigte, der leichter nach Giner Richtung bin geleitet werden fonnte. «

» Richelien hatte nun einmal seinen Namen, sein Ansehn, seine ganze Eristenz mit dem Spsteme verbunden, das er verwirklichte. Und wie ausgedehnt, wie umfassend war dieß! Wie hatte es ohne ihn gelingen konnen! Dazu kam sein beständiges Glüde ben allen Unterhandlungen, was das Vertrauen Ludwig's auf seinen ersten Minister natürlich nur immer fester und fester begründen nußte. Dem Hause Bourbon war ein tiefgewurzelter Haf gegen die spanische Linie des Hauses Desterreich eigenhum-lich; Richelien war der Ausdruck dieses Hasses. Dazu noch der Kampf zwischen dem absoluten Konigthume und den hochsahrenden Hauptern der Gentilhommerie, den Richelien führte. So war er Vertreter der benden den König beherrschenden Ideen.

Sierin lag feine Macht, hier fand fie ihre unerfchutterlichen Grundlagen. Die Singebung des Königs wurde außerdem durch die Ueberzeugung, welche er von der geistigen Ueberlegenheit seines Ministers hegte, befräftigt. Diese Ueberzeugung schlang zwischen Herrn und Diener jenes geheimnisvolle und unlösbare Band, welches dem oberflächlichen Blide der Menge freylich verborgen blieb.«

Es laßt fich nicht laugnen, so gerecht auch der herrn Capeffe gue haufig gemachte Borwurf der Ungrundlichkeit und Unzuverläßigkeit seines Quellenstudiums senn mag, daß dieser geistreichen Auffassung auch eine Tiefe der Auschauung und ein historischer Scharfblid zu Grunde liegt, der, ohne sich von dem Gebiete der Beit, die er durchforscht, zu entfernen, dennoch in den lebendigen Justanden der Gegenwart den Schluffel zur Aufflarung jener Berhaltnisse sinder, über welche ihn die vorhandenen Quellen un-

belehrt laffen.

Ueber die in den nächsten Kapiteln folgenden, jum Theile mehr als billig gedehnten Schilderungen der durch Gaston von Orleans und Maria von Medicis erregten und begünstigten Bewegungen unter dem Adel, in den Parlamenten, — der Gegenzustung und Siege Richelieu's, des Marillac'schen Prozesses, der Hinrichtung Montmorency's, womit der Frenheitsfrieg der Languedoc ein für die königliche Gewalt siegreiches Ende findet u. f. f. — zwingt uns die Beschränktheit des Kaumes ohne Bemerkung hinwegzugehen. Im Ganzen sinden wir zudem hier nur Bekanntes und bereits Gesagtes, wie denn überhaupt gerade die sogenannten Entdedungen, worauf sich der Verfasser so viel zu Gute thut, nicht eben die Glanzseite des vorliegenden Werkes bilden.

Eigenthumlicher und neuer erfcheint une die Auffaffung der

Charaftere Ludwig's XIII, und feines Minifters .

»Ludwig war alter geworden; er zählte bren und brenfig Jahre (1634), und seine geschwächte Gesundheit ließ nur der unbestimmten Hoffnung auf ein qualvolles leben Raum. In seinem Charafter hatte sich wenig geandert; er liebte die Beschäftigung, schrieb und zeichnete viel; am liebsten hing er der Jagd nach, besonders in den dichten Baldern von St. Germain und Fontainebleau sagte sie ihm zu. Unch Reisen behagten seinem beweglichen Naturell; unaufhörlich bereiste er die Provinzen, heute auf diesem, morgen in jenem Schlosse verweilend, Beschwerden ließ er gerne wechseln, gleichsam als hatte er sich von sich selbst ablenken wollen. Seine sire Ibee blieb immer unbeschränkte Machtsulle; war es nun Folge seiner Erziehung, oder angeborne Richtung, der geringste Widerspruch war ihm unerträglich, die Beschwerdeschriften des Parlaments zerriß er; um die Klagen bes Hotel de Ville kummerte er sich nicht. Im Grunde seines

Bergens ftoffen wir auf eine militarifche Idee, als Gentilhomme (im Beifte jener Beit) tannte er nur Die Befellfchaft feiner Barben und ben Gehorfam feiner Dusfetire. Bie oft wurde Ludwig als ein willenlofer Ochwachling dargestellt! Diefe Unficht ift Der Konig batte feinen Billen, feinen Bedan= durchaus irria. fen, immer zeigt fich diefer fart, energifch; am Ende unterwirft er fich dem Ginfluffe des Rardinals, dann aber gefchah es, weil Diefer eben Die Gedanten des herrn fo vollfommen erfant und fich angeeignet, und ben ber Musfubrung immer Die Ueberlegenheit Des Beiftes für fich hatte. Darum eben mußte er auch alles von einem hoberen und umfaffenderen Standpunfte betrachten. große Bertrauen des Ronigs zu Richelieu entfprang bauptfachlich aus ber-machtigen Uebergeugung, baf fie fich wechfelfeitig verftan-Sier famen weder Freundschaft noch Gunft in Betracht. Bwen geistige Richtungen trafen fich bier in gleicher Geelenftimmung, in gleicher rubiger Ralte, Der gleichen Ueberlegung; ju bem gemeinsamen Biele ber foniglichen Ginbeit reichten fie fich Die Sande, fie mußten dief fo, und nur, weil auf der einen Geite Das Gefühl der geiftigen Unterordnung fich einfand, war die Bleichbeit nicht vollständia. «

» Rur das Militar hatte Ludwig feine Borliebe bewahrt; er liebte fich im Lager ju zeigen, fein Ochlachtrof in Mitten feines getreuen Udels zu tummeln; ben Belagerungen ber feften Plage wohnte er gerne ben ; als ein ausgezeichneter Urtillerift, führte er viele Berbefferungen ein; mehrere Erfindungen von Belage= rungemafchinen u. bal. rubren von ihm ber. In Beiten ber Dage fab man ibn oft Stunden lang beschäftigt, feine Mustete gu puben, u. f. f. Geine Reldzuge, Schlachten und Belagerungen befchrieb er mit bem Befchick eines tuchtigen Saftifers; es eriffiren mehr als zwen Bande von feiner eigenen Sand gefchrieben; die Marfche, Begenmariche, bis zu den fleinsten Overationen finden fich darin auf das Genaueste verzeichnet. Alle Briefe an feine Marfchalle und Gunftlinge, Die er mit mon cousin anredet, find von feiner Sand; man erfennt fie an den langen Bugen feiner ftarfen und fliegenden Schrift. Ben alle dem geht doch fein Unternehmen von ihm aus, fo bald es fich um wichtigere Fragen handelt; Richelieu entwirft bann felbit die Briefe, Ludwig fchreibt fie wortlich nach. Die Manuscrits de Bethune befigen mehrere folcher Entwirfe. «

» In Endwig's Charafter vermiffen wir ganglich die Empfanglichfeit fur zartliche und ritterliche Gefühle; ein schwermuthiger Bug bezeichnet sie, eine gewiffe franthafte Verftimmung ift ihnen gang vorzuglich eigen; felbst Frauenliebe erscheint ben ihm in diefem Gewande; religiöse Schwarmeren, die zu den fugen Genuffen der irdischen Liebe sich nicht herabstimmen mag, mischt sich auch

in fein Berbaltnif ju den Frauen. « . . .

» Richelien verftand es beffer, als irgend Jemand, feinen Ronig ju begreifen und ju ergrunden; biemit beschäftigte er fich unaufhörlich; feine Launen ju verfteben, ber Richtung feines Beiftes zu folgen, feine 3wede im Borbinein zu errathen, ift fur Den Kardinal Gegenstand Des Studiums. Es ift durchaus unwahr, daf Richelien den Konig beberrichte, ihm nach Billfur und Lanne Gefete vorfcbrieb; alles was er that, bestand barin. fich por bem Ronige immer gerechtfertigt, immer im beften Lichte Richelien fcbreibt unaufborlich Memoiren; auf bem Bege der logischen Beweisführung will er die Hebergengung begrunden. Berhandelt man eben eine fcwierige und wichtige Ungelegenheit, fo ift er gleich bereit, fie in einem befondern Berichte weitlaufig zu erflaren; fein eigenes Benehmen fest er fonach aus einander, feine Magregeln erlautert er, gerne fommt er baben auch auf die bereits geleifteten Dienfte ju fprechen. Immer qualt ibn der Gedante, daß man feinen Beftrebungen, Die Ginbeit der Monarchie zu begrunden, nicht binlangliche Gerechtigfeit mider-Im Gangen zeigt fich auch in dem Berbaltniffe des fabren laffe. Rardinals jum Ronige, daß bier, wie gewöhnlich nicht Willfur und launische Bunft, fondern Berdienft, Rabigfeit und innere Rothwendigfeit den Beg jur Gewalt erschließen. a

» Bon außen her angegriffen, legt Richelien einen großen Werth darauf, sich auch vor den Augen der Welt im besten Lichte zu zeigen. Nimmt er ben einem Acte de Justice im Angesichte des Parlaments, im Hotel de Bille das Wort, so leuchter diese Absicht immer durch. Immer ift er auf sein Lob, auf seine Recht-

fertigung bedacht \*). «

2

<sup>\*) 3.</sup> B. ben einer Foniglichen Gigung , in welcher Ludwig Die Berfohnung mit feinem Bruder befannt macht: L'histoire nous apprend, Messieurs (fagt Richelten in feiner Unrede), trois coutumes des anciens empereurs bien remarquables pour cette journée. La première, qu'ils se faisaient voir d'ordinaire à leurs peuples après les grandes actions qu'ils avaient faites; la seconde, que lorsqu'ils paraissaient en leur trône, c'était toujours pour annoncer une grâce publique, ou au moins pour témoigner l'intention qu'ils avaient de procurer quelque grand bien à leur empire; la troisième qu'en telles octasions ils souffraient les acclamations et les louanges qu'ils avaient méritées, et que la joie des spectateurs ne pouvait retenir. Messieurs, le roi parait aujourd'hui en son lit de justice pour faire voir à tout le monde qu'il veut oublier les mauvais conseils que monsieur son frère a suivis depuis quelque temps, et les moyens qu'il lui donne de revenir prendre la place qu'il doit tenir en ce royaume, sont les plus grandes

Solder bedurfte er wohl. Im wenigsten mochte ihm die Bourgeoifie die Unhaufung fo vielfachen Besithtums vergeben,

grâces que la France puisse recevoir. La volonté du Roi est qu'en échange de ses grâces il ne lui demande rien que pour lui-même. Le Roi ne désire autre chose sinon que Monsieur cesse de contrevenir aux contumes fondamentales de ce royaume qui ne permettent pas qu'une personne de sa qualité se lie et s'allie à des princes étrangers sans le consentement de son souverain et de son roi, et encore moins contre ses défenses. Messieurs, je suis comme les peintres qui souvent ne peuvent représenter la perfection des ouvrages que la nature fait, bien qu'ils les aient devant les veux : ma langue n'est pas sculement liée par la grandeur de son sujet, mais par la modestie de Sa Majesté qui ne peut ouïr sans que sa pudeur ne souffre, ce qu'elle a fait avec un plaisir indicible. Il en est de ceux qui ont l'honneur d'être du sang royal à l'égard de l'Etat, comme le sang à l'égard du corps de l'homme; ni le sang ni les princes de la maison royale ne sauraient être hors leurs places naturelles sans alterer aussitôt l'économie et la santé du corps dont ils soutiennent la vigueur et la vie lorsqu'ils sont en leur lieu, Le Roi que vous voyez, Messieurs, a défait un monstre qui avait plus de trois cents têtes, si chaque ville rebelle et desobéissante est capable d'en composer une; il a par un singulier miracle renverse, non les murailles d'une seule ville comme Josué fit en la Terre - Sainte, mais celles de tout un parti au grand étonnement de ceux qui avaient connaissance de son orgueil et de sa force. Ces actions sont sans exemple, et d'abord paraissent des songes, mais ce sont des vérités; rien ne rehansse plus la vie des hommes et leurs grandes actions que les difficultés et obstacles qui s'y rencontrent. Je dois dire que toutes les forces qui ont été mises sur pied au préjudice de la tranquillité publique ont fondu devant la face du plus heureux de tous les rois comme la cire fond devant le feu. Bien que la révolte du Languedoc ait été tramée dix mois avant qu'elle éclatât, bien que diverses puissances y prissent part, que l'héritier présomptif de la couronne y fut en personne, que son gouverneur fut l'auteur de la débauche, qu'il y eût cinq grandes villes déclarées en sa faveur; eh bien, son commencement et sa fin ont été une même chose, la fleur qui naît le matin et meurt le soir a été sa vraie image. Messieurs, le Roi souhaite ardemment de prévenir tous les maux, mais il ne le peut seul; il y a du travail pour tous ceux qui sont avec lui; il n'oubliera rien de ce qu'il pourra par sa vigilance, sa bonté et autorité; qu'un chacun sasse son devoir à mêmes fins. vous correspondez religieusement à ses bonnes intentions, j'ose répondre que le bonheur de la France ne recevra jamais d'altération, et que s'il en reçoit, ce ne pourra être imputé qu'à ceux qu'on n'aura pu empêcher d'être plus partisans do leurs malheurs que du bien du royaume. Je crois certaine-

bas er feit feinem Biebereintritt in bas Rabinet zu erlangen gewußt. Um das 3. 1634 belauft fich der reine Ertrag feiner Domainen und fonftigen Ginfunfte auf 502,707 Livres, eine allerbings fur jene Beit ungeheure Gumme. Bogu verwandte nun Richelien Diefe reichen Bufluffe? Der Borwurf Der Sabfucht, womit ibn die Pamphlete beladen, trifft ihn nicht. Es zeigt fich immer eine groffere und edlere Ratur in dem Rardinal. Gur Runfte und Biffenschaft verwandte er unermefliche Gummen, befondere fand er an iconen und prachtvollen Bauwerfen Ge= fchmad. Kaft zu viel verwendete er hierauf. Wenigstens murrt bas Bolf benm Unblicke des Palais Kardinal, den er in der Nahe der Luilerien aufführt. Das Invalidenhaus zu Bicetre (la Commanderie de Saint Louis), der Jardins des Plantes, Die Afadernie françaife verdanten ibm ihre Grundung. ner Liebe fur Die Dracht und ben außern Glang verliert er nie Die Sauptzwede aus ben Augen. Der erste und gludliche Berfuch, ben richterlichen Birfungsfreis von ber Berwaltung ber Provingen auszuscheiben, geht von Richelien aus. Durch Errichtung ber Provingial - Intendanten fommt er damit ju Stande. Intend anten hingen unmittelbar von dem Sofe ab, und vereinigten in ihrer Umtefphare ben reellen Theil ber Geschafte. Parlamente verloren ihren Ginfluß in Diefe, eben fo Die fogenannten Elus, die alten Treforiers de France; alle Faden der Berwaltung liefen fortan in den Sanden eines einzigen Ministers susammen, der an der Spige und in dem Centrum der neu errichteten Sierarchie ftand. Go wurden die Parlamente in ihren frubern Wirfungsfreis, der fich auf die richterliche Thatigfeit befchranfte, gurudaewiesen. Durch die Errichtung der Intenbanturen erhalt bas alte Provingialfpftem den entscheidenben Schlag; mit rafchen Schritten naht es fortan feinem Ende. Alle anderen Reuerungen, Befferungen und Borfebrungen im Gebiete der inneren Berwaltung des Landes folgen einer verwandten Richtung. Mus allem geht bervor, daß Richelieu an Der Gpige feiner Beit ftebend, ja ihr voranseilend, der nachfolgenden Geftaltung ber Dinge machtiger, als irgend einer feiner Beitgenoffen vorarbeitete. Der Polizen widmet er besondere Mufmertfamfeit; feine Berordnungen fonnen als Borlaufer ber fpatern polizenliden Einrichtungen, wie fie in alle europaifchen Staaten ubergingen, betrachtet werden.

ment que Dieu voudra nous garantir de toutes ces miseres qu'il faut prévoir pour les éviter plus surement, et que nous verrons plutôt augmenter que diminuer la grandeur de cette monarchie.

3m fechoten Theile fubrt ber Berfaffer bie Geschichte ber Berwaltung Richelieu's gu Ende. Die befannten und oft ergablten Begebenheiten, die gewaltige Berrichaft des Rardinals, an deffen eiferner Sand jeder Berfuch gegen bas Ronigthum gerfchellt, Die Berichworung und bas Ende bes jungen Cing - Mars u. f. f. werden bier , wenn gleich nicht in neuer Gestalt, Doch gefälligem Bewande dargestellt. Es gilt bier eben bas bereits oben Gefagte. Die Rritif trifft immer auf diefelben Borguge, auf Diefelben Ge-Eigentliche Fortschritte, wie wir fie im Laufe großerer Berfe zuweilen gewahren, beren Berfaffer baufig in Demfelben Mafe an innerer Rlarbeit und Gewandtheit der Darftellung gewinnt, in welchem fein Material fich gehauft, und je mehr er es fich angeeignet und bemeiftert bat, find in bem vorliegenden Gefchichtewerfe nicht bemerfbar. Gr. Cavefique ift überhaupt ein fertiger, in feiner Beife vollendeter und abgefchloffener Schrifts fteller; über die Ophare, die er fich felbft geschaffen, fann und will er nicht binaus. Darüber laft fich nun eben auch weiter

nichts fagen.

Gelbft über die auswartigen Begiehungen Franfreichs, über Das Berhaltniß mit Spanien, lernen wir im Grunde nichts Reues. Die Unszuge und Ueberfepungen ber fpanifchen Gefandtichafteberichte aus den Archiven von Simancas flaren den lefer über Die großen politischen Berhaltniffe nur wenig auf; am Ende find es doch immer Perfonlichfeiten , Die fich im Bordergrunde zeigen, und zwar dem Berfe das Brn. Capefique den Berth der grofferen Lebendigfeit, ja auch eine gewiffe dramatische Karbung verleiben, welche man ben ernfteren und trodeneren Darftellungen vermiffen mag; indeffen werden die großen Berührungen der benden Machte, ibre Bechfelwirfung auf einander , und ihr Gingreifen in die auswartigen Berhaltniffe um nichts aufgehellt. Bierin folat Berr Caveffque dem bereits Befannten, das er mit geiftreichen Bemerfungen reichlich begleitet, aber eben doch nur, in anderer Geftalt, wieder = und nachergablt. Nochmals muffen wir bier, wozu fich bereits im erften Theile Diefer Beurtheilung Gelegenheit bot, Die Nachläfigfeit rugen, mit welcher der Verfaffer Die fpanifchen Manufcripte benutt bat. Schon aus den Citaten in der Urfprache. Die übrigens durch gabllofe Druckfehler entstellt find, zeigen fich mehrfache Ungenauigfeiten und felbit Unrichtigfeiten. ift der Ginn des fpanifchen Originals gang verfannt; felbft dieft durfte auffallen, daß Gr. Capefigue es fo baufig fur nothig erachtete , gan; unbedeutende Phrafen oder Borte (wie j. B. Que lo hiciese saber al Rey nuestro Señor, al Infante, y al Conde Duque que les es muy afficionado servidor, y que desea antes todo estar en sus buenas gracias, und viele der 2(rt) ju

citiren, wie denn überhaupt die Bahl der gu benühenden Urfunden, im Gangen wie im Gingelnen, der Berfaffer dem Zufalle fo

giemlich überlaffen gu haben fcheint.

Wir folgen ihm jum LXIV. Kapitel, welches die Berwaltung Richelieu's mit feinem Tode schließt, und durch Lebhaftigfeit der Darstellung und mehrere unbefannte Daten der Aufmerkfamkeit des Lefers vor vielen andern Theilen diefes Werkes murdia ift:

» Nicht leicht hatte eine hinrichtung die Masse des Wolfes schmerzlicher berührt, als jene des jugendlichen Eing Mars und seines Gefährten de Thou. Übermals erkannte die Menge hierin ein Opfer der Rache des Kardinals, welcher alles brach, was seiner Macht hemmend entgegentrat. Eing Mars, ber zwey und zwanzigjährige Jüngling; aus edlem Geschlechte, de Thou, der Sohn des großen Geschichtsschreibers, gehörten zu den ausgezichnetsten Opfern, die der Kardinal je seiner Macht gebracht hatte; aber eben deshalb mußte die Wirfung um so gewaltiger feyn. Indes gibt es doch am Ende ein Maß der Strenge, über welches man nicht mehr hinaus kann. Dieses Maß schien Richelieu erfüllt zu haben. Seit seiner Rücksehr nach Paris gibt sich die feindliche Stimmung durch verschiedene Anzeichen kind. . . . .

» Nichelien erkennt die Gefahr; fein geprestes Berg angstigt sich fortwahrend mit dem Schreckilde eines gewaltsamen Endes; dagegen nun mussen feine Garden alle Thore des Pallastes bewachen; niemand erhalt mehr Zutritt zu ihm, kaum noch der bewährte Freund, der Diener des Hauses. Bor allem ist er auf Abfehung der königlichen Gardekapitane bedacht, die sich gegen fein Leben verschwaren haben. Aber der König will sich nicht dazu versteben, erft nachdem der Kardinal drobt, sich nach dem havre

gurudgugieben, gibt Ludwig nach. «

" Eine fo gewaltsam verfebrte und unnatürliche Lage ber Dinge fonnte wohl faum von Bestand fenn. Die Dacht Richelieu's begann ju manken. Um Diefe Beit befand fich ber hof in Trauer. Maria von Medicis war ju Rolu, wohin fie fich wenige Monate juvor von England aus begeben hatte, gestorben. Dhne Bufluchtsftatte und ohne Bulfsquellen, von einem Morgen jum an-Dern lebend (felbit ibren Sausbedienten fculdete fie den lobn), irrte fie in ihren alten Tagen von Ort gu Ort; ihre Berfuche, nach Franfreich gurudfehren ju durfen, und wie viele hatte fie deren gemacht, ben bem Kardinal, ihrem ehemaligen Ochupling, benm Ronige, ihrem Gobne, waren fruchtlos geblieben. Um Ende ihres Lebens fab fie fich dem Mangel und Elende preisgegeben, fo tief war die große Ronigin, Die ebemalige Regentin Franfreiche Oftmale zeigte fie ihre zerriffenen Kleider und ihr leegefunfen.

res Wohngemach, gleichsam- als einen Beleg ber fcmachvollen Berlaffenheit, in welcher fie sich durch die Schuld des Konigs

und feines Miniftere befinde. «

»Die letten Tage Richelieu's find durch schwere Sorgen und körperliche Leiden getrübt; nirgend kann er Ruhe finden, Schwerz und Erschöpfung verzehren ihn. Zu Anfange dieses Jahres (1642) hatte seine Schwäche so überhand genommen, daß sein Zustand hoffnungslos schien; die Krafte des Kranken waren durch den legten Auftritt mit dem Könige völlig erschöpft worden. Dazu kam die beständige Todesangst, in welcher er schwebe; immersort sah er sich mit Gift und Dolch bedroht. Fast alle seine Freunde haten ihn verlassen; nur Frau von Liguillon harrte an dem Lager des Sterbenden aus. «

Ein Schreiben an den damaligen Botichafter am romifchen Sofe, Marquis Fontenan : Marenil, enthalt folgende Ungaben

uber die letten Mugenblice bes großen Staatsmannes \*).

» Die Kranfheit des Rardinals, welche ihn Connabend Morgens befallen batte, und mit einem Schauer begann, worauf fich Bieber einftellte, verfeste uns alle in die größte Befturgung; am andern Lage, Conntage, war der Ochreck im gangen Pallafte Des Rardinale fichtbar, und ich borte Geine Emineng, den Rardinal Maggini außern, wie febr Franfreich ben Berluft eines fo großen und feltenen Beiftes zu beweinen habe. Gogleich wurden allenthalben Betftunden angeordnet. Der Konig felbit fam nach Paris, um den Kranfen gu feben, und ließ feinem Schmerg über ben Berluft Des Miniftere frenen Lauf. Mittlerweile nahm bas Rieber ju, und der erlauchte Krante begehrte nach feinem Beichtvater, Brn. v. Lescot, Bifchof von Chartre, um feine Beichte gu verrichten. Die folgende Racht las ihm derfelbe bie Deffe und reichte ibm die Beggebrung, welche er mit inbrunftiger Undacht empfing. Da die Mergte aber bereits erflarten, der Tod werde febr balb den Tagen besjenigen ein Ende machen, beffen Rame in der Geschichte unverganglich fortleben wird, fo verlangte ber Rardinal die lette Delung, welche ihm auch in ber Racht vom Dinstag zum Mittwoch ertheilt wurde. Das Gemach bes granfen war von Bifchofen, Pralaten, Abbes, Beren vom Bofe und Ebelleuten angefüllt. Alls der Karmeliter Pater Leon und ber Pfarrer von St. Guftache mit dem beil. Dele erschienen, und letterer dem Kardinal vorschlug, einige Theile der Sandlung ben ei-

 <sup>»</sup> Récit véritable de ce qui s'est fait et passé à la mort du cardinal de Richelieu, et les dernières paroles qu'il a proférées. « Collection Fontaineu, Tom. CCCCLXXXV, CCCCLXXXVI.

nem so hohen Burdenträger hinwegzulassen, bat Seine Eminenz, ihn gleich jedem andern Gliede der christlichen Gemeinschaft mit dem Sterbsakramente zu versehen. Der Pfarrer stellte ihm nun die gewöhnlichen Fragen, welche er mit großer Zerknirschung beantwortete. Hierauf empfahl er sich dem Gebete aller Unwessenden, und dieser Augenblick hatte etwas so Erhebendes und Ergreisendes, daß die Rührung an allen um sein Bette stehenden Kardinalen, Bischofen und Marschällen, von denen mancher nicht eben sein Freund senn mochte, zu erkennen war. Der Anblick der Verganglichkeit irdischer Größe machte auf Alle den tiessten man Richelieu gerettet; indes verschlimmerte sich am Morgen des solgenden Tages (Donnerstags) sein Zustand abermals, die Agonie trat ein, bald folgte der Tod 12......

Ber vermag fich am Sterbelager jener großen und gemaltigen Beifter, welche in das Gefchicf ber Bolfer einzugreifen magten, der Gefühle der Trauer und Theilnahme ju erwehren. Man fragt fich dann, ob fie dem Sode auch muthig ine Untlig geblicht, in jenem fenerlichen Mugenblide, ber Die alten Bande loft. Der alle Groffen ausgleicht, Der bas Lafter ben Schreden bes erwach. ten Bewiffens, ben Reigen ber Bergweiflung anbeim weift. Richelieu trat Diefem letten Rampfe mit ber muthigen Ergebung entgegen, welche die Lehre ber fatholifchen Rirche gewährt. 11m feine gefunfene Popularitat einigermaßen zu beben, wurde eine genaue Befchreibung feiner letten Augenblice in Saufenden von Abdruden unter dem Bolfe verbreitet. Allenthalben hatte fein politifches Onftem Reinde bervorgerufen , in allen Rlaffen ber Befellichaft ju Ungufriedenheit Unlag gegeben. Um wenigsten mochte Das arme, von Steuern gedrudte Bolt, bem Minifter feinen Reichthum, Die fonigliche Pracht, Die berrlichen Pallafte, Die goldenen Prunffale, feinen unbeugfamen Stolg, und feine Luft am Kriege verzeiben \*). «

Ge cardinal qui tromblant l'univers, Du sang humain couvrit toute la terre; Pluton défend son entrée aux enfers, Tent il a peur qu'il lui fasse la guerre. Passant, qu'il ne te prenne envie De savoir quel fut en sa vie Celui dont tu vois le squelette; Mais plains-toi contre la justice Qu'il ait évité le supplice. Lui qui dût mourir au gibet,

<sup>\*)</sup> Der Berfasser gibt einige Proben der zahlreichen Epigramme und Pamphlete, welche, im Geifte ber damaligen Zeit, nach dem Tode des Kardinals unter dem Bolke eirculirten. Die folgenden finden fich in den » Manuscrits de la Bibliothorue royale. «

Duhiger und unbefangener, als die bewegte Beitgenoffenschaft, folgt die Nachwelt nicht unbedingt ihrem einseitigen Urtheile. Es liegt in der Natur der Dinge, daß ein Staatsmann, dem die Geschicke einer großen Macht vertraut sind, nicht die Bufriedenheit Aller erringt; auf wie viele hemmnisse treffen seine

> Pourquoi, Messieurs de Notre-Dame, Pries vous Dieu pour cet infâme Qui n'aima que la cruauté? Pour appaiser l'ire divine, Ce Démoa avait mérité Les funérailles de Conchine.

## Gin anderes Gpitaph lautet:

Ci-git (que personne ne pleure)
lei repose le cardinal;
S'il est bien, Dieu le garde mal,
S'il est bien, Dieu le garde mal,
S'il est au Diable, à la bonne heure,
Jésus-Christ, né de pauvre lieu,
Apporta la paix sur la terre;
Mais s'il fût né de Richelieu,
Il nous eût apporté la guerre.
Ci-git le tyran de la France
Aimé de nul, ha'i de tous,
Et qui mit dedans l'opulence
Des gueux, des bossus et des fous.

Ein altes Spigramm vergleicht ben Kardinal mit Lucifer, der es Gott gleich thun wollte:

Lucifer désira s'égaler à son Dieu, Comme fit à son Roi Armand de Richelieu: Mais on remarque entre eux très graade différence; Car bien que leur orgueil les ait mis aux enfers, Le premier y commande, et l'autre y est aux fers, Par ainsi le second y perd son émisence,

Bie sich nun das Wolk derb und unverhohlen gegen den verhaßten Gewalthaber ausspricht, so bald es der Tod vor seiner Rache schütt, so bleibt dagegen der Tiers Parti, die parlamentarische Kotterie mehr auf ihrer Hut, vermag sie doch noch nicht zu ergründen, wie sich die nächste Zukunft gestalten werde, sie tadelt und lobt den Berstorbenen nicht, vielmehr sucht sie zwischen bew den die richtige Mitte zu halten, une sorte de doute entre le dien et le mal, wie Hr. Capesique sehr richtig bemerkt. In so seren eist folgendes Gedicht, welches aus ihrer Mitte hervorging, bezeichnend:

J'ai vécu sans pareil, et régné sans égal;
L'on admira partout mes vertus et mes vices,
Mes desseins comparés avecque mes services,
Font douter si je suis souverain ou vassal.
Soit que j'aie entrepris ou du bien ou du mal,
J'ai toujours rencontré de très sâdèles complices,
Ou le ciel ou l'enfer m'ont été si propices
Qu'on ne sait qui des deux me firent cardinsl.
J'ai fait régner le fils, j'ai fait mourir la mère,
Et si j'eusse vécu, j'aurais perdu lo frère,
Voulant seul de l'état gouverner le timon;
Ceux quí m'ont voulu perdre out senti ma puissance,
Pour dompter l'Espagnol j'ai bien ruiné la France:
Jugez si j'en étais ou l'ange ou le démon

Entwurfe, wie baufig werden fie bestritten, in ber Musführung gelahmt, ohne heftigen Biderfpruch und ohne bas Gefdren ber Menge geben fie faft nie durch. Un diefe Bolfecenfur muß fich ber Staatsmann, der das Steuer führt, nun eben gewohnen, eine erfreuliche Bugabe der Macht, fo viele Gefühle und Ueberzeugungen verlegen ju muffen, ift dieß allerdinge nicht. Musbruck der öffentlichen Meinung unter Richelieu's Zeitgenoffen verdienen die citirten Pamphlete die Berudfichtigung des Lefers, aber eben auch nur in foferne. Die Geschichte muß die Bewegungen, Die Stromungen und Schwingungen ber öffentlichen Dei. nung in ihren Rreis aufnehmen, nur fo fann fie gur richtigen und alle Elemente murdigenden Unschauung gelangen. Richelieu's Softem muß, um es richtig zu verfteben, von dren verschiedenen Seiten betrachtet werden: Die auswartige Politif, Die innere Berwaltung und die Ginheit ber foniglichen Gewalt, und die immaterielle Macht der Krone bieten Diefe Gefichtspunfte bar. «

» Bas nun den erften Diefer Dunfte betrifft - im Gebiete ber auswartigen Begiehungen - erscheint ber Rardinal = Minifter als vollendeter Staatsmann, feine 3mede hat er erreicht, Die Mufgabe, Die er fich geftellt, bis gur Bollendung geloft. Babrend der erften Periode feines Ministeriums umgibt er fich mit machtigen Bundesgenoffen; fo wird ber Rrieg porbereitet, welder den Planen Beinrich's IV , denn nur diefe finden wir in Richelien wieder, Ausführung und Bollendung geben foll : bas Bundnif mit den Generalftaaten, mit der Ochweig, Die Unterftugung ber protestantischen Kurften in Deutschland hatte bereits Beinrich vor Richelieu eingeleitet, Diefer fugt noch die Bertrage mit Schweden und Guftav Molf's Ginschreiten in die deutschen Der Saf gegen Spanien lebte in ihm fort; und Wirren bingu. wie Frankreich vor ihm den Abfall der Miederlande begunftigt , fo reicht Richelieu, in naturlicher Folgerichtigfeit, dem aufgeftandenen Ratalonien inegebeim Die Sand, fo bringt er Portugal gur Erennung von Spanien. Ale nun der Rrieg endlich loebricht, und im Rriege bewegt fich der zwente Theil feiner Berrichaft, welche unermefliche Mittel fest er dann in Bewegung! Dichts ift ba, was ihn aufhielte, nicht das Elend des Bolfes, nicht der Jammerruf nach Frieden. Muf mehr benn zwenhundert Saufend Mam bringt er den Stand der Urmeen, ihm allein verdanft ber Konig diefe glangende, moblgeruftete Beeresmacht. Ben feinem Tode ift die Eroberung allenthalben im Fortschritte, Lothringen, Savonen vernichtet, die fpanifchen Diederlande mit Eruppen überjogen, Ratalonien für einen Augenblick mit Franfreich vereint, Portugal von Spanien losgeriffen. «

"Im Bebiete Der inneren Berwaltung hat Richelien nur

ein Biel vor Mugen, es ift bie Bernichtung bes provinziellen Elemente; burch die Schopfung der Intendantur, burch die Schmalerung und theilweise Auflofung ber Statthalterenen gelingt ibm Es fragt fich nur, ob hiemit auch des Guten fo viel ge= fcbeben, ob die fo viele im Grunde verschiedenen Buftande umfangende Einheit überhaupt fich als munfchenswerth Darftellen fonnte? Dufte nicht aus Diefem alles übermaltigenden Centralifirungs= wefen die Sauptftadt gur außerften Dacht potengirt, in ihr Frantreich vereinigt und abgefviegelt werden? Allerdings laft fich bagegen bas Bedenfen einwenden, baf mit ber groferen Macht ber Einheit auch wieder die großere Schwache in ihr zufammenfließe, daß diefelben Urfachen, die fie erhoben, fie auch wieder ju ftur-Das alte Staatsgebaude Franfreiche berubte auf gen vermogen. bem provingiellen und feudaliftifchen Elemente; Diefer Grundfeften wurde es durch Richelieu beraubt, und in fofern erfcheint und Diefer ale ber große Borlaufer ber Revolution vom Jahre 1789. Go febr er auch gerühmt wurde, Ludwig XIV. die Bege gur unbefdranften Macht gebahnt ju haben, badurch, daß er an die Stelle ber tapfern Ritterfchaft ben nachmaligen Sofabel fette, hat er ben Berfall ber Krone unwiederbringlich herbengeführt. Miemals werden Die Elemente und Bedingungen der Macht un= geftraft geandert; ber Mdel batte Beinrich IV. jum Giege verholfen, Richelien ging vor allem auf Bernichtung Diefes 2Idels aus; durch eine gehorfame und trage Maffe, burch Die Bourgeoifie wollte er ibn erfeben ; Beinrich IV. war querft Konig in den Provingen , erft durch fie überwaltigt , öffnete ibm Paris feine Thore; Richelieu erfticte jede Regung in Diefen felben Provingen, ihre Privilegien vernichtete er. Dagu noch ber vollige Mangel an Rechtsgefühl, ber ibn bezeichnet; überall beifcht er im Innern unbedingten Behorfam, überall entfaltet er bas Banner bes Ronigthums; im Muslande bagegen bietet er jedem Mufftande, jeder Emporung die Sand, fo in England, in Spanien, in Deutsch-Maturlich, daß gerade badurch die Grundbedingung ber foniglichen Gewalt in Frage gestellt, in bas Gemuth ber Unterthanen der Same des Zweifels und ber Untersuchung gelegt murbe. a

» Aber die Kraft, die Ausbauer, der unbeugsame Bille diefes Mannes, der alle Krafte der menschlichen Zustande feiner Ibee vom Königthume dienstbar macht, sind doch der Bewunderung wurdig. Spanien ift der natürliche Feind Frankreichs, Richelieu schreitet zum Kampfe, die königliche Kamilie hemmt feinen Gang, er verbannt sie, der Adel steht gegen ihn auf, er führt ihn auf dad Schaffot. Wie viele oble Haupter fielen unter dem alles gleich machenden Beile des henters! Auch die geistigen Springfebern bannt er in die Schranken feines Willend. Alle Elemente der Thatigkeit zwangt er in seine Formen, unter seiner Hand muffen sie ihm dienstar senn, im Kriege, auf der See sinden sie unschädlichen Spielraum. Wer sich mit Literatur beschäftigt, Dichter, Schriftsteller, Journalisten, mussen der Dechaftigt, Dichter, Schriftsteller, Journalisten, mussen dem Kardinal zur Hand gehen; Weigernde trifft sein strafender Urm; auch die öffentliche Meinung will er fur sich haben, seine Ugenten buhlen für ihn um ihre Gunst. Als der Tod naht und er sich am Ende seines Werfes sieht, wirft er noch einen Blick darauf zurück, und sein scharfes Auge gewahrt bereits die drohende Rückwirfung. So entreist ihn der Tod zur rechten Zeit dem Schauplage, seines Wirkens; denn wenn der Wogen der Macht zu schraff angezogen ist, schlägt sie nur allzuhäusig in das Gegentheil um, nur die Räsigung kennt keine Rückseite. Sechs Monate später wäre Richelieu vielleicht das Opfer einer solchen Katastrophe geworden.

Alles wohl überlegt, läßt sich nicht laugnen, daß diese Auffassung der für die Nachzeit so folgenschweren Berwaltungsperiode Richelieu's an großartiger Unbefangenheit und umfassender Grund-lichfeit das Urtheil der meisten Geschichtschreiber, selbst jener, die sich ihrer Unpartenlichfeit ruhmen \*), weit hinter sich zurudläßt.

» Frankreich strebte damals aufwarts in jeder Beziehung, mahrend Deutschland, Spanien, England schlechtsin beherricht murben, und täglich in großeres Elend hinabfanken. Richelieu löfte bie Aufgabe seiner Zeit, der damaligen Gegenwart; doch kann all das Lob, welches wir ihm (wir glauben unbefangener und gerechter als manche Geschichtschreiber) spenden, allerdings einen sehr erhoblichen Tadel nicht beseitigen, den er, gleichwie mancher aus brech hocht ausgezeichnete herrscher, zweiselsohne verdient. Je größer deren Kraft des Geiftes und Willens ift, je mehr sie durch sich selbsi das Richtige erkennen und zu Stande bringen; desto öf-

<sup>\*)</sup> Wie leicht ift es auch, eine gewisse Art von Unpartenlickeit zu erringen! So liest man in Raumer's Geschichte Europas seit dem Ende des fünfzehnten Jahrhunderts, Bd. IV. pag. 1412 Allerdings beherrsche Richelieu den König, aber nur durch die Kraft seiner Gründe, und zu dessen Besten, nicht (wie Einige behaupten) durch schecke Mittel und mit Berlebung der Ehrfurcht. Umgekehrt haben Andere gerügt: Richelieu habe alles für den König, nichts für das Bolk gethan, ein Gegensch, der nur auf untergoordnetem Standpunkte den Schein höherer Wahrbeit hat. Wenn er die Anmasung und den rebellischen Gesist der Prinzen und Barone brach, den unduldsamen und eigennübigen Sinn katholischer Geistlickeit in Jaum hielt, den Hugenotten Duldung bewilligte, aber ihre politischen Berbindungen mit dem Aussaud von gelechmäßig Bortheil, und dieß ledte, während einzelne hochgestellte Berbrecher büßten, in Sicherheit unter dem Schube der unverlebten Vesebe.

Wir wollen hiemit nicht behaupten, daß der Verfasser feinen Gegensland erschöpft, oder daß er überhaupt die seiner Anschauungsweise zum Grunde liegende Idee zu völliger Rlarheit gebracht habe. In sofern er aber in Richelieu den ersten Mann der Revolution gewahrt, und so stillschweigend den innern Zusammenhang der revolutionären Tendenzen mit dem Streben nach unbeschränkter Machtsülle anerkennt, lassen sich ihm ein böherer Standpunkt, und wo die Rlarheit völliger Erkenntniß mangeln durfte, ein richtiaes Gefühl und biltorischer Last nicht abbrechen.

In ben benden letten Banden behandelt der Berfasser die Geschichte der Fronde und der Magarin'schen Zeit. Es wurde gu weit führen, und die Grangen unseres Raumes allzusehr überschreiten, wollten wir es versuchen, dem geiftreichen Geschichtschreiber durch die untröllichen Birren und Irfale jener bewegten und Großes im Aleinen darftellenden Zeit zu solgen. So viel stellt sich dem Leser von selbst dar, daß auch die Ansfassung dieser Periode, wie wir sie in Capesigue geschildert sinden, ben allen ihm zur Last fallenden, schon früher gerügten Mangeln, von einem böhern Gesichtspunkte ausgeht, und ohne geradezu große

ter ericeint ihnen jede Mitmirtung nur ale icablice Ctorung. befto meniger denten fie baran , baf große Manner febr felten fcnell auf einander folgen, und ein Staat, deffen Dafenn und Saltung Tediglich auf ausgezeichneten Regenten beruht , immerdar den bochften Gefahren ausgesett bleibt. Denn auch der Größte und Edelfte bedarf (wie ja Richelieu felbft gefteht) Des Rathe und Benftandes. 3ft nun aber bie Urt und Beife Diefes mitmirtenden Benftandes nicht geschlich und verfaffungemäßig festgestellt, fo hangt es gulett gang von der Willfur ab, ob man ibn boren und achten, ober abweifen und verachten, oder boch die Unabbangigfeit und den Birtungefreis ber Gingelnen (im Biberfprud mit ben bochften Aufgaben der Gefelligfeit) gang den angeblich erhabenern und allgemeinern 3meden bes Ctaate opfern will. Co fann es, fo ift es gefcheben, daß die ausgezeichnetften Berricher, weil fie die gefammte Biffenfchaft des Regierens und Die Burgichaft aller Frenbeit lediglich in fich faben, und ihr teine breitere, feftere, ftaaterechtliche Brundlage gaben, Diefelbe im Befentlichen untergruben, und Greigniffe berbepführten , Die fie in feiner Beife bezmedten. ober gebilligt haben murben. «

So viel nur beyfpielsweife, und im Borübergeben. Dem Urtheile des Lefers bleibe anheimgestellt, zwischen diesem auf der Oberfläche zwischen Bob und Tadel herumtreibenden, jeder tieferen Anschauung entbehrenden Urtheile, welchem am Ende nur die, Richelieu's Geiste freolich fremden, Ideen der modern liberalen Konstitutionen zu Grunde liegen, und der Aufsosjung Capesigue's den Bergleich anzuskellen. Roch weniger durfte dieser Bergleich zu Gunften Hrn. v. Raumer's ausfallen, wenn er die zur Geschichte Magarin's und der Fronde ausgedehrt purte.

Entbedungen im Gebiete ber faftifchen Buffanbe gu Tage gu forbern , bennoch , die alten und breitgetretenen Pfade verlaffend,

Den Lefer zu neuen und überrafchenden Unfichten führt.

» Der politifche Charafter der Fronde, « fagt Gr. Cavefique in einem einleitenden Schreiben zu Unfange bes fiebenten Theiles, » fann beute nicht wohl mehr verfannt werden; Die Bewegungen im Bolfe, in der Bourgeoifie, im Parlamente und unter Dem Moel, gleichzeitig mit der englischen Umwalzung, mit den Aufs ftanden in Ratalonien und Reapel, muffen wieder von dem ernften Befichtepuntte aus, ben fie in Unfpruch nehmen, betrachtet Die geiftreichen und fcwantereichen Memoiren einiger in jenem Drama betheiligten Rotabilitaten baben ber Kronde einen Unftrich von leichtfertiger und ins Romifche binuberfpielenber Unbedeutfamfeit gegeben. Gleichfam als ware alles nur bas Kaftnachtsviel einiger vorlauter Soflinge und wetterwendischen Parlamenterathe gemefen, benen es beliebte, mit bem aufgeregten Dobel, Spafes halber, eine Parodie ber politischen Frenbeit, im Stadthaufe und in den Baffen von Paris aufzuführen. In Diefer Beife ift Die Rronde von den meiften Gefchichtschreis bern aufgefaft worden; einer fcbrieb dem andern nach; Die meiften belfen fich mit ein Paar geiftreichen Ginfallen bes Rardinals Ren durch, und meinen damit eben das Rechte getroffen zu baben, um bem Lefer ein anschauliches Bild jener ernft bewegten Beit vor Mugen ju führen.«

» Aus den in diefen Theilen guerft veröffentlichten Urfunden erhellt, daß die Fronde, mehr ale eine ifolirte Emente, Die monarchische 3dee in Franfreich und durch gang Europa bedrobte, und fur eine eigentliche, tief begrundete und nach allen Richtungen, welchen politifche Umwalzungen folgen, zielende Revolution betrachtet werden muß. Wie Dief immer geschiebt, ging auch ibr eine rein geiftige und philosophische Bewegung vorber; fie gerfällt, weniger durch Baffengewalt befiegt, ale innerlich gebrochen durch den Widerstand der gefahrdeten Intereffen, Die Semmniffe, die ihr eine furchtfame Burgerichaft und die geiftige Erfchlaffung, worein alles verfinft, in den Beg legen. Dief ift eben das Schidfal der meiften Revolutionen. Es liegt in der Matur jedweder auf dem demofratischen Elemente fußenden Staatsgewalt, daß fie mit jedem Tage nach neuen Opfern durftet; fo fann es nicht andere fenn, als bag Erfchlaffung fich aller Bemutber bemeiftere, und ber Biederberftellung ber alten Gewalt

porauseile. «

» Die Restauration Ludwig's XIV. war die Frucht und bas Refultat einer folden Ermattung ber Beifter. Bu einem gegliederten Gangen hatte es die Fronde nicht zu bringen vermocht, fo

185

fehlte bie erfte Grundbedingung politifcher Macht. Bie follten Die Gemuther nicht eines Rampfes mude werden, ber gu feinem Musmeg führte; wie follten fie fich nicht von einem Buftande, Der unter den Kormen der Unarchie auftrat und feinem Intereffe Giderheit bot, ber nachsten Bergangenheit zuwenden! Die Fronde beifchte ibre Opfer von allen Rlaffen der Gefellichaft: von dem Meligen fein Blut, von dem Burger fein Bermogen, von dem Bolfe Entbebrung ber erften Bedurfniffe; und fur all dief gab fie nichts als Unficherbeit und Unrube. «

» Dren Revolutionen von verschiedener Dauer, je nach dem geiftigen Bebel, der fie angeregt, bezeichnen die Gefchichte jener Beit. Querft in England, wo der Rampf der Gemeinen gegen Rarl I. mit dem Proteftorate endigt; Dadurch, daß die Ginheit ber Bermaltung in Cromwell's Sanden bewahrt bleibt, gelangt Die Revolution ju einer festern Grundlage, und erhalt ben Unftrich ber Dauerhaftigfeit. Unch' im Auslande findet Die neue Republif Borfchub, Bertrage werden gefchloffen, Bundniffe eingegangen, Gefebe erlaffen; neue Intereffen feben fich an bas Proteftorat an; Die Gefellschaft gibt fich mit bem, was fie eben hat, gufrieden; die neue Ordnung ber Dinge befestigt fich. gegen lauft in Reapel, wo Mafaniello die Rabne Des Mufrubre fcwingt, alles auf eine vorübergebende Storung der Rube binaus; von den unterften Rlaffen des Bolfes ansgegangen, gelangt die Bewegung zu feiner Ginbeit, in wenigen Sagen ift fie unterbrudt. Ber fonnte auch zu diefem tumultuarifchen Getriebe, das bier als Staatsgewalt auftreten wollte, Bertrauen faffen? Rein Intereffe fand bier Raum und Beit ju fußen, wie ein Sturm am Simmel, ging das politifche Unwetter vorüber. «

"Dicht gang fo bewegt und haltlos, wie Dafaniello's Ubenteuer, zeigt fich die Fronde; allerdings umfaßt fie gewiffe Intereffen, befonders perfonliche gefranfter Gigenliebe; fie ift ber Musdrud der alten Provingial - Frenheiten , denen noch einmal nach dem Rampfe mit der monarchischen Ginbeit geluftet; woran es ihr aber fehlt, ift die Burgichaft fur Sicherheit; alles ftrebt nach verschiedenen Richtungen bin: Burger und Abelige, Bolf und Parlament - alles liegt gegenseitig ju Felde; um bas Element der Gewalt, wo Diefes ju fuchen, wem gu vertrauen, befummert fich Miemand. Bare Orleans, Conde oder Beaufort bervorgetreten, hatte eine der Faftionen, die militarifche, Die Burger oder die Bolfsparten, Die Bugel der Gewalt mit fraftiger Sand geführt, ware diefe überhaupt in Ginem Saupte gufammengelaufen, nach Cromwell's Benfpiele, vielleicht hatte Ludwig XIV. Paris nicht wieder gefchen, oder nur unter Bedingungen, Die Die eigentliche Macht in Die Sande Des Parlaments ober ber

Gentilhommerie gelegt hatten. Statt deffen aber tonnte ein beftimmter Entschluß nicht gefast werden, und die eingeschüchterte und durch die Furcht getheilte Menge ließ sich leicht überzeugen, daß nur die Biederherstellung der toniglichen Macht Ordnung und Rube, und in ihrem Gefolge das Glud der Unterthanen zu-

rudführen fonne. «

» So erklart sich diese Unterwerfung unter Ludwig XIV. durch das Bedursniß einer geregelten Machtübung, die man von der Wiederherstellung des königlichen Ansehens als nachste Folge erwartete. Unbeschränkte Gewalt ist immer das Erzeugniß geistiger Erschlassung, aber Niemand noch hat solche sich selbst und aus eigener Macht erworben, immer ward sie durch die Zeit und den Orang der Umstände übertragen; so an den jungen König durch die Fronde, dem sie durch ihren Untergang zu absoluter Machtsülle verhalf. Die Bürgerschaft von Paris mochte den bisherigen Stand der Dinge nicht langer ertragen; für jeden Preis wollte sie geleitet, regiert seyn; wie leicht mußte sich da der Staatsgewalt ihr Umt gestalten, alles durfte sie wagen; selbst die kühnsten Gewaltstreiche konnten auf sichern Bessall rechnen.

» Indef mar der Beift ber Fronde doch lange noch nicht vollig gu Grabe getragen. Die Richtung, Die eine Beit beberricht bat, überlebt diefe und fpudt noch lange fort, oftmale brudt fie ber nachfolgenden Spuren auf; fo feben wir Ludwig noch gwangia Jahre nach feinem Ginguge in Paris von dem Geifte der Fronde beunruhigt. Alles bietet er auf, ibn zu vernichten, gegen Die Edelleute, Die an den Umtrieben der Fronde Theil genommen, nabrt er unbesiegbare Abneigung, nur demuthige Unterwerfung vermag fie vor feinem Unmuthe ju fcuben, andern vergibt er gar nicht; jedwede munizipale Rorperschaft floft ibm Difttrauen ein, das Parlament halt er mit eiferner Sand im Baume, wohl eingebenf, daß nur alfo ber Beift gezügelt werden fonne, ber die Sabre feiner Jugend getrübt batte; mit tiefem Unmuthe gedenft er jener Beit, wo der Parlamenterath Brouffel in Paris mehr galt, als er, ber Ronig; barum auch ber unverlofchliche Saf gegen bas Parlament; fogar bie Register besfelben lagt er burch Benfershand verbrennen; fo mochte er auch ihre gefesliche Rraft au nichte machen. a

»Für ein großes Berbrechen gilt ihm die Uebung der Dichtfunft zur Zeit und im Sinne der Fronde. Gegen folche Poeten ist er unerbittlich; nur Lobgedichte und heroische Ideen und die idnulischen Schauspiele, die ihn zum Gegenstande haben, und feine Liebeshändel in pomphaften Verfen verherrlichen, vermögen ihn zu verföhnen; am gnadigsten und frengebigsten zeigt sich Ludwig gegen jene Schriftseller, die das Munizipalwesen und die Pronde zum Gegenstande ihres Angrisses, zur Zielscheibe ihres Wiges machen. Bu diesen gehört vor allen Moliere, der Liebling des Königs unter den Dichtern seiner Zeit; sind doch seine Lustspiele nichts anderes, als eine fortgesete Satyre auf die Epoche der Fronde. Was anderes bedeutet wohl diese lange Gallerie von alten Laudjunkern und prahlhansigen Marquis, als eine Werhöhnung des provinziellen Elementes und der Fronde; was anderes diese immer wiederkehrende Satyre auf die Anmastung obes Würgerthums, das sich über die enge Sphäre seiner Haushaltung erhebt, als eine Huldigung im Sinne Ludwig's, Moliere's machtigen und wohlgeneigten Beschützers.

"So gewinnt Moliere auch als politischer Schriftsteller Bebeutung; feinen Beruf hiezu muffen wir wohl hauptsächlich in bem inneren Drange suchen, an den Kampfen der Zeit Theil zu nehmen, welchem kein begabter Geift entgeht. Wie ware es auch möglich, Eindrucke ferne zu halten, die aus dem Lebenselemente ber Gegenwart hervorquellend, durch alle Poren des Geistes un-

widerfteblich eindringen. «

» Die Restauration Ludwig's XIV. gewann bald fammtliche Rrafte im Bereiche des geiftigen Treibens fur fich; Runfte, Biffenschaften, Literatur wurden monarchifch (im neuen Ginne). Rach den Birren der Fronde ftrebte der Beift der Beit nach alles umfaffender Sarmonie. Und in der That wird alles gleichformig und übereinstimmend , die Gefellichaft bewegt fich , wie an ber Schnur gezogen: öffentliche Bebaude, Die Barten Der Tuiles rien, Berfailles und Marly, epifche und bidaftifche Gedichte und Rangelreden nehmen bas Geprage und Die Karbung jenes Gefchmades an Uebereinstimmung und abgezirfelter Ginheit an, worin fich Ludwig fo febr gefallt. Beigt man ibm bie prachtvollen und poetifchen Kompositionen eines Callot oder Rembrandt, fo wendet er fich mifvergnugt ab, an ben Begenftanden, Die fie gewahlt, an dem frenen Beifte, der fie durchwebt, fann er feinen Gefallen finden. Die Embleme ber Beit, Ginbeit und Gewalt, vertragen fich nicht mit diefen bewegten Maffen. Dafur freut fich das Jahrbundert an Berfules, der mit feiner Reule Die Ungeheuer uberwaltigt, gleichfam wie bas Ronigthum an ber Fronde that - an Jupiter und feinen Bligen, und an bem Drepgade Meptund; felbit, wo wir auf diefem frangofischen Parnaffe den neun Mufen begegnen, mogen wir leicht errathen, daß fie fich verfammeln, um Apollo's Berrichaft ju proflamiren, und bas lob Ludwig's bes Großen gu befingen. «

» Mit Diefer literarifchen Macht mußten, wie Ludwig dieß auch fublte, Waffenruhm und Giegesglan; fich einigen. Wo die

Leidenschaften angeregt, Ehrgeig und Rubmfucht emporftreben. muß im Rriege fur Die bewegten Beifter Rublung gefucht werben. Bielleicht daß ichon Die Richtung feines Gemuthes ben Konig in Das Gemubl Der Schlachten führte; ibn trieb aber mehr als Dieff ein Gefen innerer Rothwendigfeit zu fubnen Unternehmungen: mufite ja doch diefem braufenden raufbegierigen Mbel, Der nach Den Unruben ber Fronde nicht einmal feinem Lieblingespaffe. Dem Amentampfe ungegbnet nachgeben durfte, ein Reld ber Thatiafeit eröffnet werden. Denn auch Das Duell batte Ludwig bochlich verpont, weniger aus religiofer Ueberzeugung ober aus Rudfichten einer tiefern Unschauung des gefelligen Berbandes, als weil er darin noch die letten Opuren des feudalen Ereibens ju gewahren vermeinte; bie Fronde, die munigipalen Birren und Der Zwenfampf ichienen ibm aus berfelben Quelle entfprungen. alle verfolgte er mit gleichem Saffe. Go gefchah es denn , daß Der Krieg fich als Musfunftemittel barftellte, am beften vermochte er den fampfluftigen Abel zu beschäftigen; Die Mubficht auf Rubm und Belohnung eröffnete fich nun, Ginnahmen von Stadten, große Belagerungen, eine gewonnene Seefchlacht gegen Die Englander. Der Uebergang über den Rhein, waren wohl der Dube werth, Der Beimat ju vergeffen. Go feben wir, daß nicht blof freve Babl Ludwig zu feinen Eroberungen fortrif u. f. f. «

So weit das Urtheil Capesigue's über eine Zeit, deren Darstellung jedoch zum Theile die Granzen seines Buches bereits
überschreitet, und deren Behandlung er sich für ein eigenes Werk,
das demnächst erscheinen wird, vorbehalten hat. In so ferne die
Entwickelung der neuen Monarchie Ludwig's, welche mit jener
der französischen Könige des Mittelalters so wenig gemein hat,
bereits gleichzeitig mit der Fronde, welche sie eben zur schnellen
Reife gebracht hat, beginnt, ja in dieser wurzelt, gehort die
geistreiche Darstellung dieser plossichen Umgestaltung ihrem
innern Zusammenhange nach, noch immer der Geschichte der
Fronde an, daber wir sie auch unsern Lesern nicht vorentbalten

wollten.

Bir glanben nicht beffer biefe Auszuge schließen zu konnen, als indem wir mit Grn. Capefigue, zu Ende des achten und legten Theiles seines Bertes, einen Blid auf die in demfelben ge-

fchilderte Beit gurudwerfen.

»Es ift in der Geschichtschreibung hergebrachte Sitte, ausgezeichnete und hervortretende Charaftere neben einander zu ftellen, und in geiftreichen Gegenfagen und glanzender Farbengebung, frenlich nicht immer zum Frommen ber Bahrheit, eine durchlaufende Parallele zu ziehen. Go finden fich hier wohl nicht zum erften Male die Namen Richelieu und Mazarin zusammen, und

wir fonnten leicht noch andere wiederholen, wie ben dem einen fich die Rraft und unabwendbare Bewaltigfeit, ben dem andern Sinterlift und Pfiiffigfeit, Musbauer und die fcwierige Runft, im rechten Mugenblide vor ber Uebermacht zu weichen, und bann wieder in ruhigern Tagen auf dem Schauplate zu erscheinen, gefunden habe. Um Ende fuhren alle Diefe oft geiftreichen Gemein. plane boch nur felten zu einem bestimmten und verläflichen Re-Die Charaftere bilden fich nach ber Beit, und wie die Berhaltniffe das Gemuth des Sandelnden zu harten vermogen, fo fubren fie ibn wohl auch, ben veranderter Lage der Dinge, su gefchmeidiger Rugfamfeit. 3m Bangen genommen gestaltet Die Beit Die Menfchen. Go durften auch Richelieu und Magarin, ben all ber Berichiedenheit ihrer Charaftere, und wenn immer auch der eine, als Gohn der Buienne, von der fraftigen Bebirgsnatur und ber fublichen Ochlauheit an fich die Gpuren tragen, Den andern , bas Erbtheil feiner italienischen Abfunft , Gewandtbeit und Lift bezeichnen mochten, in ihre Stellungen wechfelfeitig verfest, dem Gange ber Dinge wohl faum eine andere Richtung gegeben baben. «

» Der die auswärtige Politif Frankreichs bezeichnende Grundgebanke,' die Vernichtung des fpanisch = öfterreichischen Uebergewichtes, gehört weder dem einen noch dem andern dieser Staatsmanner an; in Heinrichs's IV. Ropfe entsprungen, zuerft von
den kalvinischen Niederlanden ins Leben gerufen, dann wiederum
aufgehalten durch die Bluthochzeit der Ligue, finden wir ihn in
Richelien und Mazarin in gleicher Weise, bepde verfolgen ihn
unabläffig, durch Krieg und Frieden, Bundniß und Vertrag. «

» Dem Morden und dem deutschen Reiche gegenüber berrichen gleichfalls noch bugenottische Richtungen vor; immer handelt es fich darum, die schwächeren Reicheglieder, die lutherifchen Fürften gegen den Raifer ju unterftugen. Bon ber Reformation und Rrang I. an bleibt fich diefe Politit gleich, fie pflangt fich fort von Gefchlecht zu Gefchlecht, vom fcmalfaldifchen Bunde bis jum Rheinbunde finden wir fie immer und überall. In gleicher Beife wird der frangofifche Einfluß in Spanien porberrichend, burch alle Umftande, jedweden Bechfel der Beiten und Dinge, erhalt er fich ; durch Baffengewalt, burch friedliche Ginfluffe auf Die innere Geftaltung des Staats, außert er fich unablaffig. Go geht es mit allen Gefeten ber Diplomatie, nichts übertrifft fie an stationarer Unveranderlichkeit; die durch die Ratur gefeßten Grangmarfen ber gander, Die großen durchlaufenden Intereffen der Bolfer, bleiben fich eben immer gleich, und verleiben der Politif den Unftrich der Unabanderlichfeit. «

» Aber auch im Gebiete der innern Berwaltung ftoffen wir

auf nichts Reues; immer nur gewahren wir ben Rampf ber monarchischen Ginbeit mit den firchlichen und administrativen Elementen des alten Staates; im Grunde nur die bereits von gudwig XI. genahrten Plane, in weiterer Entwicklung und ber neuen Bestaltung des Provinzialism angepaßt. Mit dem Lode Biron's beginnt der offene Rrieg, den fortan Richelieu mit den boben Bauptern des Adels führt. Magarin findet feine Gegner in einer andern Ophare, bier ift es das Parlament, die Bourgeoifie vor allem, womit er gu fampfen hat. Daber auch die verschiedenen Bege, welche bende Staatsmanner einschlugen, um zu bemfelben Biele, Der Ginheit im Staate, ju gelangen. Dem Parlamente, ber Bourgeofie gegenüber bedurfte es Gewandtheit und Lift , und funftlicher Auswege; gegen ben ftolgen Abel blieb nichts übrig als der offene Rampf; mit eiferner Sand mußten die ftolgen Raden Diefer alten Lebendritter gebeugt merben. Go erfcheint Magarin als Richelieu ergangend und fortfebend, Richelieu als Erbe ber von Beinrich IV. verfolgten Richtung, nur daß diefer, einft felbit Sugenotte, die alten Genoffen ichonen mußte, mabrend Richelieu fie geradezu angreift als feindlichen Roch blieb der Eigenwille des Parlaments und der Bourgeofie ju befiegen; Magarin übernahm diefe Aufgabe, durch ibn gelangt Ludwig zu unbeschranfter Dachtfulle. «

»Die Fronde ift offenbar eine Reaktion der Richelieu'schen herrschaft, so wie Ludwig's absolutes Königthum als Reaktion der Fronde erscheint. So zeigt sich die Geschichte allenthalben, guerft nach der einen Richtung bin vorschreitend, dann eine verandert Bahn sich brechend; nur zufällig vermogen politische Be-

rechnungen Diefe Gegenfage ju vermitteln. «

» Die Berwaltung Richelieu's wird durch eine Reihe der bebeutsamften Ereigniffe bezeichnet: junachft durch die Riederlage der hugenottischen Parten, die fortan von der politischen Schaubahne tritt, sodann die Schwächung des provinziellen Elementes, endlich durch die beharrliche Berfolgung der dem Sause Defter-

reich feindlichen Politif. «

"Andere Thatsachen bezeichnen die Magarin'sche Zeit. Diefer Staatsmann vernichtete den Einfluß der Parlamente, der sich
seit Ludwig XI. als unabhängige Macht fonstituirt, und das
Recht der Eintragung zu einer politischen und legalen Praros
gative erhoben hatte. Auch die Trümmer der Provinzialfrenheis
ten, die letten Ueberbleibsel der fladtischen Immunitaten, die
Rechte und Bevorzugungen der Burgerschaft, der Zunfte und
Innungen, welche zur Zeit der Ligue und der Fronde ihren Glanzpunft erreicht hatten — der friegerische, zur Miderseplichfeit geneigte Charafter ded Adels, die jedes Maß überschreitenden An-

sprüche ber Glieber des königlichen Saufes und der Prinzen von Geblut mußten der Einheit der Staatsgewalt weichen. Diesen Rampf mit dem königlichen Sause hatte bereits Richelieu begonnen; beym Regierungsantritte Ludwig's finden wir ihn bereits entschieden; zwar ward fortan den Prinzen von Geblut die ihnen gebuhrende Auszeichung zugeftanden, aber ihre hochsahrenden Anspruche, die mit der centralistrenden Staatsmaschine sich unmöglich vertragen konnten, blieben in engere Schranten festgebannt.

"In Der inneren Berwaltung, im engeren Ginne, folgen bende Minister benfelben Impulfen. Dem Ginfluffe der Militar-Bouverneure und der Parlamente feben fie die neu geschaffenen Intendanturen , den Beamten der Stande die Beamten des Die niftere entgegen. Dasfelbe Trachten nach Ginbeit liegt ber Generalverwaltung ber Rinangen ju Grunde, bier ift es die Ginheit Der Befteuerung. Dabin aber ftrebt ihr gefammtes Birfen, alle Raben ber Regierung in einen Mittelpunft gufammen gu leiten, bierauf beruht die unbeschranfte Allmacht des erften Minifters. Bor Richelieu faben wir einen berathenden Korper jur Geite Des Konigs, nach ibm findet fich die Dacht ber Berwaltung in der Sand Eines Menfchen. Diefe minifterielle Ginbeit endet mit Magarin, und geht unter Ludwig XIV. in die fur Frantreich glorreiche, aber vollig absolute monarchische Einbeit über, Die weder die Schranfen eines Lebenadels, noch der Ge-

meinen, noch des Parlaments fennt. a

» Und bennoch fehlt es in den menfchlichen Ruftanden niemale ganglich an Elementen bes Widerftandes; wenn aleich in verschiedener Beife und an veranderter Stelle, immer tauchen fie wieder auf. Mit dem Regierungsantritte Ludwig's XIV. beginnt die Bedeutsamfeit der Literatur, bald erhebt fie fich zu einer gefährlichen Macht in Mitte des Staates, und bereitet Die entfcheibenden und tiefgreifenden Ummalgungen einer fpatern Beit Schon die Drudpreffe und die von Luther zuerft gebrochene Babn der fregen Prufung batte der Birtfamfeit geiftiger Thatiafeit ein weites Reld eröffnet, bald entstand bas politische Damphlet, fchnell folgte die Berhandlung ernfterer philosophischer und ftaatbrechtlicher Fragen. 3war bandigt Ludwig XIV. mabrend feiner langen Regierung Diefen ausschweifenden und Die Ochranfen unbillig überwaltigenden Beift der Literatur, aber nach feinem Tobe bemachtigt fich ibrer um fo leichter Die Opposition, Die in ihr die einzige Baffe gegen die Ginheit ber foniglichen Gewalt findet. Go arbeitet nun die Preffe der nachfolgenden Umgeftaltung por, welche brobende Gefahren weiß fie bem Ronigthume gu bereiten, welches fie als ufurpirte Gewalt, ohne rechtliche Begrundung barftellt! Bie tief find bie Bunden, welche Die

Baffe biefer neuen Macht fchlagt, wie geringfügig erscheinen

Dagegen Ochwert und Lange ber alten Barone!"

"In den gefelligen Buftanden zeigt fich unter Richelien und Majarin feine nambafte Umanderung. Rach wie vor gibt es Mel, Parlament, Bourgeoifie und Bolf, nur baff ber Ritter aum hofmanne geworden, daß der Parlamenterath der Aufforderung bes Ronigs barren muß, um feinen Rath zu ertheilen, baß Der Burger um fein Sotel De Bille gefommen , daß feine Diertelmeifter nicht mehr unter den foniglichen Magiftraten gablen, Dafi bas Bolf endlich rubig über fich ichalten lagt, und fich gufrieden gibt . wenn es nur nicht mit der Scharmache und dem Drevot an thun, wenn ibm ber graufe Greveplat nur ferne bleibt! Muf brenerlen Beife weiß Ludwig XIV. Diefen Stand ber Dinge aufrecht zu erhalten, im Lager und auf bem Schlachtfeld balt er fich ben Abel fern, fiegreiche Rriege lagt fich Diefer gerne gefallen; Die Burgerschaft bereichert er burch Sandel und Induftrie, jablreich find die Bege, welche der Ronig diefer friedlicheren Thatigfeit eröffnet; allenthalben entfteben Manufafturen, Die Erzeugniffe fteigern den Boblftand unablaffig; dem Bolfe endlich gibt Ludwig Befchaftigung, aus bem roben Stein erheben fich Die prachtvollften Pallafte, Berfailles, das Sotel der Invaliden entfteben auf feinen Bint. Go erhebt Ludwig den Adel und die Mittelflaffen, fast fleigt jener bis ju ihm empor, aber diese gewinnen an Wohlftand und geiftiger Bildung, zwen neue Machte bilden fich im Staate aus. «

"Unter Richelieu und Magarin gewinnt die Gesegebung nur wenig an Zuwachs. Die Zeit ihrer herrschaft ward zu sehr durch den Kampf mit den alten Zuständen in Anspruch genommen. Das Schlachtseld aber ift für gesestiche Institutionen fein gunftiger Boden. So fam es, daß dies Gebiet brach lag, faum daß Ein neuer Gedanke von Bedeutung in der Gesetzebung Auß faßte. Die neuen Ordonanzen Ludwig's XIV. gehören der spattern Epoche einer Regierung an; erft in dieser Zeit entstehen die trefflichen Gesetzbucher, das neue Geerecht, der handelstoder, das burger-liche Gesetzbuch, das Erbrecht u. f. f., alles Erzeugnisse von Par-

lamenterathen. «

"Die Periode, die wir durchlaufen haben (von 1610 — 1661), ift die Geschichte der zu ihrer außersten Sobe gelangten ministeriellen Macht, vor welcher die königliche Gewalt verschwindend, sich mit unbedingtem Verrauen der Führung Eines Mannes hingibt. Nunmehr beginnt ein neuer Zeitabschnitt. Unter Ludwigs glorreichem Scepter erhebt sich das Königthum zu früher nie geahnter Allmacht, auf ihm lastet fortan die Verantwortlichkeit der Gestaltung der Zeit. «

Art. VI. Lettres sur l'Amérique du Nord, par Michel Chevalier. 3mey Theile. Paris 1836.

(S d [ u f.)

"In feinem Lande . - fchreibt fr. Chevalier aus ReuOrleans (Brief XXI. Janner 1835) - "hat die Bervielfältigung
der Kommunifationsmittel zu einer fo völligen Umgestaltung aller Berhaltniffe geführt, als in dem großen Strombette des Miffifipi. Schon vor Fulton waren jene Landstriche den "Rothhautens und dem Lowen der Bufte entriffen worden, aber erft

Das Genie Diefes Mannes vollendete bas große Berf.«

Machdem die Eroberung von Canada den glangenden, aber erfolglofen Unternehmungen ber Rrangofen an ben Ufern bes Dhio und Miffiffipi ein Biel gefett hatte, famen die Unglo-Umerifaner berbengezogen, und begannen ihre Berbreitung. Bald erloschen die fchwachen Gpuren, welche die Frangofen, größtentheils vermifcht mit bem Blute ber Gingebornen, gurudaelaffen batten, und eine neue Bevolferung unvermischt englisches Blutes gedieh alebald auf dem überreichen Boden. Bon ibm, von feinen gigantifchen Produften entlehnte ber Kentudier, ber Teneffeer, ber westliche Birginier den athletischen Gliederbau und Die Rraft ber Geele. 3m Rampfe mit ber Matur und ihren Gobnen, ben rothhäutigen Gingebornen, erftarfte bas Gefchlecht; noch beute trifft man in den Erinfftuben des Beftens die Ganger der Beldenthaten, welche diefen langen und blutigen Indierfrieg bezeichnen.

3m Jahre 1811 erftredte fich bereits bie unbestrittene Berrfchaft der Umerifaner über die reichften ganderenen des Beftens. Allenthalben erhoben fich Beiler und der erfte Unfag von Dorfern und funftigen Stadten; die Balder begannen fich ju lichten, einsame Blodhaufer wurden burch die gefallten Baumgange an ben gelichteten Stellen fichtbar - Rentufn, Teneffee gu Staaten erhoben, Beft = Birginien wuche an Bevolferung; fcon gablte Dhio 250,000 Einwohner, und ging in die Bahl ber Staaten ein; bald liegen Indiana und Illinois Mehnliches erwarten. Go befaß ber Beffen bereits eine Bevolferung von anderthalb Millionen, und zwen große Stadte, Pittsburg und Cincinnati. Geine Fortfchritte waren reifend, aber bald mußten fie in Stodung gerathen, benn getrennt, wie er es war, von bem merifanischen Golfe durch die Gumpfe und gabllofen Rrummungen der Miffiffipi - Ufer, von ben' großen Stadten Des Oftens durch die achtfache Reihe ber Alleghann = Bergfette, fonnte er feinen Erzeugniffen nirgendhin einen Musweg und Abfat verfchaffen. Go gebrach es bem Embryo an Ranalen des Berfehre, an den Dit-

Digital by Google

teln, ben Bedarf bes lebens fich juguführen ; es mußte bieß fei-

ner Entwidlung Gintrag thun.

Seute führen Strafen in allen Richtungen durch die unermeflichen Balder, nach den Seehafen des Bestens; aber der naturlichste Beg für den Sandel bleiben die großen Strome, der Ohio und der Mississippi. Damals führten große Floße den Sauptartikel des Westens, gesalzenes Fleisch, langsam den Mundungen dieser Strome zu. Die europaischen Waaren zogen in Ruder = und Segelbooten dieselbe große Strafe auswarts. Sun-

bert bis zwenhundert Tage gingen darüber bin."

Im Jahre 1811 verließ das erste, von Fulton erbaute Dampsboot Pittsburg, mit der Bestimmung von Neu-Orleans. Erst fechs Jahre spater unternahm Rapitan Shreve die Fahrt ftromauswärts von Neu-Orleans nach Louisville. Sie ward in funf und zwanzig Tagen zurückzeiegt, und machte damals das größte Aufsehen im Besten. Bon nun an wuchs die Jahl der Dampsboote, immer schnelter gingen die Reisen von statten; im Jahre 1827 legte der Tekumseh die Strecke von Neu-Orleans nach Louisville (die zahlreichen Krummungen des Flusses mitgerechnet, fünshundert sunfzig Postfunden) in acht Tagen und zwey Stunden zurück. Der Handel nahm daben einen ungeheuren Ausschwang. Gegenwärtig versehen zwenhundert vierzig Dampsboote den Dienst auf diesen Strömen.

Diese Boote sind mit großer Eleganz erbaut. Sie gleichen einem weitläufigen Gebäude mit einem Erd = und einem Obergesschosse. Zwey große Essen in Saulengestalt wersen schwarze, dichtgeballte Rauchwolken aus. Der gebrauchte Dampf entströmt in lichteren Schichten einem dritten Rauchsange. Im Inneren sind die Kajuten mit jenem Anstriche von Kofetterie, wenn man so sagen darf, ausgestatet, welche das Innere der amerikanischen Wohnhäuser bezeichnet. Eine gesuchte Eleganz entstaltet sich allenthalben. Bon außen sind sie wahrschaft schön, und das weiße Gebälfe mit den grünen, wohl gezimmerten Fensterlucken vereinigt sich zu einem fur das Auge wohlgefälligen Bilde.

Sie fassen zuweilen fünf = bis sechshundert Tonnen, häusiger nur zwen = bis drenhundert. Ihre Länge ist zwischen fünf und drenstig und funfzig Metres. Der Ban, trog der eleganten Ausstattung, ist in der Regel sehr wohlfeil. Die größten und schönlen Boote koften nicht mehr als 40,000 Dollars (etwas mehr als 80,000 fl. C. M.). Aber steplich steht diese Wohlfeilbeit in nur zu großem Einklange mit der kurzen Lebensdauer dieser Pyrostaphe. Die prachtvolle Begetation des Westens, diese ungeheuren Stämme, gegen welche unsere Bäume Zwergen gleizchen, haben ein Holz, dessen Dauerhaftigkeit in geradem Ber-

haltniffe jur Schnelligkeit steht, mit welcher es aus dem Boden emporgeschoffen ift. Gleichsam als ob sich auch hier die alte, in der Geschichte der Menschen und Reiche so vielfaltig bewahrte Erfahrung bestätigte, daß die Zeit nur das achtet, was sie felber begründet hat.

Ben ben mafigen Preifen \*), ber Schnelligfeit ber Reifen und bem Bedurfniffe bes Berfehrs, find diefe Boote immer mit Reifenden überladen, obgleich mehrere von ihnen zwenhundert

Bettftellen faffen.

Go fcon Diefe Dampfboote fich anfeben laffen, fo groß Die Dienfte find, welche fie bem westlichen Theile ber vereinigten Staaten leiften, fo wenig Unnehmlichfeit bieten fie dem Reifenben bar, wenn er einmal ben erften Durft ber Reugierde befriebigt bat. Benige Europaer, ja felbft Umerifaner von Geburt, Die aus den großen Geeftadten bes Oftens fommen, werden nicht, wenn fie diefe fcwimmenden Rafernen verlaffen haben, im erften Unmuthe den Bericht unterschreiben, welchen Mrs. Erollope über die gefelligen Tugenden des amerifanischen Beftlandes in Die Belt gefandt bat. In der That herrichen in Diefem »Beften« Begriffe von Gleichheit vor, wie fie unferem Ideenfreife vollig fremd find. Jeder, der einen halb guten Rock am Leib tragt, gilt fur einen Gentleman, und ein Gentleman ift bes andern werth, und glaubt nicht, fich feines Gleichen halber im geringften geniren zu follen. Er beschäftigt fich mit fich, und ausichließlich mit fich felbst; daß ein anderer die fleinfte Aufmerkfamfeit von ihm erwarten fonne, fommt ibm nicht in ben Ginn. Diefe Robeit ift indeg vollig fren von aller Boswilligfeit, im Gegentheile fist ihm eine gewiffe Urt von Bonhomie auf der Stirne, welche den ausbrechenden Unwillen des Fremden von vorneherein entwaffnet. Der Bestlander ift rob, ungeschlacht, aber nicht bosartig und handelfüchtig. Er ift empfindlich, ftoly, besonders auf fein Baterland, aber er ift es ohne eigentliche Unmaßung und ohne Uffettation. Unter Diefer Bulle von Gitelfeit und Egoismus trifft man immer auf einen Fond von Gutmuthigfeit und offenem Ginn. 3mmer berechnend, ift er doch feines. wege einer warmen Begeisterung unfabig, und ben aller Liebe fur das Geld fann ihm Beig nicht gur Laft gelegt werden , viel baufiger ein Sang gur Berfchwendung. Bon raubem und fteifem Meußeren, weil es ibm an Beit gebrach, Stimme und Ge-

<sup>\*)</sup> Man reift von Pitteburg nach Reu-Orleans, eine Strede von ungefähr fünfgundert beutichen Meilen, für 50 Dollars, wobey die Bertöftigung mit inbegriffen ift; von Louisville nach Reu-Orleans für 35 Dollars, im Gausen für 25 bis 30 Centimes die Stunde.

berde in feinere Formen zu zwängen, grob, nicht aus angeborner Neigung, sondern weil die Kultur des Bodens, die Ausrodung der Urwälder ihn nicht zur Urbarmachung seines Geistes
gelangen ließ, zeigt er vielmehr den Bunsch, sich die Sitten
der feinen Gesellschaft anzueignen, und halt sich wohl auch für
einen Mann von Belt. Am Ende ist es begreistich, daß die
harte Arbeit des Bestländers sich in seiner außern Erscheinung
auspräge. Benn diese Betrachtungen zu den besten Erwartungen für die Zukunft berechtigen, so hindert dieß nicht, daß heute
eine Reise auf den Dampsbooten des nordamerikanischen Bestens
für jeden, der einigermaßen an erträglichen Formen und europäischer Gesittung hängt, nur wenig Reize darzubieten vermag.

Dazu noch die Gefahren dieser Reise, welche jene einer Seefahrt nach Europa, ja der weiteren nach China um das Cap Horn ber weitem überbieten. Die häusigen Berstungen der Dampstessel, Feuerbrunste, plogliche Schiffbruche, verursacht durch die geschwemmten Baumstamme, welche an den seichteren Stellen ihre Burzel in den schlammigen Boden schlagen, und die Krone gleich Wasserblumen über die Oberstäche erheben, endelich das Jusammenstoßen zweier Boote im Dunkel der Nacht, die zahllosen Sandbanke zc. gefährden die Reisenden in vielfacher Beise. Dazu die durch nichts unterbrochene Einförmigkeit jener trostlosen Fernsichten über das flache Sumpsland, welches sich an benyden Ufern in unermeßliche Weite ausdehnt, der Anblick der Schmuhig gelben Gewässer und die ungeschliffenen Sitten der Ritteisenden.

In Europa wurden die baufigen Ungludefalle Regierung und Publifum in die größte Mufregung verfegen, und die öffent= liche Meinung die Dampfboote, Der Schrecken ber Reifenden, in Acht und Aberacht erflaren. Rein Menfch murde fein leben ihnen anvertrauen, und bas gange Unternehmen wohl ein fruhzeitiges Ende erreichen. In den großen Stadten des Oftens der Union Durfte die Birfung wohl ziemlich diefelbe fenn. Im Beften aber ift es anders. Der Strom der Muswanderer bringt unaufhaltfam vorwarts. Bor ibm flieben die alten Bewohner der Bufte, der rothhautige Indier, die Thiere der Bildnif, der Mur und Buffel, in den entlegenften Beften. Ben feiner Unnaberung fturgen die ftammigen Urwalder nicht minder ichnell, als die Brandfadel bes Bilden das trodene Gestrippe der Prairien vertilgt. Go ift der Bestlander fur die Bildnig, mas Uttila und Dichengistan fur ihre Beitgenoffen gewesen, einem feindlichen Beere zu vergleichen, ift fein Gefet das Gefet des Krieges. Alles gilt die Maffe, nichte ber Gingelne. Ber einen Fehltritt macht, wer einen Abgrund auf feinem Bege trifft, ben drangt

Die nachstromende Menge ungeduldig binab, und Bergeffenheit bedt fein Grab. Ein jeder denft nur feiner. Help vourself Sir! ift ber Bablfpruch des Umerifaners \*). Geinem Befen nach Goldat, führt er das leben eines Goldaten. 36n feffelt nicht die Scholle, Die feine flüchtige Lagerstatte tragt. Beute bier, in einem Monate einige taufend Meilen weiter, flieft fein Leben fo bewegt und wechfelnd, wie die Sage der Befahr im Rriege und in abenteuerlichen Feldzugen. Wie im Lager einer Urmee, tragt er feine Sandel felbft mit dem Degen, dem Rarabiner und der Diftole aus. Alles ift bier Bechfel und fturmifche Bewegung. Urmuth und Reichthum des Ginzelnen und wieder Urmuth, je nachdem der Wind blaft, aber die Maffe fcbreitet vor in Boblftand und Bildung. Die Des Goldaten, fo ift des Beftlanders Babifpruch: Gieg oder Tod, aber Gieg ift ben ibm der Gewinn an Geld und Gut, wohlfeiler gandererwerb und gludlicher Berfauf. Reich werden, und fchnell reich werden, darauf lauft am Ende alles binaus. Der Befiegte, Der Berlorne ift aber besiegt und verloren. Defto fchlimmer fur ibu, besto Schlimmer für jene, welche auf den Dampfbooten des Obio, Des Miffiffipi ihr Ende finden. Ob der Gingelne, ob Sunderte au Grunde geben, darauf fommt es nicht an, genug daß es Dampfboote gibt, daß es ihrer in großer Menge gibt, daß fie fchnell reifen und wenig foften; ob fie ficher und feften Baues, ob fie gut geleitet fenen, darum fummert fich Miemand. Much Die Regierungen buten fich wohl, burch Gicherheitemafregeln ihre Bahl, ihre Schnelligfeit zu vermindern, oder fie in anderer Beife zu beschranfen; wie dem menschlichen Rorper ber Rreislauf des Blutes noth thut, alfo dem Weften der Rundlauf der Dampfboote.

In dem menschlichen Herzen ruhen gewisse Gefühle; mit innerer Nothwendigkeit wohnen sie ihm inne, und nach einer Richtung hin unterdrückt, tauchen sie bald in einer andern an die Oberstäche empor. Die Achtung vor den Trägern der Gewalt, dieses mächtige Bindemittel, der Mortel, der die europäische Gesellschaft zusammenhielt, bis die große Revolution diese Bande brach, ift seither nirgend tieser gesunken, als jenseits des atlantischen Ozeans. Wor allem ist sie m Besten der Union als vollig vernichtet und aufgehoben zu betrachten. Die Behörden haben

Diefer alle Verhaltnisse burchdringende und bestimmende Egoismus, das lette Geset und die Regel der amerikanischen Zustände, ift in der That wenig geeignet, jenen in dem alten Europa durch so lange Zeit allgemein herrschenden Enthusiasmus, der übrigens noch immer, wenn gleich bey den liefer Sehenden längst erkaltet, die große Menge beherrscht, das Wort zu reden.

Digitzed by Gos

bort eben fo geringe Birtfamfeit, ale ber Bebalt ihnen farglich augemeffen ift; die "Gouverneure" regieren eben nicht, und Die Richter muffen fich zufrieden geben, wenn fie nicht felbft gerich. tet werden. Der oberfte Magiftrat tragt nach dem Bortlaute Der Berfaffungeurfunden jener jungen Staaten den bochtraben-Den Titel Des oberften Befehlshabers der Laud = und Geetruppen. was aber frenlich wie ein ubler Scherg flingt, wenn man Die angehangte Rlaufel lieft, daß dieß jedoch nur im Rriege gelte; in Kriedenszeiten befitt diefer Generaliffimus faum binlangliche Macht, um einen Korporal zu ernennen. Und bennoch, bas bem Menfchen inwohnende Bedurfnif der Unterordnung, der Uchtung vor dem Befiger der Gewalt bleibt daben feineswegs un-Defriedigt, nur daß es fich gleichfam inftinftmäßig jenen gumen-Det', welche Die wirflichen und eigentlichen Generale Diefes aro= Ben Reldzuges gegen die Matur find. Wenn fich der Beftlander wenig um den Gouverneur des Stagtes fummert, fo ift er befte gefügiger und unterwurfiger gegen ben Birth bes Gafthofes, gegen ben Ruticher ber Diligence (drider) ober ben Rapitan bes Dampfbootes. Ihnen gegenüber begibt er fich feines Rechtes bes Self-Government. Er fteht auf, frubftudt und fpeift, wenn es bem Birthe (Landlord) ober beffen Unterbefehlshaber; Dem Oberfellner (bar-Keeper), gefällig ift. Diemale erlaubt er fich die geringfte Bemerfung über die Ruche des Birthes; qe= nug, daß ibn Diefer überhaupt bewirthet. Eben fo bestimmen Der Ruticher oder der Ravitan Die Stunde Des Mufbruches. Und auch hier diefelbe ftumme, an militarifche Bucht gemahnende Subordination. Bielleicht daß die oft gemachte Beobachtung einer den Grundern großer Reiche, von Romulus angefangen, eigenthumlichen Difchung von Unabhangigfeitefinn und paffiven. Behorfame, in der Staatenbildung bes nordamerifanischen 2Beftens ihre Bestätigung finbet.«

Wir übergeben den XXII. Brief, ber eine erschöpfende Darftellung der öffentlichen Arbeiten enthält, und den fachverftandigen Beobachter vielfältig beurfundet, jedoch für ein allgemeines Urtheil über die Zuftande Amerika's und das innere Berftandnif berfelben einen nur untergeordneten Werth hat.

Um fo vielfeitigeres Interesse bietet das folgende Schreiben

ans Lancafter (July 1835) bar.

»Rein Glud und fein Erfolg, beginnt der Verfaffer, pohne die durch die menschliche Natur gebotene Beschräufung und exflusive Nichtung nach Einer Seite hin. Wer alles wissen, alles unternehmen will, erreicht am Ende nichts. Es ist dieß ein Geseh der beschränften Natur und das Gebot der Beisheit.

Sind Diefe Grundfage mabr, fo ift ber Umeritaner gum

minbeken ein Salbweifer, ba er ihnen wenigstens zur Salfte nachlebt. Zwar begnügt er sich in ber Regel nicht mit Geringem. Schon sein Begriff von Frenheit verleitet ihn, es jedem gleich thun, und Niemanden als den Hohren anerkennen zu wollen; aber er verfolgt immer nur einen Weg, auf diesem sucht er sein Ziel zu erreichen. Und dieses Ziel, das all fein Streben, all seine physischen und geistigen Krafte unablenkbar anregt, ift die Bezwingung der materiellen Welt, die Industrie mit ihren taussend Urmen, Geschäfte, gewagte Unternehmungen, Arbeit, Sbatiafeit.

Diefem Einen Zwecke ordnet er alles unter: Erziehung, Politik, Geset in der Familie sowohl als im Staate. Alles, Religion, Sitte, Gebrauch bis zur geringsten Einrichtung in seinem haublichen Leben. Diese eine Richtung lauft ununter-brochen durch alle amerikanischen Berhaltniffe, allenthalben ift das gemeinschaftliche Ziel der Bestrebungen Aller siehtbar.

Und gibt es Ausnahmen, fo find fie felten genug, und immer nur Folge zweper großer Gesethe: zuvörderft, weil die ameritanische Gesellschaft, wie jede andere, in sich den Keim der Bukunft birgt, und ihrer Bestimmung entgegenschreitet, sodann weil reine Erklusivität der menschlichen Natur widerstrebt, ein Eigenthum der Menschheit, das sich auch in Amerika nicht versläugnen läßt.

Alfo Bezwingung der materiellen Welt ift die große Aufgabe, welche die Amerikaner sich felbst gestellt, und welche die Borsehung ihnen zugewiesen hat, um auf diesem Wege der Civilisation zur raschen Eroberung eines Continents die Wege zu

bahnen.

Eine gewaltige Miffion, ber Franfreich nicht gewachsen war! Spanien bebnte feine Berrichaft über Die Urmalber bes Gubens, über Merifo aus. Doch fteben Die gablreichen Stadte, Die es fchuf, und noch lange werden fie fteben, ale fprechende Beugen feiner Große, wenn die armfeligen Deflamationen feiner Reinde langft verhallt fenn werden. Franfreich eroberte ben Morben: am Lorengftrome, am Diffiffipi, gegen welchen ber Rhein gum Bachlein wird, in ben reichen Chenen fiedelten feine Gobne an. Frangofifche Oprache, frangofifche Befittung, frangofifches Leben Schienen bestimmt, Die neue Welt fur fich ju gewinnen. Bie im Alterthum Griechenland Die Kraft Des Biffens und ber Runfte, Rom Die Rulle irdifder Dacht und Berrichaft befaß, fo fchien es follte, in einer naben Bufunft, Franfreich bas Erbtheil bender Mationen in fich vereinigen. Go ftellte fich Frankreiche Bufunft bem fiegtrunfenen Blide Ludwig's XIV. bar. Alber was geschah! Die Englander verdrangten uns aus Umerifa - auch aus Oftindien - für immer und an allen Punkten. Umsonft suchen die Abkömmlinge Frankreichs in Canada und Louissana sich dieser beititischen Sundsluth zu erwehren. Unsere Sprache verschwindet, ja selbst die Namen der von und begründeten Städte verlieren in den rauhen Rehlen der Nachwanderer ihren ursprünglichen Laut, und geben in germanische Formen über.

Dieß nufte fo fommen. Im Schlachtfelde, Mann gegen Mann, mag der Franzose immer ftolz der Erfte fepn, aber zur Bezwingung der Natur besitt der Englander größeres Geschiet. Seine Nerven sind gestählter, seine Sehnen fraftiger; für die Arbeit ift er überhaupt schon körperlich besser geschaffen; immer hat er hier den Bortheil der Ausdauer in der Methode für sich. Er treibt sie mit Borliebe, mit unbesiegbarer Zäheit. Eritt ein Sinderniß in seinen Weg, so verdoppelt sich sein Widerstand, bis zur Leidenschaft steigt er, deren der Franzose nur dem Feinde

von Bleifch und Blut gegenüber fabig ift.

Es ftreift ans Unglaubliche, mit welchem Gifer ber Unglo-Umerifaner feine Bestimmung ale Urbarmacher verfolat. Relemande, über Abgrunde bahnt er fich die Bege, mit ben Stromen fampft er, mit den Gumpfen und Urwalbern, mit ben Bewohnern der Wildnif, bem Bolfe und bem Baren und bem Indier , der in feinen Mugen gu den wilden Thieren gebort. Diefem unaufborlichen Rriege mit ber Ratur, mit gand und Baffer, mit ben Rirnen unerfteiglicher Berafetten und ben verpefteten Musbunftungen ber Steppen liegt ein Belbenmuth, eine Begeis fterung, wie die glanzenoften Großthaten des Alterthums fie nur aufzuweisen vermögen. Diefelben Bewaffer, auf welchen einft unfere Coloniften in indifchen Canote aus Baumrinde luftig auf und nieder fuhren, tragen nun ftattliche Klotten berrlicher Dampf-Dort, wo wir mit ben "Rothbauten« in guter Rameradfchaft gejagt in ihren Balbern, und mit ihnen die einfamen Pfade, leichten gufes, wie fie, burchftrichen, bat ber unbeugfame Unglo . Umerifaner Die uralten Baume gefallt, bas Erde reich mit der Pflugichar burchfurcht, Die Felder abgestedt, Ranale gegraben, das fluchtige Thier der Wildnif durch die beften Minderraffen Altenglande verdrangt, Baufer und Behöfte erbaut, und blubende Stadte gegrundet. Baren jene Erdftriche frangofifch geblieben, fo hatte man bort allerdings mehr Frobfinn und mehr Runft zu genießen, bafur aber weniger Befit und - Boblftand gefunden; und mas ber amerifanifchen Bevolferung in funfgig Jahren gelang, batten Jahrhunderte nicht ju Stande gebracht.

Dabin richtet fich auch die Summe aller Rrafte ber Umeri-

kaner. Die Akte der Bokalregierungen betreffen fast nichts anderes, als Gründung von Banken zur Unterstützung des Arbeiters, Errichtung von neuen Kirchen, den Citadellen des Landes, wo die geistigen Lenker der Arbeit die Wache halten, nene Kommunifationsmittel, Kanale, Dampsboote, Eisenbahnen, um dem Produzenten die Zusuhr zum Markte zu erleichtern; und in dieser Weise geht es sort, von schönen Kunsten, von wissenschaftlicher Thätigkeit ist nicht die Rede, doch wird für den ersten und einzigen Unterricht des Handwerkers und Pflanzers immer und

überall fürgeforgt.

Die Geses begünstigen vor Allem die Arbeit, die Thatigkeit, den Erwerb. In den alten Staaten tragen sie, wenigstens bis zu einem gewissen Grade, das Geprage der Achtung des Eigenthums, weil die größte Ermunterung zur Thätigkeit die Sicherbeit ist, welche ihrem Ergebnisse zu Theil wird. Im Ganzen aber befassen sie sich weit weniger, als in Europa, mit Allem, was erworbenes Acht heißt. Das erste und vornehmste Recht ist hier die Arbeit: die Ruhe, der Genuß haben bisher noch nicht das Bürgerrecht erhalten. Webe jenen, die sich in genießender Ruhe behagen, und auf Monopole, Privilegien und hertommen stügen. Mit Ausnahme des öffentlichen Kredits, den Staaten und Städte wetteisern aufrecht zu erhalten, sieht es in allen andern Källen, wo Kapitalissen und Produzenten in Streit sind, schlimm mit den ersteren. Gewöhnlich haben sie Unrecht.

Much die Sitten find die einer arbeitfamen und rafflos thas tigen Gefellichaft. Mit funfgehn Jahren tritt ber Mann bereits in die Gefchafte, mit zwanzig ift er bereits etablirt, und neben feiner Berfftatte und feinem Comptoir befitt er eine Rrau; mit ein und zwanzig Sabren feben wir ibn bereite als Bater ; ein Bebel mehr , Der ihn auf der Bahn des Erwerbes vorwarts treibt. Mur wer einer bestimmten Erwerboflaffe angebort, nur der verbeiratete Mann genieft bier ber Uchtung, ob er Guter ober Menfchen erzeuge, gleichviel, wenn er nur den öffentlichen Bobiftand in feiner Beife vermehre. In Diefer Idee wachft der Umerifaner heran, er muß einen Stand haben; ale Pflanger, Sandwerfer, Fabrifant, Raufmann, Spefulant, Urgt, Advofat oder Beifflicher, oder vielleicht auch alles dief der Reihe nach, hofft er gu Befig und Reichthum gu gelangen. Ein Leben ohne Stand, ohne Befchaftigung, felbft als reicher Leute Rind, liegt außerhalb feinem Ideenfreife, weil ibm feine folche Erfcheinung in feiner Umgebung vorfommt. Dieß erscheint, besonders dem Danfee, Dem Nordlander, als eine Abnormitat in Der menfchli= chen Natur. Dielleicht daß das Gefühl des rafchen Wechfels Des Befiges, denn wer in der Union heute Rapitalift, fann morgen verarmt fenn, auch biezu bentragt. Heberbieft überläßt ber Bater dem Sohne Die Gorge, nach feinem Benfpiele, fich felber fortzuhelfen. Alles und jegliches folgt bier nur dem einen Biele. Go auch die Gebrauche des Lebens. Bom fruben Morgen an gebort der Umerifaner der Urbeit an, fie feffelt ibn bis gur Stunde Bergnugungen, felbst ben unschuldigften, gestattet er nie, ibn ber Arbeit zu entziehen; nur öffentliche Ungelegenbeiten vermogen ibn fur Augenblide von feinen eigenen Gefchaften abzulenfen. Gelbft das Mittagsmahl ift fur ihn feine Stunde der Erholung nach den Abfpannungen ber Arbeit, fondern nur eine unwillfommene Unterbrechung, ein ber Matur gezollter Eribut : fo fchnell als moglid macht er es ab. Abende, wenn me-Der Die Politit, noch irgend eine Berfammlung ibn erheifcht, fist er ju Saufe, finnend und grubelnd, mit unbewealichem Muge, uber den Ergebniffen des Tages, über den Unternehmungen des fommenden. Sonntage ruben alle Arbeiten; Die Religion erheischt es, aber fie verbietet auch jede Berftrenung; Dufif, Rarten, Burfel ober Billard find bochlichft verpont, und mit Der Strafe Des Gafrileginms belegt. Gelbft Freunde ben fich ju feben, wurde ber Umerifaner an Diefem Tage faum magen; fcon genug, wenn die Dienftleute fich nicht weigern, ihm ben Tifche ju ferviren, frenlich ju einer ihnen beliebigen Stunde. Bor einigen Sagen murde ber Maire von Remport durch ein Sournal angeflagt. Sonntags einige aus Europa berübergefommene vornehme Englander in ihrer Jacht bewirthet ju haben, wahrscheinlich in der Absicht, Die brittifchen Liebhaberenen in den Mugen der amerifanischen Demofraten berabzuseben. Der Maire verfaumte nicht , in einer durch die Journale veröffentlichten Ent= gegnung ju betheuern, daß er die Pflichten eines Chriften git wohl fenne, um feine Freunde am Gabbath ju bewirthen. Dichts ift dem eintonigen Unftriche von dumpfer Trauer ju vergleichen, mit dem man bier den fiebenten Tag übertuncht. Dach einem folden Conntag mogen die Muben und Auftrengungen des folgenden Montags immer als foftlicher Zeitvertreib erfcheinen.

Tritt man Morgens in das Comptoir eines Englanders, so findet man ihn steif, trocken, einfylbig; besucht man ihn vor Abgang der Post, so wird er seine Ungeduld zu verbergen sich schwerlich die Mühe geben; ja leicht führt er den Lästigen zur Thure, nicht immer auf das Höslichste. Aber Abends, in seinem Salon, oder zur Sommerezeit, in seinem Landhause, ist derselbe Mann voll Zuvorsommenheit und Heiterkeit. Dieß liegt nun einmal im Charakter des Englanders, der seine Zeit theilt, und nie zwey Dinge auf einmal thut. Morgens gehört er ganz seinen Geschäften, alle Poren athmen nur Geschäfte. Abends

weiht er fich ber Muffe, ber Erholung, genieft er bes Lebens. Sier erscheint er als Gentleman, fur feine Formen, fur schiet-liche Berwendung des Erworbenen halt er fich das vollfommene

Borbild, Die englische Ariftofratie, vor Augen.

Der moderne Frangose sieht zwischen dem Englander des Morgens und jenem des Abends in der Mitte. Des Morgens ein wenig vom Englander des Abends, Abends einen gehörigen Antheil vom Englander des Morgens. Der Frangose du vieux regime war der heutige Englander des Abends, oder besser, um jedem das Seinige zu geben, der Ippus des alten Franzosen, der in Frankreich bereits seinem völligen Erlöschen nahe ist, war das Borbild, nach welchem sich die englische Aristofratie gebildet dat.

Der Amerikaner bes Nordens und Nordwestens ber vereinigten Staaten, dessen Natur heute in der Union dominirt, ift fortwährend Geschäftsmann, er ift immer ber Englander bes Morgens. Dur in ben Pflanzungen der fublichen Staaten, und, feit fehr Aurzen, in den großen hauptstädten des Nordens findet man die gefälligen Formen, die dem Englander in der Stunde feiner Musie eigen sind.

Sochftammig, mager und gefchmeidigen Gliederbaues, fcheint der Umerifaner vorzugeweise jur materiellen Urbeit gefchaffen. In Lebendigfeit und Klinfheit bat er nicht feines Gleichen. Diemand verftebt es beffer, fich fchnell fremde Sandgriffe anzueignen, an feinem Berfzeuge und Berfahren andert und beffert er unaufborlich, felbst feinen Beruf, fein Sandwerf gu wechfeln fallt ibm nicht fcwer. Er ift mit Leib und Geele Mechanifer. wie in Europa jeder Jungling, wenn er die hobern Studien treibt, feinen Roman fchreibt, Gedichte macht, und fich wohl auch in politischen Traumen ergebt, Berfaffungen entwirft u. bal., fo gibt es in Konneftifut, Maffachusets feinen Landmann, ber nicht feine Mafchine erfunden batte, feinen einigermaßen vermogenden Mann, der fich nicht mit einem Gifenbahnprojeft, einem Dorf - oder Stadtebau, oder fonft einem großartigen Unternebmen, einer Unfiedlung am Red = River oder in Teras, oder an den Ufern des Illinois tragt. Borgugeweise Siedler und Pflanger ift der echte Umerifaner, der reine Danfee, dem feine euro= paifche Gefittung anflebt, nicht nur Arbeiter, fondern auch zugleich Reifender nar' Logiv. Die fchlagt er Burgel in bem Boden , der ibn tragt, nie befreundet er fich mit der Scholle, die ibn werden fah, immer gur Banderung bereit und gur Trennung von bem Boden, den er eben urbar gemacht, tragt ibn bas erfte Dampfboot von hinnen, einem neuen Unbau entgegen. Drang nach Ortoveranderung gehrt unablaffig an ibm, immer

muß er fommen und geben; faum angelangt, ichuttelt er ichon ben Staub von den Schuhen, und die ruftigen Gliedmaffen burfen nimmer ruben. Gind einmal die Beine nicht in Bewegung, fo entschadigen fich bafur die Sande, entweder baf fein treuer Begleiter, Das Deffer, im Solze fchnigelt, ober er glattet feinen Armftubl, oder hobelt die Tifchplatte; oder auch er balt feine Rinnladen in guter Bewegung, die nimmer des Sabafs entbehren durfen. Gen es nun, daß die Serrichaft der Ronfurreng, the opposition, ibm Diefe Raftlofigfeit jur Matur gemacht, fen es, daß er den Berth der Beit fo boch anschlagt, oder daß die Beweglichfeit alles deffen, was ibn umgibt, feine eigenen Merven in fteten Ochwingungen erhalt, vielleicht bag er alfo aus der Sand der Ratur hervorgegangen ift, genug, immer feben wir ibn eilig, und bis jum lebermafe unter ber laft ber Befchafte. Bu allen Urbeiten befigt er Befchicf, außer ju jenen, welche einen boben Grad von Langfamfeit erfordern. Diefe wis bern ibn an, er vermag nicht, fich ihnen zu unterzieben. "In Gile, a fagt ein amerifanifcher Schriftsteller, »werden wir geboren, rafch vollenden wir die Erziehung, und wir vermablen und im Bluge: wie burch Bauberfchlag gelangen wir zu Reichtbumern, aber eben fo fchnell entflieben fie, um in gleicher Gefchwindigfeit wieder zu fehren. Unfer Korper gleicht einem locomotive, bas gebn Meilen in ber Stunde gurudlegt, unfere Seele einer Dampfmafchine mit hohem Drude, unfer leben einer Sternschnuppe, und ber Lob ereilt une, wie ber Bligftrabl, ber Die Bewitterwolfe entfendet bat.«

Diefe beflügelte Gile des Umerifanere gibt fich in taufend fleinen Erscheinungen des Alltagelebens fund. In den Gafthofen und an Bord der Dampfboote ift die Glode, welche gur Safel ruft, die Lofung ju einem tumultuarifchen Mufftande. Thuren des Opeifefaales werden belagert, und die Plage an den Tifchen im Sturm eingenommen. Dach Berlauf einer Biertelftunde haben von brenbundert Gaften zwenbundert bereits Die Safel verlaffen, gebn Minuten fpater ift alles verfchwunden. Go ergablt ber Berfaffer, daß auf einer Dampfichiffahrt, welche er von Baltimore nach Rorfolt unternahm, am zwenten Sage ber Reife um vier Uhr Morgens bereits Die meiften Reifenden trop ber Binterfalte ihre Betten verlaffen batten. 2018 Br. Chevalier gegen feche Uhr Die Rajute geleert fab, indem alles nach bem Berbede geeilt war, bachte er bereits bem Biele ber Reife nabe ju fenn, und verließ eilig fein Bette. Um Berbede fand er die Menge, im naffalten Morgennebel, ber Unfunft barrend, und borte ju feinem Berdrufe, daß Morfolt nicht vor neun Ubr erreicht merbe. Gin Umerifaner, ein geiftreicher und

unterrichteter Mann, der sich auch am Bord befand, aber der Ruhe bis zum hellen Tage gepflogen hatte, löste unserm Reisenden das Rathsel. Benn Sie, sprach er, meine Landsleute beser kenneten, so würden sie natürlich sinden, daß sie füns Stunden vor der Ankunft sich bereits schlagfertig hielten. Die Furcht, daß ihm ein anderer zuvorkommen könne, qualt den Amerikaner unaufhörlich. Ich glaube, wenn es darauf ankane, erschossen, oder in anderer Beise vom Leben zu Tode gefördert zu werden, so würde auch hierben ein jeder der Erste senn wollen. So sehr ist das Bedürsniß und die Gewohnheit der Konkurrenz mit ihrem innersten Wesen verwachsen.«

Wenn man fich beym Unblide einer fo vollendeten materiellen Richtung mit Ausschließung aller Gefühle der Liebe einer gewiffen Verftimmung nicht erwehren kann, so muß man andrerseits die Confequenz bewundern, mit welcher sie alle Verhältniffe durchebringen, die sich im ganzen Volke, wie in jedem Einzelnen ausge-

bildet und vollendet hat

Man begreift, daß unter folden Umstanden das Geld eine weitere Sphare, und nicht bloß die ihm in Europa rechtlich gugewiesene der Reprasentation des Besiges hat, sondern auch auf dem Gebiete der moralischen Zustande als allgewaltiger Vermitteler auftritt. Der Verfasser widmet demselben einen eigenen Brief

(aus Ganbury in Penfplvanien, vom 31. July 1835).

»In einer Gesellschaft, die sich durchans und ausschließend dem Erwerbssleiße und Handel widmet, muß das Geld mit andern Angen betrachtet werden, als bey jenen Vilgenn, wo neben dem Besitse andere Elemente, die Soldatenehre, gelehrte Thätigseit und wissenschaftliche Unternehmungen als machtige Hebel wirken. Bey diesen gilt das Geld, wenigstens in der Theorie, als schnodes Metall. Ehre und Ruhm sind hier machtiger als der materielle Gewinn, viele streben nur nach jener Münze, als dem höchsten und einzig wahren Gewinn. In einem gesellschaftlichen Verbande, dessen sammtliche Glieder Arbeiter, und wo das Geld schoon deshalb einen viel höheren Werth haben nuß, weil es Zweck und Krucht der Arbeit ist, erscheint der Reichthum eines Menschen als Maßstab seines Verstandes und der Uchtung, welche ihm seine Mitburger zollen.

Was aber auch immer die Urfache sen, gewiß ift, daß das Geld hier nicht ift, was es fur uns ift, daß es hier gilt, wo es in Europa nicht gilt, daß es hier offen als vermittelnde Ge-

walt auftreten darf, wo es fich ben uns verbergen muß.

Schon in England bemerkt ber Fremde mit Erstaunen in den Dofs an den Eden öffentliche Aufforderungen gur Anzeige gewisser Polizenschertretungen, mit Bestimmung der Pramie fur

Den Angeber. Roch weiter treibt man dieß in Amerika. Wenn ein Verbrechen begangen worden, wird alsbald von der Behörde eine Prämie von 100 oder 200 Dollars angefündigt für jenen, welcher die Thater angibt oder überliefert. So wurde unlängst in Philadelphia ben Gelegenheit der Wahlen ein Mord verübt. Sogleich fündigten der Gouverneur von Pensplvanien und der Maire der Stadt Prämieu für die Angeber an; und weil jeder von ihnen, der eine gehörte der Opposition an, den Mord auf die Partey des andern wälzen wollte, so überboten und steigerten sie sich wechselseitig in dem Preise für die Angabe des Verbrechers.

Sier gilt nun einmal der Grundfat, daß alles mit Beld aufgewogen werden fonne und muffe. Unentgeltliche Mufeen und hobere Lebranftalten , in welchen ber Schuler ben Unterricht umfonft erhalt, find bier bis auf den Ramen unbefannt. fo wenig wird den Burgern der Stadte irgend eine unentgeltliche Dienftleiftung auferlegt, nur auf dem Cande erhalten die Municipalbeamten, deren Dienftleiftung febr gering ift, und weder Beit noch Dube in Unfpruch nimmt, feine Bergutung. Aber in ben Stadten ift mit allen nur einigermaßen zeitraubenden Unftellunaen ein Gehalt verbunden. Um baufigsten trifft man bier, wie fchon zum Theil in England, den Gebrauch des Saggehaltes. Go erhalten Die Kongresmitglieder taglich 8 Dollars. Go wird es auch mit den meiften Unftellungen aller Urt gehalten, nur wer ununterbrochen bas gange Jahr dient, fann auf Jahrgehalt Unfpruch machen. Immer geht man von dem Grundfage aus, baf iedwede Beschäftigung und leiftung der materiellen Urbeit verglichen, und nach ihrem Dage vergutet werden muffe. geht durch alle Berhaltniffe; allenthalben finden wir Die Bagre Des Berftandes und das Produkt der Industrie, Kapital und Salent, Geld und Biffenschaft auf Diefelbe Linie gestellt, und nach gleichem Mafitabe angeschlagen. Diefe Bewohnheit bat vielfache Bortheile, fie bringt eine gewiffe Ginformigfeit in ben Berfehr, und erleichtert die Mittel, fich gegenfeitig ju verftan-Dazu fommt, daß in einer Gefellschaft, beren fammt= liche Glieder von gleicher Liebe gur Arbeit befeelt find, ein angftliches Abmeffen der Dienfte und Gegenleiftungen nicht Plat greifen fann, und alles leicht und wie von felbft von der Sand geht.

Wenn der Amerikaner alles mit Geld vergütet, fo ftraft er auch mit Geld. Schon in England laßt fich vieles mit Geld abmachen, und der Ehebrecher kömmt mit dem Verluste feines Vermögens zu Gunften des gefrankten Shemannes davon. Sier wurde derfelbe Gebrauch sich gebildet haben, wenn Verbrechen diefer Art nicht fo überaus felten waren. Das amerikanische Geseh ist sehr sparsam mit körperlichen Strafen, dafür gehen die

Belbbuffen ine Unendliche. Dief beginnt mit fleinen Polizen. übertretungen, und geht fo fort. 3ft Jemand eines Berbrechens ber Ralfchung, Brandlegung oder bes Mordes angeflagt, fo bemachtigt man fich nicht feiner Derfon, fondern feiner Borfe, d. b. fatt ibn zu verhaften, wird er gezwungen, eine Raution gu legen, beren Betrag bem Ermeffen ber Juftig überlaffen bleibt. Go gefchah es, daß im vorigen Jahre, ben Belegenheit einer Berfammlung, welche fich mit Revision der Berfaffung von Zeneffee beschäftigte, ein Blied berfelben, ein General ber Dilizen. wie es beren am Cande ju Taufenden gibt, überdief ein febr reicher und daber »febr refpettabler« Mann, mit einem Journaliften des Ortes in Sandel gerieth, und ihm ben Diefer Gelegenbeit mit feinem Rarabiner drobte. Benige Tage barauf erfullte er feine Berheißung, und jagte dem Manne in der Erintftube einer Schenfe eine Rugel durch ben Leib. Die Juftig fchlug fich in's Mittel, begnugte fich aber mit einer Raution, Die fich auf einige taufend Dollars belief, und nach deren Erlegung Der Beneral ungeftort nicht nur feiner Frenheit genoß, fondern auch als Mitglied bes Konventes an ber Redaftion ber neuen Berfaffung nach wie vor Theil nabm. Indeß ergab fich, daß ber ungludliche Journalift feine Bunden überlebte, und Der General fam mit einem unbedeutenden Schadenerfat davon.«

»Rach dieser schanderhaften Probe der nordamerifanischen Gerechtigkeitspflege — denn gewiß ist es, daß die diesem alles mit Geld auswiegenden Spfteme zu Grunde liegende ganzliche Berkennung der ersten und höchsten Principien des Rechts so gut ihre Schrecken hat, als die verrufenen Proceduren der Blutgerichte früherer Jahrhunderte — gibt der Verfasser noch mehrere interessante Ausschlässe den in Amerika herrschenden Geldetulten.

»Wenn Napoleon« — fährt er fort — »die Englander mit Recht ein Kramervolk genannt hat, so sind die Amerikaner potenzirte Englander. Dem Amerikaner ist alles feil, und sein Leben ist ein beständiges Feilschen. Immer hat er einen Handel, den er eben schließt, einen andern, den er gerade geschlossen, und wieder einen andern, auf den er zurückkömmt, oder den er in petto hat. In seinen Augen ist alles Waare. Die Poesse, womit Glaube und Erinnerung zuweilen Dertlichseiten und gewisse Gegenstände des Lebens überhauchen, übt auf ihn keine Macht. Der Kirchthurm seines Dorses gilt ihm nicht mehr als jeder andere, und wenn von Thürmen die Rede ist, so ist ihm gewiß jener der liebste, welcher am neuesten, und dessen grün und weißer Anstrich der frischeste ist. Ein Wasserall ist für ihn die bewegende Kraft, welche seines Wasserrades harrt, aber auch

nichts mehr; eine malerische Ruine ein Steinbruch und Fundgrube von Ziegeln und altem Eisen. Der Yankee verkauft bas Saus feines Baters mit berselben Gleichgültigkeit, mit welcher er etwa feine alten Kleider verhandelt. Es liegt in feiner Beftimmung, sich an keinen Gegenstand und keinen Menschen zu fesseln, sein Weib ausgenommen, von der ihn nichts zu trennen vermag als der Tod.

Alfo im Sintergrunde aller feiner Borte und Thaten Gelb und wieder Geld. Dieg bindert ibn jedoch nicht, fich mancherlen Opfer in Diefer Begiehung aufzulegen. Subscriptionen und frenwillige Gaben find fogar ben ihm in baufigem Gebrauche; er gibt öfter und mehr als wir. Aber feine Frengebigfeit, fo wie fein Aufwand find berechnet und wohl überlegt. Beder Enthufiasmus noch Leidenschaft oder Liebhaberen vermogen feine Borfe gu erfchließen; immer find es Grunde der Politif oder der Convenieng, der Ginn fur das Mugliche, das Bewußtfenn, daß Privatvortheil und öffentliches Bohl haufig zusammenfließen, was ibn gur Frengebigfeit ftimmt. Go fommt es, daß der Umerifaner fich Musnahmen von feiner ftrift fommerziellen Lebensweife wohl gefallen lagt. Bu politifchen 3wecken verläft er wohl fein Comptoir, um einem Banfett, einer Berfammlung in Der benachbarten Stadt benzuwohnen, oder eilt auch wohl im Rluge nach Bafbington, um bem Prafidenten felbft Die Refolutionen« vorzulegen, aber immer halt er barauf, bag diefe außergewohnlichen Schritte ben Charafter ber Musnahmen auch recht evident jur Schau tragen. Bor Mlem fucht er mit einem gewiffen Mufmande von Geld, ein fur alle Mal, davon gu tommen, mit der Beit dagegen ift er viel fparfamer. Im Bangen verfahrt er nach jener Sandelsmarime: Dichts fur Dichts. Jeden Dienft, ben er in Unfpruch nimmt, bezahlt er in Beld, und erwartet dasfelbe von jeder Leiftung, Die ihm ein anderer gumuthet. plimente, Ehren und Muszeichnungen als Lohn anzunehmen ober Dafür gelten ju laffen, fallt ibm nicht ben, und liegt dieß völlig außerhalb feines Ideenfreifes. In feinen Mugen muß alles reels Ien Gewinn tragen. Geld, Robn und Dienftleiftung fomplettiren fich in feinem Beifte gegenfeitig, und geben bas Dag gur Beurtheilung der Leiftung. Den besten Beweis bievon liefern Die amerifanischen Almanache, wo man neben bem Titel und Rang ber Beamten immer auch ben Gebalt in Riffern angegeben findet. Der Umeritaner denft an fich und feine gamilie und an die Tage bes Alters. Daf es lander gebe, wo andere Rucffichten mehr als diefe Betrachtung gelten, wo man feinem Rachften ein Opfer gu bringen geneigt fen, und bes eigenen Bortheils über feinem Boble vergeffen tonne, ift ibm unbegreiflich, und ber

Berfuch, ihm dieß glauben zu machen, bliebe mahricheinlich

fruchtlos.

Man follte glauben, daß in einem Bolfe, wo die materiellen Interessen zu so unbeschränkter Herrschaft gelangt, die Zahl der Geizigen sehr groß seyn musse. Und doch ist dieß keineswegs der Fall: im Guden niemals, unter den Yankee's zuweilen; aber nirgends, auch unter ihnen nicht, stößt man auf jenen schrungigen Geiz, der in Europa so häusig ist. Der Amerikaner hat viel zu hohe Begriffe von der Burde des Menschen, um sich und den Seinigen jene Genüssen. Er achtet seine Person zu sehr, um sie nicht mit einem gewissen. Der Anragon der alten Gesellschaft, und dieser ist noch ben weitem nicht der verworfendste Typus des europäischen Geizes, eristit in Amerika nicht. Der Amerikaner strebt unaushörlich nach Reichthum, aber nicht, weil es ihm Vergnügen macht, Schähe auszuhausen, sondern weil sie allein die Quelle der Macht und

ber Bebel find, mit welchem er bie Ratur überwaltigt.

Eines lagt fich ben Umerifanern nicht genug nachrubmen. Obgleich bem Befen nach ein Sandelsvolt, fo gibt es einen Punft, welchem ihr Sandelsgeift völlig fremd bleibt: die Ehe. - Belcher Gegenfaß, wenn wir und Frangofen bagegen ins Muge faffen. Bahrend wir, dies Bolf voll Leidenschaft und ritterlicher Galanterie, por allem nur Die Mitgift ber Frau in Unschlag bringen, und fo im eigentlichen Ginne uns gegenseitig faufen und verfaufen, fieht der Umerifaner bloß auf Schonbeit, Berftand und Bergensgute feiner funftigen Lebensgenoffin, an eine andere Mitgift denft er nicht. Alfo wahrend wir mit bem Beiligsten Sandel treiben, legt jenes Rramervolf eine Reinheit und Große des Gefühles an ben Sag, wie wir fie nur aus ben, einer fernen Borgeit angeborigen Gagen und Befangen unferer Troubadoure fennen. Diefen Borgug por den europaischen Bolfern verdanft ber Umerifaner feiner raftlofen Ebatigfeit und feinem Urbeitefinne. Unfere mußigen Rlaffen, benen fein Mittel ju Bebote fieht, ibr Bermogen ju mehren, muffen nothgebrungen die Mitgift der Braut erwagen, und ob diefe mit den eige= nen Mitteln vereint zur Bestreitung bes Saushaltes binreiche, in forgfältige Rechnung bringen. Den Umerifaner feben Die ibm angeborne Liebe und ererbte Bewohnheit der Arbeit über Diefe fleinlichen Gorgen binque.a

Im August (1835) besucht ber Verfasser bie Baber von Bebford in Pensylvanien, ben belebtesten Bergnügungsort ber Union. Aber schon nach einem dreptägigen Aufenthalt denkt er ber Flucht. Die larmende Monotonie, dies der Zerstreuung ge-

widmete und doch fo völlig freudenlose Leben widere ihn mehr an, als das Geräusch des Bebestuhls und des Bafferrades in den großen Fabriftadten. Die Betrachtungen, zu welchen ihm dieser Ausslug nach Bebford-Springs Anlaß gibt, verdienen

Die Mufmertfamfeit Des Lefers.

»Es fcbeint ,« bemerft unfer Mutor , »baf in rein bemofratifchen Staaten, wie bier in ben vereinigten Staaten, ein unfern großen europaifchen Babern nachgebildetes Leben überhaupt unmöglich ift. Der Menfch ift feiner Ratur nach erfluffy. Bie viele Bergnugungen gibt es, Die es eben nur fo lange find, als fie einer gewiffen Rlaffe ber Gefellichaft vorbehalten bleiben, und ihren Reig verlieren, fobald fie allen juganglich werden. Go Ianaweilt fich der Umerifaner in Saratoga und Bedford, weil er, vielleicht ohne fich beffen flar ju fenn, es fublt, baf bundert und taufend andere Familienvater aus Philadelphia und Mem-Dorf es ibm gleichtbun, und ibre Rrauen und Tochter nach Diefen Quellen fuhren fonnen, um, wie er, ben Sag uber auf einem Stuble in ber ftaubigen Gallerie ju gabnen, Mittags Die Baffen, d. b. Meffer und Gabel in der Sand nach den Gpeis fefalen zu eilen, und einige fchlecht bereitete Berichte in Gile gu verschlingen, fodann Abende, wenn es ihnen Bergnugen macht, in dem jum Erftiden gefüllten Tangfaale die verpeftete Luft einguathmen, und jum Ochluffe die Racht auf einem ichlechten Relbbette, in einer aus Sannenholz aufgefchlagenen Barade, rubelos ju verbringen. Go geht dief in Allem der Art, und weil der Umerifaner Alles mit Allen theilt, fo fommt er ben feinen Bergnugungen auch nie ju einem rechten Behagen. Wenn er der Gechobundertfte oder Taufendfte auf dem von Reifenden überladenen Berbede eines Dampfbootes ftebt, fo burcheilt er Die malerifchen Landschaften, welche fich an den Ufern des Sudfon bem Muge erfchließen, ohne fie nur eines Blides ju wurdigen. Dief liegt nun eben in der Matur der Sache, der Genuß ift feinem Befen nach ausschließend .....

Die Demokratie ift noch zu neu in der Belt, um sich bereits eigene Feste und Freuden geschaffen zu haben. Mur die katholische Kirche, mit ihren prachtvollen Festzügen und ihrer erhebenden Fener der Mysterien des Glaubens, hat Alle bedacht, Große und Niedrige, und in dieser Beise ein Problem gelöst,

bas auf den erften Blid unmöglich fcheint.

Indes entbehrt die amerikanische Demokratie gewisser öffentlicher Freuden doch nicht ganglich. Besonders fühlt der Besten darnach das Bedursnis. Dieß sind die Camp-Meetings der Methodisten, ein religioses Fest, an welchem das Wolk, zum großen Aergernis der übrigen burgerlicher und prosaischer gegestimmten Geften, großen Intheil nimmt. In ben alten Staaten des Nordens bestehen politische Umzüge, die ein reines Parteyinteresse haben, seit geraumer Zeit, und hierin thut sich besonbers die demofratische Partey hervor. Sie sind, nach den Camp-Meetings, das Einzige, was in diesem prosaischen Lande auch nur einigermaßen einem Bolfsseste gleicht. Denn die politischen Bankette sind über alle Beschreibung langweilig, und gehören überhaupt in feiner Weise hieher.

Ben diesen politischen Prozessionen spielen die riesenhasten Hickory-poles \*) oder Jacksonbaume eine große Rolle. Unter dem Geschnarre der Sackpfeise und betäubendem Trommelschlag wird er von acht mit Blumen und bunten Bandern geschmudten Pferden einhergeschleppt. Boraus und hinterdrein walzt sich der lange Zug der Jackson-Men zu Fuß und zu Pferde, und die Lüste erzittern von dem unaushörlich wiederholten Ruse. Huz-

zah for Jackson!

noch weiter wird bieß in New- Dorf getrieben, wo ber Sicorn - Baum nur ein einzelner Bestandtheil bes Umzuges ift.

In Diefer Stadt fab unfer Reifender einen folchen fenerlichen Mufjug gur Machtzeit, unmittelbar nach dem Schluffe der Bablen, ben welchen die democratische Parten ben Gieg Davongetragen batte. Der Bug batte eine Biertelftunde Lange. hanger ber fiegreichen Parten marfchirten in guter Ordnung, jeder eine gadel in der Sand tragend, und die Fahnen, fammt= lich transparent erleuchtet, gingen ins Unendliche. Die Devifen, welche man auf ihnen las, waren entweder Lobeserhebungen Jackson's und feiner Parten, ober Ochmabworte gegen bas Banfing : Guftem und deffen Unbanger. Auf andern fab man Das Bildniß Jackson's, bald in Generaleuniform, bald ale Pflanger von Teneffee abgebildet; auch die Gestalten Jefferson's und Bashington's leuchteten bie und ba burch bas Dunfel ber Racht. Embleme und Standarten von den abenteuerlichsten Formen mifchten fich barunter, ein ruftiger Matrofe trug auf einer boben Stange einen lebendigen Adler. 3m Gangen ließ fich eine gewiffe Berwandtichaft Diefes mabrchenhaft aussehenden Buges mit ben gro-Ben firchlichen Prozeffionen in Duebla und Merifo nicht verfennen, gleichfam ale ob ein generell-amerifanischer Enpue bem Befammtbilde fich aufpragte. Bie Die Prozeffionen der fatholi= fchen Rirche vor Altaren und Rirchen Salt machen, fo auch Diefer Bug, der fein Saus eines Jacfon'ichen Partenführers auf feinem Bege mit ungeheuren Cheers unbegrußt, feine Wohnung

<sup>\*)</sup> Man erinnert fich aus einem früheren Briefe Diefes Lieblingsbaumes ber Jacop'ichen Partey.

eines hauptes ber Opposition burch ohrengerreißende Groans ungehöhnt ließ u. f. f.

Die vereinigten Staaten bilben eine Gefellichaft, welche nicht fowohl nach einem im Boraus entworfenen Plane fortichreitet, als vielmehr einem ihr innewohnenden unbestimmten Triebe inftinftartig, man mochte fagen, ihrer felbft unbewußt, folgt. Boll Biderwillens gegen militarifch geregelte Buftande fuhrt fie in fich den Reim der Ordnung; aufgewachfen im Saffe gegen bie Grundlagen des alten Europa, fuhlt fie bas Bedurfniß, fich felbft unter das Gefet zu beugen. Go fteht fie ba zwifchen einer mehr geahneten ale befannten Bufunft, ber fie inftinftmäßig queilt, und dem Widerwillen gegen die Bergangenheit, gwischen bem unftillbaren Durfte nach Emancipirung und bem Bedurfniffe einer Regel, zwifchen ber frommen Berehrung, bem Rultus ber Erfahrung und bem Abicheu vor ben ftrengen Formen ber Bergangenheit. Daber jene Biderfpruche, Die fo leicht gu Schiefen Urtheilen verleiten. 2m Ende ift Die Bermirrung nur fcheinbar.

"Jeder Staat besigt zwenerlen Autoritäten, von verschiedenen Attributen und bekleidet durch verschiedene Personen. Die Eine entspricht der alten europäischen Berwaltung, sie ist der alte Casar; an der Spige der Magistrat, noch den alten Titel eines Gouverneurs \*), als Oberbesehlshaber der Land = und

Merdings fpricht fich in Diefer muthenden Berfolgung ber

<sup>\*)</sup> Der Berfasser bemerkt hiezu Folgendes: »Rach der Losreisung behielten die Amerikaner die Titel und Benennungen, wie sie in der englischen Administration üblich waren, größtentheils bey. In vielen Städten, 3. B. in Charleston, findet man noch »Königisk« und »Königinstraßen.« In Birginien sind die Grasschaften nach dem Prinzen Eduard, Georg, nach König und Königin, nach König Georg und Wilhelm benannt. Georgien behielt seinen Namen bey, während es gegen König Georg Krieg führtes u. s. f.

<sup>&</sup>quot;Mit Erstaunen horte ich in Pensylvanien, wie die Huissiers bey Eröffnung der Gerichtshöse sich des altstanzdischen Wortes: oyez, oyez, ohne es zu verstehen, bedienten. Die Engländer haben es den Normannen entlehnt, die Amerikaner den Englandern, so vererbte es sich von Vater auf Sohn. In Frankreich halten wir es anders mit den Nevolutionen; wir suchen vor allen, sie in den Worten zu vollenden. Der Republikaner macht aus Choisy-le-Roi, Choisy-le-Peuple; die Restauration aus Napoléon-ville, Bourdon-Vendee. Am bezeichnedden sur beiefes Spstem ist die Meglassung der Worte Saint und Sainte au den Straßeneden, bey Beneunung der Gassen.

Seetruppen eines Rommandanten, führend. Allein diefe Beborben gleichen einem Schattenbilbe. In ben neuen westlichen Staaten, welche erft nach bem Unabhangigfeitefriege entftanben, eriftiren fie faum bem Damen nach, viele murben gan; unterbrudt, und bie Daffe ber Burger vertrat fobann ihre Stelle, in welchem Kalle biefe alfo s. B. Die Beamten ernennen. Der Gouperneur bat nicht über Die Militarmacht zu disponiren ; im Grunde gibt es feine; aber im Rothfalle zwingt ber Sheriff burch ein posse comitatus jeden Borubergebenden, ihm thatlichen Benftand zu leiften. Ber fich in den Strafen bliden laft, gewaffnet oder nicht, wird auf fein Gebeiß jum Genebarnien. Es gibt weder Polizen noch Paffe; aber niemand barf in einem Gaftbofe übernachten, obne Damen und Bobnort in bas Regifter gu verzeichnen. Diefes liegt in bem bar-room, der Trinfftube, dem nothigen Bubehor jedes öffentlichen Ortes, offen und gu Bedermanns Ginficht. Der Birth ift in Diefer Beife ber Poligenbeamte, Die Bafte übernehmen nothigenfalls Die Runftionen Der Gergeanten. Dieß gibt einen Begriff von der Bedeutung Des Self-Government, wie bieg bier ju Lande damit gehalten wird; wo die öffentliche Gewalt ihrer Baffen beraubt ift, muß fich der Burger ihrer Sandhabung unterziehen. Go ift denn bas Unfeben und die Dacht bes Gouverneurs, in bem alten Europa bes alanzenden Stellvertretere und Inhabere ber landesfürftlichen Gewalt , in Umerifa ju einem Michts berabgefunten. Much ber außere Schein wurde nicht langer benbehalten. Reine Barden, feine Pallafte, feinen Gehalt. Go bezieben g. B. Die Gouverneure ber Staaten Ohio und Illinois 1000 Dollars (5333 France) jahrlich, ohne Bewohnung, ohne einen Beller fonftiger Bufluffe.

Bezeichnung vorausgegangener Zustände ein übler Zug im französischen Charafter aus. Die Wuth nach Neuem, Misachtung ges
chichtlicher Tradition und das thörichte Bestreben, durch dergleichen Namensänderungen össenstichte Wonumente das Andenken
gewisser Perioden, welche die je heerschende Buche der Geschichte
gu verlöchen, können keinem Bolke de Alterthums noch der Neuzeit in dieser Weise zur Last gelegt werden; dagegen die von
Chevalter angesührten Thatsachen allerdings einen rühmlichen Zug
des amerikanischen Bolkscharakters enthalten. In Paris namentlich hat diese Wuth zu einer völligen Berwierung der Straßenterminologie gesührt, sast wie unter unseren deutschen PhilosophenSo hieß der jestige Plat der Eintracht (place de la Concorde)
ursprünglich place de Louis XV, sodann place de la revolution,
dann wieder place de Louis XV, sieraus place de Louis XVI
(der bekanntlich hier guissorint wurde), und endlich abermals
place de la Concorde! Und solche Metamorphosen sinde! In Cincinnati findet man keinen Kaufmann, der seinem ersten Kommis nicht eine größere Summe auswürfe — die Kanzleydiener zu Washington haben 700 Dollars (3733 Francs) jähr-

licher Befoldung.

Indeß geben nicht bloß die Natur und das Wefen des Self-Government den Schluffel zur Erklarung diefer Gesunkenheit der militarischen und administrativen Behörden. Die alte Staatsbehörde war ihrem Wesen nach militarisch. Die amerikanische Gesellschaft ist die Negirung dieser Militargewalt. In Europa, wober Krieg immer in nachster Zukunft sich zeigt, mußte das Militarspitem sich in aller Fulle erhalten; anders in Amerika, wo der Krieg zwischen den Staaten unmöglich, mit dem Austlande höchft problematisch erscheint.

Wenn also die Amerikaner eines Casars nicht bedurfen, während wir ihn nicht entbehren können, so fühlen sie doch wohl das Bedurfniß einer Autorität, ohne welche keine Gesellschaft bestehen kann. Solcher Autoritäten gibt es nun mehrere in Amerika: zunächst die des religiösen Glaubens mit immer offenem Auge, sodann die Macht der öffentlichen Meinung, immer strenge, oft bis zur harte, ferner die der Legislaturen, zuweilen allmäch-

tig, endlich die Diftatur der Emeute.

Meben Diefer althergebrachten europäischen Macht erhebt fich eine andere Mutoritat; fie umfaßt die philanthropischen Inftitute, Die modernen Etabliffements, in deren Bebiet Die Gifenbahnge= fellichaften, Die Banten, Die Primarfchulen u. f. f. geboren, in Den vereinigten Staaten von ungeheurer Musdehnung. Diefe Mutoritat liegt in ben Sanden der Bant =, Ranal = und Ochul-Fommiffare. 3hr Machtumfang ift febr bedeutend, und feinesmeas (wie jener der Civil - und Militargouverneure) illuforifc. Die Ranal = Rommiffare erlaffen und andern nach eigenem Gut= bunfen administrative Statute und Borfdriften , obne alle frubere Buratheziehung bes Staates; Die Sarife regeln fie, über ein ablreiches, von ihnen abhangiges und nach ihrem Willen amopibles Perfonale von Beamten verfugen fie, Die Gelber geben burch ibre Sande; in Denfplvanien verwandten fie an 12 Millio-In Dew . Dort find Die Bantfommiffare, fraft der Safety-Fund - Act, wenn nicht Rechtens, boch faftifch, mit einer volligen Diftatur befleibet, über Die Lofalbanfen ftebt ihnen in gewiffen Rallen das Recht über Leben und Tod gu.

Um merkwürdigsten erscheint das Berfahren dieser Kommissäre in den neuen Staaten. Den lesten Sommer (1834) bemerkten die Kanalkommissäre des Staates Ohio, daß die Unternehmer des Kanaltransportes im Staate New-York sich verabredet hateten, ihre Preise zu erhöhen. Sogleich erließen sie eine Berord-

nung, welche zwifchen ben auf ben Ranalen bes Staates Dhio versandten Baaren unterschied, und darunter jene, welche auf ben Mew - Dorfer Ranalen einen bobern, ale von ihnen (ben Dbio = Rommiffaren) bestimmten Preis gezahlt batten, mit doppeltem Boll belegte: Dies Marimum, welches fie bergeftalt nicht nur in ihrem, fondern auch in einem fremden Staate festfetten, wurde in Franfreich den größten garm verurfacht, und als eine willfürliche Befchrantung der Sandelsfrenheit verfchrien worden fenn. In den vereinigten Staaten gab Jedermann ben Rom: miffaren des Staates Ohio Recht. 3war, hieß es, werde das durch das Erträgniß der Transportunternehmer etwas herabgebrudt, das Publifum gewinne jedoch daben; und fo gaben fich benn auch die Unternehmer gufrieden.

Dergestalt ift in ben vereinigten Staaten ber allgemeine Muben das oberfte Befen; und Die Regierung erzielt nicht fowohl bas möglich größte Dag individueller Frenheit, als vielmehr allgemeinere Gleichheit der Burger; mit andern Borten, es ift Die unbeschränfte Berrichaft ber Majoritaten. Wenn man Die den Autorisationsaften anonnmer Gefellschaften (incorporated companies) angehangten Restriftivflaufeln-lieft, fo begreift man faum, wie diefe Gefellschaften fich bilden, wie fie Ronde finden fonnten. In Maffachufette find die Aftionare perfonlich verantwortlich fur alle von der Kompagnie übernommene Berbindlich-In Peniplvanien ift es ausbrudlich ftipulirt, daß in bem Angenblide, wo die Privilegien der Kompagnie den Intereffen des Bolfes einträglich erscheinen, Die Legislatur fie gurudnehmen durfe (eine Rlaufel, welche der Berfaffer in den Charters von mehr als zwanzig Gifenbahngefellschaften Diefes Staates gefunden zu haben verfichert!). Gind bier nicht der Billfur Thure und Riegel geoffnet? Aber in den vereinigten Staaten gibt es feinen Cafar mehr, der alte fendale Lowe bat feine Rlauen verloren. Und nicht leicht wird die Industrie vor der gewaffneten Macht gurudbeben, wo fie die Geele einer Gefellschaft bilbet, Die von und in der Arbeit lebt , und beren Grundwefen bas Streben nach folder ifta \*).

<sup>\*)</sup> Bir gefteben, daß uns der Ginn diefer letten Borte nicht verftandlich ift, am wenigsten, wenn Gr. Chevalier barin Die Ent. fouldigung oder bas Begengewicht jenes fdrankenlofen Despotismus gu finden vermeint, welchen noch immer und überall, am meiften aber in Amerika, mo ber Ausgang bes Banffreites bieg am deutlichsten an ben Tag brachte, die blinde herrschaft ber Majoritaten, mit Berkennung alles positiven Rechtes ausgeübt bat, und ber Ratur ber Dinge nach fortwahrend ausuben muß.

»Um ben Begriff der Frenheit, wie er in Amerika aufgefaßt wird, in seiner inneren Bedeutung zu erfaffen, thut es Noth, zu dem Ursprunge der amerikanischen Bevölkerung, zu der Grundverschiedenheit jener bezoen Naturen des Yankee's und Birginier's zurudzusehren. Beyde sind zu ihren Begriffen von Frenheit auf verschiedenen Begen, der eine durch die Pforte seines religiösen Glaubens, der andere auf dem Wege der Politik gelangt. Dasber auch die Berschiedenbeit ibrer Begriffe von Frenbeit.

Als ber Danfee fich in Amerifa niederließ, fo that er dieß nicht in der Absicht, ein weites Reich ju grunden, fondern um feine Rirche bort aufzurichten. Er flob aus feinem Baterlande, weil er fich nicht ber neuen Sierarchie bes Epistopates unterwerfen wollte. Er fchuttelte ben Staub jenes ungaftlichen Landes ber Stuarte und der anglifanifchen Rirche von feinen gugen, um ein Ufpl fur feinen Gott und feinen Glauben gu finden. Die Flüchtlinge landeten an bem Relfen von Plnmouth \*), und legten dort den Grundstein ihrer Rrenbeit, aber ber Frenheit in ibrem Ginne, fur fich und nur fur fich. Diefe Frenheit bildete fich denn nach ihren Begriffen und in ihrer Beife aus, genug wenn fie fich in deren Bereiche behaglich fuhlten; ob andere fich in benfelben Ibeenfreis ju gwangen vermochten, barauf fam es ihnen nicht an. Man follte meinen, daß fie, die Opfer ber Glaubenswuth, am erften barauf bedacht maren, Glaubensbulbung ju uben, aber nichts abnliches findet fich ben ihnen, und noch heute fehlt viel gu ber fo bochgepriefenen Tolerang ber nordameritanifchen Frenftaaten. Unfange gewährten fie nur Puritanern bas Burgerrecht; Rirche und Staat waren verschmolgen, und erft im 3. 1832 murden fie in Daffachufette gefehlich getrennt. Juden und Quadern mar bis dabin ber Butritt unter den ftreng.

Allerdings mögen die Machtsprücke der Legislaturen in einem minder grellen Lichte erscheinen, wo sie sich auf ausdrückliche Stipuslationen, wie in den vorliegenden Fällen, berufen können. Aber welch unermeßlicher Spielraum ist hier der Willfür geöffnet, wenn es sich um die Entscheidung der vagen Frage, ob dieß oder jenes Institut mit den Interessen der Nation länger vereindar sey, handelt (der Verfasser sichent dieß auch zu fühlen — C'est do larbitrairo en germe, wie er sich tressend auchtuckt); — und welche Bürgschaft vermögen Juflände zu bieten, wo das erste Element jeder menschicken Gesellschaft, der Besis im Prinzip, ges sährdet, und von der beweglichen Tagesmeinung ungleichartiger, durch herkunft, Glauben und materielles Interesse geschiedener Wassen abhängig gemacht ist?

<sup>\*)</sup> So heißt der Landungsplat, an welchem die Puritaner zuerft den Fuß ans Land fetten, am 22. Dezember 1620. Roch heute ift dieser Felsen der Gegenstand der öffentlichen Berehrung.

sten Strafen verboten; Rudfehr derselben auf ihr Gebiet mit der Lode ftrafe belegt. Und noch heute, wo das Geset es gestattet, sich jum katholischen Glauben zu bekennen, verbietet es die öffentliche Meinung. Der Brand des Ursulinerklosters im Jahre 1834 und die schändlichen Auftritte, welche den Prozest der Brandleger bezeichnen, zeugen hinlänglich von dieser Tolezranz. Eben so strenge ist der Unglaube verpont; ein Mann, Abner Currland, wurde der Gotteslästerung angeklagt, weil er zu Gunsten des Pantheismus geschrieben. Noch ist der Prozes

nicht ju Ende gedieben.

Der Enpus des Mantee bat nur wenig Muancen. Alle Manfee's fcheinen nach einem Model geformt, und aus einem Guffe; Daber auch nichts leichter, als fur fie eine geregelte Frenheit gu finden, innerhalb beren Grangen fie fich mobl fublten. nach ihrer Unfunft fchritten fie an's Bert, und alebald marb eine Berfaffung ju Stande gebracht, die, nicht etwa ein bloger Entwurf, neben den großen Grundzugen auch die fleinften Beftimmungen und Mormen fur bas gefammte Leben aufnahm. Bon felbit ergab es fich, daß ein anderer, nach anderm Dagftabe geformter und unter andern Berhaltniffen Bebildeter fich nicht in diefe beschrantte Form ju fchmiegen vermochte. nun in neuerer Beit Die meiften Diefer Gefebe, welche Die Bedingungen ber Erifteng in Formeln zwangten, abgeschafft find, fo hat fich doch der Beift, der fie fcuf, in ungefchwächter Rraft erhalten. Eben fo besteben die Gewohnheiten, welche fich unter ihrer Ginwirfung bildeten, noch immer fort, und die baufig gemachte Beobachtung, baf fein Ginwanderer, fein Fremder fich in Deu-England niederlaffe, findet in Diefen Umftanden ihre Erflarung.

»In der That, bemerkt der Verfasser in einer feiner Noten, wift nirgend die Einwirkung der Gesellschaft auf jedes einzelne Glied derselben unbeschränkter und gewaltthätiger, als in ReuEngland. So gab es in Konnektikut Gesege, welche bestimmten, wie lange es erlaubt, in der Schenke zu bleiben (eine halbe Stunde), das Marimum der geistigen Getranke, das auf Einmal zu trinken gestattet sep (eine halbe Pinte) u. f. 1. Um halb zehn Uhr Abende mußten die Birthohauser und Schenken geschlofen werden. Ein junger Unverehelichter durfte ohne besondere Erlaubniß der Gemeinde kein haus halten, und eben so wenig

im Saufe eines Familienvaters aufgenommen werden.

Schwören, Lugen, Berbreitung falfcher Gerüchte mar aufs ftrengste verboten. Um Tabaf zu schnupfen bedurfte es eines arztlichen Zeugnisses, und nur Gesundheiterücksichten bewogen bas Gericht, biezu die erforderliche Erlaubnif zu geben.

Andere Bestimmungen verboten zu rauchen, und noch im Jahre 1836 verbot ein Erlaß des Magistrates von Boston das Tabatrauchen auf der Stadtpromenade (Mall), einem weiten Plage, — eine Beschrantung, die den in Europa gewöhnlichen Begriffen von nordamerikanischer Frenheit allerdings nicht das Bort redet.

Im strengsten waren naturlich bie Gefete, welche die Religion und deren Uebung betrafen. Jeder mußte einer der congregationalistichen Kirchen beytreten; nur dann fonnte er zu Bedienstungen zugelassen werden. Die Diffidenten steuerten fur die Erhaltung der bestehenden Kirche bey. Wie man mit Juden und Quadern umsprang, ift schon oben erwahnt worden.

Gehr mertwurdige Bestimmungen über die Ehe enthielten

Die fogenannten blauen Befege in Ronneftifut.

Bwar hat seither diese Gesesgebung große Milberung erlitten; dennoch erlaubt sich noch heut zu Tage die Gemeindegewalt die schreyendsten Eingriffe in das Privatrecht des Einzelnen. Die personliche Frenheit ist nirgend beschränkter, und so darf man sich nicht wundern, wenn im Jahre 1836 zwen Richter zu Kaunton in Massachletts das Ausgebot zwener Brautleute verzboten, weil sie, nach dem Ermessen dieser Richter, nicht im Stande waren, sich in der ehelichen Pflicht gegenseitig zu ge-

nugen!

In Mitte dieser beangstigenden Restriktionen befindet sich ber Yankee vollkommen wohl, und halt sich für fren in seiner Beise, was denn auch vollkommen richtig ist. Unter solchen Umständen fallen praventive Maßregeln von selbst weg. Daber auch das völlige Absem der bewaffneten Macht, der Polizen und Bensdarmerie, Institute, die in Neu-England mehr, als in den andern Theilen der Union fehlen, ja eigentlich dem Namen nach unbekannt sind. Dadurch werden denn Fremde auch so leicht verleitet, dem Jankee und seiner Berfassung das möglich größte Maß persönlicher Frenheit zuzuschreiben, was durchaus unrichtig ist. Man messe doch einmal die in den europäischen Staaten und in Neu-England erlaubten und verbotenen Handlungen ab, und betrachte das numerische Verhältniß; und alsbald wird man die größere Frenheit auf Seite des Europäers sinden. Und hiervon ist nicht einmal der Südländer, der Virginier, auszusschließen.

Dieser indest steht unfern Begriffen von Frenheit weit naber. Schon seine Seelenstimmung ist der unfrigen verwandter, seine Fähigkeiten sind weniger ausschließend und ben weitem nicht so einseitig, als die des Yankee's; feine Leidenschaften ungestumer, sem Geschmad feiner und der Abwechslung ergebener. 3war ift

heute ber Yankee bas vorherrschende Element in der Union, aber wie groß ist die Zugabe, welche er dem fudlandischen Charakter, man kann mit Recht sagen, französischen Einflussen entlehnen mußte! Die französische Philosophie des achtzehnten Jahrhunderts schur die Theorien Zefferson's, der sie den Gewohnheiten und Ansichten Reu-Englands einimpste. Aus diesen ungleichzartigen Bestandtheilen, allerdings in sehr ungleichem Maße gemischt, entwickelte sich eine lange Kette einander widersprechender Erscheinungen. Daher auch die verschiedenen entgegengesetzen, oftmals sich aushebenden Urtheile über die amerikanischen Zustände. Eine durchlausende Unterscheidung zwischen dem seine Unabhängigkeit erkämpsenden Amerika, in welchem der virginische Appus der vorherrschende war, und der heutigen Union, welche der Yankee dominirt, vermag allein den Schlussel zu diesem scheinbaren Rathsel zu gewähren.«

In feinem XXIX. Schreiben (aus Augusta in Georgien, September 1835) fommt ber Berfaffer nochmals auf Die Lage und Berhaltniffe ber ichwarzen und farbigen Bevolkerung ber

Union gurud.

"Es ift schwer zu bestimmen, beginnt er, wann fur die Reger dieses landes der Tag der Frenheit erscheinen werde. Der Abgrund, welcher bier den Schwarzen von dem Beißen trennt, ist ungeheuer. Die Schwierigkeit, welche sich ihrer Emancipation entgegensest, ist nicht bloß finanzieller Natur, im Gegentheile kann man annehmen, daß ein dem von den Engländern in Bestindien angewandten Systeme nachgebildetes Bersahren, welches etwa anderthalb Milliarden erforderte, die Krafte der Union nicht überstiege. Besonders wenn man bedenkt, daß zu einer nach einem kleineren Maßsabe geregelten und langsamer voranschreitenden Emancipation auch eine geringere Summe hinreichen wurde. Die Hauptschwierigkeit muß also auf einem andern Gebiete gesucht werden.

Die englische Natur ift ihrem Besen nach ausschließend. Der gesellige Körper, so wie er sich aus englischen Elementen entwickelt, zerfällt in zahllose kleine Coterien, deren jede die vorangegangene mit Eisersucht, die nachfolgende mit Berachtung betrachtet. Der Englander bewahrt in seinem Baterlande den Charafter eben dieses Landes, er fühlt sich nur in einer in-

fularifchen Erifteng wohl.

Diefe Erclusivität tritt vor Allem ben feinen Berührungen mit Bolfern fremder Abstammung hervor. Zwischen ihm und ben »Rothhautens oder ben Schwarzen gibt es fein vermittelndes Glied, feinen Berührungspunft, fein Element, woraus gegenfeitiges Bertrauen erwachsen könnte. Die Anglo = Amerikaner

haben diese Schroffheit ihrer Bater nicht nur bewahrt, sondern noch viel weiter getrieben. Fur sie, und hierin gleichen sich der Birginier und der Yantee, bleibt der Schwarze ewig ein Philister, ein Abfommling Cham's. Daher auch in benderlen Staaten, mit und ohne Sclaven, die Emancipation derfelben unmög-lich scheint.

Der Amerikaner, gleichviel welchem Theile der Union er angehört, ob reich, ob arm, vermeidet so viel er vermag jede Berührung mit den Schwarzen. Frey oder Sclave, bleibt dieser, und eben so auch der Farbige stets ein Paria: in Gasthösen wird ihm ein Nachtlager versagt, im Theater, auf den Dampsbooten ein abgeschlossener Plat, fern von den Weißen, zugewiesen; auch vom Handel bleibt er ausgeschlossen, denn weder auf der Börse noch in den Comptoirt der Bantiers hat er Zutritt. Immer und überall gilt er für unrein, und jede Berührung mit ihm für besleckend. Allenthalben zurückgeseht und wie ein Wesen schlechterer Urt behandelt, geschieht es denn auch fast immer, daß er wirklich in gleichem Maße moralisch herabkömmt \*).

In Europa haben Schwarze und Farbige zuweilen eine hohe Stellung eingenommen. In den vereinigten Staaten kann man nicht Ein Bepspiel der Art ausweisen. Die Republik Saiti hat ihre Gesandtschaft in Frankreich; nicht so in Bashington. So erzählt man in New-York, daß ein junger Mann auß Hait, ein naher Berwandter eines der Minister Boper's, der in Frankreich eine gute Erziehung erhalten, eine Reise nach Amerika unternahm, aber in New-York angekommen, in keinem Hotel Aufnahme fand, in den Theatern nicht zugelassen, auf den Dampsbooten auß der Kajute gewiesen wurde, und sich am Ende genöttigt sah, nach Hait zurückzusehren, ohne irgend jemand in New-York auch nur gesprochen zu haben. In Philadelphia lebt mas in Barbiger, der sich ein bedeutendes Bermögen erworben hat, was in dieser Klasse siehe felten ist, und zuweilen Beise zu Tische

<sup>\*)</sup> Die Amerikaner erkennen sehr wohl, daß sie ihre Borurtheile gegen andersfarbige weiter treiben als die Englander. So wohnte der Berkasse weiter treiben als die Englander. So wohnte der Berkasse ber Aufsührung eines von einem Amerikaner gedichteten Schauspiels bey, in welchem der Held, Jonathan Donbitkins, aus Philadelphia, nach seiner Ankunft in London, seinen dortigen Korrespondenten aussucht, und durch eine Reihe von Misverständnissen und Irrungen, statt mit diesem zu speisen, an den Tisch der Domestiken gerath. Mit einem Male kömmt eine schwarze Magd, die sich sofort mit zu Tische seht, ohne daß ber Haushosmeister oder irgend ein anderer der Gesellschaft sich dieß gram werden ließe. Sogleich springt Jonathan, empfindlicher als sie, von seinem Sibe auf, und verläßt in höchster Entrüstung die Gesellschaft.

labt, niemals jedoch es wagt, an ihrer Seite Plat zu nehmen; vielmehr fervirt er felbst ben Tische, und nur benm Dessert setzt er sich zuweilen auf ergangene Einladung zu seinen Gasten. So ereignete es sich im Jahre 1833 im Staate Massachietts, daß ein Farbiger, der seine Frau am Bord eines Dampsbootes in die Damenkajute führen wollte, vom Kapitan zurückgewiesen wurde, und darüber mit dem Kapitan in Prozes gerieth; der Farbige stützte seine Klage auf das Geses), welches dem freyen Farbigen das Bürgerrecht gestatte, und verlangte demnach dieselben Rechte wie die Weißen genießen zu durfen. Er gewann in erster Instanz, aber das Appellationsgericht entschied für den

Kapitan.a

Bir verlaffen bier ben Berfaffer, ber eine Parallele gwifchen bem Sclaven ber Union und bem Proletarier ber europaifchen Staaten giebt, und fich hieben in ein Labnrinth gewagter Sopothefen und noch weniger begrundeter Folgerungen fturgt, in welches wir ihm zu folgen weder Muge noch Beruf fublen. Go Ignge unfer Reifender beobachtet, - und ber Lefer wird fich aus ben gegebenen Muszugen überzeugt haben, daß fein Blid bie Oberflache ber Erscheinung ju burchdringen vermag - fo lange er fich begnugt, Die vielfaltigen ifolirten Erscheinungen zu einem historifchen und innerlich gefchloffenen Bangen gu vereinigen, konnen wir ihm unferen ungetheilten Benfall nicht verfagen. Aber auf dem uferlofen Meere ber philosophischen Spefulation, awar befeelt und durchdrungen von dem tief gefühlten Bedurf. niffe einer positiven Grundlage, aber jedwedes bistorifchen Bobens gebrechend, treibt er unwillfürlich in einer Richtung bin, Die er eben erft verlaffen hat, und weil ihre außerften Confequengen ibn gurudfchrecken, fo wird er bier alebald vag und unflar.

Ein besto positiveres Interesse gewährt ber XXX. Brief, welcher ben wichtigsten Staat ber Union (the Empire - State), Rew - Jorf, naher beleuchtet.

"Bisher, a fchreibt unfer Reifender aus Albany in New-Borf (September 1835), "hielten die benden hauptelemente der nordamerifanischen Bevolferung, der Birginier und der Pantee,

<sup>\*)</sup> In Massachusetts, so wie in den meisten Staaten von Neu-Engeland, erklart das Geset die frepen Schwarzen und Farbigen für Bürger, daher sie auch, als slocke, in der Theorie das Wahlerecht bestien. Dennoch üben sie es faktisch bis jest nicht aus, indem man sie entweder geradezu daran hindert, oder absichtlich in der Liste der Personassteuer (poll tax), welche in den meisten Staaten das Wahlschema bildet, ausläßt. Die Verfassung von Konnektikut schließt sie indes geradezu vom Wahlrecht aus.

sich das Gleichgewicht, und aus diesem Gleichgewichte entsprang das leben der Union. Ein drittes Element, der Westen, tritt gegenwärtig hinzu, vielleicht als Vermittler und Schiederichter zwischen jenen bepden, wenn er anders die eigene Einheit zu bewahren weiß, immerhin eine schwierige Aufgabe, wenn man bescheft, daß er aus Staaten mit und ohne Sclaveren besteht. Vor der hand versieht diesen Dienst der Vermittlung jene Staatengruppe, die gewöhnlich mit dem Namen der Central- und Mittelstaaten bezeichnet wird, und die, in geographischer Bezie-hung, zwischen den beyden Enden des Küstenlandes der Union die Mitte halt; das eigentliche Mittelsted und Centrum der Union ist jedoch der Staat New-Yort, nicht nur unter den Centralstaaten, sondern in der gesammten Union bey weitem der wichtiaste.

Ber vermitteln will, muß nothwendig gemiffe, benden gegenüberftebenden Theilen eigenthumliche Bestandtheile in fich Der Staat Mein : Dorf muß es demnach verfteben . bas Grofartige des Gudlanders mit dem den nordlichen Staaten eigenen Detailgeifte zu vereinigen. Er muß, um auch nur einiger= maßen die Ginheit in dem riefenhaften Staatenforper der Union ju reprafentiren, mehr als jeder andere das Gefühl der Einheit, und zwar in einem febr boben Grade befigen; um Umerifa auch nur febr unvolltommen gu centralifiren, gebort ein ungeheures Genie ber Centralisation. Und in der That, ein großartiger Unftrich, ein Geift der Einheit und der Centralifirung, wie er nirgend anders vorfommt, ift dem Staate . New - Dorf nicht abgufprechen. Die öffentliche Meinung erfannte Dief auch, und feither tragt New-Dorf ben Namen Des Sauptstaates, »Empirostate.« Obgleich in unmittelbarer Berührung mit den feche Staaten Meu : Englands, beren bren fein Bebiet begrangen, und viele ihrer Gobne dabin entfandt haben, fo wußte Rem = Dort bennoch den dem Mantee in fo bohem Dage eigenen Beift der Sonderung und Berfpaltung ju verbannen, oder beffer durch eine verhaltnigmäßige Entwicklung ber Centralifirung im Ochach ju balten.

Die Opposition, welche in bem legislativen Korper bieses Staates sich in der Minoritat befindet, sucht die öffentliche Meinung gegen dies Centralistrungswesen zu gewinnen. Und in der That lagt sich nicht laugnen, daß die Organisation dieses Staates und die seit einigen Jahren unter van Buren's Einwirfung eingeführten und durch die Gewobnheit zu einer gewissen Bestigung gelangten administrativen Neuerungen den Freunden der individuellen Freyheit zu gerechter Besorgnis Anlas geben. In-

beg gerade auf diesem Bege gelangte new Dorf gu feiner Bebeutung, nur fo vermag es fich in berfelben gu erhalten.

Diesen Geist der Centralistrung findet man auch in der Einrichtung der Bolfsschulen und sonstigen öffentlichen Bildungsanstalten dieses Staates. Während in den Staaten Neu-Englands die Einfunfte des Schulsonds, den die meisten Glieder der Union besigen, unter die Gemeinden vertheilt werden, welche sodann nach ihrem Belieben, ohne alle Beaufsichtigung durch den Staat, darüber verfügen, geht der Staat New-Porf hierin anders, und zwar gebieterischer, zu Werke: er verpflichtet die Gemeinden, eine dem Beytrage des Staates wenigstens gleiche Bensteuer zu liesern, widrigenfalls die der Regierung zurückgehalten wird. Dieses System hat die heilsamsten Resultate herbengeführt.

Im Jahre 1834 befuchten 541,401 Schüler die Primarfchulen des Staates New Dorf, in deffen gefammtem Gebiete die Bahl der Kinder zwischen funf und sechzehn Jahren sich nur auf 543,085 beläuft, so daß also die Bahl der Lernenden verhalt-

nifmagig brenmal größer ift als in Franfreich.

Sammtliche Primarschulen des Staates New-Yorf, und er zählt deren mehr als zehntausend, stehen unter einem, aus den ersten Würdenträgern des Staates zusammengesetten Romitee. Dieses Komitee sorgt für den Unterricht der Schulmeister, empfängt die Berichte derselben über die ihnen anvertrauten Klassen, und wählt die Lehrbücher zum Behuse des Elementarunterrichtes. Hierin befolgen Virginien, Ohio und einige andere Staaten dasselbe System: New-Yorf unterscheidet sich jedoch von ihnen durch seinen Universitätsrath, dessen Glieder, vier und zwanzig an der Zahl, von der Legislatur erwählt werden, und die oberste Leitung über die höheren Schulen, die sogenanneten Ustademien, führen.

Der Staat gablt, außer ben acht und fechzig Afademien, fieben Rollegien, deren vier Fakultaten einigermaßen an die beutschen und englischen Universitaten erinnern. Gines diefer

Rollegien heißt auch die Universität von New = Dorf.

Die lleberwachung der »Akademien« durch die Regierung ist sehr unbedeutend, und beschränkt sich auf eine alljährliche Bisitation durch ein oder mehrere Glieder des Universitätsrathes. Die Zahl der diese Akademien frequentirenden Schüler belief sich im Jahre 1834 auf wenig mehr als 5000, also ben einer Bevölkerung von 2,100,000 Einwohnern auf 21/2 vom Tausend. In Frankreich kommen in den Collèges auf eine Bevölkerung von 33 Millionen 80,000 Zöglinge, also auch 21/2 vom Tausend. Aus dieser Bergleichung läßt sich der Schluß ziehen, daß wenn

in den vereinigten Staaten das Bedurfniß nach dem Elementarunterricht allgemein gefühlt wird, das Begehren nach wiffenschaftlicher Bildung verhaltnißmäßig geringer als ben uns ift, indem die Zahl der Bohlhabenden, welche ihren Kindern die Mittel zu dieser Bildung zu gewähren im Stande sind, in Amerika weit beträchtlicher als in Frankreich ist.

Derfelbe Geist centralisirender Einheit fpricht sich auch in dem allgemeinen Banfreglement aus. Dieß ist feinem Befen nach höchst merkwurdig und von großem praktischen Berthe. Kein anderer Staat der Union hat etwas Aehnliches aufzuweisen.

Diefes Realement, welches unter bem Ramen bes Safety Fund Act oder der Gicherheitsfonds - Ufte befannt ift, begrunbet einen Kond, aus welchen ben Banfen, Die nicht im Stande find, ihre Berbindlichfeiten zu erfüllen, Borfchuffe geleiftet wer-Bu diefem Bebufe gibt jede Bant im Staate am 1. Janner eines jeden Jahres 1/2 Prozent von ihrem Ravitale in eine Gregialfaffe ab, bis fich die Summe Diefer Gingablungen auf dren vom hundert diefes Kapitale belauft. In gleicher Beife wird ber Safety Fund auf feinen naturlichen Stand gurudgeführt. Die Banken und die Gicherheitskaffen fteben unter Aufficht dreper Rommiffare, beren einer vom Gouverneur, die benden andern von den Banfen ernannt werden. Diefe Rommiffare ftellen menigstens dreymal im Jahre Bisitationen an, um Die Operationen der Banten zu prufen, und die genaue Erfullung ihrer Frenbriefe ju überwachen. Jeden Augenblick muffen fie bereit fenn, der Mufforderung dreper Banten gemaß, jede andere Bant einer ftrengen Untersuchung zu unterziehen, und im Ralle einer Berlegung ihrer Charter fie durch das Kanglengericht - Court of Chancery - fchließen zu laffen.

Dies Gefes enthalt verschiedene Klaufeln, welche den Kommissaren ihr Umt erleichtern, und sie vor Betrug möglichst sicher stellen; so haben sie die Befugniß, sich alle Bucher vorlegen zu lassen, und die Bankbeamten eidlich zu vernehmen. Die Sicher- heitskaffe bestreitet ihren Jahrgehalt von 2000 Dollars. Die Direktoren und Beamten einer Bank, welche sich Berfalschung oder anderen Betrug zu Schulden kommen lassen, in der Ubsicht, die Kommissare zu hintergeben, werden mit drep bis zehn Jahren

Befangnifftrafe belegt.

Die Sahl der Banken im Staate New - York beträgt sieben und achtzig, aber nur sieben und siebzig sind den Bestimmungen der Sakety-Fund - Akte unterworfen, die übrigen haben bereitb vor dem 2. April 1829, dem Datum der Akte, bestanden. Aber diese werden in zehn Jahren ihre Freybriefe erneuern muffen, und dann gleichfalls verhalten werden, der Sakety-Fund - Akte

benzutreten. Das Gefammtkapital der sieben und achtzig Banken des Staates beträgt 168 Millionen Franken, der Aktivstand
der Sicherheitskasse gegenwärtig ungefähr dren Millionen. Der
jährliche Betrag der Darlehen und Eskompten durfte sich auf 1500
Millionen Franken belaufen, wovon 940 Millionen allein auf
die Stadt New-York kamen, also gerade das Doppelte der ge-

genwartigen Operationen der Banque de France.

Doch mehr als diese Institute hat die Energie, womit Newyork an die Kanalisirung seines Gebietes schritt, diesem Staate
ben Borrang vor den übrigen Staaten der Union gesichert. Alle Quellen des Staates wurden diesem Zwecke gewidmet, alle Kräfte seiner Bürger strebten durch acht Jahre in dieset Einen Richtung unaushaltsam vorwarts. Weder die sinsteren Prophezepungen anderer Staaten, noch der Widerspruch, welcher sich von sehr achtbarer Seite gegen das riesenhaste Unternehmen erhoben, vermochten die Uffurance des jungen Staates zu kören. Der schönste Erfolg krönte seine Ausdauer. Im Jahre 1817 begonnen, war der große Kanal im I. 1825 glücklich zu Ende geführt.

Gegenwartig besitht diefer Staat eine Menge von Kanalen, zusammen von einer Lange von 247 Stunden, deren Serstellung funf und sechzig Millionen gefostet hat. Sie wurden fammt-lich auf Kosten des Staates ausgeführt, der sich den größten

Theil der Fonds durch Unleihen verschaffte.

Die Centrallinie diefer Arbeiten bildet ber Ranal Erie, in welchen alle übrigen Geitenfanale munden, und der ben Staat in feiner größten Muedehnung burchschneidet. Bon Albany und Eron am Sudfon, wo diefer fchiffbar wird, beginnt er, und lauft ju Buffalo in ben Gee Erie aus. Er ift im Gangen von einfacher Urbeit, nicht febr breit und eben fo wenig tief. Benn er alfo ale Runftwerf feinen befondern Berth bat, fo ift er als fommerzielle Uder unschatbar. Wer nur unfere Ranale fennt, mit fchweren, maffiven Barfen, welche ein am Ufer langfam hinschleichender Mensch mit Mube vorwarts fchleppt, fann fich feinen Begriff machen von dem bunten Treiben auf Diefem 146 Stunden langen Kanal. Eine Flotte ber eleganteften Nachen fcwimmt luftig einher, von fraftigen Gefpannen gezogen. den Augenblick freugen fich die Boote, und unaufhörlich halt der Ruf der Schiffer die Bachter der Schleufen in Uthem, in jedem Moment wechfelt die Ocene, bald gleiten die Barfen auf hoben Bafferdammen über Aluffe und Teiche hinweg, bald durchfchwimmt man anmuthige Dorfer, fleine' Stabte, außen rein und wohlthatigen Unblide, mit ftattlichen Gaulengangen gefchmudt, im Innern fleine Pallafte. Go bat Diefe Ranalreife ihre eigenen Reize, ja fie wurde fast einen romantifchen Unftrich erhalten,

wenn die Qual jener Nachte nicht ware, zugebracht in einer engen Stube, wo oft funfzig und mehr Paffagiere eingepfercht find in achtzehn Boll breiten Betten, die, in dren Stockwerfe über einander aufgebaut, den Raum des faum feche Fuß hohen Gemaches fullen.

Gegenwartig beträgt der Waarentransport auf dem Ranal Erie 430,000 Tonnen, 307,000 auf dem Ranal Champlain. Der Tarif ist fehr mäßig, und dennoch trägt der Boll acht Millionen, während er in Frankreich auf allen Ranalen und Pluffen

nicht mehr als 3,726,000 France ausmacht.

Im Jahre 1817 zählte der Staat New- York auf einem Gebiete, das ungefähr dem vierten Theile von Frankreich gleischen mag, 1,250,000 Einwohner. Während in Europa die berühmtesten Publicisten in gelehrten Streitschriften untersuchten, ob und in wiesern eine Regierung sich öffentlicher Arbeiten ansehmen durfe, löste New- York mit den schwachen Kräften seiner Population dies Problem, und hat sich daben sehr wohl befunden. Bereits ist von den Einkunften des Kanals die Hälste der Schuld gedeckt, und noch bessere Resultate lassen sich gewärtigen. Dazu kömmt der allgemeine Impuls, welchen New- York den übrigen Staaten gab. Pensplvanien, Ohio, Maryland, Virginien und Indiana weteisern, von New- York's Benspiel angefacht, unter einander, ihre Gebiete mit Strafen und Kanalen zu durchsschweiden.

Auch in die Eisenbahnunternehmungen bewahrt sich die Regierung von New Dorf ihr Interventionsrecht; gewöhnlich das durch, indem sie sich ben Ertheilung von Freydriesen an Eisenbahnsompagnien das Recht der Erpropriation nach zehnjähriger Nugniesung durch dieselben vorbehält. Die Bedingungen entshält der Freydrief selbst, und sind diese in der Regel fehr liberal.

Dergestalt hat der Staat New- Pork, der ihm eigenthumlischen gebieterischen und direkt herrschenden Stimmung gemäß, den öffentlichen Unterricht, die Banken und die öffentlichen Kommunifationsmittel in seine Sand genommen. Ueberall tritt er centralisirend auf, am unbedingtesten in der Leitung der öffentlichen Arbeiten. In den Schulen, noch mehr in den Banken, bleibt ihm noch vieles zu thun übrig, um zu völliger Einheit zu gelangen; er geht langsamen, aber sichern Schrittes voran. Er wird sein Ziel nicht versehlen, denn wenn auch in die Gesetzebung jener Geist der Tentralisirung noch nicht völlig eingedrungen, so hat er sich doch schon lange der Gewohnheit und der administrativen Gebräuche bemächtigt, und in sofern eine Praxis aufgestellt, die früher oder später die Theorie in ihre Bahnen ziehen wird.

Die Benfpiele bes Staates New-York fommen auch feinen Nachbarn zu Gute. Mehr oder weniger ziehen auch sie de Schulen, Banken und öffentlichen Arbeiten in den Bereich der Regierungs- Attribute. Sie sehen aus den Resultaten, die New-York erzielte, daß Privatspefulationen und individueller Unternehmungsgeist unter diesem Einschreiten der Regierung keineswegs leiden, ja im Gegentheile, daß sie hiedurch eher gefördert als gehemmt werden. Ungeachtet der Sasety Fund Akte ist der Andrang zu Errichtung von Banken, und das Berlangen nach der hiezu nöttigen Autorisation durch die Staatsregierung nirgend größer. Eben so vermehren sich fortwährend, troß der beschränkenden Aussicht des Staats, die Lehranstalten, und nirgend sind mehr Eisenbahnprojekte in der Ausführung begriffen, oder dieser nahe gerüft. «

Wenn uns Gr. Chevalier in dem eben besprochenen Schreiben die Glanzpunkte amerikanischer Gewerbsthätigkeit und die toohlthatige Einwirkung der, wie uns scheint, von ihm etwas überschäßten Centralistrung und vermehrten direkten Einschreitung durch die Staatsregierung, wie sich diese im Staate New 2 york, allerdings im Widerspruche mit dem amerikanischen Principe des Self-Government, kund gibt, in einer Reihe von Benspielen vor Augen führt, so bleibt er doch deshalb für die Schattenseite

nicht blind.

Der XXX. Brief (Baltimore, September 1835) mit ber Ueberschrift: Revolutionare Symptome, enthalt hierüber febr ju

bebergigende Muffchluffe.

"Bor zwen Jahren begann Gr. Clan eine feiner Reden im Genate des Rongreffes mit Diefen feither Dieffeits des Oceans beruhmt gewordenen Borten: Bir befinden uns in Mitten einer Revolution. « Es war bieß in jener Epoche, wo der Prafident Jadfon, durch einen 2ft der Willfur, der in den Unnalen der Union feines Gleichen nicht bat, und trot ber Beigerung feiner Unbanger und Freunde die Banffrage mittelft eines Machtftreiches gewaltfam lofte. Bie viele haben feither jene Borte wieberholt! 216 nun Mord und Plunderung in den Sclavenstaaten fowohl ale in jenen, wo die Sclaveren nicht anerfannt ift, immer mehr überhand nahmen, als Bofton, vorzugeweife die Sauptftadt des Republifanismus, als Baltimore vor allem Die Schauplate blutiger Muftritte murben, und lettere badurch den Bennamen der Mob Town (Meutererstadt) erhielt, wiederholten die friedlichen Burger fich oftmals bas inhaltofchwere Bort: Bir find in Mitten einer Revolution \*).

<sup>\*)</sup> Und wie oft murde feither die Rube in den großen Seeftabten der Union gestort! Auch Rem : Dort ift hinter Bofton und Baltimore

Bur Chre bes englifchen Blutes fen es gefagt, bag nirgend Uchtung vor bem Gefete tiefere Burgel gefchlagen haben; und auch in diesem Punfte, wie in manchen andern, find die Unglo-Umerifaner potengirte Englander. Es gibt Bolfer, Die bas Gefes nur in lebendiger Form, Die es nur fo lange begreifen, als fie es in einem Menfchen personificirt, nur fo lange achten, als fie es von ibm gebandhabt feben. Ben folden bangt das Befchick des Staates weit weniger von dem Gehalt der Befebe, als Den Gigenschaften bes Mannes ab, der ju ihrer Musubung berufen ift. Der Englander ift nach einem durchaus verschiedenen Enpus geformt. Dem Bortlaute ju gehorchen, ift ihm angeboren, aber nur ungerne beugt er fich vor einem Menfchen. Er bedarf beffen auch nicht . um gur Beobachtung bes Befehes angehalten zu werden. Gein eigener Inftinft fuhrt ihn dazu hin. Mit andern Borten, das Princip des Self-Government liegt im englischen Blute, baber auch bas Gebeiben ber nordamerifaniichen Staaten , wo bem englischen Maturell eine frenere Entwidlung gestattet war, als auf dem beimatlichen Boden.

Aber ungludlicher Beise scheint diese Achtung vor dem Gesete allmalich in dem Amerikaner verschwinden zu wollen. Diesses Bolk, so praktisch in jeder andern Beziehung, hat es darin versehen, daß es dem Principe der Bolkssouveranitat eine unbeschränkte und rücksichtelose Ausbehnung gab. Auf diesem Bege, und in dieser Blindheit befangen, gelangte man dahin, jedwedes Princip der Gerechtigkeit als solche zu läugnen, und sie durch den jedesmaligen Billensausdruck des Bolkes zu verdrangen.

in diefer Begiebung nicht gurudgeblieben. Dan erinnere fich j. B. der Plunderungescenen, welche im Februar d. 3. (1837) Dafelbit Statt fanden. Der Dobel mar bren Tage lang herr und Deifter Diefer reichen Stadt, und befanftigte fich erft, ale er mehrere Baarenniederlagen, unter andern auch die toftbaren Magazine Des orn. Sart feiner Buth geopfert hatte. Es ift mertwurdig, mit melder Gleichgultigfeit Das ameritanifche Dublitum auch Diefe Reuigkeit aufnahm. Raum daß die Sache im Rongresse gur Sprache kam. Ueber der Sclavenfrage, die immer wiederkehrt, gleich Banko's blutigem Gespenste, — über den auf Teras gerichteten Bergrößerungeplanen vergaß Die öffentliche Meinung ale: bald ben frenlich ichnell beichmornen, aber eben fo leicht, und vielleicht mit gesteigerter Buth wiederfehrenden Sturm ju Rem-Port; und felbft die Organe der verschiedenen Partenen machten davon fein großes Aufheben. Was frommt es aud, fich bier auf eine » bem englischen Blute inwohnende Achtung vor dem Gefebe « su berufen, mo die erften Begriffe von Recht und Unrecht erfcuts tert und von Generation gu Generation gefdmacht, nur gu bald, wie dieß die Erfahrung des Tages lehrt, dem Machtgebote Des Gigennubes und bem Eraffen Rechte Des Startern weichen merden.

Alfo unbeschränkte herrschaft und Infallibilität des Bolkes in jedem Augenblicke und in jedweder Angelegenheit, und — als nothwendige Folge dieser Annahme — schrenende Eprannen einer sich fälschlich für das Bolk ausgebenden, turbulenten Minorität.

Die Ginfdreitung Diefer fogenannten Bolfejuftig, Die einige wuthende Proletarier , unter bem Titel ber legitimen Abfunft vom Tea Party \*) ab irato ausuben, ift eine große Ralamitat in einem Cande, welches feine andere Garantie fur Aufrechthaltung ber Ordnung befitt, als die der frenwilligen Uchtung vor dem Befehe, und beffen Gefengeber, von ber (allerdings febr willfurlichen) Supposition Diefes Gehorfames ausgehend, auf feine Mittel gegen die Unordnung bedacht waren. Ueberdieß find die Ufte Diefer Bolfejuftig in der Regel Die furchtbarfte Ungerechtigfeit. Die meiften jener ungludlichen Opfer, welche in den fublichen Staaten als Abolitionistes bezeichnet, ein Opfer der Bolfewuth, unter ben graufamften Martern bingefchlachtet, wurden, angeblich weil fie die Sclaven gegen ihre Berren aufwiegeln wollten, batten fein anderes Berbrechen begangen, ale das, ihren 216= fcheu vor der Sclaveren nicht binlanglich verborgen gu haben. Ja felbft die angeblichen Berfchworungen, welche die fummarifche Berurtheilung und Sinrichtung fo vieler Schwarzen und Beifen rechtfertigen follten, find nichts weniger als erwiefen. ift gewiß, daß bieber nicht Ein flichhaltiger Beweis vorgebracht wurde. Um fcheuslichften wuthete biefe fogenannte Bolfsjuftig . wahrend der im vorigen Monate ju Baltimore Statt gefundenen Plunderungsfcenen, Die vier Tage mabrten. Die Emeute, bieß es, folle jene Ochurten bestrafen, welche in ber Marnland'ichen Banffache verwickelt, das Bertrauen ber Urmee gemigbraucht Der Rall war folgender. Der Banferott Diefer Banf war in der That ein fingirter, und noch Sage guvor hatte fie, um die Erfparniffe ber Sandwerfer fich anzueignen, fur große oder fleine Depositen, bobe Intereffen geboten. Diefe Gache war in Baltimore ruchbar geworden, aber eben fo befannt war es, daß ein gewiffer Evan Poultnen fur feine Derfon die gefammte Bant ausmachte, und baber allein gur Berantwortlichfeit gezogen werden fonnte, Richts bestoweniger wandte fich diefe fogenannte Bolfdjuftig junachft an die von dem Tribunal in Diefer Banterottfache ernannten Onndici, und erft am dritten Sage fiel es den Meuterern ben, dem einzigen mabren Berbrecher ihren

<sup>\*)</sup> Mit diesem Namen werden jene Manner bezeichnet, welche zu Boston die in ihren hasen verschifften Theesadungen, Angesiches des englischen Gouverneure und der englischen Bestung, am hels len Mittage in die See warfen. Dieß geschah im Jahre 1773, und ist der erste Akt der amerikanlichen Nevolution zu betrachten.

Besuch abzustatten. Poultney verlor jedoch die Fassung nicht, sondern bekannte unter den übertriebensten Aeuserungen der Reue, indem er sich nach Art der Puritaner in die Brust schlug, und sich als argen Sunder anklagte, seine Schuld. Dieser Theaterscoup versehlte nicht seine Wirkung auf den roben Pobel, der sofort, von der Reue des Sunders gerührt, nun selbst die Einzgange seines Hauses und die breiten Marmortreppen desselben, die er benm Eindringen beschmutt hatte, mit großer Dienstsertigkeit reinigte, und sodann in aller Ruhe abzog, um das haus des Maire zu plundern, weil er Tags zuvor, in einem Aft gerechter Selbstvertheidigung, auf die Meuterer von einer in Gile zusammgeraffter handvoll Milizen hatte Feuer geben lassen.

Diefe Rubeftorungen find um fo furchtbarer, als fie ben Charafter der Allgemeinheit tragen, und ben jeder Gelegenheit Statt finden, ohne daß man ihre unbeilevolle Bedeutung im gangen Dage zu wurdigen weiß. Raum daß fich bie und ba eine vereinzelte Stimme gegen fie erhebt; dagegen fehlt es nicht an Ein Sauptfehler der Demofratie ift überhaupt Bertheidigern. Die Bergeflichfeit, der Bergangenheit gegenüber, und Rurgfich= tigfeit gegenüber ber Bufunft. Gine abnliche Emeute, Die in Franfreich alles in Schrecken verfette und alle Beschäfte in Stodung brachte, hindert hier niemand, auf die Borfe ju geben und feinen Befchaftigungen obzuliegen, ale ob nichte Unferordent= liches vorgefallen ware. Um andern Morgen fragt man fich gelegentlich nach den Menigfeiten des verfloffenen Tages. » Sier, beift es, ift ein Ochwarger gebenft, bort einige Beife burchgeprügelt, in Philadelphia find gebn Saufer niedergebrannt, in Utifa, in Bufalo farbige Leute mit Stockfchlagen getobtet worben. a Dann geht jeder zu feinen Gefchaften über, und fragt mit derfelben Rube nach den Preifen der Bolle, des Raffees und Sabafs. Die Gefchafte des Tages gewahren ihm nicht die Beit, auf die Renigfeiten des Morgens gurud gu fommen. Es ift Schauderhaft, wie wenig Unflang bier die Borte Recht und Berechtigfeit finden, wenn ein gefranfter Burger gu ihnen feine Buflucht nimmt. Fast mochte man glauben - und in der That ift Dief der Rall - daß an die Stelle der Berrichaft des Rechts und der Gefebe, Die Berrichaft des » Expediency, « b. b. der augenblidlichen Konvenien; getreten fen. Bon den in den Jahren 1776 und 1789 aufgestellten und in die Berfaffungen aufgenom= menen Rechtsgrundfagen, weiß diefe mit jedem Augenblide wech= felnde Rechtsübung nichts.

Go wurden gu Bickoburg funf Menfchen, und zwar Beiße, mit Berlehung aller rechtlicher Formen, gehenft, weil fie Spieler waren. Spieler aber, fagten die Honoratioren von Bickoburg, welche sich diese willfürlichen hinrichtungen sehr angelegen seyn ließen, sind eine arge Geißel, und man kann sich ihrer nicht schleunig genug entledigen. Zwar eriftirt ein Geset, welches jedem frezen Bürger das Jurygericht verdürgt, indes wozu diese bem frezen Bürger das Jurygericht verdürgt, indes wozu diese ber lieber schlift schnell vollbracht, was Wortheil und Ruben erfordern. Also Expediency und wiederum Expediency! — In Wirginien wurden Reisende aus den nördlichen Staaten, wegen ihrer in der Diligence geführten Reden, ohne allen rechtlichen Grund, vor das sogenannte Wachsamsteits-Comitee geschleppt, und sofort geprügelt, getheert und gesiedert, eine Strafe, in welcher sich die amerikanische Volkspulziz besonders gefällt. Undere griff man, auf den bloßen Verdacht hin, daß sie Abolitionissten \*) wären, und henkte sie ohne alle gerichtliche Prozedur,

<sup>\*)</sup> Der Berdacht, fur einen Abolitioniften gu gelten, ift in ben fubliden Ctaaten bodft gefahrbringend. Bon bem Grade der dort herrichenden Erbitterung gegen die Sclavenemancipatoren zeugt die Scene, melde in der Gigung des Saufes ber Reprafentanten am 6. Februar 1837 Statt fand. Dr. Quincy Abams, ber Reprafen-tant von Maffachusetts, ein elfriger Beforderer der Emancipation, legte eine Petition von 32 Personen vor, welche fich selbst in ihren Unterfdriften ale Sclaven qualificirten. Cogleich erhob fich ein or. Lewis und bemertte, daß es in der Gewalt des Saufes ftebe, Diefen Berfuch, eine Detition Der Sclaven einzubringen, gu beftrafen; Undere verlangten, daß Gr. Abams ohne Beiteres aus der Bersammlung ausgestoßen werde; endlich machte Dr. Thongsson, aus Sudkarolina, den Antrag, daß Dr. Adams wegen Berslehung der Privilegien des Haufes angeklagt und vor die Schran-Pen desfelben gestellt merde. Obgleich nun ein anderes Mitglied Des Saufes Die Unzeige machte, bag Die Petition nichts fen, als ein von Sclaveneigenthumern veranlafter ichlechter Schers, ben meldem man brn. Ubams fdmablider Beife als unmiffendes Bertzeug habe benuten wollen, fo glaubte man doch darin teine Enticuldigung fur Diefen letteren finden gu durfen , vielmehr veranlaften die Mitglieder des Saufes aus den fudliden Staaten eine lebhafte Debatte über Die Gache, welche durch mehrere Gigungen fortgeführt murde, und erft in der Gigung vom 11. Februar gelang et, Die Aufregung durch den mit 162 Stimmen gegen 18 gefaßten Beschluß, zu beschwichtigen, daß Sclaven das dem Bolke der vereinigten Staaten durch die Berfassung gesicherte Petitions= recht nicht befiten. Dan fieht aus der großen Dajoritat, mit welcher Diefer Befdluß durchging, wie bereit die Reprafentanten ber nordlichen Staaten fich zeigen, den Die Sclavenstaaten vertres tenden Mitgliedern des Rongreffes nachzugeben. Daß ohne eine völlige Umgestaltung der Unioneverhaltniffe an eine Emancipation der Sclaven nicht gedacht werden tonne, ift gu evident, und die Befahr jedweder Debatte über Diefen Gegenstand Angefichts von Millionen Regern , benen überdieß das verbefferte Loos ihrer Brus der in den brittifchen Rolonien Bestindiens auf die Lange faum

ale Emiffare ber Revolution. Und dieß gefchieht in Staaten, beren Berfaffungen ben Burgern gegenfeitig ben Schut ber Befebe verburgen. Barum nimmt fich nun feine Regierung ihrer auf fremdem Bebiete gefranften Burger an? weil fie bas gute Einvernehmen mit diefem Staate nicht truben will. Alfo wieder Expediency! Die Pflanger eines Rirchfprengels in Louisiana treten jufammen und erflaren einen der reichften Raufheren aus Dem - Dort in Acht und Aberacht, indem fie einen Dreis auf feinen Ropf fegen, und New - Dort fchweigt bagu. Barum? weil der Sandel mit dem Guden fur New = Dorf die Sauptquelle des Boblftandes ift! Reu = England , die Biege ber amerifanischen Rrenbeit, gegrundet von jenen Martyrern der Frenheit in Bort und Glauben, beuget fich nun vor der Cenfur eines Doftmeifters! Go weit ift es in Umerifa gefommen, bag, in ber Politif, fein Recht mehr gilt, als jenes ber Billfur und ber Leidenschaften, und daß die Befege nur dann in Rraft treten, wenn fie die Intereffen des Mugenblide nicht gefahrden. Fuhlt fich ein Staat durch ein Bollgefes beeintrachtigt, fo erflart er es fur null und nichtig, ruft feine Milig gufammen, fauft Munition, und wirft dem Rongreß den Rehdehandschuh bin. Ein anderer Staat (Obio) ift mit der ibm angewiesenen Grange ungufrieden; ohne weiters erflatt er dem Machbarftaate (Michigan) den Rrieg, und erweitert Die Grangen mit gewaffneter Fauft. In Daffachufetts ge-

wird verborgen bleiben tonnen, ju groß, als bag nicht Gintracht ber Unionsglieder in Diefem Duntte por Allem Roth thate. Indef erneuen fich folche Ocenen im Rongreffe Doch immer baufiger, und es fann nicht fehlen , daß fruh oder fpat der Sturm losbreche. Es mag fenn, mas baufig, und mohl mit einigem Grunde behaup: tet murde, daß es fic ben diefen oft wiedertebrenden Streitige feiten über Die Sclavenverhaltniffe meniger um Abolition und Richtabolition, ale darum handle, ob den Burgern aus den nor b. lichen Staaten das Recht guftebe, fich in die inneren Ungelegenbeiten der fudlichen ju mifchen. Go mag es mohl auch den philantbropifden Berfechtern ber Sclavenemancipation nicht immer gang Ernft mit ihren Borfchlagen fenn, und gewiß ift, baf diefe oratorifde Scharmusel, auch menn fie ein augenblidliches Inter: effe erzeugen, immer mit ber Beftatigung bes Gabes endigen, bag noch lange nicht an Aufhebung ber Sclaveren in bem fregen Rorde amerita gu benten ift. Dem ungeachtet erfcheinen Detlamationen uber Sclaveren und Emancipation im boditen Grade gefährlich, wenn man bedentt, daß fie fruber oder fpater boch das Ohr jener ungeheuren Sclavenbevolferung erreichen, und daß die, melde man nur durch den furchtbarften geiftigen Drud ben der allgemeinen Preg: und Redefrepheit dem Gifte Der Unitedung gu entgieben fucht, find fie erft jum Bemußtfenn ihrer phyfifden Starte gelangt, bann Diefelben Argumente gegen ihre Unterbruder gebraus den merden.

rathen bie puritanischen Giferer über den Unblid eines fatholischen Rrauenflofters, in welchem junge Dabchen obne Rudficht auf Die Religion erzogen werden, in Buth, plundern und brennen es im Ungefichte einer Bevolferung von fiebengia Saufend Geelen nieder, und feine Sand erhebt fich, um bas Reuer ju lofchen. feine Jurn findet fich, um die Berbrecher ju verurtheilen! -Bas aber, wie gefagt, wo moglich noch unheilevoller und furcht= barer ericheint, ale Diefe Grauel felbft, ift die Gleichgultigfeit, mit welcher fie aufgenommen werden. Sier, in New = Dorf, war Die Plunderung der Rirchen und Schulen der Schwarzen ein Schaufviel, woran jedermann mit größter Unbefangenheit Theil nahm. Die Raufleute der Stadt famen in mußigen Mugenblicen berben, um fich eine furze Berftreuung ju gemabren. Benn ein Stud Mauer einfturgte, fo ericoll von allen Geiten ein Surrab! Ru Baltimore flatichte die Menge mit den Sanden, wenn ein Saus niedergeriffen wurde, ohne ju miffen, oder fich auch nur Darum zu befummern, wem dasfelbe gebore. Gogar Die Damen ergonten fich an bem Schaufviele, und winften von den Renftern und Balfonen mit ihren Suchern.

Ein noch fcblimmeres Onmptom ift bas fichtliche Erlofchen jenes edlen Burgermuthes, jenes Erbtheils der englifchen Ration. bas nirgend reiner fich zeigte, als unter ihren Abfommlingen in Umerifa gur Beit ber Fremwerdung. Bwar befigt die Ration noch immer einen Konde von Energie, Der beffere Beiten erwarten lagt, aber im Bangen zeigt fich gegenwartig allenthalben eine por bem Machtgebote ber Maffen friechende Schuchternbeit. Bunachit die Preffe, fo rob und ungeschliffen gegenüber den Rongrefigliedern der Begenvarten, aufert fich nur febr fleinlaut ge= gen die Menge. Ueberhaupt ift die Preffe in Umerifa nur fren, in fofern fie weder Raution gu le= gen, noch Stempeltare ju bezahlen bat; in jeder andern Sinficht bangt fie von den Launen einer roben, wetterwendischen und despotischen öffentlichen Meinung ab. Diefe bochfte Gewalt will gefchmei= chelt, ihre augenblicklichen Belufte wollen befriedigt fenn. Ueberall tritt fie als herrifcher Gebieter auf, und dem geringften Berftofe gegen ihr bon plaisir folgt die Strafe auf dem Rufe nach. Dief wiffen auch die Journalisten, und eben fo wohl, daß fich im Rothfalle feine Sand ju ihrem Ochute erheben wurde. Riele es einem folchen etwa ben, einen feiner geinde als Abolitioniften ju bezeichnen, fo mare er eben fo ubel daran, benn er fonnte mit Sicherheit darauf gablen, fein Saus in glammen aufgeben, fich felbit von einigen handfesten Irlandern, Ungefichte des Strafenpobels getheert und gefiedert ju feben, ohne daß die Beborben

auch nur im geringsten dazwischen kamen. Er ist also überaus vorsichtig. Mit Einem Borte, man fann sich darüber nicht taufchen, in den vereinigten Staaten ist der Terrorismus vor der Thure, oder besser er hat bereits begonnen. Muthige und von reiner Baterlandsliebe beseelte Manner sinden in der Presse eine Unterstügung, und, wo die Behörden geneigt waren, diese zu gewähren, gebricht es ihnen an hinlanglicher materieller Macht, um der Unordnung Einhalt zu thun; und nur die wenigsten sehen sich überhaupt über Parteninteresse hinaus. Go bleibt den wohlzesinnten und ruheliebenden Bürgern nichts übrig, als zu Berzeinen zusammen zu treten, und sich, in soferne dieß die Gesehe erlauben, zu bewassneten Milizen zu vereinigen. Dies Bedürfniß wird von Wielen empfunden, aber dennoch wagt sich feiner daran, denn das Schrechtild des Bürgerkrieges balt sie davon zurück.

Ueberhaupt fteht die gegenwartige Generation in den vereinigten Staaten, in den Geschäften geboren und aufgemachfen. und nur von materiellen Intereffen bewegt, der demofratischen Parten, wenn gleich an Ginficht und fommerzieller Rubnbeit überlegen, doch an perfonlichem Muth und Baterlandeliebe ben weitem nach. Gewiß eine traurige Erscheinung! 2018 unlangft Baltimore durch vier Tage der Schauplan der graften Bermuftun= gen war, als die Gicherheit der Stadt umfonft aus den Sanden Des Maire in die des Sheriff's, und von diefem an den Kommanbanten ber Milig übergegangen, als die öffentlichen Gefangniffe erbrochen, der Maire und die Miligen geplundert waren, als die öffentliche Meinung endlich laut nach Ordnung rief, fand fich in Diefer Stadt von bundert Taufend Ginwohnern fein Mann, ber es vermocht oder gewagt hatte, fich an die Spipe der Bewegung au ftellen. Endlich verfammelten fich die angefebenften und ehrenwertheften Burger ju einem Meeting auf der Borfe; aber die Refultate der endlofen Berathungen, in denen Furcht und Unentschloffenheit herrschten, waren eine lange Reihe von Deflamationen über die Bortheile der öffentlichen Rube und eine Menge von »Beschluffen, « die eben nichts beschloffen. Bur Schande Diefer Berfammlung, aber jum Seile der Stadt, erhob fich endlich ein vier und achtzigiabriger Greis, noch einer von ienen, Die Die Frenheit Umerifas begrunden halfen, und dem Diefe Schmach das erloschene Reuer der Jugend wieder gab, um diefe rathlofen Rathichlage mit einem fraftigen: Damn your resolutions (verdammt fenen Gure Befchluffe) ju unterbrechen, und nach einem Degen und brenftig bewaffneten Leuten zu verlangen. General Smith erhielt den Benfall Diefer unentichloffenen Rathgeber, und ftellte alebald die Ordnung ber. Benige Tage barauf wurde er gum Maire gewählt, und feither ift Baltimore rubig. Wenn man bebenkt, daß eine große und blubende Stadt nur durch ben Muth eines Greifes vor der furchtbarften Unarchie gerettet werden konnte, so darf man wohl den Worten Clay's: wir befinden uns in Mitten einer Revolution, « Glauben ichenken.

Clan war fein falicher Prophet. Die Ereigniffe, welche feither Statt gefunden, beweifen, daß eine Rrifis unvermeidlich ift. Die amerifanische Staatsmaschine ift aus ihren Rugen gerathen. 3m Morden bat bereits das allgemeine Bablrecht, bem feine moderirende Gewalt jur Geite fteht, bas Gleichgewicht ge-3m Guden, wo man ein den antifen Berfaffungen entlebntes Staatsgebaude aufführen wollte, manft bereite ber Boben, und drobt die furgfichtigen Stagtofunftler unter den Erummern des halbvollendeten Machwerfs ju begraben. 3m Beften ftrebt die faum aus dem Boden erwachsene Bevolferung nach politischem Uebergewichte im Guden und Morden der Union. Ueberall gerathen die Bande des alten Foderglpaftes in Reibung. Mirgend zeigt fich ein Answeg der Berfohnung und Ginigung fo wi-Derftreitender Intereffen. Die lofung der Union, Dies Bort, das noch vor gehn Jahren fur Sochverrath galt, ift nun ausgefprochen worden, ohne daß den Schuldigen die Blige der öffentlichen Meinung getroffen batten. Seute ift fie ber gewöhnliche Gegenstand des Gefpraches geworden. Und diefe Lofung der Union, wenn fie ju Stande fame, wurde die groffte und ungebeuerfte Revolution nach fich gieben. «

Der Berfaffer geht nun ju einer Darftellung der einzelnen Elemente in dem gefelligen Korper der Union über. Er malt in arofen und geistreichen Bugen, und schließt fo fein Bert auf mur-

Dige Beife.

»Die amerikanische Gesellschaft — schreibt er aus Baltimore (Oktober 1835) — besteht aus anderem Element, als die europäische, und zeigt besonders mit Frankreich verglichen, die wessentlichten Unterschiede. In Frankreich stoßen wir zunächst auf den Schatten einer Aristofratie, theils aus den Trümmern der großen und mächtigen Familien, die den Stürmen der Revolution entgingen, theils aus der Primogenitur des kaiserlichen Abels zusammengesett. Unter ihr breitet sich die zahlreiche Klasse der Bourgeoisse aus. Sie zerfällt in zwen wesentlich verschiedene Abarten, in die aktive Bourgeoisse, die von Handel und Gewerbssteis bed und an den Fortschritten der Industrie den thätigsten Antheil nimmt, und in die müßige Bourgeoisse, die von ihren Kenten seht, und an eine Wermehrung ihrer Kapitalien weder denkt, noch dazu das Geschick besigt. Abvokaten, Aerzte und Ausüber freyer Künste gehören der erstern Klasse an. Die eine

arbeitet, die andere verzehrt; die eine nimmt an Macht und Einfluß zu, die andere sinkt in eben dem Maße, weil sie eben in ihrem materiellen und geistigen Bermögen stationar bleibt. Die eine gehört ihrem Ursprunge nach ausschließend dem dritten Stande an, die andere hegt Pratensionen auf adelige Abkunft oder doch auf adelige Manieren. So sehen wir bende zwar vielfach geschieden, aber doch auch häusig vermischt und in steter Bechselwirkung. Un der Grundlage dieser Pyramide treffen wir den Bauer und Handwerker, der eine ist Grundbesiger, der andere strebt darnach. Also auf der einen Seite der handwerker und Bauer, auf der andern der Proletarier.

Seute herricht in Frankreich die Bourgeoisie, die Mittelklasse. Die Aristofratie ist von der Gewalt ausgeschlossen, oder halt sich in frenwilliger Entfernung. Sandwerfer und kleine Grundbesiger fangen faum an, sich zu regen, und der Proletarier zählt gar

nicht.

In den vereinigten Staaten find die geselligen Berhaltniffe weit weniger fomplizirt. Eigentlich bestehen, mit Ausschließung der Farbigen, nur zwen Klassen: die Bourgevisie \*) und die Demofratie. Bon den benden Interessen, der Arbeit und dem Genusse, welche ben und im Kriege liegen, hat hier nur eines das Burgerrecht erhalten, es ist das der Arbeit.

Die Bourgeoisie besteht aus den Gewerbsleuten, Fabrikauten, den Kaufleuten und Banfiers, Aerzten und Rechtsgelehrten. Die ackerbautreibende Klasse, so wie die Gelehrten, Schriftfteller und Runftler find nicht zahlreich genug, um ihr zugezählt

au werden.

Die Demokratie begreift die Farmers und Mechanics, die kleinen Grundbesißer und Handwerker. Der Bauer ist in der Regel Grundbesißer, im Besten durchgängig, und nur im Guben und Nordwesten gibt es große Grundbesißer. Eigentliche Proletarier sindet man in der weißen Bevolkerung; denn der Fremde, der eben eingewandert und ohne Vermögen ist, dient in den Berkstätten als Geselle, die er auch zu Vermögen gelangt ist.

3wischen diesen benden Klaffen, zwischen der Bourgeoisie und der Demofratie, besteht feine feste Abgranzung, denn die Bersuche einiger Koterien in den Stadten, eine Salonordnung und durch außerliche Abzeichen geschiedene Klaffifikation zu begründen, sind ohne Erfolg geblieben, und wurden bier feine Er-

<sup>\*)</sup> Wir haben hierfür teinen bezeichnenden Ausbruck. Mittelklaffe ift viel zu weit, und für die amerikanischen Juflande, wo es keine bobere Rlaffe gibt, gang unguläßig.

wahnung verdienen, wenn sie nicht gegen ben Migbrauch ber Gleichheit gerichtet waren, und in soferne einen negativen Berth befäßen. Die Bourgeoisse unterscheidet sich von ber Demofratie weder durch Sitten und Lebenbart, noch durch andere Rangvershaltnisse; nur daß in der Kirche die Bourgeoise die vordern Bante einnimmt.

Der politische Einfluß befindet sich gegenwartig ausschließend in ben Sanden der demofratischen Parten. Die Bourgeoisie dagegen darf nicht hoffen, wieder and Ruder zu gelangen, wenigeftens wurde ihre Gerrschaft jedenfalls nur von furzer Dauer senn.

In den fublichen Staaten, wo die Sclaveren besteht, sind diese Berhaltniffe anders gestaltet; die Salfte der Bevolkerung besteht aus Proletariern im vollen Sinne des Wortes, namlich aus Sclaven. Die Sclaveren bedingt auf der Gegenseite großen Grundbesit, und der große Grundbesit führt seinerseits zur Arzestoffente. Dieser große Grundbesit sich bisher in den sublichen Staaten, ungeachtet des Grundsages der gleichen Theilung, erhalten.

Zwischen dem großen Grundbesiger und dem Sclaven hat sich eine Mittelflasse gebildet, die, wie die europäische Bourgeoifie, aus zwen Theilen besteht, dem arbeitenden und dem mußigen. Alfo auf der einen Seite Sandelsleute und Fabrikanten, auf der andern mittlere Grundbesiger, ohne Arbeitssinn und ohne Bil-

bung, von dem Ochweiße ihrer Oclaven lebend.

Das Gefet der gleichen Theilung des Bodens unter Die Erben mußte naturlich die Bahl der eben befprochenen mittleren Grundbefiger febr vermehren, und in der That find fie in den alten Staaten des Gudens, in Birginen, ben Rarolinen, Georgien und auch in Louifiana fehr gablreich. Das Burudbleiben berfelben, mahrend der Rorden die reifendften Kortichritte machte, findet in diefem Umftande feine Erflarung. In den neuen Staaten bes Gubens hingegen fehlt diefe Rlaffe. Dort ift die Buth nach Gewinn nicht geringer als unter ben Danfees. Der Baum= wollbau verfpricht reichlichen Gewinn, und in Mabama und Diffi= fippi fteben die dazu geeigneten ganderenen febr tief im Dreife. Dazu fommt noch ber Binnenhandel, ber Sclaven in Rulle Itefert, und die Leichtigfeit, Rredit zu erhalten. Go geschieht es, daß die Gohne der beguterten Familien in den alten Staaten bes Gudens es nunmehr vorgieben, ihr Stud Landes ju Belde gu machen, und hiemit und mit geliebenen Gummen Bollpflangun= gen im Gudweften ju grunden, von denen fie alle Bortheile und alle Gorgen und Befahren einer industriellen Unternehmung gu gewärtigen haben.

So verschwinden in den vereinigten Staaten die mußigen

Rlaffen. In den Staaten des Bestens find fie bereits verschwunden. handel, Industrie und Spekulationen mit Landeregen befchaftigen Alle, die übrigen treiben frene Gewerbe, oder widmen

fich bent geiftlichen Stande.

Die vereinigten Staaten unterscheiden sich also von den europäischen dadurch, daß sie weder eine Aristofratie, noch eine müßige Mittelflasse, noch endlich (dieß wenigstens im Norden) keine Prosetarier kennen. Indeß muß man ben dieser Beobachtung wohl unterscheiden. Alle Auzeichen scheinen darauf hinzuweisen, daß, wenn sich mit Bestimmtheit behaupten läßt, die Prosetarier und begüterten Müßiggänger verschwänden aus dem gefeligen Körper Amerikas, es andererseits eben so gewiß sen, daß die Zeit der Aristofratie fur Nordamerika erst erscheinen werde.

Diefer werdenden Uriftofratie widmet der Berfaffer fein

XXXIII. Schreiben aus Philadelphia (Oftober 1835).

»Es gibt keinen größeren geselligen Bustand, der auf Dauer Anspruch machen könnte, bevor nicht ein Träger der Gewalt, eine Autorität für ihn gesunden ift. Ein Fall ift jedoch denkbar, in welchem diese Autorität ohne Nachtheil für einige Zeit in den Sintergrund gedrängt werden kann. Wenn große und mächtige Völker, von dem Bedürsnisse nach politischer Gestaltung zu einem geordneten Körper getrieben, von Versuch zu Versuch sich einem geordneten Körper getrieben, von Versuch zu Versuch sich einem geordneten körper getrieben, und zu dem Verworsenen wieder zurücksehren, wenn überdieß die Sicherheit vor Unfällen von aufen her sie über die Rücksichten gegen fremde Völker hinwegsett, so liegt es in der Natur der Dinge, daß sie größerer Frenheit heranreisen, und nur so viel jener Bande bewahren werden, als zur Aufrechthaltung der Gesammtheit ihres Körpers als Volk noth thut.

Aber eine Gesellschaft ohne Regel und Ordnung, ohne politischen Werband ber Glieder unter einander, ift eine Anomalie und vorübergehende Erscheinung. Die einzigen hier anerkannten und bestehenden Bande der Gesellschaft, Religion und öffentliche Meinung, sind nicht im Stande die völlige Formlosigfeit in politischer Beziehung zu ersegen, und werden, follen sie als einigermaßen wirkfamer Hebel auftreten, sogleich straff, bis zum Despotismus, angezogen werden mussen. Um allerwenigsten reichen Religion und öffentliche Meinung aus, wo große Stadte, wie New-York, Philadelphia, Baltimore erstanden sind, deren turbulente Bevolkerung eines mächtigeren Dammes bedarf, als jene moralischen Mittel zu gewähren vermögen, um in den richtigen Gränzen gehalten zu werden.

Jene fich taglich mehrenden und immer weitern Umfang gewinnenden Ausschweifungen, welche gegenwartig die Rube und



Erifteng ber Union gefahrden, beweifen, baf Die Beit Der Ginfenung einer fraftigen Dachtubung nabe ift. Dies Bedurfnif wird allenthalben gefühlt: im Guden, wo die erften Intereffen gefährdet find , und jedermann , da er von den Regierungen feis nen Schut erwarten darf, felbft zu den Baffen greift, um fich, fo aut es geben mag, freug und quer durchzubauen. Wie nabe liegt Diefen Uebelftanden Das Bedurfnig nach einer geregelten Macht. 3m Morden findet man in den Stadten in der Bourgeoifie eine verfeinerte, im Reichthum erwachfene, burch Genuß und europaische Bildung verweichlichte Bevolferung, Die an bem Self-Government, Das in gewiffer Beziehung mit Rauftrecht gleich bedeutend ift, fein Gefallen mehr bat; in der Demofratie Elemente ffeigender Ungrchie und turbulenter Beweglichfeit . Die eben nur die Gewalt zu bannen vermag. Diefe benden Rlaffen im Morden, fo durchaus geschieden an Intereffe und Gefinnung. werden nicht lange mehr neben einander besteben fonnen, obne Die Dazwischenkunft einer gewaltigen Machtubung.

Aber Diefe Gewalt erheischt immer und allenthalben als Grundlagen, ohne welche sie nicht gedeihen kann, Einheit oder Centralisation und hierarchische Unterordnung. In wie ferne bereits Unklange einer centralistrenden Staatbregierung in einigen Staaten, besonders in New-York, fuhlbar werden, ift schon

früher befprochen worden.

Go eigentlich durchweg bat der Umerifaner bas Princip der Mutoritat mohl nie gelaugnet, benn indem er bem Principe ber Bolfssouveranitat, von den ersten Ginwanderern frenlich mehr als bloffe Megation Der europaischen Staatsgewalt verstanden. bulbigte, erfannte er bennoch ein Oberes über fich an. bas Princip der Gleichheit in immer weiterer Musbehnung alle Berhaltniffe burchdrang, und der Demofratie vorwaltenden Einfluß ficherte, bemachtigte fich Diefe ber neuen Macht gur ausfcbließenden Forderung der eigenen, gut oder übel verftandenen Intereffen, und wußte, indem fie ihren Leidenschaften, wie noch jede demofratische Parten, Die Bugel fchiegen ließ, Die Summe der Machtfulle, ja eigentliche Diftatur in ihren Sanden ju vereinigen. Obgleich nur rudweife und nach langern ober furgern Paufen, aber immer im entscheidenden Moment auftretend, um alebald fich wieder einzuschlafern, bat Diefe Diftatur eine wichtige und inhalteschwere Bahrheit bethätigt: daß in den vereinigten Staaten, in Diefem Baterlande der modernen Frenbeit und bes Self-Government im weiteften Umfange, aus ben Tiefen der Bolfsleidenschaften, mit jedem Augenblice, und fo oft diefe angeregt wurden, eine fchrankenlose, in den Mantel der Legalitat gehüllte Macht hervortauchen fonnen, fur die fein

Damm und fein hemmniß fraftig genug fenen.

Die Staaten von Neu-England, der Inbegriff und Ausbruck der Zerstückelung und des Individualismus, find diesen Einwirkungen am wenigsten ausgesett; und auch die des alten Sudens, obgleich der Centralisirung mehr geneigt, sind viel zu furchtsam, um hierin den ersten Schritt zu wagen. Um fraftigesten traten auf diesem Bege die Centralstaaten auf, und an ihrer Spige New-York. Der Westen, und besonders der Nordwesten,

fcheinen geneigt, ihrem Benfpiele gu folgen.

Diefe centralifirende, fich bisher immer nur ifolirt geigende und alsbald nach vollbrachtem Ochlage verschwindende Dachtübung, außert fich in zwenfacher, in negativer und positiver Regativ, indem fie der perfonlichen und folleftiven 3u-Dividualitat engere, zuweilen febr enge Grangen wies. Go j. B. indem fie die Privilegien der anonnmen Gefellichaften fcmalerte, und die Banf : und Gifenbahn : Kompagnien mit einer an Allgewalt grangenden Billfur fast gang in ihren Bereich jog, die Banbelofrenheiten einschranfte, und fich über die Ausfuhrartifel ein vergrößertes Dag von Beauffichtigung gufchrieb. Pofitiv, durch Direfte Gingriffe in die Bertrage gwischen Privatpersonen oder Privatforperichaften, auf die mannigfaltigfte Beife. Geit eini= gen Jahren tritt Diefe centralifirende Gewalt befonders energifch auf, indem fie (in Dew - Dorf) die Schulen, die Banten und öffentlichen Arbeiten, alfo Die wesentlichften Inftitute eines der Induftrie gewidmeten Korpers, in ihre Ophare jog. Go bereis tet fich in ben vereinigten Staaten eine neue Bewalt vor, welche die erften und wichtigften Intereffen, Die Lebensbedingungen ber Union gu umfaffen und gu beherrichen berufen icheint. Bald merben Mord und Gud, Oft und Beft fich hieruber vereinigen, nur Deu = England durfte, durch den feiner Bevolferung eigenthum= lichen Beift der Spaltung und Bereinzelung, Diefer neuen Richtung ferne gehalten werden.

Die nördlichen Staaten bedroht, und zwar, wie es scheint, in nächster Zufunft, eine andere Gefahr: nicht, daß es ihnen an einer moderirenden und regelnden Gewalt fehle, aber daß dies ser Gewalt zu viel werde. Denn so eisersüchtig die Demokratie dieser Staaten dem fernsten Scheine militärischen Uebergewichtes abwehrend in den Weg tritt, so wenig ift sie gegen die drückende Allmacht einer centralistrenden Gesetzebung auf ihrer Huth. Sie weigert sich, die bewaffnete Macht in Anspruch zu nehmen, selbst wenn die ärgsten Auhestörungen ihre Hilfe rechtsertigten, aber sie würde ohne Anstand sich dem Machtspruche der Deputirten des Volkes fügen, und diesen auß eigenem Antriebe, wenn die

Berhaltniffe bieß zu erheifchen ichienen, die unbeschranftefte, be8= potische Machtfulle einraumen. Wo die numerische Debriabl berricht, fann es nicht andere gefcheben, ale baf Die reprafentative Berfaffung ihren Charafter der Bermittelung gwifchen ben verschiedenartigen Intereffen der Staatoglieder verliere, und ju einem Berfzeuge des blinden Despotismus ausarte. Go auch Unfange war die Bourgeoifie an der Gewalt, und in Umerifa. verburgte der Demofratie ihre Erifteng; jest find die Rollen getaufcht, und fcwerlich durfte fie von letterer Diefelbe Bergunfti-

gung ju gewärtigen haben.

Alles fommt nun darauf an, ob diefer Despotismus ber Maffen in Umerifa festen Buß faffen werde. Gollte dieß gefcheben, fo wurde unfehlbar der furchtbarfte Rrieg gegen alle geifti= gen und materiellen Borguge, gegen den Befit in jeglicher Bebeutung eröffnet werden, und eine Reihe von Grauelthaten, welche die Schredniffe der Inquifition weit hinter fich gurudließen, den Sturg aller alten Berhaltniffe bezeichnen. ichen Bechfel wurde die gur Macht gelangte Bolfsgunft, Diefer fchredlichste aller Goben, ihre Bertzenge beben und fturgen, bis benn die Rrafte bes Landes verzehrt, Die von den vorhergegange= nen Generationen im Schweiße ibred Ungefichtes errungenen Bortheile geopfert, und die Rraft und der Beift der Nation fur Jahr-

hunderte binaus gelahmt waren.

In den fudlichen Staaten ruht die Demofratie auf einer positiven Grundlage der Sclaveren. Um fich machtig zu fublen, braucht fie fich nicht nach oben, nicht gegen die Bourgeoifie gu wenden. Gie ubt ihre Macht nach unten ans, und benft weniger derer, die über ihr fteben. 3m Guden theilt fich die Bevolferung in herren und Sclaven; Die Grange zwischen Bourgeoifie und Demofratie ift überhaupt weniger fcharf gezogen, befonders gegenwartig, wo die von den Sclaven drobende Gefahr die Beifen ju großerer Ginigfeit nothigt. Heberdieß wird in Diefen Staaten das Bedurfniß nach einer wohlgeordneten Polizen und bewaffneten Macht mit jedem Sage fublbarer. Die Sclaveren, mit ibren furchtbaren Konfequengen , wenn einft Die Schwarzen ihrer phyfifchen Kraft bewußt werden, die fchandlichen Musschweifun= gen, welche das Jahr 1835 in Diefem Theile der Union brandmarten, und die gefährlichen Benfpiele Des Mordens, die unge= abnet gebliebenen Berletungen bes Befites und ber öffentlichen Rube Dafelbft beweisen binlanglich , daß ohne fraftige Gegenmittel bas Schlimmfte gu befurchten fen. a

Unf dies Bedurfnig einer geregelten Macht, welches im Unionegebiete in demfelben Dage wunschenswerth erscheint und allgemeinen Unflang findet, ale bie veranderten Berbaltniffe,

der Zuwachs der Bevölkerung und die im Laufe natürlicher Entwickelung bis zu einem gewissen Grade fortgebildete Sonderung der Stände, in dem alten Principe des Self-Government nicht mehr hinreichende Burgschaft finden, gründet der Berfasser seine Höffnung, daß sich anch in Amerika eine mächtige und einslußereiche Aristokratie entwickeln werde. Ueber die Zeit, in welche diese neue Gestaltung der amerikanischen Zustände fallen, ob diese Aristokratie auf der wohl einzig möglichen Basis — auf der Familie beruhen und erblich senn; ob sie nach anderem Titel der Beworzugung, als Intelligenz-Aristokratie erscheinen werde, darüber läßt sich nichts mit Bestimmtheit sagen, wie denn überhaupt hier alles so neu und unerhört ift, daß gewöhnliche Prämissen die Zustunkt in keiner Weise berechtigen.

Wie fteht es nun aber mit der Demofratie?

Sr. Chevalier widmet feinen letten Brief aus Dem - Dorf

(Oftober 1835) der Beantwortung diefer Frage.

» 216 Spanien bereits über Gub- und Mittelamerika feine herrschaft ausgebehnt hatte, wanderten die Anglo-Amerikaner ein, die legten unter den Bolkern, welche bestimmt waren, Amerika mit europäischen Elementen zu befruchten. Damals hatten in der alten Belt bereits die großen Umwalzungen begonnen; die englischen Einwanderer brachten die Keime derselben mit sich in die neue Belt, und errangen, wie ihre Stammesverwandten, unter den europäischen Bolkern, so sie in Amerika das Uebergewicht auf dem Gebiete der Politif und der materiellen Interessen.

Ein profanum vulgus gibt es nicht in den vereinigten Staaten; wenigstens nicht unter der weißen Bevolferung, Die nicht nur in Renntnig mechanischer Sandgriffe und technischer Fertigfeit, fondern anch in Begiehung auf die erfte Grundlage der Befellichaft: Die Che, auf einer bobern Stufe fteht, ale Die große Maffe ber europaischen lander. Das eheliche Band ift dem amerifanischen Sandwerfer beiliger und unlosbarer, ale ben gebildeten Rlaffen ber meiften Staaten Europas Obgleich ber Umerifaner feine Sochzeit ohne Beprange begebt, obgleich feine Che geloft werden fann, fo fommen Scheidung und Chebruch doch nur hochft felten vor. Gin Beib, das Die eheliche Treue verlett, ein Mann, von dem eine außereheliche Berbindung ruchbar geworden, wurden alsbald von der öffentlichen Meinung gebrandmarft. Die Umerifaner, und felbit die Sandwerferflaffe, ift voll von dem Gefühle einer Galanterie gegen Das fchwachere Gefchlecht, wie fie in der defhalb einft fo gepriefenen frangofischen Ration, wenigstens gewiß in unferer Bourgeoifie, ju verschwinden an-fangt. Richt nur bag ber Farmer ober Mechanie fein Beib 16 \*

jedes schweren Dienstes, jeder lästigen und anstrengenden Beschäftigung überhebt, er behandelt sie auch mit einer Aufmerksamkeit und zuvorkommenden Sorgfalt, die in Europa selbst unter Eheleuten der gebildeten Klassen nur selten getroffen werden. An öffentlichen Orten, auf der Reise darf hier der Mann, wesen dandes er sen, welche Verdienste er sich um das Vaterland erworben habe, was er sonst für Vorzüge befäße, nie auf Auszeichnung irgend einer Art rechnen. Jeder betrachtet sich ihm gleich, und jeder denkt nur an sich. Aber eine Frau, welchem Stande sie auch angehöre, wer auch ihr Mann sen, wird überall mit größter Achtung und Aussmerksamfeit behandelt werden \*).

In allen öffentlichen, politischen Beziehungen steht die Masse der amerikanischen Bevölkerung den europäischen Wolksklaften ben weitem vor. Schon daß sie überhaupt nicht das Bedürfniß haben, in gleichem Maße, wie diese, regiert zu werden, bestätigt dieß. Dieselbe leberlegenheit besiben sie in allem, was die Arbeit betrifft. Der » Mechanic « versteht sich besser auf Arbeit, und liebt sie mehr, als der europäische Sandwerker. Er kennt nicht nur die Anstrengung der Arbeit, er ist auch mit ihrem Lohne vertraut. Selbst gekleidet wie ein Senator des Kongresses, gefällt er sich darin, sein Weib und seine Töchter nach der letzten Parifer Mode geput, und es der Familie der reichen Kausseuteute in New Vork gleichthun zu sehen. Sein Haus ist reinlich, warm und wohlbabig, sein Tisch steht dem seines reichsen Mitbürgers nicht viel nach, wie er denn überhaupt an Genüsse, als unents

<sup>\*)</sup> Giner der hervorstechendften Buge in der Physiognomie der vereinigten Staaten, bemerkt ber Berfaffer an einer andern Stelle, ift Die bobe Stufe, melde Die Frauen in der Gefellichaft einnehmen. Da in der Regel der Mann Durch feinen Erwerb in Stand gefett ift, ben Unterhalt feiner Familie ju bestreiten, fo bleibt der Frau teine andere Beschäftigung, als die des Saushaltes, ein befonders für die Erziehung der Kinder febr vortheilhafter Umftand. Daber tommt es, daß man unter den Inglo : Umeritanern niraend ein Beib findet , das Feldarbeit oder andere fcmere Dienfte verrichtet. Befreyt von allen Beichaftigungen , die ber garteren Leibesbeichaf. fenheit des meiblichen Gefchlechtes miderftreben, ift diefes auch nicht burch jene gurudftogende Baglichfeit eniftellt, die mir in allen andern gandern an den durch Glend und Urmuth gedrudten Beibern der untern Rlaffen so baufig gemahren. Jede Frau gleicht bier, in ihrer außern Erscheinung, einer Dame, und wird auch als Bady « bezeichnet und behandelt. Tausend kleine Züge des hauslichen Lebens bemeifen dieg. Go geht gewöhnlich ber Dann auf ben Darft, um die Borrathe fur Tifch und Ruche gu bestellen. In ben öffentlichen Rutiden find die erften Plate, ohne Rudficht auf die Lifte der Bormertungen , immer den Frauen vorbehalten, u. f. f.

behrliche Bedurfniffe bes lebens, gewöhnt ift, welche in Europa nicht nur ben den arbeitenden Rlaffen, fondern auch in dem untern Mittelftande fur Luxus gelten (g. B. der Genuf des Gefror-

nen im Commer).

Auch darin stehen die Massen in Amerika den unsern vor, daß sie höhere Begriffe von der menschlichen, oder der eigenen Burde haben. — Der amerikanische Arbeiter treibt diese Achtung vor sich selbst ins Beite, er legt sie nicht nur durch eine übertriebene Empsindlichkeit, und durch Prätensionen, welche und Europäern oft höchst anstößig erscheinen \*) — so & B. vermeibet er forgfältigst das Wort » Meister, « welches er durch Arbeitgeber (employer) ersest — sondern auch durch eine große Rechtlichkeit und strupulöse Genauigkeit an den Lag. Lügenhasttigkeit und Dieberen, das Erbtheil des europäischen Proletariers, sind ihm durchaus, mit sehr wenigen Ausnahmen, fremd. Ueberhaupt fällt der Bergleich zwischen dem amerikanischen und europäischen Handwerfer entschieden zu Gunsten des ersteren aus.

Dasfelbe gilt, in erhöhtem Mage, von dem Bauer, dem Farmer, der, unter feines Gleichen lebend, und den Berderbniffen der großen Stadte ferne, die Lugenden des Arbeiters wenigftens in demfelben Grade, beffen gehler in geringerem Mage,

befist.

Dagegen kann man von den eigentlichen Dienstleuten nicht dasselbe fagen. Diese stehen fast durchgangig den handwerkern nach, wie denn überhaupt perfonliche Dienstleistung in den vereinigten Staaten für entehrend gilt. In vielen Staaten lehnen die Dienstleute die Benennung Diener ab, und heißen hülfleister, helps. In diesem Falle — 3. B. in ganz Neu-England — ist der Bediente ein Beamteter, der mäßige Dienste versieht; gewöhnlich speist er mit der Familie des hauses an demselben Tische, wie er denn überhaupt auf eine gewisse auferliche Achtung von Seite seines herrn sehr viel hält, dann aber auch in der Regel treu und fleißig dient. In den meisten Staaten ohne Sclaveren sind die Diener gewöhnlich farbige, fanle und verdorbene Leute, oder neuangesommene Einwanderer, hauptsächlich Irländer, die, in dem ersten Taumel ihrer veränderten Stellung, in der Regel, durch unverschäunte Vertraulichseit und überspannte Ansprücke, um so unverträglicher sind, je größer ihr früheres Elend war.

Baft man alle Gefichtspuntte gufammen, fo werben bie Sauptgige, unter welchen fich Die nordamerifanifchen und euro-

<sup>\*)</sup> Co meigern fich die Ocufter und Schneider, gu ihren Runden gu geben, um ihnen bas Maß zu nehmen, sondern verlangen, bag biefe fich gu ihnen in ihre Buden verfugen.

päischen Volkstlassen dem Beobachter darstellen, zu Gunsten der ersteren entscheiden. Allerdings gebricht es diesen an gewissen Welche die europäischen Volkstlassen, welche die europäischen Volkstlassen, welche die europäischen Volkstlassen. Wer rühmt nicht an dem neapolitanischen Lazzarone die poetische Aber, den Schone, oder eine gewisse und den angebornen Sinn für das Schone, oder eine gewisse Galanterie und Jüge von Großberzigfeit und Seelenadel an dem Pariser Gamin — Eigenschaften, die dem amerikanischen Mechanic oder Farmer völlig fremd sind. Wie dem überhaupt, so lobenswerth die Erscheinung des amerikanischen Volkes in Masse und als solche sich darstellt, die Perssonlichkeit der einzelnen Glieder derselben, an welchen wir keine Spur jener gewinnenden Herzlichkeit gewahren, die unsern Volkstlassen in so hohem Grade eigen ist, nichts weniger als liebenswurdig genannt werden kann. «

So weit Brn. Chevalier's Briefe aus Mordamerifa, von deren Inhalte wir die wefentlichften Buge in den vorliegenden Blattern ju einem fortlaufenden Bilde ju vereinen bemubt waren. Ueber den Berth derfelben ward uns am Gingange und im Laufe Diefer Blatter zu gelegentlichen Bemerfungen Beranlaffung, und wir entheben und um fo mehr jedes fernern Urtheils, ale wir ber Empfindung des Lefere, ber fich nunmehr felbft im Stande fieht, Das Gegebene mit den am europaifchen Kontinente von amerifanischer Frenheit und ben bortigen Buftanden gang und gaben Begriffen gufammen gu halten, in feiner Beife vorzugreifen im Ginne fuhren. Man fonnte die Frage aufwerfen : was ergibt fich als lettes Refultat aus all dem Gefagten, in welchen Bahnen und nach welchem Biele wird fich fernerbin Diefe neuerftebende Belt bewegen, und wie durfte fich ibre Bufunft geftalten? Der Berfaffer gefteht zu wiederholten Malen , bieruber gu feinem bestimmten Urtheile gelangt zu fenn, wie ihm benn überhaupt die funftigen Geschicke der Union in ein undurchdringliches Dunfel gebullt icheinen. Rur fo viel ift ibm gewiß - und bierin wollen wir ibm unfere volle Buftimmung nicht verfagen -: Go bedenflich und drobend fich auch die politischen Berhaltniffe eines Landes gestalten durften, in welchem fein Recht und fein Unfeben gilt - benn was frommen Gefege, wo der despotifche Machtfpruch der beweglichen Mehrheit, nach dem Gebote der jedesmaligen Konvenieng, Recht gu Unrecht und Unrecht gum Rechte macht? - fo wenig laft fich andererfeits benm Unblide jener Bunder der Civilifation, der gelichteten Urmalber, des reichen Anbaues, der volfreichen, in Mitten der Wildniß, wo erft noch Die Rothhaute gehauft und die Thiere der Bufte, alljafrlich erstehenden Stadte, bes reißenden Auwachses ber Bevölterung, einer sich stets erweiternden Betriebsamfeit und des unermeßlichen Belthandels, mit einigem Fug bezweifeln, daß dies rustige Bolk ber Pflanzer, diese friedlichen Eroberer einer vordem ungezahmten Natur, zu hohen und wichtigen Zweden berufen sind, und troß vorübergehender Störungen, auf wunderbaren, wenn gleich noch verhüllten Begen ihrer Bestimmung entgegengeführt werden.

Aut. VII. Floresta de Rimas Modernas Castellanas; ó Poesias selectas Castellanas desde el tiempo de Ignacio de Luzan hasta nuestros dias, con una introduccion histórica, y con noticias biográficas y criticas, recogidas y ordenadas por Fernando José Wolf, secretario de la bibliotheca imperial de Viena etc. etc. Dos Tomos (I. 418, II. 512 pág.) Paris, á expensas de Rohrmann y Schweigerd, Libreros de la corte en Viena. 1837. 8.

Die gegenwärtige Kloresta fchlieft fich an die von Bobl De Faber in den Jahren 1831 - 25 herausgegebene, Die ge= wiß feinem Freunde der fpanifchen Literatur unbefannt geblieben ift. Bie nun Bobl de Saber feine Lefe auf den uppigen Blumengefilden der alteren Poefie gehalten bat: fo hat Gr. 28 olf Die Bluthen der neueren castilianischen Dichtfunft zu einem duftenden Strauge gewunden. Gine folche Gabe murde in bobem Grade dankenswerth fenn, wenn fie den Freund der fpanifchen Poefie auch nur in einer gludlichen Muswahl mit ben neueren Erzeugniffen derfelben befannt machte: Da fpanifche Bucher in Deutschland nur ichwer, und meift nur ju unverhaltnigmaßig boben Preifen zu haben find, und oft felbit in bedeutenden Bis bliotheten vergebens gefucht werden. Allein Gr. 28. hat fich ein hoheres Biel gesteckt. Er wollte - und das ift der Gesichtspunkt, aus welchem feine Arbeit beurtheilt, und das Berdienft derfelben geschäft werden muß - ein charafteriftifches Gemalde der neueren poetischen Literatur Spaniens geben, und das ziemlich allgemein verbreitete Borurtheil gerftreuen, als ob die neueren Dichter Diefes Landes von gang unbedeutendem Berthe fenen, und weder mit jenen einer fruberen Periode, noch mit den Dichtern des ubrigen gebildeten Europa eine Bergleichung aushielten.

Bur Losung einer folden Aufgabe bedarf es ben ber grundlichften und umfaffendften Kenntniß bed-Materials vor Allem jenes fritischen Scharfuns, der das Eigenthumliche überall sicher aufzusaffen, und treffend zu bezeichnen weiß; Vorzuge, von welden fr. B. sowohl in seiner Abhandlung über die französischen Helbengedichte aus bem franksisch farolingischen Sagenkreise

(Bien, ben Bed, 1833), ale in Diefen Blattern felbft, Die ibn an ihren fleifigften und gediegenften Mitarbeitern gablen, fo entfcheidende Proben abgelegt hat, daß es die Bescheidenheit verleben hieße, wenn Ref. hieruber weitlaufiger fenn wollte. Srn. 28 olf's außere Stellung und Berbindungen waren fur eine folche Arbeit die gunftigften. Dicht nur ftanden ihm die reichen Schabe der f. f. Sofbibliothef, an welcher er angestellt ift, gu-Bebote: fondern fein Unternehmen wurde auch mit der hochfinnigften Liberalitat von dem Prafecten derfelben, Geiner Ercelleng bem Berrn Grafen Moris von Dietrichften, Ehrenmit= gliede der fonigl. Ufademie der Geschichte ju Dadrid, fo wie von Don Joaquin Francisco de Campugano, Grafen von Rechen, und Damale bevollmachtigten Minifter am faif. Sofe, gefor-Dert: mahrend feine Verbindungen als Mitglied ber Ufademie ber Gefchichte zu Madrid, ibn in den Stand festen, fich aus Spanien felbst Rotigen und Muffchluffe zu verschaffen, wenn die gedruckten Quellen fich als ungulanglich erwiefen. Mit welcher ftrengen Gewiffenhaftigfeit diefe Bortheile von Brn. 2B. benütt murden: Davon gibt feine Urbeit felbit das genugendfte Beugniß; eine Gewiffenhaftigfeit, Die um fo erfreulicher ift, je mehr fie in unferer neueren

Literatur gu ben feltenen Erfcheinungen gehort.

248

Der erfte Theil Diefer Floresta enthalt in chronologischer Ordnung die Mamen von drengebn Dichtern (Don Janacio De Lugan; D. Jorge Pitillas; D. Nicolas Fernandez Moratin; D. Jofé Cadalfo; D. Bicente Garcia de la Suerta; D. Tomas de Briarte; D. Felix Maria De Samaniego; D. Gregorio de Salas; D. Leon de Arronal; Conde de Moroña; D. Juan Melendes Baldes; D. Gaspar Meldor de Jove Blanos; Fran Diego Bongaleg). Der zwente führt fiebzehn Dichter auf (D. Jofé Iglefias; D. Juan Pablo Forner; D. Micafio Cienfuegos; D. Manuel José Quintana; D. Fr. Gandeg Barbero; D. J. Micafio Gallego; D. Leandro Fernandes Moratin; Don. Manuel de Urjona; D. Josef Maria Rolban; D. Fr. de Caftro; D. Juan Bautifta Arriaga; D. Pablo de Zérica; D. Alberto Lifta; D. Fr. Martinez de la Rofa; D. Jofé Joaquin de Mora; D. Ungel De Saavedra, Duque de Rivas; D. Manuel Breton de los herre-Dag nicht blof Dichter vom erften Range, fondern auch einige vom zwenten Rang aufgeführt wurden, brachte der Plan Des Srn. Berausgebers, ein charafteriftifches Gemalde der neueren fpanischen Poesie zu liefern, mit fich; fo wie er es mit fich brachte, daß nicht bloß ausgezeichnete Doefien, fondern diejenigen gewählt wurden, welche am geeignetsten waren, die Eigenthumlichfeit eines jeden Dichters herauszuheben. Nichts desto weniger wird man eine reiche Auswahl lyrischer Prachtstücke feineswegs vermissen. Den Proben aus jedem Dichter sind biographische, fritische und bibliographische Notizen angehängt. Diese Biographien, zum Theil nach handschriftlichen Mittheilungen der Dichter selbst bearbeitet, sind so einfach, mit einer so durchsichtigen Klarheit, und daben mit einer so ungeschmuckten Bescheidenheit und so unbefangenen Sicherheit des Urtheils geschrieben, daß sie mit vollen Recht in ihrer Urt fur musterhaft gelten können.

Dem Ganzen ift eine Geschichte der fpanischen Poefie seit Lugan vorausgeschickt. Es fen Ref. erlaubt, einige Augenblicke ben dieser liebersicht zu verweilen, weil sie auch fur den der Sprache unfundigen Lefer von Interesse ift, und zu mehr als einer Reflerion über unfre eigne Poesie Beranlassung bietet.

» Auf zwen Jahrhunderte des Gludes und des Ruhms, a beginnt diefe Ginleitung, » in welchen die edle fpanische Ration die bochfte Stufe ihres Glanges erreicht batte, folgte gu Unfang Des achtzehnten Jahrhunderts ein gangliches Berderbnif in ihrer Literatur, das mit ihrem traurigen politifchen Buftande unter ben Regierungen Carl's II. und Philipp's V im genauesten Berbaltnif ftand. « Dag Gr. Bolf Diefes Berderbnif der fpanifchen Literatur Der politischen Erschopfung und Ohnmacht. gu welcher die Nation in den zwen letten Drittheilen des fiebzehnten, und zu Anfang des achtzehnten Jahrhunderts berabgefunfen war, und nicht, wie es mit einseitiger Befchranftheit gewöhnlich gu gefcheben pflegt, ausschließend dem nachtheiligen Ginfluß Gone gora's und feiner Schule gufchreibt, ift Die eingig richtige Unficht der Sache. Wie machtig namlich der Ginfluß des einzelnen Schriftstellere auf Die Literatur feiner Beit auch fenn mag, fen es um Diefer einen Muffchwung gum Befferen gu geben, oder um fie ju verderben : diefer Ginfluß wird nie groß genug fenn, um entweder das Gine oder das Undere zu bewirfen , wenn die Reime Dazu nicht in der Zeit felbft vorhanden find. Alle Gehler des Cu Iteranismus und Gongorismus, eine bis jum Abenteuerlichen getriebene Rubnheit ber Phantafie, überfpannte Metaphern und ein widerfinniges Raffinement der Gedanfen und Bilder, finden fich jum Theil auch ben den Dichtern der flafischen Deriode, und felbit ichon ben ben fruberen: wenn gleich feiner Die Sache weiter trieb, als Gongora, und fpaterbin Gracian. Diefe Erfcheinung erflart fich binreichend dadurch, daß die philofophische wie die fritische Bildung der Ration mit ihrer poetiichen nicht nur nicht gleichen Schritt gehalten batte, fondern im auffallenden Difverhaltniß binter der letteren guruckgeblieben

war, weil auf diefer Mation ein Beiftesbruck laftete, bem fie fich eben fo wenig entziehen wollte, als fie fich ihm zu entziehen vermochte. Denn weit inniger ift ber Busammenhang ber philosophifchen und poetischen Musbildung ben gangen Rationen, wie ben dem Individuum, ale man es gewöhnlich einfieht, oder wohl auch eingestehen mag. Wie namlich jede philosophische, das menschliche Dafenn nach feinen tiefften und wefentlichften Begies hungen betreffende Unficht unferm Beifte erft dann lebendig aufgeht, wenn wir fie nicht ale eine trochene Schulformel, fondern mit inniger Begeisterung erfaßt haben: fo bedarf auch die Begeifterung, wenn fie nicht im irren gluge ihres Bieles verfehlen foll, ber Rlarheit und Sicherheit des philosophischen Erfennens. Much in diefer Sinficht gilt ber große Grundfat: es gibt in der Bildung der Mationen wie des Individuums nichts Bereinzeltes. Bie febr es dem Befen der Poefie auch zuwider ift, eine bloge Sandlangerin der Philosophie ju fenn, und ihre Begeifterung unmittelbar aus dem Born philosophischer Erfenntniß ju fchopfen : fo wird fie doch immer nur in der Tiefe und Rlarheit einer fregen und unbefangenen Lebensanfchauung einen festen Ruchalt finden, und ein ichrenendes Difverhaltniß in Diefer Sinficht fich überall ale ein nachtheiliges ausweifen. Diefer Rachtheil murde ben den Spaniern gwar gum Theil durch die Rraft der religiofen Begeisterung und durch den Schwung des edelften und ftolgeften Dationglgefühle - Dem eigentlichen Lebenselement Der fpanifchen Poefie - ausgeglichen : allein eben weil Diefes Nationalgefühl Das Lebensprincip der fpanischen Poefie mar, mußte diefe ermatten, ale die Ration von ihrer fruberen Sobe berabgefunfen mar, und die Begenwart dem Nationalgefühl feine Unregung zu einem fraftigen Aufschwunge, jeder Ruchblid auf die Bergangenheit aber ihm Beranlaffung zu den niederschlagenoften Bergleichungen bar-Eine in politische Entfraftung gefunfene Nation bat nie große Dichter gehabt, und wird fie nie haben: weil alle mabre Poefie nichte Ertraumtes, fondern mit dem wirflichen leben innig verschwiftert ift, mas eben in ber fpanischen Doefie mit einer Entschiedenheit, wie vielleicht in feiner andern, hervortritt; aber minder fcnell und minder um fich greifend wird das Berderbniß bort fenn, wo die philosophische Cultur einer Ration nicht im auffallenden Difeverhaltniß binter ihrer poetischen Musbildung gurudaeblieben ift.

Jener Geistesdruck, welcher die philosophische Ausbildung der spanischen Nation hinderte, wirkte aber mittelbar noch auf andere Weise zur Entartung ihrer Poesse mit; dadurch nämlich, daß er das Emporkommen einer gesunden Kritik hinderte, die in Spanien so gut wie gar nicht bestand. Man hat es oft genug

wiederholt, Die Rritif entftebe erft bann, wenn die poetische Ochopfungefraft zu ermatten anfange, und fie fen Diefer mehr nachtheilig ale forderlich. Denft man nun daben an jene handwerts. mafige Rritit, welche ohne Ginn fur ben Beift ber Pocfie, Die Erzeugniffe berfelben nach einem überfommenen Schema nachmift, oder an jene hyperphilosophische, welche die Grundgefete bes Schonen auf ben fleilften und Durrften Boben ber Spefulation auffucht: fo lagt fich gegen jene Behauptung in der That nicht viel einwenden. Unders aber ift es, wenn von jener Kritit Die Rede ift, welche ben Grunden des Boblgefallens am Ochonen auf bem Bege einer unbefangenen Erforschung ber menschlichen Matur nachfragt, und die ber Begeisterung feinen Gintrag thun fann, weil die Begeisterung ihr nicht fremd ift. Diefe Rritit entfteht, wenn fie nicht burch befondere Urfachen in ihrer Entwicklung gehemmt wird, überall von felbit, wo die Doefie einen weiteren Umfang und eine vielseitigere Musbildung gewonnen bat; weil nichts naturlicher ift, ale daß wir, wenn wir das Schone empfinden, nach den Grunden Diefes Gindrucks fragen. Gedeiben aber fann diefe aus einer lebendigen Empfindung des Ochonen hervorgebende, und diefe Empfindung ihrerfeits fordernde Rritif nur bort, wo ber philosophische Beift, von feiner bruden. ben Seffel gehemmt, in fconer Frenheit und mit beitrer Unbefangenheit fich bewegen fann. Mit ber Philosophie mußte in Spanien Daber nothwendig auch die Rritif gurudbleiben. Much Die flaffifche Literatur fonnte, obwohl die Opanier ichon frub, und jum Theil vortreffliche Ueberfepungen ber griechischen und romifchen Ochriftsteller erhielten, in Diefer Sinficht feinen entfcheidenden Ginfluß gewinnen ; nicht barum, wie man gewöhnlich meint, weil diefe Ueberfegungen in ein romantifches Bewand gefleidet wurden: fondern weil der namliche Beiftesbrud, welcher ben den Spaniern die Fortschritte der philosophischen Cultur bin-Derte, es ihnen auch unmöglich machte, fich ju einer flaren, lebendigen und unbefangenen Unschauung des Alterthums zu erbeben; ein Drud, der felbit ben den wenigen Schriftstellern erfennbar bleibt, welche wie Mendoga fich zu einer folchen binaufgebildet hatten. Wie frummt und windet fich Diefer edle und fraftige Beift nicht, um verftoblen anzudeuten, mas er nicht offen fagen durfte. Bill man fich übrigens vollfommen überzeugen, welchen Rachtheil es batte, daß die Rritif in Spanien fo gange lich jurudblieb: fo barf man nur Diefes erwagen, baf bie Bebrechen, welche die fvanische Poefie ergriffen, gerade Diejenigen find, welchen die Rritif überall mit dem meiften und gludlichften Erfolge entgegen ju wirfen vermag.

Es gibt in der Literatur, wie im fittlichen und focialen

Leben feine fo allgemein wiederfebrende Erscheinung als Diefe, daß ben jedem mit unlängbarer Entschiedenheit fich herausstellenben Bebrechen, Diejenigen, welche jur Beilung Desfelben berufen find, oder berufen zu fenn glauben, fich immer zuerft nach einem jenem Bebrechen Diametrifch Entgegengefesten umfeben, um jenes fo unbedingt als möglich in fein Gegentheil umgumandeln. Ein folches Berfahren aber ift in allen gallen, fo allgemein es auch zu fenn pflegt, fo naturwidrig und darum fo verfehrt als möglich: weil jedes vollfommen ausgebildete Gebrechen mit der gangen Gigenthumlichfeit des einzelnen Menfchen, der einzelnen Mation oder des einzelnen Zeitabschnittes, fo fest und innig verwachsen ift, wie ihre ausgebildetften Borguge; und weil jede entfchiedene Gigenthumlichfeit mohl gereinigt, gelautert und veredelt, nicht aber in ihr Wegentheil verfehrt werden fann. Daber enden denn alle folche Beilverfuche damit, daß fie entweder Die Eigenthumlichfeit, welche fie nicht umbilden fonnen, gewaltfam gerftoren; oder daß fie, ben geringerer Biderftandsfraft eine Salbheit und Bestaltlofigfeit erzeugen, die meiftens wenig beffer und nicht felten viel fchlimmer ift, als die Gebrechen, welche fie weaschaffen wollen. Go ging es benn auch mit ber fpanischen Poefie, als die Galliciften fich ihrer annahmen, und Lugan, ber wie Gr. Bolf fich ansdrudt, das reinfte Baffer des frangofifthen Parnaffes an der Geine felbft gefchlurft batte (que habia bebido la purisima agua del Parnaso frances à las orillas del Sena mismo), es unternabm, einen Pharus ju errichten, Der feine, nach fo vielen romantischen Sturmen, fchiffbruchigen Compatrioten in den ficheren Safen des Rlafficismus führen follte (que, despues de tantas borrascas románticas, guiase sus compatriotas naufragos en el seguro puerto del clasicismo). Ingwischen war es der Schimmer der Regierung Budwig's XIV., der damals gan; Europa blendete, nicht allein, der die fpanische Poefie und Rritif ju einer Machtreterin ber frangofifchen machte. Die wurde, wie Ref. glaubt, gulent immer die Richtung einge-Schlagen haben, welche die Galliciften ihr zu geben fuchten: weil eben eine elegante Ruchternheit und das Streben nach jener Rorreftheit, die mehr angitlich beforgt ift, Rebler gu vermeiden, als Schönheiten zu ichaffen, und "mehr den Berftand zu befriedigen, ale das Obr zu bezaubern, und die Phantafie bingureifen fucht, a der naturliche Wegenfat der Bebrechen waren, mit welchen die fpanifche Poefie behaftet war. Hebrigens hatten die Bemubungen der Galliciften, und die Rehden, in welche diefe mit den Bertheidigern der alten Nationalpoeffe geriethen, wenigstens den Muben, daß fie der Unnatur und den barocken Gpitfindiafeiten Des Culteranismus und Gongorismus Ochranten febten, wenn sie es gleich auf Rosten jener Borzüge thaten, durch welche uns die Dichter des funfzehnten und sechzehnten Jahrhunderts felbst noch in ihren Verirrungen zur Bewunderung hinreißen.

Eine erfreuliche Erfcheinung ift in Diefer Periode D. Dicolas Kernandes Moratin, den Gr. Bolf febr richtig als Das Mittelglied zwifchen Lugan und Delendes Baldes begeichnet, und beffen Birfen und bochft achtenowerther Charafter er mit billiger Borliebe in einem lebensfraftigen Bilde gefchildert Bas fonnte es fur ben Geschichtschreiber ber Literatur auch Erfreulicheres geben, ale in einer Periode, in welcher feinem Blide überall Berichrobenbeit und Berfebrtbeit begegnen, auf einen Mann gu ftogen, der mit hellem Blick bas Rechte erfennt, und nicht mude wird, es mit aufopfernder Beharrlichfeit gegen Unvernunft und Biderfinn ju vertheidigen. Gine durchgreifende Birfung vermochte inzwischen auch Moratin nicht bervorzubringen; fo menia, ale die Begunftigung, welche Runfte und Biffenschaften unter der Regierung Carl's III. erfuhren. Blieb Diefe Begunftigung unter ber Regierung desfelben auch nicht obne Erfolg, und fam auch unter ihm in alle Theile des burgerlichen Lebens eine erhöhte Thatigfeit und Regfamfeit: fo mar Doch Die pon Carl vorzugeweife beforderte Richtung auf bas praftifch Mubliche eine allzuüberwiegende, und Die Befangenheit der Dichter in ihren Banferenen und Giferfuchtelenen allgu groff, als baff ber Poefie von jener Begunftigung Des Sofes fonderlich viel batte au Guten fommen fonnen.

2018 den eigentlichen Wiederhersteller ber letteren betrachtet man gewöhnlich Melen de; Baldes, der unter allen neueren fpanifchen Dichtern auch im Ausland ben meiften Ruhm erlangt Die Ehre, der Biederhersteller der fpanischen Poefie gu fenn, fann ihm bemungeachtet gwar nicht unbedingt bengelegt; nach einer zwenfachen Beziehung fann fie ihm aber auch nicht abgefprochen werden. Denn Melendes Baldes war es, in Deffen Gedichten die fpanische Poefie zuerft ganglich fren von den Reblern erscheint, welche fie bis auf feine Beit entstellt batten; und der zuerft jene hobere Rorreftheit erreichte, die nicht in glatten Berfen, und in nuchterner Clegang, fondern in der Bollendung des Gedichtes durch die innigfte Berfchmelgung des Gedan= fens mit der Form besteht. Die Gedichte feiner erften Periode, fammtlich gur anafreontischen Gattung gehörend, laffen auch dem am fchwerften zu befriedigenden lefer faum etwas zu munichen übrig. Un Unmuth, Lieblichfeit und Innigfeit ift er in der gemablten Gattung, überhaupt einer von den Glaugfeiten der fpgnischen Poefie, faum von irgend einem neueren Dichter, an Leichtigfeit der Berfififation nur von feinem berühmten Landsmann Arriaga übertroffen worden; an Bartheit der Empfindung und der Farbung des Ausdrucks wird er immer unübertroffen bleiben. Gine Vergleichung mit Anafreon ware geradegu abgeschmackt. Melendez Baldes ift eben so einzig im Ausbruck romantischer Järtlichkeit, als der Sanger von Tejos durch den Ausdruck ber beitersten und natürlichten Unbefangenbeit.

Eine durchgreifende Birfung vermochten inzwischen Diefe Gebichte ichon barum nicht hervorzubringen, weil fie gu einer Battung geborten, Die am wenigsten bagu geeignet war, einen fraftigen, ben Unforderungen ber Beit entfprechenden Mufichwung ber fpanischen Doefie zu befordern. Das Biel, nach welchem Diefe ju ftreben batte, » fich gur Sobe ber Bildung des übrigen Europa zu erheben, ohne auf ihre alte Originglitat und Mationalitat zu verzichten a (el beber la cultura à la moderna Europa, sin renunciar del todo à su antigua originalidad y nacionalidad), batte Melende; Baldes fo richtig, wie Dicolas Moratin ins Muge gefaßt; und bag er diefes that und in Diefer Richtung bin wirfte, ift Die zwente Beziehung, in welder man ibm die Ehre, Der Biederberfteller der fpanifchen Doefie gu fenn, jugefteben fann. Much leiftete er feiner Ration einen wichtigen Dienft baburch, bag er fie von ber Rachabmung ber frangofischen Literatur abwendete, und fie auf die englische und Deutsche binwies. Die Nachabmung ber frangofischen Doeffe mar wohl ber fcblimmfte Brrthum, in welchen die Spanier im verfloße nen Jahrhundert verfallen fonnten. In der Schule einer Mation, welche unter allen gebildeten Rationen Europa's Die am wenigsten poetifche ift, und bas immer fenn wird, weil Gemuth und Reflerionstiefe ihr ewig fremd bleiben werden, und weil es ihr immer und überall junachft um den Ochein gu thun ift; in der Schule Diefer Nation fonnte Die fpanifche, ber es fcwerlich Jemand absprechen wird, vorzugeweise eine poetische zu fenn, wenig Erfpriefliches zu lernen haben. Uebrigens find Die Gedichte von Melendes Baldes, Die feiner zwenten Beriode angebos ren, wie auch Gr. Bolf bemerft, jenen aus der erften Periode nicht gleich zu feben. Wie vorzuglich fie auch find, wie berrlich Die Sprache und die poetische Diction fich in einigen auch erhebt, und wie prachtig fie in vielen Strophen auch Daberraufcht: fie find Dachahmungen, und man merft es ihnen an, daß fie bas find - man vergleiche jum Benfpiele Die gepriefene Ode: A las estrellas, mit der Noche serena des Fran Quis de Leon; wenn gleich Nachahmungen, wie fie nur einem an eignen Mitteln reichen Dichtergeift gelingen fonnten.

Die mabre Biederherstellerin der fpanifchen Poefie aber mar Die Beit, mit den großen Erschütterungen, Die fie bervorbrachte, und mit den Leiden, welche fie in ihrem Gefolge batte; Die Beit, welche die Schranken gerbrach, die Spanien von der Beiftesbil. bung des übrigen Europa abfperrten, und es um mehr ale ein Sahrhundert hinter den Fortichritten bes übrigen Europa gurud. aubleiben zwangen; Die Beit, welche Die Ration zu einem verzweiflungevollen Rampfe fur ihre Gelbftftandigfeit aufforderte, und durch Diefen Rampf ihr fast erftorbenes Gelbstgefühl aufs Meue wieder belebte; Die Beit endlich, Die nach der glorreichen Beendigung jenes Rampfes eine neue Fluth von Leiden über bas bedauernemurdige Land herschwemmte, und feine edelften Gobne ber Berbannung und oft dem drudendften Glend preisgab. Bie beftig jene Erschütterungen, wie fchmerghaft Diefe Leiben auch maren: fo waren doch fie es, welche die Ration gu einem erneuerten Streben, ju einem neuen Befühl ihrer Rraft und ihres Berthes aufregten. Denn wenn die frifche, jugendliche Rraft Des Einzelnen, wie ganger Mationen, im beiteren Gelingen ruftig bas Sochite erftrebt: fo fann Die in Erichlaffung und Ohnmacht gefunfene Rraft in Benden nur durch den Rampf gegen Unglud und Mifgeschick zu neuer Thatigfeit gewedt werden. Dag Diefer Rampf auf das geiftige Leben der Mation, und insbesondere auf Die fpanifche Doefie nicht ohne Rudwirfung geblieben ift, bemeifen mehrere der neueften, in diefer Florefta aufgeführten Dichter, Die gewiß in den Schickfalen ihrer Zeit und ihres Candes eine wirffamere Beranlaffung zu einer tieferen Auffaffung Des Lebens fanden, als in ben Muftern, welche fie nachahmen fonnten, und die dadurch die Feffeln der Rachahmung felbft muthig abge-Bon der gludlichen oder ungludlichen Beendifcuttelt baben. gung Diefes Rampfes wird es denn auch abhangen, ob die fpanifche Doeffe fich an ber Sobe ihres fruberen Glanges erheben. ober aufe Reue in Die Erschopfung gurudfinten foll, aus der fie fich mit Mube, aber rubmvoll aufgerungen bat.

Es fey Ref. erlaubt, am Schlusse diefer Unzeige einen Bunsch auszusprechen, den Gr. Bolf ihm nicht als eine Unbescheidenheit anrechnen mag. Die dramatische Literatur der Spanier ift, abgesehen von den Grundzügen ihrer Geschichte und Eigenthumlichkeit, von der Renntniß Calderon's, und einer höchst durftigen und mangelhaften Kenntniß Lope de Reg a's, noch immer so gut, wie eine Terra incognita. Eine umfassende Geschichte dieser Literatur ist ben dem Ueberreichthum derselben eine Ausgabe, für die ein Menschenleben kaum hinreichend ware, und die außerhalb Spaniens zu lösen unmöglich ist. Bas aber nicht in diesem Umfange geschehen kann, fann sehr füglich theilweise geschehen. Bie viel hierdurch für unsere dramatische Literatur zu gewinnen, welche reiche Kundarube dem tragischen wie

bem fomischen Dichter hier zu eröffnen ware, liegt am Tage, und braucht nicht weitläufig aus einander gesetzt zu werden. Möge es Brn. Wolf gefallen, fur die dramatische Poesie der Spanier zu thun, was er fur ihre lyrische gethan hat, und möge er und mit den vorzüglichsten Erzeugnissen der bramatischen Poesie der früheren Zeit befannt machen, wie er und mit den lyrischen Dichtern der neueren Zeit befannt gemacht hat. Er besitzt alle Eigensschaften, die zu einem solchen Unternehmen erfordert werden, in der glücklichsten Vereinigung; und seine bisherigen Vemühungen um die spanische Literatur haben in Deutschland, wie jenseits der Pyrenden selbst, eine so ehrenvolle Anerkennung gefunden, daß er mit Zuversicht erwarten dürste, auch diese Mühe durch eine eben so allgemeine Anerkennung belobnt zu seben.

M. Enf.

Art. VIII. Geschichtlicher Ueberblid ber gesammten fob inen Aunft nach ihren einzelnen Sphären. Bon Frang Fider, Professor ber classischen Literatur und Lesthetiff an ber hochschule zu Wien. Wien. Gebruckt und im Berlage ben Carl Gerold. 1837. 8. 368 Seiten.

Der Berfaffer hat mit diefem Werke den Freunden der fconen Runfte ein ungemein fchabenswertbes Gefchent gemacht, und zugleich feinen Beruf zu der Stelle, welche er befleidet, auf rubmliche Beife beurfundet. Tiefe Renntnif Des Gegenstaudes, Scharffinnige Rritit, gelauterter Gefchmad, warmes Gefühl fur bas mabre Ochone, und ein auf Diefe Gigenschaften gegrundetes, partenlofes Urtheil, das fich weder von bewahrten Damen imponiren, noch von berrichenden Borurtheilen irre leiten laft, fprechen fich darin durch einen, von trockener Gintonigfeit wie von prunfender Ochonredneren gleich weit entfernten, überaus flaren und leichtfaflichen Bortrag aus. Zeigt ichon ber Titel Des Buches und fein Umfang, daß man feine ausführliche Gefchichte der fconen Runfte ju erwarten habe; fo wird der lefer befto angenehmer überrafcht, an vielen Stellen weit mehr ju fin= ben, ale er billig hoffen durfte, und wird dadurch fur das Benige reichlich entschädigt, mas ibm etwa bier und bort gur Bollflandigfeit des Ueberblices noch munichenswerth erscheinen fonnte.

Den Reigen der Kunfte fuhrt die ich one Baufunft an. Nachdem der Berfasser gezeigt, wie die Baufunft aus dem naturlichen Bedurfnisse, sich gegen Bitterung und wilde Thiere zu schüfen, hervorgegangen sen, wie die ersten Wohnungen nach Beschaffenheit des Klima, der Lebensweise, und, in hinsicht auf das zum Bau verwendbare Material, nach den Erzeugnissen des Landes sich gerichtet haben, wird bemerft, daß die ich one Bau-

funft erft von den Gottertemveln auf die öffentlichen Bobngebaude übergegangen, und erft fpat, ben zunehmender Cultur und Boblbabenbeit allaemeines Bedurfniß geworden fen. Belchen Grad Der Bollfommenheit fie felbit in frubefter Beit ben den Babnloniern, Affpriern, Medern, Phoniziern, Sebraern und Der fern erreicht habe, wird durch Benfpiele dargethan, fo wie daf die Indier und Meanptier jene Bolfer bierin noch weit überboten baben.

Es werden nun die gunftigen Berhaltniffe angeführt, welche Die Baufunft ben den Bellenen auf Die hochfte Stufe ber Bollfommenheit erhoben hatten. Die Charaftere der griechischen Bauart in ihren bren verschiedenen Derioden werden angegeben. und die berühmteften Baufunftler einer jeden derfelben, wie deren porguglichfte Berfe genannt. Die allmaliche Entstebung ber Saulenordnungen, und worin fie fich von einander unterfcheiden, wird bier am geeigneten Orte befprochen.

Bon der Architeftur der Griechen, Die in ihrer britten Deriode (unter Mlexander dem Großen) die frubere edle Ginfachheit fur überladene Bierlichfeit und Pracht verließ, geht der Berfaffer auf jene ber Romer über, » welche den bochften Gi= pfel ihres Glanges unter Muguftus erreichte, a nach deffen Lod aber auch fogleich zu finten begann, und unter Conftantin pollende verfiel.

Der Berfaffer fommt nun an die Schickfale ber Baufunft im Morgenlande, an die Beranderungen, welche fie durch Die Erhebung der driftlichen Lebre gur Staatereligion erfuhr, und ftellt die vom Raifer Juftinian gegrundete Gophienfirche ale den Glangpunft der damaligen bnzantinifchen Urchiteftur auf.

Diefe gab ber arabifchen ibre Entstehung und erfte Bil-Rachdem ihre Befenheit im Gingelnen bargeftellt, und der Einfluß der Araber auf mehrere berühmte Gebaude in Gpa-nien, Judien, ja felbst in Italien, nachgewiesen worden, folgt die Bemerfung, daß das herrlichfte Denkmal osmanischer Baufunft die Mofchee Guleiman's des Großen in Conftanti-

nopel fen.

Die Entwicklung des deutschen, beffer des germanifchen, gewöhnlich gothifchen Stole leitet ber Berfaffer aus bem driftlich romifchen, und mittelbar bem bngantinischen ab, und erflart Die Urfachen feiner allmalichen Umgestaltung. Epochen feiner erften Musbildung und feiner Bollendung werden angegeben, und nach Unführung einiger in Diefem Style gefertigter merfwurdiger Bebaude in Italien und Schottlaud, werden Die Dome ju Strafburg, Roln, Frenburg und Bien ale Diejenigen bezeichnet, an welchen Die hochfte Sobe fich bar-

ftellt, welche der gothische Styl erreicht hat. - Ungemein merfwurdig ift die Aufflarung , daß die gleiche Ausführung der Runft in allen cultivirten gandern Europa's, und die Unlegung ber Rirchen nach beuticher Bauart in Ginem Beifte vorzuglich ben Damale bestandenen Bauvereinen, und ber Berbruderung ber Baufunftler zu verdanfen fen. "Ihre Statuten." fagt ber Berfaffer, » waren vom Raifer bestätigt; ungablige eingenbte Knaben, Junglinge und Manner arbeiteten, über Deutsch= land ausgefaet, in allen bedentenden Stadten. Die Obermeifter Diefer Beerschaar fagen in Roln, Strafburg, Bien und Burich. Reber fand feinem Oprengel vor, ber geographifchen Lage gemäß. Denft man fich eine ungahlbare Menfchenmenge organifirt, burch alle Grabe ber Geschicklichfeit bem Deifter an Die Sand gebend, taglicher Arbeit fur ihr Leben gewiß, fur Alter und Rrantheitsfälle gefichert, burch Religion begeiftert, burch Runft belebt, burch Sitte gebandigt; bann fangt man an gu begreifen, wie fo ungeheure Berfe entworfen, unternommen, und, wo nicht vollendet, doch immer weiter als benfbar geführt worben find. a

Andessen wurde die deutsche Runft gleichwohl von der antifen verdrangt, die in Italien wieder erwachte, wo jene nie festen Buß gefaßt hatte. Biele ausgezeichnete Meifter und ihre Ochopfungen werden bier angeführt, unter welchen besondere der große Bramante (geb. 1444, + 1514), der Grunder des Baticans und der Peterefirche ju Rom, hervorragt. Rach der Mufgablung mehrerer vorzuglicher Zeitgenoffen Diefes Meiftere, finden wir unter den Baufunftlern Italiens auch dren der größten Maler: Raphael Gangio, Michel Ungelo Buonarotti und Der Berfaffer fabrt fort, feine Lefer noch Giulio Romano. mit einer Menge vorzuglicher italienischer Baumeister und ibrer Berfe befannt ju machen, aus welchen der Raum gegenwartiger Blatter nur noch des Palladio zu erwähnen gestattet, der den italienifchen Bauftyl begrundete, und deffen Lehre noch beut ju Tage von angehenden Baufunftlern ftudirt wird. Diefer Baufint verbreitete fich bennahe über gang Europa, artete aber in Stalien felbft durch lieberladung und Lurus aus. wird ale berjenige bezeichnet, beffen Berfe den lebergang vom auten zum fchlechten Gefchmade Darftellen.

Unfere Blide werden nun auf Franfreich geleitet, wo fich aus der italienischen Banart, durch größere Zierlichfeit, die französische Genreiches Berzeichniß vorzüglicher Architefte und ihrer Arbeiten folgt, welches um fo anziehender ift, als man dadurch erfährt, wer die größten Gebäude in

Paris ausgeführt bat.

In England nahm der italienische Bauftyl den Charafter Der Trodenheit und falten Grofe an. Unter den dortigen Meiftern wird besonders Chriftoph Bren, der Erbauer der Pauls-

firche in London, gerühmt.

In Deutschland, wo fich ber mittelalterliche Stol am lanaften rein erhielt, hatte die Reformation den nachtheiligsten Gin= fluf auf die Architeftur. Bieles von dem, mas an Trefflichem porbanden war, wurde gerftort, und an neuen Bauten fcuf man fatt funftreligiöfer Rirchen, bloß gegen Better ichntende Bet-In der letten Salfte des achtzehnten Jahrhunderts aber verbreitete fich der italienische Stol immer mehr. Architeften Diefer Beit darf Ref. den Mann nicht übergeben, Der, Bien mit fo vielen berrlichen Bebauden verschönert bat. Bernb. Rifcher von Erlach beißt berjenige, nach beffen Entwurf der prachtvolle Saal der Sofbibliothet, welcher in Europa nicht feines Gleichen hat, die nicht weniger merfwurdige faiferliche Reitschule, Die Peters - und Die Rarlsfirche, Die Reichsfanglen, Die Gaule der beil. Drenfaltigfeit auf dem Graben und mehrere Pallafte erbaut murden. Much das Sauptgebaude des faiferlichen Luftfchloffes Ochonbrunn gebort zu feinen großartigen Der Berfaffer fommt nun, nach einem vorübergebenben Blid auf Berlin und Dresben, noch einmal auf Italien gurud, wo ber Gefchmad durch die Entdedung von Berculanum nnd Dompeji einen neuen Aufschwung erhielt, und Quigi Banvitelli den Dallaft von Caferta fcuf, welcher als der größte in Europa, und wie aus einem Guffe geformt, bargeftellt wird. Der intereffante, 42 Geiten fullende Abschnitt über die Baufunft foliefit mit Mufgablung vieler noch lebender vorzuglicher Baufunftler.

Der zwente Abschnitt ist der Plaftik gewidmet. Nachdem der Berfasser die monstrosen Sculpturen der Indier und die schon richtiger gezeichneten der Perfer geschildert hat, bemerkt er, daß von der Plastik der Bahylonier und Phonizier zu wenig Ueberreste vorhanden sind, um darüber urtheilen zu können, ben den Hebra ern aber keine plastischen Werke beschenktonnten, da ihnen Abbildungen untersagt waren. Die Kunst der Aegyptier hingegen nimmt eine nähere Betrachtung in Anspruch. Wir sinden sie hier in zwen Epochen getheilt, und ihre stufenweise Ausbildung so wie einige noch bestehende Werke dersteuten

felben umftandlich befprochen.

» 3hren hochsten Gipfel erreichte die Plastif ben den Gricchen. « Befanntlich bestehen noch jeht mehrere, bisher unerreichte Meisterwerfe des griechischen Meistels, ewige Muster der Schonheit und des guten Geschmades. Es folgt nun eine anziehende Auseinandersegung der Ursachen, welche der hellenischen Plastif diesen hohen Aufschwung verliehen haben. Ihr Charafter und ihre Vorzüge, so wie die Perioden ihrer Entwicklung und ihres Verfalles werden auf den nachstsolgenden Seiten vortrefflich ersörtert, die Kennzeichen des altern, des vollendeten und des entzarteten Styls angegeben, die Namen ihrer vorzüglichten Kunsteler — unter welchen die jedem Gebildeten bekannten eines Pheis dias, Polykleitos, Myron, Praxiteles, Lysipposhervorglanzen — werden geseyert, und ein reiches beschreibendes Berzeichniß ihrer herrlichen Schöpfungen bengesügt. In der Steinschweit, die unter Alexander dem Großen ihre Wollendung erhielt, sinden wir Pyrgoteles als den berühmtessen genannt.

Die Etruster erscheinen dem Verfasser, rucksichtlich ihrer Plasiif, als Mittelglied zwischen den legyptiern und Griechen, zugleich aber als Uebergang von den Griechen zu den Romern, bey welchen, ihres Strebens nach der Weltherrschaft wegen, die Ruhe und Stille des Gemüthes erfordernden Kunste nicht auffommen fonnten. Erst in den Zeiten des Lucullus, Pompejus und Augustus öffnete die Prachtliche große Werkstätte für griechische Kunster, dern Namen und Werte wir auf den folgenden

gwen Geiten finden.

Der Berfaffer zeigt nun, warum die driftlichen Bolfer fich mehr zur Maleren als zur Sculptur wandten; worauf fich Diefe Unfangs befchrantte, und wie besonders die Schnistunft an Zabernafeln, Rangeln, tragbaren Altaren u. bal. fich bervorthat, obichon fie, ihren Formen nach, mehr gur Architeftur als zur Plaftif gehörte, welche aus diefem untergeordneten Berhaltniffe erft im brengehnten Jahrhunderte durch nicola Difano beraustrat. Die beften feiner Berfe, Die noch jest in verfchiedenen Stadten Italiens bestehen, werden fur; befchrieben. Eben fo intereffant ift die lange Reibe feiner Rachfolger im viergehnten, funfzehnten und fechzehnten Jahrhunderte, und die Schilderung ihrer Arbeiten. Mit Michel Ungelo Buona= rotti (geb. 1474, † 1565) beginnt eine neue Periode der Pla-Geine Rehler und Borguge werden befprochen und mehrere ftif. feiner Nachahmer genannt. Much mit vielen andern Bildhauern des fechzehnten Jahrhunderts und ihren Arbeiten macht uns der Berfaffer befannt, welch alle anguführen, Raum und 3med diefer Blatter nicht erlauben; baber nur noch des fraftigen, den Lefern ichon durch Goethe, und vielen aus ihnen wohl auch durch den fostlichen Safelauffat in der faiferl. Umbrafer Gamm= lung zu Bien, befannten Benvennto Cellini (geb. i500, † 1572) erwähnt werden foll. Huch die Steinschneidefunft begann im vierzehnten und fünfzehnten Jahrhunderte zu Murnberg und Straßburg sich zu heben, und Lucas Kilian erwarb sich fogar den ehrenvollen Bennamen des deutschen Ppraoteles.

In Deutschland wurde die Ochnitfunft und Metallarbeit ichon frube von Rloftergeiftlichen ausgenbt, und ber Erzauf fruber betrieben ale Die Bildhaueren. Belege biergu merden angeführt, und bengefügt, daß im vierzehnten und funfgehnten Jahr= hunderte in Guddeutschland, befonders in Murnberg, Ochnigfunft, Sculptur und Erzauf icon geblüht haben. Bir finden bier mehrere Runftler genannt, und ihre vorzuglichften Berte aufgegablt. Albrecht Durer gebort ju den erfteren; Deter Bifcher wird befonders gelobt, nach ihm aber folgen noch viele andere, nebft der Ungabe der von ihnen geschaffenen und noch vorhandenen Denfmale ihres Salentes, unter denen das Grabmal Raifere Rriedrich III. in Der Stephansfirche ju Bien. von Micolas Berch († 1493) vorfommt. 3m fiebzehnten Jahr= hunderte fing die plaftifche Runft an ausznarten. Algardi und Bernini werden als Diejenigen genannt, welche am meiften dazu bengetragen baben. Die Manier des letteren verbreis tete fich bald von Stalien über Spanien und Franfreich und erreichte dort das Meußerfte von Schwulft, Runftelen und Gegiertbeit. Mus fruberer Beit, bis gur erften Salfte Des achtzehnten Jahrhunderts, treffen wir die Mamen trefflicher frangofischer Runftler und ein Bergeichniß ihrer in Franfreich und Dentichland beitebenden Arbeiten.

In Deutschland wird aus diefem Zeitraume bas, von Raifer Kerdinand I. dem Raifer Marimilian I. in ber Rrangisfaner = Rirche in Innebruck durch Mler. Collin errichtete Denfmal als das herrlichfte Berf der Plaftif, und daran vorzüglich die 24 Basreliefs gepriefen, welche die Thaten des »leb= ten Rittere « barftellen. Von den übrigen genannten beutschen Meiftern mag bier G. Raphael Donner (geb. 1680, + 1741) feinen Plat finden, deffen berrliche Figuren am Springbrunnen auf dem neuen Martte gu Bien die Bewunderung aller Renner fich erworben. Machdem Binfelmann und Menas ben Ginn fur den Werth der Untifen erwedt hatten, begann mit Anton Canova (geb. 1757, † 1822) eine neue Epoche. folgt nun eine Reibe ber ausgezeichnetsten Urbeiten biefes Deiftere, wovon Bien zwen der größten befist: das Denfmal ber Ergbergogin Chriftine in der Muguftiner = Soffirche, und den Thefeus, in einem fur diefe Gruppe eigens erbanten Tempel im Bolfsgarten. Bon Canova's Beitgenoffen werden angeführt: Krang Banner in Bien, beffen berühmteftes Bert Die in Bronge gegoffene foloffale Statue Raiferd Jofeph II. ift; 3oh. Beinrich Danneder (geb. 1758), von bessen großartigen Schöpfungen, nach dem Urtheile des Berfassers, mehrere an Schönheit mit der Antike wetteifern; der Dane Albert Ritter v. Thorwaldsen (geb. 1772), der, wie keiner der neueren Bilbner, in den Geist der griechischen Runft eingedrungen ist, und dessen vorzüglichste Werke die ganze folgende Seite füllen. Auch die bedeutenden deutsch en Runftler der gegenwartigen Zeit, großentheils Schüler Canova's oder Thorwaldsen's, zuweilen auch bender, sinden nebstihren Arbeiten gerechte Burdigung.

Den Schluf Diefes 46 Seiten einnehmenden Abschnittes bilben Nachrichten über Die fortschreitende Runft Des Erzauffes, Des

Stempel = und des Steinschneibens.

Bir gelangen nun zu bem geschichtlichen Heberblide ber Da-Rachdem bemerft worden, daß im Orient, in Inbien, Perfien, Megnpten, nicht von Maleren ale felbitftandiger Runft, fondern nur von garbung plaftifcher oder architeftonischer Gegenstande die Rede fenn fann; wird bargethan, daß ben den Griechen in ihren Gemalden die Zeichnung porberrichte, und ihre Deifterschaft fich mehr auf den Contur als auf den Musdruck des Gemuthes, das poetifche Element der Da= leren, bezog. Es werden nun die Grunde aus einander gefett, aus welchen die Malerfunft ben den Bellenen immer binter ber Plaftif und Architeftur gurudbleiben mußte. Der Berfaffer theilt Die Geschichte ber griechischen Malerfunft in vier Perioden, in die ihrer Kindheit, ihres Junglingsalters, ihres Mannesalters und ihres Berfalls. Er fuhrt alle Runftler auf, welche fie in ber erften Periode von der blogen Zeichnung der Umriffe (Stiagraphie) bis jum erften namhaften Gemalde (720 v. Chr.) vervollkommnet haben. Die zwente Periode fallt in das Zeitalter Des Pheidias, der auch Maler war, und fchlieft mit Upolloboros, ber zuerft licht und Schatten bestimmt, und die Mitteltinten erfunden haben foll. Die bochfte Bluthe der bellenifchen Maleren beginnt mit Beuris, fo wie fie ihre hochfte Bollendung burch Upelles erhielt. Bir finden aber hier auch andere ausgezeichnete Runftler und ihre beften Berfe genannt, welche in Die Beit zwischen die gulett erwahnten Perioden gehoren. Dach Upelles fing die Runft an zu völliger Dichtigfeit berabzufinten, indem fie nur der Ueppigfeit und dem Ginnenreig buldigte.

Die etru bfifche Maleren wird in der Sauptfache als ein Zweig der griechifchen dargeftellt. Reines Runftlers Rame be-

gegnet und hier.

Die Romer hingegen haben sich frühzeitig mit Maleren beschäftigt, und Fabius Pictor hat sich 450 Jahre nach Erbauung Rom's durch seine Frescogemalde im Tempel der Salus ausgezeichnet. Ludius foll der erfte Canbichaftsmaler gewesen fenn. Im Allgemeinen aber bestrebten sich die Romer, durch Barbenreiz die mangelhafte Zeichnung und den fehlenden Ausdruck zu verbergen. Den Berfall der romischen Maleren fest der Ber-

faffer nach ben Tagen Sadrian's.

Der driftlichen Rirche, « fagt er, »find wir Die Erbaltung der Runft , und ware es auch nur als Runfen unter ber Miche, ichuldig." Wir erfahren nun, wie die driftliche Maleren fich allmalich aus ber beidnischen entwickelte; wie erftere vorzuge lich in Rloftern gur Bergierung von Gebetbuchern und Sandfchriften verwendet murde, und fo die Miniaturmaleren jeder andern ben Borfchritt abgewann. Der Charafter ber bnjantini. fchen Runft wird angegeben, und bengefügt, daß erft im XIII. Sahrbundert ein Muffchwung der Maleren in Stalien, Deutfch= land und den Diederlanden fichtbar wurde. Borin das. Streben des Italieners von dem des Deutschen abwich, wird mit vielem Scharffinn gezeigt, ber Unfangepunct einer Befchichte ber Maleren aber in dem Muftreten Duccio's Di Boninfeana und Cimabue's erfaunt. Bie fich die Runft allmalich ausbil. Dete, welche Meifter dazu bentrugen, und in welchen ihrer Berfe Diefe ftufemweise Musbildung zu bemerfen ift, zeigt fich auf den folgenden Seiten. Bon Giotto wird befonders bemerft, daß er ber Erfte Berfurgungen magte und einen naturlichen Faltenwurf einführte. Dach Diefer erften Beriode artete ber Stnl ber großen Meifter burch ibre Rachabmer in Manier aus, bis die Caracci die Maleren wieder auf ihre Grundlage, Die Beichnung, gurudbrachten. In der gwenten Salfte des XV. Jahr= bunderts begann die Bluthe der bildenden Runft unter den De-Diceern und der alteren florentinischen Ochnie. Bugleich mit Diefer erhob fich die fcon fruber durch Bnido geftiftete Schule von Siena, beren vorzugliche Runftler wir bier verzeichnet finden. In Perugia wirfte Raphael's Lehrer, Pietro Perugino, gum Beile ber Runft; auch in Bologna und Kerrara entstanden bedeutende Maler. Das goldene Beitalter der Maleren fing mit leonardo da Binci (geb. 1452, + 1519) an, ber nicht nur einer ber vortrefflichften ausübenden Deifter, fondern auch Lehrer der Theorie feiner Runft mar, wie fein noch beute ale claffifches Werf gefchatter Trattato della Pittura beweift. Der Berfaffer führt die Ramen einiger feiner Schuler an. Seinem Beifte nabe verwandt war ber fromme und bescheidene Fra Bartolomeo. Wir begegnen nun gefenerten Dalern, bis wir zu einem der gefeneriften, zu Dichel Ungelo Buonarotti (geb. 1474, + 1564) fommen, welchen wir fcon gwenmal als Meifter anderer Runfte bewunderten, und nun gum britten Male ale folden begrufen. Rach Unfubrung feiner groften Berfe und mehrerer feiner Machabmer führt uns ber Berfaffer zu der, burch die reigenofte Karbengebung fich auszeichnenden venetianifchen Schule, und in diefer zu Georgione, den Schöpfer der neuen gandichaftmaleren, und vor Allem zu bem herrlichen Titian (geb. 1477, † 1576) und feinen vorzuglich= ften Urbeiten. Bir lernen auch feine Schuler und Rebenbubler fennen, unter welch letteren Daul Beronefe bier nicht ungenannt bleiben barf. Der Stifter ber lombarbifchen Schule. Der unübertroffene Meifter »der beitern Gragie und Bierlichfeit,« Untonio Allegri von Correggio (geb. 1494, + 1534), ift der nachftfolgende Stern am Borigonte ber Malerfunit, beffen pollendetfte Berfe gleichfalls verzeichnet find. Die Reibe ber italienischen Meifter beschließt der größte aus ihnen, die Krone ber romifchen Schule, ber gottliche Raphael Gangio von Urbino (geb. 1483, + 1528). Gein Lob fpricht der Berfaffer auf murbige Beife aus, indem er ben Berein aller feiner portrefflichen Gigenschaften in wenig Worten vollstandig schildert. Die foftbarften feiner binterlaffenen Gemalbe, beren Babl an bas Unglaubliche grangt, werden nun angeführt, und feine Schuler genannt, aus welchen wohl Giulio Romano am meiften bervorragt.

Die deutsche und niederlandische Runft wird aus ber bnantinifchen abgeleitet. Der Gip der alteften beut= fchen Malerichule war zu Colln und Maftricht, und ihr Reprafentant im XIV. Jahrhunderte Meifter Bilbelm von Der Charafter ber aus diefer Schule hervorgegangenen Berte wird bier trefflich bargestellt. Bald nach bem gulent genannten Maler bildete fich eine neue niederdeutsche Malerfcule unter Johann von Enf, dem guerft die funftliche Behandlung der Delfarbe zugeschrieben wird. Geine übrigen Berdienfte um die Runft, fo wie einige feiner Arbeiten lernen wir aus dem Berfolg Diefes Abschnittes fennen, worin auch feine gablreichen Schuler und Rachfolger vorfommen. Gleichzeitig entstanden auch in Franken, Ochwaben und Banern Malerschu-Ien, deren vorzügliche Meifter genannt werden. Die dritte De= riode deutscher Runftbluthe, die eigentliche oberdeutsche Schule aber begann mit dem vuniversellen, bochbegabten, vielfeitig thatigen Runffler« 2( Ibrecht Durer aus Murnberg (geb. 1471, † 1528), an beffen Werfen die faiferliche Gammlung in Bien die reichste ift. Gein Stol wird nun mit voller Runftfenntniß geschildert, und einige feiner Schopfungen werden angeführt. Mit gerechtem Preis wird Sans Solbein's des jungeren (geb. 1495, + 1554), eines der größten Portratiften, ermabnt, Def=

fen Colorit der Berfasser dem titianischen gleichstellt, und uns mit einigen seiner Gemalbe bekannt macht. Nachdem noch mehrere Meister aus der erften Salfte des XVI. Jahrhunderts genannt wurden, finden wir den Untergang der ursprünglich deutschen Kunft mit dem XVI. Jahrhunderte durch die eingetretenen Religionsftreitigkeiten, die Bilderstürmer und den drenftigjahrigen Krieg.

Aus welchen Berhaltniffen im XVI. und XVII. Jahrhunberte die neuflamandif che und die hollandifche Schule
hervorgingen, zeigt der Berfasser mit der ihm eigenen Klarheit, so wie, aus welchen Ursachen die religiösen Gegenfande
allmalich durch die Sistorien = und Landschaftmaleren und durch
die Darftellungen hauslicher Scenen, zumal ben den hollandern,
verdrangt wurden, und auch das Portrat eine bedeutende Stelle

in der modernen Runft erhielt.

Bir werden nun wieder nach Italien gurudgeführt, wo in der zwenten Salfte des XVI. Jahrhunderte die Manieriften emporfamen, welche mit Sintanfegung ber Ratur nur ihrer Einbildungefraft folgten, oder den Stol irgend eines Meifters durch fclavifche Rachahmung gur Manier ausbilbeten. - Ein Gegenfat zu Diefen waren die Raturaliften, welche bas anbere Ertrem ergriffen, und fich ber alles 3deals ermangelnden Machahmung der Ratur befliffen, daben aber nicht die fchone, edle Ratur , fondern die gemeinfte , fo wie Ocenen aus dem niederften leben jum Gegenftand ihrer Arbeiten mahlten. Diefem Unwefen feuerten die Stifter der eigentlichen bolognefifchen Schule, die wadern Carracci, Ludovico, Obeim und Bebrer der nachgenannten Bruder: 21 goft ino, auch als Rupferftecher ausgezeichnet, und Unnibale, burch Lehre und Benfpiel, indem fie die Bollfommenheiten ber großen Meifter mit bem Studium der Ratur ju vereinen ftrebten. Ginige Berfe eines jeden von ihnen finden wir bier angeführt. Mus der Reibe ihrer vorzüglichften Schuler glangen befondere Buido Reni und Dominico Bampieri (Dominichino) bervor. In bem nun folgenden reichen Bergeichniffe der italienischen Meifter und ihrer Berfe aus dem XVI. und XVII. Jahrhunderte treten dem Runft= freunde viele ihm werthe Damen und, wenigstens aus Rupferftichen befannte, Bilder entgegen; gang befonders aber erhebt fich ber Schöpfer eines neuen Stole in ber Canbichaftmaleren, ber große Galvator Rofa.

Die frangofische Malertunst wird, als von jeher unter bem Einflusse der italiehischen stehend, geschildert. Frang I. rief große italienische Meister nach Frankreich. Unter den inlandischen finden wir Unfange als den ausgezeichnetsten Nicolaus

Pouffin (geb. 1594, † 1694), wohl zu unterscheiden von seinem Schwager und Schüler Cafpar Dughet, welcher auch Pouffin genannt wird, und gleichfalls zu den ersten Landschaftmalern gehört. Einige Gemälbe des erstern, so wie die Worzüge und Mangel beyder Meister werden hier besprochen. Nach ihnen werden noch mehrere geschätzte französische Maler und ihre Arbeiten angeführt, aus welchen jedoch in diesem beschränften Raume nur mehr Elaude Gelée, von seinem Waterlande Claude Lorrain genannt (geb. 1600, † 1682), genannt werden fann, dessen Bortrefstichkeit den Versasser zu poetischen,

obichon nur gerechtem Lobe begeiftert.

Die Maleren in den Niederlanden wird in die flamandische, welche meistens ernsthafte, und in die hollandische getheilt, die mehr scherzhafte Gegenstände darzustellen
liebte. Die neuere Epoche der niederländischen Malerkunst datiet
von Peter Paul Rubens (geb. 1577, † 1640), dem größten Meister der flamandischen Schule, welchem 4000 Bilder zugeschrieben werden. Die Besenheit seines Styls wird umstandlich erklärt, einige seiner größten Gemälde und mehrere seiner
Nachahmer angesührt, unter welchen David Teniers d. a.,
vor Allem aber Unton van Dyk (geb. 1599, † 1041), nach
Titian der größte Porträtmaler, auch in diesen Blättern nicht
unerwähnt bleiben durfen.

Die fpanische Malerfunst blubte bereits im Unfange des XVI. Jahrhunderts. Es gab Malerschulen in Sevilla, Ba-lencia (zu welcher Spagnoletto gehörte) und in Madrid. Nach der Ankunst des Rubens in Spanien (1628), der die herr-lichsten Werfe dort zuruckließ, ward er das allgemeine Worbild der spanischen Künstler. Unter den vielen, welche aus dieser, so wie aus der vorhergegangenen Zeit, fammt einigen ihrer Urbeiten, hier genannt werden, erhoben sich am meisten Don Diego Velazquez de Silva, noch mehr aber Bartolomeo Esteban Murillo (geb. 1618, + 1682), der Stifter einer neuen Schule von Sevilla, und der größte Maler Spaniens. Die Vorzüge dieses lestern und ein Paar seiner Gemälde werden näher beleuchtet.

In Beziehung auf Deutschland wird hier nur im Borbengehen wiederholt, daß die Reformation und der drenßigiahrige Krieg hochst nachtheilig auf die Kunft einwirkten; gleichwohl werden aus den hie und da zerstreuten Malern des XVI. und

XVII. Jahrhunderte eine nicht geringe Bahl angeführt.

England, das fich gern mit erfauften Kunfiwerfen anderer Nationen schmudt, zählt erst feit der Mitte des achtzehnten Jahrhunderts eigene Maler. Sier begegnen wir zuerst dem grofen Caricaturzeichner William hogarth (geb. 1697, † 1764), dann dem trefflichen Portratmaler Jofnah Rennolds (geb. 1723, † 1792). Beniger ausgezeichnet find die übrigen hier genannten, bis auf den noch lebenden, durch geistreiche Ersindung und vollendete Ausführung berühmten Genremaler David Bilfin. Daß hier einer der größten Portratmaler, Lawrence, nicht erwähnt wurde, ift wohl nur einem zufälligen leberseben zuzuschereben.

Wir werden nun noch einmal nach den Niederlanden geführt; der Charafter der spatern hollandischen Schule wird dargestellt, und, bis zum Anfange des KVII. Jahrhunderts zu-rückgewendet, ersahren wir erst Rahrers von den größten Meistern jenes Landes, von dem Saupte der hollandischen Schule, Paul Rembrandt (geb. 1606, † 1674), von Gerard Duur, Franz Miris, Gerard Terburg, Adrian van der Werf, den benden Breug hel, David Teniers dem jungern, Joh. von Sunsum, Rachel Rugsch, u. a., welche sich in historischen Gegenständen, im Porträt, in Conversations-

ftuden, in der Blumenmaleren u. f. w. auszeichneten.

Mus Deutschland finden wir erft bier mehrere, jedem Runftfreunde theure Manner, Die im Unfange des XVIII. Sabrbunderte blubten, wie Dietrich, Phil. Sadert, Defer, Ungelica Raufmann; vor Allem aber Raybael Mengs (geb. 1726, † 1774), den Reformator Des, durch Machahmung Der affettirten frangofischen Gragie verderbten Geschmackes. Berdienfte diefes großen Meifters werden nun gebubrend in's Licht gestellt, und die beilfamen wie die nachtheiligen Folgen der Beftrebungen feines Freundes Job. Bintelmann gefchildert, welcher die Bortrefflichfeit der Untite enthullte, und die Rach= ahmung derfelben als das Bochfte der Runft pries. Der frango= fifche Maler David (geb. 1750, + 1826) wird ale berjenige genannt, der die Runft von dem miffverstandenen Studium ber Untife ju jenem der Ratur jurudführte; mehrere feiner vorzuglichften Gemalde finden bier ihre Burdigung.

Gleiches Streben, jedoch, wie der Verfasser fagt, sohne feste, bestimmte Richtung, ward zu felber Zeit auch in Deutsch- land sichtbar. Nachdem er mehrere gute Maser aus dem Unsfange des XVIII. Jahrhunderts, unter diesen auch Woutky und Grafs, genannt, tadelt er aus grundlicher Ueberzeugung die feit einiger Zeit eingerissene Versehrtheit, mit welcher man, um die köftliche Einsalt der Vorzeit zu erreichen, auch die Masgel jener alten Gemalde nachahmt, und die Erstlingswerke großer Meister für vortrefflicher ausgibt, als die Erzeugnisse ihrer reifern Kunst; nicht bedenkend, daß man, um das gewünschte

Biel zu erreichen, nicht die Werke jener Künftler der Borzeit, fondern ihre Borbilder in der Ratur fludiren muffe.a

Da der Berfasser eine lange Reihe spaterer, ja noch lebender und wirkender, trefflicher Maler ansührt; so darf es befremben, mehrere hier nicht zu finden, die wohl einer ehrenvollenben, mehrere hier nicht zu finden, die wohl einer ehrenvollenErwähnung werth gewesen waren. Referent will nur den faiserlichen Gemaldegallerie = Director Heinrich Füger; bessen
Nachfolger Rebell, einen anerkannten Meister in Seestücken;
die vortrefflichen Blumenmaler Drechbler und Knapp, den
ausgezeichneten Porträtmaler Amerling (den deutschen La wren ce), den Genremaler Professor Baldmüller, die Landschafter Professor En der und Gauermann uennen, obschon
sich der Kreis ansehnlicher, in Wien lebender Künstler noch sehr
erweitern ließe.

Die Namen einiger gerühmter nie derland ifcher Maler ber neuern Beit, ohne weitere Ungabe ihrer Berfe, ichließen

Diefen 41 Geiten einnehmenden Abschnitt.

Der vierte gewährt einen Ueberblick ber Beschichte bes Bolgichnittes, der Aupferftecherfunft und des Stein-Es ift merfwurdig, daß die Gpielfarten '(im XIII. Jahrhundert) die erfte Beranlaffung gur Golgichueidefunft gaben, welche in China und Indien fchon lange vor unferer Beitrechnung befannt war. Die urfpringlich einfache Urt bes Solifchnittes ward in der Folge durch die Erfindung der bellbunfeln Abdrucke vervollfommnet, beren Erzeugungeweise ber Berfaffer naher erflart. Ihre Bollendung erreichte Diefe Runft aber im XV. und zu Unfang des XVI. Jahrhunderts. Dentschland blubten Albrecht Durer, gufas Muller von Rranach (auch Lufas Rranach genannt), 30h. Burgmaner (welcher die 135 Solgschnitte gu Raifers Darimilian I. Triumphzug und die meiften zu feinem Beig Runig lieferte), Sans Solbein u.a. Man vermift bier einen ber vorzuglichften Runftler jener Beit, Sans Ochaufelein, den Meifter der 118 Solgichnitte gu Marimilian's »Ehewr= Danfh. Won den Italienern finden wir aus dem XVI. Jahrbundert Sugo da Carpi und Undreas Undreacci, einen Beitgenoffen des Carracci, genannt. Gegen das Ende des XVI. Jahrhunderts fing Die Rupferstecherfunft an, den Solifchnitt ju verdrangen. Gleichwohl zeichneten fich in Diefem noch einige Englander aus, und gu Ende des XVIII. Jahrhunderts, wie im Unfang Des XIXten gewann Diefe alteite der Runfte wieder einen neuen Aufschwung durch Gubis, Bofel u.a. Referenten fcheint jedoch, daß die neuesten Englander es in Bestimmtheit Der Umriffe, Reinheit der Ausführung und in den Abstufungen

von Licht und Schatten, felbst ben fast mitroffopischer Rleinheit der Zeichnungen, noch hober gebracht haben als die oben genannten Meister.

Die Ersindung der Aupferstecherkunst fällt in Europa erst in der zweiten halfte des XV. Jahrhunderts, während die Chinesen sie schon früher gekannt haben. Ihren Anfang sett der Berfasser in das Jahr 1460, wo der Florentiner Goldschmied Masa Finiguerra von seinen einegegrabenen Arbeiten Abbrücke in Schwesel und auch auf Papier machte. Die Chalkographie hat sich demnach aus der sogenannten Rielloarbeit entwickelt. Baccio Baldini und Andreas Mantegna werden als die eigentlichen Gründer dieser neuen Kunst betrachtet, die sich bald auch in Deutschland besonders durch Martin Schon verbreitete. Der Bersasser erstärt hier, worin die Werfe der Deutschen von jenen der Italiener sich unterschieden haben, und stellt zum Beweise diese charafteristischen Unterschiedes die Arbeiten des berühmten Marc Auton io Raimon di (geb. 1488, † 1527) und Albrecht Dürer's auf.

Unfere Blicke werden nun auf die Niederlande gerichtet, wo man die Gemalde von Rubens und Rembrandt durch den Aupferstich zu vermehren strebte, und Cornelius Wischer den Grabstichel mit der Radiernadel schon meisterhaft verband. Diefer lettern bedienten sich am meisten die Landschaftmaler, wie

Dic. Berghem, Jac. Runebael u. a.

In Franfreich blieb man in der Chalfographie lange zurud; erft in der zwenten Salfte des XVI. Jahrhunderts erhob sie sich durch Antoine Masson. Bon da an bis ins XVIII. Jahrbundert werden viele französische Rupferstecher und ihre Berke genannt, die hier übergangen werden mussen. Eine Ausnahme hiervon erheischen jedoch zwen der größten Kunstler Franfreicht: Berwif und August Boucher-Desnoyers. Die Luschmanier (Aqua tinta) wurde in der zwenten Halfte des lettverfossen Jahrhunderts von La Rime erfunden und von Le Prince vervollsommt.

Unter den ans dem XVIII. Jahrhundert angeführten den tich en Aupferstechern, von welchen besonders Georg Wille, Stifter einer neuen Schule für Deutschland und Frankreich, Georg Fr. Schmidt, Joh. Gotthard von Müller, dessen Sohn F v. Müller und Schmuzer genannt werden, vermift man ungern den trefflichen Barfe, welchem wir so viele interessante Porträts verdanken, die in Rücksicht auf Unmuth der Manier und Vollendung der Arbeit nichts zu wünschen übrig lassen.

In England, wo die Rupferstecherfunft erft zu Unfang

bes XVII. Jahrhunderts erwachte, murde fie durch die von einem Deutschen, Ludw. von Giegen, erfundene, in England aber von Robert Bergog von Cumberland vervollfommnete und von Green auf ihre bochfte Stufe erhobene Schabmanier ober fcwarze Runft in ben Sintergrund gedrangt. zahlreichen, mitunter ausgezeichneten englischen Runftlern, welche fich in fpaterer Beit darin bervorgethan haben, ift nicht die Rede; Daber auch die großartigen Leiftungen Dartnn's nicht vorfom-Noch größern Gintrag that der Chalfographie - worin auch Sogarth, mehr durch Big und Laune ale durch eigentliche Runft, fich Ruhm erwarb - Der Italiener Bartologgi burch die punctirte Manier. Robert Strange befampfte Diefe Berirrung durch treffliche Rupferftiche, befondere nach Litian, und fein Ochiler Thomas Sallowan wird noch über feinen Meifter gefest. Des neu erfundenen Stablplattendrucks (Siderographie) und ihrer Fortschritte wird nur im Borbengeben gedacht, ohne eines der vielen Runftler, welche fich bereits Darin auszeichnen, wie Rnight, Goodpear, Coof, Robinfon im Siftorifchen, Fifcher, Grundy, Brandard u.a. in ber Landschaft, noch des Bortheils zu ermabnen, welchen Diefe neue Erfindung in Sinficht auf Die Möglichkeit einer viel größeren Bahl der Abdrude gewahrt, ale Die Rupferplatte gu gewähren im Stande ift.

Der Berfasser erklart jest die Borzüge, durch welche ben den Italienern Bolpato (geb. 1733, † 1803) einen neuen Kunstsinn begründete. Ans seiner Schule ging der große Rappael Morghen, der Geistverwandte des unsterblichen Rappael Sanzio, hervor, dessen Berfe sein Grabstichel so meisterhaft wiedergab. Noch andere treffliche Künstler werden angestührt, bis auf Gin seppe Longhi (geb. 1768, † 1831), den Schlußtein der neuern italienischen Schule.« Der Verfasser setzt ihr mit der ihm eigenen Einsicht aus einander, worin seine Berdienste hauptsächlich bestehen, und nennt mehrere seiner Meisterwerfe, unter welchen er die Verlobung der Maria, nach Raphael, »das höchste nennt, »was je von der Kupfer-

ftecherfunft ausgegangen.«

Die de utiche Schule folgte, nach F.v. Muller's Tode, verschiedenen Richtungen, und steckte sich bald Kunftlichkeit, bald eble Formen, bald malerische Wirkung jum Biele. Satte der Verfasser von den deutschen Kunstlern der jungsverstoffenen und der gegenwartigen Zeit gar keinen genannt, so bonnte man dieß irgend einer bestimmten Absicht zuschreiben; allein daß er aus allen bloß den allerdings verdienten C. Rahl anführt, konnte, wenigstens ben auswartigen Lesern, die Vermuthung eines gang-

lichen Mangels an erwähnenswerthen Aupferstechern erwecken. Ohne andern trefflichen Meistern, die in verschiedenen Stadten Deutschlands wirken, zu nahe treten zu wollen, hofft Ref., nicht der Parteplichkeit für seine Baterstadt beschuldigt zu werden, wenn er hier im Fache der punctirten Manier John's, in der Schabefunst des verstorbenen Pichler und des noch lebenden Prosessors Kinninger, im Radieren des verstorbenen Ritters Idam v. Bartifch (zugleich Berfasser des bandereichen, in ganz Europa geschähten Berfes: Le peintre graveur), im Grabstichel, nehft Rahl, noch Stöber's und Benedetti's

gebenft.

Bon bem burch Mlons Genefelber im Jahre 1795 erfundenen Steindruck (Lithographie) wird gezeigt, wie er, Unfangs - aber nicht mit Glud, wie Referent fagen muß - bloß gum Drud von Mufikalien verwendet wurde, und erft im Sabre 1808 begann, fich gur Darftellung von Gemalden zu erheben, und wie diefe Runft in letterer Beit durch die Erfindung einer eigenen Steinpappe gur Mufnahme ber Beichnungen eine bedeutende Bervollfommnung erhielt. Munchen, Bien, Berlin und Samburg, ferner die lithographischen Unftalten & aftenrie's in Paris, Aferman's in Condon, dann die faiferliche in Detereburg werden wegen ber trefflichen Blatter gerühmt, welche fie im Steindrucke liefern. Dachdem ber Berfaffer noch die Borguge, welche die Steinzeichnung vor bem Rupferftiche, und Diejenigen, welche Diefer vor der Lithographie bat, gegen einander gestellt, fpendet er noch gerechtes Lob dem ansgezeichneten Berfe bes Profeffore 3ahn in Berlin, welches Darftellungen der iconen Ornamente und der merfwurdigften Bemalde aus Dompeji, Berculanum und Stabia in farbigem Steindruck enthalt. Mus den jest am meiften befannten Steinzeichnern hatten, im Genrefache, Daveria in Paris, im Portrat aber Sanfftengel in Munchen und Rriebuber in Bien eine befondere Erwahnung verdient.

Diefer gleich den vorigen vortrefflich verfaßte Urtifel verbrei-

tet fich über 54 Geiten.

Der nachstolgende enthalt Undeutungen gur Geichte ber ichonen Gartenkunft. Der Berfasser bemerkt zuerft, daß man von den gepriesenen Garten der altesten Beit, als: den ichwebenden Garten der Gemiramis, den »Paradiesen« der Perser, der romantischen Grotte der KaInp fo u. dgl. zu wenig Bestimmtes wisse, um die schone Gartenfunft schon von dortser datiren zu konnen. Bon den Griechen
glaubt er, daß sie, bey ihrer Lebensweise in der freyen Natur
und in reizenden Gegenden, das Bedurfniß von Garten nicht

gefühlt haben; von ben Romern aber, daß fie fich mit ben architeftonischen Schonheiten ihrer Billen, bem Reize Der Musfichten, den fie gewährten, und der Fruchtbarfeit des Bodens Er fest daber den Unfang Diefer Runft erft in beannat baben. Die Periode des Wiederauflebens der schonen Runfte und Biffenfchaften in Stalien. In Franfreich legte man ber Ratur burch geometrifche Regelmäßigfeit und Symetrie Gewalt an, und der berühmte Le Motre (geb. 1613, + 1400) grundete die, unter dem Ramen der frangofifch en befannte Gartenfunft. Der Gefchmad an berfelben verbreitete fich über Solland und England (wohl auch gang Deutschland), bis ben den Englandern der Maler 2B. Rent Garten nach dem Urbilde der Datur anlegte, aber nur eine gefuchte Raturlichfeit, überladen mit Tempeln, Ruinen, Obeliefen u. dal. fchuf. Diefe Ueberladungen nahmen noch gewaltig zu, als man anfing, die Garten mit Begenständen dinesischen Ungeschmades anzufüllen. Die engli= fche Gartenfunft wurde erft gegen Ende des XVIII. Jahrhunderts in Kranfreich und Deutschland beliebt. Befondere Gartenfunit-Ier werden in diefem, nur 4 Geiten einnehmenden Abschnitte nicht genannt. Referent glaubt, bier Riedl von Leuenftern anführen zu durfen, den Ochopfer des berrlichen faiferli= chen Parfe ju Carenburg, von welchem felbit Englander geftanden, daß fie ihm in ihrem Baterlande feinen an Die Geite gu ftellen wüßten.

Gefchichtlicher Ueberblick der Sonfunft. Die Beschichte diefer Runft, welche, wenigstens in Sinsicht auf Befang, mit dem Menschengeschlechte von gleichem Alter ift, wurde von Sawfin's, Burnen, D. Martini, Forfel u. a. der Belt in umfangreichen Berfen mitgetheilt, ohne daß wir, ungeachtet der fleifigften Forschungen Diefer berühmten Manner, eine gang vollständige Geschichte Diefer Runft befägen. fann fich daber vorftellen, was fich in einem Ueberblice, und auf 50 Octavfeiten, mit Billigfeit Davon erwarten laft. Ein Mudzug der bier vorliegenden geschichtlichen Undeutungen wurde daber faum moglich, und jedenfalls befto überfluffiger fenn, ale Diefer Gegenstand ben Belegenheit ber » Befchichte des Urfprunge und der Entwicklung unferer beutigen Mufifa von dem um die Siftorie und Theorie der Sonfunft fo vielfach verdienten f.f. Sofrathe R. G. Riefewetter in Diefen Blattern befprochen murde \*). Referent meint Daber, in Rudficht des erften Drittheiles von obengenanntem Abschnitte, die Lefer auf das Bert felbst verweifen, und dasfelbe erft dort,

<sup>\*)</sup> Band LXX. G. 114 u. f.

po es fich unferer Zeit nabert, namlich vom XVIII. Jahrhundert angefangen, wieder aufnehmen zu follen. Sier fallt und querft (6. 164) ber Grunder einer neuen Epoche in Der Opernmufit, der unfterbliche Ritter Chriftoph von Glud auf (geb. 1714, † 1787). Gehr richtig wird bemerft, Daf fein Streben auf Musbrud, Charafter und Einheit bes Gangen abzwectte, daß feine Mufit ftete mit der dramatifchen Dichtung fortichreite, und überall nur burch ben Begenftand berfelben bestimmt werbe. Dag pfeine Duverturen mabre Meisterwerte fenen . laft fich wohl nur von jenen zu den benden Inbigenien und gur Dilgrime von Mecca behaupten; aus ber Geele Des Referenten aber fpricht ber Berfaffer, indem er in Glud's Iphigenia auf Tauris »Die Rrone feiner Berte und das erhabenfte Borbild fur die tragifche Opera erfennt. Beniger richtig wird bier ber Rampf der Dicciniften und Gludi. ften in Daris Der Rampf gwifchen rein mufifalifcher Melodie und deflamatorifch = melodischem Musbrude, gwischen bem Pringipe bes ausgebildeten Bobllautes und bem ber bramatifchen Babrbeita genannt. Dem erften Theile Diefes Sages batte Die Erlauterung bengefügt werben follen, daß bier unter »rein mufitalifcher Melodie a eine felbftftanbige, Tert und Situation ber bramatifchen Sandlung nicht beachtende Melodie verftanden fen; ber zwente Theil aber flingt bennahe, als ob Glud in feinen funf claffischen Berten \*) es an ausgebildetem Bobllaute hatte fehlen laffen, mabrend diefer fich boch reichlich darin findet, und er ibn überall mit ber bramatifden Babrbeit zu verbinden wußte, was eben fein größtes Berdienft ausmacht. Runftinnger, welche fich ber Opernmufit widmen, werden wohl thun, außer dem Studium von Glud's Partituren auch ein felten gewordenes Buch aufmertfam ju lefen , welches ben Titel führt: Mémoires pour servir à l'histoire de la révolution opérée dans la Musique par Mr. le Chev. Gluck« (Paris, chez Bailly, 1781), worin alle Rritifen und Untifritifen enthalten find, die in dem Zeitraume von 1772 bis 1779 über Glud's Stol und bem ber gleichzeitigen italienischen Sonfeper gewechselt wurden. Gie werden darin die schlagenden Beweise fur die Bortrefflichkeit des erfteren, und die fchwache Bertheidigung bes letteren finden, wie denn auch endlich Urnaud und Onard über la Sarve und feinen Unbang ben entfchiedenften Gieg gefenert haben. Un= ter jenen, welche ben von Gluck gebahnten Pfad mandelten, werden besonders Cacchini (in feinem Dedip) und Galieri

<sup>\*)</sup> Alcefte, Sphigenia in Aulis, Sphigenia auf Tauris, Orpheus und Euridice, Armida.

genannt, welcher ibm jedoch nicht bloff in den bier citirten gwen Opern, Egrare (oder, nach der Umarbeitung, Urur) und bie Danaiden, fondern, wenn fcon in Diefen am meiften, boch auch in allen feinen Opern mehr oder weniger nabe fand, wie er denn unbestreitbar aus allen italienischen Operncomponisten ber vergangenen und gegenwartigen Beit bas Prabifat bes am meiften bramatifchen verdient. Referent muß bier bemerfen , daß unter jene , welche Glud's Geift erfannten , und in demfelben zu componiren ftrebten, auch Debul, Catel und Cherubini geboren, obichon letterer durch baufige Unwendung fünftlicher barmonifcher Combinationen fich von feines Borbildes edler und großartiger Ginfachbeit juweilen entfernte. Ben bem frangofischen fomischen Singfpiele, Das neben ber gro-Ben Oper fein eigenes Bebiet behielt, rubmt ber Berfaffer mit Recht Gretry und b'Alaprac, beten Styl er mit wenig Borten treffend charafterifirt, und einige ihrer besten Berte anführt. Es hatte mohl bier auch Dicolo Ifouard und vor Mllem der verdienftvolle Boieldieu genannt werden follen, welchem im Rache bes fomischen Gingspiels burch feine fconen, ftets bem Gedichte entfprechenden Melodien, feine gefchmadvolle, nie überladene Inftrumentalbegleitung und feinen echt dramatiichen Stol ber Borgug vor feinen übrigen Landeleuten gebuhren durfte.

Der Berfaffer führt und nun nach Deutschland, und gwar bis in bas XVI Jahrhundert gurud. Der Choral und Die fich in diefem Rache bervorgethan, wie 2Balther und Genfl, aus fpaterer Beit aber Joh. Rafpar v. Rerl, 3oh. 3of. Rur und Frobberger, werden befprochen, und mit 306. Geb. Bach, bem gewaltigen Beberricher bes Contrapunctes (geb. 1685, † 1750), eine neue Periode bezeichnet. Die Ber-Dienste Diefes außerordentlichen Mannes und mehrere feine Berfe erhalten bier volle Burdigung. Dach ihm fommen wir ju G. F. Sandel (geb. 1684, + 1759), wohl dem großartigften aller Componiften. Betrachtet man feine Berfe und beren Ungabl, fo begreift man nicht, wie ein Menschenleben binreichen fonnte, fo viele und fo inhaltreiche Sondichtungen bervorzubringen, in welchen das tieffte Studium, Die bochfte Runft fich mit bem wirffamften Musdrud vereinigen, und die größte Rraft fich in der größten Ginfachbeit fund gibt. Bas bier von dem Charafter feiner Compositionen überhaupt und von einigen berfelben inobefondere gefagt wird, ift vortrefflich. Db jedoch sfein Bildungsgang burch die Oper gu dem geiftlichen Oratorium fubrte? mochte gu bezweifeln fenn. Rur in der Oper Gemele und im Berfules (ber jedoch fonderbarer Beife gu ben Oratorien ge-

gablt wird) ift Sandel in feiner gewohnten Grofe ju erfennen : unter feinen übrigen , zumal den in frubefter Beit in Stalien gefcbriebenen Overn ift manche, in welcher man faum eine Ubnung von dem finden durfte, was er fpater in feinen Oratorien geworden ift , beren dem Referenten jedoch nicht 26, fondern nur 24 (Meis und Galatea mitgerechnet) befannt find \*). icheinlicher mochte Sandel, der Over mude, Die feinem Riefengeifte nicht binreichende Gelegenheit jur Entfaltung bot, fich au den erhabenen Ocenen der heiligen Gefchichte gewendet, und Diefelben ju feiner Lieblingeaufgabe gewählt haben. Bon Glud, bem britten großen Reprafentanten jener Periode, ift fcon die Rede gewesen. Bon den deutschen Liedercomponisten werden Schulz und Reichardt, im bramatifchen gache vorläufig Dogart ale Diejenigen genannt, welche fich in Rudficht auf Bebandlung des Tertes an Glud gefchloffen haben. Unter jenen, Die fich ju den Stalienern neigten, wird Joh. Adolph Saffe, ein Ochuler bes berühmten Raifer in Samburg, angeführt, und mehrere feiner Berfe befprochen. Rarl Beinrich Graun, ber » beutsche Bergolese, « barf auch in biefen Blattern nicht übergangen werden: Die Recitative in feinem Oratorium: Der Zod Refu, werden ewig die vortrefflichften Mufter Diefer Befangegattung bleiben, welche unter Die fchwerften gebort, und in neuefter Beit theils vernachläßigt, theile durch ihr fremdartis ge Riquren entstellt worden ift. Doch foll aus ben vielen, an Diefer Stelle genannten, eben nicht nach der Stufe ihres Ber-Dienftes geordneten Tonfegern des gefühlvollen Raumann befonders gedacht werben.

Der Verfasser geht nun zur Periode des frenen Styls über, welche er durch Emanuel Bach einleitet, der sich vorzüglich um die Vervollfommnung des Klavierspiels verdient gemacht hat. Nach näherer Erklärung des Kammerstyls und der dahin gehörigen Compositionen werden noch einige deutsche Tonseiger erwähnt, welche sich zu jener Zeit in diesem Style ausbildern; woben unbillig scheint, daß von Fasch, welcher Boscalmusst durch die Stiftung der Singakademie in Berlin so wesfentliche Dienste geleistet, gleich von andern weniger bedeutenden,

bloß der Rame ju finden ift.

Doch, die brey hochsten Namen im Reich der Tone glangen und jest entgegen: Sandn, Mogart, Beethoven! — Bas auf den nächstolgenden Seiten von diesen dren Genien und von vielen ihrer Berke gesagt wird, bewahrt den Renner wie den unbefangenen Kunstrichter, und nie ift das Lob großer

<sup>\*)</sup> Man febe die Urnold'iche Ausgabe in London.

Manner beffer begrundet ausgesprochen worden als bier. wohl moge ber Berfaffer mir ben Berfuch erlauben, über einiges Einzelne mich naber mit ihm zu verftandigen. G. 175 beift es: »Ronnte eine unerschöpfliche Melodienfulle und feinfte Schattirung ber Charaftere, vereint mit ber lebendigften Berwicklung und einer dramatifchen Entfaltung, wie fie beffer nicht zu mun= fchen ift , allein ichon ben bochften Werth einer Over bestimmen, fo fonnte man bem Rigaro felbft vor bem Don Juan ben Borgug einraumen.a - Bur's erfte glaubt Referent, bag bie bier angeführten Borguge wirtlich ben bochften Berth einer Oper ausmachen. Fernere halt er ben & igaro allerdinge bober als den Don Juan. Indem er weit entfernt ift, diefe feine Unficht - Die, wie er wohl weiß, einen großen Theil der Runftfreunde gegen fich bat - ale einen richterlichen Musfpruch binftellen zu wollen, hofft er fie mit Folgendem vertheidigen gu tonnen. Bewiß ift, daß die lettere Oper die gange Conleiter menfchlicher Gefühle burchlauft, bag barin vtiefer Ernft und leichte Beiterfeit, tragifcher Ochmer; und fpielende Romit fich ergangen ;a allein das Bedicht, fo viel fich übrigens auch dagegen fagen ließe, gab bem Tonfeger Belegenheit ju all Diefer Berfchiedenheit bes Musbrude und ber mufifalifchen Darftellung. Dag Dogart Diefe Belegenheit benutte, bag er fie mit Diefer unerreichten Deifterschaft benute, wie er that, ift eine gleichsam unwillfurliche, nothwendige Wirfung eines Geiftes wie ber feinige. Bas wird ihm bingegen im Figaro geboten? Man wird fagen, und mit Recht, bas frangofifche Luftfpiel ift mit ungemeinem Gefchict in eine italienische Oper verwandelt; aber mas enthalt es? Gin Intriquenftuct, Conversation obne bewegte Situationen, Bis fatt Gefühle, Gronie ftatt Leidenschaft; was von Liebe und Giferfucht barin vorfommt, ift, wie es im Luftfpiele fenn foll, fern von allem tragifchen Pathos. Und was bat Mogart baraus gemacht? Ein mufifalifches Luftfpiel, beffen Bang burch Die Dufif nirgende aufgehalten , beffen Mufit mit dem Terte in fo innigem Berein fteht, bag man faum gewahr wird, daß die Schaufpieler fingen und nicht fprechen. Ben Diefem innigen Bereine, wie er in feiner andern mir befannten Oper gu finden ift, bildet die Mufit, fur fich betrachtet, gleichwohl ein fo melobifches, jufammenhangendes, leicht hinfliegendes Ganges, bag man glauben mochte, ber Tonfener habe auf bas Gebicht gar feine Rudficht genommen, fondern fen bloß auf die planmaßige Durchführung, Rundung und Bollendung einer für fich beftebenben Dufit bedacht gewesen, in welcher, mabrend ber Cape fich an einem unerschöpflichen Schape ber ebelften und lieblichften Melodieen ergont, ber Renner burch die bewunderungewurdigften

contravunctifchen Combinationen in Erstaunen gefest wirb. Glaubt man wohl, daß Big und Ironie in der Mufit leichter auszubruden fenen, als Gefühle und Leidenschaften? Und wie ift ibm Dief gelungen! Dit welcher Sicherheit und Confequeng bat er Die vortommenden Charaftere gezeichnet! Wie unterfcheiden fich in ieder Dote bes Gefangs und ber Begleitung ber folge, nur nach Bergnugen ftrebende Graf, ber feine Figaro, der fchleichende Bafilio, der liebevolle Page, ber betrunfene Gartner, Die eble fanfte Grafin, Die beitere Sufanna, bis jum naiven Barbchen! - 218 bramatifche Dufit ift diefe Over gewiß bas volltommenfte Meifterwert, bas je geschaffen murbe, und eine genque Unglose ibrer Borguge und Ochonbeiten murbe leicht einen ftarfen Octavband fullen. - Muf berfelben Geite lieft man : » Sat Mogart nicht über die Konigin ber Macht (in ber Bauberflote) allen Bauber und allen Glang ber Romantif ausge= goffen ? . - Ref. fann gerade in Diefer Partie, jumal in ben benden Arien, am wenigsten Romantif finden. Der erfte Gas ber erften Urie ift zwar; bem Musbruck und ber Musfubrung nach, gang Mojart's murdig; allein den zwenten Sat und die zwente Urie wurde man, maren nicht ber gediegene Baf und die gefchmadvolle Inftrumentirung, wohl faum Diefem Meifter gufchreiben, ber bier feine fonft überall befolgten Grundfabe und feine beffere Heberzeugung ber Befalligfeit gegen feine Ochwagerin Sofer (fpater Maner), fur welche biefe Rolle urfprunglich bestimmt war, aufopferte und - nach ber fcon damale beaonnenen Berfebrtheit, Die menfchliche Stimme gum Inftrumente gu erniedrigen - Daffagen fchrieb, über bie er felbit fchergte, und bie er, 4. 33. in dem widernaturlichen Staccato, bis gur verhöhnenden Carricatur trieb.

In der Instrumentalmusit, und zwar vor Allem im Pianoforte, wird nach Mogart, der zu seiner Zeit auch darin ohne gleichen war, wie billig, zuerst Muzio Clementi und seine ausgezeichneten Schüler, & B. Cramer, Dusset, Field u. a. genannt. Bon hier an vermist man in der Anfzählung ausgezeichneter Organisten, Clavierspieler und Instrumental-Composition den Leitsaden einer chronologischen Ordnung. Res. erlaubt sich daher, die im Berke besindliche hier etwas zu andern. Um ben dem Pianoforte zu bleiben, sen, nach Obigen, zuerst I. N. Hum mel aus Mien genannt, der, wie der Bersauser treffend bemerkt, mit der Mozartschen Gediegenheit den galanten Styl ves neuesten Geschmacks verbindet; und, in der That, als Clavieromponist, Mozarten fortscht. Hier muß Meyerbe er eingeschaltet werden, der ben seiner ersten Unwesenheit in Wien, in Gesclischaft C. M. v. Weber's, als Claviervirtuose, und

vorzüglich ale leberwinder bis dabin für unausführbar gehaltener Schwierigfeiten auftrat. Er mar es, ber ben erften Impuls ju ber Richtung gab, Die bas Clavierfviel feitbem genommen bat, alles Berdienft und allen Rubm in die bochfte mechanische Bertigfeit zu fegen. Frenlich verband er damit einen außerft aeiftvollen Bortrag; aber, wie es nun ben allen Rachahmungen gu geben pflegt, abmte man auch bier nur bas Glangende, nicht auch das Gebiegene nach. Der erfte, ber mit ihm wetteiferte, war der talentvolle 3. Dofcheles in feinen befannten Bariationen über den Alexandermarich. Erinnert man fich, daß diefe Composition ben ihrer Erscheinung, aufer durch den Deifter felbit, fur unausfuhrbar gehalten wurde, und baf fie jest, nach dem was Czerny, Berg, Thalberg, Dobler u.a. dem Dianiften jumuthen, unter die leichten gebort; fo erhalt man ben richtigften Mafiftab fur die Sobe, auf welche Diefe einfeitige Musbildung des Clavierfpieles feither getrieben wurde. - Bir finden bier, außer den fo eben Erwahnten, noch den Krenberen v. Lannon, Piris, Leidesdorf, Comafched, M. v. Bodlet und Ralfbrenner genannt. Da fehlen fur's erfte zwen ausgezeichnete, der Runft leider gu fruh entriffene, manchem der bier genannten vorzugiebende Pianiften: Burfel und Borcicget, welch letterer auch als Componist Bortreffliches leiftete. Ferners genugte es wohl von Gigmund Thalberg, ber fich, gumal in letter Beit und im Muslande, lauten Rubm erwarb, blof ben Mamen anzuführen; bem bes bescheidenen v. Bodlet jedoch, ber bem eben genannten an Birtuofitat bes Spieles nicht nach, an Erfindungsgabe und Renntnig Des Tonfages aber wie feine unerreichten fregen Phantafien beweifen - vorgebt, batte wohl das verdiente Lob, und der Bunfch bengefügt werden mogen, daß er der mufifalischen Belt endlich die Fruchte feiner vortrefflichen Gingebungen mittheilen moge. Relix Mendelfohn = Bartholdi, beffen im Berfe noch vor Summel gedacht wird, fcheint, ale eine viel fpatere Erscheinung, richtiger bier feinen Plat ju finden.

Unter den Orgelspielern des achtzehnten Jahrhunderts sieht 3. G. Albrechtsberger oben an, und hatte derselbe nicht bloß gelegenheitlich angeführt werden sollen, wie S. 177 gesche, ben ift. Nach ihm finden wir den Abt Wogler. Da es von ihm heißt: er »verstand die große Kunft, auch den größten contrapunctischen Sah mit Leichtigseit zu behandeln, und er auch als Componist gewurdigt wird; hatte der Abt Maximiliau Stadler, welcher erst auf der letten Seite dieses Abschnittes vorkömmt, an diesem Plate angeführt werden sollen. In der so eben erwähnten Kunst war er dem Worgenannten nicht nur

ebenburtig, fondern er ubte fie mit mehr Gefchmad als jener. Ref. bat ibn oftere über gegebene Themate (einmal über bas gewiß febr fcwere: a. b. c. d. e. f. g. h.) Die vortrefflichften, mit allen Dabin geborigen funftlichen Riquren und Kormen ausgestatteten, Rugen auf bem Dianoforte improvifiren gebort. Bas in ber frenen Composition Ausdruck und Stol betrifft, fo fand er Sandn und Mogart am nachften. Als ein Beweis fur viele mag gelten, baff ein' Adagio quasi Fantasia fur bas Clavier von Mogart besteht, wovon biefer nur den erften Theil, nach deffen Tod aber Stadler ben zwenten, viel weiter ausgeführten componirte, obne daß bis diefe Stunde felbft die größten Renner geahnet batten, daß diefes claffifche Conftud nicht gang von Mogart fen. Bu feinen G. 191 citirten großeren Berfen gebort noch ein großes Requiem (Eigenthum der faiferl. Soffapelle), das unter Die vorzüglichften Deifterwerfe Diefer Gattung gezählt wird, und Die Cantate » Die Frublingefenera (Gebicht von Rlopftod), welche Referent, obicon an Umfang fleiner, an mufifalischem Werthe doch noch hoher halt, als fein herrliches Oratorium » die Befrenung von Berufalem. « Richt genug zu bedauern ift, daß diefe benden Compositionen, fo wie die von dem Berfaffer ermabnten Chore ju bem Trauerfpiele » Dolprena. a Diefe Borbilder tiefgefühlter und verftandiger Tertbebandlung, vermuthlich aus dem Grunde, weil in unferer Beit nur Balger ein aanabarer Urtifel find , noch feinen Berleger gefunden haben. - Bon ausgezeichneten Orgelfvielern vermift man übrigens noch Seffe, in Deutschland, und den faiferl. Soforganiften G. Gechter, Lebrer des Contrapunctes und einen der fertigften Rugen-Improvifatoren.

Der Verfasser geht nun zu den Componisten und Birtuofen der Streichinstrumente über. Bon dem gefälligen Ig naz Pleyel (Bater) bis zu Spohr, Manseder und den Brüdern Romberg, werden alle in diese Elasse gehörigen französischen und deutschen Künftler, unter welch lettern Professor Bohm in Wien vergessen worden, angeführt. Bon ganzem Berzen stimmt Ref. der Bemerkung ben, daß Paganini » durch seine Nachahmer verderblich auf die Kunft einwirfte, « Carl Müller aus Braunschweig aber » ihm großartig gegenüber stehe. Aber nicht dieser allein, auch seine wackern drey Brüder waren zu erwähnen gewesen, da ein Quartett, wie man es von ihnen hört, wohl noch seltner zu sinden seyn durfte, als ein viersaches Kleeblatt. — Volgende Stelle (S. 178, 179) ist ein zu köstliches Wort zu rechzetz, um sie hier nicht mitzutheilen: » Die Violinisten suchten es den Clavierspielern mit ihren unendlichen Noten und Nötchen gleich zu thun, die Blasimstrumentisten solgten, man spielte vie-

les, ja alles, nur nicht das großartige Cantabile, das doch weit mehr zum Gemüthe fpricht, als diese Luftsprünge und Tonblige. «
— Leider läßt sich diese Rüge jest eben so gut auf den Gesang,

als auf die Inftrumente anwenden.

Rachdem Giniges über Die Bervollfommung ber Blasinftrumente und über etliche der dabin gehörigen Birtuofen, wie Befoggi, Drouet, Barmann u. bgl. gefagt worden, fommen ber Gefang und die Bocaltonfeger an Die Reibe. Bemerfung, daß der Ginfluß Sandn's und Mozart's auf Die Dramatifche Dufif fich junachft unter ben Deutschen gezeigt babe, bildet Die Ginleitung zu Diefem Unterabschnitte, und nun werden pon bem Beteran Deter v. Binter angefangen, bis gum Ritter Opontini alle vorzuglicheren beutschen und frangofischen bramatifchen Confeber (Cherubini und Gpontini find, obfcon geborne Italiener, ihrem Stol nach ju ben Frangofen gu gablen), nebit den beliebteften ihrer Schopfungen, mit trefflicher Charafteriftif und richtigem Urtheile angeführt. Bon Gpontini wird gefagt, daß er zuweilen nur durch große Maffen gewirft, alle Bewalten des Orchefters entwickelt, und die Ganger ju ungewöhnlichen Unftrengungen gezwungen habe; wodurch er mit Roffini befreundet erfcheine. Referenten fcheint Diefe Bergleichung fur ben Componisten ber Bestalin gu bart. fann Opontini von bem Borwurfe nicht gang frengefprochen werden, daß er der erfte, eine ju larmende, den Gefang bedende Intrumentalbegleitung eingeführt, und baburch, obne es gu wollen, Unlag zu ber feitbem eingetretenen unverftandigen Steigering Diefes Uebelftandes, gur Erfindung der Bombardons, Dubifleiden und der Simmel weiß was noch fur monftrofen garminstrumenten gegeben habe; allein dieß fcheint noch feine Befreundung zwener Confeber in begrunden, beren Gtol in ber Sauptfache, in der Behandlung des Tertes und des Befanges, fo bimmelweit von einander verschieden ift.

Etwas fonderbar tritt nun (E. 182) Beeth oven ein, über dessen und feiner Werfe Schilderung und Beurtheilung ich mich auf dasjenige beziehe, was ich oben ben der ersten Nennung des unüberstrahlten Drengestienes geäußert habe. — Der Verfasser kömmt nun auf einige Instrumental-Componisten zurud, wie Ries, der auch im Fache der Oper gelobt wird, Lach ner, Onslow u. a. Er spricht von der großen Ausbreitung der Muss in den letzen zwen Decennien (die jedoch dem Referenten allzusehr an eine ausgegossen Ruse erinnert, deren flussier Inhalt sich auch weit verbreitet, aber in gleichem Maße zugleich verslacht), und untersucht endlich den gegenwärtigen Zustand der Musse; und hier ist es, wo Er mir zum zwenten Male erlauben

mag, feine eigenen Borte anguführen, ba fie eben fo trefflich aemablt find, ale das, was fie ausdruden, bochft wahr und bebergigenswerth ift. » Durch Die riefenmäßigen Unftrengungen Beethoven's, " beift es G. 185, "war die Phantafie ermattet; man tonnte es Diefem Riefengeifte nicht gleichtbun, und wollte doch neu und eigenthumlich fenn. Darum ward ein Saichen nach bem Originellen und Difanten fichtbar; an Zonfulle gewöhnt, begnugte fich ber Componift nicht mehr mit einfacher Instrumentirung, und es trat Heberladung in Unwendung ber Runftmittel ein; Die vorherrichende Unwendung des gigantifc maffenhaften in aller Runft ift aber immer ein Denfftein Des Abweges und Des Berfalls. Die modernen Componiften feben offenbar in die blof artiftifche Ueberwindung von Schwierigfeiten zu viel Berth; fie wollen mit jedem neuen Berfe augleich den Triumph der Birtuofitat perfonlich fenern. Um nachtheiligsten wurde Diefe Berichwendung bem Gefange. Die Befangevirtuofen bezwecken nicht mehr den echten, ausbruckevollen, declamatorifchen Befang, der und die Gefühle des Dichters in Tonen fchildert; fie ließen lieber ben Ton und Umfang ibrer Stimme, Die geschmeidige Fertigfeit ihrer Reble in Ueberwindung aller nur moglichen Schwierigfeiten bewundern. Die Gefangemufit war auch dadurch im Rachtheil, daß die Delodie burch die angemafte Oberberrichaft der Sarmonie immer mehr verloren ging, und doch mar bas Bedurfnif nach neuer Gefangemelodie in Franfreich und Deutschland in der Maffe vor-Diefem Bedurfniffe fam nun der Italiener Giachino banden. Roffini entgegen (geb. 1792), der den Reig des italienifchen Runftgefanges burch eine reiche Rulle fchmeichelnder, bochft gefalliger Melodien und durch neue Instrumental = Effette noch ju freigern wußte. Dadurch ward er ber vergotterte Liebling bes großen Dublifums aller Belttheile. Aber die Runft verlangt mehr als außern Reig, und die Opernmufit mehr als Ohrenfigel; fie bringt nothwendig auf charafteriftifchen Musbrud, ber ben Songebilden Babrbeit gibt, Ginbeit Des Bangen, ohne die überhaupt feine Schonbeit moglich Roffini's Melodien find aber fo allgemein, daß fie gu je-Dem Terte paffen. . - Der Berfaffer fubrt bier aus mehreren Overn Diefes Componiften Belege fur feine, gwar jedem Runftfenner obnebin unbezweifelte Bebauptung an; laft aber feinem 23 ilbelm Tell Die ihm allerdinge gebührende Gerechtigfeit wi= Derfahren. - Die ungludlichen Rachahmer Roffini's, als Mercadante, Pacini, Bacai u. bgl. werden mit Stillichweigen übergangen. Unter ben angeführten » neueften bramarifchen Componiften a gehoren aber Generali, Dicolini und

Rioravanti fcon einer fruberen Beit an; bagegen find Bellini und Donigotti nicht gengnnt, Die es gleichwohl, mit ibren italienischen Beitgenoffen verglichen, noch am meiften ver-Dient batten. - 216 Untipode Roffini's und Biederberfteller ber mufifalifch - bramatifchen Charafteriftif wird ber unvergefliche C. DR. v. Beber aufgestellt. Schwer wird ce bem Referenten, bier nicht zu wiederholen, was er ben zwen verschiedenen Belegenheiten in Diefen Jahrbuchern \*) aus innigfter Heberzeugung über diefen, wie es fchien, jum Grunder bes Deutschen mufifalischen Drama auserfebenen Genius Seine Meinung ftimmt übrigens grofentheils mit jener bes Berfaffere überein; nur fann er nicht gugeben, baf bie Mufif im Krenfchus fragmentarifch und ungufammenbangend fen, noch daß darin - im Allgemeinen - das Orchefter über ben Gefang vorherriche. Eben fo wenig bunft ibm bas genannte Singfpiel eine » Bolfsover ; « fondern es fcheint ibm, und zwar weit mehr als die Dufit zu dem Ochaufpiele Preciofa, gur romantifchen Gattung ju gehoren. Mußer Beber wird von deutfchen Operncomponiften noch Marich ner genannt und Menerbeer (geb. 1791), von welchem der Berfaffer fagt, daß er vin Robert der Teufel alle Mittel der Kunft bis gur Grimaffe verschwendet babe, und die Leidenschaften fich in Rouladen auflofen ließ, ftatt ihnen die einfache Oprache des Bergens gu leiben.« Benn auch ber erfte Borwurf nicht gang abgelebnt werden fann; fo trifft doch der zwente weit mehr alle neueren italienischen Componiften, von Roffini angefangen; mabrend Den erbeer in jeder feiner Overn mehrere Stellen des Gedichtes mit ergreifendem Musdrud wiedergibt. Bu bedauern bleibt übrigens immer, daß diefes reich begabte Salent, welchem noch dazu ber unfchaß. bare Bortheil einer von Dtode und Bolfegeschmad ganglich unabbangigen Stellung verlieben ift, nicht lieber ben Pfad verfolgte, den fein vertrauter Freund D. v. Beber geoffnet hatte, als daß er, im Streben nach bloft Muferordentlichem, fich Tonfegern anreibte, die weit unter ibm fteben. Den Schluf der dramatifchen Confeber macht bier Muber, ber, nach bes Referenten Meinung, nur eine Oper fchrieb welche diefen Damen verdient: Die Stumme von Portici. - Mit oft bemabrter Ginficht erfennt der Berfaffer, daß die bramatifche Dufit, aus der Gabrung von Bilbem, Buftem, Bigarrem und Grellem, in welche fie jest gerathen ift, nur durch einen großen Benius gerettet werden fonnte, der gleich gebildeten Ginn fur Poefie und Dufit befist, und, obne einseitiges Streben nach Effett burch betau-

<sup>\*)</sup> Bd. L. S. 253 u. f. - Bd. LIII. C. 75 u. f.

benden Larm, grelle Modulation und glanzende Ueberladung die bisher gewonnenen Mittel der Charafteriftif zu neuem Ausbrucke

reinmenfchlicher Buftande anwendet. «

Mach einem Geitenblid auf Balletmufit, wird die Concertmufif vorgenommen. Der Berfaffer fieht in der Reigung gur Liedercomposition ein Zeichen, daß die Ueberfattigung mit fchwinbelnden Birtuofenfunften bas Bedurfnif nach edler Einfach beit und verlorenem Musbrude wieder erwedt, und die Dufif aus ben larmenden Concertfalen fich in das Sans und Die gefelligen Rreife geflüchtet habe. Die Erfahrung laft dem Referenten Dieß nur ale eine fromme Taufdung erfcheinen. Wenn auch in Dripatgefellichaften ein ober ein Paar Lieder, gleichfam Ehren halber ober ausgezeichneten Bortrage megen, mitunter laufen; ber ben weitem großere Theil des Programmes besteht doch, fowohl fur ben Gefang ale das Inftrumentale, aus modernen Berenfunften, und Gefangftude aus altern claffifchen Berfen, fo wie die Gonate, bas Quartett ober Quintett find burch fchale Bravour-Arien und Duos, durch gehaltlofe Cappriccios und Bariationen verdrangt. Bergebens fucht man fich darüber ju betrugen : weder im Concertfaale noch im Saufe verfammelt man fich mehr, um Compositionen, fondern nur um Individuen gu boren; und eben biefes ift ber fchlagenbfte Beweis des Berfalles ber Dufif.

Die Kirchen musik in Deutschland hatte im achtzehnten Jahrhunderte durch Bach, haffe, Gafmann u.a. ihre Blüthenzeit erreicht. Der vortreffliche Michael hand n wird als ihre Bette Stüpe angeführt; allein es wurde unbillig senn, dieses wichtige Fach der Lonkunft als verwaist zu denken. Außer dem hier erwähnten Ubt Stadler (von welchem schon früher die Rede war), haben sich noch andere Kinstler in demselben ausgezeichnet, aus denen der Berfasser selbst Jos. Enbler, den Ritter Jg. v. Senfried, Schicht u.a. anführt, und zu welchen in neuester Zeit auch der ehebem als Operneomponist rühmlich bekannte Jos. Beigl gezählt werden muß.

S. 190 werden mehrere Schriftsteller genannt, welche sich badurch um die Tonkunft verdient gemacht haben, daß sie die Ausmerksamkeit auf die nie veralternden Werke der altern deutschen und italienischen Classifer zuruckgewendet haben. Es ist dem Referenten nicht möglich, in der Reihe derselben den vereinzelten Namen Rochlig zu lesen, ohne fein tieses Bedauern darüber auszudrücken, daß dieser kenntnifreiche, erfahrne, von Partenslichkeit wie von Leidenschaft gleich weit entfernte, und durch diesen seltenen Berein von Eigenschaften wie durch einen klaren und gediegenen Styl zum Aunstrichter berufene Gelehrte sich schon seit

fo lange von bem Felde der Kritit gurudgezogen bat. Diefes Bedauern nimmt noch zu, wenn man gewahr wird, daß die mufifalifche Rritif fich gegenwartig - mit außerft wenigen, ebrenvollen Ausnahmen - in bochft ungeeigneten Banden befindet. Bedenft man, welche Summe von Kenntniffen erforderlich ift. um über Dufif ein gultiges Urtheil ju fallen; baf berjenige, welder fich ein folches gutraut, nicht nur der Theorie ber Dufit, ber Biffenichaft bes reinen Gabes machtig fenn, Die claffifchen Compositionen der großen Meifter ftudirt baben, fondern auch mit ben Mefthetifern diefer Runft vertraut fenn muß, beren Deutsch= land , Franfreich und Italien eine ansehnliche Reibe aufzuweifen baben; fo fpringt ichon von felbit in die Mugen, baf es nicht fo viele zur mufifalischen Recenfion Befähigte geben fann, ale Recenfenten in den gabllofen Tagsblattern vorfommen. man ferner , wie ber Gine lobt , was der Undere tadelt, fo wird flar, baf fie nicht von einem feststehenden Unbaltepunfte, fonbern von individuellen Unfichten oder von perfonlichen Bus und Abneigungen ausgeben. Gieht man, wie fie nur im Dreife deffen übereinstimmen, was eben Mode ift, oder ber Menge am meiften behagt; fo erfennt man, daß fie dem herrichenden Gefchmade, wie er auch immer beschaffen fen, ju bulbigen, und bas große Dublifum ju gewinnen ftreben, indem fie ibm, wie man ju fagen pflegt, nach dem Munde reden. Wird aber endlich offenbar, daß fie - wie durch zahlreiche Benfviele bewiefen werden fann - nicht einmal Die Elemente Der Runft inne baben, über welche fie abfprechen; fo weiß man nicht, ob man mehr ihren Muth, oder die Geduld ihrer Lefer bewundern foll. Belchen Rugen die Tonfunft aus folch einer Rritif gieben fann, liegt am Lage; und Diefe Gerren mochten gern benienigen, welche ibr Urtheil auf die unwandelbare Grundlage der Theorie und Mefthetif ftugen, Schuld geben, daß fie bem Dublifum vorschreiben wollen, was ihm gefallen durfe! Michts ift lacherlicher als diefe Befchuldigung. Wer nicht feine Ginne verloren bat, wird nie auf diefen Ginfall gerathen; benn er weiß, baf ben Leiftungen ber ichonen Runfte das Gefallen und beffen Grade von dem Bilbungegrade der Buhorer oder Bufchauer abhangt, folglich fich barin Durchaus nichts vorschreiben laft. Ben einem Runfturtheile aber bandelt es fich feineswegs um das, was gefallt oder nicht gefallt, fonbern um das, was qut oder fchlecht ift, mag es gefallen oder nicht.

Der Verfaffer fpricht nun, nachdem er früher einen Seitenblid auf die Balletmufif geworfen, noch von dem Oratorium in neuerer Zeit, woben Fr. Schneider, B. Klein und J. Sandn's Lieblingofchiller Menforn das ihnen gebührende Lob erhalten.

Go endet diefer Abschnitt auf seiner funfzigften Geite.

Digitized by C

Gefdichtlicher Heberblid ber Doefie. Dief ift Die Ueberichrift ber fiebenten, umfangreichften, und, wie Referenten dunft , am meifterhafteften ausgeführten Abbandlung. -Die Biege ber Menschheit, Affen, wird auch als Die Biege ber Doefie, und die der Sindu ale die altefte erfannt, in welcher wieder die enifche das bochfte Alter mit den größten Borgugen vereiniat. Benfviele folder Gedichte, nebft ihrem Beromage und den Damen ihrer leberfeger werden mitgetheilt. Der Glaube an Die Geelenwanderung gab Unlaff gur Dichtung der Rabel. Much aus diefem Rache, wie aus dem Iprifchen, werden mehrere Dichter und Diejenigen genannt, welche beren Berfe in's Deutsche ober Lateinische übertragen baben. Das Drama muß ebenfalls fcon in frubefter Beit ben ben Indiern befannt und beliebt gemefen fenn, da es fich im erften Jahrhunderte vor Chriftus fcon bis auf einen gewiffen Dunft ausgebildet findet. Muf der folgenden Seite wird eine betrachtliche Rabl von Dramen angeführt und gewurdigt, woraus bas gemuthliche und anmuthige Schicf. falebrama, Safuntala, vorzuglich gerühmt wird. - Ben ben Chinefen werden, angeblich von Confucius gefammelte Iprifche und didactifche Gedichte ale bas fconfte Denfmal ibrer Poeffe betrachtet. Die Dichtfunft in Borderafien theilt ber Berfaffer in die bebraifche und die muhamedanische, Diefe aber wieder in die perfifche, grabifche und turfifche. Als Grundton ber hebraifchen Doefie wird, mit Erflarung der Urfachen bievon, ber Inrifche Son und die Dfalmen, mehr noch bas bobe Lied Galomon's, ale die iconften ber morgenlandifchen Dichtungen angegeben. Ueber letteres folgen noch besondere Betrach= tungen. Mus ben bren Abtheilungen ber mubamedanifchen Doeffe finden wir die perfifche, nach den fieben Perioden, welche Rrenberr v. Sammer von denfelben aufftellt, am bochften gehalten , und mehrere Geiten find von Ramen verfifcher Dichter und ihrer Berte angefüllt, beren Inhalt mitgetheilt und beren' Berth beurtheilt wird. — Die arabifche Dichtfunft, welche ber Berfaffer ale theile Inrifch, theile phantaftifch epifch fchildert, und die turfifche, welche er ale einen Rachhall der perfifchen und arabifchen betrachtet, werden auf Diefelbe Beife wie vorher die perfifche, mit lichtvoller Darftellung ihres Geiftes und ihrer Formen, mit Unfubrung und Beleuchtung ihrer vorguglichften Dichter und ihrer beften Berfe, behandelt. Muf den folgenden Seiten erbalt die bellen ifche Doeffe, »ichon in ihrer berrlichen Ginfachheit, a bas ihr gebuhrende Lob. Es wird gezeigt, aus welchen Elementen nach und nach die verschiedenen Dichtungearten der Griechen, die epifche, Iprifche und dramatifche fich bildeten; mehrere ihrer größten Dichter, fo

wie ber Inhalt und bie Borgfige ihrer Dichtungen, werden auf eine flare, erschöpfende und anziehende Beife befprochen, Die nichte zu wunfchen übrig lagt. Someros und Mefopos, Pindaros und Unafreon, befonders auch die großen Eragoden Mefch plos, Sophofles und Euripides, aus welchen der Berfaffer dem mittleren die Palme querfeunt, erhalten gerechte Burdigung. Much die Romodie und das Satnrfviel fommen gur Gprache, in welch erfterer vorzuglich Die reiche Erfinbung, Die unerschöpfliche Laune und Die attifche Reinbeit gerühmt werden; foftliche Eigenschaften, Die, im Borbengeben gefagt, vielen der neneften deutschen und frangofischen Luftspiele zu munfchen waren. - Die romifche Doefie erscheint dem Berfaffer, gegen die Bollendung ber griechischen, nur als ein Abbild berfelben. Q. Ennius erwarb fich den Ehrennamen des Baters Der romifchen Dichtfunft. Plautus, Terentius, Catullus, vor allem Birgilius Maro, Soratius Klaccus, Tibullus, Dvidius Dafo, Juvenalis und die übrigen minder berühmten werden bier mit ber, bem. Berfaffer eigenen Darftellungegabe charafterifirt.

paifchen Poefie erklart, » deren innerste Seele die christliche Beltanschauung ist. « Sie wird in zwen Perioden, die rom antische und die moderne getheilt. Bortrefflich ist die Schilberung der Berhaltnisse und ihrer allmalichen Beranderung, durch welche sich die rom antische aus der antiken Dichtkunst entwicklt hat, so wie der Grundzüge, womit die eine von der andern sich unterscheidet. Das Gleiche muß von der dargestellten Entstehung der später ausgeblühten modernen Poesie gerühmt werden. Das darüber Gesagte faßt der Autor am Ende in solgende Worte zusammen: » Die Dammerung, welche das romantische Mittelatter erfüllte, weicht nun allmasich zurück vor dem hellen Lichte des Selbstbewußtsenns; die Runft wendet sich nun

nach allen Seiten des Lebens, das Drama dringt zu den vielfachsten Gestaltungen und Formen hindurch; die Stoffe aller Zeiten werden bearbeitet, und der Einfluß der classischen Runst des Alterthums wird immer bedeutender; und so gestaltet sich

Eben fo befriedigend wird bas Befen ber driftlich -euro-

nach und nach die vorzugsweise fo genannte moderne Poesie. « Die frangofische Dichtfunst wird nach ihren dren Periozden betrachtet, von denen die des romantischen Style von dem Ende des eilften bis in's funfzehnte, die des antifen von da bis in die Mitte des achtzehnten, die des modernen bis in unsere Zage reicht, welch lettere, sich zum Romantischen zurückwendende, noch unvollendet ist. In der romantischen Periode untersicheidet der Berfasser die provenzalische, die nord frans

gofifche und bie fpatere Sofpoefie. Die Museinanderfenung Des Gigentbumlichen einer jeden fullt nun mehrere Geiten auf bas anziehendfte aus. Erft vom fechzehnten Jahrhunderte an treten und Die wohlbefannten Damen Der frangofifch - poetifchen Literatur entaegen. François de Malberbe, welcher als ber Schopfer der frangofifchen Enrif gilt (worin der Berfaffer ihm jedoch 3. B. Rouffeau vorgieht); Regnier, ber erfte Satprifer; Rabelais, ber Meifter Des fatprifchen Romans; Dierre Corneille, Der Grunder der frangofifchen Eragodie; Racine, welchem diefelbe ibre bochfte Musbildung verdanft; Boltaire, ber außer den antifen anch romantifche Stoffe fur Die Tragodie mablte (von feinen übrigen Ochriften wird in einer fpatern Stelle gehandelt); Moliere, der Meifter bes Charafterftudes; Quinault, ber treffliche Operndichter: Sean Lafontaine, unvergeflich durch feine Fabeln und Ergablungen; Boileau, deffen Poetit noch jest als Dorm gilt; ber im fatprifchen Roman ausgezeichnete Le Gage, 3. 3. Rouffeau und Diderot, ber " Bater des ruhrenden Schaufpiele. a . Sier vermißt man Beaumarchais, den man den Schopfer des Intriquenftuctes nennen fonnte. - Zwischen ben Rotigen über Rabelais und Corneille werden die Borguge und Dangel der frangofischen Poefie, besonders der dramatischen, in's Licht geftellt, und von allen fo eben genannten Dichtern die Sauptwerfe, mit fcarffinnigen fritischen Bemerfungen angeführt. Ginigermaßen befremdend murde es fenn, Boltaire's Ducelle ale ein » mahrhaftes Meifterwerf im fomifchen Epos « erflart ju finden, wenn nicht der Rachfat: » aber emporender Ratur, « jenes Cob berichtigte; und Ref. glanbt nicht zu irren, wenn er voraussest, daß Die meiften Bewunderer Diefes geiftvollen Schriftstellers in dem Bunfche übereinstimmen, daß er den feltenen Bis, der aus feinen Ergablungen und Romanen glangt, nicht durch jenen Schlamm Der Unfittlichfeit beflecht hatte. - Der Frau v. Stael wird (O. 239) das Berdienft jugefchrieben, ihre Landsleute auf die Borguge Der Deutschen Literatur aufmertfam gemacht gu haben : ob fie aber aus den in's Frangofifche überfesten Proben Denticher Poefie, welche fie in ihr Berf uber Deutschland einschaltete, einen hoben Begriff Davon erhalten baben, mochte gu bezweifeln fenn, und es ift ein Glud fur unfere großen Dichter, daß man in Paris jest anfangt, ihre Berfe in der Urfprache gu lefen. - Mus den frangofischen Dichtern der neueften Beit werden vorzuglich Delille, Chateanbriand, de Lamartine, Cafimir Delavigne, der überfruchtbare Geribe u. a. erwahnt. »Balgac, 3. Janin und Bictor Sugo, « fagt der Berfaffer, Durchbrachen in ihren Romanen und Dramen alle Schranten ber Sittlichfeit, öffneten ber Schamlofigfeit und Tollheit Riegel und Thor, und zeigen oft einen emporenden Ennismus, ohne irgend eine philosophische Beltanficht an Tag gu

legen. «

Die Grundlage und ber Bildungegang ber italienifden Poefie wird in dem nun folgenden Unterabschnitte gefchilbert. Musgezeichnet ift Die Charafterifirung ber fochs großen Dichter Staliens: Dante, Petrarca, Boccaccio, Ariofto. Saffo, Guarini und Die Beurtheilung ibrer vorzuglichften Dach ihnen verfiel Die italienische Dichtfunft in Uebertriebenheit und Manier, bis die Oper in Upoftolo Beno und Dietro Metaftafio fich jur bochften Stufe erbob, Die fie er-Aber fcon lange por Diefen war Ottavio Rinuceini ale Overndichter aufgetreten. Der Berfaffer citirt von ibm Das Ochaferfviel Daphne; bem Referenten ift eine, im Jahre 1608 im Drud erschienene Iprifche Tragodie Desfelben befannt, Arianna, welche durch die überaus edle, bald garte, bald leidenschaftliche Sprache und burch die gludlich nachgeahmte Rorm ber griechischen Tragodie eben fo merfivurdig als fchatbar Betrachtet man ben erbarmlichen Buftand ber italienischen Operndichtung, in welchen fie feit Gamera und Daponte, bem Dichter ber Opern: Le nozze di Figaro, Don Giovanni u. a. verfunken ift, fo begreift man, wie ben ber Unmöglichkeit, daß ein Sonfeber von fo etwas begeiftert werden fonne, die italienische Mufif mit der Poefie auf gleiche Linie gerathen ift. -Machdem noch bes italienischen Schauspieles, und mit Diefem Des Goldoni, Goggi, Alfieri, Aleffandro Mangoni u. a. gedacht worden, gelangen wir gur

fpanifchen und portugiefifchen Poefie; in welcher das Nationale die Berrichaft über das Untife behauptet hat. Die Poeffe Diefer benden Rachbarlander war Unfangs nur burch die Berichiedenheit des galicifchen und caftilifchen Dialecte aus einander gehalten; mehrere ber beften Dichter, Die im vierzehnten und fechzehnten Jahrhunderte in Granien blubten, waren Portugiefen. Die biftorifche Bolfdromange entblubte bem fpanischen Boden. Dach ber Musbildung bes Liebes burch ben lieblichsten Enrifer Graniens, Donce De Leon, erhielten auch der Roman und das Drama ihre Bollendung. Fur ben größten Dichter Diefes Landes wird Diquel Cervantes (geb. 1547, + 1616) erflart. lleber ihn und fein Sauptwerf, Don Quijote, verbreitet fich ber Verfaffer umftandlicher. Much im Sache Des Schaufpiels fommt fein gefenerter Rame als ber erfte wieder vor, welchem Love de Bega und Calberon de la Barca bengegeben find, von welchen der vorlette als ber eigentliche Begrunder des Nationaldrama gilt. Ihm und feinen am meisten geschätzten Dichtungen sind die nachstolgenden Seiten der vorliegenden Abhandlung gewidmet. Aus seinen Zeitgenossen und Nachsolgern wird nur Moreto genannt, welcher den deutscheu Zheaterfreunden durch die meisterhafte Bearbeitung seines Lustspiels: Donna Diana, von Best, bekannt ift. Melendez Valdes, » der spanische Anakreon, « wird als der Wiederhersteller der acht nationalen Poesse, und Leaudro Moratin als der Schöpfer einer neuen Epoche im spanischen Drama gerühmt. — Luis de Camoens, den Dichter der Lusia de und vieler tief gemützlichen, anmutsigen Sonneten, Elegien, Idyllen, Oden u. s. w. stellt der Verfasser als den Reprasentanten der gesammten portugies is den Poesse auf, und der Rest dieses Unterabschnittes spricht sein und seiner Werke Vorterstlichkeit aus.

Die Quelle ber englischen Poefie findet der Berfaffer theile in der frangofifd-normannifchen, theile in bem germanifchen Lieder= und Balladengefange. Gefange ber Minftrele wie die galifchen Dichtungen, unter bem Damen Offian's befannt, befondere aber lettere, bilden ben Gegenstand ausführlicher Darftellung. Geoffren Chaucer (vierzehntes Jahrhundert) wird als der erfte englische Dichter und Schöpfer einer fast vollig neuen Sprache angeführt. Dachbem der Rampf zwischen den Saufern Dorf und lancafter Die Dichtfunft verfcheucht hatte, blubte fie unter bem Scepter Elifabeth's defto iconer wieder auf, und hier wird Eduard Spencer, fowohl als epifcher wie als Iprifcher Dichter querit genannt. » Doch ber reichfte und herrlichfte Benius bes brittiichen Parnaffes bleibt Billiam Chafefpeare (acb. 1564, + 1616). . Bevor ber Berfaffer ju ber überans gelungenen Charafterifirung biefes außerorbentlichen Dichters und feiner Meifterwerfe fcbreitet, lagt er uns noch einen Blid auf Die Entstehung und Ansbildung des englischen Drama werfen, und nennt einige der Borganger Chafespeare's. Un ihn fcbloffen fich Beaumont, Fletcher und ber jum Claffifchen fich binneigende Ben Jonfon. Bon jenen, welche im achtzehnten Jahrbunderte bas Luftfpiel mit Glud bearbeiteten, werden 2B. Congreve, C. Cibber u. a., befondere auch Garrid anaeführt. Referent vermift bier Karqubar, Goldfmith, Cumberland und Diftrif Centlivre, die mit den obigen wenigstens auf gleicher Stufe fteben. 3m Berfolg Diefes Abichnittes treten und, aus einer bedeutenden Bahl von Dichtern im epischen, di= dactifchen, romantifchen und fatprifchen gache, noch Milton, Pope, Thomfon, Fielding, Sterne und Gwift entgegen , lauter Lieblinge , Die den Lefern theile aus der Urfprache,

theils durch gelungene Uebersepungen befannt find. \* Eine neue Epoche der englischen Poesie aber, « sagt der Bersasser, » hat das ruhmvolle Triumvirat eines Balter Scott, Thomas Moore und Lord Byron begründet. « Jeder von ihnen erhält nun die ihm gebührende Bürdigung, und mit Bul wer's Berdiensten um den Familienroman schließt die Betrachtung der englischen Dichtfunst.

Die germanische Poesie finden wir in dren Sauptgebiete getheilt: das scandinavische, welches die schwedische und danische umfaßt, das niederländische und das deutsche. Die scandinavische Poesie wird zuerst im Allgemeinen, dann aber nach ihren Zweigen, in Schweden und Dane mark, desgleichen die niederländische umständlich abgehandelt. Ref. sieht sich, der ohnehin schon zu großen Ausbehnung dieser Anzeige wegen, genöthigt, die Leser in Rücksicht der so eben erwähnten Unterabtheilungen an das Werk selbst zu weisen, um noch Einiged über die Abtheilung von unserer nationalen Dichtfunst berichten zu können.

»Die beutfche Poefie unterscheibet fich von allen andern burch geiftvolle Tiefe und Bemuthlichkeit. Ericheint Diefe in ihrer mahrhaften Reinheit; dann hat der Inhalt eine wesentliche Gediegenheit und die Korm eine Alles befeelende Barme, welche vereint die Tiefen bes Beiftes erschließen und gugleich die außere Darftellung mit jener fubjectiven Farbung durchbringen, welche die neuere Runft ben aller Subjectivitat fo charafteriftifch von ber antif = plaftifchen und orientalifch = fnmboli= fchen abgrangt. « Dachdem der Berfaffer mit diefen wenigen einleitenden Worten die Matur der deutschen Dichtfunft bargeftellt, geht er ju ihrer Gefchichte über. Die erfte Periode, Die romantifche, geht burch ben Beitraum vom achten bis gum funfgehnten Jahrhundert. Minnefanger und Minnelieder erhalten eine intereffante nabere Beleuchtung; Die Borguglichften der erftern werden genannt; Ronrad von Burgburg († 1299) bildete den Hebergang vom Minnelied jum Meiftergefang. Bugleich entwidelte fich die epifche Poefie. Es verfteht fich, daß bier das Diebelungenlied nicht übergangen werden fonnte; es wird ihm vielmehr eine ausführliche Schilderung feiner Borguge gu Theil. Ungemein reich ift bas Bergeichniß ber Dichter, welche fich im Epos ausgezeichnet haben, und ihrer beften Berfe. Mach dem Musfterben des Sobenftanfenschen Saujes rettete fich die Nationalpoefie von dem verfallenden Adel, der fie bis dabin hauptfachlich pflegte, zu dem aufblubenden Burgerftande, wo die Runft gunftig wurde, und burgerliche Gingober Meifter fculen in Maing, Mugsburg, Murnberg u. a.

Stadten entstanden. Das Gebiet ber Poefie erweiterte fich burch Die dramatifche, didactifche und fatprifche Gattung; bas Rirchenlied und bas Bolfelied traten bervor. Unter ben Gangern jener Beit wird Deter Ouchenwirth in Defterreich (um 1309) als einer der trefflichften gerühmt. - Die zwente Periode nennt ber Berfaffer Die einer durchgangigen Entzwenung, berbengeführt burch die Reformation, ben Sturg ber Scholaftif und bas Biederaufleben des altclaffifchen Studiums. Diefe Deriode beainnt mit Martin Enther (geb. 1483, + 1546) und feinen geiftlichen Liedern. Dem fruchtbaren Deifterfanger Sans Gads (geb. 1494, † 1576), den und Deinhardftein auf fo gelungene Beife in's Gedachtnif rief, wird hier, wie billig, befondere Aufmertfamfeit geschenft. Gine große Babl von mit bemfelben gleichzeitigen ober ihm nachgefolgten Dichtern wird angeführt, und Darunter von Martin Opis (geb. 1597) bemerft, daß man ibn, nicht völlig mit Recht, den Bater der neuern deutschen Poefie nenne. - Die dritte Periode datirt ber Berfaffer von awenen unferer Lieblinge aus alterer Beit, Sagedorn und Sal-Ier. Des Streites gwifchen der Gottiched ichen und Bodmerfchen Schule wird gedacht. Unter vielen bier angeführten Dichtern aus dem achtzehnten Jahrhunderte glangen und Die Damen Rabener, Gellert, Gleim, Ramler, Chr. Ewald v. Rleift, Gal. Gegner und Pfeffel entgegen, welche alle Borguge unferer fpatern Deifter nicht aus bem Dergen des Freundes vaterlandischer Dichtfunft verdrangen fonnten. Der treffliche Epigrammatift Raftner fehlt in Diefem Kreife. Rlopftod und feine Berte erhalten eine nabere Burdigung; unter feinen Rache folgern wird besondere der patriotische Denie citirt. Unter den nachftfolgenden finden wir, außer Bieland (von welchem fpater), vor Allen Leffing (geb. 1729, + 1781) ale Forfcher und Rampfer fur Ratur und Babrheit, nebft fritifcher Beleuchtung feiner Schaufpiele, befondere Mathan's; v. Berder, Soltn, die benden Grafen v. Stollberg, Joh. Beinr. Bog, den Bolfedichter Burger und viele andere, die uns aus fruberer Beit werth find, mehr ober weniger ausführlich gefchildert. Der große Schausvieler Schroder wird ale trefflicher Luft - und Schaufpieldichter gelobt , und unter Underm von feinen Studen bemerft, daß fie voll dramatifchen lebens, Die Sandlung darin grundlich motivirt, und die Charaftere mit Gicherheit gezeichnet fenen. Ohne Diefes Lob fchmalern zu wollen, bem Ref. vielmehr mit dem Bunfche vollfommen benpflichtet, daß wir in Diefer Luftfpiel - armen Beit ein paar Och roder befigen mochten; Durfte gleichwohl ein Theil jener Borguge manchmal den Quellen gugufcreiben fenn, aus welchen Ochroder gefchopft hat.

10 \*

ftammt &. B. fein Ring and Karanbar's: The constant couple; fein: Stille Baffer find betruglich aus Begumont's: Rule a wife and have a wife, u. f. w. Frenlich fteben fo vortreffliche Bearbeitungen an Berth fo boch, wie Drigingle. - Der mit Ochroder gleichzeitige Junger, welder die deutschen Bubnen - wenn auch jum Theil ebenfalls aus Dem reichen Borrathe ber Britten - mit mehreren gelungenen Luftfpielen bereicherte, batte nicht übergangen werden follen. Benn er Schrödern auch an Gediegenheit nachsteht, find feine Stude boch von guter theatralifcher Birtfamfeit, und in Bearbeitungen englischer Romodien, fteht er demfelben am nachften. wie fein: Er mengt fich in Alles (The busy body, von Dif Centlivre), Brrthum in allen Eden (She stoops to conquer, von Ol. Goldsmith), das Blatt bat fich gewendet (The Brothers, von Cumberland) u. a. bewei-Ueberhaupt laft die vornehme Diene fonderbar, womit dramatische Schriftsteller, Die oft faum mittelmäßige Originale ju fchaffen im Stande find, auf verftandige Bearbeiter und lieberfeber berabzufeben pflegen; nachdem doch Beffing, Goethe und Schiller es nicht verschmaht haben, fremde vorzugliche

Schaufpiele zu überfegen.

Der Berfaffer fommt nun an die zwen glanzenoften Gestirne des deutschen Parnaffes, Goethe (geb. 1749, + 1832) und Schiller (geb. 1759, + 1805). Die Charafterifirung Diefer großen Dichter und ihrer Sauptwerke, fo wie die frubere Bieland's (geb. 1733, + 1813) ift der Sobepunft des gangen vorliegenden Berfes, und gereicht bem Berfaffer zu ausgezeichnetem Ruhme. Beifter, wie die genannten, fonnen nicht tiefer burchbrungen und geschilbert, Berte, wie die ihrigen, nicht fcharf. finniger und richtiger beurtheilt werden, als bier in einem, verbaltnifmäßig fo befchrantten, Raume gefcheben ift. - Es folgen hierauf die Namen fast aller deutschen Dichter aus dem achtgebnten und dem Unfange des neunzehnten Jahrhunderts. Dehr ober minder in ihren und ihrer Schriften Berth eingehend, au-Bert fich der Berfaffer über folgende: Seinrich v. Collin. deffen Werfe, voll edler Gefinnungen, voll Rraft des bochgebil-Deten Style, voll Barmonie ber Berfe, leider gang von ber Bubne verschwunden find; 3ach. Berner, Dehlenfchlager, Raupach, ben »fruchtbarften unferer lebenden bramatifchen Dichter, a deffen Tragodie: Taffo's Tod, wohl die an Beift und Form gelungenfte Fortfepung eines claffifchen Meifterwerts ift; Jean Paul, Iffland, deffen mit Belt = und Menfchenfenntniß gefchriebene Charafter = und Familiengemalbe und Die wichtigsten Berhaltniffe des gefelligen Lebens vorführen, jest

aber bem an ein lebermaß außerlicher Sandlung gewohnten Publifum langweilig bunten; Ropebue, ben unerschöpflichen, ber, fo viel man auch gegen ibn, jum Theil mit Recht, vor-bringen fann, gleichwohl von ben Theaterfreunden, und noch mehr von den Thegter - Unternehmern , in's leben gewunscht wird; Die Grunder der fogenannten neuen poetifchen Ochule, Mug. Bilbelm und Friedr. Ochlegel, Movalis und Died, moben besondere Die Berdienfte des lettern in's Licht aeftellt merden; be la Motte Fouque, Beinrich v. Rleift, Ubland, Adolph Mullner, Grillparger, welchem ber Berfaffer Bearbeitungen Des biftorifchen Drama empfiehlt , worin er fich in feinem Dt tofar icon fo rubmlich ausgezeichnet batte \*); v. Bedlig, von dem nur feine gefenerten Sodtenfrange genannt, aber feine Berdienfte in der dramatifchen Poefie übergangen find; Labislaus von Porter, ber, wie billig, im Rache bes Epos zuerft angeführt wird; Ernft Schulge, Th. 23. Soffmann und Saug. 218 » vielleicht bas gewaltigfte neuere dramatifche Benie a nennt der Berfaffer einen bisher wenig befannten Mamen: Chriftian Grabbe. Daf ber mit fo vielem Glude aufgetretene geniale Salm bier nicht angeführt ift, erflart fich dadurch , daß er erft befannt geworben , ale bas bier befprochene Bert ichon gefchrieben war.

Ref. fann ben Belegenheit, bag in biefer reichhaltigen Unterabtheilung mehrere Dichter genannt wurden, Die fich um Die Deutsche Buhne verdient gemacht haben, fein Bedauern über den immer mehr zunehmenden Mangel an guten beutschen Originalwerfen nicht unterdruden. Nachdem Grillparger und Bedlig mit ihren geift = und phantafiereichen Dichtungen fo farg geworden find, murden wir, ohne die oben gulett ermabnte neue Erfcheinung, fur bas Trauerfpiel nur allein Raupach befigen, und feit Frau v. Beiffenthurn und Deinhardftein Die Reber aus ber Sand gelegt ju haben icheinen, fann in bem faft gang verlaffenen Relde des Luftfpieles außer Banern feld fein benticher Dichter von Belang genannt werden, ber Originalftude fur Die Darftellung lieferte. Das deutsche Theater lebt daber bennabe blog von leberfebungen fremder, meift frangofischer Dramen und Luftspiele; und von welchen! - In fich haben fie alle einerlen Inhalt: eine leichtfertige Gattin, ein Schaf von Chemann, und ein Berführer, der gulebt mit fanftem Berweise ober leichtem Gpott bavon fommt, find die Sauptper-

<sup>\*)</sup> Marum hier nur feine Jugendarbeit: Die Uhnfrau citit, Medea, Ottofar, und bas an Phantafie und Anmuth fo reiche Drama: Der Traum ein Leben übergangen wird, ift nicht wohl einzuseben.

fonen, die zuweilen, pour varier le plaisir, bergestalt verwechestelt werden, daß der Mann der Taugenichts, die Frau die Betrogene, und ihre Freundin diejenige ist, welche, nachdem ihr die Ehestorung missungen war, sich mit einer wisigen Bendung ungefrankt zurücziehen darf. Wie viele Lebensweisheit schöpft man nicht aus solchen Werken! Was sür edle Gefühle werden darin angeregt! welche anziehende Charaftere stellen sie auf, und wie psychologisch richtig sind diese entwickelt! Welche treffliche Moral endlich geht aus ihnen hervor \*)! — In der That, daß so wenige begabte Deutsche sich diesem interessanten Fache der Poesse widmen, und die, welche es früher mit Erfolg bearbeiteten, sich immer mehr davon zurücziehen, kann kaum anders erklärt werden, als daß ihnen vor der krielnden Gündsluth ekelt, die in unzähligen Tagesblättern aus größtentheils unberusenen Händen über jedes neue Orama bergegossen wird.

Diefer vortreffliche Abiconitt ichließt mit Nachrichten über Die flavische, Die ungrische und Die amerikanische Poefie, nachdem er Die Theilnahme Des Lefers 141 Seiten bin-

burch auf das lebhaftefte in Unfpruch genommen.

Ihm folgt ein geschicht ich er Ueberblick ber Rebefunft. Ihre Geschichte beginnt ben den Griechen, wo Athen
ihr eigentlicher Schauplat war. Mit Antiphon trat die Kunst
aus der Schule in das Leben über, erhielt ihre theoretische Bollendung durch Ifofrates, und erstarb mit dem Balle Griechenlands. Die vorzüglichsten Staatsredner, wie Them ist ofles,
Perifles, Alfibiades u. a., und die befanntesten Rhetoren,
von welchen sich noch Ueberbleibsel erhalten haben, werden angeführt, und letztere näher bezeichnet. Der berühmteste von Allen,
welcher "die athensiche Beredsamkeit über die aller andern Rationen erhob, Demosthenes (geb. 385, † 322 v. Chr.) und
feine auf und gekommene Reden sinden nun aussührliche Mürdigung. Nachdem, außer seinem Rebenbuhler Aischines, noch
andere, spätere genannt werden, kommen wir auf die

driftlich en Redner des vierten Jahrhunderts, von welchen, nebst einigen minder verdienten, vorzüglich Bafilios der Große (328 — 379) erwähnt wird. Die romische Redefunst ward durch die römische Berfassung geweckt und verwollfommnet; ihre Bollendung verlieh ihr M. Tullius Eicero (107 — 43 v. Chr.), von welchem wir noch 59 Reden besigen. Eicero's Borgüge werden aus einander gesetz und mit denen

<sup>\*)</sup> Diderot pensa qu'on devait peindre sur la scène les différens devoirs de l'état social, montrer les difficultés de bien remplir son état, et faire connaître les vertus qu'il exige.

Beaumarchais.

bes Demosthenes verglichen. Durch bie unter Augustus veranderte Staatsverfassung verlor die Beredsamfeit das Feld, auf dem sie wirfte, und wurde nur noch in den Schulen der

Rhetoren gepflegt.

Ben ben Italien ern fand fich fchon im drenzehnten Jahrbunderte ein berühmter Ranzelredner, Zeitgenoffe Dante's, Fra Giord and da Rivalto. Unter mehreren aus dem funfzehnten, fechzehnten und fiebzehnten Jahrhunderte hier angeführten ragt Fra Paolo Segner (geb. 1624) hervor, welchem

man ben Bennamen bes driftlichen Tullius gab.

In Opanien und Portugal hat weber bie weltliche noch geiftliche Beredfamfeit jemals geblüht; wohl aber in Rranfreich, obichon fie fich bort erft unter Endwig XIV. jur Bedeutsamfeit erhob. Mus ben vielen genannten und beurtbeilten Rangelrednern erlaubt der Raum bier nur 3. B. Boffuet, 2. Baurdaloue, Fr. Fenelon, und bas größte Borbild in diefer Urt ber frangofifchen Rhetorit, J. B. Daffillon, angufubren, welchem ber Berfaffer all das ihm gebuhrende Lob fpendet. Mit ber Religion verfant in Franfreich auch die geiftliche Beredfamfeit. In ber gerichtlichen wird zuerft ber Parlamenthadvofat Unt. le Daiftre († 1658) ale beren Grunder gerühmt; nach vielen Rednern bes fiebzehnten und achtzehnten Sabrhunderte, finden wir aus den unbeilvollen Beiten der Republit Mirabeau, Gienes und Carnot befonders bervorgehoben. Unter Dapoleon murbe Die parlamentarifche durch Die militarifche Beredfamfeit verbrangt, in welcher er felbft un= übertroffener Meifter war. » Geit Der Restauration ber Konigs. murbe blubte Die Staatsberedfamfeit mit verjungter Rraft auf. Ref. glaubt fich aber der Pflicht enthoben, die vom Autor genannten vorzuglichen Manner Diefes Faches bier anguführen, ba fie ben Lefern aus ben Beitungen gur Genuge befannt find. Bon ben afademifchen Rednern werden ebenfalls mehrere citirt, morunter Fontenelle, d'Alambert und la Barpe die vorguglichften fenn burften.

Ihren glangenoften Sie hat aber die Staatsberedfamfeit in England, was sich aus feiner Berfassung und feinen politischen Berhaltnissen erklart. Aussührliche und gerechte Burdisgung erhalten in diesem Unterabschnitte die großen Parlamentsredner, welche feit 1720 bis auf unsere Zeit gelebt haben und noch leben. Als Sterne erster Größe glanzen hierunter B. Pitt, der ältere, Graf v. Chatam, Edmund Burke (wohl der größte aus Allen), Billiam Pitt, Charles For, Sheridan, Bilberforce und Canning. Die jest lebenden

vorzüglichen, wie Brougham, Gren, Peel u. a. fennen

Die Lefer ebenfalls aus den politifchen Blattern.

In Deutschland fann fast nur von gelehrter, afademifcher und von geiftlicher Rhetorif Die Rebe fenn. In erfterer Gattung werden viele Redner angeführt, unter welchen Schiller und Berder wieder erscheinen, mit Richte, Ochelling, v. Sonnenfele u. a. Die bier vortommende Bahl derjenigen, welche fich in der, erft feit dem achtzehnten Jahrhunderte gu boberer Ausbildung gelangten Kangelberedfamfeit bervorgethan baben, fullt bennahe feche Geiten, worunter die meiften protestantifche Prediger. Bon den fatholifchen wird nur der, feiner Beit anheimfallende Abraham a G. Clara (geb. 1642) und Mdrian Gretfch (geb. 1758) befondere beachtet. Der popus lare Rangelredner 3 ach. Berner hatte nicht übergangen werben follen; aus ben fruberen waren Efchuppit und ber vortreffliche Sofprediger Bobel, aus den lebenden der Sofprediger 2B. Gedlaczef, in Rudficht auf Inhalt und Bortrag feiner Reden unbestreitbar einer der erften Rangelredner aller driftlichen Confessionen, und der Domprediger E. Beit gu ermabnen gewesen.

Nachdem noch Giniges über bie Rebefunft in Bolland, Danemart, Schweben und Polen angeführt worden, schließt diefer Ubschnitt auf der fiebzehnten Geite des ihm ange-

wiefenen Raumes.

Den Ochlug bes Berfes felbit bilben Undentungen gur Befchichte ber mimifchen Runfte. Intereffante Bemerfungen über die Orchestif der Alten und das Befen ihrer Schaufpiele leiten Diefen Abschnitt ein. Der Sang war ben ihnen mehr eine Darftellung von Sandlungen durch Stellungen, Dienen und Geberden; Die eigentliche Pantomime aber entitand ben ben Briechen erft, nachdem die dramatische Runft ihre Bollendung erhalten hatte. Dadurch, daß fie ju den Pantomimen nur Gegenftande aus ihrer Mythologie oder ihrer Gefchichte nahmen, wurden die Darftellungen den Buschauern leicht verftandlich; ein Bortheil, den fie über und voraus hatten, wo es den Balletmeiftern ziemlich fchwer wird, die Sandlung ben Bufebern begreiflich zu machen, zumal wenn die Babl - wie baufig gefchieht - ungludlicher Beife auf, dem großen Dublifum gang unbefannte, oder an fich felbft ju febr verwickelte Begebenheiten fallt. - Bir erfahren, wie fich ber eigentliche Zang von ber Pantomime fchied, die in Italien viel Unflang fand, und wie er fich unter Ludwig XV. durch Beanchamp gum funftlichen Ballet ausbildete, welches bald mit in die Dper verflochten, fpater aber von Roverre zu einem felbftftandigen Schaufviele erhoben wurde. Die Borguge biefes Meiftere werden angeführt, worin er jedoch von feinen Rachfolgern, Garbel und Beftris noch übertroffen wurde. Die Berfchiedenheit der frangofischen und der italienischen Sangichule wird gezeigt, und Galeotti, in Kopenhagen, ale der erfte genannt, welcher mimifche Darftellung von Sandlungen mit plaftifcher Fulle von Tangen und Gruppen verband. - Da der Balletmeifter Borfchelt in Bien (feit langerer Beit in Dunchen) befonders erwähnt mird, batte gleiche Ehre mit noch größerem Rechte einem Galvatore Bigano, Corelli, und befondere dem talentvollen Saglioni, Bater, gebuhrt, deffen im Jahre 1821 auf der Biener Sofovernbuhne gegebenes Ballet » Lodoista, « an geiftreicher Erfindung und Unordnung, an Grazie der Tange, Schonbeit der Gruppen, und porgualich an Rlarbeit der bargeftellten Sandlung, welche weder Programme noch transparente Inschriften bedurfte, um jedem Bufchauer deutlich ju werden, alle in neuerer Beit erfcbienenen Ballete übertraf. - Einige hiftorifche Un= beutungen über die Declamation führen die Lefer gu dem Schaufpiele. Buerft wird es ben den Griechen betrachtet. Bier finden wir, daß - obichon man fich ihre Tragodie, durch ihre Berbindung mit Zang und Mufit, weit ergreifender als die unfere, blog recitirte, benfen fann - wir einen großen Bortbeil über diefelbe dadurch haben, daß ben uns das Dienenfpiel ausgezeichneter Buhnenfunftler den Gindrud der Sandlung bedeutend verftarft, mahrend ben ben Sellenen ber, durch die Ginrichtung ibred Schaufpielwefens bedingte Gebrauch der Daste, jenes Bulfemittel theatralifder Birffamfeit unmöglich machte. Deffen war diefer Berluft ben Griechen weniger empfindlich, da ben der Grofe ihrer Schauplage und der weiten Entfernung der Bufchauer von den Mimen, Das Mienenfpiel ohnehin verloren gegangen ware. - Dach einer noch fortgefesten Erflarung bes antifen Buhnenwefens, nimmt der Berfaffer jenes der neueren Er fchildert die Entstehung der Schauspielfunft aus Bolfer por. den im Mittelalter bestandenen Mnsterien, die Art der Borftellung und des Schauplages, den Unterschied, welcher hierin ben ben Deutschen, Spaniern und Englandern waltete, von welch letteren er behauptet, daß » das rafche, lebendige, gang naturgemafe Spiel, Diefer richtige und einfache Bortrag, ber gerade nur badurch alle Muancen gulaft, a gu Ghafefpeare's Zeiten auf der bochften Stufe der Bollendung ftand, und Die besten Salente fpaterer Beit, bis auf Barrid und Die Gid-Done, fich jener Runft nur annaberten. - Es folgt nun eine treffliche Charafterifirung ber frangofifchen Darftellungs: weife und eine Erinnerung an Die großen Parifer Runftler Ba-

ron, Lefain, Preville, Fleurn, Salma, Die Dumeenil, Clairon, Raucourt u. a. bis auf die noch wirfende Mars. - In der Gefchichte des Theaters in Deut ich. Iand werden die Berdienste Echof's († 1778) um die Ausbilbung ber Schauspielfunft angeführt; vor Allem aber, wie vortheilhaft Leffing durch Bort und Benfviel, feine Dramaturgie und feine Dramen, auf diefelbe einwirfte. Sier hatte billig auch v. Connenfels, in Beziehung auf die Bubne in Gudbeutschland, erwähnt werden follen. Bahrend, in Folge der Bemubungen Leffing's, das Theater in Samburg, das fcon unter Edhof fich ber Bollfommenbeit naberte, unter Ochroder auf den hochsten Standpunft fam, den es jemals erreichte, handelte es fich in Bien noch darum, den Sanswurft von der Bubne ju jagen und das regelmäßige Ochaufpiel an die Stelle ertemporirter Doffe ju fegen. Man las an den Straffeneden noch Unfundigungen wie folgende: » Seute Dinstags den 19. Dez. 1767 wird auf dem faiferl. priv. Theater nachft dem Karntnerthore aufgeführt werden eine wohl intriguirte, überaus luftige und febenswurdige Sauptburlesfe, betitelt: Die grofte Thorbeit der Belt ift eine ungegrundete Giferfucht zwischen vernunftigen Cheleuten, mit Sandwurft, einem luftigen Baftwirthe, eifersuchtigen Chemann, lacherlichen Procurator des Sausfriedens, neumodischen Frauenzimmer, furiofen Sochzeitbitter und brutalen Tracteur. «-Mur einem Manne von fo unerschütterlichem Muthe wie Gonnenfele fonnte es gelingen, einen gunftigen Umichwung gu Richt nur das Publifum, auch die boberen Stande batte er zu Begnern; ja man erlaubte fich fogar, ibn als Carris catur auf das Theater zu bringen. Allein feine "Briefe uber Die Biener Ochaububnea nebst andern gerftreuten Auffagen, noch mehr aber fein verfonlicher Ginfluß auf Runftler und Runftfreunde, brachten es in unglaublich furger Beit fo weit, daß fcon im Marg 1768 leffing's Minna von Barnhelm und im April Boltaire's Gemiramis, in deutscher leberfegung, mit großem Benfalle aufgeführt wurden, welchen noch im Geptember desfelben Jahres Polieuft'und Algnre folgten. Wenn daber Sonnenfele auch in Rudficht auf Beift und Renntniffe mit Leffing nicht auf gleiche Linie gestellt werden fann, war Doch feine Aufgabe weit schwerer als die des norddeutschen Kriti-Mach Leffing und Connenfels gab es viele Jahre hindurch feine feststehende Theaterfritif. Bogu mare fie auch nothig gewesen? Die Grundregeln, die Erforderniffe, die Ochonbeiten und das Tadelnewerthe einer Tragodie, eines Drama, eines Luftfvieles und ihrer Darftellung waren in der Samburger Dramaturgie und in den Briefen über die Biener Schaububne binreichend entwickelt und bestimmt; Die Babn war gebrochen : Gingels nes fonnte fich am beften durch eigenes Salent und durch bas Urtheil Des auf gute Bege geleiteten Geschmades ber Buschauer verbef. fern: benn Sedermann wird mohl Connenfels benftimmen, wenn er behauptet, bag nur Diejenige Rritif, welche eine neue bramatifche Erfcheinung nicht ale Gegenftand, fondern bloß als Belegenheit behandelt, allgemein nubliche Betrachtungen über bramatifche Dichtung und Darftellung porgutragen. jur Beforderung der Runft wirfen fonne. - Gine folche Rritit ift aber die beutige, fo ungemein vervielfaltigte nicht, Die fichmit febr wenig ruhmlichen Musnahmen - nur allein, und zwar bis in's fleinlichfte Detail, mit dem befprochenen Stude und feiner Darftellung beschäftigt, und in benden Beziehungen, nicht felten mit offenbarer Partenlichfeit, Urtheile ju Lage fordert, Die mabrlich weder Dichter noch Schauspieler fur geltend halten tonnen. -Belche Birfung fie auf Die bramatische Literatur ausubt, ift oben gezeigt worden, und wenn fie auf die Schaufpielfunft nicht eben fo traurigen Ginfluß bat, fommt es nur daber, daß ausgezeichnete Schauspieler jene Blatter, worin lob und Sadel eben fo verschieden find als die Renntniffe, Meinungen und Berhaltniffe der gablreichen Recenfenten, entweder gar nicht, oder bloß ju ihrer Ergepung lefen, dem Rathe Samlet's folgend : » Laff Dein eignes Urtheil deinen Meifter fenn. . - Ochroder, 3ffland, Brodmann, Roch, Lange, Beidmann, Muller (Bater), die Beidner, Jacquet, Sacco, Abam-berger (Mutter), Noufeul, Stierle u. a. find ohne Bephulfe fritischer Journale fo groß geworden als fie waren. Eindrud, den fie auf gebildete Bufchauer hervorbrachten, belehrte fie, ob fie der Ratur und Bahrheit getreu geblieben; und waren fie bennoch zuweilen über fich ungewiß, fo fanden fie in ihrem leffing den zuverläßigften gubrer auf dem Pfade gur Bollfommenheit.

Rachdem der Berfasser die Aufmerkfamkeit der Leser noch vorzüglich auf die Schaubuhnen in Berlin und Beimar (unter Goethe's Leitung), und auf das Hofburgtheater in Bien wendet, welch letteres wohl nicht nur — wie hier gerühmt wird — im feinen Lustspiele, sondern in jeder Gattung des Drama, durch einen so zahlreichen Berein ausgezeichneter Künftler; » am höchsten steht; « bringt er das theatralische Brundgeseich neils mitwirkende Theile zu einem großen Ge fammt we sen als mitwirkende Theile zu einem großen Ge fammt we sen betrachtet wissen will, « und endet das ganze Werk mit Anführung einer bedeutenden Anzahl berühmter Schauspieler und Schauspielerinnen aus dem achtzehnten und neunzehnten Jahrhunderte,

worunter man jedoch aus fruherer und gegenwartiger Zeit mehrere Namen vermißt, benen gleiche Ehre gebuhrt hatte, ja deren Ginige sogar höher stehen, als manche ber hier genannten. Als bie worzuglichsten Buhnen Deutschlands werden bas hofburgtheater in Wien, die foniglichen Theater in Berlin, Munchen, Dresben und die hamburger Buhne genannt.

Der Berth des hier angezeigten Buches wird noch erhöht, wenn man den Reichthum feines Inhaltes mit feinem geringen Umfange gufammenftellt, und fein Freund der fconen Runfte

follte es in feiner Sammlung fehlen laffen.

Papier und Druck sind so vorzuglich, wie man es aus diefem Berlage gewohnt ift, und die Correctheit des Tertes ift mufterhaft.

3g. Fr. Edler v. Mofel.

## Ungeige: Blatt

fűr

## Biffenschaft und Runft.

## Nro. LXXVIII.

Sammer . Purgftall's

morgenlandifche Sandichriften.

Als Seitenftut ju bem im neunten Bande feiner Beschichte Des osmanifcen Reichs gelieferten Bergeichniffe ber Sammlung greobundert orientalischer Manuscripte über osmanische Beschichte.

(Fortfegung.)

Der große Sammier, das große Ueberlieferungswert von Abul Abbollah Dohammed B. Ismail el-Dichaafi

(Fortfebung).

Bier und vierzigftes Bud: Bon ber Muslegung bes Ro. rans. 2158) Bon der Fatiba (der I. Gure). 2159) Bon der Gure der Ruh (Ilte). 2160) Ueber den Roransvers: »Bon bem, mas die Unglaubigen gut ihren Catanen fagen a (Der 14. Bere Der II. Gure). 2161) Bom Roransvers : » Gest Bott feinen feines Gleichen. a 2162) Bom Roraneverfe: »Wir haben über euch ichattende Bolfe und bas Danna gefendeta (56. II.). 2163) Bon dem, Der ein Feind Gabriels. 2164) Bon ben aufgehabenen Roransverfen. 2165) Bom Roransverfe : »Gie fagten, Gott habe ein Rind angenommena (117. II.). 2166) Bom Roransverfe: "Und ale Abraham die Grundfefte des beiligen Saufes der Raaba erhobta (128. II.). 2167) Bom Roransverfe: Die Thorichten der Menfchen merden fagen: Bas mendet fie (Die Doslimen) von ihrer Ribla aba (143. II.). 2168) Bom Roransverfe : »Und fo hat er euch jum mittleren Bolte gefest, daß ihr jeugen follt den Dtenfchena (140. II.). 2169) Bom Roransverfe: »Und mir haben euch die Ribla nur gegeben, um gu fennen ben, der dem Gottgefandten folget . (145. Il.). 2170) Bom Berfe: Bir feben, ba die, Die bein Beficht gum himmel mendet a (146. Il.). 2171) Bom Berfe: »Und wenn die, welchen die heilige Schrift gegeben worden, jeder Beiden bringet a (147. II.). 2172) "Die, benen die Schrift gegeben morden, ertennen Diefelbea (148. II.). 2173) bund jedes Bolt hat eine Begend, mobin es fich mendeta (150. II.). 2174) »Und wo du immer hinausgebit, wende bein Beficht jum Berrna (151. II.). 2175) »Und wo du immer binausgehft, wende bein Geficht jur Raabaa (152. II.). 2176) »Denn Stafa und Derme find von den Dentmalen Gottesa (160. II.). 2177) »Die Denfchen feben Gott feines Gleichena (167. II.). 2178) D ihr, die ihr glaubt, Biedervergeltung ift euch vorgefchriebena (179. II.). 2179) D ihr, die ihr glaubt, die Fafte ift euch vorgefdriebena (184. II.). 2180) "Begablte Tage mer aber von euch frant mark (185 II.). 2181) DBer von euch gegenwartig in Dies fem Monate der Faftea (186 II.). 2182) » Erlaubt ift euch , in den Rad. ten der Fafte euren Beibern gu nabena (188. II.). 2183) »Gffet und trintt, bis ihr den weißen Faden vom fcmargen unterfcheiden konnta (188. II.). 2184) 1Gs ift nicht Recht, daß ihr in die Saufer von hinten

eingeht, fondern geht von vorne bineine (190. II.). 2185) > chlagt fie todt bis feine Urfache vorhandena (194. II.). 2186) Bebt Ulmofen auf tem Bege Gotteea (196 II.). 2187) Bird mer von euch franka (197. II.). 2188) "Und mer von euch ben Befuch ber beiligen Ctatte bis gur vollen Ballfahrt genießte (197. II ). 2189) Bor merdet nichts su fubnen baben, menn ibr Gottes Suld ansprecht durch Sandela (199. II.). 2190) aUnd einige fagen : Berr! gib und Butes in Diefer und in jener Belta (202. II.). 2191) »Er ift der icharffte der Streitendena (204. II.). 2192) »Glaubt ibr, daß ibr in das Paradies eingeben merdeta (214 11.). 2193) » Gure Beiber find euer Acter, befaet fie mie ihr mollta (224. II.). 2194) >Benn ihr euch von euren Beibern fcheideta (232. II.). 2195) sund Die von euch fterben und Gemablinnen hinterlaffena (235. II.). 2196) » Bes mabret bas Gebeta (239. II). 2197) »Steht gum Bebete Bott unters murfige (Ende des 239. B. ber II. G.). 2198) »Benn ihr fürchtet die Reinde ju Rug oder ju Pferden (240, II.). 2199) "Als Abraham fagte: herr! lag mich feben wie ber Tobte- jum Leben ermachta (261. II.). 2200) "Berlangt einer von euch nach einem Daradiefe von Palmen und Rebena (267. II.). 2201) Die Menfchen find nicht ungeftum menn fie bittene (274. II.). 2202) »Gott bat euch ben Bertauf erlaubt und allen Bucher verbotena (276. II.). 22031 »Und wenn ihr dieß nicht thut, fo thut eure Ohren auf dem Ruf in Den . Rriega (280. II ). 2204) vUnd menn einem die Bablung fcmierig, fen ibm Termin gegebena (281. II.). 2205) Fürchtet den Tag, mo ihr gurudtehren merdet gu Gotta (282. II.). 2206) = Cep es, daß ihr aufdect, mas in euren Geelen reget, fen es, daßihr es verbergeta (284. II.). 2207) Der Prophet ift ficher durch das, mas thm von feinem Berrn gefender worden, und mit ibm die Glaubigene (286. II.). 2208) Die Gure Amran (Die IIIte). 2209) Bon den befehlenden Berfen derfelben. 2210) rUnd ich babe fie Maria genannt, und fie gu bir geflüchtet vor allem Bofen bes gu fteinigenden Gatanba (36. III.). 2211) »Diejenigen melde faufen um Gottes Bertrag, und. deren Schwure von geringem Preise (76. III.). 2212) "Sag zu benen, welchen die Schrift gegeben wordens (63. III.). 9213) "Bringt Den Pentateuch und lefet Denfelben, wenn ihr aufrichtig fepda (93. III.). 2214) "Ihr fend das beste Bolta (110. III.). 2215) "Wenn gmen Bol" fer von euch Streit gu erheben ftrebena (122. III.). 2216) »Es gebt Dich nichts an, ob Gott fich ihnen gnadig erzeuge, ob er diefelben ftrafea (128. III.). 2217) » Und ber Prophet rief euch gulegta (154. III.). 2918) "Jene, Denen die Menfchen fagten, Die Menfchen haben mider euch ein heer gefammelt (174. III.). 2219) »Die Unglaubigen follen nicht glauben, daß wir ihnen langes Leben erftreckena (179. III.). 2920) »Und Die, welche geizig find, follen nicht glauben, daß ihnen diefes beffera (180. III.). 2221) Blaube nicht, daß die, fo fich freuen ihrer Thaten, der Strafe entgebena (181. III.). 2922) »herr! wenn du und Feuer fendefta (193. III.). 2223) Die Gure der Beiber (die IVte). 2224) »Bird der Urme genießen die Guter nach dem Ableben ?a (5. IV.). 2225) »Und wenn ben der Theilung die Bermandten gegenwartig a (7. IV.). 2226) "lind euch gebort die Balfte Deffen , mas eure Beiber verlaffens (11.1V.). 2227) "Und einem jeden haben mir Bermandte gegebena (32. IV.). 2228) Dott wird teinem um bas Gewicht eines Sonnen-ftaubchens Unrecht thuna (39. IV.). 2229) Dund wie werden fich bie Unglaubigen betragen, wenn wir aus jedem Bolfe Beugen wider fie bringena (40. IV.). 2230) Benn ihr frant fend ober auf der Reifea (42. IV.). 2231) "Gedentet Gott und feines Gefandtene (57. IV.).

2232) "Und ben beinem Berrn! fie merben bir nicht glaubene" (63, IV.). 2233) »Und du mit benen, welchen Gott Gutes gethana (67. IV.). 1234) "Bas ift euch, daß ihr nicht ftreitet auf den Begen Gotteba (73. IV.). 2235) allnd meghalb fend ihr der Unglaubigen millen in amen Partegen getheilt ? a (87. IV.). 2936) wUnd menn fie einen Bes fehl erbalten haben, der ihnen Sicherheit oder Furcht gemabrt, verlauts baren fie denfelbena (89. IV.). 2237) wUnd mer einen Glaubigen mit Abfict todtet , deffen lohn mird die Bolle fenna (92. IV.). 2238) "Sagt nicht zu dem, ber euch den Frieden angetragen, bu bift fein Glaubigera (93. IV.). 2239) »Richt gleich find die Rampfenden auf Gottes Begen und die Sitendena (94. IV.). 2240) "Musgenommen die Schmachen von den Dannern und Beibern und Kinderne (97. IV.). 2241) »Diefe find es, melden vielleicht Gott vergeihta (98 IV.). 2242) vund fie baben feine Gubnung ju entrichten, wenn fie belaftigt vom Regen ober franta (101. IV.). 2243) »Gie merden dich um deine Entscheidung fragen in Betreff ber Belber , fag ihnen , Gott wird euch Die Entscheis dung geben (126. IV.). 2244) »Die Gleifiner find in der tiefften Bollea (144. IV.). 2245) "Bir haben dir Dffenbarung gefendeta (112. IV.). 2246) »Sie werden dich um Entideidung fragen : Cag : Gott wird euch Diefelbe geben über entfernte Bermandtes (175. 1V.). 2247) Die Gure Des Tifches (Die Vte). 1248) » Seute habe ich eure Religion vollendeta (5. V.). 2249) slind wenn ihr tein Baffer findet, fo reibt euch mit trodenem guten Staube aba (7. V.). 2250) Bergeltung harrt Diefer, melde mider ben Propheren fampfena (37. V.). 2251) "Ben ben Bun: ben gilt Bergeltunga (53. V.) 2252) »D Provhet! richte aus, mas Dir aufgetragen morden« (76 V.). 2253) »D die ihr glaubt, vermehrt euch nicht die erlaubten guten Speifena (96. V.). 2254) Der Bein und das Burfelfpiele (99. V.). 2255) Die da glauben und Butes thun haben feine Cubnung gu entrichten von Speifena (102. V.). 2256) D Glaubige , fragt nicht um Dinge , die , wenn euch fund gegeben , euch betruben merdene (110. V.). 2257) "Gott bat nichts feftgefest uber die Camele Babire, Gsaibe, Bagila, Sama (112. V.). 2258) "36 mar Beuge, fo lang ich unter benfelbena (126. V.). 2259) Denn Du fie ftrafeit, fie find beine Dienera (127, V.). 2260) Die Gure ber Sausthiere (die VIte). 2261) "Ben ihm find die Coluffel des Gebeimniffeea (58. VI.). 2262) » Sag er ift machtig, euch ju fenden Strafea (64. VI.). 2263) »Die ba glauben, und fich nicht in Unrecht fleiden« (83. VI.). 2264) "Jonas und Botha (87. VI.). 2265) "Sie find es, die Bott geliebta (94. VI.). 2266) vUnd ihnen (ben Juden) verboten wir alles Thier mit zwepgefpaltener Rlauea (146.VI.). 2267) »Raht euch nichteben Schandlichena (151.VI.). 2268) »Sag: bringt eure Beugena (150. VI.). 2269) »Der Geele mird ihr Glaube nichts nutena (158. VI.). 2270) Die Gure der Scheidemand (die VIlte). 2271) » Cag : Gott, mein herr, hat bas Schandliche (Unreine) verbotena (34. VII.). 2272) » Und als Dofes tam jur bestimmten Beit a (143. VII.). 2273) "Sag: o Menichen! ich bin an euch von Bott gefandta (159. VII.). 2274) »Und fagt: Radfichta (162. VII.). 2275) »Rimm die Radficht, und befiehl das Rechtea (199, VII.). 2276) Die Gure Der Beute (Die VIIIte). 2277) "Alls fie fagten : & Gott! wenn Diefes Wahrheit, fo lag regnen (Steine) vom Simmela (31. VIII.). 2278) rund Gott ftrafte fie nicht, weil du mit ihnena (32. VIII.). 2279) rUnd fchlagt fe todt, bis feine Unrub vorbandena (30. VIII ). 2280) »Gott bat es end nun erlauterta (69. VIII.). 2281) Die Gure ber Befrepung ober

bes Divlomes (bie IXte). 2282) »Befrenung von Gott und von feinen Befandtena (1. IX.). 2283) >Bandert auf der Erde ficher durch vier Monates (2. IX.). 2284) »Und der Ausruf von Gott und feinen Gefandten au die Menichene (3. IX.). 2285) »Rampfet mider die Imame ber Ungläubigena (13. IX.). 2286) vUnd Die, fo da auffpeichern das Gold und Gilbera (35. IX.). 2287) "21m Tage, mo entflammt mird Bollenfeuera (36. IX.). 2288) "Die Bahl der Monate ift ben Gotta (37. IX.). 2289) »Der gmente derfelben (Gbubetr) in der Boblea (42. IX.). 2290) Bilmofen merden gegeben den Urmen und Glenden, und denen, fo fur felbe forgen, und benen mohlgeordneten Bergensa (62. IX.). 2291) »Du wirft fur fie um Bergebung fleben oder nichte (82. IX.). 2292) »Du wirft fur feinen derfelben beten, der geftorbena (86. IX.). 2293) Deie merden euch fcmoren ben Botta (97. IX.). 2294) »Gie merden euch fdmoren, Damit ihr ihnen moblgefällig fende (98. IX.). 2295) sund Undere befannten ihre Gundena (104. IX.). 9296) »Bott hat fich jum Propheten und ben Ausgemanderten gewendeta (119 IX.). 2297) D ibr, Die ihr glaubt, fürchtet Gotta (120. IX.). 2298) »Gefommen ift gu euch ein Gefandter von euren Geelen, ein trefflichera (130. IX.). 2299) Die Gure Jonas (die Xte). 2300) xUnd mir baben die Rinder Bergels durche Deer geführte (89. X.). 2301) Die Cure Sud (Die XIte). 2302). Berdoppeln fie nicht ihre Bruft, um fic vor Gott gu verbergena (6. XI.). 2303) »Gottes Ehron rubt auf ben Wafferna (8. XI.). 2304) »Und die Beugen werden jagen, Diefe find's, die gelogena (19. XI.). 2305) Detebe auf gum Gebete an ben benden Enden des Tagesa (115. XI.). 2306) Die Gure Jusuf (die XIIte). 9307) "Und bes herrn Gnade über dich mird vollendet merdena (7. XII.). 2308) »In Jusuf und feinen Brudern find Beichen fur die Forschendens (8. XII.). 2309) » Eure Seelen haben dieß mohl aus-gedacht (19. XII.). 2310). » Und sie (Suleica) begehrte seiners (24. XII.). 2311) wUnd nachdem der Bote getommena (50. XII ). 2312) "Alle die Grfandten icon verzweifelten« (110. XII.). 2313) Die Gure des Donners (die XIIIte). 2314) ver meiß, mas jedes Beib tragt (im Schoofe)a (10. XIII.). 2315) Die Gure Abraham (die XIVte). 9316) »Bie ein guter Baum, Deffen Ctamm fefta (24. XIV.). 2317) Die Sure Bidfdr (Die XVte). 2318) Die Bewohner Sidfdr's geiben Die Botteegefandten der Lugen (79. XV.). 2319) alleber Diejenigen, welche den Roran gerftudeltena (90. XV.). 2320) Die Gure der Biene (bie XVIte). 2321) »Und einige von euch merben in ichlechtere Beit gurudgeführt merbena (70. XVI.). 2322) Die Gure ber nachtlichen himmelfahrt (die XVIIte). 2323) "Bir haben die Cobne Udams geehrta (71. XVII.). 2324) "Und wenn wir eine Stadt verderben mollen , befehlen wir denen, fo fie verwaltena (16. XVII.). 2325) »Den Gamen berer, die wir trugen mit Roe, der ein Dantbarer mara (3. XVII.). 2326) »Und mir haben dem adam den Pfalter gegebena (55. XVII.). 2327) 2Ruft Diejenigen an, auf Die ihr falich baut außer 3hm, und fie werden nicht im Stande fenn, von euch den Schaden abzumendena (56. XVII.). \$328) »Die, fo fie anrufen, fuchen felbit fich dem herrn ju naberna (57. XVII.). 2329) vUnd mir baben das Geficht, bas mir bir gezeigt, nur gur Berfuchung den Menichen gefesta (60. XVII.). 2330) Bies den Roran im Morgenrotha (79. XVII.). 2331) Bielleicht wird dich Gott der Berr auf eine gepriesene Statte fiellena (80. XVII.). 2332) » Sag: Der Brethum ift verschwunden und die Babrbeit ift geborena (82. XVII.). 2333) »Gie werden dich fragen um den Beift (die Seele)a

(86. XVII.). 2334) »Sprich bein Gebet weder gu laut, noch gu ftill« (Ende des 110. 2. ber XXVII. G.). 2335) Die Gure der Soble (Die XVIIIte). 2336) "Aber ber Menfc bestreitet das Meiftea (Ende Des 56. B. Der XVIII. G.). 2337) "Als Mofes fagte: ich merde nicht ruben, bis ich nicht gu dem Bereine ber benden Deere gefommena (62. XVIII ). 2338) "Und als er dorthin gefommen a (63. XVIII.). 2339) allnd als fie vorübergegangen, fprach Dofes ju feinem Jungena (64. XVIII.). 2340) Dollen mir von denen fprechen, die ihre Sand: lungen verloren habens (104. XVIII.). 2341) »Die, fo ba unglaubig in die Beiden ihres herrn und auf bas Bufammentreffen mit ibmx (105. XVIII.). 2342) Die Gure Rehajeg (die XIXte). 2343) "Berbeiß ihnen den Tag Des heißen Genuffes (37. XIX ). 2344) vlind mir find nicht heruntergeftiegen, ale auf deines herrn Befehla (61. XIX.). 2345) »Cabft du nicht den, ber unglaubig in unfer Beichen, fagt, ich bin begabt mit Gut und Rinda (76. XIX.). 2346) »Giebt er Das Ber-, borgene ein , oder hat er vom Allbarmherzigen einen Bertrage (77. XIX.). 2347) Reineswege, wir merden fcreiben, mas er fagta (78. XIX.). 2348) "Und wir werden auf ihm vererben, mas er fagta (79. XIX.). 2349) Die Sure Tab (die XXfte), 2350) "Und ich habe bich für meine Seele ermablta (37. XX.). 2351) "Und dem Dofee haben wir offenbart: gebe Rachts mit meinen Dienern aus Meanptena (73. XX.). 2352) »Er wird dich aus dem Paradiese jagen, und du wirft ungludlich fenna (106. XX.). 2353) Die Gure Der Propheten (Die XXIfte). 2354) Bie wir das erfte Befcopf hervorgebracht, merben mir es mies der vernichten « (104. XXI.). 2355) Die Gure ber Pilgericaft (Die XXIIfte). 2356) "Und du fiehft die Menfchen brauchen a (2. XXII.). 2357) » Und von den Meniden beten einige Gott an auf auferfter Schneides (11. XXII.). 2358) »Gie ftreiten ale Feinde über den Serrn« (19. XXII.). 2359) Die Gure Der Rechtglaubigen (Die XXIIIfte). 2360) Die Gure des Lichts (Die XXIVfte). 2361) »Gie befchuldigen ihre Gemablinnen, und haben feine Beugene (4 XXIV.). 2362) »Die funfte Beugenschaft ift bas Gelbitverfluchen in Folge ber Lugea (9. XXIV.). 2363) slind Gott mird von ihr die Strafe abmenden a (8. XXIV.). 2364) » Und die funfte Beugenschaft, wenn Gott derfelben gurneta (9. XXIV.). 2365) »Die da getommen mit ber Berlaumdung (Hifche's)a (11, XXIV.). 2366) "2lle ibr diefelbe geborta (12, XXIV.). 2367) "llnd Gott wird euch flar machen die Beichen (18. XXIV ). 2368) Die Da die Berbreitung des Schandlichen liebena (19 XXIV.). 2369) sund daß fie ihren Schleger fclagen follen uber ihren Bufen a (32. XXIV.). 2370) Die Gure der gemiffen Enticheidung (die XXVfte). 2371) »Die ba merden verfammelt merden auf ihren Befichtern in die Bolles (35. XXV.). 2372) "Und die mit Gott feinen andern Gott anrufena (88. XXV.). 2373) "Berdoppelt mird ihm die Pein am Tage der Auferftehung, und er mird verworfen darin bleibena (69. XXV.). #374) » Mus: genommen der, fo fich jum Beren mendeta (70. XXV.). 2373) »Strafe wird euch anhangen (Ende des 77 B. der XXV. G.). 2376) Die Gure ber Dichter (Die XXVIfte). 2377) allnd beschäme mich nicht am Tage der Auferftehung « (87. XXVI.). 2378) Die Gure der Ameife (Die XXVIIfte). 2379) Die Gure der Ergablungen (die XXVIIIfte). 2380) » Der dir den Roran gur Pflicht auflegta (84. XXVIII.). 2381) Die Gure ber Gpinne (bie XXIXfte). 2384) Die Gure ber Briechen (Die XXXfte). 2383) ses ift feine Henderung im Gefcopfe Bottes a (30. XXX). 2384) Die Gure Bolman (Die XXXIfte),

2385) Ben Gott ift Die Wiffenschaft ber Stunden (34. XXXI.). 2386) Die Gure der Unbetung (Die XXXIIfte). 2387) Die Gure Der Berichmorenen oder Stamme (bie XXXIIIfte). 2388) »Ruft fie ju ihren Batern guruda (5. XXXIII.). 2389) »Und einige von ihnen haben ihr Biel erreichta (23. XXXIII.). 2390) »D Prophet, fag beinen Gemahlinnena (27 XXXIII.). 2391) vUnd wenn ibr Gott wollte (28, XXXIII.). 2392) »Fürchte Gotta (in der Scheidung deiner Beiber) (36. XXXIII.). 2393) Du lagt marten von ihnen welche du willfta (48 XXXIII). 2394) "Gebet nicht in das Saus Des Propheten, als mit Erlaubniße (50. XXXIII.). 2395) »Wenn ihr etwas fund gebt und etwas verbergeta (61. XXXIII.). 2396) Dott und feine Engel fegnen ben Prophetena 2397) »Dibr, die ihr glaubt, fend nicht wie die, welche (53. XXXIII.). den Mofes gefrantta (65. XXXIII.). 2398) Die Gure Gaba (die XXXIVfte). 2399) Dir haben ibn bir gefendet als Freudefundenden und Berteißendena (28. XXXIV.). 2400) Die Sure der Engel (Die XXXVfte). 2401) Die Sure Jes (Die XXXVIfte). 2402) "Und Die Sonne lauft zu dem ihr bestimmten Ortea (37. XXXVI.). 2403) Die Sure der Schlachtreihe (Die XXXVIIfte). 2404) »Und Jonas mar aus den Gottgefandtena (139. XXXVII.). 2405) Die Gure Gaad (Die XXXVIIIfte). 2406) »Schenke mir ein Reich, wie keinem nach mira (31. XXXVIII.). 2407) »3ch bin nicht von denen, die fich febr abmubena (Ende des 83. B. der XXXVIII. G.). 2408) Die Gure der Colact. baufen (Die XXXIXfte). 2409) »D meine Diener, Die ihr euren eigenen Geelen Unrecht gethana (53. XXXIX.). 2410) »Gie haben Bott nicht gemeffen nach feinem Berthea (67. XXXIX.) 2411) vlind die gange Erde faffe ich am Tage bes Gerichten (ebenda). 2412) "Und Die Posaunea (68. ebenda). 2413) Die Gure der Glaubigen (die XLite). 2414) Die Gure Sam der Umbetung (Die XLIfte). 2415) vUnd ibr verbargt euch nichta (als ihr fundigtet) (22. XLI.). 2416) Und es mar eure Meinunga (23. XLI.). 2417) "Und mennefie auch ausharren, fo wird doch das Feuer ihr Aufenthalt fenna (24. XLI.). 2418) Die Gure Sam asaf (die XLIIfte). 2419) » Die Liebe ift in der Bermandtichafta (23. XLIII.). 2420) Die Gure der Runde (die XLIVfte). 2421) »Und fie rufen den Dalit a (den Buter der Bolle) (75. XLIV.). 2422) Die Cure des Rauches (die XLVite). 2423) »Die Menfchen mird die Dein bededena (11. XLV.). 2454) »Berr! entledige uns der Peina (12. XLV). 2425) »Wie wird ihnen Ermahnung merdena (13. XLV.), 2426) »Dann haben fie fich von ihm gewendeta (14. XLV.). 2427) »Wir merden Die Dein enthullena (15. XLV.). 2428) Die Gure der Aniebeugenden (die XLVIfte). 2429) Die Gure von Glalbfaf (Die XLVIIfte). 2430) »Da fie aber faben die fich ausbreitende Bolkea (24. XLVII.). 2431) Die Gure Des Rampfes (Die XLVIIIfte). 2432) Daß ihr eure Bermandtichaft vertilgeta (Ende bes 12. B. ber XLVII, G.). 2433) Die Sure der Eroberung (die XLVIIIfte). 2434) Dag dir Gott verzeihe beine Gunden. 2435) »3ch habe dich gesendet als Beugen« (8. XLVIII.). 2436) »21s die Unglaubigen erglubten in ihrem Bergen vom Gifer ber Unwiffenheit, fandte Gott ins Berg des Propheten felige Ruhe und über Die Glaubigen, und drudte ihnen bas Bort der Tugend eina (26. XLVIII.). 2437) "Und ale fie dir huldigten unter dem Baumea (18. XLVIII.). 2438) Die Gure ber Rabinete (die XLIXfte). 2439) »Erhobt eure Stimmen nicht uber die Stimme des Prophetena (2. XLIX.). 2440) »Die, fo bich rufen aus ben Rabinetena (4. XLIX.). 2441) Die Gure Raf (die Lite). 2442) vUnd die Solle wird fagen : gibt es noch mehra (Ende

des 38. B. der L. G.). 2443) »Preife beinen Berm por Aufgang ber Conne « (38. L.). 2444) Die Gure der Ausstreuenden (Die' Lifte). 2445) Die Gure des Taurn (Tor Ginai) (Die LIIfte). 2446) Die Sure Det Bestirnes (die LIIIfte). 2447) "In Der Entfernung zweper Bogenweiten« (9. LIII.). 2448) »Er fab von ben Beichen feines Serrn Die groffena (18. LIII.). 2449) » Sabt ibr nicht gefeben & at und Ufa ?« (19. LIII.). 2450) sund Den at das dritte der 3dolea (20. LIII.). 2451) Die Gott an und diene 36ma (63 LIII.). 2452) Die Gure ber nabenden Ctunde (die LIVfte). 2453) Difche lief vor unferen Ilu. gen (14., 21. u. 30. LIV.). 2454) »Wie mar mein Droben und mein Berbeifena (6. LIV.). 2455) »Er bob die Menfchen auf mie ausgeriffene Palmenftode a (20. LIV.). 2456) » Und fie maren wie burres Reifig im Ctalles (31. LIV.). 2457) "tind es erreichte fie am Morgen große Dein (37. LIV.). 2458) wUnd mir baben eure Geelen verderbta (50. LIV.). 2459) Diefe Berfammlung mird gerftreut werden, und fie werden ben Ruden mendena (44. LIV.). 2460) wilnd die Stunde ift Die des gemachten Berfprechenen (45. LIV.). 2461) Die Gure bes Allmilden (die LVite). 2462) »Und außerdem find bort noch smen Das radiese (62. LV.). 2463) » Suris in Zelten eingeschlossen (72. LV.). 2464) Die Sure: die Fallende (die LVIste). 2465) » Und der verslängerte Schattena (33. LVI.). 2466) Die Sure des Eisens (die LVIIste). 2467) Die Gure: Die Strickende (die LVIIIfte). 2468) Die Gure Des jungften Gerichts (die LIXfte). 2469) »Bas ihr ausgeschnitten von den weichen Theilen der Palmen (5. LIX.). 2470) wund mas euch der Befandte gibt , nehmt esa (7. LIX.). 2471) > Belde das Saus (Medina) bewohnten vor ihnen« (9. LIX.). 2472) »Und fie ziehen dieselben ihren eigenen Seelen vor« (ebenda). 2473) Die Gure: Die Erprobte (die LXfte). 2474) "Benn zu dir tommen die rechtglaubigen Frauena (12. LX.). 2475) Dir ju buldigena (ebenda). 2476) Die Gure Der Dronung (die LXIfte). 2477) » Guch fundend den Gefandten nach mir, beffen Rame Uh meda (6. LXI.). 2478) Die Gure: Die Berfammlung (Die LXIIfte). 2479) "lind Ginige derfelben find noch nicht dahingekommen" (3, LXII.). 2480) »Wenn fie aber Sandel feben oder Spiela (77, LII.). 2481) Die Gure: Die Gleifiner (Die LXIIIfte). 2482) walls ju Dir famen Die Gleifinera (1. LXIII.). 2483) »Gie nahmen ihre Gide gum Deds mantela (2. LXIII.). 2484) »Das ift, meil fie erft geglaubt und bann unglaubig gewordena (3. LXIII.). 2485) wBenn bu fie fiebit, merden dir ihre Korper gefallena (4. LXIII.). 2486) »Bon außen mie Holz geftügt an die Banda (aus demfelben Berfe). 2487) vilnd wenn zu Denfelben gefagt mird : fommta (5. LXIII.). 2488) ves ift gleich, ob du für diefelben fürgebeten oder nicht« (ebenda). 2489) »Gie find's, die ihren Gefährten fagen: legt Nichts ausa (7. LXIII.). 2490) »Gie fagen, wenn wir nach Dedina gurudfehrten (8. I.XIII.). 2491) Die Sure des gegenseitigen Betruge" (Die LXIVfte). 2492) Die Sure der Ghescheidung (Die LXVfte). 2493) "Und die da schwanger find" (4. LXV.). 2494) Die Gure Der Berbietung (die LXVIfte). 2495) »Gott bat geflagt die Auflosung eurer Schwurea (2. LXVI.). 2496) "lind als der Prophet einer feiner Gemahlinnen ein Beheimnig entdedta (3. LXVI.). 2497) Benn ihr euch ju Gott wendet (D Saffa und Hifche)« (4. LXVI.). 2498) »Bielleicht, daß wenn ihr euch von ihnen icheidet« (5, LXVI.). 2400) Die Gure Des Reichs (Die LXVIIfte). 2500) Die Sure Des Dintenfaffes und der Feder (die LXVIIIfte). 2501) Dem Bilben, der obendrein ein Baftard a (14. LXVIII.). 2002) » Um

Tage, mo ber Schenkel enthullt wird (43. LXVIII.). 2503) Die Gure der Fatale (bie LXIXfte). 2504) Die Gure: Es fragte ber Fra gende, oder die der Gnade (die LXXfte). 2505) Die Gure Roeb 2506) Die Gure: Mir mard's offenbart, ober (die LXXIfte). Die Der Genien (Die LXXIIfte). 2507) Die Gure Des Gingewidelten (die LXXIIIfte). 2508) Die Gure det Gingehullten (die LXXIVfte). 2509) »Cteh auf und verheißen (2. LXXIV.). 2510) allnd treife beinen herrn (3 LXXIV.). 2511) slind reinige bein Rleid a (ebenda). 25.2) "lind fliebe den Unratha (4. LXXIV ). 25:3) Die Gure der Auferstehung (Die LXXVfte). 2514) »Und wenn wir benfelben (ben Roran) lefen laffen burch Gabriela (18. LXXV.). 2515) Die Gure Des Menfchen (bie LXXVIfte). 2516) Die Gure ber gefandten Engelicas ren (bie LXXVIIfte). 2517) » Die Flamme wird Funten fprubena (32. LXXVII.). 2518) » Dieß ift der Tag, an welchem fie nicht fpreden merden « (36. LXXVII.). 2519) Die Gure der Botichaft (die LXXVIIIfte). 2520) "Im Tage, wo die Pofaune geblafen wirda (17. LXXVIII) 2521) Die Gure ber mit Gemalt entrinnenden Engelfchaaren (Die LXXIXfte). 2522) Die Gure: er mandte fich trotig ab (die LXXXfte). 2523) Die Gure ber in Finfterniffe eingehullten Conne (Die LXXXIfte). 2524) Die Gure des gefvaltenen Dammel ( die LXXXIIfte ). 2525) Die Gure des ungerecht Deffenden ( die LXXXIIIfte). 2526) Die Gure Des gerriffenen Sammel (die LXXXIVfte). 2527) Die Gure der Conftellationen des Thierfreifes (die LXXXVfte). 2528) Die Gure bes ben der Racht Rommenden (die LXXXVIfte). 2529) Die Gure: Dreife ben Berrn, ben Sochftena (1. LXXXVII.). 2530) Die Gure der bedeckenden Ctunde (die LXXXVIIIfte). 2531) Die Cure der Morgenrothe (die LXXXIXfte). 2582) Die Gure : +34 fcmore nicht ben diefem ganden (die XCfte). 2533) Die Gure der ftrab. lenden Conne (bie XCIfte). 2534) Die Gure ber bededenden Racht (die XCIIfte). 2535) »Durch ibn, der Manulein erschaffen und Beib. lein (3. XCII.). 2536) Ber ba gibt und Gott fürchtete (4. XCII.), 2537) wund der fcone Religion bekennta (5. XCII.), 2538) wdem merden mir den Weg erleichterna (7. XCII.); 2539) »mer aber geigig und Reichthumer sammelt« (7. XCII.), 2540) vdem werden wir Erleicherung hindern« (9. XCII.). 2541) Die Sure der Sonnenhohe (die XCIIIste). 2542) »Dein Berr hat bich nicht verlaffena (3, XCIII.). 2543) Die Sure der Erleichterung ber Bruft (Die XCIVite). 2544) Die Gure Der Feige und der Olive (Die XCVfte). 2545) Die Gure Des getrodneten Blattes (Die XCVIfte). 2546) »Er bat Den Menichen erichaffen aus geftodtem Blutea (2. XCVI.). 2547) Bies: Dein Berr ift Der geschichtes (3 XCVI ). 2548) »Der bich gelehrt hat mit dem Rielea (4. XCVI.). 2549) »Go ifts, der Menfc wird fich emporena (6. XCVI.). 2550) Die Sure ber Racht Radr (Die XCVIIfte). 2551) Die Gure des flaren Beweises (die XCVIIIfte). 2552) Die Gure des Erdbebens (die XCIXfte). 2553) "Und mer einem Dietal Gutes thuta (7. XCIX.). 2554) Die Sure der angespornten Rennpferde (die Cfte). 2555) Die Gure der flopfenden Stunde (die Clifte). 2556) Die Gure des Streites der Bervielfaltigung (Die CIIte). 2557) Die Gure Des Rachmittags (Die CIIIte). 2558) Die Gure der Berlaumdung (die CIVte). 2559) Die Gure der Glephanten (Die CV.). 2560) Der Bund der Roreifch (Die CVIIte). 2561) Die Gure der Sausgerathe (Die CVIIte). 2562) Die Gure Des Rember (Die CVIII(e). 2563) Die Gure ber Unglaubigen (Die CIXte). 2564) Die Gure des Sieges oder der Sulfe (die CXte). 2565) allnd

bu mirft feben bie Menfchen, Die eingeben banfenmelfe in ben Glauben-(2. CX.). 2566) »Preis deinen herrn, und bitt ihn um Bergeihunga (3. CX.). 2567) Die Gure Gbi Bebeb (Die CXIte). 2568) "36m nuben feine Reichthumer nichta (2. CXI.). 2569) Er wird hinunterfteis gen ins Reuer (3. CXI.). 2570) »lind fein Beib wird das Bolg gutra. gena (4, CXI.). 2571) Die Gure Des Ginheitsbekenntniffes (Die CXIIte). 2572) De Gog: Bott ift von Emigfeita (2. CXII.). 25-3) Die Gure der Dammerung (Die CXIIIte). 2574) Die Gure der Menfchen (Die CXIVte). Funf und viergigftes Bud: Bon den Bortrefflichfeiten des Ro. rans. 2575) Bie Die Offenbarung beruntergeftiegen. 2576) Bon ber Sendung des Rorans in der neueften arabifden Mundart (in der des Koreifd). 2577) Bon der Sammlung des Rorans. 2578) Bon dem Schreiber bes Rorans. 2579) Bon ber Gendung Des Rorans in fieben Buchftaben. 2580) Bon ber Bufammenfetung des Rorans. 2581) Bon Gabriel. 2582) Bon ben Lefern Des Korans. 2583) Bon Der Bortrefflichteit ber Groffnerin (ber erften Gure des Rorans). 2584) Bon 2585) Bon der der Bortrefflichfeit Der zwenten Gure des Rorans. Gure ber Soble. 2586) Bon der Gure der Eroberung. 2587) Bon ber Bortrefflichfeit des Berfes: Gag Gott ift Giner (in der CXII. Gure). 2588) Bon der Bortrefflichfeit der begden fich flüchtenden (talismanifden) Guren (Die benden letten) des Rorans. 2589) Bon der Gendung des Berfes der feligen Rube (Gelinet). 2590) Bon dem, mas der Prophet verließ. 2591) Bon den Ermahnungen im Roran. 2592) Bom Gingen des Rorans. 2593) Bon der Behaglichfeit deffen, der im Befige des Rorans. 2594) Bon der Lefung mit umgewandtem Ruden. 2505) Bon bem Begehren der Ermabnung bes Rorans. 2596) Bon ber Lefung bes Rorans auf einem Laftthiere. 2597) Bon bem Unterrichte der Rnaben im Roran. 2598) Bom Bergeffen des Rorans. 2599) Bon dem, der fich nicht viel darum bekummert, ju fprechen von der Gure der Ruh oder von der und der Sure. 2600) Bon dem fingenden Lefen (Tertil) des Rorans. 2601) Bon den Dehnungsiplben Des Rorans. 2602) Bon dem Biedertebren in der Lejung Des Rorans (Terdichii). 2603) Bon ber iconen Stimme gur Lefting Des Rorans. 2604) Bon dem, der lieber den Roran bort als etwas anderes. 2605) Bon Dem, mas ein Lefer jum andern fagt. 2606) Bie viel vom Roran gu lefen. 2607) Bom Beinen ben der Lefung des Rorans. 2608) Bon bem, der ben der Lefung des Rorans berumichaut oder ift. 2609) Bon der Lefung Des Rorans mit versammeltem Bergen. Gede und vierzigftes Bud: Bon der Bermablung. 2610) Bon der Ermunterung gur Bermablung. 2611) Bem fleischliche Luft anwondelt, der vermable fic. 2612) Der, den fleischliche Luft anwandelt, und fich nicht vermablen Fann, ber fafte. 2613) Bon der Menge Der Weiber. 2614) Bon dem, der auswandern muß, aber die gute Abficht gehabt, fich ju vermablen. 2615) Bon dem, Der fich fcmer und leicht / vermablt. 2616) Bon bem Manne, Der feinem Bruder feine Gemablin antragt. 2617) Bon Der Bemabrung der Jungfraufchaft. 2618) Bon der Bermablung mit Jung. frauen. 2619) Bon ber Bermablung der Tochter, 2620) ber Minder. jabrigen. 2621) Dit welchen Weibern es am beften, fich zu vermablen. 3622) Bon ben Benfchlaferinnen. 2623) Bon bem, Der eine Cclavin frey fpricht. 2624) Bon ber Bermablung der Schwarzen. 2625) Bon der Begnugung im Glauben. 2626) Bon der Begnugung in Gutern. 2627) Bas von bofem Beibe gu fürchten. 2628) Bon der Frenheit uns ter einem Eclaven. 3649) Und eure Mutter, Die euch gefaugt.

2630) Bon bem, mas von ben Gaugammen gefagt mirb. 2631) Bon der Mildbruderschaft. 2632) Bon der Beugenschaft der Amme. 2633) Bas von den Wetbern erlaubt und mas verboten. 2634) Bon dem Borte des Propheten: Die von euren Beibern Die in eurem Choofe. 2635) Bon dem Borte Desfelben: und wenn ihr jufammentommt mit amen Comertern. 2636) Das Weib foll nicht ihrem Dheim fich vermablen. 2637) Bon bem Berbote gegenseitiger Bermablung von Bermandten (Schighar). 2638) Bon dem Beibe, deffen Begierde auf einen gerichtet ift. 3639) Bon der Bermablung mit einer, Deren Un-blick verboten (Doharremet). 2640) Bon dem Berbote der Bermablung auf einige Tage. 2641) Bon dem Beibe, Das fich felbft einem frommen Manne antragt. 2642) Bon dem Manne, der fein Weib oder feine Tochter einem frommen Danne antragt. 2643) Reine Gubnung gu entrichten von dem , mas angetragen morden ben Werbung der Beiber. 2644) Bon dem Unbliden des Beibes vor der Bermablung. 2645) Bon ben abgeschafften Bermablungsweisen, Die vor dem Belam üblich maren. 2646) Bon dem Berben des Bormunds. 2647) Bon dem Bermablen eines unmundigen Rindes. 2648) Bon der Bermablung einer Tochter vom 3mam aus. 2649) Bon bem Gultan als Bormund. 2650) Bitwen und Jungfrauen tonnen nur mit ihrem fregen Billen vermählt merben. 2651) Bon ber Bermablung einer Tochter miber ibren Billen. 2652) Bon der Bermählung einer Baife. 2653) Benn der Berber (Chatib) jum Bormunde (Beli) fagt: Bermable mich mit R. R. 2654) Rein Bruder barf merben um die von feinem Bruder Geworbene. 2655) Muslegung der Aufgebung der Berbung. 2656) Bon der Berbung. 2657) Bon dem Schlagen der Salbtrommel (Deff) ben ber Dochgeit. 2658) Dom Roransterte: »Gebt den Beibern ihr Beirategut ale freywilliges Befchenta (aus dem dritten Berfe der vierten Gure). 2659) Bon ber Bermablung auf den Koran ohne Berrichaft. 2660) Bon der Morgengabe mit eifernem Ringe. 2661) Bon den Bedingniffen der Bermablung 2662) Bon den die Bermablung nicht auftofenden Be-Dingniffen. 2663) Bon ber gelben Farbe (des Rleides) Des fich Ber-mablenden. 2664) Bon Brot und Fleisch jum Bermablungemable. 2665) Die ber fich Bermablende eingeladen mird. 2666) Bie die Beiber jur hochzeit geben. 2667) Bon der Berlobung vor einem Buge in den beiligen Rampf. 2668) Bon der Berlobung mit einem Madden von neun Jahren. 2669) Bon der Berlobung auf der Reife. 2670) Bon ber Berlobung ben Tage, ohne Lichter. 2671) Bon den Weiberdeden. 2672) Bon den Weibern, melde das Weib dem Gemable antragen. 2673) Bon dem Brautgefdente. 2674) Bon dem Ausleihen der Rleider fur die Braut. 2675) Bas der Dann fagt, wenn feine Frau fommt. 2676) Bon bem Sochzeitsmable. 2677) Bon bem Sochzeitsmable (bas erforderlich), und wenn es auch nur aus einem Chafe bestande. 2678) Bon bem, ber einigen feiner Beiber einen groferen Sochzeits: fcmaus gibt als den andern 2679) Bon dem , der ben fleinsten Soch- geitsschmaus gibt , nämlich ein Schaf. 2680) Bon der Pflicht , die Ginladung jum Sochzeitsschmause anzunehmen. 2681) Bon dem, der die Ginladung unterläßt. 2682) Bon der Ginladung auf Ramebl . oder Dofenfufe. 2683) Bon dem Beben der Beiber und Rnaben gur Soch-2684) Ob berjenige, melder eine abidlagige Untwort auf Die Ginladung erhalt, jurudfehrt (jum zwenten Dale einzuladen). 2685) Die Weiber fleben vor den Mannern ben der Bochgeit, und dienen benfelben. 2686) Bon dem Ribebenabind und andern nicht beraufdenden Betranten

ben ber Sochzeit. 2687) Bon ber gutigen Behandlung ber Frauen. 2688) Bon der Ermahnung der Frauen. 2689) Bon bem Borte Des Propheten: butet eure Geelen und eure Beiber vor dem Feuer. 2690) Bon bem guten Leben in ber Che. 2691) Bon ber Ermahnung bes Baters an feine Tochter in Betreff ihres Betragens gegen ihren Dann. 2692) Bom Faften Des Beibes mit Erlaubnig ihres Mannes. 2693) Bon dem Weibe, das, auf der Auswanderung begriffen, auf dem Bette ihres Mannes liegt. 2694) Das Weib bezieht das Saus ibres Dannes nur mit feiner Grlaubnift. 2605) Db mehr Beiber ins Paradies oder in die Bolle eingeben. 2696) Bon der Undantbarfeit des Mannes. 2697) Der Mann bat ein Recht aufs Beib. 2698) Das Beib ift die Birtin (Buterin) im Saufe ihres Mannes. 2699) Die Danner fteben aufrecht vor ben Beibern. 2700) Bon ber Auswande. rung des Propheten mit feinen Beibern. 2701) Bon bem Schlagen ber Weiber, in wie welt es verwerflich. 2702) Das Weib geborche nicht bem Manne in unerlaubten Dingen. 2703) Wenn das Weib fich vor ihrem Manne megen ihrer Chamlofigfeit fürchtet. 2704) Bon bem Baumwollfpinnen. 2705) Bon dem Loofen unter den Weibern, welche ben Mann auf der Reife begleiten foll. 2706) Bon dem Berichenten des einem Beibe bestimmten Tages an eine andere. 2707) Bon der Gerechtigkeit swifden ben Beibern. 2708) Bon der Sochzeit der Jung-ften mit dem Ledigen, 2709) von der der Bitme. 2710) Bon dem, ber die Runde ben allen feinen Weibern macht, und fich nur einmal mafcht. 2711) Bon bem Manne, der feinen Beibern ben Tage bey-wohnt. 2712) Bon ber vom Manne angesuchten Erlaubnig, in einem ber Baufer feiner Beiber feine Rrantheit ju überfteben. 2713) Bon ber größeren Liebe des Mannes fur eines feiner Beiber vorzugemeife vor den anderen. 2714) Bon dem, mas den Beibern verboten, fich gegen ihre Mitgenoffinnen des Bettes ihres Mannes zu prablen. 2715) Bon Der Giferfucht. 2716) Bon der Giferfucht der Beiber und ihrer Gebn. fuct. 2717) Bom Bater, der feine Tochter ob der Giferfucht ichmabt. 27:8) Bon der geringen Ungahl der Danner und der großen der Bei-2719) Bon bem verborgenen Befuche der Beiber. 2720) In wie weit es den Mannern erlaubt, fich mit Beibern allein gu befinden. 2721) Bon bem Berbote, verdachtige Beiber gu befuchen. 2722) Bon bem Beibe, Das einen atbiovifden Gclaven anfchaut. 2723) Bon bem Musgeben ber Beiber ibrer Rothdurft millen. 2724) Bon der Erlaubnig, Die das Weib vom Manne jum Besuche der Moschee begehrt. 2725) In wie weit es erlaubt, die Weiber ju besuchen fo lange fie faugen. 2726) Der Mann wohnt teinem Beibe in Gegenwart einer an-bern ben. 2727) Bon dem Borte Des Mannes gu feinen Beibern : geht ben der Racht nicht herum. 2728) Der Mann tomme nicht Rachts fein Beib gu meden, menn ihm die Abmefenbeit gu lang. 2729) Bom Bunfche, Rinder gu haben. 2730) Bon bem Scheren ber Schambaare und dem Rraufeln der Ropfhaare. 2731) Bon dem Borte Des Propheten, daß fich die Weiber fur niemanden andern fcmuden follen, als fur ibre Danner. 2732) Bon benen, die noch nicht mannbar. 2733) Bon Dem Manne, Der feinen Genoffen fragt: habt ihr diefe Racht Sochzeit? Sieben und vierzigftes Buch : Bon der Chefcheidung. 2734) Bon bem Roransterte: »D ibr, Die ihr euch von euren Beibern fdeidet, fdeidet euch nicht von ihnen, bis ihre Beit (Die monatliche Reinigung) verflossen. 2735) Bon der Chescheidung der Menftruirenden. 2736) Bon dem , der feinem geschiedenen Beibe nabt. 2737) Bon dem

Befehen Der Weiber. 2738) Bon ben Worten : 3ch fenne mich, ich fcheide mich von dir, ich bin beiner los und ledig. 2739) Wer zu feinem Beibe fagt : Dein Genuft ift mir verboten. 2740) Bon dem Borte Des Mannes: Warum vermehrft du mir, mas Gott erfaubt 2741) Bon ber Chescheidung bor der Bermablung. 2742) Bon dem Manne, ber vom Beibe fagt : Dief ift meine Schwefter, und ich habe mit ihr nichts ju ichaffen. 2743) Bon der Cheideidung im Raufde ausgesprochen. 2744) Bon ben Banterepen. 2745) Die geschiedene Sclavin, Mutter eines Rindes, wird nicht vertanft. 2746) Bon der Bahl einer Sclavin, Die unter einem Cclaven geftanden. 2747) Bon der Fürfprache bes Propheten fur ben Gemahl Berire's. 2748) Bon den Bedingniffen ben der Frenlaffung Berire's. 2749) Bon dem Roransterte: "Bermablt euch nicht mir ben Bogendienerinnen, melde nicht glaubig gemorben. 2750) Bon ber Bermablung mit betehrten Gogenbienerinnen. 2751) Bon ber Gogenbienerin ober ber Chriftin, Die Den 36lam annimmt unter ber Botmäßigkeit eines Reindes. 2752) Bom Roransterte : "Denen, die da fcmoren, daß fie ihre Beiber binnen vier Monaten nicht berühren merdena (der 227. Bers der II. Gure). 2753) Bon dem verlorenen Beibe und Gute. 2754) Bon bem Gibar, b. i. von der Kormel, mein Beib fen mir wie ber Ruden meiner Mutter. 2755) Undeutung über die Chescheidung. 2756) Bon Der Scheidung durch Berfluden. 2757) Bon der Abwendung ob Berdacht aus der Farbe des Rindes. 2758) Bon den Schwuren und Schimpfreden. 2759) Bon bem Manne, ber das Berfluchen beginnt. 2760) Bon bem Berfluchen als Chescheidung. 2761) Bom gegenseitigen Berfluchen in der Doschee. 2762) Bom Borte Des Propheten: "Benn du einen tadelft und fchimpfeft ohne Grund. a 2763) Bon dem Beirategute der durch Berfluchen Gefchiedenen. 2764) Bon der Rede Des 3mams gu bem durch einen Bluch Geschiedenen. 2765) Bon der Trennung gwischen den fich gegen. feitig Berfluchenden. 2766) Bon dem Rinde Der durch gegenfeitiges Berfluchen Gefdiedenen. 2767) Bon dem Borte Des 3mams: Gott beweif' es. 2768) Bon ber brenmaligen Cheidung. '2769) Bon dem Borte des Propheten über die im Falle der Chefcheidung ben Menftruirenden oder Dichtmenftruirendeu gu beobachtende Beit um gu feben, ob die Geschiedene schwanger oder nicht. 2770) Bom Borte Gottes: »Und die Geschiedenen merden drep Monate martena (der 129 B. der II. G.). 2771) Bom Borte des Propheten : Furchtet Gott, euren heren, und werft fie nicht aus ihren Saufern, als megen offenbarer icandlicher That. 2772) Bon der Befchiedenen, welche in der Bobnung ibres Dannes noch weilt, und furchtet, daß er fie überfalle. 2773) Bon dem Terte des Korans: "Und es wird ihnen nicht erlaubt fenn , gu verhehlen , mas in ihrem Choofee (aus dem 227. B. b. II. G.). 2774) Bon dem Terte: "Und ihren Dannern giemt es mehr, fie in diefer Beit gurudzuweifena (ebenda). 2775) Bon der Rudtehr der Menftruirenden. 2776) Bon der Augenschminke des trauernden Beibes. 2777) Bon der Salbung (mit Costus) der Trauernden 2778) Bon dem Unlegen geschickter Rleider fur die Trauernde 2779) Bom Korans. terte: »Und die von euch fterben und Bemablinnen gurudlaffena (235. 2. II.G.). 2780) Bon der ichlechten, ungultigen Che. 2781) Bon der D orgengabe an die, welcher der Mann ehelich bengewohnt. 2782) Bon Dem Bute, mas derfelben gefehlich nicht jutommt. 2(cht und bier-gigftes Buch: Bon dem Unterhalte der Frauen. 2783) Bon dem Berdienfte Des Unterhaltes. 2784) Bon der Rothmendigfeit Des Unterbaltes der Frau und der Familie. 2785) Bon dem Danne, welcher ein Jahr lang ben Unterhalt feines Beibes gurudhalt. 2786) Bon dem Unterhalte der Gebarenden, welche ihre Rinder faugen. 2787) Bon bem Unterhalte des Beibes in Des Dannes Ubmefenheit. 2788) Bon bem Befcafte der Frau im Saufe ihres Mannes. 2789) Bom Diener ber Beiber. 2790) Bon bem Dienfte, melden ber Mann feinem Beibe leiftet. 2791) Bann der Mann das Beib nicht unterhalt. 2792) Das Beib bemahret ihren Mann. 2793) Bon der Rleidung des Weibes nach 2794) Das Beib bulft ibrem Manne in bergebrachtem Gebrauche. allem, mas Die Rinder betrifft. 2795) Bon dem Unterhalte Des Beibes burch ben , welcher bieruber Schwierigfeiten macht. 2796) Defaleichen Des Erben. 2797) Bon dem , Der Dienericaft hinterlagt. 2798) Bon Den faugenden Frengelaffenen. Deun und vierzigftes Bud: Bon ben Speifen. 2799) Bom Koransterte: "Effet von ben guten Dingen, Die mir ench jur Rahrung angewiesen a (174. B. II. G.). 2800) Bon der Benennung der Speifen. 2801) Bon dem, mas vor Beginn des Gffens ju fagen. 2802) Bon dem, der den Rand der Couf. fel perfolgt. 2803) Bon der guten Borbedeutung bem Gffen. 2804) Bon bem, der bis jum Gattwerden ift. 2805) Der Blinde, Lahme, Bermundete haben feine Muegabe ju bestreiten. 2806) Bon den Brofamen. 2807) Bon dem Comeit (Deblfpeife). 2808) Der Prophet af nicht eber, als bis er mußte mas. 2804) Die Speife bereitet fur Ginen, genuget fur grep. 2810) Der Glaubige ift nur mit Ginem Dagen. 2811) Bom Effen, ben bem man fich auflebnt. 2812) Bom Braten. 2813) Bom Chafiret (Fleifdmus). 2814) Bon Der fauren Dilch (21 fat). 2815) Bon der Gerfte. 2816) Bom Berreifen des Fleifches mit den Borbergabnen. 2817) Bom Ubnagen Des Beines. 2818) Bon Berichneiben des Fleisches mit einem Meffer. 2819) Bon bem, mas ber Prophet nicht gerne af. 2820) Bon dem Ausblafen ber Gerfte. 1821) Bon dem , mas der Prophet und feine Gefahrten agen. 2822) Bon dem aus Mild und Sonig gemachten Trante. 2823) Bon dem Triet (Therid). 2824) Bom vergifteten Lamme, wovon ber Prophet ag. 2825) Bon dem, mas die Borfahren an Speifen in ihren Saufern auffpeiderten. 2826) Bom Sais (Datteln mit Butter und Mild). 2827) Bom Gffen in verfilbertem Gefdirre. 2828) Ermabnung von Gpeifen. 2820) Bon ben Bugemufen. 2830) Bon ben Gufigfeiten und bem Bonig. 2831) Bon den Rurbiffen. 2832) Bon dem Manne, der feinem Bruder Speifen antragt. 2833) Bon dem, der einen Mann gum Speis fen gugieht. 2834) Bon ber Cuppe (Darat). 2835) Bom Coinfen (Radid). 2836) Bon dem, Der feinem Benoffen bepin Tifche etwas reicht. 2837) Bon frifchen Datteln mit Rummel. 2838) Bon fieben Datteln (als binlanglicher Mundvorrath auf Die Reife). 2839) Bon frifden und trodenen Datteln. 2840) Bom Gfien Des Palmentobis. 2841) Bon der beften Art der Datteln Dedina's (2dfdmet). 2842) Bon dem Gffen zweper Datteln zugleich. 2843) Bon dem Gegen ber Palmen. 2844) Bom Rummel. 2845) Bon bem Bereine gmeger Farben und zweper Speifen. 2846) Bon dem, der gebn Gafte einführt. 2847) Bon dem, mas der Prophet verabicheute vom Knoblauch und Bohnen. 2848) Bon zeitigen Fruchten. 2849) Bom Mundausspulen nach bem Gffen. 2850) Bom Ableden der Finger. 2851) Bom Cer: viette. 2852) Bon bem, mas man fagt, wenn man gu effen aufhort. 2853) Bom Effen mit einem Diener. 2854) Bon bem, ber bantbar gegeffen. 2855) Bom Abendeffen. 2856) Bom Borte des Propheten;

Wenn threft, fo gerftreuet euch. Funfgigftes Buch: Bon dem sur Geburt eines Rindes gefclachteten Chafe. 2857) Bon ber Benennung bes Rindes am Morgen gwifden ber Dammerung und Connenaufgang, und Ginreiben des Baumens derfelben mit Bonig (Tabnit). 2858) Bon dem Ausweichen benm Begegnen eines neugebornen Rindes ober bes fur Dasfelbe gefdlachteten Schafes. 2859) Bom Schlachten Der Erftgeburt Des Ramehles. 2860) Bon den vor dem Jelam den Goben gefchlachteten Opferthieren (Matiret). Gin und funfsig. ftes Bud: Bon den Coladtthieren. 2861) Bon der Benennung der Jagdthiere. 2862) Bon der Jagd mit unbefiedertem Pfeile. 2863) Bon bem, mas der unbefiederte Pfeil trifft. 2864) Bon der Jago mit bem Bogen. 2865) Bon bem Erlegen Des Bilbes mittels Burfen des Stocks (Heft, fehlt im Golius). 2866) Bom Jagde hunde. 2867) Wenn der Jagdhund ist. 2868) Won der Jagd nach einer Abmefenheit von gwen oder bren Tagen. 2869) Wenn man auf der Jagd (beum erlegten Wilde) einen Sund antrifft. 2870) Bas über die Jagd überliefert worden. 2871) Bon der Jagd im Gebirge. 2872) Bon dem Roransterte: » Guch ift erlaubt die Jagd auf dem Deerea (der 105, Bers der V. Sure). 2873) Bom Gffen der Beufchreden. 2874) Bon dem Gefäge des Magens und dem Mafe. 2875) Bon der Benennung der Schlachtthiere. 2876) Bon dem Boben gefdlachteten Thiere. 1877) Bon dem Borte Des Propheten: Der Dann folachte bas Opferthier im Ramen Gottes. 2878) Bom Bergieffen Des Blutes benm Schlachten 2879) Bom Schlachtopfer des Bolles und des Beibes. 2880) Das Opferthier wird nicht verbrannt, bis auf die Bahne, Beine und Rlauen 2881) Bon dem Opferthiere der Braber, und ihrer Art. Dasfelbe gu ichlachten. 2882) Bon den fluchtig gewordenen Colacte thieren. 2883) Bon dem Echlachten der Opferthiere. 2884) Bon bem verwerflichen Opferthiere dem zum Tode aufgesparten (Dagbaret), bem von Jagern in der Rreitjagd getodteten (Dobfdeffimet) und Dem Inderen jum Benfpiele gestraften (Dosile). 2885) Bom Bubne. 2886) Bom Alciide der Dferde. 2887) Bom Berbote Des Gfelaffeifdes. 2888) Bon ber Saut bes todten Thieres. 2889) Bom Moschus. 2890) Bom Safen. 2891) Bon ber Eibechfe. 2892) Bon ber Maus, Die in die Quelle gerath. 2893) Bon der Cominte mittels des Tatouirens. 2894) Bon benen, melde ein Ramehl ober ein Schaf gur Beute gemacht , und dasfelbe ohne Erlaubnig ihrer Benoffen fclachten. 2805) Bom bem fluchtigen, mittels eines Pfeiles getobteten Rameble. aBo6) Bon bem Gffen einer verbotenen Speife, mogu man gezwungen wird. 3men und funfzigftes Buch: Bon ben am Tage Des Opferfeftes gefdlachteten Thieren. 2897) Bon ber Gunna. D. i. bem Prophetenbrauche Des Schlachtens der Opferthiere an Diefem Tage. 2898) Bon der Urt, wie der 3mam die Opferthiere unter die Menfchen vertheilt. 2899) Bon den dem Bafte und den Beibern gugetheilten Opferthieren. 2900) Bon bem Fleische, wonach man am Tage bes Schlachtens luftern. 2901) Bon bem Ramen bes Schlachtertages (Jaumen nahar), welcher bem Opferfeste (2dha) bengelegt wirb. 2002) Bon bem Colachterplate (Dantar) auf ber öffentlichen Gebets ftatte (Dofella). 2903) Bon den Schlachtopfern Des Propheten. 2904) Bon dem, mas der Prophet gu Gbi Bordet über die Beit des Schlachtens gefagt. 2905) Bon bem, ber die Ovferthiere mit eigener Sand ichlachtet. 2906) Bon dem, der diefelben mit Bulfe eines andern ichlachtet. 2907) Bon dem Schlachten nach bem Gebete. 2908) Bon

bem, ber vor bem Gebete ichlachtet. 2909) Bon bem, ber ben Ruft auf das Opferthier fest. 2910) Bon dem Gagen der Formel: Gott ift groß, benm Golachten. 2011) Bon dem jum Gefchente erbalte. nen Opferthiere. 2912) Bon bem , mas vom Fleische Der Opferthiere gegeffen wird. Drey und funfgigftes Buch: Bon den Getranten. 2913) Bom Roransterte : » Der Bein, Die Burfel, die Ctatuen find Abicheuliches von den Sandlangern Catans a (99. Bers, V. Cure). 2014) Bon dem Beine der Rebe. 2915) Bon dem Berbote Des Palmenmeines. 2916) Bon dem Beine aus Sonig bereitet. 2917) Bont Ramen des Weines (Chamr), fogenannt, weil er die Bernunft verbirgt (Chamere). 2918) Bon dem, der fich den Genug des Beines als rechtmäßig gestattet, weil er benfelben mit einem anberen Ramen belegt. 2919) Bon ber Aufbewahrung der Getrante in Gefägen und Rrugen. 2990) Bon ber Erlaubnif, Die der Prophet gab, ju Gefagen 2921) Bom beraufchenden Palmenmeine (Rabit). und Rrugen. 1922) Bom Dattelmeine (Bafit). 2923) Bon dem, der unreife Dats teln (Busr) mit reifen (Temr), und gwen Gemufe in eines mifcht. 2924) Bom Trinten der Mild. 2925) Bon dem Berfüßen des Baffers. 2926) Bom Trinten Der mit Baffer gemifchten Mild. 2927) Bon Der Liebe des Sonigs und der Guffigfeiten. 2928) Bon bem Trinten mabrend man fieht. 2929) Bom Trinten auf Dem Rameble. 2930) Bom Erinten gur rechten Sand. 2931) Db es erlaubt, ben Erunt auf der rechten Sand berumzugeben, wenn gur Linken ein Groferer ftebt als jur Rechten. 2932) Bom Regenwaffer in Beden. 2933) Bon Der Bebienung der Groferen durch die Rleineren (benm Trinten). 2934) Bom Bededen der Gefdirre. 2935) Bon dem Beugen Des Schlauches. 2936) Bom Erinten aus bem Munde des Colauches. 2937) Bon dem Berbote, in die Gefchirre zu blafen. 2938) Bom Drinten mit zwer-maligem Athemholen (Abfeben). 2939) Bom Drinten aus goldenen Befaffen, 2940) aus filbernen Gefaffen, 2941) aus Glafern. 2942) Bom Trinfen des Dropbeten aus einem Glafe. 1943) Bom Trinten gerege neten Baffers. Bier und funfzigftes Buch: Bon den Rrantheis ten und der Argneyfunde. 1944) Bon der Guhnung der Gunde durch Rrantheit. 2945) Bon der Beftigfeit der Rrantheit. 2946) Die Denfchen, melde Die heftigften Unglude ertragen, find Die Propheten. 2947) Bon der Erfordernig des Rrantenbefuches. 2948) Bon dem Befuche des Donmachtigen. 2949) Bon bem Berdienfte beffen, der von Bunden gelahmt wird. 2950) Bon dem Berdienfte : deffen; ber Das Beficht verliert. 2951) Bon dem Rrantenbefuche der Beiber, 2952) der Rnaben, 2953) ber Uraber, 2954) ber Bogendiener. : 2955) Bon dem Rrantenbefuche gur Reit bes Webets und bem Berrichten Desfelben mit Dem Kranten. 2956) Bon der Auflegung der Sande auf den Rrantem 2957) Bon dem , mas jum Rranten gefagt mird , und von dem , mas gegen denfelben erforderlich. 2958) Bom Rrantenbefuche ju Ruf und gu Pferd. 2959) Bom Borte des Rranten : 3ch babe Comergen; oder: Dein Schmers ift beftiger geworden (mahrend 3ob gefagt: »Dich hat der Schaden berührt , aber du bift der Erbarmendfte der Erbarmen-Den). 2960) Bom Borte Des Rranten : Steht meg von mir. 2961) Bon dem, der zu einem der Furften der Boller geht, daß er ihm bie Sand auflege, und über ihm Unmunichungen fage. 2962) Dem Rranten ift verboten, den Tod ju muniden. 2063) Bon bem Buniche des Rrantenbefuchenden. 2964) Bon dem Bafden Des Rrantenbefuchenden nach dem Besuche. 2965) Bon dem, der das Aufhoren der Deft und des Fiebers

winicht. Fünf und funfzigftes Buch: Bon ber Argney. gefandt. 2967) Db der Mann bas Weib und das Weib ben Dann beilen durfe. 2968) Bon der Beilung nach drepmal genommener Urgnep. 2969) Bon der Seilung mit Sonig. 2970) Bon der Beilung burch Ramehlmild. 2971) Bon der Seilung burch Kamehlhaare. 2972) Bon bem fcmargen Rorne (Semen Melanthis). 2973) Bon ber Dildfur. 2074) Bon der durch die Rafe ju nehmenden Urguen (Schnupffraut). 2075) Bon bem Schnupftraute mit medifchem Costus. 2976) Um melde Stunde man fich fcbropfen laffen foll. 2977) Bom Echropfen auf der Reife. 2978) Bom Coropfen das felbft ein Uebel. 2979) Bom Coro. pfen auf bem Ropfe, 2980) auf einer Geite bes Ropfes miber Ropfmeb. 2981) Scheren bes Ropfes. 2982) Bon Cauterien. 2983) Bom Untimonium und Alfobol. 2984) Bom Ausfate. 2985) Das Manna ift Beilung fure Muge. 2986) Bon den eingegoffenen Argnepen. 2987) Bon ber Krantheit Des Propheten. 2988) Bon Der Salbentzundung. 2989) Bon der Beilung deffen, mas im Bauche. 2990) Bon dem gel. ben Bauchmeh. 2991) Bom Geitenftechen. 2992) Bon dem Berbrennen einer Matte, um damit das Blut gu ftillen. 2993) Das Fieber ift ein Unhauch der Bolle. 2994) Bon benen, Die ihr Land verlaffen, meil fie dort nicht gu leben haben. 2995) Bon ber Deft. 2996) Bom Lobne des in ber Deft geduldig Musharrenden. 1997) Bon ber Bauberen mittele des Rorans und den benden fich Tluchten ben (den benben letten Euren des Roraus), 2998) mittels der erften Gure des Rorans. 3999) Bon der Bezauberung einer Berde von Schafen. Booo) Bon ber Bezauberung durch das Muge. 3001) Bon dem Muge der Babrbeit. 3009) Bon der Bezauberung der Scorpionen und Schlangen. 3003) Bon ber Bezauberung Des Propheten. 3004) Bon der Berührung des Bezaubernden oder vielmehr Entzaubernden mittels Berührung des ichmergenden Ortes mit der rechten Sand. 3005) Bon dem Beibe, das den Mann bezaubert. 3006) Bon dem, der nicht begaubert wird. 3007) Bom Bogelfuge. 3008) Bon dem Borbebeit tungezeichen (Fal). 3009) Bon dem Worte des Propheten; Kein To-Desvogel, der ums Grab irrt (Samet), und feine Gelbfucht. 3010) Bon der Bahrfagung (Rehanet). 3011) Bon der Bauberen (Gifr). 3012) Bon dem Borte des Propheten: Gutet euch vor der Bielgotteren und der Bauberen. 3013) Db die Bauberen berausgezogen merden fann (aus der bezauberten Sache oder Person). 3014) Bon der Zauberen (Gibr, wie oben 3011). 3015) Bon der Beilung des Bezauberten mittels einer Dattel (30 fd met). 3016) Bon dem Borte des Dropheten : Es gibt teinen Bogel, Der Das Grab, nach Blut fdregend, umfliegt. 3017) Es gibt teine Unftedung (Maderi). 3018) Bon bem, mas über das Bift gefagt worden. 3019) Bom Trinten ber Gifte. 3020) Bon den Gobenbildern und Statuen. 3021) Bon den Fliegen, Die in ein Befag fallen.

(Die Fortfepung folgt.)

Eateinische Grammatif, moralische und diatetische Berfe, sammt einer Bermahnung in Prosa, jum Unterrichte des Erzherzogs, nachherigen Kaifers Maximilian I. geschrieben.

Ein Bentrag gur Gefchichte ber Lebr: und Lern weife bes XV. Jahrhunderts, aus einer handfchrift ber f. f. Ambrafer. Sammlung.

Mitgetheilt vom Cuftos Bergmann.

Die t. t. Ambraser Sammlung verwahrt unter mehreren kostbacen Denkmälern des ritterlichen Kaisers Maximilion auch ein auf's Beste erhaltenes Mannscript, mit schonen Malereyen, vergosdeten Buchtaben, Schristzigen und Arabesken verziert, welches zu de sser Unterricht in der lateinischen Sprache gebraucht wurde. Dasselbe besteht aus ein und zwanzig Pergamentblättern in Klein-Folio, und ist Nr. 89 des neuesten Inventars vom Jahre 1821, und G. 291, Nr. 53 der Primisser'schen Beschreibung der genannten Sammlung verzeichnet.

Die Stirne des Dedels, beffen rothlicher Ledereinband an den Eden und in der Mitte mit bronzenen Rofetten beschlagen ift, tragt auf einem aufgeklebten pergamentenen Streif in alten Schriftzugen das

Bort » Gramaticas als Angabe des Inhalts.

Der I nhalt biefer handichrift besteht (außer bem von anderer hand auf einer Seite in sehr abgefürzter Schrift geschriebenen und voraugebundenen Ralender) aus vier Abtheilungen:

A. aus ber lateinifden Grammatit;

B. aus Dionysius Cato's moralischen Denkversen, und fünf und zwanzig diätetischen. Reimversen der Schola Salernitana;

C. aus etlichen moralifden Stellen Cicero's;

D. aus einer intereffanten Bermahnung in Profa an den Ergherzog Marimilian, die von Stephan hemner ober henner, einem

Dominifaner ju Bien , gufammengefdrieben ift.

Bevor wir jur Beidreibung und wortgetreuen Mittheilung dieser Grammatica, welche als Saupttheil von dem Schreiber die practivollite Ausfrattung erhalten hat, übergehen, wollen wir von Maximilians Taufnamen, Sprech und Sprachfertigkeit und feinen Leheren reben.

Bas den Ramen »Marimilians betrifft, den Core in feiner-Ge-foichte des Saufes Oefterreich Ray XIX in einer Anmerkung »den griffenfangerifchen (whimsical) Ideen A. Friedricht juschreidt, welcher dens felden gab, nachdem er die Sterne zu Nathe gezogen hatte, und numbie Zunamen des Fabins Marimus und Paulus Aemilins vers band; so glaubt Ref. Folgendes über die Beranlassung des Taufnamen als feine vollelleberzeugung, die er an Ort und Stelle gewonnen hat, mittheilen zu konnen.

Raifer Friedrich IV. (111.) nahm bekanntlich nach bem Erlöschen bees übermächtigen und übermätigen haufes Cilli (1456, 9. Nov.) als Lehensberr und traft eines 1443 geschlossenn Erbvertrages die gefürstete Grafschaft Cilli in Besis, und der Anführer der cillischen Wölker, Johann von Wittowis, übergad ihm die meisten Schlöser des Landes. Dieser, vom Kaiser mit dem Freyherrnstande und der herrschaft Externberg reichlich betohnt, ließ sich vom ungrischen und böhnischen

Blg zed by Goog

fden Ronige Ladislaus (Poftumus), der fein Erbrecht als Gufel Barbara's von Gilli geltend machen wollte, gum Berrathe ertaufen. Treulos überfiel er Rachte ben 29. April 1457 in der Stadt Gilli den arglofen Raifer, Der fich faum in Das obere fefte Colog am linten Ufer Der Can rettete, und nach achttägiger Belagerung durch ftenerische Eruppen unter bem tapfern Undreas Baumfirchner befrent murde. Gingebent Diefer Rlucht und Bedrangniffe gab ber Raifer - vielleicht auch um ein Gelubde zu erfullen - feinem faft gwen Jahre fpater, am 22. Dars 1459 gu Biener : Reuftadt gebornen Cobne, dem erftgebornen Erge bergoge, ben deffen Taufe am 25ften den Ramen des Beiligen iener Stadt - Marimilian. Der b. Marimilian, Bifchof gu Bord, ber in feiner, Damals bedeutenden Geburteftadt Celeja im Jahre 284 n. Chr. um feines Glaubens millen enthauptet murde, bat Dafelbit vor dem Gragerthore noch ein uraltes Rirchlein mit einer munderthatigen Quelle, an der Statte feines Binfcheidens, das als ein fo wichtiges Lotaldenfmal von Ceite der Burger, in deren Mitte Ref. als Profeffor dren gludliche Jahre verlebte, einer gang befondern Dbforge bedürfte.

Außerdem besindet sich im vierten Saale Rr. 62 der k. k. Ambraser. Sammlung das Bruft bild des dreyzehniährigen (ctatis XIII) Mastimilian is neben dem der vierzehniährigen Maria von Burgund — wahrscheinlich bep Gelegenheit der prachtvollen Jusammenkunst K. Friedricht und Karls des Kühnen (zu Trier im Oct. 1473) in Oel gemalt, wo nach Fugger S. 772 f. Maximilians heirat mit der herzogin mundlich, gleichwie bisher durch Schreiben und Bosschaft verhandelt und besschlich, genember der bereiben problem ber fcblossen der fings herum die Bestüungen desselben, und unter diesen namentlich Cili geschrieben sind, dessen Revenuen der

Dring gu feinem Cebeneunterhalte bezog.

In Bezug auf Morinilians Sprede und Sprachfahigkeit fagt ein glaubwürdiger Zeuge, Johann Cufpinian, dessen gelehrter Leibargt und geheimer Nath: — »ab insantia paene in nonum aetatis annum elinguis, ut plerisque mutus judicaretur: tanta dissicultate primum verba enunciabat, non sine matris ingenti dolore. Sed quantum dissicultas illa loquendi in pueritia suit plerisque molesta, ita in persecta ejus aetate sacundia omnibus etiam externis suit admirabilis. Qui supra patriam linguam Latine, Gallice et lualice eleganter loquebatura \*); — und Freyherr von Hormapr sin seinem Plutarch, het V. S. 158) sügt moch die flamandische, englische, ungrische, böh mische und win dische, um Killi und in der windischen Mark hereschende Sprache hinzu.

Alls der Pring in das lernfähige Alter kam, wurde er nach demfelben Cuspinian dem Meister Peter übergeben, von welchem ihm durch einige Jahre in Gemeinschaft mit mehreren Golfknaben das Latein schwerze woll eingeblant wurde (saepius atrocius verberatus), daß er das Lernen wohl mehr hassen als lieben mochte, und sich später über diesen schlagsfertigen Orbilius sehr ungehalten äußerte: »Man ist den Lehrern zwar alles Gute schuldig, aber wenn mein Präceptor noch lebte, so wollte ich ihn lehren, wie er Kinder auferziehen und unterweiten soll\* (Zinksgraf). Diese Stenge, diese Niederdrückung der natürlichen Anlagen waren vielmehr Ursache, daß er später um so selbssischen auftrat,

Caspiniani de Caesaribus atque Impp. romania opus. Francof, 1601.
 p. 485 seq.

und das aufgelegte Souljod ganglich abwarf. Die fonell und tubn Diefer junge konigliche Aur feine Beiftebschwingen entfaltete, ift allbekannt!

Im Gefühl ber Mangelhaftigkeit, ja Durftigkeit des herben Unterrichtes, ben Mar selbst als Anabe, wenigstens in der lateinischen Sprache, die ben dem damaligen Justande der erft erwachenden neuern Nationalliteratur in Stoff und Form doppelt nothwendig war, genossen hatte, war er als Mann und Fürft bep jener allgemeinen Bewegung der Beister einer der thätigsten und einslußreichsten Beförderer alles Econom, und gang besondere der hu manistischen Serveren alles maift als sinfte Facultat zu Wien, ermunterte und beförderte das Studiu m der de utsigen und lateinischen Serade mit dem gludlichsten Ersolge; die ausgezeichnetsten Männer, der Schmud der Litteraten Deutschands, lehrten zu Wien, und fanden ihren Stolz darin, sammelten, arbeiteten dichteten für und mit Kaiser Maximilian für Mit- und Nachweit!

Dieser Lehrer, Peter Engelbrecht, nach Einigen aus Basel, nach Andern aus Passeye (Passau?), Propst der 1444 gestifteten Collegiat : heutigen Pfare:) Rirche zu Wiener Renntalt, der Rechte Doctor, war ein Mann von vieler Kenntnis und Wissenschaft, der aber durch sein zu strenges, pedantische Berfahren auf den Knaben, dessen hessen in delfen schlums mernden Feuergeist er nicht zu wecken verstand, überaus nachtheilig eins wiette. In der Folge wurde er zum er sten Bischof von Reustadt ernannt, und zur bischösischen Weihe nach Kom geschickt, wo er dieselbe am 25. April 1477 erhielt, und endlich am 17. Februar (XIII, Kalend. Mart.) 1491 starb.

In Gleich's Geschichte von Wiener Reustadt (Wien 1808) 349 findet sich unter Rr. 33 auf dem vormaligen Gottesader zu St. Uleich solgende Grabschrift: vanno Domini MCCCCLXVI prima Aprilis o. (biit) egregius in Theologia Licentiatus Magister Jacobus do Halnicio Domini Maximiliani Ducis Austriae praeceptor, a der mit dem von Baron von Hormapr in der vor angeführten Stelle genanten Phisologen Jakob von Flednik eine und dieselbe Person gewesen nag, wie sich aus dem Tausnamen und der Endsiste des eigenen Ramens schließen läst.

Doch machte ich diesen Jakob von Salnin oder von Flednig taum fur des Erzbergogs Lehrer im Lateinischen, sondern vielmehr fur den ersten Unterweiser (praeceptor) im Lesen und in derlen Clementen halten, da bey dessen Tode Maximilian erft fieben Jahre alt

mar. Rach all bem gehort biefe Grammatil vielmehr in die Zeit bes

forrifden Engelbrecht nach 1466.

Außer diefen erscheint noch ein um M's Bildung verdienter, und später zu hohen Ehren erhobener Mann, dessen bes Kaisers Biographen meines Wissens nirgends erwähnen, in Merche Chronick de Bistrumbs Costants (Costant 1627) S. 314 — 316 als der drey und siebzigste Bischof zu Constanz: Thomas Personer, zu Citli verehrlichen Zeitzen geboren, beyder Rechte Doctor, ein vortrefflicher Verleter und vor Allen ausgezichneter Redner, weshalb er Kaiser Friedrichs IV. Orator und geheimer Rath gewesen. Er erhielt seiner inteletecttellen und moralischen Eigenschaften wegen die Dompopsten zu Constanz, sichte der inteleten und moralischen Gigenschaften wegen die Dompopsten zu Constanz, sichte des Z. Matz 1491 zum Bischof erwählt. Da das Dochstift

mit fo großen Schulden belaftet mar , daß es Riemand gern annehmen Fonnte und wollte, fo begehrte er vier Wochen und drey Tage Bedentgeit , morauf er fich gur Unnahme des Bisthums bemegen ließ , und beme

felben mufterhaft vorstand.

Der Raifer Friedrich verlieb ihm (nach Erzehlung ber notturfft beft Biftbumbs . wund Diemeil er vormalen lange geit fein Diener . auch feines Cobnes Maximiliani Praeceptor gemefen) die Regalien umfonft , und empfahl ihn dem Dapfte gur Confirmation und Beftatigung, melde ber Bifdof perfonlich ju Rom gleichfalls ohne alle Roften erhielt. Er befferte und bob das Bisthum nach Rraften , ftarb aber gu frube, den 25. April 1496, und rubt im Dom ju Conftang. Bal. Rolb's bifto. rifd : ftatiftifc : topographifdes Lericon vom Grofibergogthume Baden (Rarferuhe 1813), Bd. I. G. 215.

Welcherlen und ein wie großes Berdienft diefer Thomas Der= lower, wie auch der Dominifaner Stephan Benner um die Bildung bes großen Beforderere der Biffenschaften batte, fonnte ich bisber nicht

ermitteln.

Run gurud zur Grammatit felbft, ans und nach welcher Ergbergog Marimilian Latein lernte, und die zugleich einen Blid in Die Lehr- und lernweise diefes Faches um die Mitte des XV. Jahr-

hunderts thun lagt.

Diefe Grammatik besteht in Fragen und Antworten nach des romifchen Grammatiters Melius Donatus (um 354 n. Chr. Geb.) methodifch abgefaßtem Bertden: »de octo partibus orationis,« welches im Mittelalter ben dem lateinischen Sprachunterrichte gum Leits faden diente, und fich in großem Unsehen erhielt, bis es in neuern Bei

ten burch zwedmäßigere Gprachlebren verdrangt murde.

Die Grammatit Donat's alfo, die ale eines ber alteften Guttenbergifden Buder ber Pring mahricheinlich auch icon gedruckt vor fich haben mochte, zumal in Diefer gefdriebenen Grammatit fein Schema irgend einer Conjugation gu finden ift, wurde fur denfelben gum Theil erweitert, jum Theil interpretirt und gugerichtet. Die Gprace ift aber bas verdorbene Coullatein jener Beit, 3. B significationis actiualis, passinalis und neutralis, dann condeclineum etc. Befondere auffallend ift das mir fonft noch nirgende vorgefommene roma: nische li ale Urtifel , 3. B. »comparatur li Maximilianus? cuius generis est li amo? « statt comparatur to (nomen) Maximilianus? cujus generis est to (verbum) amo? Stets wird fur neutrius im Genitiv nur neutri gefdrieben. Bas ferner die Goreibmeife betrifft, fo fteht gewohnlich bas einfache e ftatt ae, j. B. que, hec, prime, forme, fur quae, haec, primae, formae; und u fur das jebige v und umgefebrt.

6.5 der Sandidrift, mo von Ctammmortern, abgeleiteten und susammengesetten gehandelt mird, bat ber Lehrer eine gar flache, froftige Ableitung bes Gigennamens Maximilianus, indem er auf die Frage: unde ducit nomen Maximilianus originem? antwortet: a maximo et mille, quasi maximus inter mille animus, da er doch offenbar aus Maximus und Aemilius oder Aemilianus gusammengefest ift. Bgl. Fugger's Spiegel der Chren des Erzhaufes Defterreich G. 659,

bann 771, 1013 und 1122.

Da diefe Grammatit in Fragen des Lehrers und den Unt= worten des kaiferlichen Schulers besteht, und jene jum Theil mit rothen Budftaben gefdrieben , jum Theil mit rothem Striche unter Der Linie bezeichnet find , fo ließ ich Diefelben gu deren Blarerer Beraubstellung

mit liegender Schrift bruden.

Im Bangen find dreperlen Sandidriften gu unterscheiden, die Grammatit, die catonifchen Centengen und Diatetifden Berfe find von bemfelben Schreiber; von einer andern Sand, und gwar von ber mit ber am meiften abbrevirten und unleferlichften Schrift , find jene Cabe aus Cicero; die Bermahnungsichrift aber, von der am Ende Debreres

ermahnt merden foll, ift am allerbeften gefdrieben.

In binfict ber Daleren ift die erfte, grofere Salfte ausgegeichnet zu nennen. Muf dem mit buntfarbigen Blumengeminden, goldes nen Bierathen und Thieren gefchmudten Titelblatte erblicht man por allem ein etwa dren Boll hobes und eben fo breites gothifches M (ben Unfangebuchftaben von Maximilianus) innerhalb eines an ben Eden vergoldeten Quadrates, fo daß deffen innere Geitenverfleidung von rothlichem Laubmert die Schenkel jenes großen M bilbet. Das Innere Desfelben M fellt ein von oben bis faft jur Balfte berab mit braunem Bolge getafeltes Bimmer, bas gren Fenfterchen mit runden Glasfcheiben bat, por; der untere, großere Theil desfelben ift eine lichtgrune, mit bunt-Iern Streifen durchzogene Tapetenwand, in deren Bordergrund man ben lernenden Pringen gur Linten feines Behrers figen fieht.

Bener ift ein blondgelochter, rofenbefrangter Rnabe von etma acht bis gebn Jahren in blauem , golddurdwirften, die guge dedenden Gewande, das um den Sals, an den Huffchlagen und der Ginfaffung über die Bruft berab mit Delgwert verbramt, und über der Bruft mit gelbfeidenen Schnuren gufammengehalten ift; feine Rechte geigt mit gol denem Beiger in ein offenes Buch mit rothlichem Ginbande (foll es etwa Das hier beschriebene, in rothliches, nun gebleichtes Leder eingebundene fenn, das vielleicht für den Pringen gu einem Feftgefchente gefchrieben

murbe ? ), meldes er mit ber Linken auf feinen Anien balt.

Bur Rechten des Boglings (vom Bilde aus betrachtet) fitt fein Bebrer, Ilntebin gegen ben Schuler gefehrt, gleichfalls mit gelochtem, aber duntlem Saare, nber der Stirne eine gelbliche Binde, Die an dem hinterhaupte gufammengebunden, in zwen Enden auslauft, mit einer oben fpit jugebenden , blauen Ropfbededung, in langem rothen Gemande, das um den Sals und den Enden mit weißem Gebrame eingefaßt ift, und halt mit der Linken den rechten Rand des Buches von unten, in das er mit dem gehobenen Beigefinger feiner Rechten, den Lehrling mit ernfter Diene und icharf ins ginge faffend, weifet. Dief lange violet. rothe Gewand erzeugt in dem Mittheiler die Bermuthung, daß diefer Lehrer der Dropft Peter Engelbrecht fenn durfte.

lleber Diefem reichaefdmudten Al , Das Die erfte Beile Des Tertes beginnt, fieht man von buntem Laubwert umwunden gwen fpanifche Bapenfdilden, auf deren rechtem prangt der faiferliche fdmarge Doppeladler auf goldenem Grunde, und bem linten Das portugiefifde Bapen Der bochbergigen Mutter, Gle onora's von Portugal, die durch ihren Cohn Sabsburgs alternden Ctamm verjungte, und auf bas garte Bemuth des fpater fo empfanglichen Cobnes einflugreich mirtte, aber gn fruh am 3, Cept. 1467 in ihrem

drenfigften Jahre in Biener : Reuftadt verfchied.

In der Ditte des untern Randes glangt bas neubfterreichis iche Wapen mit der weißen Querbinde im rothen Felde, von Blu: men umidlungen, auf beren Ende rechts ein ichmarger Bar Biolin iplelend aufrecht fieht, und gegenüber lints ein auf einer Blume tauern. bes, Dubelfact blafendes Gichhornchen, deffen Stirne ein Storch

mit feinem langen Conabel padt; weiter oben tangt ein 21ffe.

So oft die Lehre von einem andern Redetheile anfängt, kommen wieder Arabeeken vor, so 3. B. S. 5 beym Pronomen EGO steht oben auf einer Blume ein Hahn, nach welchem ein Fuch ein tvorgestreck ter Junge und gespisten Ohren heißbungerig emporichaut, gegenüber am linken Rande steht auf dem Stiele einer umgestürzten Relke ein Storch; dann S. 7 ein Fuch auf den Eichhörn den, das an einem Apfel nascht; weiter unten bey der Interjection HEU ein blutiriefender, nackter Anabe, den ein Far mit seiner gefangenen Maus; unten S. 13 ff. bey den catonischen Distiechen sich eines Barenun Baren, die sich theils auf Blumengewinden wiegen, theis von Jägern und Doggen versolgt werden, musicirende Affen, spielende Genien u. dgl.

Run mortgetreuer Tert ber Grammatit von G. 1 bis 12:

MAXIMILIANUS. QUE. PARS? Nomen. quare. Quia est pars orationis cum casu corpus aut rem proprie comuniter ue significans. Quid est pars orationis? est dictio posita uel nata poni in oratione. Quot duplex (sic) est nomen? duplex scilicet? adjectiuum et substantiuum. Quid est nomen adjectiuum? est nomen mobile per tria genera ut felix (,) probus. Quid est nomen substantiuum? est nomen non mobile per tria genera ut Imperator. Maximilianus. Nomini quot accidunt? Sex. que? Qualitas comparatio genus numerus figura casus. Cuius qualitatis? proprie, quare? Quia est nomen vnius. Quare appellative? quia est Nomen multorum, ut preceptor Imperator. Quot sunt Qualitates in nomine? due () que? propria et appellatiua. Comparatur li \*) maximilianus (?) non. quare? Quia significatum eius formale non potest augeri uel minui intendi uel remitti. Quod si comparatur? die quia est nomen cuius significatum formale potest augeri vel minui, intendi vel remitti ut felix. Quo comparatur felix (?). Sic (.) in Masculino genere nominativo hic felix felicior felicissimus. In feminino genere nominativo hec felix felicior felicissima. In neutro genere nominatiuo hoc felix, cius felicissimum. Da aliud exemplum, ut justus comparatur. In masculino genere nominatiuo hic justus justior justissimus. In feminino genere nominatiuo hee justa, justior justissima. In neutro genere nominatino hoe justum, justius justissimum. Que nomina comparantur? appellativa duntaxat qualitatem aut quantitatem significantia. qualitatem: ut bonus malus, quantitatem: ut magnus paruus, Unde formatur comparatiuus? Si positiuus est secunde declinationis? comparativus formatur a genitivo singulari addendo or, ut justior. Si positiuus est tertie declinationis? comparatiuus formatur a datiuo singulari addendo or ut felicior. Unde formatur superlatinus? Si positiuus terminatur in R (?) superlatiuus formatur a nominatiuo singulari addendo rimus ut pauperrimus prosperrimus. Si autem positions non terminatur in R? tune in secunda declinatione superlatiuus formatur a genitivo singulari addendo s et simus exemplum? ut justissimus. Sed in tertia declinatione formatur

<sup>\*)</sup> li articuli loco pro Graecorum TO.

a datiuo singulari addendo s et simus? ut fortissimus. Quot sunt gradus comparationis, tres. qui? positiuus ut doctus, comparatiuus ut doctior superlatious ut doctissimus. Monetur maximilianus? non. quare? Quia non est natum formare femininum uel neutrum genus. Si mouetur? quia est nomen natum formare de se femininum uel neutrum genus. Cuius generis est li maximilianus? masculini. quare? Quia est nomen, cui in declinatione preponitur hoc pronomen articulare hic uel suum condeclineum ut hic maximilianus. Si feminini? quia est nomen cui preponitur pronomen articulare hec uel eius condeclineum ut hec Imperatrix. Si neutri \*)? Quia est nomen cui preponitur hoc pronomen articulare lioc uel suum condeclineum ut hoc castrum. Si comunis? quia preponuntur hec pronomina articularia hic et hoc conjunctim ut hic et hec sacerdos. Si omnis? quia sibi preponuntur hec pronomina articularia hic et hec et hoc ut hic et hec et hoc felix. Quot sunt genera in Nomine? Quatuor. que? masculinum ut hic magister. femininum ut hec musa, neutrum ut hoc scamnum. Conmune ut hic et hec sacerdos. Cuius numeri? singularis. quare? quia significat suum significatum per modum vnius. Si pluralis? quia significat suum significatum per modum plurium ut felices. Quid est numerus in nomine? est nomen significans suum signifieatum per modum vnius uel plurium. Quot sunt numeri in nomine? duo. qui? Singularis ut hic magister, pluralis ut hy magistri. Cuius sigurue? simplicis. quare? Quia non potest diuidi in duas partes corporis sensus capaces ut indecens. Quot sunt figure in nomine? due. que? Simplex ut decens. composita ut indecens. Cuius casus? nominatiui quare? quia significat suum significatum per modum ut quis. Si genitivi? quia significat suum significatum ut cuius. Si dativi? quia significat suum significatum per modum ut cui. Si accusativi? qui significat suum significatum ut quem. Si vocatiui? quia significat suum significatum per modum uocationis: ut O maximiliane. Si ablativi? quia significat suum significatum ut quo. Cuius declinationis? secunde. quare? quia mittit genitiuum singularem in i et datiuum in o ut maximilianus, ni, no. Si prime? quia mittit genitiuum et datinum singulares in ac longum. ut Musac. Si tertie? Quia mittit genitiuum singularem in is et dativum in I ut Imperator Imperatoris, ri. Si quarte? Quia mittit genitiuum in us ut fructus. Si quinte? quia genitimum et datimum in ei diuisas sillabas ut spei. Quot sunt declinationes in Nomine? quinque. que? prima ut musa, Secunda ut dominus, tertia ut felix quarta ut fructus. Quinta ut species. Cuius speciei? derivative (.) quare? Quia ducit originem suam ab alia ilictione latina prius ad significandum imposita. unde? a maximus et mille, quasi maximus inter mille animus. Si primitiue? quia non ducit originem suam ab alia dictione latina priuo ad significandum imposita ut mons. Quot sunt spicies (sic) in Nomine? due, que? primitiua et derivatiua. Cuius persone? tertie. quare? Quia est suppositum verbi tertie persons ut Maximilianus legit. Si prime? quia est suppositum verbi prime persone ut ego curro. Si secunde? quia est suppositum verbi secunde persone ut maximiliane legis.

<sup>&</sup>quot;) neutri in hoc Mepto semper pro neutrius in genitivo.

EGO que pars? pronomen. quare? Quia est pars orationis quae pro nomine posita tantundem pene significat personamque interdum recipit. Pronomini quot accidunt ? Sex. que ? Qualitas genus, numerus figura persona casus. Cuius qualitatis? finite. quare? Quia recipit personam hoc est quia actu capitur demonstratiue uel relatiue. Si infinite? quia non recipit personam ut quis (,) que (,) quod. Quot. duplex (sic) est qualitas in pronomine? duplex, scilicet finita et infinita. Cuius generis? Omnis. quia construitur cum dictione cujuscunque generis indifferenter ut ego maximilianus, ego Imperatrix, ego animal. Si masculini? Quia construitur cum dictione masculi generis ut hic cesar. Si feminini? quia construitur cum dictione feminini generis ut hea domina. Si neutri (sic)? quia construitur cum dictione neutri (!) generis ut hoe negotium. Quot sunt genera in pronomine? eadem fere que in nomine (,) Masculinum ut quis, femininum ut que, neutrum ut quod. conmune ut qualis. Omne ut ego. De numero figura persona et specie dicatur sicut in Nomine. Cuius declinationis? prime, quia eius genitiuus singularis terminatur in I uel in is ut mei uel mis. Si secunde? Quia eius genitiuus terminatur in ius conjunctim nel dinisim ut ille hic. Si tertio? Quia eius genitivus terminatur in I et dativus in o ut meis mei meo. Si quarte? quia mittit genitiuum singularem in atis et datiuum in ati.

ut nostras, nostratis, nostrati.

AMO que pars? Verbum. quare? Quia est pars orationis cum tempore et persona sine casu agere aliquid aut pati aut neutrum significans. Exemplum de agere ut amo de pati ut amor de neutro ut sto. Quot duplex est verbum? duplex. scilicet? adjectiuum et substantiuum. exemplum de adjectiuo ut amo de substantiuo? ut sum. Quid est verbum personale? est verbum quod est appositum suppositi recti casus ut maximilianus studet. Quid est verbum Impersonale? est verbum quod est appositum suppositi obliqui casus ut regis interest, defendere suum populum. Verbo quot accidunt? septem. que? Qualitas, coniugatio, genus, numerus, figura, tempus et persona. Cuius qualitatis? modalis et formalis. Cuius modi? indicativi. quare? quia significat suum significatum per modum indicativi. Si imperativi? quia est verbum significans per modum imperii ut ama. Si optativi? Quia est verbum significans per modum optationis ut amarem. Si coniunctivi? quia significat per modum coniunctionis ut amem. Si infinitivi modi? quia significat per modum indicij Imperij optationis uel coniunctionis indifferenter ut amare. Cuius forme? Perfecte. ' quare? Quia non ducit originem suam ab alia dictione latina prius ad significandum imposita. Quot sunt forme in verbo? Quatuor. que? perfecta ut lego, meditativa ut lecturio frequentativa ut lectito, inchoativa ut feruesco. Si frequentative? quia significat per modum frequentationis ut legito. Si meditative? quia significat per modum meditationis ut lecturio. Si inchoative? quia significat per modum inchoationis ut feruesco. Cujus coniugationis? Prime. quare? quia est uerbum habens a productam ante S in actiua uoce uel ris in passiva, vt amo, as, amor, Si secunde? quia habet e productam ante S vel ris nt doceo, es, doceor eris. Si tertie? quia habet I correptam ante s in secunda persona. In uoce actiua ut lego, legis. Si

quarte? quia habet I productam ante s uel ris in secunda persona ut audio. is , audior. iris. Cuius Generis est li amo? activi. quare? quia desinit in o et potest accipere r sup \*) o. ut. amo. amor. Si passiui? quia desinit in or? et potest dimittere r ut amor - amo. Si neutri (sic)? Quia terminatur in o et non potest accipere r sup o ut sto stor non dicitur. Si deponentis? quia desinit in or et non potest dimittere r ut loquor. loquo non dicitur. Si conmunis? quia desinit in or ut deponens, sed in duas formas cadit, agentis et patientis ut criminor. Genera verborum quot sunt? quinque. que? actiua, passiua, neutra, deponentia et conmunia. Cuius temporis est li amo? presentis, quare? quia significat suum significatum per modum presentie. Si preteriti? quia significat suum significatum per modum preteritionis ut amaui. Si futuri? quia significat suum significatum per modum futuri. De numero et figura dicuntur ut in nomine. Cuius persone est li amo? prime. quare? Quia natum est esse appositum suppositi prime persone. Ego amo. Si secunde? quia natum est esse appositum suppositi secunde persone, ut maximiliane studes. Si tertie? quia natum est esse appositum suppositi tertic persone ut maximi-

BENE que pars? Adverbium. quare? quia est pars orationis que adjecta verbo significationem eius explanat atque implet. Adverbio quot accidunt? tria. Que? Significatio, Comparatio et Figura. Cuius significationis? qualitatis. quare? Quia natum est determinare uerbum ratione qualitatis vt maximilianus studet bene. Quid est significatio in adverbio? Est aduerbium natum determinare verbum ratione alicuius modi significandi. De com-

paratione et figura dicuntur ut in nomine.

LEGENS que pars? participium. quare? quia est pars orationis partem capiens nominis et verbi. Participio quot accidunt? Sex. que? genus, casus, tempus, significatio, numerus et figura. Cuius generis? omnis. quare? Quia sibi preponuntur' hee pronomina hie et hee et hoe coniunctim in declinatione ut hic et hec et hoc legens. Si masculini? quia sibi preponitur hoc pronomen articulare hic ut hic lectus. Si feminini? quia sibi preponitur hoc pronomen articulare hec ut bec lecta. Si neutri (sic)? quia sibi preponitur hoc pronomen articulare hoc, ut hoc De casu die sieut in nomine. Cuius significationis? activalis? quare? Quia descendit a verbo activi generis. a quo? ab illo uerbo lego, quod est activi generis. Si passinalis? quia descendit a verbo passiui generis ut lectus a legor. Si neutralis? quia descendit a verbo neutri generis ut studens a studeo. Si deponentalis? quia descendit a verbo deponentis generis ut loquens a loquor. Si comunis? quia descendit a verbo comunis generis, vt criminans a criminor. Cuius figure? simplicis. quare? Quia non potest dividi in plures partes intelligibiles prioris sensus capaces. Si decomposite? quia descendit a uerbo composite figure. Vt negligens; eligens.

ET que pars? Confunctio. quare? Quia est pars orationis annectens ordinansque sententiam. Confunctioni quot accident? tria. que? potestas, figura et ordo. Cvius potestatis? Copulativo. quare? quia confungons asserit ambas partes ut magister

<sup>&</sup>quot;) sup pro sub.

legit et maximilianus studet. Si expletiue? quia conjungens coniugibilia exprimit quendam ornatum ut homo scilicet maximilianus. Si causalis? quia conjungens conjugibilia denotat vnum esse causam alterius; vt quia maximilianus studet, habebit hoc dulco. Si rationalis. quia denotat vnum sequi ex altero, ut maximilianus studet, igitur homo studet. Cvius ordinis? comunis. quare? quia nata est preponi postponi uel in medio suorum conjugibilium poni. Quot sunt ordines in conjunctione? tres. qui? prepositiuus, subjunctiuus, et comunis. Si prepositivi? quia nata est preponi suis conjugibilibus ut si homo est, animal est. Si subjunctivi, quia nata est postponi suis conjugibilibus ut vitus petrusque.

AD que pars? prepositio. quare? quia est pars orationis, que preposita aliis partibus in oratione, significationem earum aut complet aut mutat aut minuit. Prepositioni quot accidunt? Vnum. Quod? casus tantum. Quot casus? Duo. Qui? Accusatiuus et ablatiuus. Ad cuius casus? accusativi. quare? quia deseruit accusatiuo casui, ut ad patrem. Si ablativi? quia deseruit ablativo casui ut ab homine. Quot sunt prepositiones accusatiuo casui deseruientes? triginta, scilicet Ad apud et cetere in donato. Qvot sunt que deseruiunt ablativo. Quindecim. scilicet? a. ab ut

in donato.

HEW que pars. Interiectio. quare? quia est pars orationis significans mentis affectum voce incognita. Interiectioni quot accidunt? Vnum. Quod? Significatio tantum. Cuius significationis? dolentis. quia significat mentis affectum sub ratione doloris. Si letitie! quia significat affectum mentis sub ratione gaudij vt euax. Si admirationis! quia significat affectum mentis sub ratione admirationis, vt pape. Si metus! Quia significat mentis affectum sub rationo metus vt atat-ast, et ectera vt in donato.

#### R

Mun folgen von G. 13 bis 26 Dionpfius Cato's (um 160 n. Chr.) Disticha de moribus ad filium, moralifde, zwenzeilige — nicht im elegischen Splbenmaße geschriebene — Dentverse in vier Bübern, mit lehrreidem Inhalte, wenig ansprechender Poesie, seit dem vierten Jahrhunderte in Schulen häusig gelesen, deswegen auch sehr im rerpoliet und oft ediet.

#### Praefatio.

Cvm animaduerterem quam plurimos homines grauiter errare in uia morum, succurrendum et consulendum opinioni eorum me fore existimaui maxime vt gloriose viuerent, et honorem contingerent. Nune te fili carissime docebo, quo pacto mores animi tui componas. Igitur mea precepta ita legito, ut intelligas. legere enim et non intelligere est negligere. Itaque deo supplica. parentes ama. Cognatos cole. foro te para. datum serua. Mutuum da. Cui des uideto. Cum bonis ambula. Antequam voceris ad consilium, ne accesseris Conuiua(re) raro. mundus esto. Quod satis est dormi. saluta libenter. Coniugem ama. maiori cede. minori parce. Iusiurandum serua, magistratum metue. Vino te temperaverecundiam serua, pugna pro patria. Rem tuam custodi. Diligentiam adhibe. Nil temere credideris, meretricem fuge. familiam

<sup>\*)</sup> Donatus rectius incondita.

cura. Ignauiam fugito. legito libros. Que legeris memento. Liberos erudi. Blandus esto. Irasci ab re noli, Neminem irriseris. In iudicium adesto. ad pretorium stato. Consultus esto. virtute utercoc(h)o lude. Bonis benefacito. literas disce, maledictus ne esto. aliena noli concupiscere. (a) Equum (sic) judica. Neminem judica. Iracundiam tempera. Parentes patientia vince. minorem ne contemnas. Nil arbitrio virium feceris. Patere legem quam ipse tuleris. beneficii accepti memor esto. Pauca in convivio loquere. Miserum noli irridere. Ad studium agita. Nil mentire. Illud stude agere, quod justum est. Libenter amorem ferto.

Da ber metrifche Tert biefer vier Buder Piftiden fo oft gedruckt und überall verbreitet ift, so wollen wir durch beren Mittheilung ben Lefer nicht ermuden, und nur die varitren den Lefearten fur den Mann vom Fache angeben, indem wir uns beym Citizen an Profesor Rell's Publii Syri Sententiae et Dionysii Catonis Disticha etc.

Stuttgartiae 1829 , p. 104 - 127 halten.

#### Liber I.

Distich. V. Si vitam inspicias hominum, si denique mores, Cum culpas alios, nemo sine crimine viuit.

XIII. Vs. 2. Rara fides ideo, quia multi multa loquuntur.

XXVI. Qui simulat verbis, non corde est fidus amicus, Tu quoque fac simile! sic ars deluditur arte.

XXXIII. 2. Pro lucro tibi pone diem quicunque laboras.

XXXVI. 1. Ne dubites cum magna petas, impendere parua. XXXVII.1. Seruorum ob culpam cum te dolor urget in iram.

#### Liber II.

Praefat. Lucanum queras, qui martis prelia dicet. Dist. II. Vers. I. Mitte archana dei per celum inquirere quid sit.

VIII. 2. Temporibus peccata latent, et tempore patent.
X. 1. Quem scieris non esse parem tibi, tempore cede.

XIX. 2. Crimen auaritie, nam sunt contraria vitae.

XX. 1. Noli tu cuidam referenti credere semper.

XXI. 1. Quod potu peccas, ignoscere tu tibi noli.
(Distichon XXVI. in codice deest.)

XXXI, Somnia ne cures, nam mens humana quod optat Dum uigilat, sperat etc.

#### Liber III.

Ordo praefationis hujus libri est sequens: Hoc quicunque uelis carmen cognoscere lector, Hec precepta feras, que sunt gratissima vite Instrue preceptis animum, ne discere cesses, Nam sine doctrina vita est quasi mortis imago. Commoda multa feres. sin autem spreueris illud, Non me lectorem, sed te neglexeris ipse. (Distichon secundum in hoc Codice deest.)

Dist. III. 2. Arbitrij nostri non est, ut quisque loquatur. V. 2. Simplicitas veri fama est, fraus, fieta loquela.

X. 1. Cum tibi diuitie superent in fine senecte.

XVI. 1. Quod nosti factum non recte, noli silere.

XIX. i. Multa legas! facito perlecta! perlege multa! XX. 2. Ne videare loquax, dum vis urbanus haberi.

XXI. 2. Nam lacrimis struit insidias, dum femina plorat.

XXIII. 2. Que bona si non est, finis tamen illa malorum.
(sine est.)

XXV. 1. Dilige non egra caros pietate parentes.

#### Liber IV.

Praefat. Vers. 4. Inuenies aliquid, quod te uiture magistro.

Dist. I. 2. Quas qui suscipiunt, mendicant semper auari.

II. .. Commoda naturae nullo tibi tempore desunt.

IV. Dilige denarium, sed parce dilige formam,

Quem nemo sanctus nec honestus optat habere,

V. 1. Cum fueris felix, corpus curare memento.

VI. 2. Fer patris imperium, cum verbis exit in iram. VII. 2. In quibus amor inest, nec spes est certa laborum.

VIII. 2. Nam recte fecisse bonis, in parte lucrosum est.

IX. 1. Quod sit suspectum, confestim discute quid sit.

XII. 2. Fac sapius animo, si vis vir fortis haberi.

XVI. 2. Quid tibi divitie prosunt, si pauper abundas?

XVIII. Cum sapias animo, noli irridere senectam

Nam quocunque sene sensus puerilis in illo est. XIX. 1. Disce aliquid; nam cum subito fortuna recedit.

XXVII. 2. Una dies, qualis fuerit, monstrabit, amicus.

XXX. Cum Venere et Baccho lis est conjuncta voluptas,

Quod lautum est animo complectere, sed fuge lites. XXXV. 2. Sed potius gaude, tibi si contingat habere.

XXXVII. 2. Nam quocunque vadis, sequitur mors corporis umbra,

XLVIII. 1. Cum tibi contingat studio cognoscere multa.

S. 26 wird der Schluß mit dem rothgeschriebenen leoninischen Verse gemacht:

\*\*Explicit hie catho dans castigamina nato a

Gewinn fur den Tert des Dionpfius Cato geben die Lefearten :

Lib. II. Dist X. 1. Quem scieris non esse parem tibi, tempore cede.

V. » XII. 2. Fac sapias animo, si vis vir fortis haberi.
 » » XVI. 2. Quid tibi divitiae prosunt, si pauper abundas?

» XXVII. 2, Una dies, qualis fuerit, monstrabit, amicus.

Pro: Una dies, qualis fuerit, ostendet, amicus.

Run kommen ohne alle Randverzierung fünf und zwanzig Berfc aus der Schola Salernitana, welche angeblich auf Beranlasiung des englischen Prinzen Robert III. Derzoged der Rormandie, des unglückliden Sohnes Wisselms des Groberers, der sich bey seiner Rückkelp und Palästina (1101) zu Salerno von feiner Armwunde heilen ließ, von salernitanischen Aerzien verfaßt sind, und diateisische Berhaltungbregeln in damals gebräuchlichen leoninischen Berfen enthalten. Daher beginnen die Berfe:

ANglorum regi scripsit tota scola solennia 1) Si uis incolumem si vis te reddere sanum Curas linque graves irasci crede prophanum. Paree mero, cenato parum. non sit tibi vanum Surgere post epulas, somnum fuge meridianum Nec mietum retine. uentrem nec coge nec anum. Si tibi deficiant medici, medici tibi fiant Hec tria (:) mens lets 2), requies moderata (,) dieta. Sit brevis aut nullus tibi somnus meridianus. Febris pigrities, capitis dolor. atque catarrus Omnia proueniunt de somuo meridiano Quatuor ex uento generantur uentre retento Spasmus idrops colica vertigo quatuor ista. Aut 3) sitis atque fames moderata bonum medicamen, Gumque superfluitant important sepe grauamen Tu rex quando bibis nunquam hausta satieris Sepe parum bibe quod satis est nec te sitis vrat Quod satis ymmo quod minus est sapientia curat Quantumcunque potes parce post balnes potes Ex magna cena stomaco fit maxima pena. Vt sis nocte louis sit tibi cena brevis. . Pone gule metas ut sit tibi longior etas

Ut medicus fatur, parcus a 4) morțe leustar Tu nunquam comedas atomacum nisi noueris ante Purgatum vacuum quoque cibo noueris ante,

C. 28 ift schriftleer, und enthalt nur ein überaus icon gemaltes Bapen mit dem namen i Stephan Zewner mit golbenen Buchfiaben oben im angern bunkelrothen Rande. Ueber Dieses Wapen
und diesen Namen verweisen wir des Jusammenhanges und ber Erklarung wegen auf die beschreibende Anmerkung am Ende.

#### C.

Den dritten Saupttheil maden act Stellen, besonders aus Cicero's so schöner, von rein menschicher Weisheit eingegebenen Abhandlung von den Pflichten, welche sich, obwohl sie mehr ein Besebuch der Moral für einen Burger eines Frenstaates, als eine allegeneine Pflichtenlehre ift, zur Lecture heranreisender Jünglinge vorzügslich einnet.

Rachstebende Stellen durfte der jugendliche Erzbergog auswendig gelernt, und feinem Bedachtniffe tief eingepragt haben :

In omnibus autem negociis prius quam aggrediare, adhi-

benda est preparatio diligens 5).

In omni actione suscipienda tria sunt tenenda: primum. ut appetitus rationi pareant, quo nihil est ad officia conseruanda accomodatius. deinde. ut animaduertatur, quanta illa res sit, quam efficere uelimus! neue maior minorue cura et opera suscipiatur quam causa postulet. tercium. ut caueamus, ut illa que pertinent ad liberalem speciem et dignitatem moderanda o sint ?).

<sup>1)</sup> rectius : schola tota Salerni.

s) rectius ob metrum : hilaris.

<sup>8)</sup> alii: est.

<sup>4)</sup> rectius ob metrum de.

<sup>5)</sup> Cie, de offic. lib, I. eap. st. fin.

<sup>6)</sup> editores optimi legunt moderata.

<sup>7)</sup> id. cap. 39 sub fin.

Atque etiam in secundissimis rebus utendum est maxime consilio amicorum 1).

Parua enim sunt foris arma, nisi sit consilium domi 2).

Bellum autem ita suscipiatur, ut nibil nisi pax quesita uideatur 3).

Contra naturam est suum comodum ex alterius comparare incomodo.

Nihil enim laudabilius nihil magno et preclaro uiro dignius placabilitate atque elementia. (-) et tamen ita probanda est man. suetudo atque clementia, ut adhibeatur reipublice causa seueritas.

sine qua administrari ciuitas non potest4).

Quomodo igitur alicui tandem hic libero imperabit, qui non potest cupiditatibus suis imperare? Refrenct primum libidines, spernat uoluptates, iracundiam teneat, coerceat auariciam et ceteras animi libidines repellat, tunc incipiat aliis imperare, cum ipse improbissimis donis 5) dedecori ac turpitudini parere desierit. dum quidem his obediet non modo imperator, sed liber omnino habendus non crit 6).

D.

Exhortatio illustrissimo Austriae A(rohi) Duci Maximiliano

acta a quodam eius deuoto 7).

Magnificentiam tuam O princeps screnissime, ardens amor meus cogit perorare sermone licet agresti, summo ut uelis studio uirtutum conscendere arcem; qui regia ex stirpe natus illustrissimi ducatus apicem in Austria Styria et Carinthia nactus es; Scio enim te prestantis ingenij puerum ac mire industrie. Verum. Quanto viuacior es sensu et ratione perspicacior, tanto et uirtutibus eris aptior et vicijs. Virtutes sequere, fuge uicia! ne opinionibus prauis naturae lumen extinguas, et moribus malis dignitatis tuae gloriam obnubiles, sicque ab omni degeneres bono; Id autem te facere posse nequaquam arbitreris. nisi primum infantilium excluseris rudimenta errorum, et crescente etate ad maturam concris uirtutem temet ipsum cuehere. Qin ut pinguis ager schtibus, sic juuentus abundat erroribus! quibus nisi diligenter euulsis uterque iugi studio purgetur; utriusque simul in ipso flore fructus peribit. Inclina igitur sapientie aurem tuam soboles illustrissima! et audi disciplinam ut sapiente sapientior fias, et docente doctior. Depingam quippe succinctius que te illustriorem tibimet reddant, subjectis populis honorabiliorem. cariorem vniuerse ecclesie fidelium! ac summe gratum pariter et acceptum deo factori tuo qui principem te constituit et dominum super credentem sibi populum, eum prudentia ut gubernares, iudicares justicia, forti defensares animo et clementi bonitate foucres. Nam inter preclaras animi dotes quibus homo ceteris perfectior

<sup>1)</sup> id. cap. 26. med.

<sup>2)</sup> id. I. cap. 22. med.

<sup>8)</sup> id. cap. 23. med.

<sup>4)</sup> cap. 26. post med.

<sup>5)</sup> sic l perperam pro dominis.

<sup>6)</sup> Cie. paradox. V. cap. 1. init.

<sup>7)</sup> Hae duae linene inauratis literis in Manuscripto depictae sunt.

est animantibus, naturale quoddam rationis lumen sortimur. quo in hoc salo iusticie per callem directi celestem nancisceremur portum. nec altero iam duce opus esset, si peculiarem nos debere peragere uitam natura instituisset. sed ipse sibi quisque dux esset et princeps summo sub principe deo militaturus. Nunc autem editi sumus ciuilis animancia uite, ut mutue familiaritatis obsequio omnem calamitatis nostre possemus mediam vicissim releuare. Sed vnius eiusdemque policie membra dum proprio invigilant comodo, humana periclitaretur societas intenta diuersis: si honesti ducis non fungeretur officio, qui sua linquens tocius gerat multitudinis curam; sapientissimi Salomonis innitor sententie dicentis. Vbi non est gubernator dispergitur populus. Quare pius deus misertus populi sui erexit in terris regnantium solia et diuersarum dignitatum principatus. Constituti in hys ut subiecte plebis salutem potissimum procurarent, que pax est et ipsius vnitas, qua remota socialis perit utilitas vite! nec iustus censendus est princeps non recta consilia non equa potestas justumve dominium si oues negligat ad pacis reducere caulam. Equidem suos si admiserit pepulos angustijs quassari. non se principatum sed tyraunidem se agnoscat exercere. quam iniqua cupiditas si non peperisset. pax secura, requies perpetua ecclesiam possedisset. Nunc autem enixa sponsam dei ubilibet terrarum perturbat discordijs, rebus spoliat suis, ac impiorum manibus atrociter dilaniat. Iline episcoporum collegia quos christi habemus apostolos destituuntur? uastantur cenobia monachorum, consecrata deo templa alia quidem, exusta sunt, alia funditus euersa, alia raptorum latibula, alia habitacula meretricum. nonnulla denique seuientium in christi gregem defendicula luporum. Inde innocentes rapiunt, viduas spo-liant et pupillos ac perimunt insontes, quorum nituntur adipo rapacem saciare animum, atque ferinam inebriare sitim sanguine. innocenti. Hec O Maximiliane ducum illustrissime et inaudita seculis mala. vnde nostris euenere temporibus non alia profecto exre quam quod moderni principatus in tyrannidem uersi pacem turbant, dissociant vnicordes, privata cumulant, communia non curant. diripiunt aliena. potentes ne insurgant fraude circumueniunt destruunt sapientes ne redarguant. obstruunt ora predicantium no corripiant, discipline studium auferunt ne subditi prudentes fiant. quos inscios semper esse cupiunt et ignaros ne peruersam eius potestatem agnoscant, amicicias soluunt que fidem generant ut dum alter altero diffidit. contra illatam eis iniuriam nil moliri possint. discordias seminant exortas nutriunt, arbitrantes corum potentio non posse eque facile resistere cum ciues a ciuibus, nobiles a. nobilibus discordant. custodiam sui negotia patrie non indigenis sed exteris committunt, metuentes quibus fidendum erat et fidentes quibus nihil fidei est, quod malum immeritis irrogate injurie faciunt, et indignis erogata beneficia; sic amici ex hostibus. hostes ex amicis fiunt. subditis rapiunt, que diris predonibus largiuntur, spoliant qui suis pascendi opibus erant. cumque diuiserint, quos conglutinare debebant, parte vna alteram affligunt ut clauum clauo retundant. Sed deo favente quorum dominatio, est tyrannica. tyrannicus utique et finis erit. Nempe Alexander phereus tyrannizans crudeli mucrone interiit. Dionisias syracu-i sanus subjecti militis occubuit gladio. Hyparcus atheniensis tyrannus.

ferro precipitatus est. Cassius et Mellius, Catelina quoque et Apulegius non tyranni sed tyrannidem affectantes inque ipsis conatibus deprehensi miserabiliter oppressi sunt; Cajum et Neronem. Domicianum et Apostatam a fide Julianum ac omnem tyrannorum principum cateruam si metiri velim, usitatum invenio et communem eorundem exitum gladium aut venenum. Verumque illud a satirico constat affatum. Ad generum cereris sine cede et uulnere. pauci descendunt reges et sicca morte tyranni \*). Non hos to cupio sequi mi princeps serenissime sed aliud pandam virtutis iter quod pergere libeat, ut celsiorem queas tui principatus obtinere dignitatem. Quippe alciorem quo sortiris gradum eo irreprehensibilior laudabiliorque debet esse uita, quam paucis limitibus describam. Katholicus itaque princeps si esse uoles mi-Maximiliane ab infancie annis in senectam usque ante omnia deum colas. agnosce eum dominum conditorem tuum et saluatorem supremum, omni virtute eum dilige, habeto pre oculis semper et. in omnibus filialiter time. Serua eius mandata, suis obedi preceptis et consiliis obtempera, non subtrabas illi famulatum debitum. in collatis beneficiis ne sis ingratus. et pro conferendis supplex eum adora. În eius cultu ne torpeas, sanctificata sibi templa venerare. Institutas ab eo selennitates festiva statutis temporibus offer, decimas et oblationes tuas ac orationes deuotissime persolue. tracta reuerenter uasa ecclesie, sacramenta christi humilis et penitens suscipe. honora sacerdocium clerum ama benignum to exhibe famulis dei, sieque deo totis stude ex precordiis famulari instar optimi principis Constantini cesaris semper augusti, qui signum crucis semper in brachio detulit de auro factum, oraculum quoque secum et tabernaculum in modum ecclesie ne ipse suusque exercitus sacro limine priuaretur. Hoc si feceris, inimicos tuos persequeris e celo adiutus. nec poterunt stare adversum te. quamdiu ambulaueris in preceptis domini dei tui et seruieris illi in toto corde tuo. Ad hec animam tuam sapientie desponsa: ut que iusta sunt agnoscas, diuinam addisce scientiam nee non et humanam, et ut in perpetuum regnes dilige doctrinam non aliter ratus bene te posse patriam regere, quam si ipse sapiens fueris et innitaris consilio prudentum. Imbue affectum virtutibus, compone mores et honestatem sectare; superbiam crede et glorie cupiditatem plebeum crede malum que inter amicissimos maximas plerumque solet inimicicias excitare Vtrumque ergo deuita. Ne sis prodigus aut avarus, hoc enim oncrosum aliud uero odiosum ducem efficit et presidentia indignum. Renuunt homines illi subijci. qui auaricie est subjectus. Quamobrem noli auro sed habentibus. aurum imperare, mallens subjectos quam fiscum abundare et intellige diuitis patrie inopem dominum esse non posse. Eam que in omnibus pulcra est, pulcerrimam in principe castitatem non ambige. Quid enim uero pudico principe formosius? quid obscenius impudico? Vnius nanque mulieris applausu robustissima emarcuit fortitudo Sampsonis. Consecratum a deo principem David regem strauit femina, et carnis cecauit illecebra indicibilem sapienciam Salomonis. Deuita luxus seculi, crapulam fuge, neque des vino corpus tuum, aut carnem tuam potationi assidue. Dilige subjectum tibi populum et patriam tuam ama. Huius feli-

<sup>\*)</sup> Juvenalis Satyr, X, vers, 112 et 113.

cem ae bonum te existima ducem, quando criminibus alienis inuectas miserias propria virtute discusseris, restitueris damna, reddideris pacem, liberaueris appressos, pupillo subueneris ac uidue et pristinam reduxeris libertatem. Loquere uera, serua fidem, atque ita linguam institue ut mentiri nescias. Iram in principe turpissimam scias. crudelitatem vero nominari etiam nephas esse. Cur enim in quempiam exardescet princeps. cum sanctius sit iniuriam obliuisci quam ulcisci? et inimicum placare quam perdere? Nulli te neges cum non tibi modo sed reipublice natus sis, ac modestissimum responsum in tuis semper auribus sonet. Sit equitate temperatus rigor, sit seueritas mixta clementie, prudentie alacritas, maturitas celeritati; securitati caucio, modestie iocus. auctoritas leuitati. Sit in gestu decor. In conuiuio sobrietas, suauitas in sermone. In reprehensione caritas. fides in consilio. In judicio libertas. In premio sit tibi calcar, frenum in supplicio. ad illud ardenter. ad hoc pigrius accede. Alio vultu superbum hostem, alio ciuem noxium ferias. Illic exulta, hic dole. Subjectis parce. Debella superbos. Ducatus tui presidia amicos tene, quos non armis, non pecunia sed officio et fide agglutinabis. Audi seniorum consilia et inquire enigmata magnorum. Prefice rectores deum timentes et iustos constitue iudices. Non aspice munera que excecant oculos sapientum et mutant verba iustorum. Esto robustus animo. decerta viriliter impios et oppressorum populi tui rabiem fortiter expugna. Benefac pauperibus et egenis largiter tribue. Et in omni uita tua iusticiam tene, ac pro ea ad mortem usque concerta. sciens neminem in celestibus posse principari nisi strennue militaverit. Hec si feceris Illustrissime principum mi Maximiliane, perpetuum consequeris acternae felicitatis premium magnis rerum publicarum preparatum rectoribus, omni fama maius omni laude melius omni denique gloria excellentius, idipsum tibi supremus princeps qui fecit te et redemit gratiose contribuere dignetur ac nobis longiori cuo felicem consolatorem conservare. Amen. --Pauca hec tibi peritorum conscripsi decreta ut diseas, Puer, senex quomodo regas, ethereum si cupis scandere thronum. Et predicatorum Wienne monasterium, cuius ego frater, pio semper ac benigno commendatum sit affectu serenitati tue. ut ipsi exoratores tui, te tuente et fauente grata deo obsequia prestent vniuerso ducatui tuo perpetuum ad honorem.

Da nun am Ende der Zufammensteller und Schreiber (denn er sagt bedeutsam conscripsi) dieser sprückereichen Vermahnung sich einen Frater der Wiener Predigermönche nennt, und ich das oben C. 28 des Manuscriptes gemalte Baven \*) mit dem Namen Ste-

<sup>\*)</sup> Auf der schriftleeren soften Seite des Manuscriptes (vgl. oben S. 17) ift ein mit Utramarin gar fein gemalter Aunbschild, auf beffen bunkelretber Einfassung oben & forter fan in generet is in goldenen Auchstaben giber iften ift. Auf bem blauen Grunde ift ein etwa Boll hohes, schrägrechts balbirtes Wapen foild ben, bessen betreut beil ein schwarzes, der untere ein gelbes smit Farbe und nicht mit Bold bemaltes) Kelb bat, auf welchem eine Lilie mit der selben nur gewech selten Linetur gleichfalls schrägerecht liegt. Auf dem Schiberande lines ift ein blanker, geschlossener Berchelm, mit von außen schrager und von innen gelber Belmbede, darüber eine gelbe Krone, über welche ein schwarze gelb getbeilter Tug mit der nämlichen Lilie und ihrer alternierten Linetur voie im Wapenschilden emporragt. Das Gange hat etwa drey dou im Durchmesser.

phan Sewner auf denfelben beziehen zu muffen glaubte, so wandte ich mich au herrn P. Naimund Waldocker, bermaligen Prior des hiesigen Dominikanerklosters, der mit zwey, von derselben hand überaut schön geschriebene und bemalte Missale auf Pergament in größtem Folio vom Jahre 1477 — verzeichnet Serin. I. A. 8 et 9 der dortigen bandereichen Bibliothet — mit dankwerther Gefälligkeit zeigte, auf deren lettem, mit rother Farbe geschriebenen Blatte in benden Eremplaren

es in gwangig Beilen gleichformig wortlich lautet:

Anno a Natiuitate domini millesimo quadringentesimo septuagesimo septimo, sixto quarto pontifice maximo. ac diuo federico Tercio Romanorum Imperatore ecclesie gubernacula tenentibus. spectabilis ac circumspectus vir dominus Stephanus Geyener ciuis Wiennensis singulari zelo et deuotione motus sibi Monasterium beate virginis Marie confratrum ordinis predicatorum deligens Vnum de confratribus eiusdem monasterij sese deuouit. et in basilica ibidem Capellam Sancti spiritus antehac fere neglectam rursus opera et impensis propriis instaurauit et ornauit. ac eidem Capelle ingens hoc volumen addicauit. Vt id ipsum foret religionis et pietatis sue signum atque memoria perpetua. quo etiam dicti fratres tanto munere donati essent obligati pro dicti Stephani confratris tociusque domus sue salute ad deum altissimum deuotas

fundere preces.«

Diefer Stephan Benner, wie er fich in benden Miffalen vom Jahre 1477 nennt, und jener Stephan Semner, ber Diefe Bermahnung fur ben Ergherzog Maximilian um 1470 fdrieb, ift, wie fic aus allen Umftanden und feiner Sandfdrift foliegen lagt, wohl eine und diefelbe Derfon, aus einer reichen ober mobihabenden, mapenfahigen Burgerfamilite Biens, welcher Die nun meggebrochene b. Beiftfapelle im hiefigen Dominitanerflofter auf feine Roften wieder herstellte und ausschmudte, wie auch derselben die benden eigenbandig gefdriebenen Diffale gum bleibenden Undenten midmete. Er durfte jener Stephan fenn, der ohne Ungabe des Befchlechtenamens als im Sabre 1502 verftorben in der bis 1400 binaufreichenden Sterbelifte des genannten Rloftere verzeichnet ift. Frenherr von hormanr meldet in feiner Geschichte Wiene, II. Bb. G. 24 ruhmlich von diesem Rlofter: »Strenge der Rirchengucht und ein reicher Rrang gelehrter Danner fcmudten Dasfelbe fortan fo , daß Papft Dius II. (der Bien genau fannte) in einem Schreiben an den Ordensgeneral eben Diefes Bienerflofter vor andern erhob.«

herausgabe beforgt durch 3. 2. Deinhardftein.

# Zahrbücher der Literatur.

Reun und fiebzigfter Band.

Polet,

1837.

July. August. September.

DB i e n.

Bedruckt und verlegt ben Cart Gerold.

\$500

## Inhalt des neun und siebzigsten Bandes.

| 21rt. 1. | Archaeologia or miscellaneous tracts relating to antiquity published by the society of antiquaries of London (குடியத்)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Zeite<br>1 |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| П.       | <ol> <li>Nipon O Dai Itsi Ran, ou Annales des Empereurs du Japon, traduites par Titsingh; accompagné de notes, et précédé d'un aperçu de l'histoire mythologique du Japon, par Klaproth. London 1834.</li> <li>Nippon. Archiv zur Beschreibung von Japan und dessen Neben - und Schutzländern: Jezo mit den südlichen Hurilen, Krafto, Kooraï und den Liukin. Inseln, bearbeitet von v. Siebold. Leyden 1832—35.</li> <li>Bydrage tot de Kennis van het Japansche Rijk, door J. F. van Overmeer Fisscher, ambtenaar van neërlandsch Indië, laatst te Japan. Te Amsterdam 1833 (Schluß)</li> </ol> | 76         |
| III.     | von Friedrich Adelung. Zwepte durchaus verbefferte<br>und vermehrte Ausgabe. St. Petersburg 1837                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 98         |
| IV.      | Vitalis Blesensis Amphitryon et Aulularia eclogae.<br>Edidit Fridericus Osannus. Darmstadii 1836                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 105        |
| V.       | Bentrage gur Philosophie des Rechtes. Sei-<br>belberg 1836                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 110        |
| VI.      | Geschichte aller Erfindungen und Entdedungen im Bereiche<br>ber Gewerbe, Kunfte und Wiffenschaften von ber frühesten<br>Zeit bis auf unsere Tage. Bon Poppe. Mit 162 21b-<br>bildungen auf 32 lithogr. Tafeln. Stuttgart 1837                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 188        |
| VII.     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |
| VIII.    | Bergeichniß der chinefischen und japanischen Mungen bes f. f. Mung. und Antifen. Kabinete in Wien, nebft einer Uebersicht der dinefichen und japanischen Bucher ber ft. f. Opfbibliothet, von Steph. Endlicher. Wien 1837                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 234        |
| IX.      | Geschichte von Bohmen, größtentheils nach Urkunden und Sandidriften, von Frang Palacgen. Erfter Band. Die Urgeschichte und die Beit ber Bergoge in Bohmen bis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |

## Inhalt des Anzeige-Blattes Nro. LXXIX.

Sammer : Purgftall's morgenlandifde Sandfdriften (Fortf.) .

## Zahrbücher der Literatur.

July, August, September 1837.

Art. I. Archaeologia or miscellaneous tracts relating to antiquity published by the society of antiquaries of London. Volume I the third edition. London 1804, 422 Sciten; II. second edition 1809, 328 S.; III. 1775, 438 S. IV. 1777, 428 G.; V. 1779, 448 G.; VI. 1782, 410 G.; VII. 1785, 442 G.; VIII. 1787, 472 G.; IX. 1789, 404 G.; X. 1792, 502 G.; XI. 1794, 460 G; XII. 1796, 440 G.; XIII. 1807, 435 G.; XIV. second edition 1808, 311 G.; XV. 1806, 432 S. An index to the first fifteen volumes of archaeologia or miscellaneous tracts relating to antiquity; printed by order of the society of antiquaries of London second of March 1809, 290 S. XVI. 1812, 384 S.; XVII. 1814. 352 S.; XVIII. 1817, 464 S.; XIX. 1821, 428 S.; XX. 1824, 605 S.; XXI. 1827, 583 S.; XXII. 1829, 469 S.; XXIII. 1831, 456 S.; XXIV. 1832, 385 S.; XXV. 1834, 661 G.; XXVI. 1836, 514 G.; ber lette London: printed by J. B. Nichols and son. 25. parliament street sold at the society's apartments in Somerset place; and by messrs. Harding and Lepard, Cadell, Egerton and Taylor. (Solufi.)

#### 'XLIX. Baffen.

Unter die altesten geboren die aus Riefelftein geformten Beile, welche ju Sorne in Guffolf gefunden worden, und welche John Frere ') eingefendet; fo auch die unter den gu Rulbourn in Cambridgefbire ausgegrabenen Alterthumern befindliche eherne Opeerfpige und das Ochwert, welche von den romifchen verschieden, und aus deren Metallmifdung Eduard Daniel Clarte 2) folgern will, baf Diefelben einem vrientas lifchen Bolfe angebort haben follen. Brittifch ift bas goldene Pangerwamms, welches 3 ohn Bage 3) in Abbildung mittheilt, und welches als Goldschap ein herrliches Geitenftud gu dem in der Graffchaft Limeric in Irland gefundenen Jobhan Morain oder Brufffud bes Oberrichters ber Druiden, worüber Bifchof Richard Pocode 4), wie fcon oben unter ben brittifchen Alterthumern erwähnt worden, eine Abhandlung eingefandt. Ueber alte Sporen gibt Francis Grofe 5) Runde und ein Dugend von Abbildungen mittelaltlicher Sporen, von denen ein Paar bochit funftlich und zusammengesett. Ueber das Alter der Sitte, die Pferde mit Sufeifen zu beschlagen, bat der ehrm. Beremias Mill eine ausführliche Abhandlung geliefert 6).

<sup>1)</sup> XIII. 18, 2) XIX. 6, 3) XXVI. 22, 4) II. 3, 5) VIII, 13, 6) III. 9,

Mit bem alten englischen Baffenwesen im Mittelalter bat fich befondere Samuel Rufb Menrid 1) beschäftigt; in bem erften der von ihm gelieferten Muffage werden die alten Runftworter der verschiedenen Urten von Pangerwammfen erflart: 1) the trelliced, b. i. ber gitterformige Ruraf; 2) ringed, b. i. ber aus Ringen gufammengefeste; 3) rustred 2) (lorica hamata) fcheinen folche Panger ju fenn, in welchen die Ringe durch Safchen an das Lederwamms befestigt waren ; 4) scaled , b.i. fcup= penformige; 5) tegulated 3), d. i. ziegelformige, 6) single mail, D. i. bas einfache Maschenwamms, bestand aus Ringen abgenabter Leinwand aufgesett; 7) banded armour bestand fatt Ringen aus fleinen vieredigen Detallplattchen, abgenabter Leinmand aufgesett; 8) double - chain - mail, b. i. das doppelgefettete Maschenwamme, ift das affatische Pangerwamme, wo vier Ringe einem funften eingelothet find; 9) double . chain - mail, greaved, b. i. Beinschienen mit doppeltgefetteten Dafchen, Die im Mittelalter Bemberge biegen, weil fie bas Bein bargen; 10) double-chain-mail, greaved, with ailettes, D.i. doppelfettiges Bamme mit Schulterplatten; 11) mixed, ber von innen mit einer eifernen Bruftplatte (plastron de fer) verfebene Panger, um die Caft des doppeltgeringten Wammfes vom Magen hintanguhalten; 12) plate armour, b. i. die blanfe Ruftung, namlich der eigentliche Ruraß, welcher an die Stelle des Ring-Ben jeder diefer gwolf Urten von Pangern wird mammfes trat. Die Beit, wann fie in Borfcbein famen, angemerft, mit bem Belege ber barauf fich beziehenden Stellen aus Trouveres und Wie Diefer Auffat fich bloß mit den Pangerwamm= fen beschäftigt, fo ber zwente mit ber Befchreibung eines Dupends alter Baffenftude und Rriegofleidungen, welche unter ober ober der Ruftung getragen wurden , namlich: 1) the wambeys , das Deutsche Wamme mit Mermeln unter dem Panger; 2) the hauqueton 4), ebenfalls ein Unterfleid, das aber aus fteifer Leinwand (buckram), manchmal felbit über dem Bamme angezogen, ftatt des Pangere Diente. Perigonius leitet das Bort vom griechischen yirw, ber Berfaffer des Auffages febr unwahrscheinlich vom Deutschen ab ale Sauquittung, weil der damit Befleidete von Sieben quitt, b. i. gefichert; 3) the pourpoint, d. i. Unterwamme, war vermuthlich nicht fo did und fchwer als das Wamme, und nicht fo fleif und unbiegfam ale Sauqueton;

<sup>1)</sup> XIX. 17, 26.

<sup>2)</sup> Das Bort fehlt in Bebfter's Borterbuch.

<sup>3)</sup> Fehlt ebenfalls in Johnson und Webster.

<sup>4)</sup> Tehlt in Johnson und Webfter.

es war mit Mermeln verfeben, und icheint von ben Rittern mit bem Sauberg, b. i. dem armellofen Pangerwammfe, von dem Ruffvolle fatt desfelben getragen worden ju fenn ; 4) the jack, eine Urt ledernen abgenahten Unterfleides vder Jagdfollers; 5) the doublet, frangofischen Urfprunge, ein an ben Geiten offenes, aus Linnen und Baumwolle gewobenes Unterfleid, bas bis auf ben balben Ochenfel reichte; 6) the armilausa, welches ichon in dem ftrategifchen Berte Raifers Mauritius als Apuelavora porfommt, war ein Ueberwurf über Die Ruftung; Dasfelbe ging uber in 7) the surcoat, d. i. ein Ueberrod; 8) the cyclas (das griechische xuxlas) war ein mit Gold durchwobener Ueberrock; 9) the guipon, das frangofifche jupon, das deutsche 3 oppe, . melche alle bren vom arabifchen Dfchubbe berfommen; 10) the tabard, b. i. der Goldatenmantel mit offenen Mermeln, welche bis ju den Elbogen niederhingen ; 11) the cointisse 1), urfprunglich eine Scharpe, bann die Belmgierde, welche aus ben Scharpen der Damen entstanden; 12) the birrus, der weite Reiter-In einem dritten Muffage 2) bandelt berfelbe Berfaffer pon der alten Urt, die Baffen angulegen, und die bengefügte Rigur bezeichnet die Glieder, welche mit den verschiedenen Baffen bedectt waren; die vollfommene Ruftung bestand aus 1) den Sabatynes, d.i. Gifenfohlen; 2) Griffus, Beinfchienen; 3) Guysshews, d. i. Kniebucfeln; 4) Breche of mail, d. i. Pangermamme; 5) Towletts, bas frangofifche toilettes, Stude Leinwand, um die Ruftung audjuftopfen; 6) the Breste, ber eigentliche Ruraß; 7) the vambrace, d.i. die vorderen Armfchienen; 8) the rerebrace , d. i. die hinteren Urmschienen; 9) the cloovis, b. i. bie Sandichube; 10) dem Dolch; 11) dem Schwert; 12) bem Mantel; 13) basnet 3), b. i. der Selm mit dem Biffr. Mit dem Lurus von funfgebn Rupferplatten ift die von demfelben Berfaffer gegebene Beschreibung 4) einer fur Beinrich VIII. verfertigten beutschen Ruftung ausgestattet. Ueber ein altes, im 3. 1370 gegoffened Feuergeschuß gibt Eduard Ring 5) Runde, und Samuel Rufb Menrict 6), welcher in den oben angeführten Auffaben alle Ruftfammern Des Mittelaltere erfchopft bat, gibt auch die Geschichte der Reuerwaffen mit ihrer naberen Befchreibung, namlich: 1) der Sandfanone, 2) der Sandflinte, 3) der Arquebufe mit den Safen, 4) der Safenflinte (haquebut), 5) des halben Safens (demihaque), 6) der Dusfete, 7) der

<sup>1)</sup> Fehlt in Johnson und Webster.

<sup>2)</sup> XX. 6.

<sup>3)</sup> Das Wort fehlt ben Johnson und Webster.

<sup>4)</sup> XXII. 9. 4) V. 12. 6) XXII. 8.

Klinte mit dem Rabschloffe (wheel-lock), 8) der langen Urquebufe (currier); 9) des Schnapphahns (snaphaunse), 10) ber Stupen (caliver), 11) die Karabine, 12) die fleine Flinte (esclopette), 13) die Flinte (fusil), 14) der Musfeton, 15) die Bogelflinte (fowling - piece), 16) das Petronel, ein Mittelding zwifchen Flinte und Piftole, 17) die Donnerbuchfe (hollandifch Donderbus, engl. blunderbus), 18) die Dragonerflinte (dragon), 19) ber Sandmorfer, 20) die fchief geschaftete Diftole (dag), 21) die Piftole, 22) das Druckerfchlog (trickerlock), 23) das Feuerschloß, 24) die fich felbst ladende Flinte, 25) die Phantafieflinte, 26) die Mustetenpfeile, 27) die Luntenbuchfe, 28) das Pulverborn, 24) die Pulverbuchfe fur feingeforntes Pulver (touche-box), 30) das Bandelier, 31) die Patronen (cartridges, patrons), 32) bie Schweinsfeder ober Schwansfeder, ein furger Infanterie = Gabel gur Beit Bafob's I., 33) bas Bajonett. Das Ochwert war von jeher im Beften wie im Often ein Symbol der Investitur, und die Abbildung eines folden altschottischen Investiturschwertes theilt Robert Ridell') Diefes leitet uns ben nachften Beg zu dem im folgenden Abfchnitte befchriebenen, in England und Schottland im Mittelalter vorzüglich üblichen Belehnungofnmbole, nämlich zu den mit mannigfaltigen Geulpturen vergierten Sornern.

#### L. Sorner ale Belehnungefombole.

Die Belehnungesombole bes Mittelalters finden fich in der folgenden Stelle der Gefchichte des Ingulphus jufammengeftellt, womit Gr. Benry Ellis 2) feinen Muffag über die alten Belehnungeweifen in England eröffnet: Conferebantur etiam primo multa praedia nudo verbo, absque scripto vel charta, tantum cum domini gladio, vel galea, vel cornu, vel cratera: et plurima tenementa cum calcari, cum strigili, cum arcu, et nonnulla cum sagitta; bier find alfo nicht weniger als acht Belehnungsweifen : mit bem Schwert , bem Selm , bem Sorn, bem Becher, bem Gporn, bem Striegel, bem Bogen und dem Pfeile. Muf Diefe Stelle beruft fich auch Samuel Bale 3) in feiner hiftorifchen Ubhandlung über das alte, in der Rathedrale ju Dorf aufbewahrte banifche Sorn, mittels beffen Ulphus, der Gobn des Thorald's, welcher im Beften von Deira berrichte, Die Rirche von Dorf mit Landereven beschenfte. Die Geschichte der Rathedrale von Dorf beginnt ichon i. 3. 627, wo unter der fachfifchen Septarchie das Bisthum von Edwnn, dem fiegreichen Konig der Northumbrier, gestiftet ward. Konig

<sup>1)</sup> XI. 5. 2) XVII. 37. 3) I. 39. .

Athelftan befchentte Diefelbe mit Landerenen i. N. 030. beffe gleichen Konig Runt ber Dane i. 3. 1013, nach welchem Ulphus bald nach dem Jahre 1036 ber Bohlthater der Rirche. Schluffe des Muffages wird ein Stud eines runifchen Ralenders mitgetheilt , wo das Sorn am 14. Janner das Ende der Reftlichfeiten bezeichnet, welche vom Thomastage bis an Diefen (G. Relir) Der erfte Band ber Berhandlungen enthalt allein ein halbes Dugend von Abhandlungen über folche Belehnungshörner, namlich : von Deage 1) uber bas Sorn überhaupt als Belebnungefnmbol, dann über das Pufen = Sorn, womit Ronig Anut den Billiam Demfe belehnte, das Borftal=Born, welches fich vom Ronig Eduard dem Befenner herfchreibt, und welchem die Billa von Borftal mit ben umliegenden Dertern eingegraben ift. Der ehrm. Br. Enfon 2) gibt bie Abbildung des im Corpus - Christi - College ju Cambridge aufbewahrten Sornes, womit Alberman Goldcorne ums 3. 1347 die Gilbe befchentte. Der folgende Muffat von Thom as Mille 3) theilt einen Paragraph eines Testamente Des fiebenten Carle von Drmond mit, worin von einem elfenbeinernen, an benden Enden mit Gold befegten Sorne als einem Familienandenfen bie Rede; die fogenannten Charter Borns ber Rathebrale von Carliele, mittele welcher Ronig Beinrich I. ben Prior und bas Convent von Carliele mit Behnten belehnte, find, wie Bifchof Enttleton 4) in der Erflarung der bengefügten Abbildung richtig bemerft, feine Borner, fondern Bahne eines Geethieres; eben fo ift Lord Bruce's Born, welches Dechant Milles 5) beschreibt, nur ein funftlich in ein Born ausgearbeiteter Elephantengabn. Mebft Diefen fieben Auffaben über Borner, womit (ba Diefelben die erften fieben der Abbandlungen) Die Gefellichaft den archaologischen Stier ben ben Bornern gefaßt, hat noch Gr. Cole 6) über die von Beinrich I. der Rathedrale von Carlible acaebenen Borner und Br. Samuel Enfons 7) über ein mit funftlichen Sculpturen versebenes elfenbeinenes, bem des 111phus abnliches Born, und endlich Bifchof Deren ") uber Borner, welche in irlandischen Moraften aufgegraben wurden, Runde gegeben.

#### LI. Befäße.

Die horner ale Trinkgefage gebraucht, leiten naturlich zu biefen, welche wie jene haufig mit Sculpturen verziert waren: ein folder, mit Beiligenbilbern in Babrelief verzierter Trinkbecher

<sup>1)</sup> I. 1, 2, 3, 2) I. 4, 3) I. 5; 4) I. 6, 5) I. 7. 6) V. 35. 7) XVI. 41, 6) VII, 15.

ift ber vormals ber Abten von Glaft on burn gehörige, welchen ber ehrwurdige John Milner') beschreibt; es war ein Gnadenbecher ober Baffel-bowl. Das Baffail ift auch deutschen Lesern aus Bawerlen bekannt, aber die wenigsten wissen, daß die Etymologie desselben deutsch, wie aus den folgenden Bersen des alten Dichters John Hanvill, der unter König Johann schrieb, erhellt:

Jamque vagante scypho, distincto gutture Was-heil Ingeminant Was-heil:

Einfach ift der in Cornwallis ausgegrabene filberne Relch, welchen Philipp Rafhleigh 2) befpricht; eben fo einfach Das in Schottland ben Dumfries gefundene eherne Rochgefchirr, wovon Robert Riddell 3) Runde gibt. Gin bereli. der alter vierediger Becher aus bem Schloffe Dunvegan in Sin e ift im Unhange bes XXII. Bandes 4) in Rupfer gestochen. Alte, in Klintsbire entbedte Rupfergeschirre find im Unbange bes XIV. Bandes abgebildet 5); eben fo ift im Unhange des XXIII. Ban-Des eine alte Tabafsbofe aus ber Beit Jafob's I. abgebildet 6). Heber die alten Sparbuchfen und Opferftode hat Micolas Car-Iisle') Bemerfungen und die Abbildungen mehrerer mitgetheilt. Der an der Mundung der Themse aufgefischten irdenen romischen Gefafe 8) ift fcon oben ben den romifchen Alterthumern Erwahnung geschehen; über bie Beschaffenheit der an der Dosquito: fufte in Gudamerifa gefundenen Gefage hat Thomas Downall ") Bericht erstattet; Diefelben und noch mehr die an demfelben Ufer gefundenen irdenen Dasten, welche Charles Ro. gere 10) beschreibt, find Beugniffe einer alten Rultur jener Ruftenvolfer. Bu ben fatholifchen Rirchengefagen hingegen gebort ber ju Gelborne in Sampfbire aufgefundene, von Brn. Francis Douce in Abbildung mitgetheilte Beibbrunnteffel 11).

### LII. Ringe.

Unter die altesten gehort ber Jaspisting Brn. Cumberland's mit runischer Inschrift, welche Br. William Gamper 12) für ein banisch jachfisches Amulet wider die Pest halt; berselbe er-flatt auch die runische Inschrift eines, dem Lord Aberdeen gehorigen goldenen Ringes 13), als Talisman wider das Fieber, und Br. Francis Douce 14), ha mpers Erstatung des Cumberland'schen Ringes bestätigend, unterscheidet eilf Arten von Runen: 1) Malrunen, 2) Gigrunen, 3) Limrunen,

<sup>1)</sup> XI. 26. 2) XI, 11. 3) XI. 15. 4) XXII. p. 408. 5) XIV. p. 275. 6) XXIII. p. 416. 7) XX<sub>4</sub> 10. 6) V. 29 und VI. 30 9) V. 32. 19) VI. 12. 11) XVII. 7. 12) XXI. 14. 13) & benda 5. 14) & benda 15.

4) Brunrunen, 5) Sugrunen, 6) Biargr., 7) Swartr., 8) Billur., 9) Rlapr., 10) Erollr., 11) Alrunen. Sr. Sodg fon 1) erflart die Oculptur eines iconen Carniols mit ber Infchrift: Marta Maric, ale eine von der Stadt Marta in hetrurien dem Marins gewidmete Trophae, und Sr. Bowman 1) erflart die Sculptur eines andern Carniols ale Die Des Untinous unter der Geftalt des Merfurd. Br. BBefton, welcher in feinen benden fprachvergleichenden Berfen 3) fo oft bas mabre Biel verfehlt bat, irrt fich auch febr, indem er bie Pehlewi : Infchrift eines Mgathe ale Gelma lieft, Diefe fur eine und diefelbe mit der Irene balt, und diefe gur Tochter des Chosroes Perwif aus der griechischen Pringeffin Irene macht; er irrt fich febr, indem er die Schirin als die Tochter von Chobrem Derwif aufführt 4), mabrend fie beffen Beliebte mar; Schirin war die Debenbublerin Grene's, und nicht ihre Tochter. Br. Deg ge 5) verbreitet fich ben Gelegenheit eines goldenen emaillirten Ringes, welcher dem Bifchof albftan (ums 3.823) gehört haben foll, über die fachfische Inwelierfunft in der frubeften Beit, und Eh o: mas Charp 6) erflart die talismanifche Infchrift eines goldenen driftlichen Ringes mit ber Inschrift: Ananisapta, ale Umulet wider todtliche Rranfheiten. Gin goldener Ring, ju Rent gesunden 1), tragt die Inschrift: Qui me portera exploitera et a grant joye revendra. Robert Omith 8) macht Bemerfungen über einen fogenannten Gimmal=Ring (von gemellus), der aus zwen in einander gefchlungenen Ringen beftebt, und Gr. Francis Coben 9) über die fogenannten Dartinsringe, welches ber Dame ber Trauringe im fiebzehnten Sabrhundert.

#### LIII. Gerathe aller art.

Bir ftellen hier zusammen, was, wie die in ben vorigen Abschnitten behandelten Grabmale, Gefage und Horner, noch ins Gebiet der Sculptur gehort, wie Bagen, Uhren, Schränfe u. dgl. Der ehrw. Br. Pegge10) bemerkt wider die von Pown all in seiner Abhandlung über das Studium der Alterthumer geauferte Meinung, daß die brittischen Geerwägen von denen der

<sup>1)</sup> II. 4. 2) I. 27.

<sup>3)</sup> A specimen of the conformity of the european languages particularly the english with the oriental languages especially the persian, 1802; und: Remains of arabic, spanish and portuguese languages. London 1810.

<sup>4)</sup> XVI. 15. 5) IV. 4. 6) XVIII. 36. 7) App. XIX. p. 412. 6) XIV. 2. 9) XVIII. 8. 10) VII. 21.

Romer verschieden, vorne febr nieder gewesen fenn muffen. Bruchftude eines brittifchen Bagens, namlich Raber, fanden fich in den ju Samd en Sill ausgegrabenen, von Gir Richard Colt Boare 1) befchriebenen Alterthumer. Ueber ben frubeften Gebrauch von Bagen in England und die verschiedenen, vormale in England üblichen Urten zu reifen enthalt 3. S. Darf. land's 2) Schreiben intereffante Runde. Biewohl die Regierung Elifabeth's gewöhnlich als Die Beit, in welcher Rutichen in England eingeführt wurden, angegeben wird, fo gab es doch fcon lange vorher Fuhrwerfe mit Radern unter der Benennung von chares, cars, chariots, caroches und whirlicotes. Die Uhren der Alten bat Beaupre Bell 3) in vier Briefen gehandelt, und Daines Barrington 4) gibt über die erfte Einführung der Glodenuhren Runde. Ein Paar Leuchter von vergoldetem Rupfer und fiebenfarbigem Ochmel; aus dem gwolften Jahrhundert beschreibt Gamuel Rufh Menric 5). Francis Bibfon ) theilt feine Bemerfungen uber die Lewis genannte alte Bebmafchine mit, welche in Abbildung bengefügt Sonderbare Bewichte einer alten Stablmage, welche in der Mabe von Mormich gefunden wurden, find im Unbange bes XXV. Bandes abgebildet 7). Berfe ber Sculptur aus dem Dit= telalter, welche bier beschrieben werden, find noch: Ein in der Rirche Long Melford in Guffolt befindliches Baerelief, melches Br. Craven Ord 1) in Abbildung mittheilt. Br. Leat hes 9) beschreibt die Sculpturen einer Safel aus der Urundel'schen Sammlung, deren Sculpturen ein Dubend von Beiligenbildern vorftellen. Gine eberne gravirte Platte mit englischen Inschriften aus Retlen = Abten hat Sr. John Catham 19) gur Rennt= niß gebracht; die Gculpturen eines Ramins ju Opete Sall in Lancafhire hat Gr. Benry John Sinchliffe 11) mitge-Che wir von der Sculptur ju ihren Schwestern, Der Maleren und Mufif, übergeben, muffen wir noch ein, in die mechanischen Runfte geboriges Sach einschalten, namlich:

#### LIV. Rleidung und Schmud.

Francis Douce 12) hat der Gefellschaft von altem Frauenschmucke einen Beutel, ein Nadelkissen und ein Paar Messer vorgelegt, welche an dem Gurtel getragen wurden, und deren in altenglischen Luftspielen öfters unter dem Namen wedding-knives erwähnt wird. Unter den in Cornwallis i. J. 1774

<sup>1)</sup> XXI. 8. 2) XX. 3. 3) VI. 18. 4) V. 42. 5) XXIII. 18. 6) X. 12. 7) XXV. p. 589. 6) XII. 9. 9) Ebenda 26. 10) XV. 27. 11) XIV. 4. 12) XII. 22.

aufgegrabenen fachfifchen Alterthumern befanden fich filberne Urmbander, Federn, Ringe, Schnallen, über welche Dhilipp Rafhleigh 1) berichtet. Eine hochft lehrreiche und mit Rupferftichen reich ausgestattete Abhandlung über die alten Ropfbe-Dedungen unter dem Namen von Guten, Mugen, Rappen, befonders von der Beit Beinrich's VIII., ift die von Srn. Jobn Mden Repton 2), auf beren acht bengegebenen Rupfertafeln nicht weniger als ein Paar Sundert von Ropfbededungen vom Beginne des fechzehnten Jahrhunderts bis zu Ende des fiebzebnten abgebildet find. Bu dem Ochmude, gu dem foniglichen namlich, gebort auch ein altes, von Gamuel Pegge 3) befchriebenes Rleinod ber angelfachfifchen Ronige, mittels beffen fie die Scropheln beilten, namlich ein befonders biegu gepragtes Goldflud, welches an einem weißen Bande um den Nacken getragen murde; welch ein Bwifchenraum liegt nicht gwifchen bem Ehrenzeichen ber Juliusrevolution und dem Ocrophelorden! Da Die Scropheln, welche Die englischen Ronige beilten, the king's evil biegen, fo icheint es Rec.'n mahricheinlich, daß der deutsche Muedrud englifche Glieder baber ftammt.

#### LV. Mufit.

Bon zwen in Ballis üblichen alten Mufitinftrumenten fpricht fr. Daines Barrington 4); das Saiteninftrument Erwth, woraus die Geige entstanden zu senn scheint; dann Regels, eine kleine tragbare Orgel; demnach ist der Bers in Samlet:

Enter a duke and dutchess with regal coronets.

Bu verbeffern in:

Enter a duke and dutchess with Regals and Cornets.

Der ehrw. John Bowle 5) weiset die tragbare Orgel nebst anderen musikalischen Infrumenten im alten französischen Roman de la Rose nach, nämlich den Dudelsat, die bugsine, vom lateinischen buccina; die freteault, die Pankstöte (syrinx); die citole 6); das Psalterion u. f.w. John Moir 7) spricht in einem kurzen Briefe Bemerkungen über die vierzehnröhrige italienische Pankstöte aus.

#### LVI. Maleren.

lleber die alte Maleren in England hat Gouverneur Pownall ") febr ichabbare Runde gegeben, und aus dem Plafond

<sup>1) 1</sup>X. 16. 2) XXIV. 5. 3) I. 38. 4) 111 8. 5) VII. 25. 6) »Espèce de sourdine longue et étroite « 7) XI. 10. 4) 1X. 14.

der Rathebrale von Peterborough einige Abbildungen mitgetheilt, worunter fich auch ein Paar Mufifinftrumente, namlich eine von einem Efel gehaltene Sarfe und ein auf bem Ochoofe einer Frau liegendes Dulcimar befinden. Das foftbarfte lleberbleibfel zeichnender Runft unter ben Mormannen des Mittelalters find die berühmten Tapeten von Baneur, von deren zwen und fiebzig hiftorifchen Gemalden querft Sud fon Burnen ') furge Runde gegeben, dann Sr. Thomas Umnot 2) Bemerfungen mitgetheilt bat, welche das auf diefen Tapeten vorgestellte biftorifche Kaftum erlautern, namlich Sarold's Gendung nach ber Mormandie durch den Befenner, um Bilhelm dem Eroberer die Rachfolge angutragen, und die Schlacht ben Saft in g 8. Die Berfchiedenheiten, womit Enttelton und Milton nach Malm 6burn, und Rapin und Sume nach Cadmer die Gache ergab-Ien, find von feiner großen hiftorifchen Bedeutenheit, und der englifche Berichterftatter getraut fich nicht, über Die Bahrheit der einen ober der andern fich unbedingt auszusprechen. Das größte Berdienft um diefelbe bat Gr. Charles Stothard"), welcher der Gefell-Schaft die vollständigen Beichnungen der Saveten vorgelegt, und mit Bemerfungen begleitet bat; in einem fpateren Auffage ftimmt Sr. 2 m n ot 4) mit Stothard vollfommen darin ein, daß die Sapeten eben fo alt, ale die auf denfelben vorgestellten Begebenheis ten, und er entfraftet die vom Abbe de la Rue wider die Ueberlieferung, nach welcher Konigin Mathilbe, Die Gemablin Ronig Bilhelm's des Eroberers, Diefelben der Rathedrale von Baneur ichenfte, erhobenen Zweifel. Die Gefellichaft bat durch den Maler Storlew eine große, 70 guß lange, o'hohe Copie machen laffen, welche ber Befellichaft 82,000 Rranfen foftete; wenn es wahr, wie es im »Muslanda (Mr. 244. 1836) gefagt ift, daft feine ber öffentlichen und Privatbibliothefen gu Paris ein Eremplar davon befigt , fo ift die faiferl. Sofbibliothef ju Bien gludlicher im Befige Desfelben. Heber ein altes Gemalde von Bind for Caftle, welches die Ginfchiffung Beinrich's VIII. ju Dower (31. Man 1520), und ein anderes ebenda, welches Die Bufammenfunft Beinrich's VIII. und Frang 1. vorftellt, haben John Topham 5) und Gir Joseph Unloffe 6), dann über ein hiftorisches Gemalde gu Comdran in Guffer, welches den Aufzug Eduard's VI. vom Towr nach Bestminfter (19. Febr. 1547) vorftellt, haben ebenfalls Sr. Topham 1) und Gir 30= feph Unloffe 8) ihre Meinungen geaußert. Bon Glasmalerenen werden gwen, ob ihres hiftorifchen Gegenstandes bochft in-

<sup>1)</sup> XVIII. 44. 2) XIX. 11. 3) Chenda 24. 4) Chenda 26. 5) VI. 24. 6) III. 24. 7) VIII. 37. 2) III. 27.

tereffante Proben mitgetheilt, Die eine burch ben ehrm. Robert Dafters ') ftellt eine merfwurdige Begebenheit ber Familie Stewart vor, auf die wir unten ben ben Giegeln jurudfommen werden; die zwente, eine der berühmteften Glasmalerenen in der Brereton-Rirche in Chefbire (im Unbange Des neunten Bandes von Dwen Galufburn Brereton mitgetheilt) 2), ftellt die vier Morder Thomas Bedet's und ihn felbft vor. Bemerfungen über diefe Portrate gibt ber ehrw. Samuel Denne 3); biefer tempelentweihende Mord ift auch der Begenfand eines an der Rirche von Prefton nachft Brighton in Guffer entbedten Frestogemalbes, wovon der ehrw. Charles Town fbend 4) Runde gibt; außerdem noch eine beilige Ratharina und ber Erzengel Michael mit ber Seelenwage, welche fich auf den Rirchen des Mittelalters (4. B. auf der Templerfirche gu Ochongrabern in Diederofterreich) eben fo haufig findet, als in den Borftellungen der agnptischen Todtengerichte. Die Bage der guten und bofen Sandlungen am jungften Tage ift ein, aus der Religionolehre der Megnpter und alten Perfer in die ber Moslimen übergegangener Glaubensartifel, und die Engel Dichael und Gabriel find an die Stelle ber perfifchen Genien an ber Scheidungebrude Efchinad (im Roran Girath) getreten 5). 3m Unhange des funfgehnten Bandes 6) ift ein Portrat des obenermahnten orientalifchen Reifenden John Eldred in Rupfer geflochen. Mus einem alten Ralender, welcher im Befibe Srn. Francis Douce's 7), theilt berfelbe ein Miniaturge= malde mit, und bringt Giniges über den beiligen Georg, ale dem Patron Englands, ben; febr ausführlich hat die Geschichte Des fappadocifchen Martyrers, Ochuppatrone von England, Gamuel Pegge B) behandelt. Erog Diefer Abhandlung und B i b-bon's 3weifel über Englands Schupheiligen ift Die Geschichte und der Urfprung der legende nicht genug aufgeflart, ber Drachenfampf besfelben zu Beirut ift nur eine Erneuerung beg bes Perfeus ju Joppe; in gang Onrien wird der heilige Georg mit

<sup>1)</sup> VIII. 29. 2) IX. p 368. 3) X. 32. 4) XXIII. 17.

<sup>5)</sup> In dem ju Tehran icon vor zwölf Jahren eridienenen großen Werte Saktolejakin, d. i. die evidente Wahrheit (ein Foliant von 273 Blattern), handelt der zehnte Abschnitt, Blatt 173, einzig von der Gerichtswage der an derselben aufgestedten gab ne der Glorie (Liwai hamd), und der Leiter des Berdienstes (Wesilet), auf deren goldenen, filbernen, diamantenen, smaragdenen u. f. w. Evrossen die Propheten und Beiligen stehen. Die Fahne sowohl als die Leiter sinden sich schon auf ägnprischen Eradgemalten und auch auf der Gemalden griechischer Basen.

<sup>9)</sup> XV. p. 403. 7) XII. 18. 8) V. 1.

Chifr, bem Buter bes lebensquelles, und Elias vermengt, das Reft aller dren am 24. April gefenert; doch nennen die Uraber G. Georg ben Ritter, jum Unterschiede von ihrem Propheten Chifr Abd maaf, d. i. der Diener der Biege, und die Chris ften nennen ihn Mebi Chifr oder Mar Georg oder Dicherbichis, unter Diefem Damen wird er ju Banias verehrt; Thomas Billement 1) fpricht über das Basrelief G. Georg's gu Dijon 2). Gehr icone Miniaturgemalbe enthalten bas Benedictionale St. Methel wold's und Das Pontificale Erzbischofs Robert aus dem gehnten Jahrhundert, welche John Gage 3) mit großem Lurus von Rupferflichen befannt gemacht; ber Tert bes erften, von hundert fiebzehn Quartfeiten mit drenfig Rupfertafeln ausgestattet, bildet ein Prachtwert fur fich, und Doch ift Diefes nur der dritte Theil des XXIV. Bandes, ju deffen Ende noch ein Dugend Rupfer einer metrifchen Paraphrafe von bibli= fchen Gefchichten von Senry Ellist) mitgetheilt. Gr. John Salman 5) fchreibt aus Floreng einen Brief über italienifche Beichnungen, und im Unbange des XXIV. Bandes theilt Panne. Collier ) Runde von dem Gfigenbuche des Inigo Jones mit.

#### LVII. Giegel.

Schon unter den Ringen find ein Paar, welche auch gu Siegeln dienten, vorgefommen; uber die Giegel und Stampel, beren fich die alten Mugenarite bedienten, bat Gr. Richard Bough 7) eine febr ausführliche und fchabbare Ubhandlung ge-Ueber die Geschichte und den Gebrauch der Siegel in England bat Sr. Benry Ellis 8) feine Bemerfungen mitgetheilt, und Gr. Pegge 9) die Frage unterfucht, warum benn Die Matrigen alter Conventsiegel in England gar fo baufig; er findet die Urfache in der großen Ungahl von Memtern, deren Erager jeder ein befonderes Giegel hatten. Die Matrir des Giegele der Prioren von Southwid in Sampfhire befchreibt & riedrich Madden 10), und theilt die Abbildungen davon mit. Sudfon Gurnen 11) gibt Bemerkungen über das Giegel Bi-fchof Ethilwald's von Dunwich (aus der Salfte des neunten Sahrhunderte). Die Kaffung des Griffe in dren über einander auffteigenden Bogen ift originell und nachahmungswerth. das zehnte Jahrhundert gehort das Giegel der Ubten von Bilton, welches Francis Douce 12) bifforifch erlautert. 3wen Giegel, aus dem zwolften Jahrhundert, theilt Richard Po-

9) V. 36. 10) XXIII. 25. 11) XX. 4. 12) XVIII. 7.

<sup>1)</sup> XXIV. 25. 2) Burckhardt'6 Reifen, p. 39. 3) XXIV. 1, 2. 4) XXIV. 11. 5) I. 31. 6) XXIV. p. 354. 7) IX. 22. 4) XVIII. 3.

well ') mit. Unter ben von Camnel Boodmard 2) befdriebenen Alterthumern ber Abten von Bomondbam befindet fich auch das Giegel berfelben v. 3. 1107: Sigillum officii receptae Scaccarii regis in Anglia, aus der Beit Beinrich's I. 3). Das Siegel Bilhelm Des Eroberers ift im Unbange des XXV. Banbes 4) abgebildet, und ebenda das Giegel Samo Bovier's v. 3. 1234, dann ein Giegel v. 3. 1292 und die Matrix des Giegels der Abten von ganglen in Morfolt v. 3. 1284. Sr. Senrn Ellis ') theilt das Giegel Gottfried's, des Bifchofe von Lincoln, Des naturlichen Gobnes Ronig Beinrich's II. (gegen Ende des zwolften Jahrhunderts) mit. Ueber das erfte von den Burgern Briftol's gebrauchte Giegel hat James Dallawan') Bemerfungen mitgetheilt. Das Giegel Der Grafichaften Cgermarthen, Cardigan und Dembroofe ift im Unbange des XXII. Ban-Des?) abgebildet. Das Giegel Robert's Baron gig = Baltere aus dem Ende des drengehnten Jahrhunderte hat John Charles Broote ") in fconem Rupferftiche mitgetheilt und erlautert. Sochft ausführlich und lebrreich find Grn. Dicholas Barris Dicolas 9) Bemerfungen über zwen, dem Ochreiben ber englischen Barone an Papft Bonifacius VIII. in Betreff Des Couveranitaterechte über Schottland i. 3. 1301 angehangte Giegel. Bericht über das große Giegel Ranulph's, Des Earls von Chefter, aus der Salfte des eilften Jahrhunderts, erstattet Eduard Ring 10). In vergrößertem Dafftabe und in Schonem Rupferfliche wird der Giegelring Gir Richard Borflen's von Dr. Milles 11) mitgetheilt, ein Onmbol des Rampfes der Ramilie Bruce und Balliol um die Rrone von Schottland, welcher auch auf bem oberwähnten Glasgemalbe vorgestellt ift. John Charles Broote 12) bestätigt die von Stephan Milles geaußerte Bermuthung, daß der Siegelring von den Stemarts auf Die Borflens überging. Billiam ham per 13) erflart die Infchriften des Giegele der Abten Eve 8= bam in Borcefterfhire aus dem Beginne des funfgehnten Jahrhunberts. Dr. Milles 14) erflart auch bas Giegel Richard's, Des Bergogs von Gloucefter, v. 3. 1461 ; der ehrw. 30 hn Brand 15) erlautert das Giegel der alten Abten von gundores in Schott-Sr. Brough 16) theilt in prachtigem Rupferftiche bas große Siegel der Konigin Ratharina Paar, Der fecheten Gemablin Beinrich's VIII., mit. Gr. Krancis Townfend 17)

<sup>1)</sup> XIX. 5. 2) XXVI, 10. 3) VIII. 2mhang p. 428. 4) XXV. p. 607, 612, 616 unb 618. 5) XXI. 6. 6) Ebenda 10. 7) XXII. p. 417. 6) V. 19. 9) XXI. 23. 10) IV. 10. 11) IV. 15. 12) IV. 176. 13) XIX. 7, 14) VII. 5, 15) XIII. 15. 16) V. 23. 17) XV. 39.

macht Bemerkungen zu ben Siegeln ber Baliffe ber Stadt Bo uges oder Bruggenorthe, heute Bridgnorth. Owen Salusbury Brereton ') hat ein drittes, vorher nicht bekanntes königliches Siegel, nämlich henrietten's, Gemahlin Karl's I., kund gemacht; William Bray ') hat das Siegel der Kaplane des savonischen Spitals am Strande kund gemacht, und hr. Brough ') das große Siegel Marien's von
Este, der zwenten Gemahlin König Jakob's II., beschrieben,
also nicht weniger als ein halbes hundert von Siegeln kund gemacht und erläutert.

#### LVIII. Seralbit.

Bir laffen auf die Sphragistit die Beraldit folgen, weil Siegeln inegewöhnlich Bappen eingegraben find. John Uden Repton 4) bat fich mit den verschiedenen Bogen = und Bellenlinien der alten Bappenschilde beschäftigt, und gibt die Formen von dren und zwanzig derfelben. Gine der fonderbarften Bappenvergierungen ift das Reuerbeden, welches fich auf einem alten Bappen in der Rirche Burton Daffet in Barwidfbire als crest befindet, und welches Grn. Profeffor 2Bard 5) Belegenheit gibt, über bas Alter und ben Gebrauch ber Reuerbeden ale Gignale in England ju differiren. Gr. Danies Barrington 6) unterfucht den Urfprung der den benden Gefellfchaften des inneren und mittleren Tempels ju Condon geborigen Wappen; das Bappen der erften, aus welcher zwen Bater der englischen Dichtfunft, Chaucer und Gower, hervorgegan. gen, war der Pegafus, das Bappen der zwenten war Unfangs Das alte ber Templer, nämlich zwen Ritter binter einander auf Einem Pferde, und fpater ein Ofterlamm im filbernen Felde. Benry Ellis 1) gibt die verschiedenen Ubzeichen (bages) an, welche das Saus Port ju verschiedenen Zeiten führte, und von denen die weife Rofe als das Ehrenzeichen des Schloffes von Clifford auf diefelben gefommen. Sieber gebort auch Gannt= love Aniveton's 1) Abhandlung über die Bererbung von Ehrentiteln, befonders von Baronien, auf Frauen, mit Stamm= tafeln verschiedener Saufer als Belegen.

#### LIX. Rumismatit.

Romische Mungen aus der Zeit des Honorius wurden unter den im Lower i. 3. 1777 aufgegrabenen romischen Alterthumern gefunden ), und die irdenen Model romischer Mungen zu Ling-

<sup>1)</sup> V, 28. 2) XIX. 18. 3) V. 38. 4) XVI. 25. 5) I. 1. 6) IX. 12. 7) XVII. 25. 4) III. 32. 9) V. 30.

well Gate ben Bafefield in Dorffbire '). Unter ben gu Lancafter gefundenen fachfischen Alterthumern befanden fich ein paarbundert fachfifcher Mungen Rnut's in den acht Dungftatten ju Ereter, Grantham, Leicefter, Lincoln, London, Maldon, Dort, Binchefter gepragt, worüber Sanlor Combe 2) Bericht erftattet. Alle Diefe Mungen find folid und feine Bracteaten, welche einer fpateren Beit angeboren, und defibalb fann Recenfent unmöglich glauben, daß Die von John Morris 3) in Rupferftich mitgetheilten funf Bracteaten altbrittifche Mungen fenn follen, fann es um fo weniger glauben, Da diefelben manche, auf templerischen (im VI. Bande der Rundgruben des Drients fundgemachten) befindliche Abzeichen, namentlich das T haben. Gine Goldmunge des romifchen Raifers Fried= rich's II. ift im Unbange des XXIV. Bandes 4) beschrieben, und im Unhange des XXIII. Bandes 5) ein Pfennig Offa's, Konigs von Mercia (758-796), mit runifcher Infdrift Bu Ser= ham in Northumberland wurde ein ehernes Gefaß voll angelfachlifcher Mungen gefunden, welche Stycas beifen: von ben Konigen und Bischofen Canred, Ethelted, Redulf, Mella, Canbald, Digmund, Bulfbere; auf drengig Rupferplatten find gehnthalbhundert Diefer Mungen von John Mdamfon abgebildet "). Gine große aufgefundene Gammlung von Pfennigen Beinrich's II. hat Canlor Combe befchrieben !). Die unter der Regierung der dren Eduarde gefchlagenen bischöflichen Mungen von Durham und die des Rlofters von Reading theilt Benjamin Bartlet ") diefen refpectiven Ronigen gu. Die Inschriften von fieben Mungen angelfachfifcher Konige, welche i. 3. 1762 unter einem Ochadel im Rirchhofe von Rintburn Berfe gefunden worden, hat James Detit Undreme 9) mitgetheilt. Zanlor Combe 10) erftattet über einige ju Dorfing in Gurren gefundene angelfachfifche Pfennige Bericht. Bon 1489 in dem Bette des Rluffes Dove ben Eutburn in Staffordibire gefundene angelfachfifche Gilberpfennige von den Ronigen Eduard dem Erften und Zwenten, nebft einigen fchottis fchen und irifden, gibt Edward Samfin's 11) Runde und Rlaffififation. Die ju genwick Caftle in Northumberland gefundenen Goldmungen 12) find Dobles Eduard's III., deren erfter, laut des chrw. Grn. Pegge's 13) Unterfuchung, i. 3. 1334 geprägt ward. Degge 14) hat auch eine Differtation

<sup>1)</sup> XXIV. Anhang © 349, 2) XVIII. 19. 3) XXII, 19. 4) XXIV. p 353.
4) XXIII, p. 403.
6) XXV. 16 und XXVI. 13.
7) XVIII. 1,
8) V. 34.
9) VIII. App. p. 430.
12) V. 14.
13) II. 36.
14) IV. 17.

über eine bochft fcabbare Goldmunge Eduard Erouchbad's. Des Gobnes Beinrich's III., geliefert. Gine febr reiche Gammlung von Dungen Wilhelm's bed Erften und Zwenten, mit ben Mamen aller Mungftatten und Mungmeifter, bat ebenfalls Edward Sawfin's 1) befchrieben. Gr. Colebroofe 2) erlautert eine in der Salfte des zwolften Jahrhunderts gefchlagene Munge Robert des Carl von Gloncester, und Degge 3) gibt feine Meinung über den mit dem Damen Rodbert's IV. gefchlagenen Gilberpfennig, in mehreren Punften ben Behauptungen Colebroote's widerfprechend. 3wen neue Enven von Mungen Eduard's des Befenners und William's des Eroberers wurden i. 3. 1774 in der Pfarre St. Marn = Sill gu Condon gefunden, woruber der ehrw. Dr. Griffith 4) Runde gibt. Der ehrw. Mart Roble gibt die Befchreibung und Abbilduna einer vorber nicht befannt gemachten Goldmunge Ronig Rarl's 1.3) und die einer auf die Geburt Karl's II. geschlagenen Dedaille 6). Der ehrw. Rogers Ruding?) hat eine furge Abhandlung über Das wichtige Umt des Cuneator's (Mungwardeins) der englischen Mungftatten eingefandt, und gibt die Namen von einem Dugend . folder Mungwardeine unter den Regierungen Billiam's, Seinrich's I. , Johann's, Beinrich's III. und der dren Eduarde. Ueber ben Urfprung, bas Alter, ben Gebrauch und ben Dugen fufifcher Mungen, woruber in Caftiglioni's, Frahn's und Erdm'a nn's numismatischen Berfen Dicfleibige Quartanten ber Belt vorliegen, bat Stephan Befton 8), deffen Oberflachlichfeit bereits oben gerügt worden, in zwen Blattern eben fo feicht als fury gesprochen. Go ift auch die Lefung und Ueberfepung der fufifchen Inschrift einer Steinfaule, welche in einem Facfimile mitgetheilt wird 9), gang und gar verungludt. Es ift unglaube lich, was Chappelow, Bobun, Coftard, Diggi und felbit Cafiri fur fonderbares Beug berausgelefen haben. auch Ench fen und Frahn haben diefelbe nur gum Theil gelefen. Da einige Stellen ber zwen in ben Abhandlungen gegebenen Kacfimile wirklich dunkel, fo bat fich Referent mit dem Gefuche

 <sup>3)</sup> XXVI. 1. 2) IV. 11. 3) V. 41. (1) IV. 24. 5) XIII. 4. 6) @ fenda 3.
 بسم الله الرحمن الرحمن الرحمن الرحم (10 XVIII. 37. 9) VII. 1: بسم الله العرقة و البقاو له ما ضرا و برا و على خلقه كتب الفنا و في محمد رسول الله العرقة و المراقي الله عليه وسلم أصوة و عزا و توني يوسف بن قاوج القائم و أكماتري في مساجد الله في رمضان سد سبع وخمسين وخمساية

um neue' und beffer beglaubigte Abschrift an Brn. 3. G. Bilfinfon, den Berfaffer des vortrefflichen Berfes über Theben, gewendet, und von demfelben die hier eingeschaltete



erhalten, nach welcher Abschrift zu lefen ift: "Im Damen Gottes Des Allmilden, des Allerbarmenden, ben Gott ift die Ehre und die Dauer, ben 36m ift der Rummer 1) und die Befrenung, Geinen Gefchopfen ift jugetheilt bas Berderben; in Mohammed, Geinem Gefandten, ift aufrichtendes Benfpiel und Eroft. ftorben ift Juduf, der Gobn des Ruludich, der Raim (Rufter) und Mofri (Roranslefer) in den Moscheen Gottes, im Ramafan des Jahres 575.« Benn auch Enchfen 2) und Frahn 3) aus Mangel einer fo getreuen Abichrift als die vorstehende die Infdrift nicht gang ju lefen im Stande waren, fo batte benfelben, und befondere der haarfpaltenden Rritif Grn. v. Frahn's, einleuchten follen, daß das Bort nach Ruludich unmöglich 21 faid gelefen werden fonne, weil ein Raid, d.i. Feldherr, Doch unmöglich zugleich als ein Koranslefer an der Moschee angestellt fenn fonnte, eine Beschäftigung, Die nicht mit dem Umte eines Rriegsoberften, wohl aber mit dem eines Rufters verträglich. Die Universalitat ber Gefellschaft englischer Alterthumsforscher,

<sup>1)</sup> Dherra, Schaden und Rummer; Achteri's Borterbuch S. 350.

<sup>2)</sup> Olai Gerhardi Tychsen, explicatio cuficae inscriptionis quae in columna lapidea musei societatis antiquariorum Londinensis. Rostochii 1789.

<sup>3)</sup> Antiquitatis Muhammedanae monumenta varia. Particula I. Petropoli 1820.

welche fich nicht mit pfahlburgerlichem Ginne blof auf die enali= fchen Alterthumer befchranten, fondern die Alterthumer aller Lander und Bolfer umfaffen, ift hochft preiswurdia. Errichtung der affatifchen Gefellichaft Grofbritanniens geboren orientalifche Denkmale und Inschriften frenlich junachft in Das Bebiet derfelben; aber in Landern, wo noch feine afiatischen Befellichaften bestehen, liegt die Rundmachung morgenlandischer Denfmale und Inschriften, wenn eine andere gelehrte Gefellichaft ber Gprache oder Geschichte vorhanden ift, berfelben um fo mehr ob, wenn folche Denkmale ju ben inlandischen geboren; Dief gilt namentlich von den, in Ungern vorhandenen, turfifchen Infcbriften, welche ber Geschichte des Landes angehoren. Ungern feufate faft eben fo lange unter bem Jodje ber osmanifchen Serr= fchaft, ale Rufland unter bem ber mongolifchen. lifche Mungen, Infchriften und Denkmale ein Sauptaugenmerk ber ruffifchen Afademie ber Biffenschaften, fo verdienen die in Ungern vorhandenen turfifchen Infchriften Die vorzugliche Mufmertfamfeit der ungrifden gelehrten Gefellichaft, ebe Diefelben burch Kanatismus oder Barbaren gerftort, ebe diefelben, wie Die Inschriften gu Runffirchen, mit Ralf übertuncht, oder, wie ber icone Inschriftstein ber turfifden Kontaine von Regelebrunn, als Baufteine im Innern des Balles eines Saufes vermauert werben; bergleichen Inschriften find die der Bader von Ofen und der Moschee von Szigeth. Die getreue Abzeichnung und Rundmachung berfelben liegt ber ungrifchen Belehrtengefellschaft weit naber, als Die fufifchen Inschriften ber Gefellichaft englischer Alterthumsforfcher. Damit aber nicht die Abbildungen der turfifchen Inschriften eben fo untreu ausfallen mogen, als die in dem vorliegenden Berfe befannt gemachte fufifche, ift es durchaus nothwendig, daß diefelben nicht von einem ber Schrift untundigen Zeichner abgezeichnet, fonbern vom Steine mit genauer Nachfahrung der Bertiefungen abgeflaticht werben; auch nicht ber geubtefte Beichner ift im Stande, eine verschlungene und verworrene Gulus ober Giegelinschrift getren und lesbar wiederzugeben; fo parador es fcheint, fo mabr ift es, daß auch der geschicktefte Graveur ein arabisches Giegel oder einen Salisman getren nachzugraben nicht im Stande, wenn er ber Schrift wenigstens nicht einigermagen fundig. Recenfent appellirt hieruber an den Musfpruch des großen Renners orien= talifder Schriftzuge, Des ruffifden herrn Staaterathe Frenberen von Schilling = Ranftadt. Recenfent drudte Frenherrn von Schilling feine Bermunderung darüber aus, daß es ibm gelungen, dinefische und andere orientalische Schriftzuge durch ruffische Arbeiter fo getreu wiederzugeben; feine Untwort, daß dieß nur badurch möglich geworden, daß die Arbeiter die Schrift felbft

fennen und schreiben lernen mußten, bestätigte nur, was Recenfent benm Siegelstechen und Typenschneiden orientalischer Schriftzuge selbst vielfältig erfahren. Die oberwähnte, ben Gelegenzbeit des Auflages über den Ursprung und Nugen fufischer Munzen vorgenommene kufische Inschrift gehört aber eigentlich in das Gebiet der Paläographif, welche der Inhalt des solgenden Ubschnittes.

LX. Palaographit.

Unter die altesten Inschriften des Mittelalters, von denen diese Verhandlungen eine große Anzahl zu Tage fördern, gehören die auf viereckigen Pfeilern und Grabmalern in Glamorganshire besindlichen, welche der englische Consul zu Venedig, John Strange, bey Gelegenheit von Bemerkungen über römische Alterthümer in Mon mout shire der Gesellschaft mitgetheilt; ohne die vom Verfasser ungelesene Pfeilschrift entzissenn zu wolsen, glaubt Necensent doch wenigstens die des Grabsteines (Rupferplatte III. Fig. 4) richtiger lesen zu können, als dieselbe in der Abhandlung gelesen wird; dort heißt es: "Die andere Insschrift ist unvollkommen, aber durfte wie solgt gelesen werden«.

nepetrac llcetur: que: subjacet;

bief beift, wie man fieht, gar nichts; die Schrift ift aber wie folgt zu lesen: ne petra c(onc)ulcetur: que: subjacet: statuetur, ein Berbot, ben Stein zu betreten, weil auf demfelben bas Bild des Begrabenen ausgehauen. Heber die Bufchrift bes Sargfteines Bunilda's, der Schwefter des fachfischen Konigs Barald II., hat der Berold von Cancafter, Gr. Beltn 1), Bemerfungen mitgetheilt. Die alte Inschrift in ber Rirche von Sunning Bill in Berffbire lieft Dr. Mille 8 2): obiit Livingus (Bifchof von Borcefter gur Beit Eduard des Befennere). Die fachfifche Inschrift ober ber fudlichen Borhalle von Rirfdale = Rirche in Rydale in ber Graffchaft Dorf: Orm. Gamal, suna. bohte. sanctus. Gregorius. Minster. Thonnc. hit, wes, ael, to, brocan, and, to falan., überfest John Charles Broofe 3): Orm, Gamal's son, bought St. Gregory's Church, then it was all gone to ruin and fallen down, richtiger ju beutsch : Orm Chamal's Cobn baute (bohte beift bier wohl baute und nicht faufte) St. Gregor's Munfter, Das damals gang gerbrochen und gerfallen. Die fachfifche Infchrift der Rirche von Albbrough in Solderneffe: Ulf het araeran cyrice, for Hanum, and for Gunthard saula, lieft

<sup>1)</sup> XXV. 21. 2) II. 20. 3) V. 17.

berselbe '); »Ills befahl zu errichten die Kirche für Sannm's und Gunthard's Geele.« Ueber ein altes Grab in der Kathedrale von Galisbury, theilt Gongh?) seine Bermuthungen und die Inschriften mit; zwen sind die Grabschriften bekannter Bischofe von Galisbury, die dritte auf einer blepernen Platte, welche ben der Erneuerung des Thurms von der G. Georgsfriche in Sout hwark i. 3. 1733 gesunden ward, glaubt Recensent lesen zu können: stitit. hanc. (turrim) necliste. (in ecclesia?) sesto. esto. hiqi (hic qui) Patavinnius quidem. Die alten Baumeister scheinen in die Inschriften der Thurme und Gloden ost einen verborgenen Sinn gelegt zu haben; so ist eine der räthselhaftesten, bisher noch unentzisserte, die hier zum ersten Male bekannt gemachte Inschrift der altesten Glode in der Kirche des Marktes Keldbach in Unterstepermart:



Die von Barrington 3) mitgetheilte Grabschrift des heisligen Justin's erscheint dem Recensenten besonders der Schriftzuge willen merkwürdig, weil es ganz dieselben Schriftzuge der in den to pographischen Ansichten der Levante zuerst bekannt gemachten, dann von Burckhardt ) genauergegebenen Inschrift des in den Kreuzzugen so berühmten Kurden chlossen Inschrift des in den Kreuzzugen so berühmten Kurden chlossen nicht erfannt hat. Die Inschrift von Theobald's Grab (1116) in der Kathedrale von Canterbury gibt Henry Boys 5). Die Inschriften von sechs Grabseinen ans dem siehzehnten Jahrhunz det hat Thomas Ustle 9) gegeben, und William Latham 7) seine Vermuthung über die Inschriften zwezer Steinspfeiler in der Abtenstirche von Rumfen mitgetheilt. Die lateis

<sup>1)</sup> VI.43. 2) II.29. 3) V.2. 4) Travels in Syria and the Holyland. London 1822, p. 159. 5) XV. 24. 6) XIII. 20. 7) XV. 28 und XIV. 21, 22.

nische Inschrift von Dinton-Kirche in Budinghamshire gibt 30hn Clarton 1), und Eduard Ring 2) die Bruchstücke zweier in den Ruinen der Abten St. Edmund's gesundenen Inschriften. Die auf den Mauern eines Gemaches im Tower zu London entdeckten Inschriften hat der Sekretar John Brand's) in Facsimile mitgetheilt, die eine unter dem seltsamen Sinnbilde bes ehrgeizigen Dudle p., herzogs von Northumberland (enthauptet am 25. Julius 1553), eine andere Lord Arundell's vom 3. 1587; aber von der Inschrift Johanna Gran's:

Non aliena putes homini quae obtingere possunt, Sors hodierna mihi cras erit illa tibi.

war feine Cour ju entdeden; zwen andere Arthur Poole's von den Jahren 1564 und 1568, und ein Paar Dugend anderer, bort eingesperrter Staatsgefangener, beren Ramen minder berubmt in der Befchichte. George Manler 4) gibt die 216bildung eines alten marmornen Denfmals aus dem Lower von London mit feche lateinischen Inschriften, von denen bren fich auf die berühmte Pulververschworung beziehen, mit den Damen Der Berfchworenen. Die frangofifche Infchrift in Der Rapelle gu Soure in Kranfreich i. 3. 1446 ift in dem Unbange Des XXIII. Banbes') im Facsimile abgebildet. Ben Untersuchung einer Inschrift auf einer Scheuer in Rent, und ber Befchreibung bes Rauch. fangmantele eines Ramine in bem Pfarrhaufe von Belmdon in Morthamtoufbire verbreitet fich der ehrw. Samuel Denne ") über die Ginführung der arabifchen Bablzeichen in England. Schapfammerregifter und die Conventrechnungen des XII., XIII, XIV. und fogar XV. Jahrhunderte find in romifchen Bablgeichen geführt, und erft in der Salfte des XVIten ericheinen arabifche Rablieichen. Gine befondere Abhandlung über Die Ginführung Der grabifchen Bablgeichen bat ber ehrw. Gr. Dorth 7) aus ben Papieren Brn. Dr. Lort's eingefandt, welcher ebenfalls bas Dafenn berfelben im XII. und XIII Sahrhundert bestreitet. Gine merfwurdige Grabfchrift ift die von bem ehrw. Bnvnan Jago") mitgetheilte Theodor's Palaologus von Pefaro, des Cobnes Profper's, des Gobnes Theodor's, des Cohnes Johann's, Des Cohnes Thomas, des zwenten Bruders Conftantin's Palaologus VIII., bes letten griechischen Raifers. Theodor (geft. 21. Janner 1636) war vermahlt mit Maria, der Tochter bes Billiam Ball's, mit welcher er funf Rinder hatte, bren Sohne und zwen Tochter, deren lette Dorothea (geft. i. 3. 1681) vermablt mit William Urundell, Die Stammmutter ber Urundelle

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) X. 21. <sup>2</sup>) IV. 10. <sup>3</sup>) XIII. 7. <sup>4</sup>) XII. 17. <sup>3</sup>) XXIII. p. 427. <sup>6</sup>) XIII. 10. <sup>7</sup>) X. 35. <sup>9</sup>) XVIII. 13.

von Clifton. Die Inschrift eines Steines auf einem Sügel in der Grafschaft Kilkenny, welcher insgemein der Toryhügel, auf Irlandisch aber Sleigh-Grian, d. i. der Sonnenhügel, heißt, lautet FELI ClUOTH, William Tighe ') will in dem ersten Worte das hebraische mit vorgesetzem Digamma, und im zweyten gar die zweyte Halte einer Gewölbinschrift des Tempels von Baalbef: MOSCHIDIVISI, sinden, und als Feuer, NUN (Efchaa), erklären; jene Inschrift zu Baalbef beißt aber nach Laroque 2') divisio Mosci, und nach Bergsgren gar divisio cho(ri), so daß sie also in jedem Falle umgefehrt, und die gegebene Erklärung nicht haltbar. Sben so wernig durfte der Schlüssel der von Michael Lort ') mitgetheileten nordamerikanischen Inschriften im Punischen zu finden seyn.

### LXI. Geographie und Topographie.

Sieher gehört manches, was icon in der erften Salfte Diefer Ungeige ben den romifchen Alterthumern vorgefommen, wie 2. B. Cade's Rorfchungen über die romifche Station von Vinovium oder Binchefter 4) und Cataractonium 5) (fiebe den 216= fcnitt der Stationen); fo auch über den Safen von Dower 6) Die aus den Papieren John Thorpe's mitgetheilte Abhandlung. Billiam Samper ?) hat die lage der alten Prioren von Salnwell in Barwidfbire ju Cave's Inn an der Batling=Strafe, und Nicolas Carlisle 1) an derfelben Strafe Die Lage ber Bettler - Fremdenzelle (Alien Cell of Begare) ausgemittelt. Br. Mners 9) gibt Bericht vom Kluffe Drwell in Suffolf und der Stadt und bem Safen gleichen Ramens mit derfelben Graffchaft; diefe von den Danen und dem Meere verbeerte Stadt fand in der Dabe von Sarwich, welches aus Den Ruinen besfelben emporblubte. In dem letten Bande bat Georg Saundere 10) eine Untersuchung über die Lage und Die Musbehnung Bestminfters zu verschiedenen Zeiten geliefert, und mit dren großen, febr nett gestochenen Planen ausgestattet. Eine alte Karte v. 3. 1590 von dem Schottifchen Grangrande (borders of Scotland) bis an die westlichen Marfen (West Marches) von England und eine dazu gehörige Abhandlung aus jener Zeit (bende unter den Sandichriften des brittischen Museums aufbewahrt) hat Benry Ellis") mitgetheilt. Dwen Galusburn Brereton 12) befchreibt einen Musflug durch Gudmallis und Shropfhire. Bridgenorth, das alte Brugge,

<sup>1)</sup> XVII. 8. 2) Voyage en Syrie, p. 171. 3) VIII. 25. 4) VII. 16. 5) IX. 26 u. X. 5. 6) XI. 20. 7) XIX. 9. 6) XVI. 35. 9) X. 34. 19) XXVI. 5. 11) XXII. 12. 12) III. 16.

ward im gehnten Jahrhundert von Ethelfleda, der Bitwe Ethelred's, des Carl's von Mercia, gebant. Muf dem Sinwege ben Stockton ift eine Terraffe, welche vielleicht die fattlichfte Europa's, eine engliche Meile lang, und breit genug für feche Bagen neben einander; eine engl. Deile nordofflich ift ber alte Kamilienfit einer der alteften Kamilien Englands, namlich der Chatacres; Endlow's Schlof war einmal eine fürftliche Refideng, Brednodfbire at the San fcheint eine romifche Stadt gewesen zu fenn; gerftort find Die Schloffer von Caermarthen, St. Clare und Brednod. Caftle ift ju einem Bobnhaufe heruntergefunten, und unter Dem Bafferthurme von Dembrote Caftle ift eine ungeheure, aus dem Felfen gehauene Soble, Bogan genannt. Die Stadt Tenbigh muß vormals fehr ftart gewesen fenn; unter einem Dutend vom Berfaffer namhaft gemachter verfallener Schloffer war Caerphilln das ftattlichfte der von Eduard I. gebauten; eine Deile hober binauf wolbt fich eine Brucke mit einem Bogen über den Blug Saffe. Bu St. Donat, welches durch 700 Jahre im Befige der Familie Stradling war, ift die Donat's. Boble, 20 Rlafter tief, 20 breit und 10 boch, mabricheinlich von der Gee ausgehöhlt, deren Blnth alltäglich gewaltfam bin-Bom Rlofter gu Margam ift ein fchoner runder einstromt. gothifcher Gaal übrig; auf dem Gipfel bes Berges Mnnuth Margam ift der Inschriftstein Daen n Einthuron, beffen Infchrift aber eher ein Bert ber Monche ale ber Romer zu fenn fcheint. Billiam Milborne ') befchreibt die fogenannten Conftantin's = Boblen in der Rabe der alten Abten Bethe. ral in Cumberland mit einer lateinischen Inschrift, von der aweifelhaft, ob fie romifch oder monchifch. Gine alte Befchreis bung vom 3. 1650 (Survey) von Ronfuch Soufe ift im funften Bande 2) gegeben. Bas Irland betrifft, fo bat Sr. Deage 3) das alte Borurtheil, daß Irland und Thanet gange lich von Schlangen fren, dabin berichtigt, daß das land als ein feuchtes, bem Schlangengezuchte weniger gunftig, als trodenes, warmes Land. Der Leuchtthurm der alten Geographie in England, Major Rennell 4), hat die Geereife und ben Ort des Schiffbruche bes Apostel Paulus von Sidon bis nach Malta burch eine fleine Rarte erlautert. Der Rame des nordoft nordlichen Paffatwindes des Archivels ift nicht Del= Zem, fondern Del= tem ale ein einziges Bort ju fchreiben. Rennell 5) bat bier anch feine Bemerfungen über Rich's Memoire, Die Ruinen von - Babnion betreffend (zuerft in den Rundgruben des Drients, bann -

<sup>1) 1.21. 2)</sup> V. 43. 3) V. 13. 4) XXI. 11. 5) XVIII, 24.

befonders fund gemacht) ') niedergelegt, worauf Rich ein zwentes Memoire 2) entgegnet, und Maurice 3) über bas erfte ein befonderes Berf gefdrieben hat. Rennell 4) endlich hat in einer Untersuchung, ob die Ruinen von Dicherrafch Die von Berasa oder von Pella fenen, bargethan, baf fie nicht bie von Pella, fondern nur die von Gerasa fenn fonnen. burch feine Untersuchungen über die Ebene von Eroas befannte englische Reifende 3 ohn Beb 5) hat eine in ber Bobleian'fchen Bibliothef ju Orford gefundene frangofifche Reifebefchreibung Megnptens und Spriens v. 3. 1422 im frangofifchen Terte und in englischer Ueberfepung befannt gemacht, und Diefelbe mit einer Einleitung und erflarenden Roten mit Bezug auf die Rreugzuge bereichert. Der Reifende mar Gir Gilbert de gannon, welcher die Bafen der Levante auf Befehl Beinrich's, Ronigs von England, bereifte; fein Bericht beginnt mit der ausführlis den Befdreibung bes Safens von Alexandrien, bann Rairo's; hierauf ein Bericht über die Gultane Megnptens, ihre Udmirale und Sclaven; eine Befchreibung bes rechten Milarms von Rairo nach Damiette, bann eine Befchreibung Diefer Stadt, bes Safens von Tenes und bes Gees Leftaignon (Manfale, welchen General Un dreoffn in einem befonderen Memoire befcbrieben); dann eine furge Ueberficht von Jaffa, Ramla, Berufalem, Affa, Gur, GBaida, Beirut, Damas. fus und endlich Callivolis am Bellespont. Ueber Die Ruinen von Carthago und Udena bat John Jacfon ) Bericht erstattet. Sieber gebort (nebit den fcon andereno ermabnten bren hochft nett gestochenen Planen, welche George Saundere 7) feinen Refultaten über die Lage und Musdehnung von Bestminfter bengegeben) der von Benry Ellis 8) mitgetheilte Muffat aus der Beit Konig Jafob's I. über die nachft der City aufgeführten neuen Bebaude, auf welche die alte Stadt bochft eiferfüchtig war.

# LXII. Botanit und Gartneren.

In der Uebersicht alterthumsforschlicher Abhandlungen schließt fich die Botanif füglich den Reisebeschreibungen an. Die Beobachtungen auf einer Reise durch Sicilien führten den Lord Biscount Mahon ) jum Resultate, daß die Viola der Alten feineswegs das Beilchen, sondern die Bris sen, welche in Si-

<sup>1)</sup> Memoir on the ruins of Babylon third edition. London 1818.

<sup>2)</sup> Second Memoir on Babylon. London 1818.

<sup>3)</sup> Observations on the ruins of Babylon. London 1816.

a) XXI. 16. 5) XXI. 25. 6) XV. 14. 7) XXVI. 5. 6) XXIII. 3. 9) XXIII. 10.

cilien noch Viola heißt; eben so beweist fr. Duppa') aus Stellen der Alten, daß das Nelumbium speciosum oder Cyamus nelumbo nie von den alten Griechen und Acgyptern Lotos genannt worden sey. Herodot, Theophraft, Dioscorides, Strado und Arrian unterscheiden genau das ägyptische xdapos (das indische Remala), von den Nymphaen. Die Frage über die Einführung, den Fortgang und Zustand des Weindaues in England, hat der ehrw. Hr. Pegge 2) in zwen Abhandlungen erörtert, und sich für das Dasenn des Weindaues in England schon in der altesten Beit ausgesprochen. Ueber den Fortschritt der Gartenfunst, von den Garten Salomon's und der Semiramis angesangen bis auf die Alcina's und von Stowes, hat Hr. Da ines Barrington's) geschrieben, und Dr. Hamilton's eine Ueberzsicht verschiedener Garten um London v. J. 1691 mitgetheilt.

### LXIII. Statiftit.

Da die Grangen der Statistif und Geographie in einander laufen, fo fonnte manches von Diefem Abschnitte noch in ben porigen gezogen werden, wie g. B. fcon bas Itinerarium Joannis regis Angliae, welches Thomas Duffus Sardn 5) aus Dem Archive bes Eo wer mitgetheilt, und welches nichts als eine trochene Domenclatur aller, vom Ronige Johann auf feinen Reifen, von feinem Kronungstage (27. Man 1199) bis ju Ende feiner Regierung durchjogenen Derter; fo auch die von Abbe Mann 6) (aus Leutmerig in Bohmen) mitgetheilte Lifte ber auf bem Continente von englischen Ratholifen gemachten Stiftungen, erft nach den verschiedenen Orden, dann in chronologischer Ordnung claffificirt; in allem 44. Sochft feltfam ift es, daß darin ber Schotten in Bien gar feine Erwahnung geschieht. Das Seitenftud ju diefer Lifte ift die aus der Advofatenbibliothef von Edinburah durch Dicolas Carlisle 7) fund gemachte Bagimonterolle ber Ginfunfte aller ichottifchen Prabenden. Heber die Bevolferung englischer Stadte jur Beit Eduard's III. bat Benry Ellis 1) Bemerfungen mitgetheilt. Die Bevolferung ber gebn bevolfertften Stadte, London mit eingeschloffen, betrug nicht 95,000 Geelen, welches wenig mehr als ber funf und zwanzigste Theil der gangen Bevolferung. Der ehrm. Mark Doble 9) bat Muszuge aus dem Pfarr - Regifter St. Bennet's ju Condon aus der erften Salfte des XVII. Jahrhunderte gegeben. Der fchabbarfte ftatiftifche Bentrag, Die Inventarien, Urbarien, Rechnungen und Schahregister Des Mittelalters, beleuchten basfelbe bis in bas Innerfte ber Staatsverwaltung und bes Saus-

<sup>1)</sup> XIX. 31. 2) I. 55 u. III. 11. 3) VII. 12. 4) XII. 16. 5) XXII. 11. 6) XIII. 24. 7) XVII. 28. 4) XX. 9. 9) XIII. 25.



baltes. In die Statiftit geboren noch die Bemerfungen Grn. Billiam Bran's ') über alte Gebrauche der englischen Land= wirthschaft und der Preife der Erzeugniffe derfelben gur Beit Ronig Richard's II. Surveys heißen ftatiftifche Befchreibungen und Ueberfichten; einen der altoften ftatiftifchen Bentrage Diefer Urt liefern die vom ehrw. William Bincent 2) mitgetheilten Mubrige eines alten Manufcriptes über ben Landfit (manor) von Paddington in der Grafichaft Middlefer. Die Ginfunfte Diefes Gutes waren blog jur Jahresfener des Sterbetages Balter's, Des am 37. Ceptember 1191 verftorbenen Abtes von Beftminfter, bestimmt; an Diefem Tage lag dem Almofenier der 21b= ten ob, von den Ginfunften Paddington's Gemmel, Ruchen, Beigel, Bregen, Baffeln (siminella, gastella, canestella, brachymella, wrasras), eine Daß Bein mit dren guten Portionen (cum tribus bonis pitanciis), mit gutem Bier in Ueberfluß fur jeden Bruder an alle Tifche berbengufchaffen; alle Gafte find fren zu halten; Die Monnen von Rilburne erhalten ebenfalls Brot und Bein und Provisionen aus der Ruche, ohne daß ihnen von ihrer ordentlichen Ration etwas abgebrochen wird; brenhundert Urme werden gefreift u. f. w. John Calen 3) liefert das Inventarium von der Prioren Bridlington in Portfbire aus dem zwen und drenfigften Jahre der Regierung Beinrich's VIII.; Thomas Phillipps 4) von der Prioren Eruleab in Rent. Ein Memoire über den Buftand von Dorham Caftle gur Beit Beinrich's VIII. bat aus einer Sandichrift Des brittifchen Mufeums Benry Ellis 5) mitgetheilt, und Malcolm ) eine Gurven der Prioren St. Belen's in London aus dem dren und zwanzigften Jahre der Regierung Seinrich's VIII. Bon den Ourven's geben wir zu den Rechnungen (roll of expenses) über. Gamuel Enfons 7) gibt aus dem Archive bes Tower eine Musgabenrolle Konig Eduard's I. ju Rhudblan Caftle in Ballis, im lateinischen Original und englischer leberfegung, und dann einen Muszug aus dem rotulus familiae 1) aus dem achtzehnten Jahre der Regierung Eduard's I. Ehomas Stapleton ) hat einen Mudgug der Garderobe = Rechnung aus dem gebnten, eilften und vierzehnten Sahre der Regierung Eduard's II. geliefert; zwen Berwaltererechnungen der Berrichaft Savon aus der Beit Richard's II. bat Billiam Balton 10) mitgetheilt. John Calen 11) gibt einen Muszug aus dem Erchequer = Denfbuch (liber memorandorum Camerariorum receptae Scaccarii) in Betreff ber, von Beinrich VI. bem Cardinal Be aufort verfetten Juwelen, das Inventarium der Kronjuwelen

<sup>1)</sup> XVIII. 30, 2) XV, 23, 3) XIX, 30, 4) XXV, 9, 5) XVII, 19, 6) XVI. 7, 7) XVI. 8, 6) XV, 35, 6) XXVI. 12, 60) XXIV, 9, 61) XXI. 7.

Eduard's III. aus bem Erchequer-Archive von Craven Ord') mitgetheilt. Sarris Dicolas2) gibt die Rechnung einer Reife Deter Martyr's und Bernardinus Ochin's von Bafel nach England i. 3. 1548, Die gange Rechnung betragt nur bren Blatter. Ein Inventarium von Baffen, Rahnen, welche aus dem Urfenale des Towers im dren und drenftigften Jahre der Regierung Beinrich's VI. abgeliefert worden, hat Gamuel Enfons 3) mitgetheilt. Der ehrw. Dr. Milles 4) macht Bemerfungen über Die Garberobe-Rechnung des Jahres 1463 in Betreff deffen, was fur die Rronung Richard's III. geliefert worden. Einer der fonderbarften Urtifel Diefer Rechnung find Die Rleider fur Die neunzehn Benfer, welche den Ronig, den Pringen Eduard und die Ganfte der Roniain ben der Kronung begleiteten: »Den funf Senfern unferer vobbefagten Allerhochften Frau, ber Ronigin, welche auf funf »Krauenfatteln von Carmefin mit Gold nach der Ganfte der Romigin am Borabende der Kronung von Condons Tower ritten, "für ihre Rleidung und Ruftung (apparel and array), funf Bepften (doublets) von 81/4 Ellen carmefinfarbenen Atlaffes, -"funf furge Roce von 183/4 Ellen blauen Sammte; a abermale erhielten diefelben funf Benfer fur den Rronungstag »funf Beften svon 103/4 Ellen grunen Atlaffes und funf lange Rocke von 283/3 »Ellen carmefinfarbenen Sammts mit 23 Ellen weißen Beuges sarsnet) 5) gefüttert.« Go erscheinen auch die Benfer Lord Eduard's (des naturlichen Gobnes Ednard's IV.), namlich für ihre Rleidung und Ruftung: »fieben Rode von 103/4 Ellen grunpfeidenen Goldftoffes und 111/2 Ellen weißen Goldftoffes, Dann rfieben Beften von 7 Ellen fchwarzen Damaft's, 8 Mode und 8 Rapupen (hoods) von 203/4 Ellen schwarzen Tuches.« Dr. Milles knupft an diese Rechnung die Untersuchung, ob aus berfelben erwiesen werden fonne, daß Richard III., wie Bud in feiner Gefchichte desfelben behauptet, an dem Morde der ben= ben Gobne feines Borfahrs unschuldig gewesen oder nicht, und Das Refultat Diefer Unterfuchungen fallt Dabin aus, daß Diefe Rechnungen feinen Beweis fue Die Unfchuld Richard's liefern. John Gage ") begleitet einen Muszug aus dem Birthichaftsbuche v. 3. 1507 Eduard Stafford's, Bergogs von Budingbam, mit Bemerfungen, und Daniel Gurnen 1) gibt Musguge aus dem Birthichaftsbuche und ben Privatrechnungen ber Leftranges von Sunftanton von den Jahren 1519-1578. Senry Ellis ") begleitet bas in der Bibliothef Cord Aber-

<sup>1)</sup> X. 28. 2) XXI. 28. 5) XVI. 13. 4) I. 61.

<sup>9)</sup> Das Wort fehlt in Johnson und Webster.

<sup>6)</sup> XXV. 17. 7) Chenda 22. 8) XXII. 1.

deen's befindliche Birthschaftsbuch Jafob's V., Ronigs von Schottland, mit Bemerfungen; es ift die Jahrebrechnung vom 14. Gept. 1538 bis 13. Gept. 1539; die Musgaben find viererlen, Die meiften und größten beziehen fich auf die taglichen Bablungen bes Sausftandes, die zwenten fur Bewurge, Die dritten und furgeften fur Beine, Die vierten fur den Stall; Die Ausgaben ber Birthichaft zerfallen regelmäßig in vier Unterabtheilungen : 1) für Brot (pantry), 2) fur Bier (butlery), 3) der Reller und 4) Die Ruche; bas Bild - und Redervieh find bochft mannigfaltig; bas Bewurz besteht aus Gewurznelfen , Dusfatnuß , Ingwer , Pfeffer, Datteln, Cinnamom, Mandeln und anderen; unter ben Beinen ericheinen: Claret, Romanne, Malmedn (Malvafier), Rheinwein, Alicante und weißer Wein von Unjou; im Stalle erscheint ein Pferd, bas blog jur Tragung von Gilbergefchirr, ein anderes zu ber von Argnenen bestimmt. Die frangofischen Sofdamen der Ronigin haben ihre befonderen Pferde und Daulefel, mehrere der Maulthiertreiber waren Frangofen; unter anbern fommt in Diefer Rechnung auch ein Auto de fe vor (haereticorum combustio), welchem Konig Jafob V. am 1. Marg 1539 benwohnte. Mus der Beit Beinrich's VIII. ift das mit der Unterfdrift desfelben verfebene Manufcript aus dem Bermebrungs= ante (augmentation office), welches Gr. John Calen \*) mitgetheilt, und welches über die ju diefer Beit ubliche Soffleis bung bas größte licht verbreitet, indem die Unschaffungen in bas geringfte Detail geben. Es ift an Lord Bindfor, den gebeimen Rath, Cuftos (keper) ber großen Garderobe gerichtet, und beginnt: "Bir wollen befehlen, daß ihr von dem in eurer Bemahr befindlichen Schape und Gelde alle Die Personen, beren "Mamen folgen, fur die gelieferte Arbeit und Stoffe bezahlt und »befriedigt wie folgt: 1) dem John Dalte, Unferem Ochneis Der, für eine gelbfeibene, mit venetianischem Golbe gestichte, mit "Seidenzeug gefütterte Jade (jacquette) ben nothigen Atlas und abas jum gutter nothige Geidenzeng aus Unferer Barberobe. "Item 14 goldene Rnopfe fur ein weiß atlaffenes, mit Gold be-»frangtes Bamme, Die Knopfe aus Unferer großen Garderobe sund alles übrige aus unferem eigenen Borrath. 3tem fur ein gelbpatlaffenes, goldgeftictes, mit dunnem Geidenzeuge (sarcenette), agrobem Bollenzeug (fustian) und Kammtuch (? creeste clothe) agefuttertes Bamme. Mach 63 folder 3tems mehr fommt Thomas Abbington ber Rurfchner (skynner) fur die Rutterung eines fchwarzseidenen goldgestickten Rleides (frocke) mit 12 Luchshauten und 4 Leopardfellen (woomes); item fur ein

<sup>\*)</sup> IX, 243.

Paar Salbftiefel mit 12 weißen Cammfellen und 6 fchwarzen Raninchenfellen, alle aus Unferer großen Garderobe. Der Leetice Borfop fur 2 Stud Band, eines weiß, das andere roth, que fammen 41 Ellen lang, für unfere Rufbefleidung (sockis), mit vier Items mehr. Dem Billiam Crofton, Unferem Strumpfwirfer (hoosyar), fur zwen Paar Sofen von Scharlach, ein Paar mit gelbem Damaft, das andere mit gelbem Atlas ubersogen, bende mit Gold geftidt und feinem weißem Euche gefuttert, ber Damaft und Utlas aus Unferem Magazin, ber Scharlach und das weiße Zuch aus Unferer Garderobe, mit zwolf dergleichen Stems mehr. Dem Benry Johnfone, unferem Corduanschuster (cordewaner), 20 Ellen Sammt, ju 3 Daar fammtene Salbftiefel und 30 Paar fammtene Schube von allerband Karben; item fur 6 Paar Stiefel von englischem leder und 6 Paar Salbitiefeln aus fpanifchem leder; item fur die Befoblung von 6 Paar Schube mit Fil; jum Ballenfpiel (to pleye in at tenneys). Dem Spornmacher Billiam fur 24 Dagr Sporen, 12 Daar mit fammtenen Struppen. Diefer Muffat ift fur den Bestiar eben fo merfwurdig, ale fur den Philologen, Der vielen alten Borter willen. Eben fo intereffant ift fur ben Statistifer Die von Thomas Parfer ') mitgetheilte Lifte ber Befoldungen und des Lohns von Dienern, Sandwerfern und Arbeitern, welcher von den Friedendrichtern ju Ofebam am 28. April 1610 feftgefest ward. Intereffant ift die Bufammenftellung ber Musgaben des fonigl. Saushaltes unter den Regierungen Beinrich's VII. und VIII. und der Ronigin Glifabeth 2), aus welchem bervorgeht, daß mit Unbetracht der hoberen Dreife und des höheren Geldwerthes die Roften des fonigl. Saushaltes i. 3. 1794 ungefahr Diefelben waren, als zur obigen Beit. John Calen danft die Gefellschaft auch die Mittheilung bes i. 3. 1649 aufgenommenen Inventare und Urbare 3) bes Candfibes von Bymbledon mit allen Rechten und Bugebor, ebemals der Konigin Benriette Maria, Bitwe Rarl Stuart's, ge-Es ware ju wunfchen, daß fo viele fchapbare Inventare und Urbare des fechzehnten und fiebzehnten Jahrhunderte, welche in öfterreichischen Urchiven vermodern, jum Rugen der Geschicht= forfcher auf Diefelbe Beife durch den Drud befannt gemacht merben mochten. Mus einer Sandichrift des heraldischen Collegiums (college of arms) hat Gir Frederic Madden 4) ein Demorandum der Ruftung, Musftaffirung und Nothdurft, Benry Algernon Perch's, des Earls von Morthumberland, ben feinem Aufbruche gum frangofifchen Beere i. 3. 1513 mitgetheilt,



<sup>1)</sup> XI. 19. 2) XII. 7. 3) X. 39. 4) XXVI. 19.

welches abgefeben von dem ftatistifchen Intereffe auch philologi= fcbes bat, Der vielen Runftworter willen, Deren mehrere in Den Borterbuchern nicht zu finden , hier aber aus Menrid's altem Baffenbuche erflart werden , fo & B. in Bycoket eine Urt Kopffcmud; breghaunder, das frangofische brigandines, ein leiche ter Ruraf; mountaban, ein aufgeschlagener Sut; burbut, eine Urt von Belm; burdue, bas frangofifche bourdonasse; launcegove, ein Reiterspeer; curbely, das frangofische cuir bouilli; corantynes, vielleicht das frangofifche corion; tappets, Sapeten: horehouses, Ochabrafen, Das frangofifche housse (ift house, von housse, oder diefes aus jenem entstanden ?); pastrons, Ruffeffeln der Pferde; grethwebb, Gurtelgewebe; hungry, ungrisches Leder; tylt, vielleicht toile; charnaylle. Die Binnen ber Belme (?); Gardevyaundes, wenn Diefes Roffer find, fo fcheint eber bas beutsche Bewand, ale bas frangofifche viand barin ju fuchen fenn; chamffrees, bas frangoniche chamfrein, bas Ropfftud ber eifernen Pferdruftung; crinez, bas frangofifche criniere, ber die Mahnen bedeckende Ochuppenpanger; halez, große Belten; chargiors, große Ochuffel; torteys, große Bachofergen; axilltrees, Achfen; verious. Das frangofifche verius. Alle Diefe Borter find, wie man fieht, bem Alt-Dasfelbe Intereffe, welches diefes frangofischen entnommen. Inventarium fur die Baffenfunde gewährt, bat binfichtlich ber Rrauenfleider Die, ebenfalls durch Gir Frederic 1) mitgetheilte Berordnung (warrant) Konig Jafob's I. jur Musstattung ber Pringeffin Elifabeth als Braut i. 3. 1612. 13, und der drenfig Blatter ftarfe, durch Craven Ord 2) aus den Archiven der Schatfammer (Erchequer) mitgetheilte Bericht Gir Eduard Baldegrave's, des Oberftgarderobemeifters der Konigin Daria, über empfangene Stoffe und die gur Leiche Konig Eduard's VI. gemachten Lieferungen aller Urt. Billiam Bran 3) hat einen Musjug ber Garderoberechnung Pring Beinrich's, bes alteften Sohnes Ronig Jafob's I., mitgetheilt, aus welchem Die ver-Schiedenen Urten von Ungug ju Beginn des fiebzehnten Jahrhunberte und die Preife, in welchem damale die Stoffe ftanden, erbellen; beutige Ruchsjager mogen fich barüber wundern, baß Damals Die Jagdfleider mit Gammt gefüttert waren. darauf folgt das von demfelben 4) von einer Rommiffion i. 3. 1660 aufgenommene Inventar ber Ruftfammer Des Tower. Den Berth des Gilbergefchirres in der Salfte besfelben Jahrhunderts gibt das vom ehrw. John Brand 5) mitgetheilte Inventarium des Gilbergeschirres im Tower vom 3. 1649. Der

<sup>1)</sup> XXVI. 18. 2) XII. 27. 3) XI. 13. 4) XI, 14. 5) XV. 24.

ehrw. G. Benfon ') gibt einen Muszug ber Rirdenrechnung ber Pfarre St. Selen's in Abington, Berffbire v. 3. 1555 -1561; Diefe Rirchenrechnung ift nicht nur ftatiftifch, fondern auch hiftorifch merfwurdig, weil diefelbe die großen Beranderun= gen zeigt, welche im Rultus unter den Koniginnen Maria und Elifabeth Statt hatten; hier findet fich noch Das rood-loft als Reliquienschrant, bas Beibrauchfaß in Rachenform, year's mind, b. i. die jahrlichen Geelenmeffen; bas beilige Grab am Charfrentrag; i. 3. 1559 trat an Die Stelle Des Altares ber Communiontifch; i. 3. 1560 erfcheinen noch die morice bells, eine Art von Gloden oder vielmehr Schellen, welche zu ben maurifchen Tangen um Beihnachten gebraucht wurden; i. 3. 1562 mard eine Bibel um 10 Schilling, i. 3. 1565 ein Gebetbuchlein wider die Turfen um Girpence gefauft (die Turfen hatten eben auf Malta gelandet); im folgenden Jahre um 18 Pence Robin Bood's laube, vermuthlich eine Urt von Manbaum; der lette Artifel ein Stundenglas fur die Rangel, deffen bier gum erften Male in einer hiftorifchen Urfunde Erwähnung gefchieht. Muffat Maurice John fon's 2) über die Regifter der Bifchofe von Lincoln, fo wie der darauffolgende Billiam Boadani's 3) über ein außerordentliches Begrabnif in der Kathedrale von Lincoln fullen jeder nur eine Geite, und find daber das entgegengefeste Meußerfte ber großen Abhandlungen, deren einige fur fich ein Buch gaben. Das Regifter über Die ber Ronigin Elifabeth (1584) dargebrachten Reujahregeschenfe erinnert an die, welche Die perfifchen Konige am De wruf empfingen; Die Lorde gaben ibr Beldfummen bis 20 Pf., die Großwurdentrager reiche Stoffe und Rleider, Urmbander, Juwelenfaftchen u. f.w.; ihre Doctoren gaben ihr Confecte von Ingwer und Orangenbluthen; ibr Roch Margipanen, ihr Paftetenbacker eine Paftete u. f. w. 4). Billiam Stevenson 5) theilt Muszuge aus bem von Cord Mort b gehaltenen Birthichaftebuche ber Ronigin Elifabeth v. 3. 1575 mit, welche nicht nur der damaligen Preife, fondern auch der bis ins fleinfte Detail fich erftredenden Genauigfeit megen febr merfwurdig. Ein Memoire über bes Ronigs Juwelen= fchat im 3. 1680 mit einer Motig über die alten Rechte des Auwelenschapmeiftere gibt Gir Bilbert Salbort 1), Gir 30= feph Bante gibt eine Lifte aller von den Memtern bes Sofes und den Borftebern der Gerichtoftellen i. 3. 1606 gezogenen Taren und Sporteln. Gine von Francis Douce 7) mitge= theilte Abschrift eines Original = Manufcriptes enthalt Die von

<sup>1)</sup> I. 4. 2) I. 7. 3) I. 8. 4) I. 3. 5) XIX. 32. 6) I. 10. 7) XIV. 34.

Beinrich Prinzen von Ballis i. 3. 1610 in Betreff feines Sausbaltes gemachten Unordnungen; und Edmund Turnor 1) bat ein Dergament mitgetheilt, welches die Greifeordnung und Die Lafelbedurfniffe Rarl's I. als Bergogs von Dorf enthalt. Derfelbe bat auch Muszuge aus dem Birthichaftebuche Thomas Conn's 2) von Baffingthorpe geliefert. William Bran3) gibt eine Rechnung der Ginfunfte und Musgaben des Sausbaltes Pring Beinrich's, Des Gobnes Jafob's I., und Gir John Charbin Mufgrave 4) theilt bas Rechnungebuch Des Chevalier Jean Frandinn 5) fur fein Saus ju Bilfden mit. Sieber gebort auch die Lifte der Unschaffungen, welche fur ein im fechoten Jahre ber Regierung Konig Eduard's VI. gehaltenes Turnier gemacht wurden, welche Br. Samuel Enfons 6) aus Dem Archive des Towers ausgehoben; fo gebort auch bieber die Abschrift des Inventariums der im Urfenal des Towers i. 3. 1660 befindlichen Baffen , mitgetheilt von Billiam Bran 7), und Die Rechnung der Ugungsfosten der Gefangenen im Tower aus ber Beit Beinrich's VIII. von Grn. Senrn Ellis mitgetheilt 8). Bon allen Diefen Inventarien, Rechnungs - und Wirthschaftsbuchern durfte die meiften Lefer feines fo febr intereffiren, als bas bes ihnen aus Chafefpeare fo wohlbefannten Ritters John Ralftaff, welcher, wie dasfelbe ausweiset, einer ber reichften herren feiner Beit mar. Dasfelbe besteht aus Rollen, welche Sr. Thomas Um pot 9), der Schapmeifter Lord Aberdeen's, ber Befellichaft eingefendet hat, und fullt volle 21 Blatter; Die erfte Abtheilung bes Eigenthums ift Gold = und Gilbermunge im Betrag von 2643 &., welches zu jener Beit eine febr betrachtliche Summe; bierauf wird bas Gilbergefchirr befchrieben, welches in Kalftaff's caftellartigem Bobnfibe ju Caifter ben Darmuth nicht weniger als 13,400 Ungen betrug; außerdem hatte er 3000 Ungen Gilbers in ber Abten St. Bennet's hinterlegt, und 2500 Ungen von Caifter nach feinem Landfite Bermondfen acfchafft. Die meiften diefer Gefchirre waren febr folid, fo g. B. ein Galgfaß, das 77 Ungen, ein Bewürzteller von 110 Ungen, wohl vergoldet gleich einer doppelten Rofe mit & alftaffe Belm= fchmud und »den rothen Rofen feines Bappens; « das fchwerfte ein Sumpen von 368 Ungen, welcher, wenn gefüllt, nur mit Mube gehoben und berumgegeben werden fonnte. Die Ravelle war mit toftbarem Gefchirre gefchmudt; Die zwente Rolle enthalt Die Garderobe, welche fostematisch aus dren Abtheilungen besteht : Togae, tunicae und capucia; die meiften von Sammt; dann

<sup>1)</sup> XV. 1. 2) XI. 2. 3) XV. 2. 4) XV. 15. 5) XV. 15. 6) VII. 36. 7) XI. 14. 8) XVIII. 33. 9) XXI. 24.

folgen bie Lapeten, welche (eine Simmelfahrt und ein Rrippengemalde ausgenommen) meiftens romantifche Begenftande porftellen: Jagden, Falfenbeige, Entenschießen, Die Belagerung von Ralaife u. f. m.; bann folgt die Lifte ber noch nicht vergrbeiteten Stoffe: Euch, Leinwand, Ranevas in großer Menge; bierauf werden die Mobilien der einzelnen Bimmer beschrieben, in deren meiften Rederbetten und Giderfiffen, felbit in der Bobnung des Portiers; der Roch fchlief unter einer Dede mit Reben und Jagdhundstopfen geschmudt; Die Ruftfammer war auf bas reichite gefüllt; Die große Salle war mit eilf großen Bogen (cross-bows), einem Eberfpeere und einem Schilde, die Binterhalle mit einer Lapete, worauf der Morris Dance (der maurifche Beihnachtstang) abgebildet war. Der Reller enthielt, in Bergleich mit allem Uebrigen, nur fleinen Borrath an Bein; Gr. Am not wundert fich darüber, ben der fo befannten Gaftfrenheit Ralitaff's; es icheint aber, daß derfelbe gerade biedurch geleert wurde. Mach dem Inventarium der Rapelle, der Baderen, ber Braueren, der Ruche, der Speife, fchlieft dasfelbe mit der Bestatigung feiner Ucchtheit. Der Ginfender bemerft den auffallenden Mangel an Buchern, von denen fich, außer zwen Degbuchern, einem Pfalter und Martyrologium, in der Rapelle nichts vorfindet; Die Druderen wurde gwar erft einige Sabre fpater in England eingeführt, aber Scholaftifer und Claffifer, frangofische Chroniten und Romane, und englische Bolfebichter, wie Chaucer, Gower und Endaate, batten bier fo mehr erwartet werden fonnen, als Billiam von Borcefter, Kalftaff's gelehrter Gefretar, beffen Bimmer auch in dem Inventarium vortommt, die Studien ermunterte; es fcheint, daß Gir John, wiewohl ein frengebiger Boblthater gegen Orford und Cambridge, fich, wie die großen herren feiner Beit, damit begnugte, Die Literatur durch feine Frengebigfeit ju unterftuben, ohne felbft an ihren Benuffen Theil zu nehmen. Die Perfon des edlen und tapferen Ritters, welchen Shafefpeare fo unverdienter Beife ber öffentlichen Berachtung preis gegeben, bespricht auch der ehrw. Br. Drafe \*) in einem Ochreiben über einige, in der Rirche von Brotherton in Dorffbire gemachte Entdedungen; er laugnet, daß Gir Jobn wegen Reigheit in der Schlacht von Datan des Sofenbandordens beraubt worden fen, und widerlegt diefe Ungabe Monftrelet's durch Fuller's Beugnif von den ehrenwerthen Eigenschaften des edlen Ritters, welcher in der letten Salfte feines lebens der größten Uchtung genoß, und mit den ausgezeichnetften Mannern feiner Zeit in Berbindung fand; Chafe-

<sup>\*)</sup> IX. 24.

fpeare's Schilberung icheint alfo eine übertriebene perfonlichen Grolle gu fenn. Das Inventarium gewährt nicht nur fur bas Studium englischer Sauseinrichtung im Mittelalter, fondern auch fur die Sprachfunde reiche Musbeute durch Die verschollenen Borter, von benen Um not eine Centurie bem Inventarium anschließt, namlich; Antyfeners, b. i. Untiphonien = Bucher; apres, vielleicht flandrifches Tuch aus Dpres; Aundeyrys, Brandeifen; auter clothe, Altarbefleidung; awbe, Die Albe Des Prieftere; banker, Banfübergug; bastell, ein fleiner Thurm; berys, Bettstatt; bolyond, baufchicht, bofchend; branden, vermutblich flatt braided, durchwoben; breggandires, frangofifch brigandines, Jaden mit eingenahten Gifenschuppen; chamlet, Camelot; chape, unteres Ochwertbeschlage; chaufer. chaferne oder chafron, Reffel; chesesplis, bas frangofifche chasubles, Chorrod; chymere, ein vorne in ber Mitte offenes Rleid; chonnyngs, Raninchen; chosschewes, Schenfelfchienen; cosschonys, Riffen; coveracle, Dedel; dese, ber in ber Mitte Des Gaals fur ben Tifch erhobte Eftrich; donge. bas öfterreichifche Euchet; draught brige, Bugbrude; dytin panne, eine (nicht erlauterte) Pfanne; enselyd, gefiegelt; every, Elfenbein; favon, Die Manipel; feddoflok, eine Urt Feberbett (wenn nicht burch Schreibfebler ein Reberftod, gum Musflovfen ber Federbetten); firepanne. Feuerschaufel; flaget, Flafchchen; frontell, Untivendium; fugre, Utlas mit eingewebten Riguren; garbrasse, Urmichiene; gardevgaunt, Creden; grevys, Beinichienen; hallyng, Sallenvorhang; harburyones, Pangerwamme; harnesyd . eingelegt (mit Gilber); huke, eine Urt Mantel; keil, Riel (eines Ochiffs); keler, Rublfeffel ober Rublwande; kever, Futteral; kit, gefchnitten; knappys, bas Ende bes Stiels ber Gilberloffel; knop, Sandhabe; latayne, bas frangofifche laiton; launcegay, die maurische Lange; zagave (das arabische Gigaje); ledes, Rand, bas neuenglische lid; ledys, bas neuenglische leads; legande, legende; lynges, jest lings; maundys, Rorbe; menevere, geringes Pelgwert; mesynfate, Der Maticher, Stoffel jum matichen; mortellege, Martnrologium; mulwellfyche, ber Rifch Mulvellus; murry, braunroth; napre, Tischtuch; overpayu of raynes, vermuthlich ein Pfannendedel von Rennes; pavys, großes Schild der Bogenfchuben; paxbrede, Beihwafferfessel; pencellis, fcmale Pfanne; perfold , das frangofifche parfile: peson , romifche Bage; pocler, Potal; popelers, aufgeworfenes Euch, öfterreichifch Poperl, von der Stadt Popering in Flandern; poteller, eine halbe Dag Bein; polleson, bas Schulterblatt bes Pangers; pounsed, ausgehöhlt, puncirt; pricket, Leuchter mit Gpigen fur

Die Rergen; prikking-hat, Reithut; purpeynte, abgenabt; quarrellis, Pfeile mit vieredigen Ropfen fur Die große Armbruft; rynning bedde, bewegliches Bett; sakering bell, fenerliche Glode; salette, Pidelhaube; sarche of tree, ein holzernes Dieb; sars of brasse, ein metallenes Gieb; sauter, Pfalter: schape, dasfelbe mit dem obigen chape; schipperds clothe, Das Gemalde ber Birten ben ber Rrippe; schovelers, Spieler bes shovel - board (bas ofterreichische Unwandeln); seiland clothe . Tuch von Seeland; selour oder seler, vermutblich ber Betthimmel; serpentins, eine Urt Kanone; sewys, Tunche, Suppe; skogen, vermuthlich verderbt aus escutcheon; sortelve, manniafaltig; sutly, dazu paffend; syngyng brede, ungefauertes Brot; tapettis, Tapete; terget, Tartiche; transomers, Kreugbretter (?); tunekell, Deffleid bes Onbdigfons; vambras, pordere Urmichiene; ventaylette, eine Urt von Biffr; unsette poke. vielleicht ein ungestarfter Gad, vielleicht ein Stod jum Starten fur Bafche; wifles, bolgerne Schwerter: velfate, eine Urt Bier.

#### LXIV. Diplomatit.

Urfunden und Mungen find die mabren Grundpfeiler der Geschichte, auf welchen Diefelbe fußt, fo daß wenn Geographie und Chronologie ihre benden Augen, Diefe ihre benden Suge beifen mogen. Bir tonnen bier eben fo wenig ine Detail der Utfunden eingeben, als wir in das der Dungen eingeben founten, und erwähnen der, durch die Bemuhungen der Gefellichaft ausgezogenen in chronologischer Ordnung. Gr. Billiam Samper 1) bemerft über eine Stelle der von Konig Athelftan (im Beginn des zehnten Jahrhunderte) der Abten von Bilton gegebenen Urfunde, daß Stone Ridge nicht dasfelbe mit Stone Benge fen. Die Muthenticitat einer angeblich von Ronig Edgar der Abten von Eln ertheilten Urfunde, durch den Biderfpruch ber Daten angefochten 2); und noch augenscheinlicher that Thomas Mftle 3) die Unachtheit derfelben dar; acht hingegen find die im Archive des Towers aufbewahrten, von Gamuel Enfons 4) mitgetheilten Urfunden Ronig Edugrd's I. , und die von Billiam Balcot 5) mitgetheilte Konig Edgar's, Die Stiftung ber Abten Ramefen in Buntingdonfbire betreffend. Thomas Phillipps 6) gibt bren Urfunden Eduard bes Befenners, Bilhelm des Eroberers und feines Ranglers Reinbald; Samuel Pegge 1) das Facfimile einer von Obo, dem Bi-

<sup>1)</sup> XXII. 26. 2) X. 26. 5) X. 27. 4) XV. 34. 5) XIV. 24. 6) XXVI. 7. 7) I. 51.

ichof von Baneux, Salbbruder Bilhelm bes Eroberere, lateinifchen und fachfifchen Urfunde. Georg Chalmers 1) thut Die Unachtheit einer von Gelben fundgemachten Urfunde (Die Camuel Rufh Menrict 2) gibt den Ebrentitel) bar. Stiftungebrief der Abten Ditrad Marchell v. 3. 1170. Die Stiftungeurfunden der Prioren Erule ab in Rent aus der Salfte des zwolften Jahrhunderte hat Gir Thomas Phillipps 3), die der Prioren von Barnwell v. 3. 1241 Richard Gough4) mitgetheilt. Ginen illuminirten Bruderschaftebrief ber grauen Bruder v. 3. 1420 hat Craven Ord 5) vorgelegt. Gine Urfunde fonderbaren Dardons ift die von Thom as Uftle 6) mitgetheilte, beren Beweggrund das Bunder, daß Cacilie Rigeway vierzig Tage lang ohne Speife und Trant im Rerter Eine Subfidienurfunde der Prioren von Barnwel (vom Grn. Gough?) mitgetheilt), ift fcon bes angehangten Siegels wegen merfwurdig, welches den Martyrertod Thomas Befets vorftellt. Br. Philipp Sammerflen leathe 6 3) theilt eine von ihm befeffene Urfunde Seinrich's III. über Die Ausnahme von Korftgefegen mit. Dr. Enttelton ") gibt Mudguge aus dem Regifter Reginald's Brien, Des Bifchofs von Bngorn, aus der Zeit Eduard's III über die ben der Schlacht von Poitiers Gebliebenen, und Gamuel Enfons 10) die Abschrift eines Dienstvertrages (indenture of retainer) von Bogenfchuben v. 3. 1441. Derfelbe bat auch eine, das Birthehaus von Bell- Gavane betreffende Abtretungeurfunde aus bem Claufelregifter (clause roll) bes ein und brenfigften Jahres ber Regierung Beinrich's VI mitgetheilt 11). John Banlen 12) gibt aus den Urchiven des Lowers eine fonderbare Bittichrift an Beinrich VI. um Begnadigung eines Gefangenen, und John (Bane 13) Briefe von Beinrich VI. an den Abt von E. Ed mund 6: burn megen Abschaffung der Lollards genannten Gectirer. Gamuel Enfons 14) gibt die Abschrift einer Ceffion Des Birthehaufes von Bell-Gavane v. 3. 1453. Gine Urfunde Beinrich's VI. v. 3. 1458 in Betreff Des Couveranitaterechtes Englands über Schottland 15), fammt einer Bittfchrift ber Stadt Binchefter an Beinrich VI. v. 3. 1450 hat Dr. Ducarel 16) mitgetheilt! ein Jahr fruber (25. Dov. 1449) ift die Originalurfunde vom Magdalenen - Friedhof in Milf Street ju London Datirt, welche Thomas Loggen 17) vorgelegt; zwanzig Jahre fpater (i. 3. 1469) ift der Mungvertrag gwiften Konig Eduard IV.

16) I. 23. 17) XIII. 16,

<sup>1)</sup> XIX. 27. 2) XXI. 26. 3) XXV. 9. 4) X. 38. 5) XI. 1z. 6) XIII. 30. 7) X. 37. 6) XV. 20. 9) I. 43. 10) XVII- 21. 11) XVIII. 18, 12) XXI. 4. 13) XXIII. 22. 14) XVIII. 18. 15) I. 22.

und dem Mungmeifter William Lord Saftinge batirt, welchen Br. Sanlor Combe ') fundgemacht. 3m felben, überhaupt an Urfunden fehr reichen Bande ift das von Grn. Dash 2) mitgetheilte Todesurtheil Sumphren Littleton's. Gin Brief Eduard's IV. ale Carl's von March und feines Bruders, Des Carl von Rutland, an ihren Bater Richard, Bergog von Dorf, welchen Senrn Ellis3) aus den Cotton'ichen Sandichriften des brittifchen Dufeums mitgetheilt, ift merfwurdig, weil barin ber Musbrud naturlicher Gobn ben ehelichen bebeutet. Samuel Enfons 4) gibt die Abschrift eines Gendfchreibens R. Eduard's IV. an Thomas Stoner, und dann die Abschrift drener mertwurdiger Bittschriften 5) an Beinrich VI., beren einer die Rechnung fur die an die fonigl. Collegien unferer lieben Frau zu Eton und Cambridge angehangt ift. Gine Lifte ber Personen, welche fich in bas Seiligthum des beiligen Johanned von Beverly in Dorffbire geflüchtet, bat Gr. Senry El-Iis 6) mitgetheilt. Die Urfunden, welche vermuthlich die meiften Lefer wie uns am meiften intereffiren werden, find die aus der Zeit Beinrich's VIII.; wie die vom ehrw. Francis Stone 7), namlich ein Originalschreiben Beinrich's VIII. an Gir nicolaus Carem, Dr. Gamfon und Bennet, feine Botfchafter, an ben Papit, ein Bertrag gwifchen Beinrich VIII. und Gir Gilbert Talbot v. g. Dez. 1511. 3wen Uctenftude über Die 3ufammentunft Beinrich's VIII. mit Frang I. beziehen fich auf das Ceremoniel bes Empfangs und ber Bewirthung, und Die Liften Des Gefolgs 8). Sudfon Gurnen 9) gibt Die Proclamation Beinrich's VIII. ben feiner Bermablung mit Unna Bolenn, und Benen Ellis 10) einen Brief des Ergbifchofs Cramner über Diefelbe Beirat, wodurch das Gerucht, daß Cramner Die Bermablung beimlich vollzogen habe, widerlegt wird. Beinrich's VIII. Berhaltungsbefehle an 3 obn Bedet ben Berichtsbothen (usher) und 3 o hn Brother ben Schaffner (sewer) ale Unterfuchungefommiffare des Betragens Billiam Rendall's um's 3. 1539 hat Br. Dicholas Sarris Dicolas 11) mitgetheilt. Behn Jahre fruber, v. 3. 1529, ift Beinrich's VIII. Proclamation über Die Gintheilung und Butheilung einiger Berrichaften und Stadte an der Grange von Ballis von dem ehrw. Grn. 2Brighte 12) mitgetheilt. Grn. Owen Galisburn Brereton 13) danft Die Gefellschaft Die intereffanten Auszuge eines v. 3. 1531 gu Eltham datirten Manuscriptes, welches Beinrich's VIII. Ber-

<sup>1)</sup> XV. 16, 2) XV. 12. 3) XVII. 24. 4) XVI. 1. 5) @benda 1. 6) XVII. 18. 7) XVI. 24. 6) XXI. 22. 9) XXV. 6. 10) XXIII. 12. 11) XXII. 3. 12) XII. 8. 13) II. 21.

baltungebefeble fur feine Bausoffiziere enthalt; ber 34. Puntt verbietet den Berolden, Minftrele, Falfnern und anderen, Jungen oder raseals ju halten oder nach Sof ju bringen. 43. Artifel, feine Sunde am Sofe ju halten, einige Bindhunde für Die Damen ausgenommen; 44. Mittagemabl um 10 Ubr, Rachtmahl um 4 Uhr; 156. zwischen 6 und 7 Uhr jeden Tag Feuer und Stroh ins Bimmer Gr. Sobeit (Diefen Titel führten Damale noch die Konige von England); 64. der Barbier Des Ronige fen reinlich , und enthalte fich allen Umgange mit fchlechten Beiboperfonen, um des Konigs foniglichfte (most - royal) Derfon nicht zu gefährden; achtzehn Minftrels (Kammermufifer), meiftens Italiener, jeden Sag mit 4 Deniers zu bezahlen. Rob. Ien nur allein fur die Bimmer des Konige, ber Konigin Ladn Maria gestattet. Ermahnung an ben Braumeifter, bas Bier weder an Sopfen noch mit Schwefel zu falfchen; vier und zwangig Laib Brot taglich fur Die Jagdhunde Gr. Bobeit. Gr. Benry Ellis 1) theilt aus den Cotton'ichen Sandichriften dren Briefe Beinrich's VIII an Cardinal Bolfen, Diefes an Thomas Cromwell und ladn Johanna Roch ford's an Cromwell mit; derfelbe gibt auch einen eigenhandigen Brief Cardinal 2Bolfe p'82) unmittelbar nach feiner Berungnabung an Garbiner, nachmaligen Bifchof von Binchefter; und Gr. Billiam Illinge worth 3) gibt, nebst einem Pasquille wider Ergbischof Deville aus der Zeit Richard's II., den Entwurf eines Bertrags gur Errichtung eines Denfmals fur Beinrich VIII. und feine Gemablin Elifabeth durch Peter Torrigiano. Gr. Ellis 4) gibt Cardinal Bolfe y's Unordnung fur den Saushalt des jungen Carl von Oxford, und Gir Francis Palgrave') theilt ein Ochreiben ber Grafin Margaretha von Galisburn an ihren Gohn, Cardinal Pole, fin einem Facsimile mit, bas gan; altdeutsche Currentschrift. Br. Thomas Umnot 6) hat eine Bittschrift Georg Conftantines an Thomas Lord Cromwell mit den dagu geborigen Actenftuden mitgetheilt. Gir Jofeph Unloffe 7) gibt den Entwurf einer Proclamation der Königin Elifabeth v. 3. 1563, welche die Portrate der Ronigin ohne ihre Erlaubnif verbietet. Die Driginalbriefe Ronig Jafob's I. an Gir George More, den Prozef des Earl's von Gomerfet betreffend, v. 3. 1616 hat Billiam Bran 8) vorgelegt. George Dudet 9) gibt Konig Rarl's I. Befehl an Admiral Dennington gur Ueberlieferung der von ibm befehligten Flotte an die Frangofen. Der ehrw. Gr. Befton 10)

<sup>1)</sup> XVII. 32. 2) XVIII. 9. 5) XVI. 9. 4) XIX. 6 (bis). 5) XXVI. 17. 6) XXIII. 5. 7) II. 24. 9) XVIII. 43. 9) XVII. 5. 10) XIX. 2.

theilt die Abschrift eines Briefes der Ronigin Elifabeth an Ronig Jafob VI. von Schottland mit. 3m Unhange des XIV Bandes befinden fich Originalurfunden von einer Schenfung v. 3. 1318, Dann einer Eduard's III. und eines Briefes Bifchof Jurfon's v. 3. 1640 1); feche Driginalbriefe hober Staatsperfonen von den Jahren 1647 und 1648 au Oberft Samond hat Gr. Sanlar Cambe 2) mitgetheilt, und in dem fcon unter dem 21bfcnitte Der Jufdriften mitgetheilten Muffage Grn. George Danlor's 3) ift das Facfimile des als fchicffalsentscheidend bochft merfwurdigen, an Lord Mount eagle gerichteten Briefes gegeben, wodurch die Pulververschworung entdedt und vereitelt In demfelben Bande, aus welchem Br. S. Ellis 4) ben Brief Cardinal Bolfen's mitgetheilt, befindet fich auch Das von ihm gegebene eigenhandige Memorandum Eduard's VI. über hangende und zu vollendende Gefchafte, unter den dren Rubrifen von Geldwefen, Religion und Berftarfung des Reiches. Thomas Umnot 5) hat zwen Briefe mitgetheilt, den einen Papft Pius IV an Die Konigin Maria, um fie und ihre Pralaten gum tridentinifchen Concilium einzuladen, der andere Gir Bil-Tiam Tichbornes an Konig Jafob I., um die Sinrichtung der Lord Cobham und Gren einzuhalten. Friedrich Madden 6) gibt die Bittschrift Richard Troughton's an den gebeimen Rath der Konigin Maria in Betreff Des Untheiles, melden er an Northumberland's Berfchworung genommen. Gebr charafteriftifch find die von Grn. Elllis 1) mitgetheilten Bemerfungen Konigin Elifabeth's auf eine wohlberedte Borftellung bes Saufes der Gemeinen, welches i. 3. 1566 in fie drang, einen Machfolger der Krone zu ernennen; fie fchrieb darauf mit fluchti= ger Sandichrift: "3ch febe feinen Grund, warum irgend eine Meiner Privatantworten zu einem Prolog fur ein Subsidium= potum Dienen follte; weder verftebe 3ch, warum folche Bermeffenheit angewandt werden folle, um, ohne Meine Erlaubniß, "Meine Borte in einen Uct zu verwandeln oder Dieselben Udvofaten. abuchern gleich zu ftellen, die beut ju Tage in die Bande der Drabt-»(Licht ?)gieber (wiar drawers) fommen, um ihre Gubtilitaten defto »beffer an's Licht gu bringen. Rann 3ch feine Rede halten ohne veinen Uct, ber Dich zwange, Diefelbe gu bestätigen? foll Deine »fürftliche Buftimmung migbraucht werden gur Berftarfung Deis »ner Borte, die nicht fur fich felbit felbitfandig? (substantives). "Sag' hierüber ist nichte mehr; - aber wenn diefe Gefellen wohl abgefertigt und mit gefemagiger Dunge ausgezahlt murden,

<sup>1)</sup> XXIV. p, 267, 269, 271. 2) XIX. 19. 3) XII. 17. 4) XVIII. 11. 5) XXII. 21. 6) XXIII. 4. 7) XVIII. 23.

ofo wurde es weniger Begenvorstellungen unter ihnen geben-(ther wold be fewer counterfaits amonge them). Merfwurdig ift ber von Gir Sumphrn Gilbert ber Konigin Glifabeth ums 3. 1570 vorgelegte Plan einer gu Condon gu errichtenden Afademie, b. i. Universitat, welcher jest erft, nach britthalb Jahrhunderten, in's leben getreten; gr. Ellis ') hat benfelben in einem Briefe an lord Aberdeen mitgetheilt. Gr. Peter Renouard 2) bat die Abschrift eines Originalbriefes ber Ronigin Elifabeth an Lord Barwick am 4. Julius 1563 eingefendet, und Sr. Ellis 3) bemfelben die Abschrift der Berhaltungsbefehle Des gebeimen Rathe ber Ronigin Elifabeth an ben ichottifchen Refibenten Benen Rillegrem ben Unfunft ber Machricht ber Bartholomausnacht i. 3. 1572 mitgetheilt. Funf Urfunden unter bem geheimen Siegel, eine aus ber Beit Konigin Maria's, Die anderen aus ber Beit Konigin Elifabeth's 4), find an den Ochlofe hauptmann (keper of the pallaice) gerichtet, und betreffen alle Unschaffungen von Rleidern und Stoffen aus ber Garderobe fur ben Schneider. Biven Briefe aus den Canebowne-Sandfchriften bes brittifchen Mufeums 1), ber eine von Laby 30. banna Gren v. 3. 1553, worin fie bie Ronigin Maria bie Baftarbtochter ihres großen Oheims, Beinrich's VIII., nennt; der zwente Brief Ronigin Glifabeth's an Gir John Forfter, ben Gelegenheit des Mordes David Riggio's v. 7. Man 1566, verbannt die Morder aus dem Konigreiche. Ginen Plan fur die Erbauung eines Strafbaufes in Bestminfter i. 3. 156 : hat ebenfalls Sr. Ellis 6) mitgetheilt; Dicholas Sarris Dicolas hat einen Brief ber Konigin Benrietta Maria v. 3. 1642 und ben anderen der Konigin Elifabeth, Ronigin von Bohmen v. 3. 1655 an John Lord Kinch von Kordwich mitgetheilt 7). Eine Proclamation der Konigin Elifabeth v. 3. 1565 und ein Schreis ben bes geheimen Rathe an ben Sheriff und die Schoppen ber Graffchaft Morfolf (mitgetheilt von Francis Douce) 8) be-Bom 3. 1569 ift das von Gir gieht fich auf ben Kornmangel Joseph Banke mitgetheilte Certififat 9) des Marquis von Binchefter und des Earl von Leicester über ein zwischen den Do. ligenoffigieren (Officers of arms) und dem Dechant von Beftminfter, in Betreff bes Ratafalfes (hearse) ber laby Ratha. rina Knowles entstandenen Prozesses mit des Lord Darich alle Decret. Lord Stowel hat die Abschrift einer Procedur des Parlamentes im Middle Temple v. 3. 1597 über ein Gefuch Gir John Davies um Biedereinfegung als Bar-

<sup>1)</sup> XXI. 34. 2) XIII 17. 3) XXII. 22. 4) XVI. 11. 5) XVIII. 27. 6) XXI. 27. 7) XXI. 29. 6) XIV. 6. 9) XVI. 33.

rifter mitgetheilt 1). Samuel Enfone bat die an Ronig Safob I. und Ronig Rarl I. in Betreff Des Bergoge von Budingbam und Earl's von Somerfet gerichteten Schriften vorgelegt 2). Der ehrw. Eduard Ferrers 3) hat die beglanbigte Inschrift Des Testamentes Konigs Jafob's II. mit dem Inventarium feiner gangen Einrichtung (fchon durch das lette febr merfwurdig) mitgetheilt. Ein von Billiam Bran 4) an den Manor und die Juraten ber Stadt Binchelfea i. 3. 1609 gerichteter Brief Beigt, daß es damals weniger Umftande machte, Die in einem Bereine uber die Babl feiner Offigiere entftandenen Streitigfeiten zu ichlichten, als beute. Ein im Unfange Des XXIII. Ban-Des 3) befindliches Diplom Rarl's VI., Konige von Franfreich, bellt den Urfprung Des ichottifchen Chrentifels Ereffure (tresassure) auf, und fieht in Berbindung mit der, oben unter ben Giegeln erwähnten beraldischen Borftellung des Lowenkampfes der Kamilie Stewart. Robert Lemon gibt das dem Oberftfchakmeifter Lionel Carl von Didblefer über die an 3a. fob I. verabfolgten, und von diefem an den Pringen von Ballis nach Granien gefandten Kronjuwelen am 7. Julius 1623 ertheilte Abfolutorium 6). 3m Unbange des XXV. Bandes 7) befindet fich eine Urfunde des gerichtlichen Berfahrens ju Unfang ber Ufurpation im 3. 1650. Billiam Bell liefert aus einem Ramilienarchive Die Abschrift eines Briefes Konia Rarl's II. an Oberft Thomas Bell mit charta bianca gur Aushebung von Truppen gu feinem Dienste v. 3. 1656 8). Gin Originalbrief unter dem Giegel Rarl's I. v. 3. 1627 und der Bericht Gir 2Balter Raleigh's an Konig Jafob I. über feine fturmifche Geefahrt nach Buiana befindet fich unter ben vom chrw. Francis Stone 9) fcon oben erwähnten Urfnnden; endlich gibt Br. Ellis, welcher fich mit Grn. Enfone bas größte Berdienft um Die Befanntmachung unbefannter Urfunden aus Archiven erworben, Die Abschrift Drener, englische Geschichte aufflarender Briefe, der erfte von Thomas Gewen 10) an Billiam Morice über die von Cromwell ben Eröffnung feines erften Parlaments genommenen Magregeln, der zwente von Dr. Peter Du Mo-Iin, Prabendentrager von Canterburn, denungirt Die Befuiten, baß fie ein Jahr vor der Sinrichtung Rarl's I. eine Deputation an Die Gorbonne geschickt, um fich angufragen, ob, ba ber Ronig ihnen fo gang entgegen, fie nicht im gebeimen Rath und in der Armee dabin arbeiten durften, den Konig auf das Schaffott

<sup>1)</sup> XXI 14. 2) XVII. 34. 3) XVIII. 22. 4) @benda 32. 5) XXIII. p. 390. 6) XXI. 17. 7) XXV. p. 591. 6) XIX. 12. 9) XVI. 24. 10) XXIV. 3.

zu bringen, und die Monarchie in eine Republif zu verwandeln. Der dritte französische Jafobs, des Herzogs von Kurland, sucht den Staatssefretar Sir William Morice durch den Autrag einer Summe von 10,000 Gulden zu bestechen, damit er ihm bey König Karl II. gute Dienste leisten moge.

### LXV. Philologie.

Benn bie Runde alter Schriften ein Zweig ber Alterthumefunde, fo fann wohl auch die Runde alter Oprachen dabin gegogen werden, wiewohl diefelben als Philologie eine felbftftandige Biffenschaft; hieher gehoren die in diefen Banden enthaltenen verschiedenen Abhandlungen über den Urfprung und die Bermandtfchaft verschiedener Gprachen und Die Etnmologie einzelner Bor-Seute wurde es fich nicht mehr wie vor fechzig Jahren der Mube lobnen, in einem befonderen Auffage, wie der ehrw. Gr. Drafe 1) in einem i. 3. 1776 gefchriebenen gethan, barguthun, daß die englische Sprache nicht aus rein celtischem, fondern auch aus tentonifchem Elemente bestebe; brengebn Jahre fpater, 1789, bat derfelbe ben Beweis Davon durch eine Bergleichung ber engliften Bibelüberfegung mit der gothiften des Ulphilas noch deutlicher bergestellt 2). Bon der Mundart Beft Riding's in Dorffhire bat Robert Billan 3) eine Lifte von Bortern mitgetheilt, von benen febr viele rein, ober meniaftens germanifch-Deutsch, j. B. bar - Gulst, Der Bahr : Beift; beal, Die Beule; barns, Das perfifche Berna, ber Junge; blea, blan; blink, blinfen; brand - new, brandneu, d. i. funfelnagelnen; born, Born : das, bas ofterreichifche bafig; dodder, ertattern; farand, fabrend; garth, Garten; glowr, das ofterreichifche Gluren; growsome, graufam; gutter ift bas frang, goutiere; hack, Sarfe; haver, Saber; hagworm, Behagwurm, b. i. Schlange; kirtle, Rittel; kist, Rifte; kittle', figeln; knoll, Knolle; lew-warm, lauwarm; low ift das verfifche allew, Blamme; maunder ift das griechifch = beutsche maandern, fur Sin - und Berwandern; milaner fur millener, Raufmannsdiener, wird nicht unwahrscheinlich als Mailander erflart; misle. Das deutsche Difeln; rakel, Redel; rapier dance, Rapiertang; stang, Stange; stark, Starte (Die fteif macht); storcken, ftarfen; thrang, im Gedrange; walm, aufwallend; wighty. wichtig u. a. m. Roger Bilbrabme 4) gibt bas Gloffar einiger in Chefhire üblichen Borter, welche meiftens rein englifche Eigenthumlichkeiten ber Oprache, und nur bie und da reine Identitat mit dem Deutschen, wie j. B. deaf, eine tanbe Ruf

<sup>-1)</sup> V. 31. 2) IX. 31, 5) XVII, 11. 4) XIX. 3.

(obne Kern); good, Sab und Gut; hantle, eine Sandvoll; measter, Meifter; natterd, genaturt; thunna, Donner. Gar nichts von deutschem Elemente findet fich in der Sprache von Cornwallis, über beren Musfterben als eine lebende Sprache in der Salfte des vorigen Jahrhunderts Gr. Daines Barrington gwen furge Muffabe 1) geliefert. Der ebrw. Br. Dowle 2) bemerft , daß im Altfrangofischen das s in bras , pas u.f. w. gebort worden fen. Mareden 3) hat in feinen Bemerfungen über Die Sprache von Sumatra bier eine Borubung feiner fpateren in Diefer Sprache gelieferten Berfe gegeben. Un benfelben bat Dr. ( laft 4) einige Bemerfungen über Die Bermandtichaft einiger Borter der Sprache der Sandwichinseln mit dem Bebraifchen gerichtet, wie g. B. über das Bort Sabu, welches auf ben Freundschafteinfeln gang Diefelbe Bedeutung babe, wie das bebraifche naun, in Genesis XLVI. 34: bas ift ben Megnptern ein Graul; die Identitat des Bortes Tabu mit dem Bebraifchen fcheint dem Recenfenten wirflich bargethan, wiewohl Diefelbe vielleicht nur eine jufallige; er muß es dem frangofischen Philologen Brn. Latouche 1) überlaffen, in feinem Panorama der Sprachen Die weitere Berwandtichaft ber Gprache ber Sandwichinseln mit dem Bebraifchen nachzuweisen. Bir geben nun ju den Etymologien einzelner Borter über Der Schweizer Samuel Ochmidt fucht den Berfules Damios des Lucan's im Celtischen nachzuweisen, und geht dann jur Etymologie Derfur's aus dem celtischen Mercher über, aber die Bufammenftellung desfelben mit dem grabifchen Derich ift, mochte ein Englander fagen, a murky etymology, denn Merich ift nicht Merfur, fondern Mars. John Topham ") fucht das in einem Diplome Beinrich's II. ums 3. 1169 vorfommende Bort: esnecca (ministerium meum de esnecca mea) als Schiff zu erflaren, indem er auf das Bort naca, Rachen, im Gloffar Dufraisne's verweift. Recenfent fann nicht umbin, bier an den arabifchen Chalifen Emin zu erinnern, welcher feinen Barten und Galeeren die Gestalt von allerhand Thieren, als Lowen, Elephanten, Drachen gab 7), worunter wohl das Ramehl das schicklichfte Bild fur das Schiff als Ramehl des Baffers, auf grabifch Mafat beißt. Ueber die Etymologie mass, Deffe, haben Sr. John Bruce 8) und Br. C. Robinfon 9) gefchrieben. Bende haben Recht, bas englische mass lieber vom altdeutschen

<sup>1)</sup> III. 31 H. V. 3. 2) VI. 7. 3) VI. 21. 4) VIII. 8.

<sup>5)</sup> L'echo du Panorama de langues dans le système d'unité linguistique par A. Latouche. Paris 1836.

<sup>\*)</sup> VI. 14. 7) Abulfeda .V. p. 117. 8) XXI. 13. 9) XXVI. 6.

Borte mass (Befcheibeffen), als vom lateinifchen missa abguleiten; jum Behufe der deutschen Ableitung werden Stellen aus bem von Dichaeler (nicht Michaeles) i. 3. 1786 gu Bien herausgegebenen 3 main angeführt, aber den Urfprung des Deutschen Das (Deffe) batten bende bober binauf zu dem unblutigen Opfer des Gendavefta (Miefd) verfolgen fonnen. Daines Barrington ') erflart das Bort Lavant als einen Binterftrom, ber im Commer fein Baffer bat, folglich gang Dasfelbe, wie das griechische Chimarri; und Francis Coben 2) gibt die Erflarung des im Testamente Richard Batt's (gur Beit ber Ronigin Glifabeth) vorfommenden Bortes proctor ale Bettlerprocurator. Der ehrm. Gr. Drafe 3) zeigt, daß Das Wort romance (bas Romanifche) im Gpanifchen dem Urabifchen oder Maurifchen entgegengefest, Die Landesfprache ber Eingebornen bedeutet habe, und der ehrw. Gr. Do wle 4) bemerft, daß fowohl das Altfrangofifche als das Altfpanische romanifch, im Gegenfage nicht nur mit bem Maurifchen, fonbern auch mit dem Gothifchen fo geheißen worden, und daß daraus bas Bort Roman entstanden fen. Gine philologische Geltenbeit find die von Dr. Sharpe 5) mitgetheilten vier lateinifchen Briefe des berühmten Rritifere Billiam Barter, in deren erftem aber die Identitat der griechischen Borter Booros und μορτός, woher das lateinische mortuus entsprungen fenn foll, nicht etymologisch ftichhaltig, ba die Burgel Des lateinischen moriri und mortuus im verfifchen Murden und Murd vorhanden. Eben fo wenig fann Rec. Der Etymologie Des zwenten Briefes, in welcher Die Unaf's Gobne mit dem phrngifchen Ronige Rannafes zusammengestellt werden, Benfall gollen, eber liefe fich davon bas griechische avagableiten. Dehr bat im brit: ten Briefe die Bermandtichaft des femitischen Bortes Da oder Moje (Baffer) mit dem agnytischen Muth oder Moth als Mutter fur fich, in fo weit, nach alten fosmogonischen Begriffen, das Baffer die Mutter aller Dinge, oder, wie der Araber fagt: Minel mai fullun Scheifin baiji. Der vierte Brief ermuntert Bentlen's Bemuhungen, und fpricht Die Hebergeugung aus, daß die Unfange unformlich gefchriebenen Schriften Der Apostel in fpaterer Beit viele Sprachverbefferungen erlitten baben.

### LXVI. Poefie.

Der ehrw. Br. Con pbeare, Ginfender mehrerer Deufmale angelfachfifcher Poefie, hat in zwen Auffaben ') den richtigen

<sup>1)</sup> IV. 2. 1) XVIII. 2. 5) IV. 12. 4) V. 26. 5) I. 42. 6) XVII. 30, 31.

Mittelweg gwifchen Sides und Enrwbitt eingeschlagen, Deren erfter in den angelfachfifchen Gedichten Die romifchen Onlbenmage berausfinden wollte, der zwente aber den angelfachfifchen Bedichten alles Onlbenmaß und fogar Die Alliteration absprach, Deren Dafenn, fo wie eines dem Bebraifchen ahnlichen Parallelismus Br. C. durch Benfviele bartbut. Roch gebaltvoller als Diefe benden Auffage find die Grn. Charon Eurner's ') über ben fruben Gebrauch des Reims; er bestreitet mit Recht Die Meinung berer, welche die Erfindung des Reimes ausschlieflich den Urabern oder den Monchen des Mittelalters aneignen, indem ber Reim ichon im Sansfrit und Chinefischen viel fruber vorhanden gewesen. Mus den frubeften Denfmalen germanischer Poefie aus Otfried's gereimter Paraphrafe und aus dem von Sildegarius, dem Beitgenoffen Otfried's, angeführten Somnus auf Die Giege Clothar's II. über Die Gachfen i. 3. 622 fchlieft Gr. E. mit Recht, daß der Reim eine angeborne Eigenthumlichfeit germanifcher Sprache. Gleichzeitig mit Diefen alteften Denfmalen germanifcher Poefie find die gleichfalls gereimten ber perfifchen und noch alter die des Deble wi, in welchem das romantifche Epos Bamit und Ufra und wie es fcheint auch Siftorifches gereimt worden. Der zwente Muffat weifet den Reim ichon ben Den Romern und Griechen nach. Gr. Connbeare bat ber Befellichaft auch vier, vorber nicht befannte Bruchftucke 2) angelfachlischer Poefie mitgetheilt, dann zwen englische Bedichte 3) aus der Beit Richard's II. Mus dem letten Jahre der Regierung Richard's II. (1399) find auch die fartaftifchen, von Billiam Samper 4) mitgetheilten Berfe. Gr. Rofeph Broofs Dates 5) hat Proben eines gedruckten englischen, gu Anfang Des vierzehnten Jahrhunderte von Richard De Sampole gefcriebenen und Stimulus conscientiae betitelten Gedichtes mitgetheilt. Die gegebenen Abschnitte von der Erschaffung der Belt und die Befchreibungen der Deinen der Solle und der Freuden Des Paradieses erinnern febr an die gang gleichzeitigen ber gro-Ben bidactifchen Gedichte ber Perfer und Surten, wie das Rebabname ") und das Mohammedije. Der Ubbe de la Rue 7) hat in einem Gendschreiben an Gir Jofeph Bants über die Lebensumffande und die Ochriften ber analonormannis

<sup>1)</sup> XIV. 26, 27. 2) XVII. 13, 15, 16, 17. 3) XVIII. 4. 4) XXI. 11. 4) XIX. 33.

<sup>9)</sup> Inhaltsanzeige des Rebabname im Anzeigeblatte des XLVI. und XLVIII. Bandes diefer Jahrbucher, die des Mohammedije im 1. Bande der Geschichte ber turtifchen Dichtkunft G. 133.

<sup>7)</sup> XII. 24.

fchen Dichter bes zwolften Jahrhunderte nur ein fehr unvollftan-Diges Borfviel feines großen und ausführlichen Bertes gegeben, welches in bren Bauden die Geschichte ber Barben, ber Jongleurs und der Trouveres enthalt 1), und dazu verschiedene Rachtrage geliefert 2). Die Abhandlung desfelben über das Leben und die Schriften Daria's, einer anglonormannifchen Dichterin Des brengebnten Jahrhunderts, ein Geitenftud jur Biographie Des Dichtere Robert Bace 3), hat Francis Douce 4) mitgetheilt. Ein altes frangofifches Bedicht aus ber Beit Beinrich's V., Die Belagerung von Rouen betitelt, hat Gr. Conpbeare 5) aus einer Sandichrift der bodlejanischen Bibliothet, aber (ba die Sandichrift nicht vollständig) nicht gang mitgetheilt, ben fehlenben Theil bat Gr. Friedrich Madden 6) aus einer anderen Sandichrift fupplirt. Derfelbe hat auch ein altes normannifchfrangofisches Gedicht auf Die Errichtung ber Mauern von Dem Rog in Irland v. 3. 1265 mitgetheilt 7), und die geschichtlichen Umftande erortert. fr. Panne Collier 8) gibt die Lebensumftande des wenig befannten Dichters, Gir grancis Brnan, beffen Lieder und Sonette i. 3. 1557 gedrudt erfchienen. Wider Dr. Perch's, in feinem trefflichen Berfe über das Unfeben, in welchem die Minftrele ben den Gachfen ftanden, geaußerte Meinung erhob Gr. Degge 9) Zweifel, welchen aber Perch in ber zwenten Musgabe feines Berfes mit fo guten Grunden begegnete, baß Br. De age 10) in einem Briefe feine Bemerfungen als ungegrundet gurudnimmt.

### LXVII. Literargeschichte und Bibliographie.

In der bodlesanischen Bibliothet zu Orford befindet sich eine mit Gemalben versehene Sandschrift des zehnten Jahrhunderts, welche Cad mon's metrische Paraphrase der biblischen Geschichte enthält; fr. henry Ellis 11) beschreibt dieselbe, und gibt das Facsimile der Schrift und die vorzüglichsten Gemalde derselben auf zehn Aupfertaseln; so beschreibt der ehrw. hr. Tyson 12) ein mit Gemalden versehenes Manuscript der Bibliothet des Collegiums Corpus Christi zu Cambridge mit einem, von ihm selbst in Scheidewasser geätzen Gemalde desselben. Aus der Bergleichung dieser Nachbildung (v. J. 1809) mit den herrlichen Umrissen der oberwähnten Oxforder Bandschrift (i. J. 1832 ber

Essais historiques sur les Bardes, les Jongleurs et les Trouvères. Caen 1834.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) XII. 6 u. XIII. 23. <sup>3</sup>) XII. 6. <sup>4</sup>) XIII. 6. <sup>5</sup>) XXI. 9. <sup>6</sup>) XXII. 22. <sup>7</sup>) XXII. 21. <sup>6</sup>) XXVI. 24. <sup>9</sup>) II. 16. <sup>10</sup>) III. 34. <sup>11</sup>) III. 34. <sup>12</sup>) II. 30.

faunt gemacht) fpringt ber Fortschritt, welchen bie Musstattung Der Berhandlungen der Gefellichaft bimen eines Biertel = Sabr= hunderts von Seite der Runft gemacht, auf bas vortheilbaftefte Die rubmlichfte Erwahnung verdient die in dem letten Bande erschienene Urbeit Brn. Billiam Doung Ottle n'd') über eine Sandichrift bes brittifchen Mufeums, beren Alter er bis ins zwente oder britte Jahrhundert ber driftlichen Beitrechnung hinauffest, und welche Cicero's tleberfegung bes aftronomifchen Gedichtes ber Uratos enthalt, mit ber Rugabe ber in Rupfer geftochenen Beichnungen der Sternbilder, einer Differtation, worin der Beweis hergestellt wird, daß ichon Die alten Romer Minustelfchrift fannten, einer neu verbefferten fritischen Musaabe des Gedichtes felbft und gehn bisher unbefannten Beilen Man fieht hierans, daß alles Diefes Stoff genug fur ein besonderes Bert, und wirflich bilden Die 165 Quartfeiten Diefer Abbandlung mit den 2. febr fein ausgeführten Rupferftichen ein fritisches flaffifches Prachtwert fur fich, beffen besonderer Abdrud febr ju munichen mare. In Der Ginleitung bestreitet ber Berfaffer mit Maffei Da billon's Meinung, daß die Romer feine Minusfelfchrift fannten; er burchgebt Die verschiedenen Urten der Majustel == Uncial =, Salbuncial = und Rurfinfchrift, welche alle auf Rupfertafeln nach ben angeführten Manuscripten ins Muge fpringen. Die Sternbilder, welche jum Theil durch Die Schrift felbit gebildet find, erfcheinen erft im Rleinen und Dann im Großen in Rupfer gestochen, eine fur ben Dothologen bochft intereffante Bugabe; wir bemerfen nur Safel X1, Dr. 27 im Rleinen und Tafel XXI im Großen die Borftellung des binauffabrenden, mit vier Roffen befpannten Bagens bes Belios, und ben mit einem Doppelgefpanne von Stieren hinabfahrenden der Luna, gang fo, wie Diefelben auf dem Battifterio Darma's abaebildet find; fury das Bange ein Berf von bochftem Intereffe fur den Palaographen, Philologen, Mythologen und Uftronomen. Einen Bericht über alte wallififche Sandichriften erftattet Sr. Billiam Owen 2), und der ehrw. John Milner 3) über ein altes Manufcript des Evangeliums Johannis mit dem Facfimile des erften Blattes. Br. Ralph Billett 4) windicirt Die bestrittene Chre der Erfindung der Druckerfunft und auch der Rupferftecheren ben Deutschen burch bas Speculum salutis v. 3. 1445 und einen Rupferftich v. 3. 1465, und gibt die Lifte ber Drengehn erften Incunabeln v. 3. 1450 - 1466. In einer gwenten ausführlichen Dentschrift, ein halbes Sundert Geiten fart, erhebt fich Br. Billett 1) wider die von Meerman und Bo-

<sup>1)</sup> XXVI. 3. 2) XIV. 9. 5) XVI. 5. 4) VIII. 3. 4) XI, 22.

w per auf ein angebliches Manuscript von Cambeth gegrundete Behauptung , daß die Erfindung der Buchdruckeren in Sarlem ju fuchen fen. Gr. 2B. fann bem Carton, welcher nicht por 1474 drudte, Die Ehre, Die Buchdruderfunft in England eingeführt zu haben, nicht zugestehen, und außer den farfen Brunden, welche fur bas Dafenn einer Preffe ju Sarlem icon i. 3. 1459 fprechen, fo gefteht Deerman felbft ju, daß im felben Jabre ju Franffurt durch & auft's Leute gedruckt ward ; alle von Grn. 23., dem nicht blind englisch patriotischen, fondern unpartenischen Forfcher biftorifcher Babrheit angeführten Grunde fprechen bafur, daß die Lambether Sandschrift ein Dachwert, und er weifet alfo die Ehre der Erfindung der Buchdruckerfunft pon England nach Sarlem und Mainz gurud. Schade, baf bie benden Auffabe Grn. Billett's nicht dem vielfeitig gelehrten ficilianifchen Baron Bincengo Mortillaro befannt waren, welcher in dem erften Theile feiner gefammelten, voriges Jahr ju Palermo erschienenen Schriften 1) in dem Muffage über das bibliographische Studium unter dem Abschnitte der Enpographie Die verschiedenen Unfpruche Loren; Rofter's, des alten Bens. fleifch, Fauft's, Ochoffer's, Mentel's und Gutten. ber q's ben Geite laffend, Die Ehre ber Buchdruderfunft den Chinefen vindicirt. Gr. Gamuel Denne 1) theilt feine Bemerfungen über Papierfabrifenftampel (paper marks) mit, von denen ein halbes Sundert , fammt einem halben Dugend von Mutographen auf ben Rupfertafeln abgebildet find. Benrn El-I i 83) endlich hat Originalurfunden aus ben Urchiven mitgetheilt, welche ben Geschäftsgang ber Druder und Papierhandler (stationers) aus der Zeit der Konigin Glifabeth aufflaren, namlich verschiedene Patente und Privilegien über den Druck verschiedener Berfe.

Bon der Philologie, Poesie, Billiographie und Typographie gehen wir zur Ethographie oder vielmehr zur Ethographie ober vielmehr zur Ethographie, b. i. zur Sittenbeschreibung, über; diese zerfällt, nach den zwen Polen des Lebens, namlich Scherz und Ernst, in zwen Halften, deren jene die Rubriken der Feste und Spiele, diese die der Gerichte und Uemter enthält.

## LXVIII. Feft e.

Billiam Bran 4) gibt in einem fehr intereffanten, halb hiftorifden, halb ftatiftifden Auffape Bemerfungen über Die

<sup>1)</sup> Opuscoli di vario genere del barone Vincenzo Mortillaro. Palermo 1836,

<sup>2)</sup> XH. 14. 3) XXV. 4. 4) XVIII. 38.

Beibnachtsfener bes Mittelalters, über den Lord of misrule (Berr der Unordnung und Schelmerenen), und den Master of revels (Meifter der Luftbarfeiten oder Schwarmerenen), deren Functionen Brand in feiner vermehrten Unsaabe von Burne's Bolfs. alterthumern 1) ausführlich fchildert; er gibt die Deputate Diefes Ochelmerenengrafen und Ochwarmerenenmeifters mit ber Befchreibung ihrer Rleider und Aufzuge bis herunter ins 3. 1543; über das Marrenfeft, welches in der Beibnachtszeit am Tage der unschuldigen Rinder durch die fenerliche Babl des Marrenbischofs (episcopus stultorum) gefenert ward , hat Gr. Francis Douce 2) Bemerfungen geliefert, indem er es mit bem alten Befte Quirinalia, welches auch feriae stultorum bieg, und am 21. Februar (Fastnacht) gefenert ward, gufammenstellt. - Da der Marrenbischof (bishop of fools) einmal da war, erflart fich, wie der laufer des frangofischen Ochabspieles (fol) im Englischen gum Bifchof (bishop) umgestaltet ward. Heber das Reft Gule, welches ein doppeltes war, namlich das um Beihnachten und bas am .. August, hat Gr. John Pettingal, nach dem, was Brand und Brady 3) in ihren trefflichen Berfen bierüber gefammelt, nichts Reues, als die bochft feltfame etnmologifche Bufammenftellung bes Bortes Gule mit ber Reujahregalla ju Bien gegeben, indem er diefe vom celtifchen Gule ober Gwpl ableitet. Brand und Brady haben die Etymologien Court be Gebelin's wiederholt, und das Bort Juul oder Duul ale den Gattungebegriff fur alle Urten von ju Beihnacht üblichen Feperlichkeiten, Spielen, Ruchen, Solgbloden (logs) (Dergleichen von tuchtiger Grofe auch in Italien zum Raminfeuer gu Beihnachten verwendet werden) u. bgl. erflart. Bradn 4) bemerft, daß die Borter: Jul, Jol, Yule, Yuul, Yeule, Yu, Nule, Noel, Nouel, Ule und U alle gleichbedeutend fur Beibnachten. Dem Recenfenten fcheint Die einfachfte Etymologie ber Borter Jul oder Jol in dem deutschen Jolen (auf öfterreichisch Jodeln) zu liegen, ohne daß es nothig, den Urfprung desfelben bis ins Celtische zu verfolgen; eben fo wenig ift das Bort

Observations on popular antiquities including the whole of M. Bourne's antiquitates vulgares with addenda to every chapter of that work as also an appendix containing such articles on the subject as have been omitted by that author; by John Brand, A. B. London 1810.

<sup>2)</sup> XV. 21.

<sup>5)</sup> Clavis calendaria or a compendious analysis of the calendar illustraded with ecclesiastical, historical and classical anecdotes by John Brady. London 1815.

<sup>4) 6.352.</sup> 

Galla und insbesondere die des Menjahrstages zu Bien vom celtischen Gule oder von Barro's Deum gallantes, fondern (wie fcon aus Beigl's Gprachftrablen befannt) vom arabifchen Borte Chalaat, welches ein Ehren = oder Restfleid be-Deutet, abzuleiten. Das Gule am 1. Muguft ift aber nichts als bas Reft Sancti Petri ad vincula. Rec. bemerft noch, daß Gulan in Rurdiftan ber Dame bes Rofenmonats, namlich bes Man 1). Gr. Krancis Douce 2) bebt unter mehreren Soch. zeitsgebrauchen bes Mittelalters ben ber Beiratopfennige beraus, beren einer mit der Inschrift: Denirs de foy pour epouser, gwen Lilien und zwen verschlungenen Sanden mit Bergen feinem Auffage vorgefest ift. Derfelbe bat einen anderen über die friedlichen Liofte (peaceable justs) und Turniere (tiltings) und in bemfelben Die Beschreibung ber Ruftung bes Friedenbrichters (justes of peas) des Turniere geliefert; Rec. bemerft hieben nur, daß das altdeutsche Dioft, das englische just und das frangofis fche jouste alle ihre Burgel im perfifchen Dicheften 3) (saltare, assilire) haben. Bie Turniere aus ernften Ritterfampfen in blofe festliche Schaufpiele übergingen, fo blieb in England Das Bogenschiefen eine beliebte Unterhaltung, nachdem ber Bogen als Baffe langft außer Gebrauch; fo ift das Pfeilfchießen auch beute noch zu Konstantinopel eine beliebte Baffenubung, in der fich besonders der Gultan auszeichnet, und das jungfte Bert Darüber ift noch jungft in ber Staatszeitung Dr. 134 unter bem vom Ocheich 21 bo allah hinterlaffenen Dugend aufgeführt 4). Sr. Daines Barring ton 5) hat eine fehr fchapbare Abhandlung über die Runft des Pfeilschießens in England bis berunter gur Beit Beinrich's VIII. geliefert. Bon ben Jagden ber Britten und Sachsen handelt Br. Samuel Degge "); fie jagten auf Baren, Eber, Bolfe, Buchfe und wilde Stiere. 3m Mittel= alter mußte auch die Jagd auf Rraniche bluben, weil Diefelben

<sup>1)</sup> S. Theodor Benfey's und Morig 21. Stern's icharffinnige und gelehrte Abhandlung über die Monatenamen einiger alter Boller. Berlin 1836. S. 20 u. 176.

<sup>2)</sup> XVII.9. 3) بستر،

<sup>4)</sup> Fasail remi esch-scham, b. i. die Trefflickeiten des Pfeilschießens, vom Scheich 21 bu Ilah Efen bi, gest. am 7. Rebiulacht 1252 (21) Julius 1836). Bor demfelben das bekannteste das Mins hadichrete mat, b.i. der Psad des Bogenschüßen, von Seid Mohammed Wahid, geschrieben im 3. 1121 (1709); die Inhaltsanzeige siehe im Anzeigeblatte des LXVII. Bandes dieser Jahrbucher.

<sup>5)</sup> VII. 4. 6) X. 19, G. 43.

für eines der föstlichsten Gerichte galten, worüber ebenfalls fr. Pegge 1) Auskunft gibt. Im höchsten Werthe standen die Schwäne, über deren, verschiedenen Eigenthümern auf dem Flusse Bit ham in dem der Grafschaft Lincoln zugetheilten, Bezirke eine i. 3. 1570 unter dem Titel Swanmoole erlassene Werordnung der Königin Elisabeth Sir Joseph Banks 2) mittheilt. Unter die altesten Schauspiele gehören auch die hahnengesechte, deren Dasenn bey den Griechen und Römern der ehrw. Fr. Pegge3) nachweiset.

### LXIX. Spiele.

Bu Eutburn in Stafordfbire bat jabrlich ein Stierrennen Statt, beffen Urfprung Dr. Plot in feiner Raturgeschichte Stafordfbire's von den fpanifchen Stiergefechten ableitet. Dage= gen bemerft der ehrw. Gr. De gge 4), daß diefes, vormals den englischen Minftrels zum Beften gegebene Stierrennen von der adelichen Unterhaltung des fpanischen Stiergefechtes gang und gar verschieden, daß das Stierrennen von Eutburn nicht nur eine Unterhaltung, fondern auch ein Lebensverband (tenure) war, indem die Auffindung und Frengebung des Stiere die Bebingnif mar, unter welcher der Berjog von Devonshire die Prioren von Tutburn befaß. Gines der alteften und edelften Gviele. namlich bas Schah, fannten die Griechen und Romer nicht, wie Gr. Daines Barrington 5) darthut, und die Wefchichte Des Schabsvieles in England verfolgt. Der Laufer (bishop) bieg urfprunglich nicht fo, fondern elphyn; Gr. Francis Douce ) bemerft hiezu mit Recht, bag diefes nichts anderes, als der arabische Name derfelben Figur El=Fil 1), woraus die Staliener altiere, Die Frangofen fol gemacht. Eben fo ift rooks nur das perfifche Roch 1), der Mame der Thurme, woher das Roguiren. Die auf den Bapen der Roofwoods aus der Beit Beinrich's VII. eingehauenen Figuren find gang Diefelben, wie fie fich in orientalifchen Sandichriften vorfinden. Gine febr ausführliche Abhandlung über die Ginführung des Ochahfvieles in Europa und über die Schabfiguren eines alten, in der Infel Lewis entdeckten Schabspieles, mit den Abbildungen derfelben, hat Gr. Frederic Madden 9) geliefert; fchade, daß bemfelben meder Bagaf's Abhandlung über das Schahfpiel, noch Der in dem ju Conftantinopel unter dem Titel: Ghalatat, b.i. Galimatias, i. 3. 1806 gedrudten Berte über das Schahfpiel

<sup>1)</sup> II. 25. 2) XVI. 20. 3) III. 19. 4) II. 13. 5) IX. 3. 6) XI. 25.

رخ (الفيل والفيل (ع الفيل (ع الفيل (ت

befindliche Artifel bekannt war, wo das große Schahspiel mit 56 Kiguren (darunter die gegebenen Abbildungen des Rhinoceros, der großen Königin und des hirsches S. 232) vorfommt. Robert Smith ') gibt über das florentinische Kartenspiel Minchiate, das aus 97 Karten (56 cartiglia, 40 tarocchi, 1 mattor) besteht, Auskunft. Daines Barrington theilt seine Bemerkungen über ein Gemälde Zuccaro's, welches das italienische Kartenspiel Primero vorstellen soll'2), dann weitere 3) über das Alter des Kartenspiels in England, sammt einer Abbildung der ältesten französischen Spielkarten mit.

LXX. Religiofe und gerichtliche Gebrauche.

Buerft erwähnen wir der Bemerfungen des Brn. Daines Barrington 4) über patriarchalische Sitten, nämlich über Die aus der Bibel befannten Gebrauche der Gaftfreundschaft, der Bermablung, ber Bielweiberen, ber Sclaveren, ber vaterlichen Gewalt und des Begrabniffes. Daraus, daß der Musdrud: Er ward ju feinem . Bolfe verfammelt, nur benm Lode Abraham's, Ifaat's und Jafob's vorfommt, fchlieft Gr. B., daß nur die Leichen der patriarchischen Kamilienhaupter gur öffentlichen Bebflage vor bem Bolfe ausgesett wurden. ben religiofen Gebrauchen haben die fatholifchen des Mittelalters mehrere Mitglieder der Gefellichaft um fo mehr beschäftigt, je minder diefelben in einem Lande, wo die protestantische die vorberrichende Religion, beute noch ublich oder befannt. Der ehrw. John Milner ') berührt gang furg ben Friedenstuß der fenerlichen Deffe, bas pax, ohne die befannte Ableitung des Bortes pax von ber indifchen Formel Dachich a ober bem perfifchen Bachfch (Babe, Gefchenf) ju erwahnen. Der ehrw. John Bowle 6) macht einige Bemerfungen über ben Episcopus puerorum des Mittelalters, deffen Undenfen fich noch in der Rinderprozeffion am unschuldigen Rindertage in der gallicanischen Rirche erhalten bat. Rec. war davon ju Paris i. 3. 1809 Mugenzeuge. Die Mitra und der Krummftab, mit welchem vormals die Bi= fchofe von Limerid pontificirten, befchreibt und gibt in Abbil: dung der ehrw. Gr. Milner 7); über die alte Constitution, Disciplin und die Gebrauche der alten Kathedralfirche von Ereter erftattet Gr. John Jones ") unter ben folgenden Rubrifen Bericht; Der Dechant, ber Pracentor (Cantner), Rangler, Schapmeifter, Ponitenciarius und Gub-Dechant, Canonifer und Bicare, Capitulare, Un-

<sup>1)</sup> XV. 13. 2) VIII. 16. 3) Ebenda 17. 4) V. 11. 5) XX. 4. 6) IX. 4. 7) XVII. 2. 9) XVIII. 46.

nivellare (verderbt aus Annuallarius), b.i. Priefter, welche blog diefelben Meffen an den Jahrestagen ber Todesfälle lafen; Secundare, welche das Recht hatten, mit ben Canonifern und Bicaren in den Chor ju geben; Enfare (baber bas Bort Rufter), benen es, wie den Silentiariis am bngantinifchen Sofe, oblag, Rube und Stillschweigen zu erhalten; Chorfnaben und Saus halter (Stewards), benenes oblag, auf jeder Geite Des Chors zwen Untiphonare, vier Graduale und eben fo viel Eropare berbenguschaffen; die letten enthielten nur die Sequengen, D. i. die Gebete gwischen der Epiftel und bem Evangelium, welche nicht in dem Graduale. Die Befchreibung der Ceremonie der Aufwaschung, wie diefelbe gu Greenwich am Grundonnerstage 1572 Statt hatte, ift gleich ber zwente Auffat des I. Bandes 1); fie beißt auf englifch Maundan, welches entweder von mandatum oder von Mande (21/mofen) Der ehrw. Gamuel Denne 2) beschäftigt fich berguleiten. mit den Zweifeln und Muthmaßungen über den gewöhnlich angegebenen Grund, warum die Borter ecclesia und presbyter in dem englischen Doome & dan Boof eingeschaltet und weggelaffen Bo das Wort ecclesia ohne presbyter vorfommt, ift bemnach vorauszusegen, daß ein Priefter daben gemefen, nicht umgefebrt, daß, wo das Bort presbyter vorfommt, auch eine Rirche dagewesen fenn muffe. Sr. Robert Studlen Bidal3) theilt Bemerfungen über die verschiedenen, vormals in England ublichen Gottesgerichte mit, und fr. Rogers Rubing 4) gibt über das Buchsengericht (trial of the pix) Musfunft; ein altenglisches Bericht blof in Gachen der Munge, fcon unter Eduard I. und noch unter Königin Glifabeth ublich. Gr. 21 den Repton 5) erlautert Stellen altenglifcher Dramatifer, welche von den Gheriffspoften fprechen, wie in Ben Jonfon:

How long should I be, ere I should put off To the lord chancellor's tomb, or to the sheriff's post!

Dieß waren zwen holzerne Pfosten neben der Thur des Gerichtshofes (vermuthlich eine Anspielung auf die zwen Saulen Boas und Joafin). Gr. John Petingall ') handelt von Marftgerichten, welche courts of pypowder hießen, und überfest das Wort als nundina rusticorum, indem es ursprünglich pie poudrous geheißen. Der ehrw. Fr. Robert Rich ar difon ') hat historische Bemerkungen über die Macht und den Wirfungsfreis des Gerichtshofes des Kanzlers von Cambridge mitgetheilt. Der in der englischen Geschichte berühmteste Gerichtshof

<sup>1)</sup> I. 2. 2) VIII 22. 3) XV. 18. 4) XVI. 21. 5) XIX. 40. 6) Cbenda 41. 7) VII. 3.

ift ber ber Sternfammer (court of star chamber); Br. John Bruce 1) gibt in zwen Ochreiben ben Umrif ber Befchichte desfelben. Alle englischen Sof = und Gerichtshofe nahmen ihren Urfprung in bem alten foniglichen, im Pallafte vom Ronig felbst gehaltenen, fo die Berichtshofe von Ring's Bench, Common Pleas und Erchequer, welche Unfangs nur Musschuffe des foniglichen Gerichtshofes (council) maren. Diefer hielt feine Sigungen unter Eduard III. in einer Ede des Pal-Taftes nachft dem Ufer der Themfe in dem Gaale, welcher die star chamber bieß, und welcher nach aller Babricheinlichfeit feinen Mamen von den goldenen Sternen batte, womit der Dlafond vergiert war 2). Die Berhandlungen waren theils mundliche, theils fchriftliche; Die Babl ber Richter war unter Beinrich VII. und VIII. gegen viergig, barunter fieben ober acht Pralaten. - Das zwente Schreiben über benfelben Gegenstand nimmt Die Gefchichte Diefes Gerichtshofes von ber Regierung Seinrich's VII., mit welcher bas erfte endete, auf, und führt Diefelbe bis in die Salfte bes fechgebnten Jahrhunderte herunter.

## LXXI. Memter bes Sofes und andere.

Hr. Robert Ribbel von Glen Ribbel 3) gibt die Etymologie des schottischen Titels Than als Diener, und ist ungewiß über die Bedeutung des Titels Ibthane; das englische Earl wird vom sächsischen Worte Eorlas, d. i. Ehre, abgeleitet. Henry Ellis 4) thut dar, daß das ehemals in der Grafschaft Cardigan in Sudwallis üblicke Umt eines Rageler ganz dasselbe, wie das englische Constable, denn die Berhaltungsbefehle dieses Umtes sind überschrieben: Officium constabularii sive Ragloti. In dem Hofe der alten englischen Könige bestand auch das seitdem verschollene Umt eines Purveyor's, d. i. eines Einfaufers oder Schaffers, deisen Attribute und Deputate Hr. William Bray 5) ersäutert. Seltsam ist das von Hrn. Broofe 6) aus dem heraldischen Collegium mitgetheilte Ceremoniel, des Königs Bett zu machen, aus der Zeit Heinich's VIII.:

"Buerft nimmt ein Reitknecht (groome) oder ein Page eine Fadel, geht damit in die konigliche Nachtgarderobe, um das Rothige daraus zu holen. Gin Gent plman zu fher (gentilhomme de la chambre, oder Kammerfourier?) und drep Deomen, d. i. Junker?), machen

<sup>1)</sup> XXV. 18, 19. 2) VIII. 404. 3) IX. 30. 4) XXII. 23. 5) VIII. 31. 6) IV. 311.

<sup>7)</sup> Das treffliche etymologische Borterbuch Joannis Minshaci vom S. 1617 gibt die Etymologie vom danischen Dongmen.

Das Bett, der Reitlnecht mit der Fadel fteht am Juge Desfelben. Leute von der Barderobe machen des Ronigs Bettzeug auf, swiften dem Reitenechte und bem Juge des Bettes, mabrend dren oder gwen Junter auf jeder Geite des Bettes, und der Gentleman der Rammer ertheilt ihnen feine Befehle; ein Junter durchfucht mit dem Dolche das Strop, damit teine Untreue (untreuth) ) barin, ber Junter bettet bas Feberbett baruber, und einer von ihnen (oon of theym) fallt barauf, um es ju durchfuchen; fie betten es, preffen es und legen dann den Dol= fter, ohne das Bett gu berühren, wie er liegen foll, bann geben ihnen Die von der Garderobe ein Ctud Bollenzeug (a fustian 1), von dem fie ein Dufter nehmen (takyng the save therof), die Junter greis fen alle zugleich gu , und legen das Bollenzeug , ohne das Bett gu berubren, wie der Bentleman.ufber (Rammerfourier) es befiehlt. -Auf gleiche Beife das erfte Leintuch , und fteden dann fomobl das Leintuch ale die Bollendecke (fustyan) rund um das Federbett binein. Der Garderobemeifter gibt das zwente Leintuch zwen Juntera, Die es Freuge weis über die Arme nehmen, um das Bett, wie der Rammerfourier fie beift, glatt zu machen. Alle die Junter greifen bann gu, um bas Leintuch über das Bett gu breiten, bann die zwepte wollene Unterlage (fustyan) mit folden Deden, wie fie bea Ronig befriedigen mogen; wenn dieß gethan, legen die zwen Junter nachft dem Bette das dritte Fuftian baruber, und die Junter der Barderobe geben ihnen ein gemurfeltes Leintuch (panesheete), momit fie bas Bett bededen, und dann die oberfte Dede darüber gieben; dann gibt ihnen ber Barderobes meifter folche Riffen (pyllowes), die dem Ronige gefallen tonnen. Die Junker legen fie auf den Polfter, und ziehen das Sauptleintuch über Die Riffen , und fteden Dasfelbe unter Die Ende des Polfters , dann gibt ihnen der Barderobemeifter zwen fleine Riffen, welche die zwen Junter auf das Bett gegen den Polfter legen; fie machen ein Rreug, und fuffen den Ort, mo ihre Sande maren, dann machen die zwen Junter am Sufe Des Bettes die Federn? (feers), wie fie der Rammerfourier lehrt, Dann ftedt jeder von ihnen die Bettdeden auf, und lagt den Borhang nieder; ein Leibknappe oder Rammerfourier legt des Ronigs Schwert gum haupt des Betteb.a

Bie viel Umstande fur das Bett eines Tyrannen, wie Seinrich VIII., der auf demfelben schwerlich beffer schlief, als so manches unschuldige Opfer seiner Tyrannen! Ein Seitenstud zu dem oben im statistischen Abschnitte gegebenen Inventarium des Ritters Falstaff, eines der reichsten Edelleute seiner Zeit, ift das von Sir Joseph Banks 3) mitgetheilte Brevet (bre-

<sup>1) 3</sup>m Minshaeus: untrew.

<sup>&</sup>quot;) Fustian, das frangofifche futaine, ein aus Linnen und Baummolle gewirfter Beug, bat mahricheinlich benfelben Ursprung mit bem beute allgemein bekannten griechischen Rleidungeflude & uft an i,

nämlich das arabische Buftani, , d. i. das Mittlere, welches in fustian dem Mittelftoffe zwischen Linnen und Baumwolle bedeuten mag, im Griechischen und Arabischen aber bas Rieidungestud um die Mitte des Leibes bedeutet. 3) XIII. 30.

viate) über die Ordnung und die Bermaltung bes Saufes eines Edelmanns v. 3. 1605, in welchem nicht nur die Berrichtungen aller Sausoffigiere, fondern auch die Speifegettel fur Die verfchiedenen Jahreszeiten angegeben find : 1) Der Saushofmeifter (stewarde), unter welchem die Birthichafteverwalter (baliefes of husbandrie) fteben, beforgt alle Ginfaufe, und fcblichtet mit bem Controllor die Bandel des Baufes; 2) der Controllor empfangt allen Mundvorrath aus den Sanden Des Saushofmeifters. welchen er in beffen Abmefenbeit vertritt, und felbft vom Ruchenfcbreiber (clarke of the kittchine) vertreten wird; 3) der Intendant (surveyor) halt die Bucher des Grundbefites, gibt dem Einnehmer das Rentenbuch, und führt über alle Grundflucte feines Beren die beständige Mufficht; 4) ber Ginnehmer (receavore) halt das vom Intendanten empfangene Rentenbuch, befcheinigt alle Empfange, und erlaft bie notbigen Beifungen an Die Berwalter; 5) der Rammerberr (gentleman Usher) führt Die Aufficht über Die oberen Gemacher Des Saufes (al above staires), doch ben fenerlichem Empfange in der Salle hat nicht er dorten zu fungiren, fondern die Grofioffiziere des Saushaltes, namlich ber Saushofmeister und Controllor; ein großer Bert, wenn in vollem Staat bedient, batte in feinem Empfangsfaale ein Staatstuch (cloathe of estate), und gwar ein Garl am Knopfe feines Geffels, ein Marquis auf bem Gibe, ein Bergog in der Entfernung eines Ochnhes am Rufe Desfelben; benm Opeifen faß er in der Mitte des Tifches, fo daß er den gangen Gaal überblidte, ibm gegenüber fand ber Borfchneider, ober bem Borfchneider faß die Ladn oder Grafin, die vornehmeren Gafte faffen an dem oberen Ende des Tifches ober dem herrn und der Rrau und dem Galg, welches, in der Mitte des Tifches, Die Grangfcheide fur die Berrichtungen des Borfchneiders, der nur Die ober dem Galze Gipenden bediente, von denen unter dem Galge aber feine Rotig nahm; der Kammerberr fieht darauf, baf die Mundichenfe ibre Ochuldigfeit thun, daß der Empfangefaal mit aller feiner Ginrichtung in Ordnung; er weifet Die Rammerjunter (veomen ushers) jur fchleunigen Bollgiehung ihrer Pflichten an, und wacht über die Unftandigfeit und Urtigfeit ihres Betragens; er gibt ben Frauen Die Stunde ber Mufwartung im Empfangsfaale (von g bis 11 Uhr), um die Frau vom Saufe in die Rapelle zu begleiten, dann von 1 Uhr nach Dem Speifen bis um 3, um welche Stunde fie fich jurudziehen fonnen, wenn nicht fremde Rrauen ba, die fie unterhalten muffen, dann wieder von 5 Uhr bis jum Rachteffen. Der Rammerberr gebt vor bem Mittag = und Rachteffen mit dem Dundichen= ten, Borfchneider und Schaffner (sewer) in bas Bafchbedengimmer (ewerye), um fich mit ihnen bie Sande gu wafchen, und behalt den Borfchneider im Ange, welcher die leberzuge (saves) von Brot, Galz, Loffeln, Deffer und Gervietten wegnimmt, und diefe Ueberguge dem Brotmeifter (pantler) jur Bermahrung übergibt; ber Schaffner mit bem Ruchenschreiber begeben fich in Die Ruche, und nehmen von allen aufzutragenden Speifen Proben (blecherne oder filberne Dedel, um die Speifen warm gu erhalten, find in England heute noch ublich, und oben drein einer der größten Lurusartifel der Safel großer Saufer, indem die Selmzier des Wappens oft zugleich den Senfel bil-Det); ter Schaffner halt fich ftets an der Geite des Borfchnei-Der Rammerberr bat die Dienstliften (checke rolles) aller aufwartenden Gentlemen und Deomen, und fchenft befon-Dere Aufmertfamfeit den Gaften. 5) Der Oberftitallmeifter (gentleman of the horses) theilt die Pferde nach ihren verschiedenen Rlaffen, namlich in die Staatopferde (greate horses), die verichnittenen Gattelpferde (geldinges or hackneyes), die Bagenpferde, die Ganftenpferde und Die Rlepper fur Die Dienerschaft, und beforgt alle Gefchafte bes Stalles; 6) der Umtmann oder Berichtshalter (Learned steward) fist mit ben Gefchworenen . dem Gerichte vor; 7) der Muditor ift ein Gerichtsbenfiger, aber vor allen der Enticheider ber Rechnungsanftande zwischen dem herrn und dem Rechnungsleger; Die Raplane und Gefretare fpeifen an der Safel des Saushofmeiftere oder Controllors. 8) Der Ruchenschreiber ift eine der wichtigften Perfonen Des Saufes, indem alle unteren Dienfte und Borrathofammern unter feiner unmittelbaren Mufficht; er vifitirt allwochentlich bas Bafcbedengimmer, den Reller, Die Brotfammer, den Bierfeller 1), die naffe und trochene Speifefammer, die Bacferen und Braueren, die Kornfammer, Die Schlachteren und Das Scheuerungegemach (scollerie) 2); ibm geboren alle Thierhaute; 9) der Junfer des Bafchbeckenhaufes hat unter feiner Mufficht alle Beden, Leuchter und das gange Tifchzeng; 10) der Rellermeifter (veomen of the seller) gibt ben Wein vor, und verrednet benfelben; 11) der Fourier der großen Kammer (veomen usher of the greate chamber) forgt unter bem Rammerberen fur Die Reinlichfeit der Gemacher; 12) der Fourier der Sallen (yeomen usher of the halle) forgt fur die Reinigfeit ber Sallen, und erhalt in denfelben das gebuhrende Schweigen, nachdem er dem Dantler bas Brot und bem Buttler bas Bier abgenommen.

<sup>1)</sup> S. 329 fieht butterie (Butterhaus), mas mohl nur ein Schreiboder Drudfehler fur butlerie, ba nur vom Bier die Rede.

<sup>2)</sup> Fehlt in Johnson und Bebfter.

Brotjunfer (yeomen of the pantrie) übernimmt bas Brot von ber Baderen, und verrechnet es mit berfelben; 14) ber Bierjunfer (yeomen of the butlerie) ') empfangt bas Bier vom Brauer, und forgt fur die Erhaltung besfelben; 15) ber Junfer Der Garderobe bat auch die Mobeln unter fich; 16) ber Stalljunter (veomen of the horsse) führt unter dem Oberftstallmeifter alle Liften des Stalles; 17) Die Roche empfangen alle ibre Beifungen vom Ruchenschreiber; 18) der Junter der Rleifchfammer (veomen of the larden) bat allen Borrath frifchen und geselchten Rleifches und Fifches unter fich; 19) ber Junfer bes Kornbodens (yeomen of the garner) empfangt und verrechnet alle Arten von Getreide; 20) der Junfer Portier forgt dafür, daf das Thor mabrend ber Eff = und Betzeit gefchloffen bleibe; 21) der Junter Bader empfangt das Rorn vom Muffeher bes Rornbodens, übergibt es dem Muller, und forat dafur, baf Dasfelbe fur die verschiedenen Urten von Brot (manchett und ranchett) gehörig gemalen werde; eben fo empfangt 22) ber Junfer Brauer bas nothige Korn fur die Braueren; 23) ber Junfer Ocheurer hat bas Gilbergeschirr unter fich, und forgt fur die Ochenerung deofelben; der Speisemeifter oder Gintaufer (cator) erhalt das Geld zum wochentlichen Ginfauf, und hat feine Aufmerkfamteit auf Lederbiffen aller Urt, auf das Rrubefte und Geltenfte, was die Jahredzeit gibt, ju richten; 25) der Schlächter fteht fur das Gleifch, die Saute und das Unfchlitt Mun folgen die Liften ber verfchiedenen Urten bes Rleifches, bes Bildes, der Fifche, fur die verschiedenen Jahredgeiten; Diefelben fullen volle 16 Quartblatter, bann bieruber befondere Berhaltungsbefehle fur den Saushofmeifter in Diefen verschiedenen Jahreszeiten. In den Noten ift ein halbes Sundert altenglischer Ramen von den Bogeln und Fischen erflart. — Bie der erwähnte Auffat die innere Ginrichtung des Saushaltes eines englischen Lords im fechzehnten Jahrhundert fennen lehrt, fo unterrichtet ein Schreiben des Srn. Thomas Mftle 2) uber Die verschiedenen alten Renten und Dienfte (rents and services) feiner Berrichaft (manor) von Great Ten; diefe Berrichaft befteht aus mehreren Ritterleben mit Krenbauern (free tenants) und Unfrepen (base tenants oder villani); Die Cebenspflicht beftand in Ritterdienft, Suldigung (homage), Treugelobung (fealty), Sofdienft (suit of court) und verschiedenen Renten und Gelddiensten; fo gablte die Creffield - Familie jabrlich ein Pfund Rummel fur ein Stud Landes von 25 Joch; Die U p-

<sup>1) 3</sup>m Terte fieht abermals butterie , b. i. Butterhaus, ftatt Bier- feller. 2) XII. 4.

der = Kamilie gab jabrlich eine Melfe (gilly-flower); die Dubnen's eine rothe Rofe; die Doteham's eine Rente von feche Dfennigen und eine Schuffel Sonig u. f. w.; die nicht fregen Bauern (villani oder copyhold tenants) maren jur Roboth verpflichtet, indem fie fur den Berrn pflugen, ernten, maben, Solg bauen, Bege machen und ausbeffern muften. Diefe Robotben beifen auf englisch villain services, Die Abgabe Onziel wird als eine falfche Musfprache von Ungeld, und Diefes felbft aus einem durch die Mebnlichfeit des englischen ; und a entstandenen Schreibfebler fur das deutsche Ungeld ober Umgeld erflart. Der Dienst marcheta mulierum ward von vielen Schriftstellern als bas Borrecht des herrn in ber Brautnacht por dem Brautigam erflart. Gr. Uftle fpricht feine Ueberzeugung aus, baß Diefes unsittliche Borrecht nie bestanden habe, und daß unter marcheta mulierum entweder ein Strafgeld fur die Fehltritte lediger Unterthanstochter, oder mabricheinlicher ein Bonfall fur jene, welche ohne Erlaubnif des herrn beirateten, gu verfteben Bir beschließen diesen Abschnitt mit den Gebrauchen der Begrabniffe, ba der Tod ultima linea rerum. Derfelbe Gr. 21 file theilt aus einer Sandichrift die Beschreibung des Begrab. niffes Eduard's IV. mit 1); unmittelbar barauf folgt die Befcreibung des Begrabniffes Maria's, der Konigin von Schottland 2); und unmittelbar vorher geht ein furger Huffat, Die Begrabnifordnung vornehmer Perfonen jur Beit des Mittelalters 3), in zwolf Punften ; 1) Der angefebenfte Bermandte traat bas Schwert (swherde); 2) andere tragen das Schild, ben Pangerwamme, ben Selm und Belmichmud (crest); 3) funf Kahnen, namlich der b. Drenfaltigfeit, der b. Jungfrau, des b. Georg's, bes Mamenspatrons (advowre) des Berftorbenen und die Kabne mit feinem Bapen, eine Klagge (penon) und eine Standarte feines Bavens; 4) eine doppeltgefrangte Ginfaffung um bas Bartuch mit den Borten der Bapendevife; 5) zwolf gemalte Bapen (scochons), um den Garg aufzusteden, und dren Dugend Rederbufche (penselles) auf dem Garge aufgepflangt ; 6) eben fo viele gemalte Bapenschilde als Pfeiler in der Rirche fur jeden Derfelben; 7) fo viele Radeltrager, als ber Berftorbene Jabre alt war, auf jeder Radel ein gemaltes Schild; 8) funf Berolde um den Garg, einer vorne gegen den Altar, ber zwente rechts vorne auf der Geite mit dem Schwert, der dritte vorne auf der linfen Geite mit dem Selm und Selmschmud, der vierte auf der rechten Geite rudwarts mit bem Bavenvanier, ber funfte auf der linken Seite mit der Mapenflagge (penon); inzwischen diefen

<sup>1) 1. 59. 2)</sup> Chenda 60. 3) Chenda 58.

funf Berolden, welche bis jum Offertorium fteben bleiben, und zwischen dem Garge find Die vier Fahnen der h. Drenfaltigfeit, ber b. Jungfrau, Des b. Georg's, Des Mamenspatrons und Die Standarte des Berftorbenen aufgepflangt; 9) Goldftoff fur die verwandten grauen, welche inner bes Trauergeruftes fteben, und diefe Goldftude als Opfer darbringen; 10) eine Ungabl unfculbiger Rinder, weiß gefleibet, mit Bachsfergen in ber Sand; 11) der fcmar; geharnifchte Mann auf einem Rappen; 12) ber Erbe der Berrichaft ftellt fich nach dem Offertorium auf die linke Seite bes Priefters, und empfangt von demfelben Schwert, Belm, Belmichmud, Mapenpanier, Pangerwamms und Ba-In der Berordnung des Begrabniffes Eduard's IV. beift es Gingangs: Benn ein gefalbter Konig flirbt, wird fein Leichnam von einem Bifchof gewaschen (ber Galbung willen), bann einbalfamirt, in feine Leinwand (lawn) oder reynez, Rebbaut? eingewickelt, in feinem Staatofleide und mit feiner Staatemute auf bem Ropfe auf einem ichonen, mit Goldftoff überhangenen Gestelle ausgesett, mit einer Sand auf dem Bauche, in ber anderen ein Bepter, das Geficht mit einem Tuche verhüllt, burch if (2? oder 11?) Zage ausgefest; wann der Leichnam nicht langer gu halten, wird er in eine, mit feibenen Stricken wohl gebundene (wele trameled), dann in Bacheleinwand (tarseryn trameled), dann in Sammt, dann in Goldftoff eingewickelt, und eine Inschrifttafel mit feinen Ramen, Titeln und der Jahredjahl in den Garg gelegt; ben dem Leichenzuge wird ein Bildnif von ibm, im Staatsfleide, mit reichen Borden über bem Bauch, mit dem Zepter in der Sand und der Krone auf dem Saupte, in einem offenen Bagen, mit Rackeln und Sahnen, von den herren und Standen (lordes and estates) begleitet, geführt; Die Pferde Des Bagens fcwarg brappirt, mit Bayengemalden reich vergiert, die Bavenberolde in ihren Bavenrocken um ihn, bann ein Ritter auf einem, mit bes Ronigs Bapen gefdmudten, mit feinem Reitzenge geziemirten Pferde mit gefrontem Belme, mit Ochild und Opeer; hierauf folgt Die Befchreibung des Leichenzuge und Leichengefolges Eduard's IV. und eben fo der Maria's, Ronigin von Schottland. Ueber ben Leichengug der Konigin Ratharina Parr, Der gefchiedenen Gemablin Beinrich's VIII., hat Br. Billiam Illingworth \*) ben Entwurf des gebeimen Rathe fur die Bubereitungen und bas Ceremoniel mitgetheilt, in welchem bas, was die Maler und bie Garderobe gu liefern hatten , fo wie die Bahl der Livreebedienten genau bestimmt ift. Gin Bergog und eine Bergogin mußten fur

<sup>\*)</sup> XVI. 6.

ihre Mantelschleppe 16 Ellen zu 10 Shilling und 18 Trauer-livreen haben; ein Earl oder Grafin eben so lange, nur minder kostbare Schleppe zu 8 Sh. und 12 Livreebediente; ein Baron oder eine Baronin fur das Trauerfleid und Kapuße 6 Ellen zu 8 Sh. und 10 Bediente; ein Pannerherr und Ritter vom Hosen-bande 6 Ellen und 8 Bediente; die Bischöfe gleich mit den Baronen; ein Ritter 5 Ellen zu 6 Sh. und 5 Bediente; ein Squire 5 Ellen und 2 Bediente; ein Gentleman 5 Ellen und 1 Livreebedienten. Zeder Junker des Haushaltes (yeoman) und Reitskiecht (rome) 4 Ellen und eben so viel der Bediente jedes Gentstemans.

## LXXII. Gefdicte.

Biewohl in der Maffe Diefer Berhandlungen Die Geschichte, wie alle anderen, in den vorhergebenden Abichnitten ermahnten Biffenschaften, nur im Gefolge der Archaologie erfcheint, fo flebt jene doch fur das praftifche Leben weit bober ale Diefe, und wir befchließen unfere Ungeige mit ibr, ale der Rrone des weiten archaologischen Reiche. In Die Beit Der alteften brittischen Gefchichte gebort des ehrw. Srn. Pegge ') Unterfuchung einer viel bestrittenen Stelle Des Gilbas, worin Die Rede von einem Reldzuge der Victen und Scoten wider die Romer. Die Rrage, ob diefer ju Cand oder jur Gee unternommen worden, beruht auf zwen ftreitigen Bortern bes folgenden Sabes: itaque emergunt certatim de curucis, quibus sunt trans Tithicam vallem vecti - tetri Scotorum Pictorumque greges. Den nahm die Tithicam vallem als einen Landftrich, und anberte bas Bort curucis in carucis, basfelbe als Bagen überfenend. Gr. D. lieft: Scythicam vallem, nimmt Diefes als bildlichen Musbruck fur bas irlandifche Deer, und weifet nach, daß curuca dasfelbe mit corrogh und dem frangofischen carache, namlich fein Bagen, fondern eine Urt von Schiff; Scythicam ift ibm gleichbedeutend mit Scoticum, und Geten. Gothen, Senthen und Schotten find nach ihm eins und basselbe Bolf. Sr. Thomas Umnot 2) hat fich mit einer Untersuchung über Die Konige ber Oftangeln, von dem Morbe Ethelbert's i. 3. 792 bis jum Regierungsantritte Edmund bes Martnrere i. 9. 855, befchaftigt. Gr. Degge 3) macht Bemerfungen über die Brethumer Lisle's und Bearne's in Betreff Des von Ronig 2 elfreb den Rathedralen gemachten Gefchenfes, indem nichts bestoweniger als erwiesen, daß MIfred ben Rathebralen , nebit dem von ibm überfetten Birtenbriefe des b. Georg, auch eine gange von ihm verfertigte Ueberfepung ber Bibel gefen-

<sup>1)</sup> V. 27. 2) XIX. 33. 3) II. 9.

bet habe. Rec. bemerft biegu, daß das bier fur Goldmunge gebrauchte Bort mancussa fich auch im Turfifchen als Danfir wieder findet, wo es aber einen Rupferpfennig bedeutet. Alfred fandte aber feine Goldmungen, fondern nur einen Meftel, D.i., wie Br. Degge meint, einen Griffel, funfgig Dantuffe werth. Br. P. benft, daß das in der Infel Athelnen aufgefundene Rleinod Ronig Alfred's mit ber Inschrift: Alfred meg heat gewurgan, b. i. Alfred hieß mich verfertigen, Die Sandhabe Diefes Griffels gewefen fenn moge; hieruber bemerkt der ehrw. Dr. Miles '), daß tie Manfuffe hier nicht Goldmungen, fondern ein Bewicht bedeuten, und bag bas mit pugillare überfeste fachfische Bort Meftel nicht als Briffel, fondern ale der Budel (umbilicus) des von Alfred gefandten Buches gu verstehen fen, wozu jenes Rleinod Alfred's febr wohl gepaßt habe. Der ehrw. Gr. Bentham2) gieht die im Munfter von Eln ent-Dedten Grabichriften von feche bort begrabenen Bifchofen, und Brithnot, dem Bergog der Nordhumbrier (v. 3. 1091 - 1032) an's licht, Brithnot blieb in der Schlacht wider die Danen. Br James S. Marfland 3) führt den Urfprung ber Bunamen in England bis ins neunte und gebnte Sabrbundert binauf. Muffer dem Rreife der englischen Geschichte liegt Da mi a= ni's, vom ehrw. Gamnel Benlen 4) mitgetheilte Denfschrift uber die Schicffale des Kurftenthums Untiochien mabrend ber Rreugiae. Gr. 2Billio3) berichtet über die gwifchen Edmund Bronfide und Rnut vorgefallenen dren Schlachten, beren erfte in Garftan-field's ben Banhill gefchlagen ward; er meint, daß Figburgering weit eber den Ramen campus Canuti ale campus Chlori verdiene. Der ebrw. Samuel Denne ") beschäftigt fich mit den Baldenfern, Die vormale Unterthanen der Berrichaft Darenth's in der Grafichaft Rent, und wirft manches wider die Glaubwurdigfeit des Geschichtschreibers Bilbelm von Neuburg; ein Gr. Robert Riddell von Glenriddel 7) gibt die Gefchichte der alten Berrichaft von Gallowan von der frubeften Beit an bis ins 3. 1455, wo diefelbe mit der Krone von Schottland vereinigt ward. Gr. Thom as Stapleton 8) theilt Bemerfungen über Die Befdichte Idelifa's, der Schwester Bilbelm's des Eroberers, mit; fein Auffat ift in geschichtlicher Sinficht ein Geitenftuck ju bem, oben fcon im Abschnitte der alten Inschriften erwahnten des Grn. Bel 8 0), welcher die Bermengung zweger Bunilden dargethan; eben fo zeigt Br. Stapleton, daf Abelifa, Grafin von Albemarle, Die

a) II. 10- 2) II. 43. 3) XVIII. 14. 4) XV. 22. 5) VIII. 12. 6) IX. 27. 7) IX. 6. 6) XXVI 14. 9) XXV. 21.

Bemablin Grafen Dbo's von Champagne, mit ihrer gleichnamigen Mutter verwechselt worden, und daß jene die Richte und nicht die Ochwester Konig Bilbelm's Des Eroberers war. ber geboren auch die oben im Abschnitte ber Gemalde erwähnten Auffage uber Die berühmte Sapete von Baneur, und bas aus dem Frangofischen überfette Memoire über denfelben Gegenstand Des Abbe De la Rue, welches der Ueberfeger Sr. Francis Douce 1) mitgetheilt bat. Gr. Rarl Mellifb 2) gibt feine Bemerfungen über Daferer's Ueberficht ber alten Berfaffung Des englischen Parlamentes. Gr. Dellifb ftimmt mit Da= ferer überein, daß Wilhelm 1. das Testament Eduard's Des Befenners gefehmäßigen Unfpruch auf die Rrone gegeben, aber es leuchtete ibm nicht ein, daß Wilhelm verfucht babe, Die Rechte bes Eigenthums umzuftogen, oder daß, wenn er es auch gewollt batte, er es ju bewirfen im Stande gewesen mare. Sr. De la lifb findet die Grundzuge fachfifcher Berfaffung fcon in dem, was Zacitus von der germanifchen fagt; das Doome sda pe boof gilt Brn Mellifb als Beweis, daß der Eroberer Die Gigen= thumbrechte nicht angetaftet babe, er unterscheidet gwischen escheat (verfallen) und forfeiture for treason (Berluft megen Berratheren); er gibt ju, daß jur Beit Wilhelm's I. Die Parlamente nur aus ben Sauptlebensleuten (tenants in chief) bestanben, aber meint, daß diefe nur militarische waren; fur die Kalle ber Lebenssubstitution (subinfeudation) wegen bes Erscheinens im Parlamente war vorgefeben; Die Parlamente waren gwegerlen, das um Beihnachten, Oftern und Pfingften versammelte (curia de more coadunata), und der conventus principum der Urfprung des Saufes der Lords; fo waren auch die Unterthansgrunde (villenages) zwenfach, indem fie theils von Frenen, theils von Sclaven befeffen wurden. Tenants for years waren frene Pachter (freeholders). Wir baben gwar ichon in einem fruberen Abschnitte (LX) der Auffage der herren Rorth 3) und Denne i uber die Ginführung der arabifchen Bahlzeichen in England gedacht, erwähnen aber berfelben noch einmal, weil die Epoche ihrer Einführung eben fo der Geschichte als der Palaographif angehort, und weil die von Rorth 5) aus einem Manufcripte von Benn et College mitgetheilte Safel ber Eclipfe in Betreff der Bablgeichen der zwenten Columne Erorterung und Berichtigung erfordert; er fagt, er gebe Diefelbe nicht nur wegen der ungewöhnlichen Methode oder Charaftere der gwenten Columne, fondern auch als einen Beweis, daß der Gebrauch der heutigen Bablgeichen (welche auf der vierten und fiebenten

<sup>1)</sup> XVII. 4. 2) II. 40. 3) X. 35. 4) XIII. 10. 5) X. p. 373.

Columne gegeben sind) damals noch so wenig üblich, daß derfelbe Erklarung ersorderte '). Der Verfasser (Dr. Lort) und der Einsender (Mr. North) haben also die arabischen Zablzeichen in ihrer ursprünglichen morgenländischen Figur, in welcher dieselben sich auf der zwenten Columne (nur mit Verwechstung des Hunfers und Sechsers und mit der Figur unseres Achters statt des arabischen) besinden, nicht erkannt. Auf den ersten Unblick scheinen die Zahlzeichen, deren sich heute die Araber, Perfer und Türken bedienen, frenlich von den unfrigen verschieden, aber man darf dieselben nur statt in wagerechter Richtung in senkrechter ansehen, so springt die Identität der orientali-

fchen und occidentalischen fogleich in die Augen: 17r207VA41.

Benm Dreger und Bierer ift bloß unten ber Strich ausgezogen, ber benm Gunfer aber fehlt, und der Uchter ift nichts als der um= gefehrte Giebner, und der Gechfer der verfehrte Reuner; auf Dem Grundfteine des Wirthebaufes jum fcmargen Schwan gu Solborn fteht die arabische Jahrestahl 11442). Ueber die Register ber Bifchofe von Lincoln, welche fruber ale bie ber Bifchofe von Canterburn und Dorf, welche fcon mit dem drengebnten Jahrhundert beginnen, bat Gr. Maurice Johnfon 3) furge Motig gegeben; ber chrw. Gr. Degge 4) ftellt eine Unterfuchung über die Ursachen des Lobes Konig Johann's an, deren Refultat, daß derfelbe vergiftet worden (i. 3. 1216). Gr. Thomas 2(ftle 5) berichtet über die in England durch die Berleibung Siciliens an Pringen Edmund, den gwenten Gobn Seinrich's III., hervorgebrachten Begebenheiten, mit Bemerfungen über das Giegel diefes Furften, welches ju Ende des Muffages in Rupfer gestochen ift; er meint, daß eine augenscheinlich aus der Matrir Diefes Giegels gepragte Goldmunge Grn. Barret's nur ein Schauftud fen, und feineswegs ben currenten Goldmungen Edmund's bengegablt werden fonne. Der ehrw. Br. Pegge ') gibt einen umftandlichen Bericht über die Schlacht von Lincoln i. 3. 1217 (bem erften der Regierung Beinrich's III.), und einen eben folchen Bericht über die Schlacht von Chefterfield 7) am 15. Man 1266) im 49. Jahre ber Regierung Beinrich's III. Bon bemfelben ift auch die furge Denfschrift b) über die Sachbruder ober fratres de poenitentia

Which I have here drawn out, not only on account of the uncommon method, or characters in the second column, but as a proof likewise that the use of the present figures was then but rarely known or practised, so as to want explanation.

<sup>2)</sup> I. 35. 3) I. 7. 4) IV. 13. 5) IV. 18. 6) VIII. 20. 7) II. 36. 6) III. 18.

Christi, beren Grunder nicht mit Gicherheit ausgemittelt merden fann, oder welche ju Ende des drengebnten Jahrhunderts von Danit Micolas IV. bestätigt worden. Die Bruderfchaft begriff Ledige und Berbeiratete in fich , fie biegen Continentes. nicht weil fie das Gelubde ewiger Reufchheit abgelegt, fondern nur weil fie fich an einigen Tagen ihrer Beiber enthielten. Den Damen der Gadbruder führten fie von ihren barenen Rutten. Sr. Micholas Sarris Dicolas 1) theilt einen alten, fruber ungedruckten Bericht über ben Ginfall Ronig Eduard's I. in Schottland i. 3. 1296 und einige Bemerfungen barüber mit, von bem Tage an, an welchem er uber die Eweed ging, bis ju feiner Rudfehr nach Berwid. Gr. Thomas Umnot 2) gibt aus einem Manuscripte ber Sarleianischen Bibliothet eine geschicht= liche Relation über bas Ende Ronig Eduard's III. und feinen Tod. Eine febr fchabbare alte Chronif in 37 Abschnitten, beren Inhalt aus ihren folgenden Titeln erfichtlich: 1) Bom Bergog von laucafter, feinen Worten und Bedingungen; 2) Cord Catomer wird feiner Stelle entfest , und die Ingichten wider ibn ; 3) R p= chard Enones fendet Gefchenfe an den Pringen; 4) von einem Befangenen , welchen Lord Laty mer aus Furcht, daß durch ibn feine Berratherenen entbedt murben , ins Gefangnig warf, und wie fchwer es bielt, Diefen Gefangenen gu finden; 5) 216fegung Lord Latymer's und Confiscation feiner Guter; 6) R pcharde Sturi, der Luge überwiesen, wird vom Ronig getrennt; 7) von des Pringen Zod; 8) mas der Bergog that nach des Pringen Tod; a) der Berenmeifter der Mles Peres wird eingego. gen und verhaftet; 10) 2les Peres fchwort, fie wolle nicht mehr jum Ronige fommen; 11) bas Statut fur Die Lords, ohne deren Rath etwas ju unternehmen fur den Ronig nicht gefegma-Big; 12) die Florentiner fommen nach England, und betrugen ben Ronig; 13) der Bergog verfohnt die von dem Parlamente Berurtheilten mit dem Konige, ohne ein Parlament einzuberufen; 14) wie Mles Peres jum Ronige gurudfam, von ber Rach= ficht des Bifchofe und der Berhaftung Peter de la Mares; 15) ber Bergog thut dem Bifchof von Winchester Ochaden; 16) wie der Garl von Darfbe Die argliftigen Schlingen des Bergogs von Lancafter vermied; 17) Einberufung des Parlaments; 18) von dem Ueberfluffe Beine und Baffere in England nach Beibnachten i. 3. 1377; 19) ber Papft fendet feine, wider die Florentiner erlaffene Ercommunitationsbulle; 20) bas Parlament, in welchem Neuerungen begehrt wurden; 21) die argliftige Rurfichewahr (cautel) Des Bergoge; 22) Die Clerifen

<sup>1)</sup> XXI. 30. 2) XXII. 16.

begehrt bie Burudberufung bes Bifchofe von Winchester; 23) wie ber Bergog nach John Biclyffe fandte, um fich mit ibm gu berathen, und diefer dazu bewogen ward; 24) von dem durch John Bielnffe in ber Rirche St. Paul's zu London gwifchen Der Clerifen und dem Bergoge und gwiften Gir Benen Derone und ben londonern aufgeregtem 3wifte; 25) die Bufammen= berufung ju London wider den Bergog und Beinrich Percye, und ihre Flucht; 26) die Londoner geben jum Konige, um ihre Rrenheiten zu bewahren; 27) Die den Bergog fchimpften, werben, wiewohl ungerechter Beife, ercommunicirt; 28) die Berren des Parlaments ichreiben die Ropffteuer eines Pfennigs von Jedermann fur den Konig aus; 29) Die Clerifen bewilligt dasfelbe; 30) Gir Robert Ufton fpricht fur ben Bergog gum Ronig wider die Londoner; 31) der Bifchof von Binchefter erbalt feine zeitlichen Ginfunfte (temporalytyes) burch ales Deres; 32) von dem Tode der Grafin Dembroofe und ihren guten Thaten; 33) die Seeleute erfchlagen den Squire, welcher einen von ihnen getobtet; 34) ber Bifchof von Morwich wird in feiner Stadt Ennne fchandlich behandelt; 35) wie 21es Deres jum Konige in feiner Krantheit fam, und feine Ringe nahm; 36) von des Konige Tod und von dem, was fich bernach begab; 37) von der neuen Bruderfchaft ju Ct. 21bane, Die nicht weiter bauerte. Um eine Probe von ber naiven Treubergigfeit Diefer alten Chronif ju geben, folgen die Abschnitte, in denen von Mles Deres die Rede, bier ine Deutsche überfest.

Reunter 26 fonitt. Blie Diefe Dinge fich ereigneten, bieß es im Parlament, bag bie 21 fe eine geraume Beit einen gemiffen De-minikaner ben fich behalten, welcher dem Zeugern nach ein Physiker, Diefe Runft trieb, aber ein bofen Bauberepen ergebener Berenmeifter mar, durch deffen Erperimente 21 le & Den Ronig ju ihrer ungefemagigen Liebe, oder um richtiger gn fprechen, jur Rarrheit verlodte, denn ein junger Buffling fundigt, aber ein alter ift uber alle Dagen von Ginnen. Beiter bieg es, daß der befagte Monch gemiffe Bemalde des Konige und der 211es gemacht, mittels deren durch die Dacht und Rraft von Rrautern und feiner Befdmorungen er machte, daß 21les von dem Ronige erhals ten fonnte, mas fie wollte, wie der berüchtigte Bauberer Bertabanus bom Ronige Megoptene, und daß er, wie Moifes in voriger Beit, Ge-Dachtnifringe und Bergeffenheiteringe gemacht. Der Monch bildete fic ein, daß fo lange ber Ronig Diefelben truge, Die befagte Bure ibm nicht in den Ginn tommen murde; der Bergog befahl daber, den Donch berbenguichaffen , menn er irgendmo gefunden werden tonnte ; fo begaben fich gwey Ritter verfleidet nach dem Aufenthaltsorte des Donche unter dem Cheine, Sulfe ben ibm ju fuchen, der Rrantheiten beilen tonne; Der Monch fand in feinem boben Bimmer, und da er fab, daß fie Racht. topfe trugen, und fich einbildete, er tonne eine große Gumme Geldes geminnen, befannte er fogleich, ber Dann gu fenn, ben fie fuchten. Cie verfprachen, ibn gu befriedigen, menn er beruntertommen, und ihnen

nhized & Google

Argneymittel geben wolle. Bon ber Deft ber Babjucht befallen, tam er berunter , und mard von ihnen festgehalten; als er fo bulftos feine Berbaftung betlagte, fagte ihm eine Dagd : mas mehetlagt ihr fo, Bater ? mas habt ihr zu furchten? konntet ihr bieß nicht worherfeben, ihr, Die ihr anderen Die Butunft worausfagtet? Er antwortete: 3ch fab Diefe Dinge mobl voraus, mußte aber nicht, mann fie gefchehen follten, benn ich prophezente ein Parlament, in welchem ich und meine Doftres manderlen Bidermartigfeiten ju ertragen haben murden. Er murde vor ben Bergog und die Golen geführt, mo er den Tag mit gwendeutigen Unts morten gubrachte. Bulett erhielt ber Ergbifchof von Canterbury, Der Befduger des Predigerordens, mit Dube von bem Bergog und von den Edlen, daß er den Brudern feines Ordens übergeben merde, indem viele fdrien , und mit den Fingern auf ihn zeigten , daß er verbrannt merden Ales Deres, als fie von feiner Berhaftung borte, begann fic febr ju furchten, und erblagte.« Bebnter 2bfcnitt. »Bu gleicher Beit ließ der Bergog Die Ales Peres vorfordern, und uber die unrecht. magig erworbenen Dinge und ihre anderen Bergeben ine Gramen nebmen; als fie auf manche Bormurfe nichts ju antworten im Stande, und Defibalb durch bas Gutachten von Bielen als fouldig erkannt mard, fo erfolgte der Musfprud, daß fie von nun an fic nicht mehr unterfangen folle, in die Rabe bes Ronigs ju tommen, mit bingugefügtem Ponfalle, Daß wenn fie bas Begentheil verfuchte, fie alle ihre Befigungen in England verlieren, und auf emig verbannt fenn follte. Wie es beift, ichwur fie ju größerer Cicherheit auf das Rreug Des Ergbifchofs von Canterbury, Diefem Gebote genau und treu nachgutommen. Der Bifchof und feine Suffragane murden erfuct, fie ju ercommuniciren, wenn fie gu irgend einer Beit ihren Schwur verleben follte. Der Ergbifchof und alle gegenmartigen Bifcofe fcmuren, den Gidbruch der 21es durch Ercommunication gu bestrafen.« Biergebnter Abidnitt. »Der Ronig, melder fcon feit Langem an den Gebrechen Des Alters gelitten, erfrantte an der Grinnerung der Cabungen des letten Parlamentes, und, wie man vermuthet, nicht an einer naturlichen Rrantheit, welche leicht alte Leute befällt, fondern an einer gufälligen, an welcher junge Leute leiden , melde befallen find von unordentlicher Fleifchesluft ; Diefe Rrante beit ift aber ben alten Leuten viel fcmerer gu beilen, ale ben jungen, aus der besonderen Urfache der Ralte des Alters und der Sige der Jugend, fo daß der Ronig gang vergehrt mard. 216 nun des Ronias naturliche Feuchtigkeit faft ganglich ausgetrodnet, und feine innere Sibe großtentheils gefdmacht mar , begann feine Ctarte und Rraft immer mehr und mehr abzunehmen, und wie Biele verficherten, fiel er in Diefe Rrantheit aus Gehnfucht nach Diefer Gure 21es Deres, weil fie von ibm getrennt mar. Dieg mard bernach volltommen mabr befunden, indem er'die befagte 21 les wieder gu feiner alten Freundschaft berief, mis ber die obermahnte Sapung und den im Parlamente abgelegten Gib. Darauf entftand großes Gemurmel unter bem Bolte, wie der Ronig deffen felbit Beuge fenn konnte , und der Fluch der gangen Gemeine mard der 21 es angewunicht, als tein Mittel mider ihre Bosartigfeit gefunden ward, ale ihre ichlimmen Thaten emporgehoben worden, bober als die Cedern des Libanon, beren Fall bas gemeine Bolt des Konigreiche fo febr munichte. Der Bifchof und feine Guffragane, melde fie batten verurtheilen follen, maren gleich ftummen hunden, die nicht im Stande ju bellen, denn mabrlich, um die Bahrheit ju fprechen, fie maren nicht

hirten, fondern Freffer und Miethlinge , und verliegen die Chafe aus Furcht vor dem Bolfe. 3ch fpreche nicht von Allen, benn vielleicht gablte Gott noch Ginige, melde ihr Anie nicht vor Baal beugten, Deren Tugend vielleicht ju feiner Beit geoffenbart merden foll, fondern von benen, melde, wenn fie bas Comert Peters in die Sand genommen, um folde Uebel abgufdneiben, eber die Bunden des Gunders fublen, ale diefelben aufreifen follten; fo brachen die alten Darben in Den irren-Den Schafen durch die Rachläßigleit der Pralaten wieder in frifche Bunden auf. Die befagte 21les febrte ju ihrer Gitelteit gurud, und mard fo vertraut mit dem Ronige und ihren Gefellen, daß auf ihren Wint der Konig Alles im Konigreiche anordnete, und fich felbft ihrer Regierung übergab.a - Defhalb murden gute und unichuldige Leute fcmer geplagt durch den folimmen Rath diefer Gure und ihrer Gunft. linge, melde die Babrheit verbergen; Diefer Bere, melde burch ihre erneuerte Freundschaft mit dem Konig wider den Billen des Bolles vormaltete. D fürftlicher Leichtfinn, Lufternheit und Liederlichteit, ju bes Flagen von gang England! D Ronig! werth ein Cclave Der niedrigften Urt ju beifen , und nicht ein Berr ; benn wenn Sclaveren nichts als die Untermurfigkeit einer gebrochenen und verworfenen Geele, welche ihres fregen Willens entbehrt; wer wird laugnen, daß alle leichtsinnigen, lu-fternen und schlechten Personen Sclaven sind? Ift der ein freger Mann, den ein unteusches Weib regiert, der nichts verweigern fann, mas fie befiehlt, und ber, wie es icheint, den Bergnugungen und Pallaften der Benus nicht entfagen barf? 3ch halte einen folden nicht nur fur einen Celaven, fondern fur einen Celaven ber fcblimmften Urt, melde Burde er fonft immer befleiden moge, benn wie fann man mit Babrheit fagen, daß ber bertiche, melder feine eigenen fleifdlichen Lufte nicht beberrichen fann! - Lagt ibn zuerft feine eigenen Reigungen gaumen , feine Lufternheit einschranten , und andere Gebrechen des Gemuthes abmehren , und dann erft lagt ibn anfangen, andere zu beberrichen; benn es ift eine Chande und ein fcmubiges Ding fur einen Gbelmann, fo bosartigen Luften untertbanig ju fenn, indem er, fo lange er denfelben geborcht, nicht fur einen Konig ober fregen Dann, fondern fur einen Sclaven gu halten ift; defhalb ift gu teiner Beit der Treue des Feindes gu trauen, und defhalb lagt une abbrechen hievon.« Kunf und drengigfter Abschnitt. "Im 21. Julius mare der berühmte Ronig Eduard bald ploblich geftor ben, er traute noch den fußen Ergablungen der oftgenannten Gure, wenn fie ibn verficherte, daß er wieder beffer merden und nicht fterben murbe, fo bag er ju diefer Beit nichts, ale von Kalfenbeige und Jagd, und dergleichen Richtigkeiten, fatt von Dingen, Die fein Beil betrafen, fprad. - Bas 21les Peres that, tann Jedermann beurtheilen, ber Da weiß, mas eine bure ju thun gewohnt, wiewohl Riemand bergleichen -niederschreibt; fobald fie fab, daß der Konig den Sug inner des Todes Thor gefest, mar fie auf ihre Blucht bedacht, Doch Damit Jedermann fabe, daß fie den Konig nicht feiner felbft willen liebte, nahm fie, bevor fie ging, Die Ringe, melde ber Konig feiner toniglichen Dajeftat willen an den Fingern trug, daß ja teiner zweifeln moge an der Wahrheit des alten Sprichworts: Dag huren auch Diebinnen. « Ceds und brep-Bigfter Ubichnitt. »Doch mabrend ber Ronig noch ben Gebrauch feiner Bunge batte, faß bie oftgenannte Gure noch ben ibm, gleich einem Sunde, der gierig auf das, mas fein Berr unter den Tifch murfe, gu erfcnappen lauernd; fo martete fie mit gierigem, meitaufgesperrtem Maule und ungewöhnlichem Grinnen, ob dem Könige nicht noch etwas von Einkünften zusallen werbe, nicht zufrieden mit der Menge von Berschungen und dem großen Bermögen, womit der alterkindische König sie täglich bereichert hatte; sie hosste noch immer mit Juversicht, daß der Fluß Jordan in ihr Maul rinnen werde, das heißt, daß nach dem Könige ied der Besis des ganzen Königreichs nach ihrem Wunsche ihr allein gehorten werde, sowohl aus Furcht vor dem König, als ihrer größen Reichsimer willen, auf die sie mehr als auf Gott vertraute.«

Ueber die Schlacht von Trante in Bretagne v. J. 1350 besteht ein Denfmal, welches Gr. v. Muverane 1) in Abbil-Dung mit der Inschrift mitgetheilt bat. Bon den alteren Regierungen ift in den vorliegenden Banden feine der Gegenstand fo vielfaltiger hiftorifcher Unterfuchungen, ale Die Richard's II. ; Die unter derfelben fur das Regiment des Tower in London erlaffenen Berordnungen bat Benry Ellis 2) mitgetheilt. Der ehrw. John Bebb 3) hat hieruber allein einen gangen, 423 Seiten farfen Quartanten geliefert, welcher zwen Drittel bes zwanzigsten Bandes fullt, namlich die englische Ueberfepung und Den frangofischen Tert einer metrischen, von einem Beitgenoffen gefchriebenen Gefchichte ber Ubfegung Richard's II., welche Die Periode von feinem letten Buge nach Irland bis gu feinem Tode enthalt, mit funfgehn Gemalden berfelben in Rupfer gestochen. Diefe, mit einleitenden Bemerfungen, mit Roten und einem Unhange verfebene Ueberfepung und Musgabe bes Originaltertes ift, wie gefagt, ein Buch fur fich, beffen Renntnif allen, Die fich mit bem Studium der englischen Geschichte beschäftigen, un-Diefe Chronif laft indeffen noch die Umftande des erläßlich. Todes Richard's im Dunfel, und in den gleich darauf folgenden zwen Schreiben Brn. Thomas Umnot's 4) fucht berfelbe die inegemein angenommene Sabel ber Ermordung Richard's II. durch Gir Diers von Erton und acht feiner Gehulfen mittels Beilen durch den Biderfpruch der englischen Geschichtschrei= ber über die Urt und Beife feines Todes ju entfraften, und Seinrich vom Berdachte des Mordes rein zu maschen. Dicholas Barris Dicolas 1) gibt einen Muffat über die Starte Des Beeres, welches Richard i. 3. 1385 gegen Schottland führte, und über beffen Starfe Die Ungaben der Befchichtschreiber eben fo abweichend, ale über die Art feines Todes. Frafer Entler beglaubigte in einer bem britten Theile feiner Befchichte Ochottlande angehangten Differtation die von Umnot in einer Rote des obgedachten Auffates angeführte Sage von der Flucht Richard's nach Schottland, feinem Tode und Begrabniffe gu Stirling, welcher Sage Balter Scott in feiner Befchichte Schottlands

<sup>1)</sup> VI. 19. 2) XVIII. 29. 3) XX. 1. 4) XX. 2. 3) XXII. 2.

feine Buftimmung gibt, Gir James Madintofh aber in feiner Geschichte Englands Die feine verfagt. Diefes veran-Tafte einen zwenten Muffat 2(m no t's 1), in welchem die Glaubwurdigfeit der von Entler nicht bezweifelten Quellen fritifc beleuchtet, und mit ziemlicher Gewifibeit bargethan wird, bag Richard im erften Jahre ber Regierung Beinrich's IV. geftorben, und daß alfo jener in Schottland in geheimnifvoller Bewahr gebaltene Gefangene, welcher in einem Schreiben Beinrich's V. ber Mammet (Mahommet?) Schottlands genannt wird, nicht Richard II. gewesen fenn fonne. Ein aus den Urchiven Des gebeimen Rathes Beinrich's IV. gezogener, in einer Sandichrift Des brittifchen Mufeums befindlicher Muffat veranlagte einen britten Grn. Umnot's 2). Mus bem Concepte bes geheimen Rathes geht hervor, daß derfelbe Beinrich IV. die nothigen Dagregeln eingerathen, fich ber Perfon Richard's, wenn er noch Tebte, ju verfichern, oder wenn er tobt, feinen Leichnam dem Bolfe öffentlich ju zeigen. Gr. John Banlen 3) hat eine Erzählung der erften Schlacht von St. 21bans (1455) aus einem gleichzeitigen Manufcripte mitgetheilt. Bis ins 3. 1465 mußte John Sarding der Geschichtschreiber gelebt haben, uber deffen Schriften und Quellen Gr. Benet 4) berichtet, und aus deffen, unter den harleianischen Sandschriften im brittifchen Mufeum aufbewahrter Chronif Br. Benry Ellis 5) Musgige mittheilt. Br. Craven Ord 6) theilt aus einer Sandichrift der Abten von Burn St Edmund's die Ergablung der Beinrich VI. dort gegebenen Unterhaltung mit, und Senry Ellis') hat eine alte feltene Alugichrift aus der Dreffe Richard Dnn= fon's, welche die Befchreibung ber Bermablungsfenerlichfeiten Maria's, Der Tochter Beinrich's VII., mit Rarl, Dem Pringen von Caftilien, enthalt, mitgetheilt. Der ehrw. Mart Doble ") hat Bemerfungen über bas leben Cacilia's, ber Bergogin von Dorf, Tochter Ralph de Revil's, Earls von Bestmoreland, aus Johanna, ber natürlichen Tochter Johann's, bes Bergogs von Cancafter, gegeben. Br. Edward Berningham 9) theilt eine Ergablung bes zwenten Ginfalls Eduard's IV. im 3. 1471 mit bem Briefe bes Ronigs an Die Ginwohner von Bruges über den Erfolg berfelben, mit vier in Rupfer gestochenen Miniaturgemalden aus einer frangofischen Sandschrift der Bibliothef von Rent mit. 3m folgenden Jahre (1472) fam Louis De Bruges, Berr von Gruthunge, nach England, und ward jum Earl von Binchefter ernannt; Die naberen Umftande bier-

<sup>1)</sup> XXIII.15. 2) XXV. 20. 3) XX 8. 4) I. 22. 5) XVI. 17. 6) XV. 6. 7) XVIII. 6. 9) XIII. 2. 9) XXI. 3.

uber befinden fich in einem Schreiben Gir Frederic Madben's') mit Kacfimile von Mutographen. Robert Mafters 2) beleuch. tet mit chronologischer Facel die Zweifel von Balpole's Ge-Schichte über bas leben und Die Thaten Ronig Richard's III., und Thomas Mftle 3) tragt diefelbe Factel in das Dunkel ber Unachronismen und Unrichtigfeiten englischer Geschichtschreiber binfichtlich der Beit des Ginberufens der Parlamente, der Daten von Tractaten, Diplomen und anderer öffentlichen und Privat-Mlerander Luders 4) bemubt fich, gu beweifen, daß die Konige von England den von Beinrich VIII. guerft angenommenen Titel eines Bertheidigers des Glaubens nicht Graft der Bullen ber Papfte Leo und Clemens VII., fondern Rraft der Befchluffe englifcher Gefengebung führen; indeffen gibt er doch ale das erfte Berdienft Beinrich's VIII. um Diefen Titel das von demfelben wider Luther gefchriebene Buch an. Es ift mabr, daß Beinrich's Rachfolger Diefen, vom Papfte Leo verliehenen Chrentitel, trop der Bulle Paul's III., welche Beinrich VIII., nach feinem Bruche mit Rom, Diefes Titels und der Krone verluftig erflarte, fo wie lettere bennoch behielten, und demfelben die Bedeutung eines Bertheidigers der evangeli= ichen Lebre im Begenfage mit der tatholifchen unterschoben, aber nichts bestoweniger bat Beinrich VIII. benfelben urfprunglich nur als Bertheidiger der fatholifchen Lehre vom Papfte erhalten. Einer der merfwurdigften Momente der Befchichte Beinrich's VIII. ift feine Bufammentunft mit Ronig Frang I. gwifchen Guines und Ardres i. 3. 1520, welche ber Begenftand eines ichon oben unter dem Abschnitte ber Maleren erwähnten Gemalbes, wober Gir John Unloffe 5) eine ausführliche Befchreibung Diefer Bufammentunft gibt. John Bruce 6) hat Bemerfungen über die Umftande, welche den Tod Gifber's, Bifchofe von Rochefter (22. Junius 1535) veranlagten, mit Belegen von Urfunden gegeben. Edmund Lodge 1) theilt einen alten Bericht über den i. 3. 1536 in der Graffchaft Dort ausgebrochenen Hufftand mit, und Frederic Madden 8) die Befchreibung des Einzuge Beinrich's VIII. zu Lincoln im 3. 1541, fo wie die Ergablung des Befuches des Bergogs von Rajern in England i. 3. 1543 9). Bemerfungen über Die Beit bes Todes und den Begrabnifivlat der englischen Konigin Ratharina Parr bat ber ebrw. Tread wan Rafh 10) mit der Abbildung der Rapelle von Gudeln Caftle, wo fie begraben liegt, und dem Facfimile ihrer Grabfchrift (1548) gegeben. 3men alte, in dem brit-

<sup>1)</sup> XXVI, 9. 2) II. 31, 3) XIV. 25. 4) XIX, 1. 5) III. 24. 6) XXV, 3. 7) XVI. 36. 6) XXIII, 21, 9) XXIII, 23. 10) IX. 2.

tischen Museum aufbewahrte Beichnungen ftellen die eine ben Ungriff der Frangofen auf die Stadt Brighthelmftone im 3. 1545, Die andere die Schlacht von Urques, welche in der Mabe von Dieppe i. 3. 1589 Statt hatte, vor; Br. Benry Ellis, 1) theilt Diefelben im Rupferftiche mit. Derfelbe bat auch Musguge aus dem Protofolle des geheimen Rathes v. 3. 1545 - 1558 mitgetheilt 2). John Calen 3) gibt die i. 3. 1552 fur die Unterfuchung von Rirchengutern erlaffenen Berbaltungs-Biven vom ehrw. Gamuel Unfcough 4) mitgetheilte Sandidriften Billiam Baade, eines Gefretare Beinrich's VIII. und Eduard's VI., handeln von ben wider die befürchtete Landung der Spanier gur Bertheidigung der Rufte gu treffenden Magregeln. Gr. William Bran 5) gibt aus den Originalfdriften Die Ergablung des Berhaftes Benrn Briotheslen's, Carl's von Southampton, auf Befehl der Ronigin Elifabeth i. 3. 1570. Der ehrm. Gamuel Denne ') gibt Muszuge aus einer Sandfchrift, welche »Lebensbefchreibung Dr. Phineas Pette's, eines Schiffsbauers Ronig Jafob's I., von ibm felbit befchrieben, « betitelt ift; diefe intereffanten biographifchen Muszuge fullen 79 Geiten. Ueber Die Ginführung Der Lotterie in England i. 3. 1567 und über Die Ginrichtung Derfelben erftattet Br. William Bran 7) Bericht; benläufig ins 3. 1582 gebort die von E. B. Brighte 1) mitgetheilte alte Schrift Thomas Digges, Esquire's, über die gur Berbefferung und Bervolltommnung des Safens von Dower ju treffenben Dagregeln, von großem nautischen und merfantilifchen Intereffe. Der ehrw. Br. De a ge o) theilt feine Bemerfungen über die Pest mit, welche in den Jahren 1586-1587, 1608-1609 und 1664 England verheerte. Br. Samuel Rufh Den= rid 10) hat mit einem Ochreiben den Bericht ber, gur Unterfudung ber i. 3. 1596 gu Cadir gemachten Beute aufgestellten Commiffare einbegleitet. James Cumming 11), gibt Gir Senry Delverton's eigene Ergablung, wie er vom Ronige, den er durch zu frene Reden im Parlamente beleidigt batte, i. 3. 1600 wieder ju Gnaden aufgenommen worden. Gr. Bowman 12) fügt feine Bemerfungen dem furgen Berichte über den wunderbaren, wider die Urmee der irlandischen Rebellen am 23. October 164: erfochtenen Gieg ben. George Chalmere 13) zeigt aus einer Urfunde, daß die Tortur in England noch i. 3. 1619 üblich gemefen. Lord Stowell 14) berichtet über die Ente .

<sup>1)</sup> XXIV. 8, 2) XVIII. 16, 3) XVIII. 34, 4) XIII. 12, 5) XIX. 29, 6) XII. 23, 7) XIX. 10, 8) XI, 20, 9) VI. 8, 10) XXII. 13, 11) XV. 3, 12) I. 24 u. 25, 13) X. 16, 14) XX. 7.

bedung bes Bergens Lord Edward Bruce's (i. 3. 1613 im Duell geblieben). Diefer Bericht ift ein Seitenftuck ju dem bes ehrw. Unton Samilton's 1) über die Entdedung bes Bergens Urthur Bord Capel's, welcher feiner Treue willen fur Rarl I. getobtet worden; bender ift fcon oben unter ben Grabmalen Erwahnung gefcheben. Gr. Edmund Turnor 2) gibt eine Sfigge ber militarifchen Gefchichte Briftol's im fiebzehnten Jahrhundert fammt einer Sfigge der Mugenwerfe der Stadt i. 3. 1644. Benrn Ellis 3) bat erftens Die Abichriften brener englische Geschichte beleuchtender Briefe, namlich Ebomas Gowen's (v. 3. 1654), Peter du Moulin's (v. 3. 1664) und Sato b's, des Bergoge von Rurland, deren ichon oben ben den Urfunden gedacht worden; und zwentens Gir Gilbert Salbot's Ergablung von dem Heberfalle Berghen's i. 3. 1665 burch den Earl von Sandwich 4) mitgetheilt. Der ehrw. Stephan Befton 5) hat die Abschrift eines mabrend des großen Reuers ju London i. 3. 1666 von Gir Edward Atfnns (ein Chief Baron of the Exchequer) an feinen Bruder Gir Robert (ebenfalls Pord Borftand, Frenherr ber Schatfammer) eingefendet, und ber ehrw. Samuel Anfcough o) die 216fchrift einer im brittifchen Mufeum aufbewahrten Sandfchrift vorgelegt, beren Inhalt ber Titel ausspricht, namlich: »Mushulfemittel in Ermanglung des Geldes jur Befoldung der land. und Geemacht in Diefem Jahre fast allgemeiner Urmuth der englifchen Ration (1667) durch Fabian Philips. Die Befchichte bes Ufple in England bis ju beffen Mufbebung unter Jafob I. hat der ehrw. Samuel Degge 7) in einem Muffage umriffen. 3wen von Gir George Manler 8) mitgetheilte Originalurfunden find die eine ein Schreiben über ben Empfang Rarl's II. ale Pringen von Bales gu Cambridge i. 3. 1641, Die andere die Bestimmung Gir Ralph Bare's gu einem Beifel nach Schottland i. 3. 1646. Endlich hat Gr. Sudfon Burnen 9) Musguge aus den Protofollen des Bereins von Ennn Regis in Rorfolf v. 3. 1430 angefangen bis berunter in's 3. 1731 mitgetheilt, wodurch die Municipaleinrichtungen Diefer Stadt mabrend eines Zeitraums von dren Jahrhunderten beleuchtet werden.

Die gegebene Uebersicht bes Inhalts ber fechs und zwanzig Quartbande, welche in fechs und drenftig Jahren, feit 1770, wo die Gefellschaft die Herausgabe ihrer Dentschriften begann, bis jum Jahre 1836 erschienen find, hat gewiß jeden Lefer mit

<sup>1)</sup> XV. 26. 2) XIV. 19. 3) XXIV. 3. 4) XXII. 5. 5) XIX. 15. 6) XIII. 13. 7) VIII. 1. 9) XVIII. 5. 9) XXIV. 10.

bober Achtung fur ben Beift ber Grunder fowohl, als ber Berfaffer Diefes Taufende antiquarifcher, philologifcher, topographifcher und hiftorifcher Muffape erfüllt, und bemfelben ben Bunfch eingeflößt, mit der Geschichte Diefes vortrefflichen, das Studium Der Alterthumofunde und Gefchichte fordernden gemeinnutigen Inftitutes naber befannt ju werden. Die Gefchichte der Gefell-Schaft fleht an der Spige Des erften Bandes ftatt ber Ginleitung, und wir machen Diefe Eroffnerin (Ratibet) 1) bes gangen vielbandigen Berfes gur Befchließerin (Chatimet) ber Unzeige Desfelben, indem wir mit ein Daar Borten Die verschiebenen Phafen ber Gefellichaft berühren. Die erfte Grundung der Gefellschaft der Alterthumsforscher 2) schreibt fich, wie fo viele andere große und nubliche Ginrichtungen, aus ben Beiten der Konigin Elifabeth ber, in deren vierzehntem Regierungsjahre (1572) die Gefellichaft der Alterthumsforscher durch die Bemubungen des gelehrten und frengebigen Gonners der Literatur, Erzbifchofe Parter, gestiftet worden. Gie versammelten fich alle Frentage, und ihre Berhandlungen wurden protofollirt; Die Gefellschaft bestand zwen und zwanzig Jahre, bis Jafob 1., vermuthlich aus engbergiger gurcht, durch ftatistifche Mittheilungen die Bebeimniffe der Regierung und burch Abhandlungen über Religionsgebrauche Des Mittelalters Die berrichende Rirche gefährdet ju feben, die Gefellichaft auflofte. Muf die erften zwanzig Jahre ihrer Thatigfeit folgte eine gleiche Periode ganglicher Unthätigfeit, und eine i. 3. 1617 an Konig Jafob wegen Errichtung einer foniglichen Ufabemie ber Biffenschaften gerichtete Eingabe erwähnt ber Gefellichaft ber Alterthumsforscher als einer ganglich verschwundenen (absolutely vanished); endlich trat die Gefellichaft i. 3. 1717 wieder ins Leben; in der Ginleis tung find die Damen ber zwen und zwanzig neuen Grunder ge-Sieben Jahre bernach veranstaltete Diefelbe unter ber Prafidentschaft des Earl von Sartford eine Sammlung altengli= fcher Mungen; die Babl ber Mitglieder war querft auf bundert befchranft, ohne Chrenmitglieder. 3m 3. 1750 ward einstimmig beschloffen, den Ronig um ein Incorporationediplom, nach dem ju Beginn des vorigen Jahrhunderts entworfenen Plane, ju bitten; Diefes ward hauptfächlich durch den Lord Rangler, Garl von Sardwide und damaligen Prafidenten der Gefellichaft, Der Ronig, als Brunder und Patron der aus einem Prafibenten, Rathe und Mitgliedern bestehenden Ge-

<sup>1)</sup> Fatibet, inegemein Fatiba gesprochen, beift die erfte, und Chatimet die lette Gure des Korans.

<sup>2)</sup> The society of antiquaries.

fellichaft , gewährte ihr Statuten , Giegel und bas Befugnif, Landeregen bis zu dem jahrlichen Ertrage von gehntaufend Pfund zu befigen. Der Rath (ber Prafident mit einbegriffen) bestand aus ein und zwanzig Perfonen, und wird, fammt den übrigen Beamten, alljahrlich burch Bahl erneuert. 3m 3.1763 gab Die Gefellichaft zuerft einen Quartband englischer Gold - und Gilbermungen mit Rupfertafeln beraus, aber erft fieben Jahre fvater fam die Berausgabe ber Denffchriften ju Stande, beren Bande fast burchaus von gleicher Starfe, von vierhundert bis funfthalbhundert Geiten; boch find die letten wegen der Menge Der bengegebenen Rupferplatten (der XXVite enthalt beren über bundert) ju dem doppelten Umfange ber erften berangemachfen. Rwen Jahrhunderte alfo verfloffen feit ber erften Grundung ber Gefellichaft bis zur Berausgabe ihrer Denfichriften, burch welche Diefelbe erft gemeinnungig ins Leben ber Wiffenschaft eingegriffen. Ohne die Rundmachung der Berhandlungen, wodurch die gefammelten Schape erft gemeinnubig gemacht werden, waren Ufademien und gelehrte Befellichaften um nichts beffer, als Dufeen und Runftfammlungen, beren Cuftoben oft nur Die verschnittenen Bachter Des Sarems; fo loblich und preiswerth Die Sammlung vaterlandifcher Alterthumer, Runftwerfe und Urfunden in land-Schaftlichen Mufeen, Rabinetten und Archiven, fo unnug bleiben Diefe Schabe im Bangen fur die Biffenschaft und Runft, fo lange fie nicht durch Berhandlungen und Dentschriften zur öffentlichen Runde gebracht werden; auch bier, wie von fo vielem anderen Trefflichen, bas erft burch Publicitat in wohlthatige Birffamfeit tritt, gilt ber Gpruch bes meifen Gagbi:

> Tugend und alles was gut Darf, foll's nüsen, verborgen nicht bleiben. Die Aloe leg' auf die Gluth, Und den Moschus mußt du zerreiben \*).

Die Ausarbeitung der Denkschriften kann aber nur das Berk eines Bereines gelehrter Kenner, und die, ob der Kupfertaseln immer kostdare Serausgabe derselben nur das Berk eines Bereines begüterter Liebhaber des Alterthums senn. Die Einnahmen sowohl als die Ausgaben der englischen Gesellschaft der Alterthumer für das Jahr 1833 (die Rechnung ist zu Ende des XXV. Bandes gelegt) überstiegen die Summe von zwentausend Pfund. Alles dieses das Werk von Privaten und nicht von der



Wenn es bie Gache ber Regierungen ift, Afabemien ju grunden und ju ftiften, weil, wie in der ben der Jubelfener Der Petersburger Ufademie gehaltenen Rebe gefagt worben, Die Mationen erft burch die Grundung von Afademien in die Reibe von civilifirten Bolfern treten, fo ift die Grundung von literarifchen und artistischen Bereinen fur einzelne Zweige ber Biffen-Schaft und Runft Die Gache ber Großen und Reichen; fo lange Diefe (wenige Musnahmen abgerechnet) nur bem materiellen und finnlichen Benuffe des Lebens ergeben, fur den hoberen und gei= ftigen Genuß feinen Ginn haben, fo lange fie ihre Runftchabe und Archive vergraben, und die fleinen Gummen, welche gur Berausgabe berfelben erforderlich maren, fur verlorenes Beld balten , febt nicht zu hoffen , daß das bochbergige, von englifchen Lords und Gentlemen, Durch Die Grundung eines folchen Bereins, wie der Gefellichaft der Alterthumsforfcher gegebene, bier jur Schau gestellte Benfpiel, ober auch bas von ungrifchen Dagnaten, burch die reiche Stiftung ihrer Rationalgefellichaft gum Mufter vorgehaltene, in anderen gandern, welche bergleichen Einrichtungen (nicht zu ihrer Ehre) noch entbehren, fo bald Nachahmung finden werde. Sammer : Puraftall.

- 2tt. II. 1) Nipon O Dai Itsi Ran, ou Annales des Empereurs du Japon, traduites par M. Isac Titsingh, avec l'aide de plusieurs interprétes attachés au comptoir Hollandais de Nangasaki; ouvrage revu, complété et corrigé sur l'original Japonais Chinois, accompagné de notes, et précédé d'un aperçu de l'histoire mythologique du Japon, par M. J. Klaproth. Paris. Printed for the oriental translation fund. London 1834. 4.
  - 2) Nippon. Archiv zur Beschreibung von Japan und dessen Neben und Schutzländern: Jezo mit den südlichen Hurilen, Krafto, Kooraï und den Liukiu-Inseln, nach japanischen und europäischen Schriften und eigenen Beobachtungen bearbeitet von Ph. Fr. von Siebold. Ausgegeben unter dem Schutze Seiner Majestät des Königs der Niederlande Leyden bey dem Verfasser 1832 35. fol. Vier Lieferungen.
  - 3) Bydrage tot de Kennis van het Japansche Rijk, door J. F. van Overmeer Fisscher, ambtenaar van neërlandsch Indië, laatst te Japan. Met platen. Te Amsterdam. Bij J. Müller und Comp. 1833.

    ( 6 ch f u ft.)

Das Bert an der Spige unferes Artifele, welches Litzfingh mit Bulfe der japanischen Dolmetscher, und von diefer Sprache wiederum in's Hollandische, und hieraus nochmals in das Frangofische übersette, führt den Litel: Spiegel oder Ans

nalen ber Berricher Japan's. Es beginnt mit bem erften Dari Ginmu, und endiget mit dem hundert und achten Darri im Jahre 1611 unferer Zeitrechnung. Diefes Bert, welches eine dronologische Mufgablung aller fur ben Japaner merfwurdigen Begebenbeiten feines Candes, worunter auch viele fur ben europaifchen Lefer unbedeutende Borfalle, enthult, ward im Jahre 1652 auf Befehl des Fürsten von Bafaffa durch Rogben ausgearbeitet. Titfingh, geboren gu Umfterdam im Jahre 1740, faßte, fo bald er im Jahre 1779 als Borfteber der hollandifchen Faftoren nach Japan geschickt wurde, ben Borfas, feinen Mufenthalt jum Bortheil der Biffenschaften gu benugen. Diefer eifrige Mann fab ein, daß man ein Bolf nur durch feine Be-Schichte fennen lernen fonnte, und dachte befhalb darauf, ein großeres geschichtliches Berf vermittelft ber japanischen Dolmetfcher, denn Titfingh icheint felbft weder japanifch noch chinefisch grundlich verftanden zu haben, in feine Mutterfprache ju uberfeben. Die Babl fiel auf das angeführte Berf. Titfingh ließ überdief durch mehrere javanifche Dolmetfcher, Die des Sollanbifchen gang machtig waren, viele auf die Geographie, Botanit, Medigin, Die Gefege, Gitten und Gewohnheiten Der Japaner bezugliche Berfe übertragen, und brachte Diefe, fo wie eine be-Deutende Cammlung japanifcher und chinefifcher Driginalwerfe, nach einem dren und drenftigigbrigen Aufenthalte in Afien. mit nach Europa gurud. Er beschäftigte fich nun damit, feine gablreichen Materialien ju fichten und ju ordnen, um die einzelnen Berte nach und nach in hollandischer, frangofischer und englischer Oprache dem Drude ju übergeben. Go beschäftigt, übereilte ibn der Tod im Jahre 1812, ohne daß ein einziges feiner Werfe mabrend feines Lebens gedruckt wurde. Die Manufcripte und die Originalwerfe wurden nach dem Tode des Berfaffere und Befibers gerftreut. Das fostbarite feiner Originalmerfe, Die große iavanifch - dinefifche Encoflopadie Bo ban fan fai u boer, b b. Eine mit Rarten verfebene Gammlung über Die bren vorzüglichften Befen 54), in japanifcher und chinefifcher Gprache, fam in Die fonigliche Bibliothef 55). Ginige feiner Berte find nach feinem Tode theils in frangofifcher, theils in bollandifcher Oprache erfchienen, fo feine Gefchichte ber Geo-

<sup>54)</sup> Die Chinesen haben namlich die Sitte, das gange 20 durch San tsai, die drep vorzüglichften Wefen, worunter sie den himmel, die Erde und den Menschen verfleben, zu bezeichnen. Alle Dinge hienieden beziehen sich nach ihrer Unficht auf eines dieser drey Wefen.

<sup>55)</sup> Siehe das lehtreiche Inhaltsverzeichniß diefer Encyflopadie von Remusat, Notices et Extraits des manuscrits XI.

gun, ein Bort, bas bie und ba auch Dichogun geschrieben wird : Das Bert über Die Beirathe : und Begrabnif : Ceremonien auf Sapan, nebft einigen andern Muffaben; bann auch feine eigenen Bemerkungen. Diefe Berte ericbienen unter folgenden Titeln : I. Mémoires et Anecdotes sur la dynastie régnante des Djogouns, souverains du Japon; ouvrage tiré des originaux japonais, par Titsingh, publié avec des notes par M. Abel-Remusat. Paris 1820. 8. II. Cérémonies usitées au Japon pour les mariages et les funérailles, suivies des détails sur la piété filiale; le tout trad. du japonais par feu M. Titsingh Paris 1819. 8. vol. 56). III. J. Titsingh Byzonderheden over. Japan. Hage 1824. 2 vol. 8. Es find mohl noch mehrere an-Dere Berfe und Abhandlungen Titfingh's im Drucke erschienen, frenlich aber nicht unter dem Namen des Berfaffere. Go moch: ten wir, die unter dem Mamen Rlaproth auf Roften des Oriental Translation Fund erschienene Geschichte ber bren Reiche, D. h. Coreas, Jefos und ber Infeln Lieou - Rieou 57), fo wie manche fleinere Ubhandlungen und Ueberfegungen aus bem Japanifchen im Nouveau Journal Asiatique ber Feber Titfingh's und feinen javanifchen Dolmetfchern gufchreiben. Die Ueberfegung ber Geschichte ber bren Reiche fand fich ficherlich unter ben Sandfchriften Sitsingh's. Gie ift namentlich aufgeführt in den Bemerfungen Remufat's uber ben Rachlaß Diefes fleißigen Sollan-Dere 58). Remufat und Rlaproth fcheinen namlich gufammen nach dem Tode Titfingh's alle feine Sandichriften und Bucher, worunter fich auch Mehreres uber China befand, erworben gu haben. Go führt Rlaproth gleich auf der erften Geite feines Ueberblices der mnthologischen Geschichte Japan's, der fich vor ben Unnalen der Dairi befindet, ein Bert Titfingb's uber die chinesischen Alterthumer an, bas aber nach feiner Berficherung febr furk, und wenig brauchbar fen 50). Rlaproth hat das Manu= feript Titfingb's, Die Unnalen Der Dari enthaltend, wie er verfichert, genau mit dem Originale verglichen, und manche Rebler und Ueberfeben des Sollanders und feiner Dolmeticher verbeffert.

<sup>56)</sup> Bon diefen beyden Berten erschien auch eine englische Uebersehung unter dem Tieel: Illustrations of Japan. London 1822.

<sup>67)</sup> Aperçu général des trois royaumes. Paris 1832.

<sup>59)</sup> Nouveaux mélanges Asiatiques I. 158, 269. La description des pays voisins, c'est-à-dire de la Corée, de Yézo, des îles Lieou-kieou. Man sehe auch den Inder der Handschriften Tissings 8 hinter den angesührten Illustrations of Japan 321.

<sup>59)</sup> M. Titsingh, dans un manuscrit hollandais fort court et peu utile sur l'antiquité des Chinois.

Da wir weber bas Manuscript Titfingh's, noch bas Original in Sanden baben, fo muffen wir ibm diefes auf das Bort glauben. Rlaproth bat auch in einem Supplement ju den Unnalen alles gufammengeftellt, mas er vom Jahre 1611 bis jum Jahre 1818 pon ber Gefchichte Japan's ans ben eigenen Berfen der Japaner entnehmen fonnte, wogu mahricheinlich ein anderes handichriftliches Werf Titfingh's, Chronologie von China und Japan von bem Sabre 841 vor Chriftus bis jum Jahre 1796 überfchrieben, fleifig benutt worden ift 60). Das gange Bert fchlieft mit einer Abbandlung über die Darri und ihren Sofftaat, worin fo wie im Berlaufe Des Berfes Die Ramen der Darri, Die Benennung ihrer Regierungszeit, Die Titel ber einzelnen Beamten mit chinefischen Charafteren, mit Ungabe der chinefischen und japanischen Musfprache, gefchrieben find. Gr. Candreffe, der leberfeber ber urfprunglich in portugiefischer Sprache geschriebenen japanischen Grammatif des Pater Rodrigueg, bat einen fleifig gearbeiteten Inder über Die Unnalen der Dari verfertigt, der Diefem fchatbaren, unfere Renntniffe von der Befchichte und Berfaffung 3apan's erweiternden Berfe bengegeben ift.

Bir beginnen die Ueberficht der bis jest erichienenen vier Lieferungen des Archivs jur Beschreibung von Japan mit der vierten, welche die Reise des Grn. v. Siebold von Batavia nach

Japan enthalt.

Die Reise von Batavia nach Japan wird gewohnlich im Donat Junius angetreten, weil zu Diefer Beit Die Gudweftwinde Br. v. Giebold begab fich am 27. Junius 1823 auf den Drenmafter de drie Gezusters, am 28ften in der Frube wurden Die Unfer gelichtet, und am 5. Julius landete man in Banfa, oder der Zinninfel - Dief ift die Bedeutung des Bortes. Br. v. Siebold gibt ben diefer Belegenheit intereffante biftorifche und geographische Motizen über Diefe Infel. Banta gerfallt jest in neun Begirfe, und bat ungefahr eine Bevolferung von 22,000 Gee-Ien, die theils Eingeborne, theils Chinefen und Malaien find. Die fehr ergiebigen Binngruben follen erft gegen bas Jahr 1710 entdect worden fenn; fie werden von Chinefen bearbeitet, Dem Mamen nach unter der Berrichaft des Gultans von Dalembang, in der That aber fur Rechnung und jum Bortheil der hollandifchen Compagnie. Die Musfuhr bes Binns von Banfa nach China und andern gandern Uffens belauft fich jahrlich auf 40 - 60,000 Diful 61). Es werden auch noch andere Metalle, wie Gold,

<sup>69)</sup> Diefes Werk findet fich unter ben Sanbidriften und Budern Tit- fingh's. Illustrations of Japan 314.

<sup>61)</sup> Milburn Oriental Commerce. London 1825. S. 374.

Silber und Gifen auf der Infel gefunden, aber in geringer Maffe.

80

Um 7. Julius verließen die nach Japan bestimmten Schiffe bie Rhede von Banka, am 27sten erreichte man die Insel Tai wan oder Formosa, und die Reise ging ohne besondern Unfall von Statten. Um Ende des Lagebuches der Reise besindet sich die Geschichte der Eroberung der Insel Tai wan durch den Chinesen Koksenge oder Liching tsching kong. Die gründliche Unweisung zur Fahrt nach Japan, von Verkerk Pistorius, die als ein wicheiger Beytrag sir die Schiffsahrt im Unhange B. geliefert werden sollte (Nippon IV. 31), besindet sich nicht ben unserm Eremplare.

Das erfte Seft beginnt Br. v. Giebold mit der Geschichte ber Entdedung von Japan durch die Europaer, und deren Berfebr mit Diefem Reiche bis auf Die gegenwartige Zeit. Bon ben Machrichten der Araber über Japan, Die wir am Unfange unferes Artifels mitgetheilt baben, ift bier feine Rede. Es werden nach Maffri die bren Portugiefen genannt, die durch widrige Binde nach Japan verschlagen wurden. Bir erfahren, daß die Sollanber im Jahre 1609 guerft eine dauernde Berbindung mit Japan anfnupften. Gie erhielten am 30. Muguft 1611 Die Erlaubnif, in dem Cande Sandel ju treiben, die in der Folgezeit mehrmals erneuert wurde. Den Portugiefen und Spaniern murde befanntlich im Jahre 1639 auf ewige Beiten ben Todesftrafe der Butritt in Japan unterfagt. » Eigentlich ift es nur der Dame Portugiefen , « lefen wir G. 9 des Urchive, » unter welchem die Entdeder Japan's, Diefe feltfamen Fremdlinge aus dem Ten -tfif = Lande, ale reiche Kaufleute durch das gange Reich befannt, als Prediger eines neuen Glaubens angestaunt, und als Eroberer neuer Belten beruchtiget worden waren, aber endlich auch als Friedens= ftorer beschuldigt, ale Candesverratber verdachtig, auf immer Des Reiches verwiesen worden find. Portugiefe ift nun in Japan Das Lofungewort des Ochredens, des Ubicheues und der Berfolgung geworden. « Das Ten : tfif = Land ift das Tien tichn ber Chinefen, unter welchem Ramen den Chinefen zuerft gegen bas Jahr 126 Indien befannt wurde. Es wird aber fpater von den dinefischen Odriftstellern ausdrudlich bemerft, daß die Ochreibart Tien tichu und Schin tu fehlerhaft ift, und daß Diefes Land Din tu oder Indu, d.i. Dond heiße. Diefes land werde namlich fo genannt, weil es in der Mitte anderer Reiche lage, wie Der Mond in der Mitte der Sterne. Giebe meine Dilgerfahrten buddbiftifcher Priefter von China nach Indien. Leinzig 1833. Ø. 22.

S. 14 wird die Vermuthung ausgesprochen, daß der Budbhismus wahrscheinlich im Jahre 59 unferer Zeitrechnung von

China nach Japan gefommen fen, mabrend es im Dippon III. am Unfange beißt: Es war im Jahre 552 nach Chrifti Geburt, im brengebnten Jabre ber Regierung bes Mifado Riu = mioo, Dan jum erften Male ein Gogenbild des Buddha, ein Flaggenhimmel und einige buddhiftifche Bucher in Japan eingeführt wurden. Much ift es durchaus ungegrundet, was wir auf berfelben Geite lefen, daß die chinefische Regierung ibren Unterthanen ben San-Del mit Japan unterfagt habe. » Die dinefifche Regierung felbit fcheint ihren Unterthanen ben Sandel Dabin unterfagt zu baben: und jest bilden die von Sa boo (Minvo fu) nach Javan jum Sandel tommenden Chinefen eine von der Regierung der Proving Diche fiang bloß geduldete Sandelsgefellichaft. « Wenn die chinefifche Regierung ihren Unterthanen ben Sandel nach Javan verboten batte, fo fonnte ibn die Provingial = Regierung Der Proving Tiche fiang feineswege dulden. Unftatt Rinpo fu muß ubrigens Ming po fu gelefen werden, und Ga boo ift Efcha pu, ein unfern Ming po gelegener Ort, wo alle nach Japan bestimmten Die Europäer hatten ehemale Die Erlaubniß, Schiffe landen. auch nach diefer Diftrifte : Sauptftadt ber Proving Tiche fiang Sandel treiben zu durfen, Die nach der unter Rien long im Jahre 1804 herausgefommenen offiziellen Beschreibung des Reiches 422,201 Einwohner hatte 62).

Das land ber Salbinfel Corea, welches auf der angeführten Seite Mimana genannt wird, heißt in den Unnalen der Dairi Umana, oder nach der Uussprache der chinesischen Eharaftere, mit denen es geschrieben wird, Schin na (Annales S. 8). Eben so heißt der Gesandte des Konigreiches Sinra und der Halbinsel Corea in den Annales S. 9 nicht Umano hi boto, sondern

Ama no fio to.

» Im Jahre 1451 kamen zum ersten Male bie Bewohner der Liu-fiu-Inseln (Lieou-fieou-Inseln) nach Japan, S. 15). a Die Berbindungen der Lieou-fieou-Inseln mit Japan scheinen schon viel alter zu seyn. Nach der Geschichte der dren Reiche sind die jehigen Könige dieses Inselreiches Nachkommen aus der Familie der Dari. Aperçu general des trois royaumes. S. 173.

Die Japaner nennen, nach dem Borgange der Chinesen, alle ihr Land umwohnenden Boller Barbaren, und geben ihnen nach den verschiedenen himmelsgegenden, welche diese bewohnen,

<sup>62)</sup> Rien long Fu ting ticou bien tu tichi, Buch 27, Bl. 12, r. Auch Lindfag und Guglaff berichten, daß Ticha pu sich des Privilegiums des Sandels mit Japan erfreut. Voyage to the northern parts of China. London 1833. S. 164, 286.

82

befondere Mamen. Die im Guben wohnenden nennen fie mit ben dinefischen Borten Man fcbin , bas fie Ban fin aussprechen. Man fest dann gewohnlich bas Bort Man oder Guden bingu, Das beift bann gu beutsch Die Leute Der fublichen Barbaren. Mun beifit es in ben japanifchen Unnalen einige Dal, und unter andern auch jum Jahre 1412 unferer Beitrechnung, daß die füdlichen Barbaren Tribut gebracht hatten, woben Gr. v. Siebold bemerft, am angef. Orte G. 5: Db Diefe Man ban Guropaer, und von welcher Mation fie maren, laft fich aus ben javanifchen Geschichtbuchern nicht naber nachweisen. Baren lettere vielleicht die fubnen portugiefischen ganderentdeder aus ben erften Zeiten Seinrich bes Geefahrere, Die fich fo weit verirrt batten ? . Abgefeben von allem andern, was jedem ben diefer Bermuthung einfallt, fo erinnern wir nur baran, daß Beinrich fein erftes auf Entdedungsreifen ausgefandtes Ochiff erft im Jahre 1418 unter dem Commando des Johann Gongales Banco und Triftan Bag abgefchickt bat 63).

Gehr treffend finden wir im Gegentheile folgende Bemerfung über den Bufammenhang der Bevolferung Japan's mit ben unfern von diefen öftlichen Infeln liegenden gandern : » Will man da, wo mundliche Ueberlieferungen nicht hinreichen, und auch die Jahrbucher ber Geschichte schweigen, in den hervorftechenden Mertmalen der Korperbildung, in der Gemuthobeschaffenbeit, in alten Gitten und Gebrauchen, ja felbft in den Raturproduften, welche man fich jum nothigen Lebenbunterhalt ju verfchaffen wußte, oder fur andere Bedurfniffe fich zueignete, will man baraus auf eine Bermifchung und einen Berfehr mit andern Bolfern gurudweifen; bann wird man eine nabe Berbruderung ber jebigen Bewohner Japan's mit jenen ber gablreichen Infelgruppe, welche vom 10° bis 30° nordl. Br., und vom 140° bis 180° oftl. E., ja felbft burch die Gandwiche : Infeln bis Califor= nien fich ausbreitet, fo wie mit jenem mertwurdigen Bolte, dem Mino : Stamme, welcher fich lange ben Rurilen und Aleuten bis jum neuen Continente binübergieht, ausmitteln fonnen. «

Aus der dritten Abhandlung, "Namen, Lage, Große und allgemeine Eintheilung des japanischen Reiches " überschrieben, haben wir oben schon die interessante Thatsache entnommen, daß das japanische Reich, wozu frenlich mehrere in einem ziemlich lockern Verbande mit Japan stehende Inseln gerechnet werden,

<sup>63)</sup> Eben so unbegreiflich ift es, daß ein so gelehrter Mann, wie Le Quien, glauben konnte, es hatte im Jahre 1345 einen driftlichen Bischof aus dem Orden der Predigermonche in Japan gegeben. Oriens Christianus III, 1414.

wie einige der Kurilen, Krafto und die Lieou fieou, aus 3850 Inseln, Felsen und Klippen besteht, die nach den neuesten japanischen Karten einen Umfang von 7520 Quad. Meilen haben. Dieser Abhandlung ist eine Beschreibung der Faktorenen der Niezberlander auf Japan zu Firato und Dezima bengegeben. Auf Befehl der niederlandisch eostindischen Regierung ward in dem Jahre 1823 auf 1824 durch den Verfasser des Nippon ein botanischer Garten angelegt, worin im Jahre 1829 » bereits ben taussend der japanischen Flora angehörende seltenere Gewächse angesplanzt waren. In diesem Garten besindet sich ein Denkmal auf Kämpfer und Thunberg.

Die Bemerfungen über bie Mothen von der Ochopfung ber Belt, und die Urgeschichte Japan's, fo wie die bochft intereffante und wichtige Abhandlung über die in den japanischen Grabern und Boblen gefundenen bearbeiteten Ebelfteine, Maggtama genannt, die wir ebenfalls in der erften Lieferung bes Mippon lefen, bestehen aus Mudgugen mehrerer japanifcher Berte, Die von Navanern felbit in's Sollandifche überfest wurden. Diefe Dinthologie und Urgeschichte der öftlichen Infeln ift, wie wir oben gefeben haben, auf den Gagen und der Urgeschichte bes chinefifchen Reiches nach den Unfichten der Sao ffe gegrundet; fie mard bloß ben japanischen Infeln angepaßt, und mit manchen eigenthumlichen Dichtungen ausgeschmudt. » Stebend auf der am Simmel fcwebenden Brude, fprach . - nach ber japanifchen Mythe - "einst der Gott Jia na gi ju feinem Beibe Jia na mi : » Wohlan! es muß ein bewohntes Erdenland vorhanden fenn, laf und fuchen, in ben bier unter und wogenden Gewaffern es aufzufinden. « Er tauchte feine mit Edelfteinen geschmudte Dide in Die weite Gee, und rubrte Die Bogen um. Die truben Baffertropfen, die von der aus dem Bemaffer genommenen Diche abftromten, verdicten fich und bildeten in einem Mugenblicke eine Infel - Ono foro fima, Die von felbft Bufammengeftromte. Muf Diefe ließ fich 3ja na gi mit feinem Beibe berab, und bende fchufen durch gottliche Rraft die übrigen gander bes Reiches. « Diefen Abhandlungen find mehrere auf besondern Safeln befindlichen Abbildungen, mit dinesischen und japanischen Charafteren verfeben, bengegeben. Es mare ju munichen gemefen, bag allent= halben, was bloß ben einigen Diefer Abbildungen gefcheben ift, Die Damen Diefer Gegenstande nach ber japanischen und chinefifchen Musfprache genau angegeben und die Charaftere überfest worden waren. Saf. I. beginnt mit der Darftellung des Abfoluten, dinefifch Saifi ober ber lette Grund, bas 26 folute

genannt. Mus biefem letten und erften Grunde entstanden Die benden Principe ober Thatigfeiten , chinefifch Leang i genannt,

im Dippon liang i gefchrieben, und burch bie Borte, die benben Erfcheinungen, überfest. Oberhalb in ber Abbildung ftebt noch der chinefische Charafter fur Tien oder Simmel, worauf in der Erflarung G. 10 feine Rudficht genommen wurde. Der Rame der dritten Rigur wird im Terte blof japanifch angegeben. Die dinesischen Borte, Die Daben fteben, beißen Ruo ti li tfum, b.i. ber aus bes Reiches ober landes Schlamm entstandene Chrwurdige. Muf ber Saft. finden wir auch noch den chinefischen Urmenschen Duang fu fchi - fchi beißt fo viel ale Ramilie - angegeben, ber in ber japanischen Urgeschichte feine Stellung bat, obgleich Abbildungen von ihm aus chinefischen Werten in japanische übergegangen find. Saf. II., III. und IV. enthalten mythische Darftellungen ber Eroberungszuge bes erften Mifado Gin mu. Saf. V. enthalt Die Reibe ber Mifado, fomobl aus der mythischen als historischen Beit, mit chinesischen und japanifchen Charafteren, Die von den Chinefen Ro tiching tichang auf Stein gefdrieben wurden. Bu bemerten ift, daß der Litel Teno, dinefifch Tien boang immer weggelaffen wurde; fo wie der Titel des Juang oder In, d. b. des Pallaftes, indem feit bem 63ften Dairi, regiert von 968-969, Die Mifado nach bem Pallafte, ben fie ben ihrem leben bewohnten, benannt wurden, weggelaffen wurde. Es fteht j. B. ben dem 120ften Darri (von 1781 - 1817), dem Bater des jest regierenden, in der Sabelle blos Gen to, mabrend fein vollstandiger Ehrentitel Gen to go fio ift, oder chinefifch Gien tung iu fo, d. b. faiferlicher Pallaft ber Sohle der Unfterblichen beißt. Die Titel der Darri, wie wir fie in den Unnalen der Dairi lefen, find defhalb vollständiger, befonders ba in diefem Werfe auch immer die Ehrenbenennung ber Jahre mit dinesischen Charafteren nach der japanischen und dinefifchen Musfprache angegeben find. Die Borte jur Erflarung Diefer Labelle, G. 12, enthalten einen argen Drudfehler. » Much gewährt diefe Sabelle, a beift es in ihrer chronologischen Bufammenftellung, » bem Befchichtforfcher einen leichten leberblid über eine Dynaftie, welche feit mehr als einem Jahrtaufen be auf dem Throne des japanischen Reiches fich erhalten bat. a Bwen Geiten vorher, G. 10, Unm. 1, ift fcon gang richtig bemerft, daß das Gefchlecht des Gin mu ben dritthalb Saufend Jahren in Japan regiert. Der Abhandlung über die Urgeschichte Japan's ift noch überdieß eine mahrscheinlich aus ziemlich fpaterer Beit fammende Abbildung Japan's, wie das land unter ber Regierung des Gin mu eingetheilt gewefen fenn foll, bengegeben.

Bur Abhandlung über die Magatama gehören ebenfalls vier Blatter mit Abbildungen. Bu der ersten Lieferung des Archivs gehören noch: 1. Gine Karte von Japan, feinen Reben - und

Schublanbern , nach einer japanifchen Rarte gezeichnet. Do bai auf Diefer Rarte, der gewöhnlich fo genannte Golf von Peting, ift mahricheinlich ein Drudfehler. Es muß De bai, d. h. Mordmeer beifen. II. Gin Bergeichniß ber bren großern Abtheilungen. Der 68 gandschaften und der tributpflichtigen gander Japan's mit chinesischen und japanischen Charafteren. III. Safeln, welche Die erften Portugiefen, Die nach Japan verschlagen wurden, bar-Sieruber muffen wir einige Erlauterungen geben. dem Terte G. 30 find die ben der Abbildung ftebenden chinefischen und japanischen Charaftere mit folgenden Borten überfest : » Um 25. Tage des (Monate) Satfi fwats' im 12, Jahre Tenbun, dem Jahre Midfu noto u (dem 4often bes fechzigiahrigen Enclus), verfallen auf Sanegasima, Der Landschaft Dofumi Rrifta Moota und Die Infchrift lautet nach ber wortlichen lleber-Mura Gjut' fja. fegung der chinefischen Charaftere : » Im 25. Tage des 8. Monats Des Jahres Ruei mao, d.i. dem 4often des fechzigjabrigen Enclus, im 12ten des Dengo Tenbun, chinefifch Tien wen, d. i. im Donat Oftober ober Movember bes Jahres 1543, landeten in der Landschaft Rosumi a u. f. w. In den ausführlichen japanischen Jahrbuchern (Dippon I. 4) wird auch die Landung der Portugiefen im Monat Oftober 1543 erwähnt. Es wird bemerft, daß fie Reuerwaffen mit fich führten, und zuerft die Japaner mit dem Gebrauch des Schiefgewehres und der Bereitung des Schiefpulvers befannt machten. In den Unnalen der Dairi werden Die fudlichen Barbaren oder Portugiefen erft unter dem Jahre 1551 erwähnt (Annales 380). Es wird, wie wir oben fcon gefeben haben, daben bemerft, daß zu Diefer Beit Die Gefte des Jefo, b. h. das Chriftenthum, auf Japan verbreitet wurde. Saf. IV. enthalt einen Plan der Infel Tanegasima, einer durch die Ban Diemen's Strafe von Riu fiu getrennten Infel. Muf den dren übrigen Safeln befinden fich eine Abbildung der Faftoren der Dieberlander auf Firato (fie blieb dafelbft von 1609 - 1641), dann ein Plan der niederlandischen Raftoren auf Dezima, und ein Sitelbild, finnbildlich alle Berhaltniffe Japan's darftellend.

Die zwente Lieferung des Nippon enthält eine Abhandlung über den Andau des Theestrauches, und die Bereitung des Theest auf Japan, und dann sehr lehrreiche Nachrichten über Corea. Gleich auf der ersten Seite der Abhandlung über den Thee wird eine Stelle aus der oben ihrem ganzen Titel nach angeführten japanischen Encyslopädie mitgetheilt, worin behauptet wird, daß erst gegen das Jahr 828 die Theestaude von Corea aus nach China gebracht worden sen. Dieß ist aber durchaus ungegründet. Schon in dem alten Wörterbuche Orleja, von den französischen Missionären gewöhnlich Euleng aeschrieben, das aus den Zeiten

der ftreitenden Reiche ber Dnnaftie Tichen ftammt (Die Periode der ftreitenden Reiche beginnt mit dem Jahre 426, und endigt mit dem Jahre 256 vor unferer Beitrechnung), fommt ber chinefifche Charafter fur Thee, Efcha, vor. Es beißt dafelbit, daß Efcha ein bitteres Blatt fen. Rach andern Rachrichten ware aber in China ber Thee vor ber Efin Donaftie, von 265-419 nach Chr. Beb., nicht befannt gewesen, und feit diefer Beit, beift es, fen erft der Bebrauch des Thees im Lande allgemein geworden. Diefes Sauptnahrungsmittels ber Bewohner bes Mittelreiches ge-Schieht feit diefer Beit haufig Erwahnung in den Jahrbuchern China's. In den Ticha fing heifit es, der Thee fen eine vortreffliche Staude ber füdlichen Gegenden. Alle Rachrichten und Bemerfungen der Chinefen uber den Thee, uber die Urt und Beife, wie die Staude behandelt werden muffe, und in welchen Gegen. ben fie am besten fortfomme, alles biefes findet fich gefammelt in der Encyflopadie des Rang bi, Juen fien lui ban genannt (Buch Es ift dafelbit unter andern von dem Bachsthum ber Theestande in Ju nan die Rede, was gang mit den neuesten Erfahrungen übereinstimmt, indem befanntlich die Englander Die Theestaude in dem an Ju nan angrengenden Lande, in den Bebirgen zwischen China, Birma, Affam und Ripal wild machsend angetroffen haben 64). Der Gebrauch des Thees war ubrigens auf Japan ichon im Jabre Bio unferer Beitrechnung befannt. Unrichtig beift es in der Abhandlung über Corea, G. 21, daß fich das Bafallenverhaltniß des Konige von Corea gegen China erft vom Jahre 1636 berichreibt, wozu als Beweis die mehrmale erwähnte Gefchichte ber bren Reiche angeführt wird. Corea ftand im Gegentheil feit den alteften Zeiten in einem Reudalnerus mit dem chinesischen Reiche, von dem es, fo wie Japan felbft, feine gange Cultur und einen Theil feiner Bevolferung erhalten hatte. Eine bochft ichagenswerthe Bugabe ift bas nach einem coreanischen Original lithographirte Borterverzeichniß mit coreanifchen, japanischen und dinefischen Charafteren geschrieben, fo wie die zwen Bedichte in coreanischer Sprache mit coreanischer Schrift. Es find Dief Die einzigen Proben ber coreanifchen Sprache, welche jemals in Europa befannt gemacht worden find 65). Much nur eine oberflächliche Betrachtung zeigt, daß die

<sup>64)</sup> Royle, Illustrations of the Botang of the Himalayan Mountains, S. 109. Nach den Beobachtungen Ballich's findet übers haupt eine große Achnlickfeit Stalt zwischen den Produktionen der gebirgigen Gegenden China's und Indien's. Royle a. a. O. S. 113.

<sup>\*)</sup> Guglaff besitt bas Bater Unfer in coreanischer Sprache. Voyage to the northern parts of China.

coreanische Sprache fowohl von ber dinefischen als javanischen Durchaus verschiedene Elemente enthalt. Bennahe alle Borter, welche nicht mit der Cultur und den Biffenschaften gusammen. bangen, find im Coreanischen verschieden von dem Chinefischen und Japanischen. In der Uebersepung der Titel chinesischer Berfe, die im Uppendir G. 6 aufgeführt find, haben wir einige fleine Berfeben bemerft. Das zwente Berf beift nicht » Gefchichtliche Mittheilungen über Corea, « fondern wortlich nach den chinefifchen Charafteren: » Erflarung coreanischer Begenftande. « -Das Berf unter Mr. 4 heißt nicht » Friedensgeschichte von Efjoofen, « fondern : » Bollftandige Befchichte von Corea. « Ping, welches in dem Titel vorfommt, heißt gwar auch Friede, aber mit bem Augment tai gufammengefest, beißt es allgemein, vollftandig u. bgl. Es fommt haufig auf chinefischen Titeln vor. Dr. 5 ift bas befannte Buch ber taufend Borter, bas fich auch in der chinesischen Chrestomathie der affatischen Gefellschaft zu Paris findet; und Dr. 6 ein nach Materien geordnetes Bofabular japanifcher Borter.

Bu diefer zwenten Lieferung bes Urchive geboren fiebzehn Safeln mit verschiedenen Abbildungen. Dren diefer Safeln ftellen Die Theeftaude und die Gerathe bar, beren man fich gur Bereitung des Thees bedient; alle übrigen beziehen fich auf Corea. Gie enthalten Abbildungen einer coreanischen Gischerfamilie, coreanischer Raufleute, Schiffer 60) u. bal. Muf ber gebnten Safel befindet fich das coreanische Alphabet und Onlabar. Man fchrieb auf der Salbinfel Corea, deren Cultur, wie oben icon bemerkt wurde, aus China ftammt, wie in Japan anfänglich bloß mit chinefifchen Charafteren. Aber im Jahre 374 unferer Beitrech= nung ward in bem Reiche Detfi ober Riaffai, mabricheinlich gleich wie die verschiedenen javanischen Alphabete entstanden, aus chinefifchen Charafteren eine Lautschrift gebildet, die bald, ohne daß . Defibalb Die chinefifchen Charaftere gang aus bem Bebrauche famen, allgemein auf der Salbinfel angenommen wurde. Lautschrift besteht aus vierzehn Confonanten und eilf Bofalen; fie ift bereits fruber burch Rlaproth einige Mal befannt gemacht Gehr gut geordnet und trefflich gezeichnet ift fie auf morden. ber vierten Sabelle ju Rlaproth's ober Sitfingh's Apercu de l'origine des diverses écritures de l'ancien Monde. Paris 1832. Gehr lehrreich ift die neunte Tabelle des Urchivs, eine Rarte Corea's nach feiner Gintheilung in acht Provingen enthal-

87

<sup>66)</sup> Unter dem Nachlasse Titsingh's befand sich ebenfalls eine Abbisdung eines coreanischen Fischers mit seiner Frau. Illustrations af Japan 323.

٦

tend. Die Namen ber Provingen, ber Stadte und Dorfer, fo wie der Bluffe und Berge, find bier blog mit dinefischen Charatteren gefchrieben, und von feiner Ueberfepung begleitet. Darftellung und Ueberfegung Diefer Rarte findet fich aus dem Machlaffe Titfingb's in dem Utlas ju der ichon mehrmalen angeführten Gefchichte ber bren Reiche. Bir haben bas Original mit Der lleberfegung verglichen, und gefeben, daß viele Plage, beren Bezeichnung fich auf dem Originale vorfinden, in der Ueberfepung weggelaffen worden find. Muf der vierzehnten Safel find, nach ben Borten in ber Erflarung ju ben Abbildungen, alte und neue, auf Corea gangbare Mungen bargeftellt. Bir baben und vergebens nach irgend einer Erflarung Diefer Mungen umgefeben. Da und die Ehrentitel der Regierungsjahre der Ronige Corea's fo wenig wie Die der Konige Tongfing's befannt find, und wir auch nicht wiffen, ob diefe Mungen, die auf Corea im Umlaufe find, auch wirflich bafelbst gegoffen wurden; fo fonnen wir die Jahred. gabl Diefer Mungen nicht bestimmen. I. enthalt auf der einen Geite die chinesischen Borte: Tichang = ping, Tong = pao, b. b. Allgemeine Munge, gefchlagen in den Jahren, Die ba beifen: Bestandiger Frieden. Muf ber Rudfeite fteben Die Borte: Su in, welche mabricheinlich ben Drageort bezeichnen. Muf der II. Munge fteht gang einfach: Tichao-fien, Tong : pao, D. b. Allgemeine Munge Corea's. III. Li ziona, Song. pao, Allgemeine Munge, geschlagen in den Jahren, Die Da beißen: Gebrauch der Bohlthaten. IV. Song : boa, Tong = pao, Allgemeine Dunge, gefchlagen in den Jahren, Die da heißen: Große Erneuerung, oder moralifche Berbefferung. V. Tichao : wu, Long : pao, Allgemeine Munge, gefchlagen gu ben Beiten des glangenden Kriegere. VI. Ju-ming, Tong-pao, Allgemeine Dunge, gefchlagen gur Beit Ju: ming. Es ift ben mehreren Diefer Da. men, wenn man die in der Geschichte des gandes gewöhnlich gegebene Beranlaffung Diefer Titel nicht fennt, fchwer ju fagen, ob fie Ehrenbenennungen der Jahre der Regenten der Reiche, ober auf besondere Ereigniffe fich beziehende Denfmungen find, und was bann die barauf ftebenden Borte eigentlich bedeuten. Die Borte- Ju ming beifien übrigens; Die gebilbete, im Heberfluffe lebende Kamilie. Die Salbinfel Corea war ursprunglich von verschiedenen Stammen bewohnt, Die im Laufe ber Jahrhunderte mehrere unabhangige Reiche grundeten. gab dafelbit unter andern dren Stamme, Die den Damen San führten, beren Geschichte in den dinefischen Unnalen ausführlich berichtet wird (Matuanlin Buch 324, Blatt 10 ff.). Diefe bren San bildeten zu einer gemiffen Beit 78 von einander unabbangige

Clane ober Reiche , beren ein jedes ungefahr 100 Familien gablen mochte. Das Reich Det - fi geborte ju benen ber bren San. Die VII. Munge bezieht fich auf diefe bren San; fie fubrt die Umfdrift: Gan = Ban, Tong : pao, MIlgemeine Dunge ber Gan - San. Dem in der altern chinefischen Mungfunde Unerfahrnen tonnte es icheinen, daß die Charaftere ber achten Munge verschoben maren; bem ift aber nicht fo. Die auf ben jegigen chinefifchen Mungen ftebenden Charaftere find immer fo gu lefen, daß fie ein Rreug bilden; dieß ift aber ben den alten Dungen nicht immer der Kall. Dan muß da baufig die Charaftere in der Runde lefen, wie die Aufschriften auf unfern Mungen. lefe ich VIII., Gan : San, Tichong : pao: boppelter Berth oder Doppelte Munge der Gan - ban. Muf den fleinften Scheidemungen fteht gang einfach, Tong - pao : Allgemeine Munge. Muf den Mungen größern Gehaltes wird Tong, allgemein meggelaffen, und dafur der Berth bemerft; fo fteht auf einigen der bier abgebildeten Efchong, b. b. boppelt, weil fie namlich ben Doppelten Berth ber gewöhnlichen Scheidemingen haben. IX. enthalt die Aufschrift, Long - fue, Long - pao: Allgemeine Munge bes öftlichen Reiches. X. Sai-tong, Song und Tichong : pao: Aflgemeine ober boppelte Munge bes Oftens, ober bes oftlichen gandes am Meere.

Die britte Lieferung bes Urchive beginnt mit einer Erorterung des Schiefftebens der Mugen ben ben Japanern und einigen andern Bolferichaften bes oftlichen Uffens. Bir erfeben baraus und aus den dazu geborigen acht Tafeln, Abbildungen enthaltend, daß das Schieffteben der Mugen, welches man mit Recht als ein Merfmal der chinefischen und mongolischen Raffe bezeichnete, nicht zufällig, nicht gefünstelt, fondern eine auf den verschiedenen Bau der Schadel - und Gefichtofnochen gegrundete Gigenthum-

lichfeit Diefer Bolferstamme ift.

Die Darftellung ber einheimischen japanischen Religion bes Ramicultus enthalt viel Lehrreiches , worunter manche neue Thatfache, die wir oben ben der Darftellung des Ramicultus benutt haben. Aber mas Br. v. Giebold über den Buddhismus, der bier immer Buddhismen genannt wird, benbringt, ift, obgleich im Einzelnen fur die Bestaltung des Buddhismus auf Japan lebrreich, doch weit hinter der Stufe gurud, auf der beutigen Sags Die Renntniß Diefer weit verbreiteten indifchen Religion ftebt. Bir merben bier bloft, ba eine Befprechung und Berichtigung aller in diefer Abhandlung vorgebrachten Behauptungen ein tieferes Gingeben in die unendliche Kosmologie und Theologie ber Buddhiften erheifchen wurde, Giniges herausheben, und dann einen großen Theil der unüberfett gebliebenen dinefischen Ueber-

schriften ber biefer Abhandlung bengegebenen gehn Safeln, übertragen, damit auch der Dichtfenner des Chinesischen einen wiffenschaftlichen Gebrauch davon machen fonne. Go wird j. B. S. 5 Boddhi : dharma der drengehnte buddhistische Patriarch genannt, mabrend er in der Erflarung der Abbildungen gang richtig der acht und zwanzigste beift; Buddha wird bald richtig, bald auch Buttoo geschrieben, und der Appendix: Enumeratio librorum de cultu Buttoo, qui citantur in opere japanico Buts sjoo dsu i, sive collectio divarum imaginum überschrieben, enthalt viele Bucher, Die fich gar nicht auf Buddhismus beziehen. Es ift namlich die Sitte mehrerer chinefischer Ochriftfteller, daß fie binter ber Borrede und dem Inder ein Bergeichniß der Werfe folgen laffen, auf die fie fich im Berlaufe ihrer Bucher Ein foldes Bergeichnif enthalt ber Upvendir. dinefische Litel beift: Inder der angeführten Berte in den gefammelten Abbildungen Buddha's. finden fich darunter, wie gefagt, Berte, die fich nicht im Entfernteften auf den Buddhismus beziehen, fo in Dr. 64 die Denfwurdigfeiten ber bren Reiche; Dr. 82 Die oben mehrmals angeführte und auch in Japan neu aufgelegte und vermehrte chinefifche Encoflopadie; Dr. 84 enthalt gar den gun : ju oder die Unterhaltungen des Confugius mit feinen Schulern u. f. w.

Ml8 Erflarung der Abbildungen finden wir bloß folgende Borte in dem Inhaltsverzeichniß des dritten Seftes: Saf. I. 1) Abbildung der Statue Buddha's, des erften Bogenbildes, welches in Japan eingeführt wurde. 2) 3) Sjoo tof dai fi, der erfte japanische Sobepriefter des Buddhismen, ale Jungling und als Priefter. 4) Boddhi dharma, der acht und zwanzigste buddhiftis fche Patriarch in Sinduftan. 5) - 14) Die Stifter der vorzuglichften Geften des Buddhismen auf Japan. - Saf. II. Boddhi Dharma auf feiner Pilgerschaft nach dem weftlichen Indien, nach einem japanischen Originalgemalde. - Saf. IV. 1) Schrein gur Mufbemahrung der beiligen Bucher. 2) 3) Die religiofen Bucher, Rjoo (fing). - Saf. V. Gja ta (Buddha), der Religionsstifter, Dargeftellt ale Rind, ale Buffender in der Bufte, ale Cebrer. -Saf. VI. Gja fa's Tod, nach einem berühmten japanischen Originalgemalde. - Saf. VII Umida unter neun Gestalten. - Saf. VIII. Einige andere Bogen. - Saf. IX - X. Die fieben Jaffi, und eis

nige andere merfwurdige Gogen.

Bir wollen nun Giniges zur Erflarung Diefer Safeln bingu-

fugen. / Nr. 1. 1) Schen fuang ffe, Scholai, b. h. der Scholai, der Buddha fur unfer Zeitalter, fur diefe Belt, oder diefes Kalpa aus dem Tempel Zum guten Licht'e genannt. Die chinefischen Mr. 2 und 3. Die Erflarung zu Diefen Darstellungen finden sich im Nippon S.5. Die ben Mr. 3 stehenden chinesischen Borte heißen: Sching te tai tse, und werden am angeführten Orte richtig durch die Borte, der heilige, tugendhafte Erbpring, überseht. Dieser Fürst, dem der Buddhismus auf Japan so viel zu verdanken hat, starb im Jahr 621 unserer Zeite

rechnung.

Dr. 4. Die dinesischen Charaftere, Tong tu tfu tfu, Du ti ta mo tfun tiche, beifen wortlich überfest, ber ebrwurbige Boddhi bharma, ber erfte Patriarch des öftlichen Landes. Es werden in ben dinefifch - buddbiftifchen Schriften bren und brenfig Patriarchen aufgeführt, Die Remufat querft aus der japanischen Encoflopadie befannt gemacht bat (Melanges Asiatiques 23d. I. G. 113). Bon Diefen dren und drenfig lebten acht und zwanzig in den westlichen gandern, b. b. in Indien und in den benachbarten Reichen. Der acht und zwanzigfte Diefer Patriarchen bes westlichen Landes war Boddhi bharma, ber gegwungen ward, nach Often auszuwandern, und bier zugleich als Der erfte Patriarch des öftlichen Candes verehrt wird. 36m folgten noch funf Patriarchen des öftlichen Landes, wovon der lette im Jahre 713 geftorben ift. Rach feinem Tode ward Riemand für fabig gehalten, ben Titel, Efu, Weltervater ober Datriard, ju fubren. Es gab bann blog Opferpriefter, Oberpriefter des Reiches, Lebrer des Fürften u. f. w. In dem chinesischen Berte, Efchi jue lu, bas wir befigen, find ausführliche Lebens. beschreibungen ber bren und brenfig Patriarchen und aller in China ausgezeichneten buddhiftifchen Beiftlichen enthalten.

Nr. 5. Hong fa Ta se, Kong har, d. h. der große Leherer der trefflich en Religion, und das Meer der Abstraktion genannt. Man bedenke, daß sammtliche Namen der berühmten buddhikischen Geistlichen und Sektenstische Namen der berühmten buddhikischen Geistlichen und Sektenstische Sie wir auf der I. Tafel verzeichnet sinden, eigentlich blosse Ehrenbenennungen sind, welche diese theilweise während ihres Lebens, größetentheils aber erst nach ihrem Tode erhalten haben. So hieß dieser berühmte japanische Geistliche eigentlich Kokar. Kokar hat, wie die meisten berühmten Männer Japan's, im achten und neunzten Jahrhunderte in China studirt, aus welchem Lande er im Nahre 806 nach Japan zurükkehrte. Er ist, wie oben sich bemerkt wurde, der Verfasser des japanischen Syllabars sira kana, und der Ersinder des Dosa Pulvers. Eine aussührliche Lebensbeschreibung dieses Mannes sindet sich in den Illustrations of Ja-

pan 286 ff.

Dr. 6 - 14. 6. Efe egen, Za ffe, b. b. ber große lehrer ber mitleidigen Liebe. 7. Soni fuan, Geng tiching, d. b. ber vollfommene Priefter ber mitleidigen Gemeinde 67). 8. Ochin tan Rin fchan ffe, Zao fong liu ffe, b. b. ber Lebrer bes Gefebes und Des Beges jum Leeren (Nirwana) aus bem Tempel Kin fchan (Goldberg) in China. q. Ochen wu wei, b. b. ber Treffliche, Furchtlofe. 10. Efun ..., b. b. Gefchickt. Es findet fich unter Diefer Abbildung noch ein Charafter, ber mabricheinlich Sapan eigenthumlich ift. Bir haben ibn vergeblich in Rang bi gefucht. 11. Efchuen fiao, Sa ffe, d. b. ber große Lehrer ber überlieferten Lebre. Der mit Diefem Chrentitel nach feinem Tobe bezeichnete Beiftliche ward im Jahre 767 geboren , reifte in Begleitung einer Gefandtichaft nach China, und fehrte im Jahre 805 nach feinem Baterlande gurud. Efchen fiao brachte 230 buddbiftifche Ochriften mit, die er mit eigener Sand abgeschrieben batte; ibm wird auch die Ginführung der buddhiftifchen Taufe, wovon wir oben gehandelt baben, jugefchrieben. Efchuen fiao ftarb im 3. 823 (Annal. 94). 12. Juen fong, Ochang fchin, b. b. ber erhabene Mann, Die Quelle Des Leeren. Juen fong ift ber Grunder einer buddhiftifchen Gefte, Die fich Efing tu tfong, b. h. Regel Des reinen Candes, ober des Baterlandes Buddha's nannte, und farb im achtzigften Jahre feines Ulters, 1212 unferer Beitrechnung. 13. Tfin liuan - Dief ift ber eigene Name bes Mannes - ift ber Grunder einer jest in Japan febr verbreiteten buddhiftifchen Regel. Er ftarb im Jahre 1262 (Annal. 255). 14. Ochi lien -Dief ift ebenfalls ein eigener Rame - ift ber Grunder einer anbern buddhiftifchen Gefte. Wir finden ihn erwähnt unter bem 89. Dairi, ber vom Jahre 1260 - 1274 regierte (Annal. 254).

Ueber Taf. II. ift nichts zu bemerken; es steht Boddhi darma (fchr. dharma) darunter. Taf. III., die in dem Inhaltsverzeichniß ganz übergangen wurde, wird im Terte des Nippon, S. 38 ff. erläutert. Es ist darauf ein sehr angesehener Lehrer der duddhistischen Religion auf Japan dargestellt, während ihn seine bensen Sohne umgeben. Auf Taf. IV. sindet sich eine Ubbildung der Bücherbehaltnisse, deren Einrichtung, wie es im Terte heißt (S. 40), und an das Tabernakel erinnert. Wir sinden auf einem der Bücher einen chinesischen Titel, dessen Erklärung im Terte des

<sup>97)</sup> Honi kuan mar aus Corea und ftiftete gegen das Jahr 625 in Japan die buddhistische Sekte, die sich die Ordnung oder Regel der drey Rader nannte. Das Rad ist nämlich ein Lieblingsbild der Buddhisten; es ist das Symbol der ewigen Bewegung, des Uebergehens einer Urt Eristenz in die andere. Die drey Rader beziehen sich auf die drey verschiedenen Urten des Seyns — Gegenwart, Vergangenheit und Zukunft.

Dippon fehlt. Diefer Titel lantet : Za puan fcholi Tflu fen, d. b. Mlle Theile Der Mahapradichna ober großen Biffenichaft. Daba. prabichna ift befanntlich der Titel eines der Sauptwerfe der Buddhis ften. Saf. V. enthalt eine Darftellung der dren wichtigften Derioben bes Konigfobnes von Ravila; namlich Schafig als Rind, als ein Die Belt verlaffender Einfiedler, und ale vollendeter Beifer = Der Charafter aus der alten Demanagari : Schrift. welcher ben jeder Abbildung fteht, beißt mahrscheinlich Om. Ben ieder Diefer bren Stationen bat Buddha einen Gpruch gefprochen, Die ben den Buddhiften unter dem Mamen der dren Borte febr berühmt find. Ben der Geburt fprach er: D Belt, ich bin bein Saupt; ale er Buddha ward: Mun babe ich Die verschiedenen Banderungen gurudgelegt (es find beren 550), und ben feinem Gingang in Das Mimana: D verabfaumet nicht, mein Gefet gu halten! Clough, A.Dictionary of the English and Singhalese language. Columbo 1830. II. 250. Saf. VI. enthalt den Sod Schafia's, fein Eingeben in bas Nirmana. Es fteben um ibn berum feine Ochuler und Reprafentanten aus allen Reichen ber Ochopfung, Zaf. VII. Die neuen Bermandlungen Umida's ober Umrita's, d. f. bes Un-Diefes Gansfritwort wird gang richtig durch Die fterblichen. chinefischen Borte, Bu leang fcheou, b. b. Endlofes Leben überfest. Umrita ift ein Benname Bifchnu's, der unter dem Damen Umida boch verehrt wird in allen oftaffatifchen buddbifti-Die neun Berwandlungen ober Erscheinungen ichen gandern. Bifchnu's auf Erden find übrigens allgemein befannt.

Bu ber VIII., IX. und X. Tafel finden wir feine andere Erflärung, als die wenigen Worte des Inhaltsverzeichniffes: » Einige andere Gogen; die Sieben Jaff und einige andere merkwürdige Gogen. Wir gestehen, daß wir anstatt der antiquirten Benennung » Gogen, gerne ein anderes Wort gesehen, und vor allem einige erläuternde Worte über diese Darstellungen göttlicher Wesen und Heiligen des Buddhismus erwartet hatten. Wir wollen es versuchen, so weit nämlich unsere Kenntniß, und die uns zugänglichen chinesischen Bucher ausreichen, das Mangelnde einigermaßen nachzutragen. Um aber alle hier vorsommenden Ibbildungen gehörig zu erklären, wäre es von Nöthen, die Bücher vergleichen zu können, aus denen sie entlehnt wurden, und tiefer in die Lehren und Ansichten der Buddhisten einzugehen, als es

uns bier gestattet ift.

Der Buddhismus umfaßt unermeglich ausgedehnte Beltperioden, die selbst wiederum in größere oder kleinere Theile und Abschnitte zerfallen. Mit einer gigantischen Phantasie schafft er Raume, die nie gewesen, und Zeiten, die nie kommen werden.

In allen Diefen Raumen, mabrend aller ber eine aussprechliche Ungabl von Jahren umfaffenden Beltalter, lebten und leben Lebrer der Religion, Die immerdar einen und denfelben Glauben pre-Digten, eine und Diefelbe Lebre des Mirmana. Das Erfcheinen vieler folder Lehrer ift unumganglich von Rothen; benn alles, Das aus dem Mirmana in ten Kreis des Dafenns oder der Bemegung eingetreten, verwandelt und andert fich unaufhorlich, -Diefes unumgangliche Gefet ber Matur erftrect fich felbft auf Die ewig eine und diefelbe Lehre aller Buddha's. Die Lehre aller Buddha's finft und fleigt im laufe der Perioden, und mit ihr fleigt oder fallt das Menschengeschlecht. Es erscheinen und erfcbienen defibalb eine bestimmte Ungahl Budbha's, um Die gefunfene Menschheit zu der ewig reinen Religion wiederum aufzurich-Das große Ralpa oder die große Beltveriode gerfallt wiederum in vier fleinere Perioden oder Ralpa's, und in jeder der dren erstern, b. h. in dem Ralpa der Grundung, in dem der Einwohnung und in dem des Berfalls 68), ericheinen jedesmal taufend Buddha's, beren Mamen, Geburts- und Sterbejahr, beren Gohne und Schuler, fo wie beren Thaten und Leiden wir in den buddhistischen Ochriften verzeichnet finden. deffen treffliche Arbeiten über ben Buddbismus in Deutschland gu wenig befannt geworden find, bat die namen der taufend Buddha's, des zwenten Ralpa's oder des Ralpa's der Einwohnung nach einem toftbaren Berfe aus der Bibliothef bes Brn. Stgadraths Baron Schilling von Ranftadt befannt gemacht. In meiner chinefifch buddhiftischen Buchersammlung befindet fich ein Bert in bren Banden , worin die Damen der drentaufend Buddha's der fleineren Ralpa's verzeichnet find. Das Ralpa ber Ginwohnung beißt in der chinefischen Uebersepung Sien tfai Sien fie, d. b. das jebige treffliche Ralpa. Bir haben Die chinefifchen Umfchreibungen mit den Gansfritnamen verglichen, und fie durchaus ent= fprechend gefunden. Die chinesischen Umschreibungen find frenlich gar haufig verftummelt, und mehrere Ramen find nicht nach dem Laute, fondern nach ihrer Bedeutung in der Sansfritfprache im Chinefifchen wiedergegeben, oder beffer, in's Chinefifche uberfest worden. Es fann von nun an feine Ochwierigfeit mehr fenn, die verschiedenen Ungaben der Buddhiften, nach welchen bald dren, bald feche Buddha's vor Schafia muni erschienen find, mit einander auszugleichen. Die bren erften der feche vor Schafia erfchienenen Buddha's, Bipafna, Gifhi und Biswabhu, erfchienen

<sup>68)</sup> Schmidt, über die taufend Buddha's in den Memoires de l'Académie impériale des Sciences de St. Pétersbourg, Tom, II. 1. Livraison, S. 59.

nämlich in dem ersten Kalpa, in dem der Gründung. Bipafsa war der 998. Buddha dieses Kalpa. Neben diesen drentausend Buddha's gibt es eine Menge Götter und buddhistische Intelligenzen, die in besondern Kaumen herrschen, oder denen besondere Geschäfte obliegen; sie werden entweder nach ihren in den ehemaligen Eristenzen eingesammelten Berdiensten von Zeit zu Zeit wiedergeboren, bis ihnen die Seligseit des Nirwana zu Theil wird, oder erscheinen immerdar wiedernn auf Erden als Stellwerteret des in Nirwana versenkten Buddha's, wie dieß ben der Incarnation des Dalai sama der Kall ist. Es war zum Berständnis des Folgenden von Nöthen, diese wenigen Undeutungen über das Besen der buddhistischen Bestansicht voraus zu schiefen.

Taf. VIII. Mr. 1, von der rechten Seite an gerechnet, ist To pao, Scho lai, d. h. der Tathagata (Buddha) aller Kostbarfeiten. Mr. 2. Kin fang fiai, Ta schi, d. h. die große Sonne (Sonnengottheit) der diamantenen Welt. Mr. 3. Miaou fuan tsa tschi, Mi to, d. h. Amida, die scharf blickende, genau unterssuchende Weisheit. Mr. 4. Schan jue, Scho lai, d. h. der in den Bergen hausende Tathagata. Mr. 5. Wu fie ste mei, Mi to, d. h. der denfende, forschende Amida der funf Kalpa. Mr. 6. Taï tsang kiaï, Ta schi, d. h. die große Sonne (Sonnengottheit) der noch im Leibe verborgenen (noch nicht gewordenen) Welt. Mr. 7. Muan tscha lo, Mi to, d. h. Umida Muan tscha lo; die drey lestern Wörter sind die Umschreibung irgend eines mir unbefannten Sansfrit- oder Pali-Wortes.

Zaf. IX. führt die Umfchrift: Efi fo, Jo ffe, d. b. die Gieben Buddha, Meifter der Urgnenfunde. Es befinden fich aber auf diefer Safel zwolf Abbildungen, worunter vier Sathagata und vier Buddha. Es Scheint, baß zwischen Sathagata und Buddha ein Unterschied Statt findet. Jeder Buddha ift ein Sathagata, aber nicht jeder Sathagata ift ein Buddha. Der Sitel Sathagata, der jest Erschienene, fann auch mehreren budbhiftifchen Intelligenzen gutommen. Die übrigen vier Abbilbungen fcheinen ebenfalls Sathagata's oder Buddha's gu fenn, obgleich Dieß nicht daben ausdrudlich bemerft ift. Saf. X. enthalt zwolf Abbildungen, worunter wir die Mutter Ochafiamuni's (Dr. 2 von der rechten Geite), mehrere Bodbifatwa und namentlich Dr. 5 Mandichuf'ri, ber nach den Unfichten ber Buddhiften in Dipal eine fo große Rolle fvielt als Baumeifter ber Belt, bemerten. Bergl. Hodgson's Sketch of Buddhism G. 14. Gomidt bat aber in feinen trefflichen Abhandlungen über ben Buddbismus hinlanglich nachgewiesen, daß urfprunglich die lebre bes Ochafiamuni von den Unsichten des Buddhismus in Dipal verfchieden tft, und daß namentlich Mandschuf'ri feine fo wichtige Stellung in dem reinen budbhiftischen Systeme gebuhre, wie fie ihm die Baubdba's in Nival ertheilen.

Den Inhalt der vierten Lieferung des Archivs haben wir bereits oben schon großentheils angegeben, und daraus einige intereffante Thatsachen mitgetheilt. Der Atlas zu dieser Lieferung enthält außer der ebenfalls schon erwähnten Karte von Japan in vier großen Blättern, noch sechs andere Tafeln mit verschiedenen ibbildungen, nämlich: Tas. I. Ansicht von Muntof, Plan der Rhede von Muntof und des sublichen Eingangs in die Straße von Banka. — Tas. II. Karte der Insel Banka. — Tas. III. Seefarte der Straße von Formosa. — Tas. IV. Plan der Bay von Nagasati. — Tas. V. Aussicht auf den Hafen und die Bay von Nagasati. — Tas. VI. Plan des Hafens und der Umgebung von

Magafafi.

In Diefer vierten Lieferung finden wir auch eine lebrreiche Abhandlung über Langen =, Flachen = und Rorpermaß, über bas Gewicht und den Mungfuß der Japaner mit zwenen Safeln verfeben, welche die Ramen der Dage und Gewichte in chinefischen Charafteren und japanifcher Ochrift, fo wie Abbildungen Diefer Dage und Gewichte felbft enthalten. Much Daf und Gewicht fam den Japanefen von China, und fie haben felbft das ebemals ju ben Zeiten ber Mongolendynaftie und ju Unfange ber Ming im Cande der Mitte gebrauchliche Papiergeld nachgeabmt. Papiergeld ift namlich in einigen Landschaften bes Reiches Japan, wo die lebensfürsten felbft feine Mungen gießen durfen, einge-Es besteht, nach der Ungabe des Brn. v. Giebold, wie bas europaifche, aus bedruckten Betteln von ftarfem Davier, und wird mit einem japanischen Worte bezeichnet, Das » Zafelchen « Muf der Saf. II. Mr. 13 und 13 a finden wir folches Papiergeld abgebildet, worauf wir folgende dinefische Worte und Gabe lefen. Buerft finden wir In fien fi, b. b. Safel, welche Geld reprafentirt, bann ben Berth ber Safel, Die Jahrgabl, wann fie (1731) und den Ort wo fie ausgegeben wurde. befinden fich überdieß ber Schubgott Des Reichthumes, Der Giegel der landesobrigfeit des Diftriftes in alter dinefischer Giegelschrift, und ein chinesischer Opruch, ebenfalls in alten blog ben Inschriften und ben fenerlichen Belegenheiten gebrauchlichen Charafteren, beren lefung wir ben mit ben alten dinefischen Charafteren befannten Ginologen überlaffen muffen.

Die Bearbeitung Der naturhistorischen Schabe Japan's hat hr. v. Siebold mehreren ausgezeichneten Mannern der betreffenden Fächer übertragen. Bon der zoologischen, so wie von der botanischen Abtheilung — lettere wird von Grn. Prosessor Buderini in München bearbeitet — sind schon mehrere Lieferungen er-

schienen. Bir muffen die Beurtheilung dieser uns ganz unbekannte Bweige der Wiffenschaft berührenden Berke den Sachkundigen überlaffen.

lleber das Bert bes Brn. Overmeer Risfcher fonnen wir uns fury faffen. Br. Overmeer Siefcher erflart in bem Borbericht ju feinen Bentragen, daß er weder japanifch noch chinefisch verftebe, baß er beffen ungeachtet glaube, mabrend feines neunjahrigen Aufenthaltes auf Defima und mabrend feiner im Jahre 1823 unternommenen Reife an den Sof nach Jedo, mehreres bemerft ju haben, was jur genaueren Runde der öftlichen Infeln in Europa dienlich fenn fonnte. Es mare ju wunschen gewesen, daß Sr. Riofcher fich auf feine eigene Beobachtungen befchrantt batte; Denn über die miffenschaftliche Bildung und die Religionen eines Reiches lagt fich ohne wiffenschaftliche Renntniffe nicht viel Saltbares fagen. Bir mochten befibalb ben letten Theil Der Bentrage jur Renntniß Japan's, welcher die Beschreibung der Reife nach Jedo enthalt, fur das Lehrreichste und Intereffantefte Des gangen Bertes halten. Es ift übrigens erfreulich ju feben, daß die Sollander in den neueften Zeiten eifrig bemubt find, das nur ihnen zugangliche Japan nach allen Geiten bin zu erforschen, und die Fruchte ihrer Untersuchungen und Beobachtungen alsbald ber gebildeten Belt Europa's mitgutheilen. Go finden wir in dem vierzehnten Theile ber Berhandlungen ber niederlandifchen Befellichaft ber Runfte und Wiffenschaften zu Batavia eine febr lehrreiche geschichtliche Hebersicht des Sandels der Europäer mit Japan von dem jegigen Borfteber der hollandifchen Kaftoren auf Defima, G. F. Meijlan (Geschiedkundig Overzigt van den Handel der Europezen op Japan, door G. F. Meijlan, Opperhoofd van den Nederlandschen Handel in Japan). Det Berfaffer theilt fein Berf in neun Abtheilungen. In der erften beschreibt er die Entdedfung Japan's und den Sandel der Portugiefen; in der zwenten ben Sandel der Englander; in der dritten Die verungludten Berfuche der Ruffen, mit Japan einen Sandel angufnupfen; bann in ben feche folgenden Abtheilungen ben Sanbel der Riederlander mit Japan bis jum Jahre 1820. In einem Unhange werden alle die Gebrauche beschrieben, denen fich die Niederlander auf Japan unterwerfen muffen, und die Abgaben, Die fie unter verschiedenen Damen zu entrichten baben. fahren aus bem Berte bes Brn. Meiflan viele intereffante, gang Bir erfeben baraus, daß ber jahrliche Ertrag neue Thatfachen. Der japanischen Rupferminen fich auf 36 - 40,000 Piful - ein Piful 125 Pfund hollandifch - belauft, wovon die Miederlanber 11,000 und die Chinefen 15,000 Diful jahrlich ausführen. Das lebrige wird im Cande verbraucht. Much lernen wir, daß

gegen die Mitte bes vorigen Jahrhunderts die Niederlander im Durchschnitt jährlich einen reinen Gewinn von 678,000 Gulden hollandisch von ihrem Handel mit Japan gezogen haben. Dieß ist aber jest keineswegs mehr der Fall. Es wird selbst behauptet, daß die hollandische Compagnie in manchen Jahren einen ganz unbedeutenden Gewinn aus ihrem Handel mit Japan ziehe. Die weste Abtheilung des Werkes des Hrn. Meissan ziehe. Die zweite Abtheilung des Werkes des Hrn. Meissan ziehe. Die zweiten, aus Originalurkunden im Archive der ostindischen Compagnie zu London gezogenen Bericht ergänzt und verbessert werden. Siehe China. An Outline of its Government, Laws, and Policy: and of the British and Foreign Embassies to, and Intercourse with, that Empire. By Peter Auber. London 1834. © 371 ff.

80

Carl Friedr. Meumann.

Arf. III. Bibliotheca Sanscrita, Literatur ber Canskrit. Sprache von Friedrich Abelung, taif, ruß. wirkl. Staatkrathe u. f. w. Zwepte durchaus verbesserte und vermehrte Ausgabe. St. Petersburg 1837. 8. 430 Geiten.

2Bir haben vor fieben Jahren \*) die Erscheinung der ersten Huflage Diefes hochft ichapbaren und bisher einzigen erichopfenden Sandbuchs der Gansfrit - Literatur angezeigt, und thun dasfelbe mit Bergnugen ben ber zwenten vorliegenden Musgabe, welche ber Unfundigung des Titels, daß fie eine burchaus verbefferte und vermehrte, als vollfommen mabr entspricht. Ochon Die Geitengahl, welche bennahe das Doppelte der erften Musgabe, die nur 259 ftart, fpricht die Bermehrung aus, und die Berbefferung ergibt fich durch die Bergleichung als die forgfaltigfte Umarbeitung, fo daß der Berr Berfaffer das in der Borrede bieruber ge= gebene Bort vollfommen gelofet hat. Das Bergeichniß ber Gansfrit = Berfe beträgt nicht weniger als achthalbhundert, und eben fo ftart ift bas ber angeführten Ochriftsteller, namlich fiebenbundert zwen und vierzig, von denen 320 21t : Indier, 27 Sinduftaner, 4 Araber, 17 Perfer, 1 Turfe, 5 Griechen, 113 Englander, 157 Deutsche, 63 Frangofen, 7 Italiener, 8 Danen, 2 Ochweden, 4 Ruffen, 3 Polen, 4 Bohmen, 2 Ungern und 5 Sollander. In der erften Auflage belief fich die Bahl der Schriftsteller nur auf 380, Die der angeführten Gansfrit : Berfe nur auf 350, fo daß auch bier bas Resultat ber Berdoppelung flar; endlich ift die Unordnung des Gangen eine lichtvollere, inbem das Bange jest in dren Sauptabtheilungen gerfallt : I. über

<sup>\*) 3</sup>m LI. Bb. G. 17.

Die Gansfrit : Sprache; II. Denfmaler ber Gansfrit : Sprache und ihrer Literatur ; III. Bergeichniß der bieber im Originale oder burch lleberfegungen befannt gewordenen Gansfrit - Berfe. Rur jeden, der den dunflen Ocean der Sansfrit : Sprache und Literatur beschiffen will, ift Grn. v. Abelung's vorliegendes Berf ein unerläglicher Compag, und dasfelbe leiftet in jeder Binficht weit mehr, als Och nurrer's Bibliotheca arabica fur den grabifcher Literatur Befliffenen; aber auch wer fich bem Studium der beiligen Sprache der Inder und ihrer Literatur nicht weiben will, wird in diefer Borballe des Tempels mit Luft verweilen, das mas er darüber gelefen erft richtig ordnen, nach Stoff und Beit in geborige gacher einreiben und fich badurch erft gur allgemeinen Ueberficht erheben, die ben einer folden Menge ichon befannter und noch unbefannter Sandichriften ohne folden Leitfaden vollends unmöglich; wir find fogar überzeugt, daß wer auch bisher Der Gansfrit : Sprache und Literatur gang fremd, das Buch gur Sand nimmt, ben der Heberficht folden Reichthums ichon geichnittener Garben, gepflucter Fruchte und gefammelter Bluthen, und der noch übrigen Fulle zu schneidenden Korns, einzusammelnben Obstes und in Rrange ju windender Blumen gur naberen Befanntichaft der Gyrache und ibrer Literatur angefpornet wird. und fo hat der Berr Berfaffer fich das doppelte Berdienft erworben, durch das vorliegende Buch nicht nur ein nothiges Gulf8mittel gur Orientirung im weiten Gebiete bes Gansfrit, fondern auch eine bochft anlockende Ginladung jum eifrigen Studium bes. felben an den Zag gefordert gu haben.

Man wurde sich irren, wein man hier bloff einen trodenen und classifizieren Bucherfatalog zu finden fürchtete, indem fast alle Rachweisungen mit ein Paar fritischen, als Wegweiser dienenden Worten, hie und da langere, berichtigende und belehrende Bemerfungen eingeschaltet sind, wie gleich Eingangs über Urforung und Alter bes Sansfrit, welche mit folgenden Worten

fchließen :

seine der glanzendsten Verioden des Sanskrits scheint das Jahr hundert vor dem Anfange unserer Zeitrechnung gewesen zu seyn, wo es flusenweise verfeinert, endlich in den classischen Schriften wieler vortreff- licher Dichter sestgesellt wurde, von denen man annimmt, daß die meisten um diese Zeit geblübet haben. Von ihrem nachherigen allmalichen Aussterben sehlen uns die weiteren Nachrichten. Jeht ist das Sanskrit schon längst eine todte Sprache, aber noch die auf den heutigen Tag wird es von den Gelehrten hindus studirt, als die Sprache der Wissenschaft sind vieteratur, als das Mittel, durch welches alle Geses, durgerliche sowohl als gottesdienstliche, und so viele Meisterwerke der Dichtkunst ausbewahrt sind, deren Bewunderung in Europa immer mehr steigen muß, je mehr und genauer man sie und ihr wunderbares Organ kennen lernen wird.

Name des Sansfrits; das Bort bebeutet nach Bilfin 8: mit Runft gemacht, von der Oprache gebraucht, gebilbet pollfommen; die Dialecte besfelben werden in ausgestorbene und lebende eingetheilt; die acht ausgestorbenen find der Dialect 1) der Bedas, 2) Dali, 3) Gend, 4) Gurasenas, von lepben fur Gend gehalten, 5) Pafrit, bas allein in vier und fechgig Ulphabeten gefchrieben worden fenn foll, 6) Paisadichi, eine Bigeunersprache, 7) Magabhi, die Schaufpielsprache, 8) Upabhransa, ein Rauderwelfch. Die noch lebenden Dialecte find eigentlich alle Mundarten ber indifchen Salbinfel, in benen die Elemente bes Sansfrit noch vorherrichen, wie bas Sindi, Tamulifche, Rarnatifche, Malabarifche, Bengalifche, bann außer ber Salbinfel die Birmafprache, Die Schriftsprache Rawi auf Jawa (fprich Dichawa), Das Shariboli, eine Mundart von Ugra und Debli (nicht Delhi), und das Bridfch = Bhafha, die edelfte Mundart in Benares und Bahar. Die Sprachlehren werden in der Sansfrit gu den Ungas, b. i. Gliedern und Ergangungen des Rorpers ber Bedas gerechnet, nach denen fie unmittelbar ihren Plat einnehmen ; Die vier vorzuglichften indifchen find die Gibb hant a Raumudi, Prafrya Raumudi, S'abda Raustubha, Mugdabodha; die europaischen: die von Colebroofe, Caren, Bilfin's, Dates; bann bie beutschen von Frank und Bopp. Die indifchen Borterbucher beigen Rofcha, die berühmtesten das Umara = Sinha's, d. i. des unsterblichen Lowen, mit dren anderen (Tricanda Gefcha, Baravali Rofcha und Medini Rofcha) zwenmal zu Calfutta berausgegeben; europaifche find, aufer der doppelten Musgabe des Borterbuches Bilfons, die Gloffarien von Dates, Saughton, Rouffeau und Bopp. Rach den Sammlungen der Gyno= nome, Somonome, Opruchworter und ben Chrestomathien wetden die Schriften, welche fich mit ber Bergleichung des Gansfrit mit anderen Oprachen beschäftigen, gemuftert, namlich mit dem 1) Gend, 2) Pali, den neueren 3) indifchen Gprachen, den 4) zigennerischen, 5) griechischen, 6) lateinischen, 7) mit den germanischen und scandinavifchen Sprachen (gothifch, deutsch, scandinavisch), 8) mit den flavifchen (ruffifch, polnisch, bobmisch, wendisch), 9) mit den lettisch en (altpreußisch, littauisch), 10) mit dem Chinefifchen, 11) mit dem Megnptifchen, 12) mit den femitifchen Sprachen (bebraifch, chaldaifch, phonigifch, arabifch), 13) mit dem Perfifchen, 14) dem Reltifchen (alt feltifch, galifch, irlandifch). Rudiger fagt von ber Gansfrit: » Es geboren gu ihren Tochtern 12 indifche, 7 medifch perfifche, 2 arnautifch albanifche, 7 griechische, 18 lateinische, 14 flavifche, 18 gothisch - deutsche und 6 celtisch - galifche Oprachen und Mundarten, und man fann deren überhaupt wohl bundert rechnen.

Denfmale der Sansfrit = Literatur werden in Inschriften und Sandidriften untergetheilt; Die betrachtlichften Sammlungen von Sansfrit - Bandichriften befinden fich in den brittifchen Mufeen, beren Borrath fo anfehnlich, daß nach Bilfon's Berficherung faum bas leben eines Gelehrten binreichen murbe, den Rataloa Davon zu verfertigen. Die bren reichften befannten Sammlungen find die von Colebroofe i. 3. 1816 nach London gebrachte, fie umfafte 211 Berfe uber die Beda's und ibre Scholiaften, 149 über die Bedanta = Philosophie, 100 über Diglectif und Logif, 239 mit beiliger und 200 mit profaner Poefie, befonders Inrifche und dramatische, 57 mediginische, 67 mathematische und aftronomifche, 251 juridifche, 61 lericalifche und 136 grammatifchen Inhalts. Die von Robert Chambers bem brittifchen Mufeum fur 5000 Liv. St. angebotene Sammlung besteht aus achthundert Gansfrit = Sandidriften , und die Ganimlung Da= dengie's, beren Ratalog durch Bilfon berausgegeben ward, besteht aus 1568 Sandichriften, von benen 667 in Sansfrit gefchrieben find. Die Beerschau der aus diefen Sammlungen und anderen bisher gang, jum Theile oder wenigstens dem Mamen nach befannt gewordenen Sansfrit = Werfe bilden den britten, größten und wichtigften Theil bes vorliegenden Bertes; fie gerfallen in die zwen großen Abtheilungen der heiligen und profanen Schriften, Die beiligen in die Deda's, Purana's, Schaftra's und Gefegbucher, die profanen i) in die wiffenschaftlichen Berte (Encotlopadie, Philosophie, Mathematit, Geschichte, Geographie, Maturgefchichte, Medigin), 2) fcone Literatur (Rhetorif, Mefthetif, Metrif und Profodie, Gedichte); Die letten werden untergetheilt in Die epifchen (bas Ramajana, Da= babbarat mit ihren Epifoden); Lehrgedichte, fatprifche, Iprifche Gedichte (Elegien, Sonllen, erotifche Gedichte, Symnen), Rabeln, Ergablungen und Dahrchen, und bramatifche Dichtfunft.

"Die ganze Wiffenschaft, Bidja, murde von den hindus in 18 Abtheilungen gebracht, von denen die erften vier die Beda's, mit ihren zichen Commentaren und Erläuterungsschriften, begreifen. Der Name Beda bedeutet das Gefets. Die Beda's werden als unmittels dar vom himmel herab ertheilte Lehren über Gott, und Gegenstände der Religion und Liturgie angesehen, und sind in einer Art hatmonischer Prosa abgefaßt. Nach dem Sandfrit: Werke Bidjadar ab eißen die 18 Werke über die menschlichen Kenntnisse zusammen Bidja, und nur die vier vorzüglichsten derselben: Beda's. Auf die Beda's folgen vier Upaveda's, oder Unterveda's, die sich auf Medizin, Musst und andere Künste beziehen; dann kommen sechs Bedanga's, die von Aussteptunge, Grammatik, Prosodie, Religionsgebräuchen u. s. w. handeln,

Die Gammlung der Bed a's gerfallt in vier Theile: 1) Rig-Beda, von Rig, Cob, enthalt Gebete (Mantra's, Die gebundene Rede); 2) Dabfdur = Beda, von Dadfdur, Opfer, profaifche Gebete in 101 Ganbita's und 86 Gafba's; 3) Sama - Beda, von Saman, Lied, besteht aus mehr als taufend Sanbita's; 4) Utharva = Beda, von Utharvan, Priefter, enthalt in neun Sanbita's Begenftande der mnftifchen Theologie und Metaphpfit, Gebete gur Abwendung von Reinden, Plagen, und Symnen. Die Upanifchad's, d. i. Deditationen, zwen und funfzig an ber Bahl, enthalten Muszuge ber Beda, welche die Gotterlebre betreffen; bas Unnefhat (befannt durch Unquetil du Perron's lateinische unverständliche Ueberfegung, und Rirner's deutsche Bearbeitung) ift nur die perfifche Umlautung von Upanifchab. Die Upa - Bedas, b. i. Supplement oder Unter : Bedas, find vier: 1) Upufch (Njafd), aus dem Rig = Beda, handelt von Medigin, Chirurgie, Botanif, Mineralogie; 2) Ganbharva, aus dem Sama = Beda, Mufif und Tonfunft; 3) Danurvidna, aus dem Dadfchur = Beda, über die Runft, Baffen und friegerifche Berfzeuge ju verfertigen und anzuwenden, und 4) Sthapatga, aus dem Atharva = Beda, dem Gotte Bisvafarma jugefchrieben, und foll die Theorie von 64 Runften in eben fo vielen Abhandlungen enthalten. Die Bedangas, von Ingas, Glieder, d. i. Ergangungen des Rorpers der De-Da's, find feche, in denen die Runft der Musfprache, Die Grammatif, die Profodie, die Erflarung dunfler und ungewohnlicher Musbrude in den Beda's, die Aftronomie und die gottesbienftlichen Gebrauche, Die ben religiofen Ceremonien zu beobachten waren, enthalten find. Die Upangas ober untergeordneten Glieder, vier an der Bahl, enthalten das Gefegcorpus Omriti mit den Digeften, Die Ochriften über Die benden Sauptschulen

der Philosophie, Ryanna und Mimansa, bie religiöfen Epopeen. Die achtzehn Puranas enthalten die indische Mpthologie und hervengeschichte, an dieselben schließen sich die heieligen Schriften der Dichainas an. Die Schastras, von benen bisher sieben bekannt, sind die Commentare der Bed a's; unter den Gesesbuchern ist das berühmteste das Menu's, welches in zwolf Buchern das Eriminal und Civilrecht enthalt, und in einer Art von gemessener Prosa (Pengti tschend) geschrieben, die auf ein sehr hohes Alter deutet, nach B. Jones

vor dem zwolften Jahrhundert unferer Beitrechnung

In der profanen Literatur find nach den Encoflopadien Die philosophischen Schriften nach den Onftemen der Gant'h pa-, Doga-, Mimansa-, Bedanta-, Myana-, Baisanfhita- Lehre claffifigirt und mit einigen Borten eingeleitet; Die erfte, bas altefte Onftem ber indifchen Metaphnfif ber Beda gegrundet, gerfallt nach ihren zwen Saupttheilen: bem Biffen und Sandeln, in die theoretische und praftische Ganch na, Die auch Gamifchfcha, b. i. Befammtanfchauung genannt wird; die Doga - Lebre, b. i. die des abstracten Machdenfens, gieht bennoch bas Sandeln dem Biffen vor; Die Dimansaober Biffenschafte : Lehre bat ihren Damen von Dan, Forfcher, und gerfallt wie die Sanchna in die practifche (Rjarma) und theoretifche (Brahmana); die Gloffen beißen Bartifa; die Bedanta - Lebre ift nur ber theoretische Theil ber Mimansa. Die Mnana (logischer Ochlug) und Die Baisanschifa (Unterscheidung) find zwen Onfteme der Logif und Dialectif; in der Moral find die vorzuglichsten, durch Ueberfepung befannt gewor-Denen Berfe: Die Gpruche Bhartribari's, Die Gentengen Sanafea's, die moralifchen Ergablungen Rabfchniti und Mohamndagara, d. i. der Schlagel der Unwiffenheit. Die geschichtlichen Berte find Die fcwachfte Musbeute ber indischen Literatur, boch hat auch hier Sanman Bilfon, wie in fo vielen anderen Theilen berfelben, bas tuchtigfte burch feine Musjuge aus Den Beschichten Raschmir's geliefert. Bon den epischen Gedich= ten ift bas Ramajana und bas Mahabbarat in Europa beute eben fo befannt, als das Schahname Firde wei's und bas Sumajunname, die turfifche leberfepung ber fogenannten Fabeln Bid pai's (deren Quelle die Sitopadesa), von denen nicht weniger ale neunzehn leberfegungen aufgeführt werden, namlich: 1) ins Deblewi, 2) Perfifche, 3) Arabifche, 4) Turfifche, 5) Oprifche, 6) Bebraifche, 7) Griechische, 8) Lateinis fche, 9) Bridfch = Bhasa, 10) Sindustanische, 11) Bengalische, 12) Mahrattifche, 13) Dafnifche, 14) Malanifche, 15) Pufchtu, 16) Englische, 17) Frangofische, 18) Deutsche, 19) Danische;

The Red by Goog

welchen wir noch die zwanzigste, namlich die Mongolische von Iftichar Chaireddin Mohammed Bekri') bepfügen, wovon das Zarich is
Gufibe im Unhange unter dem Abschnitte von der Familie der
Ifticharen Kunde gibt; der Lert und Uebersehung desselben
ist bereits im Journal asiatique mitgetheilet worden. Unter den
Romanen ist in der jüngsten Zeit die Geschichte des Kamarupa
durch die auf Kosten des Uebersehungs Zudschusses gedruckte
französische Uebersehung hen. Garcin de Tassy's vorzüglich bekannt, da sie aber erft i. J. d. 1170 (1756) von einem indischen Moslim versakt ward, so ist sie ein ungemein neues Werk, und
gehört der Sanskrita auch nur in so ferne an, als es in einem
Dialecte derselben, nämlich im hin du ft an i geschrieben worden.

Recenfent bemerft bier im Borbengeben, bag Gr. v. Abelung gwar richtiger Bedichra, als das gewöhnliche Begira, aber Doch nicht richtig fchreibt, indem die einzig richtige Gprech = und Schreibeweise Sibich ret ift. Die bramatifche Dichtfunft ber Inder tauchte in Europa guerft mit ber Sacontala und Goethe's poetischem Urtheile barüber auf, wiewohl Diefelbe gang gewiß in eben fo viele Sprachen überfest zu fenn verdiente, als Die Rabel Bidpai's, fo baben fich bisber Diefelbe nur bren Literaturen , namlich die englische, deutsche und frangofische, durch liebersebungen eingeburgert. Groferes Berdienft, als Gir BB. Jones burch Die Ueberfehung ber Gacontala und die Befanntmachung ber dramatifchen Dichtfunft der Inder, bat fich Sanman Bilfon burch Die englische Ueberfepung ber Meifterftude ber indischen bramatifchen Dichtfunft erworben, wovon, wie von feinem Gansfrit-Borterbuche, bereits Die zwente Muflage erfchienen ift. Unter dem Abschnitte über Die bramatische Dichtfunft überhaupt, batte vielleicht bas eingalefifche Gedicht Rulan Rattannama 2) erwahnet werden burfen, indem aus den barin beschriebenen Mastenaufzugen die indifchen Schaufpiele hervorgegangen gu fenn fcheinen, wie die griechischen Schauspiele aus den Dasten Des Dionnfifchen Triumphzuges.

Das Wert ichlieft mit einem über Runfte und Sandwerte,

<sup>1)</sup> In Sabidi Chalfa's Worterbuche ift Diefer Uebersetung ermannt, aber durch Schreibfehler heißt in dem Exemplare der hofbibliothek der Ueberseter Wobammed Gl-Beki flatt Bekri, und flatt Lughati Jatar fieht Jatareh, mas Richts heißt.

<sup>2)</sup> Koolan Nattannawa a cingalesse poem descriptive of the characters assumed by natives of Ceylon in a masquerade, translated by John Callaway, late missionary in Ceylon; and member of the oriental translation fund, illustrated with plates from cingalesse designs. London 1839. Groß Octav, 69 Blätter, angeseigt in diesen Jahrbüchern LIX. Bb. S. 51.

von denen bie Gabda Ralpa Druma, b. i. Die feit vier Sahren gu Calcutta erfcheinende Encoflopadie allein vier und fechzig namentlich aufgahlt. Bieber find von Diefem vortrefflichen Berte, welches das Gefammtwiffen Indiens umfaßt, bren Bande nach Europa gefommen; aus ber von geng in ber Beitschrift ber brittifchen affatifchen Gefellichaft gegebenen Unzeige erhellt gur Benuge, bag fich bas encoflopabifche Onftem ber Inder auf eigenem Grund und Boden ohne den geringften Ginflug des der Uraber entwidelt hat; vielmehr erwedt die Ginmischung der Runfte und Sandwerfe in die Raturwiffenschaften die Bermuthung, baß Der Berfaffer der perfifchen Naturgefchichte Tobfetol-abaraib, welches feine reine Ueberfegung der Raturgefchichte Rafwini's ift, von der indifchen Enenflopadie einige Runde gehabt baben moge, da auch derfelbe feinen Raturwundern ein Paar Dubend von Runften einmischt \*). Benn einerfeits Die Derfer vieles aus dem Indifchen gefcopft, fo find auch gewiß manche ber im vorliegenden Buche verzeichneten Berfe dem Perfifchen nachgebildet, mas zwar nicht mit der Rofe von Befamali ber Rall ju fenn fcheint, wohl aber mit dem G. 307 Bulfari Sal (the Rosebund of the moment, richtiger Die Rofenflur Der Begeifterung), indem der Titel ein rein perfifch = mnftifcher ift. Bir munichen jum Beften bes Ganefrit Studiums, baf orn. v. Abelungs Werf nicht nur in ben Sanden berer fen, Die fich bereite mit Diefem Studium beschäftigen , fondern auch in den Sanden aller, Die bavon nur die nothigste Renntnig zu erwerben gedenfen. Sammer : Duraftall.

Art. IV. Vitalis Blesensis Amphitryon et Aulularia eclogae. Edidit Fridericus Osannus, Professor Gissensis. Darmstadii, sumptibus Eduardi Heil. 1836. XVIII und 62 S. gr. 8.

Bepträge zur genaueren Kenntniß ber lateinischen Poesse Mittelalters durfen zugleich als Borarbeiten zu einer Geschichte der Philologie gelten; denn diese wird das Studium der römischen Literatur auch in seiner Einwirkung auf die eigenen Erzeugnisse jener Jahrhunderte verfolgen mussen. Ist diese Untersuchung zunächst für eine gerechtere Würdigung der Gelehrsamskeit jener Zeiten unerläßlich, so wird sie doch der classischen Philologie einigen Bortheil schon dadurch gewähren, daß sie dauernde Berbreitung oder lange Berborgenheit römischer Schriftsteller, und dadurch den verschiedenartigen Boden, welchen die Kritif betritt, zu erkennen behülslich ist. Aus einzelnen Entlehnungen

<sup>\*)</sup> C. die Inhaltsanzeige im Ungeigeblatt des LXVI. Bd. der Jahr-

und Nachamungen altlateinischer Dichterstellen wird wenig fritischer Gewinn zu ziehen seyn; aber entschiedenen Nupen gewährt Befanntschaft mit den lateinischen Gedichten des Mittelalters dem Kritiser dadurch, daß sie ihn lehrt, wie viel er der Philologie jenes Zeitalters zutrauen darf. Ben einigen römischen Dichtern fommen in Jandichriften des zwölften und drezzehnten Jahrhunderts absichtliche Uenderungen des ursprünglichen Tertes vor, wie sie anderwärts von Italienern des fünfzehnten herrühren; zur Beurtheilung solcher Interpolationen ift Kenntniß der Belesenheit, Sprachzewandtheit und Verstung des Mittelalters dienlich. Wer sich endlich an die Sichtung der in der lateinischen Unthologie zusammengehäuften Gedichte wagen will, dem ift diese Kenntnis unentbebrlicher als neulich bedacht worden ist.

Dur mit Unrecht alfo wurde Grn. Professor Dfann bas Beftreben, gwen wenig und in entstelltem Text verbreitete lateinische Gedichte des zwolften Jahrhunderte zuganglicher und lesbarer au machen, von eifrigen Butern ber claffifchen Philologie verarat werden; auf den Danf Aller, beren Studien dem Mittelalter augewendet find, wird eine folche Urbeit, wenn fie von Renntniß, Umficht und Gorgfalt zeugt, noch entschiedeneren Unspruch verleiben. Denn obwohl Bitalis und der ihm abnlichen Dichter Bilhelm von Blois und Matthaus von Bendome Ergablungen, oder, um den Musdrud des zwolften Jahrhunderte gu brauchen, Comodien, nicht auf lebendiger Bolfsfage beruben, wie andere lateinische Gedichte des Mittelalters, die, vermoge diefer Grund= lage ihres Inhaltes von bochfter Bichtigfeit, feit einigen Jahren Die lange vergeffene ober verachtete lateinische Doefie jener Zeiten wieder ju Ehren gebracht haben, fo find boch auch fie fur die Geschichte der Bildung des Mittelalters in mannigfacher Begiebung nicht ohne Berth, wie deutlicher erhellen wird, wenn erft mehr folder Gedichte berausgegeben find. Und ihnen nachzuforfchen wird fich durch ihr unromifches Latein ober durch ihren Mangel an Bolfemäfigfeit fein Berftandiger abhalten laffen. Denn das Latein des Mittelalters verlangt als fortlebende Sprache beurtheilt zu werden, und auf unvolfemäßige Dichtung verachtend herabzufeben hat feine Beit geringeres Recht ale Die unfere. Den dichterifchen Berth Diefer mittellateinischen Poefien wird niemand leicht ju überschaben geneigt fenn; daß fie gang ergeblich zu lefen find, und manche wohl gelungene Stellen enthalten, wird jeder Unbefangene jugefteben.

Bon den vorliegenden benden Gedichten verdient der Umphitryon durch größere Frische und Lebendigkeit den Borgug vor der Aufularia. Er lieft sich wie eine heitere Parodie der alren Fabel und es nimmt sich luftig genug aus, daß aus dem königlichen Amphitryon, dem Besieger der Teleboer, ein Pedant geworden ist, der noch in seinen alten Tagen die hohe Schule zu Athen besucht, und philosophische Bildung mit leidiger Sahnrenschaft erstauft. Auch fehlt es nicht an einzelnen guten Einfallen; so umarmt Alemena den vermeintlichen Amphitryon mit den Worten: Non equidem mage laeta Jovem complecterer ipsum. Lastig wird zuweilen die Geschwäßigkeit, zumal der Selbstgespräche,

Die mehrmals nabe an das Abgeschmachte ftreift.

Die Aulularia ift eine Umarbeitung des befannten Querolus, der, wie es scheint, im vierten Jahrhundert verfaßt ift, und nach Klinkhamers verdienkt im vierten Jahrhundert verfaßt ift, und nach Klinkhamers verdient. Hr. D. vermuthet, daß auch der Imphitryon nicht aus Plautus Comodie, sondern aus einem ähnlichen pseudoplautinischen Stücke geschöpft sey. Diese Bermuthung erregt Bedenken, da keine Spur eines solchen Stückes aufgefunden ist, und wir sind zu ihr dadurch, daß Witalis Gerdicht an den Amphitruo des Plautus nicht einmal durch Einzelheiten erinnert, schwerlich berechtigt. Denn Bitalis sonnte die aus Plautus gewonnene Fabel mit selbsständiger Frenheit behandeln, von der sich anderwärts ähnliche Benspiele werden darlegen lassen. Eine Bestätigung seiner Vermuthung findet der Herausgeber in einer Stelle des Sedulius, carm. pasch. 1, 1 ff.

Quum sua gentiles studeant figmenta poetae grandisonis pompare modis tragicoque boatu ridiculove Geta seu qualibet arte canendi saeva nefandarum renovent contagia rerum.

Sr. D. bemerkt, daß ichon Cafpar Barth, Advers. S. 51 (mit nicht gang deutlichen Worten), hierin eine Unspielung auf eine Geta betitelte Comodie gesehen habe, und daß wenigstens ein Stud gemeint senn muffe, worin ein Stlave Geta eine hauptrolle spielte; eine folche sen aber nicht mehr vorhanden. Aber Geta im Phormio des Terentius ist bedeutend genug. Ridiculus ben Sedulius dient mehr zur Bezeichnung der Comodie, als,

wie Barth meinte, befonderer Lacherlichfeit.

Der Umphitryon des Vitalis von Blois wurde vor einigen Jahren von Ungelo Mai im fünften Bande seiner Auctores classici ohne den Namen des Versaffers, und lückenhaft aus einer vaticanischen Handschrift zum ersten Male herausgegeben. Hr. Ofann erhielt bey einem Ferienbesuch in Darmstadt zwen vollständigere Handschriften der dortigen Bibliothes von Hrn. Oberbibliothecar Feder mitgetheilt. Schnell entstand der Entschluß, eine neue Ausgabe zu veranstalten, und schleunig wurde er ansegesührt. Schon war der erste Bogen gedruckt, als Cataldo Farnelli's Catalogus bibl. Latinae veteris et classicae manuscrip-

tae, quae in museo Borbonico adservatur, S. 181, und Bandini's Catalogus cod. Lat. bibl. Med. Laur. 2, 127, den Namen des Verfassers durch die Ueberschrift des neapolitanischen, und die Unterschrift des mediceischen Coder kennen lehrte, und den Herausgeber scinen Plan durch die Aufnahme eines anderen Gedichtes des Vitalis zu erweitern und seine Arbeit auß Neue vorzunehmen (omnis fere opella — iterum retractanda) veranlaste. Die Hinzufügung der Aulularia ist bey der Seltenheit der einzigen frühern Ausgade (von Hieron. Commelinus, 1595) sehr verdienstlich; die Umgestaltung der den Amphitryon betreffenden Arbeit Hrn. Osann's beschränkt sich, so weit sie durch Bandini's Notiz verursacht seyn kann, auf zweymalige Erwäh-

nung der mediceifchen Sandichrift.

Bir feben, Der Bufall, nicht felbsterworbene Renntnig ber Literatur Des Mittelalters, bat dem Berausgeber den Damen Des Berfaffere gludlich noch zu rechter Beit dargeboten. Um fo meniger war er berechtigt, einen Brrthum Stephan Endlicher's mit ziemlich hochfahrenden Borten (G. XIII) als vana opinio gu ru-Br. Dr. Endlicher hatte in feinem Rataloge der philologis fchen lateinischen Sandschriften der Biener Sofbibliothef, G. 162, Die Bermuthung, daß der Umphitrnon ein Bert des Mattbaus von Bendome fen, ausgesprochen, schwerlich blog befregen, weil in der dort von ihm beschriebenen Sandschrift andere Gedichte des Matthaus enthalten find, fondern ohne Zweifel irregeführt durch Die Mehnlichfeit, welche der Styl des Umphitryon mit Diefen Be-Dichten hat. In einem Rataloge, beffen Sauptinhalt in der Befcreibung von Sandidriften altlateinischer Odriftsteller bestebt, ift eine falfche Bermuthung über ben Berfaffer eines anonymen Gedichtes des Mittelalters unerheblich und fehr verzeihlich, und Die gablreichen Bemerfungen, durch welche Endlicher an anderen Stellen feines verdienftlichen Berfes jur Literaturgeschichte Des Mittelaltere Bentrage gegeben bat, verguten Diefen Irrthum Glaubte aber Gr. D. fich ju Rugen verpflichtet, fo hatte er Belegenheit gehabt, noch eine andere abnliche Bermuthung zu berichtigen. Endlicher fchreibt namlich die in derfelben Wiener Sandfchrift 303 und in einer andern (312, Endl. S. 145) enthaltene Alda gleichfalls dem Matthaus Bindocinenfis ju, und Br. D. wiederholt dief, indem er noch aus eigenen Mitteln den Brrthum hinguthut, daß ben diefem Gedichte der Rame des Berfaffere genannt fen, mabrend Endlicher's Ratalog deutlich lehrt, daß in benden Sandichriften Die Heberschrift blos Incipit Alda Da Br. D. einmal den funfzehnten Band der Histoire littéraire de la France benutte, fo founte er dafelbft, G. 414, Die richtige Angabe (aus Petri Blesensis epist. 93) finden, baß die Alda von Wilhelm von Blois, Bruder des berühmteren Peter, berrührt.

fr. D. gibt in der Vorrede eine dankenswerthe Uebersicht der ihm bisher bekannt gewordenen Sandschriften des Umphitryon. Es sind ihrer eilf, alle, mit Ausnahme der neapolitanischen und der mediceischen, ohne den Namen des Dichters. Doch last sich an der Richtigfeit der Angabe dieser beyden Sandschriften nicht zweiseln. In der Aulularia heißt es 27 ff.:

Amphitryon nuper, nune Aulularia tandem Senserunt senio pressa Vitalis opem.

Bon bem Leben bes Bitalis ift nichts befannt. Binguene (benn Diefer ift Brn. Dfann's vir doctus (3.) in ber Hist. litt. de la France 15, 428, laft ibn gegen bas Ende bes zwolften Jahrhunderts, als Zeitgenoffen des Matthaus von Bendome le-Dief glaubt der Berausgeber durch eine Stelle aus dem Liber aequivocorum des Matthaus ju widerlegen, 261. 141 a ber Darmftadter Sandichrift: Lentus - quandoque piger. Unde Ovidius epistola (f. Heroid. 1, 1) Hanc tua Penelope leuto tibi mittit Uluxe (sic), et in Geta Birria, quid (sic) nimis est lentus, asellus erit (f. Amph 168). Der Berausgeber bemerft: quo loco id valde memorabile, quod versus ille ita affertur ac si Ovidii esset, und folgert baraus: aetate Matthaei circa finem saec. XII. vel initia XIII. defuncti aliquanto superiorem existimandum esse auctorem, cuius ille iam nomen ignoraverit. Allein in Datthaus Borten liegt feineswegs, bag er, Der mit Ovidius febr vertraut war, den Geta fur ein ovidifches Gedicht hielt; er meint ohne Frage bloß » und wie es im Geta beifit. " Aber allerdinge ift es falfch, den Bitalis in das Ende Des zwolften Sabrhunderts zu feben. Gerhob, Propft von Reicheroberg, vit. beator. abbatum Formbacensium Berengeri et Wirntonis, Pez. thesaur. anecd. 1, 3, 400 A, fagt: Qui velit, legat; qui nolit, respuat: quia, sicut poeta dicit. carmina nulla placent; und daß diefe Bershalfte aus 2mph. 13 entlebnt ift, wird durch eine zwente Stelle bestätigt, G. 402 D: Procedebat autem ipse, sicut crebro solebat; minister eius, onustus copiis nummorum, ut alterum Getam putares, anhelus sequitur. Siermit ift Geta, wie er mit Gepad, gleich einem anderen Atlas, belaftet aus bem Safen fommt, gemeint. Mus welchem Jahre Die erwähnten Lebensbeschreibungen berrubren, weiß ich nicht, aber Gerhob's Todestag ift befannt, Der 27. Junius 1169.

Die meiften Sandichriften und Matthaus a. a. D. nennen das erfte Gedicht Des Bitalis nicht Umphitrnon, fondern Geta, und Die Angemeffenbeit Diefes Titels bat ber Berausgeber nicht

verfannt, den plautinischen Titel Amphitryon aber deshalb vorgezogen, weil das zwepte Gedicht ohne Zweisel nicht Querulus, sondern plautinisch Aulularia geheißen habe. Dieß ist nichts weniger als unzweiselhaft. Die Ueberschrift ben Commelinus lautet: Vitalis Gallici Blosensis de Querulo; die Schlußschrift: V. G. Bl. Aulularia explicit feliciter. Das oben angesührte Distiction aus der Aulularia beweist nichts. In den Floribus poetarum heißt dieses Gedicht Querulus, und das erste Geta; s. Daum's Index in Fabr. bibl. Lat. 3, 326, der Ausg. von 1722.

Die eben erwähnten Flores poetarum scheint fr. D. nicht zu fennen; sie hatten vielleicht ben ber Berichtigung, zumal der Aulularia, wo fritische Gulfsmittel mangeln, einige Dienste geleistet. Bu den von Jacob Grimm, Reinh. Fuche G. LVIII, angeführten Ausgaben fommt noch eine in Bien befindliche Delf-

ter von 1487, in Quart.

Non den benden Darmstädter Handschriften des Umphitryon oder Geta, hat der Herausgeber der einen (D) den Vorzug vor der andern (F) gegeben: quem praestantiorem habeo, litt. D, alterum litt. F notavi (S. XII); mit welchen Worten die frühere Behauptung (S. VI): F sen integritate scripturae altero haud deterior nicht stimmt. Aber mit Recht hat sich der Herausgeber meist an D gehalten, da F weit mehr willfürliche Veränderungen enthält, obwohl über die Schtheit mancher Lesarten erst durch Vergleichung einer größeren Unzahl von Handschriften sich zu sicherem Urtheil gelangen läßt. So ist 331 ff. die von dem Herausgeber aus D aufgenommene Lesart vielleicht die richtige:

Solus ego Geta; nune accipe, quis color et quae Forma mihi, quae sint singula membra mihi.

Mur ift die Anmerkung unrichtig: V (die vaticanische Sandschrift) et F quo sint singula facta modo, quae, ut ex seq. perspicitur, aliena ab hoc loco sunt. Diese Lebart widerspricht dem Folgenden keineswegs, so bald man sie nur richtig übersett: "Bernimm wie Alles (jedes Glied) an mir beschaffen ift. « Mehrmals ist des Herausgebers Bahl entschieden unglücklich. Gofchreibt er 251 ff. aus F (und V), also seinem eigenen Grundsate untreu:

Arcas adest foribus, Getam mentitur, eratque Persimilis Getae corpore, voce, manu;

wahrend D, offenbar richtig, voce magis gibt. Die 2lehnlichfeit der hand hervorzuheben ist ganz unpassent; dagegen heißt Mercurius fehr passend, dem Geta ganz ahnlich an Gestalt und noch mehr an Stimme. Gleich im Folgenden stutt Geta besonders über die Stimme, die feiner eigenen gleicht. Wie manu in den Tert gerathen fonnte, ift deutlich, so bald man fich erinnert, wie oft hand und Mund (voce manuque) verbunden werden.

Wo es nicht bloß auf Entscheidung zwischen D und F anfommt, wird der gegebene Tert noch hausiger Misbilligung finben. Die folgenden Bemerkungen berühren nicht Alles, worin
ein ausmerksamer Leser seine Benjummung versagen muß; aber
sie werden genügend beweisen, daß ber herausgeber sich oft zu
gehöriger Ueberlegung nicht Zeit genommen hat, obwohl sich
nicht errathen läßt, was ihn zu solcher Gile brangte. Auszeichnung verdienen mehrere gelungene Berbesserungen, die Gr. Hofrath Feder zu benden Gedichten bengesteuert hat. Amph. 21 f.:

Quem iuvat iste labor, soli sibi scriptitet ille, Et sibi pulcer crit, et sua solus amet.

Die Lebart der vaticanischen Handschrift eat stimmt besser als erit zu scriptitet und amet. Ire, in nur wenig von esse verschiedener Bedeutung, ist auch dem Mittelalter nicht fremd, und war dem Dichter gewiß schon aus Ovidius bekannt. Die Abschreiber haben einem solchen eat häusig erit untergeschoben, z. B. im Luparius 94 (Jac. Grimm Reinh. S. 415), wo die Lebart der Wiener Handschrift obses eat siber gegen das obses erit liber der schlechten Helmstädter auch durch die von Beaugendre unter Marbod's Gedichten S. 1628 ff. herausgegebene handschrift von Tours geschüht wird. — Eben so mit V ist 29 zu schreiben:

Uror in Alemenam, nee cam tamen uro; sed utar (nicht uror) Tempore (sponsus abest), utar et ipse loco.

Dieg lehrt schon et ipse. - 37 f.:

Sustinuere dii mortales sumere voltus; Fit pater Amphitryon, Getaque natus erit.

Hierben die Anmerkung: "erit ex coniectura. Mss. erat. Die handschriftliche Lebart ist allein richtig: Jupiters Sohn wurde jum Geta. Der Herausgeber scheint diese benden Zeilen, die dem erzählenden Dichter angehören, noch zu Jupiters Rede zu rechnen; wenigstens weiß ich mir sein erit sonst nicht zu deuten. 289 f.:

Quaeram de factis, de moribus. Est metuendum Non leve, ne Geta sit duo sitve nibil.

Daß fo zu interpungieren ift (nicht mit Brn. D.: de moribus est metuendum:), lehrt ber Busammenhang. Ueberhaupt hat ber herausgeber auf richtige Interpunction wenig Sorgfalt gewandt. Ich begnüge mich mit einigen Benfpielen. Aul. 82 muß interpungiert werben: utile quod docuit, sit licet error, erit.

Sen. Ofann's utile quod docuit sit licet, error erit gibt feinen paffenden Ginn. — Aul. 135:

» Vivat « ait » Querulus. « » Vivat, « responderat alter; » Invisa peius nil dare sorte potes. «

Ohne Zweisel muß nach dem zwenten Vivat ein Fragezeichen stehen. Querulus erwiedert: "Du sagit, ich soll leben? Du kannst
mir nichts Verhaßteres wunschen. « — Aul. 291 muß, wenn
nicht eductum zu schreiben ist, wenigstens das Comma nach
educta wegsallen. — Aul. 459 schrit fr. O. durch die Interpunction: Sed quia nil facio precibus, nec cogere nostrum
est — eine Aposiopese oder Unterbrechung andeuten zu wollen.
An keines von begden ist zu denken, sondern nach nostrum est
ein Punct zu sesen: "aber weil ich mit Vitten nichts ausrichte,
so ist es auch nicht meine Art, Zwang anzuwenden, « d. h. so
will ich ganz von meinem Verlangen absehen. — Aul. 471 muß
nach dixit Punctum oder Colon stehen, nach paratus das Comma
wegsallen. — Amph. 313 f.:

> Exagitent male me superi, si turpe quid audes; Tu sapies, Geta quid queat a Arcas ait.

Der Berausgeber bemerft: F. exagitant. Me deest in D. Poeta fortasse scripsit te, quod adeo necessarium, si versu sequente codicum universorum lectionem ni sapias (F sapies) probaveris. Sed aptius videbatur, leni mutatione verborum ordini succurrere. Die letten Borte find unverftandlich, denn an der Bortstellung ift nichts geandert. Aber mit Unrecht bat ber Berausgeber bas Sandichriftliche ni sapias ober sapies in tu sapies geandert, und weit gefehlt, bag ni sapias in der vorbergebenden Beile te ftatt me fordert, wurde vielmehr te in Diefem Falle unschicklich, ben Grn. Dfann's Lebart und Interpunction aber allerdings fast unerläßlich fenn. » Dogen mich die Gotter verderben, wenn du einen Frevel magft, a mare febr un= geschickt ausgedrückt. Me und ni sapias ift gang richtig, nur muß nach audes ein bloges Comma fteben: » mogen mich die Gotter verderben, wenn du, fo bald du einen Frevel magft, nicht meine Rrafte fennen lernft.

Amph. 400 scheint es gegen ben Willen bes Berausgebers ju fteben, ber mit Recht est (wie V hat) ober Auslaffung bes

Berbums (mit F) billigt.

Amph. 419. Et venit et nihil est; poteritne, quod nihil, ire? Bitalis braucht das enclitische ne überall richtig als Kürze. D gibt ire est; dieß hatte auf das Richtige leiten sollen: poteritne, quod est nihil, ire?

Amph. 499 f. Jupiter erflart fich von Mcmenen hinweg.

begeben zu wollen.

Dixerat. Areas adest, gaudetque suo Iove caelum; Terra nimis ridet; sentit abesse deos.

Wie der Herausgeber sich mit diesen sinnlosen Worten getrost begnügen konnte, ist schwer begreiflich. Offenbar muß minus statt nimis gelesen werden: » Der Himmel freut sich seines (zurückgefehrten) Jupiter; die Erde lacht weniger; sie merkt, daß die Götter sie verlassen haben. « Bergl 57. Descritur caelum: vernali mitis odore Respiravit humus, sentit adesse deos.

Amph. 511 f.:

Et quia moechus abest, sic Geta audacior inde Exit in tumidas (nil metuenda) minas.

Statt des unverständlichen metuenda ift metuendo (indem er nichts mehr fürchtet) zu lefen. Die lette Sylbe des Ablativus Gerundii hat Nitalis, gleich fast allen Dichtern des Mittelaltere, auch Aul. 120 (welche Stelle Gr. D. S. XV übersehen hat) und 784 als Rurze gebraucht.

Amph. 517 ff. Muf Beta's Frage, warum ihm die Thure

verfperrt gewefen fen, antwortet Alcmena:

Ostia servabas et parte clausa patebant. Et mox ad nutus clausa fuere tuos.

Es bedarf nur eines Blides, um zu feben, daß per to zu fchreisben ift.

Schwieriger als die durch mehrere handschriften erleichterte und gesicherte Kritit des Geta oder Amphitryon war die Berichtigung der Ausularia, ben welcher dem Ferausgeber außer der commelinschen Ausgabe fein Hilfsmittel zu Gebote stand. Diefen Mangel durch Sorgfalt und Nachdenken zu ersehen wenig bemüht, hat er sich fast ganzlich auf Berichtigung der Orthographie und offenbarer Drucksehler beschränkt. Eine entschieden richtige und hinreichende Berbesserung von mäßigem Belang (benn einige Mahl ist nur die Hälfte der Bahrheit erkannt worden) ist nur ero für erit 448. Wie vieles Andere unberichtigt geblieben, auch wo die Hülfe nahe lag, mögen die nachstehen Bemerkungen zeigen. — 25:

Curtavi Plautum; Plautum haoc iactata beavit. Ginguene's Vermuthung iactura ist so treffend, daß der Herausgeber sie unbedenklich in den Text seben, sein eigenes, durch das vorhergehende comoedia allensalls verständliches, aber ganz uns gefügiges curtata dagegen hätte verschweigen sollen.

37 scheint cunctas Drudfehler fur cunctos, fo wie in ber Unmerfung ju 39 in Cafpar Barth's fehr ansprechender Berbeffe-

rung falfchlich ubinam fur utinam fteht. - 88 f. :

Horret opus manuum queriturque quod imperet illi, Nesciat infelix vivere liber homo. Der Gerausgeber bemerkt zu diesen Bersen: vereor ne pessumdati vel mutili sint, ad quos resiciendos nihil prosicitur Barthii coniectura nescit ah infelix. Allein Barth's Conjectur gibt einen ganz richtigen Sinn. Doch ist es wahrscheinlicher und einfacher, nesciat in nescit et zu verandern: » Der ungluksliche Mensch fürchtet seiner eigenen Hand Werk (die Götter), und klagt, daß sie über ihn herrschen, und weiß nicht fren zu leben. «

115, 619, 731 heißt der Stlave, der im alteren Querolus Pantomalus genannt wird, Pantalabus; aber der horagische Pantolabus scurra lagt vermuthen, daß Bitalis (mit richtiger

Form) Pantolabus fchrieb. - 139:

Sors miseros ditat et fato fata quiescunt.

Es bedarf feines Beweises, daß Mors zu schreiben ift. Sors

gerieth aus dem Unfange des vorigen Diftichons hierher.

205 ff. Der sterbende Bater des Querulus erzählt seinem Sklaven Sardana, er habe einen Schap vor seinem Sohne deß-halb verborgen, weil dieser in allen Dingen als ein Thor (temere) handle.

O utinam sciat ille tenax aut prodigus esse; Cum sit utrumque malum, non mediocre iuvat. Cum vitium sit utrumque, tamen nos utimur illis: Nullus amicitas, urget avarus opes.

Daß Nullus feinen Sinn hat, fah Cafpar Barth; aber Luxus, was er vorschlug, ift als Abstractum dem Gegensaße gegen das concrete avarus nicht angemessen. Ein Wort wie largus, lautus wird verlangt, aber ein dem überlieferten nullus ahnsicheres. Bermuthlich ist unctus zu schreiben, in der Bedeutung: Schwelger, Prasser. Uncta popina aus horatius hat Nitalis Amph. 165. Es folgt:

Urget maerorem commissa pecunia stultum; Paupertas cohibet; dum caret, inde sapit.

Bas der Rummer in diesem Gedankenzusammenhange soll, ift nicht wohl einzusehen. Der Gegensat des Pentameters, in welchem dum caret, inde sapit jest ohne Beziehung fteht, lehrt, daß geschrieben werden muß: Urget in errorem u. f. w. » Den Unverständigen (stultum) treibt beschiedenes Geld zur Thorheit; Armuth halt ihn zurück; wenn er nichts hat, ift er weise. « Dieser Gedanke wird nun im nachsten Distiction durch andere Bendung noch deutlicher:

Quae vetat expleri res parvula, displicet error; Copia stultitiam quam parit, illa placet.

Haec ut non satis concinna vitio laborare videntur. Ber so viel sah, hatte auch sehen follen, daß Alles richtig ift, so bald quem ftatt quae geschrieben wird. Schon

die gleiche Conftruction bes Pentameters mußte darauf leiten. Beil alfo Geld in den Sanden eines Thoren ihn zu thörichten Streichen reigt, hat der Alte seinen Schap vergraben und vor dem Sohne verhehlt.

Evasit Querulum commissa pecunia terrae. Gleichfam wie jum Erfat fur den Mangel nothwendiger Berbefferungen der vorigen Berfe, bringt hier der herausgeber ein gang

unnugen det vorigen schrift, bringt het der geraubgede ein g unnugen Elusit vor. — 253 f.: Dum reducem tenet ille viam spatiumque locumque Sufficit, hoc sibimet consulit ille modo.

Rothwendig locusque: »während Raum und Gelegenheit zur Ueberlegung genug vorhanden ift. «

3.6 f. Das Glud ladet uns jum Reichthum ein, lagt uns

ihm folgen.

Ad lucra perfacilem praebuit illa (Fortuna) viam. Quod putat oblatum, ne post de sorte queramur. Berständlich wird dieß, so bald man patet statt putat liest. — 319 f.:

> Nunquam deterius furtivum venditur aurum, Partaque legitime non magis aera nitent.

Gesiohlenes Gold hat keinen geringeren Preis, als rechtlich erworbenes, und dieses glanzt nicht mehr als jenes. Dieser untadelhafte Sinn ergibt sich von felbst; dagegen ist es ein Rathfel, was des herausgebers Conjectur dexterius bedeuten foll.

433 f. Clinia dringt in Gnatho, fein Geheimniß ihm mit-

autheilen.

Teque tuo partire tibi nec te mihi cura; Alteret iste deos, quos negat unus amor.

Triftig ist des herausgebers Bemerkung: haud satis integra arbitror; denn freylich ist hier kein Sinn. Im herameter ist mihi statt tibi, und cela statt cura zu lesen; ob teque (theile dich mir, deinem Freunde, mit), oder etwa deque (theile mir von dem Deinigen mit), kann man zweifeln. Schwieriger ist die Berbesserung des Pentameters, doch vermuthe ich:

Alter et iste deus, quem ligat unus amor.

» Ber dir durch innige Freundschaft verbunden ist, der ist ein anderer Gott, d. h. der kann so gut als die Götter dein Geheimnis wissen. « Vorher 429 f. hatte Gnatho gesagt: Sunt secreta mihi, secretaque dicere non est, Quorum participes contigit esse deos. Die Verwechslung von ligare und negare kommt auch sonst vor, z. B. in Handschriften des Catullus 2, 13.—439 f.:

Gnatho refert: vnec homo sibimet satis esse fidelem, Sacpius esse potest, nec satis esse tenax. v

Weber der Accusations sidelem, noch saepius mit wiederholtem esse kann richtig seyn. Saepius rührt aus der folgenden Zeile her. Vielleicht schrieb Vitalis: nec homo sibimet satis esse sidelis,

Sat pius esse potest u. f. m.

Der Menich fann gegen fich felbst nicht treu genug, nicht wohlgesinnt genug seyn; noch kann er verschwiegen genug fenn. — 467:

Aetheris, ille, deum natumque Coronide iura.

Berftanden fann der Herausgeber, obwohl er fcweigt, biefe Beile unmöglich haben. Es find Worte des dem Gnatho antwortenden Clinia, und man muß fcbreiben:

» Aetheris « ille v deum natumque Coronide iuro. «

» 3ch schwöre, spricht jener, ben Jupiter und Aesculapius (bein Geheimniß zu bewahren). « Zu ille ist ait zu verstehen, wie 645 zu Sardana und 539 zu Gnatho. Die Worte der letteren Stelle sindet der herausgeber haud satis perspicua; aber ein Colon nach atroci macht Alles deutlich:

In Cliniam Gnatho vultu conversus atroci: » Dixerat « u. f. m.

Mit dixerat beginnt die durch ben bloßen Namen elliptisch eingeleitete Rede des Gnatho. Für die Unterscheidung der Redenben hat Hr. O. weder im Amphitryon (wo 3. B. 191 ff. als Rede des Byrrhia zu bezeichnen war), und noch weniger in der Aulularia gehörige Gorge getragen. — 505 f.:

Huc rapiebar ego, quia vis in munere magna est, Ut quovis empto munere venit eum.

Sinnreich und mahrscheinlich vermuthet der Herausgeber vener für venit; nur hatte er auch emptor für empto fegen follen: »um ihn, mit jedem Geschent ihn erfaufend, zu gewinnen. «

Sardana hat 617 f. dem Gnatho befohlen, Die Befchmortungsformeln, mit denen er das haus des Querulus betreten werde, fogleich zu wiederholen. Dieß foll nun 633 f. gefchehen.

» Omen in aede bonum! « dixit. Quem Gnatho sequutus Intonat exclamans: » Sors inimica fuge! «

Offenbar muß die zweyte Salfte des Pentameters heißen: Omen in aede bonum. Jenes Sors inimica fuge fagt erst im folgenben Berameter Sardana, und Gnatho wiederholt es dann richtig im Pentameter. — 725 f.:

Error in errorem crescit, fraus fallitur ipsa, It dolus in fraudem, sit dolus ipse dolus. Diefe Zeilen gehoren ber Erzählung an, nicht bem Sarbana, und fur sit muß fit gelesen werden. »Die Tauschung wird felbst zur Tauschung, a b.h. ber Betruger wird burch seinen eigenen Betrug betrogen. — 759 f.:

Sardana spectatur, cultusque ambage remota, Exuiturque mago: Sardana verus erit.

Hr. D. bemerft: recepta lectio Gruteri coniecturae debetur. Ed. exuitur ymago. Tolerabilius utique geminatum illud que foret legendo exutusque mago Sardana etc. Damit ist ber Stelle noch nicht völlig geholfen. Es ist zu lesen:

Sardana spectatur, cultusque ambage remota Exutusque mago Sardana verus erat.

769 f.:

Monstravi primo, quoniam te fallere possem; Sic in promissa est fraude probata fides.

Sr. D. vermuthet permissa; allein der Herameter führt vielmehr auf praemissa, wenn nicht promissa in diefer Bedeutung fteht.

Einige andere Stellen (§. B. 145 ff., 343 ff., 583 ff.) übergebe ich, weil ich sie weder zu erklaren, noch mit genügender

Bahricheinlichfeit ju berichtigen weiß.

Für die Erflärung dieser Gedichte ift in der vorliegenden Ausgabe nur wenig geschehen, so wünschenswerth an mehreren Stellen eine Erleichterung des Verständnisses ift. Won den wenigen Erläuterungen des Herausgebers können wir die zu Amph. 164 gegebene nicht billigen. Geta beklagt sich über das schlimme Leben, das er zu Athen erduldet habe, doch trostet er sich mit geistigem Gewinn.

Sed pretium poenae miranda sophismata porto, Iamque probare scio, quod sít asellus homo.

Sehr feltsam ift des Berausgebers Einfall, der Dichter spiele auf ein albernes, von Nicephorus Chumnus, einem Byzantiner des vierzehnten Jahrhunderts, berichtetes Marchen an, nach welchem Sofrates nach seinem Tode in einen Lastesel verwandelt worden sen. Wie konnte die Kenntniß dieses Marchens, von dem Nitalis schwerlich etwas wußte, als ein Sophisma gelten, auf das sich der Sklave als spissindiger Logicus (167) etwas einbildet? Späterhin, als er den Mercurius als sein anderes Ich erblickt, ruft er in Nerzweislung aus (413 f.):

Cum didicit Geta logicam, tune desiit esse; Quaeque boves alios, me facit esse nihil.

Es wird fein Bedenken haben, in diesen Stellen vielmehr eine Anspielung auf den λόγος κεράτινος des Eubulides zu erkennen, der dem Mittelalter aus Senefa Ep. 45 und 49, und Gellius 18, 2 befannt war: quod non perdidisti, habes; cornua non

perdidisti; habes igitur cornua. Diefes Aunststud, einen Menschen zum gehörnten Thiere zu machen, meint Geta in fomischer Albernheit auch auf andere Thierarten ausdehnen zu können. Es scheint daher nicht nöthig, sich noch außerdem nach einem ähnlichen Trugschlusse, burch den etwa auch ein Esel oder ein anderes Thier zu Wege gebracht würde, umzusehen; obwohl sich allenfalls an den von Gellius 18, 13 berichteten Schluß eines Platonifers deufen ließe: quod ego sum, id tu non es; homo autem ego sum; homo igitur tu non es; worauf Diegenes wisig erwiederte: hoc quidem falsum est, et, si verum id fieri vis, a me incipe.

Nachweisungen altsateinischer, von Witalis nachgeahmter Dichterstellen hat der herausgeber mehrmals gegeben; doch ließe sich Manches nachtragen, besonders zur Ausularia, wo die Anmerkungen allmalich ausgehen. So erinnert 287 Se studet esse alium naturamque alterat arte an Ovid. Fast. 1, 373 Ille sua faciem transformis adulterat arte, wo mehrere handschriften

ein mittelalterliches alterat fatt adulterat geben.

Bur Erlauterung Des mittellateinischen Gprachgebrauchs fcheint es bem Berausgeber an ber nothigen Belefenheit zu fehlen. Aul. 41 Damna minus laedunt, si sint communia nimmt er an bem Conjunctivus Unfloß und fragt: an sunt? Reineswegs, f. 165, Umph. 447 und anderwarts. Mit diefer Gewobnheit der Schriftsteller Des Mittelalters, si vorzugeweife mit dem Conjunctivus zu verbinden, ftimmt Die in fpateren Sandichriften romifcher Dichter haufige Berbrangung bes richtigen Indicativus nach si; vergl. 3 Fr. Seufinger in Leffings Bentragen 3, 40. - Bu Aul. 116 quod querar, ipse facit bemerft Br. Q. malim ille pro ipse. Aber fo fteht ipse im Latein bes Mittelaltere oft genug. - 3u Amph. 341 Sic tumeo ventre, quod dicor hydropicus esse fieht die Unmerfung: F. dicar, quod praeferendum, si quidem quod pro ut positum accipias. Ohne Frage ftebt quod fur ut, aber ben Conjunctiv ju feben ift unnothig. Ber mit bem Latein des Mittelaltere befannt ift, wird feine Benfpiele verlangen. - Bang feltfam ift gu Aul. 240 Sardana qui fueras, a modo Paulus eris die Unmerfung: a modo, si genuinum, insolenter dictum est pro modo. In ber Bebeue. tung von nun an fommt amodo icon in der Bulgata baufig vor, und in jedem Jahrhundert des Mittelalters war dieß ein gang gewöhnlicher Musbrud; vergl. Jac. Grimm Reinh. G. XC.

Den Mangel grundlichen Eindringens in den Sprachgebrauch bes Mittelalters und forgfältiger Berichtigung des Tertes hat hr. D. durch eine Anzahl von Anmerkungen, wie er fie ben feiner in der claffifchen Philologie unbestrittenen Gelehrfamkeit fehr leicht

geben konnte, nicht verbeckt; vielmehr läßt Ueberstüssiges das Nothwendige erst recht vermissen. Bas kann es nüben, auf Beranlassung einer falschen Ledart zu Amph. 27 zu bemerken, narip komme in einer griechischen Inschrift mit langer erster Sylbe vor? Uebrigens trifft in dieser Stelle die von Hrn. D. aufgenommene Ledart der Handschrift D. Exieratque pater schwerslich das Bahre; vielmehr wird die Ledart der vaticanischen Handschrift durch größere Angemessenheit und durch exierat patre, wie F fehlerhaft gibt, hinlänglich geschützt; nur ist Mai's Interpunction falsch, und die richtige diese:

Exierat. Patri caducifer obvius ibat Nuntius. -

Bu Amph. 310 wird durch zwen Stellen des Plautus und Justinus (zwenhundert konnten eben so leicht gegeben werden) belegt, daß vir für maritus stehe, und sogar der griechische Sprachgebrauch wird verglichen. Kaum in einer für die ersten Ansager bestimmten Ausgabe eines römischen oder griechischen Schriftstellers verdient etwas so Triviales Erwähnung. Auch Bemerkungen über orthographische Dinge, wie über aecus, locuntur, michil, nichil, nehmen sich, da feine neue Beobachtung den unpassenden Ort entschuldigen lätt, feltsam aus zund wenn zu Amph. 460 empfohlen wird, man solle sich hüten, hii und hiis für hi und his zu halten, da es immer nur für ii und iis stehe, so lehren spate Handschiften durch unzählige Berspiele das Gezgentheil.

Ein allgemeines Urtheil über diese Ausgabe wird sich nach ben bisherigen Bemerkungen von selbst bilben. Es ift Reinem zu verdenken, wenn er sich lieber mit den Dichtungen des Altersthums, als mit der zwitterhaften lateinischen Poesse des Mittelalters beschäftigt; wer aber einmal auf diese Gebiet hinübertritt, von dem darf ernstere Sorgfalt gefordert werden. Bu so nacheläsiger Behandlung, wie Hr. D. sie sich verstattet hat, sind weit

Schlechtere Berfe noch viel ju gut.

Bittau, im Februar 1837.

Morig Saupt.

Art. V. Bentrage zur Philosophie des Rechtes. Deis delberg, August Ohmald's Universitäts Buchhandlung. 1836.

Dbige Schrift enthalt in 331 Octavfeiten manche intereffante Darftellung, leichte, faßliche Entwicklung und correcte Anschauung ber Lebensfragen der menschlichen Gesellschaft, welche sie wohl geeignet machen, die Ausmerksamteit unserer Lefer darauf zu richten. Der in der Borrede ausgesprochene, dem Werke zum Grunde gelegte Zwed des Verfasser ift die Rückfehr zur richtie

gen Ginficht berjenigen Grundfage, auf welchen Die Erhaltung ber gefelligen Ordnung unter ben Menfchen allein berubt, und beren Berfennen fo viele Spaltungen, Partenungen und Bermurfniffe, auch in unferem beutschen Baterlande, bervorgebracht bat: Deutsche Biederfeit und Treue, wie fie nicht allein im Oprichworte enthalten ift, fondern auch noch in den Bergen wohnt, mochte ber Berfaffer ale Die alleinigen, mabrhaften Grundpfeiler aller burgerlichen Ordnung anerfannt miffen, und Die denfelben entsprechenden Grundfage aufrichtig und unbefangen Den Brrthumern jener verderblichen Lehren entgegenstellen, welche in der Regel mehr aus Nachahmungefucht und Rurgfichtigfeit, als aus bofem Billen den Bolfern gepredigt werden, und die nicht wenige unferer öffentlichen Lebrer fortwahrend ber Jugend einzupflangen fich bemuben (G. VII u. VIII). Gein Unfinnen ift gegen Diejenigen gerichtet, welche, ben Splitter in dem fremben Muge verdammend, ben Balfen in ihrem eigenen aber nicht erfennend, bas Pringip ber Legitimitat, ober beutsch ausgebruckt: den Glauben an die Berbindlichfeit der Gebote und Bertrage, auf welche ber gefellige Berein fich grundet, gleichviel in welche außere Korm er auch gestaltet fenn moge, - oder noch furger: das Unerfenntniß der Berpflichtung gur burgerlichen Treue -, ale das Grab aller Frenheit zu verschrenen fuchen, weil hie und ba diefes Pringip einzelnen Gewaltthaten als Daste vorgeschütt worden ift; die aber nicht bedenfen, daß, - fobald ber Glaube an die moralische Berbindlichfeit des positiven Rechtes einmal aufgebort bat, - in der That fein friedliches Bufammenleben ber Menfchen und feine andere Autoritat mehr benfbar ift, ale eine folche, die fich durch Gewalt Underen aufzudringen und zu erhalten vermag: Die ba ganglich überfeben, daß fie, in-Dem fie der Möglichfeit einer Unordnung porgubeugen versuchen, vorneweg die Möglichfeit aller Ordnung aufheben (G. VIII u. IX). Der Berfaffer vergleicht die burgerliche Gefellschaft in ihrer jegigen lage mit einem Schiffe, bas, vom Sturm verschlagen, feine Richtung verloren bat. Die Ginen feiner Befahrer wollen ganglich umfehren; Undere wollen in der bisherigen Richtung weiter fegeln, und protestiren laut gegen jeden Ruckschritt und Mufenthalt; wieder Undere wollen einen vermittelnden dritten Beg einschlagen: Alle aber vergeffen bes einzigen Mittels, bem Streite fogleich ein Ende zu machen, ber Magnetnadel namlich, Die uber bem Steuerruder unbeachtet »Eben fo find unter den Unbangern der verschiedenen politischen Partenen die meiften einig über ben Bwed, Gicherheit ber Perfon, Des Eigenthums und der individuellen Frenheit mittelft ber Staateverfaffung zu begrunden und aufrecht zu balten : alle fommen ferner darin überein, daß folches nur durch allgemeines und einstimmiges Unerfenntnig eines fur alle gleich verbindlichen Rechtspringips je erreicht werden fonne; boch nun thei-Ien fich die Meinungen; Die Ginen mabnen Diefes Pringip nur in ber rein bemofratischen, Undere bald in ber absolut monarchischen, bald in der ariftofratifchen, eine dritte, mehr friedens = als wahrheitsliebende Parten endlich in einer aus allen Diefen Glementen bunt gemischten Berfaffungeform, Die es Allen recht machte, ju entdeden. Gollten wir nicht vielleicht Alle (?) überfeben, daß eben jenes Rechtspringip, deffen allgemeines und einstimmiges Unerfenntniß alle gefellige Ordnung bedingt, eben befhalb von jeder befondern Form unabhangig fenn fonne, und Die eine wie die andere allein gu beleben und gu erhalten vermoge? Sollten wir nicht ferner vergeffen haben, daß auch wir gur Erfenntniß diefer, Allen fo unentbehrlichen Bahrheit, eine uns von Dem Schöpfer ben der Geburt zur Leitung unfere Lebensmandels mitgegebene Magnetnadel befigen, Die Reinen taufcht, ber fie aufrichtig und unbefangen gu Rathe gieht ? « (G. X u. XI).

Diefe Fragen follen in Diefer Schrift erörtert und beantwortet werden. Bir geben Diefelben bier wieder, wie der Berf. fie aufgestellt bat, was wir daran zu vermiffen baben, wird fich im

Berlaufe unferer Relation ergeben.

Der Berfaffer theilt fein Berf in fieben befondere Abschnitte, mit beren verschiedenen Unterabtheilungen, und bandelt im erften Abschnitte von der "Möglichfeit einer mabren und auverläffigen Erfenntnig ber naturlichen Gefete ber menichlichen Gefellichaft.« Die Moglichfeit ber Erfenntniß überhaupt ift dem Menfchen gegeben durch die Rabigfeit der urfprunglichen Babrnebmung vermoge irgend eines ibm angeschaffnen physischen oder pfnchischen Organe. - Bie nun, in Bezug auf das Materielle, das finnliche Bahrnehmungevermogen allein dem Berftande den Stoff darbietet, den er gerfett, und zur Wiffenschaft ausbildet, oder auf feine naturlichen Beftandtheile gurudführt, fo vermag in moralifcher Beziehung auch nur das dem Menfchen gleichmäßig angeborne geiftige Babrnehmungevermogen bem Berftande jene erften Elemente aller Beweise und Folgerungen zu liefern , auf welche er feine Erfenntniß ber moralifchen Beltgefete und feiner eigenen Bestimmung gu grunden in den Stand gefeht wird (@ 5). Das Prufungevermogen der foldergeftalt aufgenommenen moralifden Gegenftande aber ift das Gewiffen, welches über die Unwendbarfeit derfelben entscheidet, feinerfeits bagegen burch bas Bewuftfenn ber Berantwortlichfeit gegen einen hoberen Richter ben Menfchen gur Befolgung ber einen ober ber andern Sandlungsweife bestimmt (G. 8). Go ift die Machstenliebe nicht befibalb eine Pflicht fur ben Menschen , weil fie das Bohl ber Menschheit befordert , fonbern weil es eine bem Menfchen von feinem Ochovfer auferlegte Pflicht ift , Das Bobl feiner Mitmenschen nach Kraften zu beforbern, und bemfelben eben befibalb Die Gefühle angeschaffen find, vermoge deren er fich diefer Pflicht bewußt wird (G. 9). »Gobald die Unterscheidung des Guten von bem Bofen nur vermoge einer Berechnung ber materiell vortheilhaften Folgen bes einen und nachtheiligen bes andern zu bewerfstelligen mare, fo mußten nothwendig die Begriffe von Bergeben, Gunde und Berbrechen gang hinwegfallen, und es blieben nur verschiedene Abstufungen bon Rechnungsfehlern. Es gabe alebann, richtig ju reden, auf Erden weder Gutes noch Bofes, fondern nur Rusliches und Schadliches, und fur ben Gingelnen ware fein anderer Bernunftgrund mehr benfbar, um beffen Billen er feine individuelle Convenienz dem Boble der Gefammtheit oder einer Gefellichaft gum Opfer bringen fonnte, ale etwa die Beforanif, die fur ibn aus bem gefelligen Berbande entfpringenden Bortheile zu verfchergen« (O. Q u. 10).

Betrachten wir die hier in gedrängter Kurze zufammengestellten Gaße genau, so geht darans folgerecht hervor, daß der Berf. annimmt, der Mensch könne zu der Erkenntniß der natürlichen Gesebe der menschlichen Gesellschaft nur auf empirischem oder geschichtlichem Bege, nicht aber durch Annahmen a priori gelangen, und habe die Bedingungen des geselligen Zusammenlebens, so wie die gegenseitigen Pflichten und Befugnisse im gefellschaftlichen Bereine aus höherer Anordnung zu entnehmen, und nach seinem Gewissen in Ausübung zu bringen: eine Bemerkung, welche wegen unten folgender Beurtheilungen nothwendig

fenn dürfte.

Die höhere Empfänglichfeit fur das Gute — dem Sauche Gottes im Menschen — stehen diejenigen Triebe und Leidenschaften entgegen, welche aus der demfelben gleichfalls angebornen Empfänglichfeit fur das Sinnliche, Irdische entspringen — dem materiellen (individualistrenden) Prinzipe im Menschen. Der frezen Wahl des Menschen ist es anheimgestellt, dem einen oder dem andern dieser Triebe zu folgen. Die Verdienftlichfeit oder Strafbarkeit seiner Handlungen stehen im Verhaltnisse zu der mehr oder weniger bedingten Freyheit des Willens (S. 10 u. 11). "Die richtige Auffassung dieser psychologischen Thatsachen, welche durch die chriftliche Offenbarung und in einem höheren Lichte gezigt worden sind, kann allein jenes in Bezug auf den menschlichen Geist so charakteristische und für den unbesangenen Forscher

fo belehrenbe Phanomen erflaren, baf - mabrend es bem menfchlichen Berftande gelungen ift, ben lauf ber Sterne mit Gicherbeit zu bemeffen, und alle (?) phyfifchen Rrafte ber Erbe zu unterjochen - wir bennoch, ungeachtet wir feit Sahrtaufenden burgerliche Bereine fich bilden und fich wieder auflofen und bas Unrecht zum Rechte fich geftalten feben, noch immer zu feiner allgemein anerkannten Theorie jener ewigen Gefene zu gelangen vermochten, von welchen bas Entsteben und Gebeiben unferer gefelligen Berbindungen abhangt a (G. 13 u. 14). Wenn wir in Diefer Begiebung jest weiter geschritten find, als zu ben Beiten der erften Entstehung der Staatewiffenschaft, fo verdanfen wir folches nicht den Fortschritten ber Wiffenschaft, fondern den Bahrheiten, beren Ginficht uns das Chriftenthum barbietet. Daf wir aber bas Gefühl fur Diefelben verschergen, und wie tief wir alebann - in verschiedenen Abftufungen - finfen tonnen, beweisen in der Theorie Die Schriften fo mancher von dem Chris ftenthume gang abgefallener Denfer (g. B. Sobbes, Belvetius, la Mettrie), und in ber Unwendung die Beit bes

Bernunftgogendienftes in Franfreich (G. 14).

Der zwente Abschnitt bandelt von bem Rechte, und beginnt mit Entwicklung bes allgemeinen Grundfages, baf bie menschliche Gefellschaft fo alt fen , ale bas Menschengeschlecht, und folglich alter, ale alles von Menfchen eingeführte Bierben fcheint uns jedoch ber Berf, gleich Unfangs gu fehr in das Spezielle einzugeben, indem er feine Erorterung mit Beurtheilung der Matur unferer burgerlichen Bereine und bas Rechtspringip, burch welches fie besteben, anfangt. Dief mochte ben Unschein gewinnen, als follte bier nur von bem, in unferen bestehenden Staatsvereinen von Menfchen eingeführten Rechte Die Rebe fenn, ba doch ber gange Titel des Berfes: Philofophie des Rechtes, und die Ueberfchrift Diefes 216fcnittes: Das Recht, einen generelleren Begenftand voraus. feben laffen. Dem Ideengange bes Berf.'s gemaß fchien es uns vielmehr geeigneter gewefen zu fenn, bier etwa vorauszuschicken, was ber Lefer jum beffern Berftandniffe, gewiffermaßen als Hebergang, fich felbst fagen muß: daß namlich bas Recht im Allgemeinen, jene bobere Quelle, aus welcher alles von Denfchen eingeführte Recht erft geschöpft ift, gwar, als ein Musfluß der Gottheit, fcon war, und alfo unabhangig von der menfchlichen Gefellichaft bestanden habe, bag es aber, fowohl in objectiver ale fubjectiver Bedeutung, zugleich mit ber menfchlichen Gefellschaft auf Erden ins leben getreten fen; benn ba ber Shopfer Die erften Menfchen nicht ohne gegenseitige Pflichten er-Schaffen bat, fo mußten Diefen auch Die entsprechenden Rechte

gegenüberfteben, und es existirte folglich alfobald ein Recht auf Erden, welches den in den fpateren, wenn auch noch fo alten gefellschaftlichen Bereinen, von Menschen eingeführten Rechten porangegangen ift, und den letteren jur Grundlage Dient. Dief ift berjenige Buftand, auf welchen ber Berfaffer nunmehr febr richtig gurudigeht, um, wie oben angegeben worden, die Ratur unferer burgerlichen Bereine und des Rechtspringips, durch melches fie besteben, geborig zu beurtheilen. 218 Mittel biezu be-Dient fich der Berf. Der Erforschung unferer eigenen Ratur, und unferer fowohl moralifchen als phyfifchen Bedurfniffe und Eriebe, welche und gur fichern Erfenntnig einer Thatfache führt, beren Michtbeachtung manche Maturrechtslehrer auf bedeutende Abwege Diefe ift der Umftand (welchen die berühmteiten verleitet hat. Schriftsteller Diefes Raches, wie Bonald, Saller fletterer jedoch mit eigenthumlichen Modififationen | und viele Undere bereits erfannt baben), »daß die gefellige Berbindung der Denfchen nie die Rolge eines Uctes der Billfur von Seite der letteren gewesen fenn fann, fondern bag diefelbe nothwendig fo alt als das Menschengeschlecht felbft, und mithin auch boberen Urfprungs fenn muß, als diejenigen Einrichtungen, welche mit der Zeit die Gicherheit der Personen und des einmal geschiedenen Gigenthums bezwecktena (G. 20). Die Menschen fonnen nie anders, als in gefelliger Berbindung gelebt haben; das Rind bedarf fo vieler Jahre lang der alterli= chen Bartung und Pflege, muß felbft den Gebrauch feiner Raturfrafte mubfam erlernen; ja, wenn diefes Bedurfniß fremden Benftandes einmal aufgebort bat, fehrt dasfelbe im Greifenalter wieder jurud, und die Rinder baben ihren Meltern jene liebende Rurforge wieder ju erstatten, welche fie von denfelben dereinft empfangen haben. Es hat daber die gefellige Berbindung nicht ihren Urfprung dem positiven Rechte zu verdanfen, fondern umgefehrt letteres der ichon bestehenden Gefellichaft ben feinigen. Die Gefühle der alterlichen Liebe , des Mitleide, der Dantbarfeit und der findlichen Liebe find nicht Eroberungen unferer Intelligeng und Civilifation, fondern und angeschaffene Triebe (3. 20 u. 21).

» Der Zuftand, welcher ber Einführung einer auf menschliche Sahungen gegrundeten Autorität vorausging, fann demnach nimmermehr ein Buftand völliger Wildheit und Anarchie gewesen senn, sondernswar ein Buftand bes Familienlebens und geregelt durch jene Erkenntniß ihrer Pflichten gegen den gemeinsamen Schöpfer, welche die Menschen zum Theile ihren angebornen Geführen, und, ich zweise nicht, zum Theile einer primitiven Offenbarung verdankten. « (S. 22.) Wie heute, so hatten

auch damals die Menschen die frene Bahl zwischen dem Gnten und Bofen; » unsere Urvater waren weder so sanft und vernünftig, als Rouffeau sie und schildert, noch so bose und so vernunftlos, als Hobbes anzunehmen für gut fand; sondern, sie sundsigten zwar, nichts desto weniger aber kannten sie ein höheres Gese und fühlten sich für dessen Befolgung verantwortlich, und diese Erkenntnis, dieses Gefühl waren es, welche ihnen die Möglicheit gaben, unter einer von Gott unmittelbar eingesehren Autorität, der väterlichen Gewalt, die Grundsteine einer burgerlichen Ordnung zu legen. a (S. 23 und 24.)

Bir finden in ber Darftellungeweise des Entftebens und ber ferneren Entwidelung der menfchlichen Gefellschaft, wie fie ber Berfaffer , ber unferm beutichen Baterlande angebort , uns portragt, eine folche Mebnlichfeit mit berjenigen bes in Italien lebenben Grafen leopardi, daß es nicht ohne Intereffe fenn burfte, Die bezüglichen Stellen bier anguführen, um zu zeigen, wie der menichliche Beift, ben unbefangener und richtiger Prufung desfelben Gegenstandes, auch in verschiedener Individualitat, auf Diefelben Refultate fommen fann. G. Leopardi fagt namlich mit der ibm eigenthumlichen Rlarbeit: » Die menschliche Gefellfchaft hat angefangen, vom Unbeginne der Belt. Denn faum batte Gott ben Menschen erschaffen, fo fagte er, es fen nicht gut, baf er allein und ohne Befellschaft fen, non est bonum, esse hominem solum, und an demfelben Tage fcuf er bas Beib, und bestimmte es jur Gefährtin und jum Benftande des Mannes, faciamus ei adjutorium simile sibi. Siermit begann fogleich Die Gefellichaft. Die Rinder Diefes Beibes und Diefes Mannes wurden natürlich und nothwendiger Beife in der Gefellichaft ibrer eigenen Eltern geboren, und befanden fich in der Gefellichaft ihrer Bruder und Schwestern; Dasfelbe gefcab ferner mit ben Enfeln und Urenfeln, und die Gefellichaft breitete fich in dem Dafe aus, als bas Menschengeschlecht fich vermehrte. 218 bierauf die Bevolferung immer mehr gunahm, und die Menfchen nicht mehr Alle an einem Orte leben fonnten, thaten fich einige Familien gufammen, und gogen in entferntere Gegenden, und von da gogen wieder andere Ramilien in andere Gegenden, wodurch die Gefellschaft nie aufgeloft wurde, fondern fich verzweigte, und allmalich über ben gangen Erdboden verbreitete ... Der Buftand ber Wildnif (ber fogenannte Maturguftand) ift eine phantaftifche Borftellung ..., auch ift es nicht wahr, daß die Menfchen fich in Folge eines Abkommens oder Bertrages jufammenbegeben baben ... Die Gefellschaft war fur fie eine naturliche und abfolute Nothwendigfeit, benn wenn fie abgefondert und außerhalb ber Gefellschaft hatten leben follen, so waren sie in den ersten Augenbliden ihrer Kindheit zu Grunde gegangen. Da aber die Kinder zu reiseren Jahren heranwuchsen, waren sie wiederum von der Matur auf die Nothwendigseit und Verpslichtung hingewiesen, in der Gesellschaft zu verbleiben, um den Benftand, welchen sie von ihren Eltern erhalten hatten, zurück zu erstatten, um ihren Brüdern benzustehen und von ihnen Benstand zu empfangen, und für die Fortpflanzung und Erziehung ihrer eigenen Kinder Gorge zu tragen. Die Gesellschaft ist daher, aus allen Gesichtspunkten betrachtet, aus dem Billen Gottes hervorgegangen, und durch den Willen Gottes erhalten worden; Er hat sie von der Natur des Menschen unzertrennlich erklatt...\*).«

Es sind zwar gegen diesen sonst ausgezeichneten Schriftsteller verschiedene Einwendungen gemacht worden, zu deren Specificirung jedoch hier nicht der Ort seyn durfte: indessen fonnen wir den vielen vortrefflichen Grundsagen desselben diejenige Anersenung nicht versagen; welche ihn auch von anderen, zehr ehrenden Geiten, zu Theil geworden ist. Wir konnen uns mit einer zu strengen, zurückstoßenden Kritik, da, wo sie vereinigend oder ausgleichend wirken sollte, nicht einverstanden erklaren, weil sie oftmals mehr schadet, als sie zu nügen vermeint.

Bir werden fogleich Gelegenheit haben, auf den erwahnten Mutor gurud gu tommen, denn der Berfaffer, gu dem wir und jest wenden, ftellt im Bufammenbange mit feinen oben angedeuteten Erörterungen den Grundfaß auf: daß es ftreng genommen feine Rechte der Menfchen über feine Bruder aus 2ldam geben fonne, fondern mas wir Rechte zu nennen pflegten, fenen nur Die Rolgerungen, Die wir gogen aus den von uns und Underen gemeinschaftlich anerkannten Pflichten gegen Gott. Much Leopardi, der, von einem positiveren Standpunfte ausgebend, feine Grundfage auf die beiligen Ochriften bafirt, ftellt die namliche Unficht auf, und entwidelt fie auf feine Beife. "In ber b. Schrift, a fagt er, vift von gar feinen Rechten ber Menfchen die Rede, fondern lediglich von Pflichten; die beiligen Bucher find ein Befegbuch, und fein Diplom von Drivilegien .... Du wirft nirgende in der b. Schrift finden, daß Gott zu den Menfchen gefagt habe : » ich bewillige dir das Recht au leben, a fondern bu findeft darin, das fur alle Menfchen gegebene Bebot: »» du folift nicht tobten, aa non occides; Durch die Beobachtung Diefes Gebotes allein ift bas Leben aller Menfchen gefichert. Eben fo wirft du nicht finden, daß Gott gu den Reichen gefagt habe : » ich gebe euch bas Recht, eure Felder

<sup>\*)</sup> Leopardi, philosophifc politifder Ratedismus cap. 2.

und Haufer und euer Bieh zu besitzen, « fondern er hat Jedwedem geboten: »» du follst nicht stehlen, « non fürtum facies; durch die Beobachtung dieses Gebotes wird von selbst alles

Eigenthum ficher gestellt u. f. w. 1). «

Indeffen fcheint unfer Berfaffer der » Philosophie des Rechtes a in der Unwendung feiner bisher entwickelten Grundfabe auf Die Matur Des Rechtes im Allgemeinen nicht gang flar ober correct zu fenn. Denn wenn man auch von einem gewiffen Standpunfte aus die Behauptung vertheidigen will, daß ber Menich gegen feines Gleichen feine Rechte, fondern nur Pflichten habe, fo laft es fich doch andrerfeits nicht ablaugnen, daß der Pflicht Des Ginen, in der Regel, das Recht des Undern gegenüberftebt, namlich das Recht ibn gur Erfullung feiner Pflicht, und fomit auch zur Unerfennung bes eignen Rechtes, anzuhalten. pardi ftellt feinerfeits ben ermabnten Grundfat nur auf, um Die Lehre ber modernen Philosophie von den fogenannten De nfchenrechten ju Boden ju fchlagen, und bem aus benfelben entspringenden Stolze diefes Wefchlechtes, Die Lehre von der driftlichen Demuth entgegen gu feben. Darum fagt er weiter : » Da Die gottliche Beisheit die Ordnung der Belt dadurch gn begrunben glaubte, daß fie den Menfchen Pflichten vorgefchrieben bat, ohne feine Rechte zu nennen, fo follen wir uns nicht anmagen, es beffer wiffen gu wollen. Die Beobachtung ber Pflichten bewahret die Sanftmuth, die Forderung der Rechte aber nahret ben Stolg, und du wirft auch überall feben, daß die Lebre von den Pflichten, wie fie die h. Schrift verfundet, Die Belt in Ordnung und Frieden erhalten bat; dagegen hat die von der Philofophie auspofaunte Lehre von den Menfchenrechten Unbeil und Blutvergießen über den gangen Erdfreis verbreitet. Benn bu uber die Rechte der Menschheit mabrhaft unterrichtet und belehrt fenn willft, fo findire Die Pflichten, und du wirft Die Rechte erfennen; mache daß Die gegenseitigen Pflichten unter ben Menfchen beobachtet werden, und es wird fur die Gicherheit, ben Frieden und das Glud der Menfchen geforgt fenn 2). «

Und hierauf geht er auf einzelne von ben sogenannten Menschenrechten über, in einer Stelle, die ihn nicht allein von dem
ihm geschehenen Vorwurfe des Absolutionus reinigen wird, sonbern auch wegen ihrer Gediegenheit und der Aufflarung der hier
einschlagenden Lehren angesührt zu werden verdient. Das Geses Gottes, « sagt er, » besiehlt den Fürsten und Regenten, seine
Eprannen zu werden, und ihren Wölfern nicht ohne Noth Zwang
anzuthun, und hiermit sichert dasselbe den Menschen alle jene

<sup>1) 21.</sup> a. D. cap. 5. 2) Cbenba.

Frenbeit, welche fie, ohne Storung der gefellichaftlichen Ordnung genießen fonnen. Das Gefet Gottes benehlt ferner ben Sandhabern der Gerechtigfeit, nicht partenifch zu fenn, und fein Unfeben der Perfon gelten, fondern einem Beden bas Seine gutommen gu laffen, ohne Rudficht auf Macht ober Grofe: und biermit wird den Menfchen die Gleich beit por ber Gerechtigfeit \*) jugefichert, welches die einzige Gleich= beit ift, Die fich mit den Unordnungen der Ratur vereinigen laft. Das Gefet Gottes befiehlt den Großen wie den Geringften, den Unterthanen und den Machthabern, ihre Rebenmenschen nicht zu todten, in verwunden, gu fchlagen oder gu beleidigen, und bamit ift fur Die Gicherheit der Menfchen geforgt. Das Befet Gottes verbietet endlich einem Jeden, nicht nur das Gut feis nes Rachften an fich zu reißen, fondern fogar es zu begehren, und unterfagt den Candesberren, mehr Abgaben zu verlangen, als die Bedurfniffe des Staates ichlechterdings erfordern, und bierdurch ift das perfonliche Eigenthum binlanglich gefichert, vertheidigt und gefchust. Warum foll man alfo die Frenheit und Bleichheit, Die Gicherheit Des Gigenthums und Die übrigen Berbaltniffe des gefellichaftlichen Lebens in einem Rechts = Coder auffuchen, ben es gar nicht gibt, und nicht vielmehr in dem beiligen Buche Der Pflichten, in welchem bas Bort Gottes Diefelben festgestellt bat? Warum wollen die Menfchen fich fo weit vergeffen, ihre Gicherftellung von den gafelenen der Philosophie gu fordern, und hartnadig jene gu verschmaben, welche ihnen die gottlichen Gefegestafeln und das Evangelium gewähren? Barum wollen fie lieber mit dem Degen in der Sand leben, und erobern, anstatt jene Gaben angunehmen, mit deuen die Frengebigfeit der Borfebung und aus fregem Untriebe ju Gulfe fommt? Taufchen wir und nicht über die Matur des Menschen, und überzeugen uns, daß wir mit der Berpflichtung des Gehorfams geboren werben, und nicht mit dem Rechte zu befehlen; legen wir den Stolz der Philosophen von und, und befleiden und wieder mit der Demuth der Chriften; laffen wir das Nachfinnen über die Rechte, und beschränken uns auf das Studium der Pflichten. Genen wir fest überzeugt, daß die Beobachtung der Pflichten die Bolfer bewahrt bat, Die Behauptung ber Rechte aber fie ins Berderben gefturgt; und halten uns verfichert, daß, wenn ein Jeder auf Erden feine Schuldigfeit thut, Diemand mehr nothig haben wird, Untersuchungen über bie Menfchenrechte anguftellen. a

<sup>\*)</sup> Richt Gleich beit vor bem Gefete, wie die neuere Philos fophie fich ausbruckt.

Go weit ber eigne Commentar Diefes Untore über feine Unficht in einem Buchlein, bem er den Titel Ratechismus gibt. Benn aber nunmehr unfer Berfaffer in einer Philosophie Des Rechtes, unter Recht im weiteften Ginne, verfteht: »den Inbegriff aller Pflichten des Menfchen, wie ihm folche fein Gewiffen, d. h. fein Gefühl fur das Gute und feine Einficht der ihm von dem Schopfer angewiesenen Bestimmung, fund gibt; a wenn er ferner Diefe Definition, in welcher jene ber Sittlichfeit mit enthalten fenn foll, aufloft, und bas fonach gefonderte Recht alfo bestimmt: »den Gefammtbegriff ber menfchlichen Pflichten, in fo weit folche die Erhaltung und möglichfte Bervollfommnung der gefellschaftlichen Ordnung gum Gegenstande haben; « unter dem Musdrude Gittlich feit aber verftehet: » alle Pflichten, in fofern fie Die Erfullung ber individuellen Bestimmung des Menfchen bezweden (G. 26 u. 27); fo fcheint und bier eine Bermechfelung ber Begriffe, oder mindeftens eine Unflarbeit im Musbrucke vorzuberrichen. Das Recht fann, unfres Erachtens, nach der vollen und gewöhnlichen Bebeutung des Bortes, niemals weder felbft eine Pflicht fenn, noch auch in feiner weiteften Muddehnung einen Inbegriff von Pilichten ausmachen. Recht und Pflicht find vielmehr zwen fich einander zwar fordernde, aber nie in fich felbst zusammenfallende Begriffe, es fen benn, bag man unfre Oprache zwingen wollte, 3. B. ju fagen : ein jum Gehorfam Berpflichteter habe bas Recht zu gehorchen, mas eben fo viel fagen murbe, als: er habe das Recht, dem Rechte ju genugen: weil er aber eben bas Recht nicht bat, jenem Rechte nicht zu genugen, fo ift fein Berhaltnif fein Recht, fondern eine Pflicht. Sochftens durfte man umgefehrt in fubjectivem Ginne Rechte nennen fonnen, beren Musübung Jemandens Pflicht mare, wie g. B. ber Bormund die Pflicht hat, Die Rechte feines Pflegebefohlenen auszuüben, oder auch der Befiger eines Familien = Fidei = Commiffes verpflichtet ift, feine Rechte auszuuben, um fie feinen Rachfolgern nicht verloren geben gu laffen u. f. w. Aber auch bier ift der Begriff ber Pflicht ftets von jenem des Rechtes getrennt, und bende Begriffe haben gang verschiedene Begiebungen.

Betrachten wir inbessen das Recht in objectiver Bedeutung, wie es uns hier von dem Verfasser vorgestellt wird, so kann uns dasselbe nur als Norm für die ihm gegenüberkehenden, oder daraus abgeleiteten Pflichten erscheinen, und wir können darunter nicht den Inbegriff, sondern höchstens die Quelle aller Pflichten des Menschen verstehen; und da, wo das Recht nach der Versahrungsweise des Versassers von der Sittlichkeit gesondert wird, möchten wir weniger in dem Rechte den Gesammt-

begriff ber menschlichen Pflichten u. f. w. suchen, als vielmehr wiederum nur die Norm, die Quelle oder den Ursprung der Gesammtpflichten der Menschheit, diese sepen nun durch angeborne Kähigseiten, durch Offenbarung oder wie immer zur Erfenntniß desselben gebracht worden. Den Inbegriff der Pflichten in dem Rechtsbegriffe können wir uns nur, wenn wir uns so ausdrücken sollen, vor dem Auftreten des Rechtes auf Erden, denken, vor dem Auftreten des Rechtes auf Erden, denken, oder gleichsam in der gemeinsamen Quelle noch eingeschlossen. So bald aber diese Quelle flüssig geworden, wodurch allein überhaupt auf Erden nur von Recht und Pflicht die Rede werden konnte, mußten sich auch nothwendig bende Begriffe trennen, und troß ihrer insigen und wesentlichen Beziehung zu einander, immer getrennt bleiben.

Bon bem Begriffe bes Rechtes im allgemeinen objectiven Sinne, unterscheidet der Versasser, wie natürlich, den Begriff eines Rechtes im besondern subjectiven Sinne, und bezeichnet ein solches bald: » als den Anspruch auf Erfüllung einer Pflicht von Seite eines Andern oder unferer Nebenmenschen überhaupt, « bald auch, in einem abgeleiteten, negativen Sinne, als die Frensbeit der Willfür in Bezug auf eine Handlung, die der Betreffende thun oder unterlassen fann, ohne seinen Pflichten zuwider zu handeln. Im erstern Falle nennt der Versasser ein solches Recht ein positives Necht, in zwepten eine rechtliche Frenseit

(G. 27 und 28).

Saben wir zwar gegen diefe Definitionen nichts einzuwenben, fo fonnen wir und boch diefimal mit ber Unwendung ober Entwickelung berfelben nicht einverstanden erflaren. lagt namlich bas Befen eines jeden positiven Rechtes (b. b. boch wohl nur in oben angegebener fubjectiven Bedeutung), ftete auf ben Pflichten Derjenigen beruben, gegen welche, ober im Ungefichte welcher basfelbe ausgeubt werden foll. Dief fcheint uns nicht richtig zu fenn, wenigstens nicht in fo allgemeiner Musbebnung. Es durfte vielmehr meiftens das positiv - fubjective Recht eber vorhanden fenn, ale die ihm entfprechende Pflicht, ober, wenn auch ftreng genommen bende ju gleicher Beit ins leben treten, bennoch die Pflicht nicht Die Bafis des Rechtes fenn, fonbern im Gegentheile ein nothwendiges Erfordernif besfelben; befonders wenn wir auf das erfte Auftreten folcher Rechte auf Erden gurudaeben. Go ift die elterliche Bewalt jedenfalls eher vorhanden gewesen, als ber findliche Geborfam, und jener grundet fich nicht auf diefen, fondern lettere ift eine Rolge ber erftern: benn die Eltern haben bas Rind fcon langft jum Gebor=

same angehalten, ehe sich dasselbe überhaupt nur ber Pflicht zu gehorchen bewußt wird; dieß folgt aus der Natur des Menschen; und Gott selbst, da Er die menschliche Gesellschaft mit dem Reime ihrer Fortpflanzung gründete, muß, wiederum der Natur der Sache nach, eher zu den Natern geredet haben, als zu den Rindern. Wir konnen daher nicht sagen, das Kind gehorchet, damit der Nater befehlen konne, oder, das väter-liche Necht zu besehlen ftügt sich auf die Pflicht des Kindes zu gehorchen: sondern Lesteres gehorchet, weil der Nater das Necht hat zu besehlen; sein Gehorsam ift eine Folge des väter-lichen Nechtes.

Der Berf. nennt bier bas Eigenthumsrecht, und behauptet, es fen dasfelbe feineswegs » die Kahigfeit des Menfchen, fich eines oder bes andern Begenstandes ju bemachtigen, ... fon= bern erft wenn Undere fich verpflichtet hielten, den Inhaber eines Begenstandes in feinem Befige nicht zu ftoren, entstande fur Diefen ein Eigenthumsrecht. Much bier muffen wir fagen, quod non: das Eigenthumsrecht ift vielmehr recht eigentlich und feinem innerften Befen nach das Recht, alle Underen von bem Befite des Gegenffandes besfelben abzuhalten, und fie fogar durch alle dem Eigenthumer gu Gebote fteben= den (frenlich erft nachträglich entstandenen) rechtlichen Mittel gu zwingen, das gedachte Eigenthumerecht anzuerfennen und zu refreftiren. Das Eigenthum fann entstehen, ohne Einwilligung, ja fogar ohne Mit wiffen aller Jener, welche der Eigenthumer davon auszuschließen berechtigt ift, und demungeachtet find fie ftrenge verpflichtet, fein Recht anzuerfennen. Bas ber Berf. bier ale Entstehungeart des Gigenthume überhaupt anführt, ift nur eine ber vielen andern Entstehungsweisen Diefee Rechtes, und wir fonnen und felbit in der Urgeit der menfche lichen Gefellschaft, durch bloge einfeitige Befigergreifung eines von Gott erfchaffenen, bis dabin aber herrenlos gebliebenen Begenftandes, febr wohl die Entftebung eines ausschlieflichen Gigenthums denfen, welches alle übrigen Glieder der damals lebenden Menschenfamilie ihrem innern Gewiffen nach anzuerkennen verpflichtet waren. Das jus primi possidentis ift feineswege eine -Erfindung ber neueren Rechtsgelehrten, fondern es ift in bas Berg des Menschen eingegraben, und aus demfelben in die menschliche Gefellschaft übergegangen. Ja wir glauben fogar ohne Biderfpruch behaupten ju fonnen, daß diefe einseitige Befigergreifung der allerurfprunglichfte modus acquirendi dominii gewefen ift, und daß er, bem Gewiffen ber erften Menfchenfinder gemaß, von Muen als folcher anerfannt wurde, benn fonft ware gleich in der erften menschlichen Gesellschaft um jede Frucht

jum Effen Streit und Krieg entstanden. Bir lefen fogar von dem Ungludsapfel des Paradieses, daß Abam ihn nicht der Eva weggenommen habe, sondern sie gab ihm davon zu effen: er gehörte ihr an, weil sie ihn zuerst in Besig genommen hatte; feineswegs wurde er erst ihr Eigenthum, weil Adam dasselbe anerkannte.

Bas aber vom Eigenthumsrechte gefagt ift, gilt, in gebubrendem Berhaltniffe, auch von sieder Berrichaft des Menfchen über feines Gleichen, a welche ber Berf. als ein zwentes Benfpiel fur feinen Grundfat anführt. » Ein Jeder, a fagt der Berf., » bat zwar bie Sabigfeit, Underen Befehle zu ertheilen, nicht eber aber eine rechtliche Mutoritat, bis er Leute findet, Die fich moralifch gebunden glauben, feinen Befehlen ju gehorchen. Bir erinnern bier abermals an Die vaterliche Gewalt, welche eine gar große herrschaft des Menfchen über feines Gleichen ift, ja das Urbild und der ir bifche Urfprung aller menschlichen Berrichaft auf Erden. Wer wird bem Bater die rechtliche Mutoritat über feine Rinder abstreiten, auch ehe fich diefelben fur moralifch gebunden halten, feinen Befehlen zu gehorchen? Ja wir geben noch weiter, und fleigen wieberum binauf gur erften Entstehung der menschlichen Gefellichaft, aus welcher allein wir mit Gicherheit die Matur folcher Urrechte entnehmen fonnen: wir behaupten namlich, daß auch ben großerer Musbreitung der erften Menschenfamilie, in dem langen Le= ben unferer Stammvorderen, welches viele Generationen in fich faßte, die einmal begrundete Autoritat des Urvaters, auch bis ju feinem Tode ficher rechtlich verblieben ift, und nicht nur von Dem Unerfenntniß berfelben Geitens ber fvateren Rachfommen unabhangig mar, fondern auch, eben ihres rechtlichen Bestehens wegen, jede etwanige Biderfeglichfeit, auch des fpateften En= fels, jum wirflichen Unrechte ftempelte. Bas aber von dem erften Bater gilt, das gilt, in rechtlichem Ginne, auch von feinen Göhnen in Bezug auf deren Nachkommen: wie fich dann fpaterhin, nach mehrerer Berftreuung ber einzelnen Familien, die Unterordnung ber verschiedenen Bereine unter einen oder den andern jener Bater faftifch ausgebildet hat, und wie fich badurch neue Rechtsbeziehungen begrundeten, gebort vorerft noch nicht hieher, wo von den allgemeinen Begriffen des Rechtes in abstracto die Rede ift. Erft auf diefe concreten Falle ber Entftehung gefelliger Bereine unter gemeinschaftlicher Autoritat murde Die Unficht bes Berfaffere anwendbar fenn, aber anch bier nur in fo weit, als der dem menschlichen Bergen und Gemiffen gleich= falls nothwendig ale Pflicht inwohnende respectus parentelae, um uns fo auszudruden, außer Frage fommt. Es wurde uns gu weit führen, wenn wir diese hier einschlagenden Rebenfragen weitlaufig verhandeln wollten: folgen wir vielmehr dem Berfasser

in feiner Darftellung.

» Mus gleichem Grunde, « fabrt berfelbe fort (b. b. alfo, aus bemfelben Grunde, aus welchem Jemand erft bann eine rechtliche Mutoritat über feines Gleichen erwirbt, wenn ein folcher fich ibm unterwirft), » fest ber Begriff einer rechtlichen Frenheit « (naturlich in bem Oubjecte berfelben) » einerfeits die phyfifche Moglich= feit eine Sandlung zu thun oder zu laffen, von der andern Seite a (jedoch in demfelben agirenden Subjecte) » bas Borbandenfenn folder Pflichten voraus, die zwar nicht in dem in Rede ftebenden Ralle . (d. b. wo die rechtliche Frenheit in Ausübung fommen foll), wohl aber in anderer Begiebung feine « (bes Gubiects) " Billensfrenheit befchranten. « Der Gat ift an und fur fich ein wenig unverständlich. Irren wir nicht, fo fcheint fich ber Berf. burch feinen Borderfas, daß jedes Recht fich auf die ibm correfpondirende Pflicht grunde, ju Diefer Unflarbeit haben verleiten laffen, und es fcheint bennahe bier die rechtliche Frenheit auf die in anderer Begiebung Die Billensfrenbeit Des berechtigten Subjectes felbft beschrantenden Pflichten bafirt ju werden. beffen ift uns dieß nicht recht flar, und wir fonnen uns vielmehr eine rechtliche Frenheit, eben als folche, gang unabhangig von jeglicher Pflicht benten.

In Uebereinstimmung mit ber oben angegebenen Unsicht bes Berfasser von bem Rechte im Allgemeinen, befinirt derselbe ferener bas sur Unterscheidung von den durch menschliche Sagungen herbengeführten und folglich nur mittelbar im göttlichen Rechte begründeten Obliegenheiten un mittelbar göttliches des oder ewiges Necht benannte Recht, als diejenigen wechselseitenen wechselseiten Pflichten der Menschen, zu welchen wir in Folge eines entweder in der Schöpfung selbst sich außernden, oder durch unmittelbare Offenbarung uns verfündeten göttlichen

Billens uns verbunden glaubena (@. 30).

Buvörderst vermeinen wir gegen diese Definition dieselbe Einwendung machen zu muffen, als gegen die früheren, daß namlich das göttliche Recht nicht aus menschlichen Pflichten bestehen fann; sondern wir können dasselbe nur als diejenige Norm betrachten, welche die menschlichen Pflichten seiftstehen, regelt, anordnet, und folglich erst zu Pflichten macht. Hiernachst aber wurden wir die Gultigkeit dieses göttlichen Rechtes nicht erst gewissermaßen davon abhängig machen, daß wir und zu den durch dasselbe vorgeschriebenen Pflichten verbunden glauben; sondern, wenn wir einmal ein göttliches Recht annehmen, welches sich entweder in der

Schöpfung felbst als gottlicher Wille außert, ober burch unmittelbare Offenbarung uns als folcher verfundet wird, so fin d wir eo ipso verbunden, die durch dasselbe vorgeschriebenen, zu unferer Erkenntniß gelangten Pflichten unfraglich zu erfüllen: es bleibt uns aar feine Babl.

Diefes gottliche, »von bem Ochopfer angeordnete Recht a nun, ift, wie der Berfaffer febr richtig bemerft, nur Gines, obaleich die Begriffe Davon ben ben verschiedenen Bolfern, nach Maggabe ihrer religiofen lleberzeugung abweichen: daß wir dasfelbe aber erft in der driftlichen Offenbarung erhalten haben fol-Ien, icheint uns nicht gang richtig, benn bas gottliche Recht beftebt auf Erden fo lange, ale Die menfchliche Gefellichaft, welche in ihrem Urfprunge auf Das unmittelbarfte gottliche Recht gegrun-Much wurden wir die Rachstenliebe und die Pflicht gur Barmbergigfeit, welche der Berfaffer als Beweisgrunde fur feine Behauptung anführt, mabrend Plato noch geglaubt babe, feinem Beinde fchaden ju durfen, nicht gerade als gottlichen Rechtes betrachten, fondern vielmehr als in bas Gebiet ber religiofen Liebesgebote gehörend. Gottlichen Rechtes ift g. B. Die vaterliche Gewalt, welche ber Verfaffer felbit G. 42 auf » urfprungliche Anordnung Gottes a grundet; ferner bas Eigenthum, Die Che, die Pflicht des Gehorfams u. f. w., fammtlich Berhaltniffe, welche ichon vor der driftlichen Offenbarung bestanden. Berfaffer erfennt felbit in feiner Definition des hottlichen Rechtes, ben in ber Ochopfung fich außernden Billen als eine Begrundung und zugleich eine Erfenntnifquelle bes gottlichen Rechtes fur une an, folglich aber muß letteres ale feit der Ochopfung bestehend und erfennbar angenommen werden. terbin (G. 35), nachdem der Berfaffer mit vieler Babrbeit den Grundfag entwidelt hat, daß das Bewußtfenn der Berantwortlichfeit vor einem hoberen Richter fur Die Erfullung ber und gegen unfere Mebenmenfchen obliegenden Pflichten, und die Gabigfeit, unfere guten Befühle von den lodungen der Gelbitfucht ju unterfcheiden (alfo das Gewiffen) - Die erften unumganglichen Be-Dingungen alles gefelligen Bufammenlebens unter ben Menfchen fenen; baß ferner der Menich den Menichen nicht zu binden vermochte, wenn diefes Bewußtfenn, oder ein folcher Glaube gegen eine mehr als menschliche, richterliche Macht, ihm nicht bas Bindungemittel barreichte; daß endlich eine gefellige Verbindung ohne Treue und Glauben, in einem gewiffen, wenn auch noch fo beschranften Grade gang unmöglich fen, - erflart derfelbe: » Treue und Glauben aber tonnen nur auf bas gemeinschaftliche Unerfenntnig einer Allen gleichmäßig obliegenden Pflicht fich grunben, Die eben defhalb nur auf gottlicher Ginfegung

beruben fann. Bare nun biefe gottliche Ginfebung erft burch Das Chriftenthum gefcheben, fo waren alle fruberen gefelligen Berbindungen biernach unmöglich gemefen, daber waltet auf jeben Kall bier ein Irrthum ob. Es fann wohl durch den bier vorgestellten Grundsat eina nur gemeint fenn, daß uns die Of-fenbarungen des Christenthums das gottliche Recht am flarften jur Unschauung bringen, Dasfelbe am volltommenften barftellen Bie benn auch ber Berfaffer in der That jenes durch u. f. w. Die driftliche Offenbarung erhaltene gottliche Recht febr fcon als » bas mabre Raturrecht, ale bas Pringip der Gefelligfeit in feiner bochften Reinbeit und Bollfommenbeit, als das 3deal, nach welchem wir ftreben follen, a bezeichnet (G. 30), und G. 36 der Behauptung, daß die vollfommene Erfullung des naturlichen Rechtes (worunter der Berfaffer das gottliche Recht verftebt), in der Beftalt, wie une foldes in der driftlichen Gittenlehre geoffenbaret fen, alle menschliche Autoritat und alles zeitliche Recht entbehrlich machen, und bas 3deal menfchlichen Bufammenlebens verwirflichen wurde. Es thut uns webe, an diefem fo berrlich gedachten, und fo treffliche Gefinnungen verrathenden Musfpruche ju mafeln; bennoch aber fonnen wir uns nicht gang bamit ein= verstanden erflaren, benn die Rothwendigfeit einer Autoritat ift fo wefentlich in der Ratur der menschlichen Gefellschaft, in ihrer Entwickelung, Fortbildung, fteten Berjungung und Erneuerung begrundet, und das Chriftenthum felbit feget diefelbe fo febr als nothwendig voraus, daß fie niemals entbehrt oder umgangen werben fann, wenn auch in diefem paradiefifch gedachten Buftande die Autoritat in ihrer richte rlich en Eigenschaft, wenigftens unter den Erwachsenen, wegfallen wurde. Daben wurde aber immer auch geitliches Recht fortbesteben; benn wenn Die Menfchen feine gegenseitigen Rechte batten, fo wurden fie auch feine gegenseitigen Pflichten zu erfüllen haben, und badurch allein ichon wurde die menschliche Gefellschaft aufgeloft, und in blofe fur fich felbst dastebende Individuen gerfplittert werden, was ein Ding der Unmöglichfeit ift. Darum fagt ber Berfaffer felbft (G. 38): » der Menschheit fen es aber weder gegeben, Das Ideal der Bollfommenbeit auf Erden jemals zu erreichen, noch liefe fie andrerfeits Gefahr ganglich gu entarten, und bieraus ergabe fich bie Unentbehrlichfeit einer menfchlichen Mutoritat gur Erhaltung der gefelligen Ordnung. a Allerdings! Aber wir meis nen diefe Nothwendigfeit fen tiefer in der Matur der menfchlichen Befellschaft begrundet, als etwa die blofe Abhaltung von Unordnung erfordern murbe, benn die Che, mit ihrem fortpflangenden Charafter, und folglich auch mit der dem Manne und den Eltern innewohnenden Autoritat, bestand ichon vor bem Gundenfalle, durch ben allein erft die Möglichfeit einer Unordnung in die

Belt gefommen ift.

Mach einer (G. 38 u. 39) fehr schon und geistreich entworfenen Schilderung der Theofratie und Anarchie, als der beyden Endpunfte, welchen die menschliche Gesellschaft nach Maßgabe ihrer höheren oder niederern Bervollkommnung sich nähere, gehet der Berf. über auf die Desinition des zeitlichen Rechtes. Er verstehet darunter, wiederum nach seiner fortlaufenden Ansicht über das Berhältniß zwischen Recht und Pflicht: »den Besammtbegriff derzenigen Pflichten, welche dem Menschen nicht vermöge unmittelbaren göttlichen Bebotes, sondern in Folge menschlichen Billens obliezaen (G. 42).

Alles zeitliche Recht muß, damit es Recht werde, auf das ewige, unantastbare, entweder in der Schöpfung selbst sich als göttlichen Willen außernde, oder durch unmittelbare Offenbarung uns verfündete göttliche Recht gegründet senn; es darf demselben nicht widersprechen. Dieß liegt in der Natur der Sache, bedarf weiter feine Erlauterung, und geht auch aus verschiedenen Stellen der vorliegenden Schrift (namentlich S. 54) als die Alnsicht des Verfassers hervor. Das göttliche Recht ist also die Urnublage, die Urquelle, und zugleich, so zu sagen, der Spiegel für das zeitliche Recht. Seinen Ursprung, seine Erscheinung in der Außenwelt aber, verdankt es dem menschlichen Willen. Der

Berf. ftellt baber febr richtig bie Fragen auf:

1) Bie fann der Bille eines Menfchen für feines Gleichen bin-

bend werden? und

2) Wie fann derfelbe feinen eignen Urheber noch binden, von dem Augenblicke an, wo diefer es fur gut befunden, feinen

Willen ju verandern?

Die erste dieser Fragen bezeichnet das Verhaltniß eines Berechtigten, gegenüber dem ihm Verpflichteten; die zwepte dagegen jenes eines Menschen, der sich selbst verpflichtet hat, gegenüber demjenigen, welchem er Rechte über sich eingeraumt. Wir wunschten, berde Fragen etwas erläutert zu sehen, indem sie unfres Erachtens ein wenig vereinzelt daftehen: die nachfolgende Erörterung scheint uns den Gegenstand nicht zu erschöpfen. Der Verf. betrachtet nämlich sogleich im Zusammenhange mit diesen Fragen die Urt, wie überhaupt eine Uutorität des Menschen über seines Gleichen entstehen kann, und erklärt, dieselbe sen nur bentbar:

1) entweder in Folge einer urfprunglichen, in der Natur des Geschaffenen felbst sich außernden Anordnung des Schopfere; 2) oder vermoge einer befonderen unmittelbaren Sendung Gottes;

3) oder endlich fraft vorhergegangener Ginwilligung berjeni-

gen , über welche fie ausgeübt wird.

Es fcheint, daß ber Berf. ben der Definition bes zeitlichen Rechtes vorzuglich Das fogenannte öffentliche Recht por Mugen gehabt; bann murbe aber Diefelbe ju allgemein gestellt fenn, und Die (C. 52) folgenden Erlauterungen über Bertrage u. f. m. mit jenem Gefichtepunfte im Biderfpruche fteben. Much geboren bie erften benden der oben aufgestellten Entstehungearten menfchlicher Mutoritat offenbar bem gottlichen Rechte an, und burften baber hier Die Ordnung ftoren. Ueberhaupt fcheint es, baf bie Unwendung bes Begriffes ber Autoritat auf jenen bes zeitlichen Rechtes, bas Berftandniß ber fich hierauf beziehenden Museinanfebungen febr erfchwert. Es gibt frenlich feine rechtliche Mutoritat. Die nicht zugleich ein Recht mare, und ein geitliches Recht fenn fonnte; allein es gibt auch eine Autoritat im vollen Sinne des Bortes, welche lediglich auf phyfischer Ueberlegenbeit beruben fann, ohne einen rechtlichen Grund zu haben. bererfeits gibt es bagegen zeitliche Rechte, welche aller Autoritat entbebren, 4. B. Die Rechte ber Diener gegen ihre Berren, Die verschiedenartigften Bertragorechte u. f. w. , welche nach ber vom Berf, gestellten zwenten Frage über Die Bindungsweise des menfchlichen Willeus allerdings bieber geboren.

Der Berf. entwidelt nunmehr die dren verschiedenen EntstebungBarten menschlicher Autorität.

1) Muf urfprungliche, unmittelbare Unordnung bes Ochopfere grundet berfelbe nur Gine Mutoritat, namlich Die der vaterlichen Gewalt im weitesten Ginne, b. b. mit Inbegriff ber Mutoritat des Mannes über die Frau, und bender Eltern über Die Rinder. "Ihr verdanft Die menschliche Gefellschaft ibren erften Reim, und jede burgerliche Ordnung ihr erftes und wichtigftes Element, Die Familie; auch ift fie, fo lange fein positives (d. b. geitliches) Recht besteht, fouveran, namlich der Art, Daf ihr Inhaber von Erfullung feiner Pflichten a (d. b. von der Musubung feines Rechtes), » nur feinem Schopfer Rechenschaft fouldig ift, und fie muß in jeder burgerlichen Gefellichaft ftets unabhangig bleiben, wenn nicht alle perfonliche Frenheit untergeben foll « (3. 43). Bare bier nicht der blogen Mutoritat gebacht, welche, ihrer gebrauchlichen Bedeutung nach, füglich nur über Menfchen ausgeubt werden fann, fo wurden wir ber vaterlichen Gewalt das Eigenthumsrecht jur Geite ftellen, wovon jedoch meiter unter noch die Rede fenn wird, fo wie wir auch Die fernere, ein tiefes Gindringen in die Ratur ber Berbaltniffe verrathende Entwickelung des Berfaffere bier übergeben

muffen.

2) » Eine fpecielle Gendung Gottes, « beift es weiter (G. 47), » muß fich fundgeben und ihren Unfpruch auf ben Glauben ber Menschen rechtfertigen, durch ihren Unlag und Bwed, durch die Beugniffe, die ihr vorhergeben oder fie begleiten a (und auch in Erfüllung geben), "endlich durch die Sandlungen und Borte Debienigen , dem fie gu Theil geworden. " Der Berf, findet nur in der Geschichte des judifchen Bolfes glaubwurdige Benfpiele einer folchen Berufung einzelner Menfchen, gur Musubung einer auch auf irbifche Zwede gerichteten Berrichaft über ibre Mitmenfchen, und rechnet baber Diefe Entstehungeweife menschlicher Mutoritat nicht unter die alltäglichen Quellen des weltlichen Rechtes. Ingwifchen foll wohl bier eber gemeint fenn, daß wir nur in ber Geschichte bes judifchen Bolfes ben bergleichen Berufung bie Beugniffe ihrer Gultigfeit und Bahrheit antreffen, fouft murbe namentlich Mohammed ebenfalls citirt werden muffen, ber feine Berrichaft in gleichem Dage auf den Beruf bes lebendigen Gottes

ftuste.

» Auf benselben Rechtstitel a grundet fodann ber Berf. bas Institut der driftlichen Rirche, » und mithin einen fehr bedeuten-Den Theil unfres bermaligen zeitlichen Rechtes, namlich unfere fammtlichen firchlichen Ginrichtungen fowohl, als die Gefengebung über unfere gefelligen Berhaltniffe, in fo fern fie von jenen abbangen « (G. 48). Mus ber, übrigens im Allgemeinen febr einfichtevollen, wenn auch nicht gang fehlerfregen Behandlung ber burch ben Protestantismus anbangig gemachten Streitfrage über Die Rechtmäßigfeit und den urfprunglichen Charafter der firchli= chen Autoritat, beben wir, um nicht zu weitlaufig zu werden, nur das von dem Berf. gezogene Schlufrefultat bervor, baß namlich die fogenannten Reformatoren fich » in die Lage berieni= gen politischen Ochule verfest haben, welche in ihrer Entruftung über die schlechte Regierung einiger Monarchen, die Rechtmäßigfeit aller monarchischen Berfaffungen zu laugnen fich verleiten ließ « (S.51). Bir tonnen nur wunschen, daß protestantischer Seits fo viele gutgefinnte, geiftvolle und wohlmeinende Manner fich der von unferm verdienftvollen Berf. erwählten Betrachtungs. weife diefer allerdinge fehr ernften und nüberaus wichtigen Controversfragen « mit unbefangenem Gemuthe bingeben mochten; fie wurden nicht allein zu demfelben Refultate gelangen, fondern fich am Ende mit ihrem Urtheile über die Rirche und deren Borfteber in die Lage berjenigen politischen Schule verfent feben, welche durch nuchterne und vorurtheilsfrene Unschauung die leberjeugung gewonnen bat, daß die Regierung der einzelnen Monarden, welche fie bieber entruftet hatte, gar nicht einmal fo fchlecht fen, ale die bieberigen Lehrmeister fie ihr beständig geschildert hatten, sondern daß fie durch Beit, Umftande und Berhaltniffe mancherlen Urt, wir möchten fagen, bedingt war, und ben naberer Beleuchtung in einem gunfligeren Lichte erscheint, als manche

bisher gar boch gepriefene andere Regierung.

3) Erft ben ber Betrachtung berjenigen Autorität, die auf vorgangige Einwilligung ihrer Untergebenen fich grundet, beantwortet ber Verfaffer jugleich die oben aufgeftellte zwepte Frage: wie kann der menschliche Wille seinen Urheber auch dann noch binden, wenn dieser Wille sich seitbem verandert hat; mit andern Worten: wie kann der Mensch durch eine gegebene Jusage sich noch gebunden glauben, wenn er nicht mehr sich be-

wogen findet, fie ju erfüllen ? « (G.51.)

Go viel Bahres auch in den ben Erörterung Diefer Frage aufgestellten Grundfagen liegt, daß namlich die Möglichfeit Des Bertrage und bes Bergleiche auf bem Glauben beruhe, daß wir burch die unfern Mebenmenschen ertheilte Bufage uns vor Gott verpflichten; daß der Beweis fur die Berbindlichfeit des Berfprechens in dem eignen Bergen gefunden werde, in dem Bedurfniffe, fowohl Undern ju glauben, als von Undern geglaubt ju werden, in der Stimme unfres Gewiffens u. f. w., fo fcheint uns doch wieder die Unnahme unrichtig ju fenn, daß das Bedurfniß des Bergleiches erft bann eintrete, » wenn Streitigfeiten ichon einmal Statt gefunden haben; wenn einem ober dem andern fcon Unrecht geschehen ift; a benn wenn wir nicht geradezu von der Gpecies ber Bergleiche fprechen wollen, wodurch in concreten Fallen Prozeffe gefchlichtet werden, fo laffen fich unzweifelhaft andere ungablige galle benten, in welchen in den allerfriedlichften Befinnungen von benden Geiten, und ohne alle vorhergehenden Streitigfeiten, Bergleiche über Rechte ober fonftige Gegenftande oder Leiftungen abgeschloffen werden fonnen. 3a ber Berfaffer widerfpricht in der Folge Diefem von ihm aufgestellten Grundfage felbit, indem er fagt: » das zeitliche Recht, oder die Gumme ber aus menschlichem Billen bervorgegangenen Obliegenheiten, bil-Det fich in der aus der naturlichen Ordnung hervorgebenden gamilie allmalich in bem Dage aus, ale Streitigfeiten bengelegt werden, oder ale folden burch Berabredungen fur Die Bufunft vorgebeugt wird. Wir fonnen jedoch auch bier die Unficht nicht theilen, daß gerade nur Streitigfeiten, entweder bereits gefchehene, ober boch ju befürchtende, ber 3wed alles zeitlichen Rechtes, ober mit anderen Borten, aller Beftfepung oder Gingehung wechfelfeitiger Verpflichtungen fenn follen. Debmen wir den nachften beften Fall ; j. B. den Abichluß eines Dienstvertrages, aus welchem gegenseitige, aus menschlichem Billen entstehende Obliegenheiten hervorgehen, nämlich facio ut des, oder do ut facias: wer wollte behaupten, daß ein solcher Vertrag wegen entstandener oder zu befürchtender Streitigfeiten abgeschlossen wurde? Das Mativ desselben ift nur das beyderseitige Bedürsniß, ben dem Einen der Arbeit, ben dem Anzbern des Lohnes; und wurde ja vielleicht, als etwas gang Auster we fentliches, der zu besürchtenden Streitigseiten gedacht, so hätte dieß immer nur auf die außere Form des Vertrages Einsluß, ja nach der gesehlich und speciell vorgeschriebenen Art: Iebialich zur Begründung des an et quomodo des Vertrages.

Bir erwahnen nur fluchtig, was ber Berf. in Bergleichung Des gottlichen mit dem zeitlichen Rechte, von den leitenden Pringipien derfelben fagt, namlich fur bas gottliche Recht: Liebe Gott über Alles, und den Rachften wie dich felbit; und fur das geitliche Recht: volenti non fit injuria. Das Digverhaltniß benber Grundfage ale leitender Pringipien ber Rechte, entfpringt aus der Grundanficht des Berfaffere, nach welcher er, wie wir gefeben haben, unter Recht, ben Inbegriff der demfelben entfprechenden Pflichten verftebt. Eben fo deuten wir der Rurge wegen nur an, wie die Befugnif des Menfchen, fich gegen feines Bleichen zu verbinden, durch feine Pflichten gegen Gott beschrantt ift; wie alles zeitliche Recht dem gottlichen feine bindende Kraft verdanft; wie fich bieraus zwen Rategorien des zeitlichen Rechtes ergeben, Die eine bestebend aus benjenigen menfchlichen Gabungen, welche jum 3wede haben, die möglichst vollfommene Beobachtung der naturrechtlichen (gottlichen) Befebe gu fichern, und beren Urheber mithin verpflichtet find, ihre Entschließung nach ihrer besten Ueberzeugung zu erlaffen ; Die andern aus folchen Bertragen, welche nur die Convenieng ber Betheiligten betreffen; wie ferner ber Menfch in Bezug auf alle Sandlungen, Die er jederzeit thun oder unterlaffen fann, ohne fein Bewiffen su verleten, vollfommen befugt ift, feinen Billen auch im Boraus zu binden, wie aber jedes Berfprechen, welches ber Menfch einem gottlichen Gebote zuwider leiftet, an und fur fich Gunde ift, beffen Erfullung das Unrecht noch erhobet; wie die Berantwortlichfeit des Denfchen vor Gott in dem Dafe gunimmt, als ibm Autoritat über feines Gleichen zu Theil wird; wie ben allen Bolfern, welche ber driftlichen Offenbarung entbehrten, und folglich nur eine unvollfommene Ginficht ihrer Pflichten gegen Gott befagen, Berbaltniffe im Rechte begrundet icheinen, Die unter Chriften die Sanftion des Rechtes nie erhalten wurden ; wie es nach driftlichen Begriffen feine Autoritat bes Menfchen über feines Gleichen geben fann, welche deren Urheber berechtigt, feine Untergebenen willfürlich, b. b. obne Rucfficht auf bas gottliche Recht zu behandeln; wie vielmehr derfelbe zwar nicht perbunden ift, Die Befriedigung ihrer Convenieng oder ihrer irdifchen Bunfche fich weiter angelegen fenn ju laffen, ale bas positive Recht es mit fich bringt (beffer: ale fein Bewiffen ibn bagu auffordert), wohl aber fein Möglichftes ju thun, fie in jeder Sinficht' in den Stand gu fegen, der ihnen von dem Schopfer ertheilten Bestimmung Genuge ju leiften; wie es eine falfche Muffaffung der Pflicht ift, den Nationalreichthum mehr ju Bergen ju nebmen, ale die Milderung der Moth der Unterthanen; - fammt= lich Grundfage und Meugerungen, welche von der gediegenen und vortrefflichen Gefinnung des Berfaffere Beugnig ablegen, und wenn wir uns mit ben (G. 63) aufgestellten Behauptungen : baß aus ben moralifch verbindlichen Billensaften der Betheiligten, mit Musnahme ber Familie, alle gefelligen Berhaltniffe bervorgingen, und auf Diefer Grundlage gleichmäßig Eigenthumsrecht, Erbrecht und öffentliche Bewalt berubeten - nicht ganglich einverstanden erflaren fonnen, wie dief theils aus dem bisber Befagten ichon bervorgebt, theils fich noch fernerbin ergeben wird : fo glauben wir bagegen gur Ehre bes Berfaffere ben alfo lautenden Schluß einer Unmerfung (G. 64) bier anführen zu muffen: » Es wird ben Menfchen nie gelingen, burch burgerliche Einrichtung Friede und Ordnung ju erzielen, fo lange fie ben ihren Berfuchen die boberen moralischen Gefete unberücksichtigt laffen, von welchen ber Ochopfer die Erfullung ihrer irbifchen Bestimmung und das Gedeiben ihrer gefelligen Bereine abhangig gemacht bat. Diefe ewigen Gefete aber beifchen unbedingt 2 chtung fur alles bestehende Recht, fur das ewige und fur das zeitliche; ein Umftand, der bieber von unfern neumodifchen Staatsmafdiniften ganglich überfeben worden ift. «

Und nunmehr wenden wir und gu bem dritten Abschnitte. Derselbe handelt von dem Entstehen der einzelnen Rechte, und der Aufgabe der Rechte wiffenschaft und der

Philosophie des Rechtes (Ø. 66).

Der Verfaffer beginnt mit dem Eigenthumsrechte, und nimmt an, dasfelbe sen in Gemäßheit seiner natur das erfte Recht, welches in der zum geselligen Wereine sich erweiternden Familie durch menschliche Sapungen den Charafter eines subjectiven Rechtes erhielte, und fährt dann fort: »Es (das Eigenthumsrecht) ent stehet ben der ersten Gelegenheit, wo zwen Menschen über den Besig Einer Sabe in Streit gerathen. So bald dieser Streit entweder von dem Water der Streitenden geschlichtet, oder von letzteren verglichen ift, bestehet ein Eigenthumsrecht (S. 66). Diese

Unficht fonnen wir burchaus nur fur irrthumlich erflaren. Itn. möglich wird der Berf. behaupten fonnen, daß vor dem Mugenblide, in welchem fich einmal zwen Rachfommen 21 a m's über Den Befit einer Gache gestritten haben, gar fein Gigenthum in Der Belt eriftirt hatte, und wenn auch Diefer Streit ichon in den erften Rinderjahren der benden alteften Gohne desfelben Statt gefunden hatte. Gott der Berr hatte gleich nach der Schopfung Den Menichen in feinem Stammvater zum Gigenthumer Der gangen Erde, mit Allem was darauf und darinnen ift, gemacht; Diefer Umftand allein ift hinreichend, ben vom Berf. aufgestellten Grundfat ju widerlegen, und wir fonnen fchlechterbinge feine andere Bafis oder Quelle Des Eigenthumsrechtes ftatuiren, als Diefe unmittelbar gottliche Unordnung. Allerdings fann auf Die vom Berf. angegebene Beife ein Eigenthumbrecht entfteben, aber nicht das Eigenthumsrecht: b. h. burch Schlichtung Des Streites über ben Befit eines Gegenstandes, fann fur Denjenigen, welchem die ftreitige Gache auf eine ober die andere Urt guerfannt wird, ein Eigenthumsrecht an Diefer Gache entfteben; aber es wurde auch fur ibn nicht entsteben fonnen, wenn nicht das Eigenthumsrecht des Menschen überhaupt an den irdifchen Gegenständen fcon vorber bestanden batte. Die Ermerbung biefes concreten oder privativen Gigenthumsrechtes ift nur, fo zu fagen, eine Abzweigung jenes allgemeinen menschlichen Gigenthumes: fie ift nur eine Bestimmung über die Frage, welches Individuum aus dem Menschengeschlechte gerade an Diefer fvegiellen Sache das dem gangen Gefchlechte im Allgemeinen verliebene Gigenthumerecht ausüben folle. Bu Diefem Refultate fommen wir fogar auch bann, wenn wir die 3dee des Berfaffers über die Entstehung bes Eigenthumbrechtes tiefer verfolgen. Stellen wir uns g. B. vor, daß gleich ein Paar von den Gobnen Il da m's uber den Befit einer Gache in Streit gerathen: mas fonnte denfelben veranlaffen? Doch nur der Umftand, daß entweder Bende zugleich eine bisher noch nicht befeffene, alfo auf beutige Beife zu fprechen, herrenlofe Gache, in Befit nahmen, oder, daß einer von Benden eine Gache an fich zieben wollte, der Undere aber behauptete, fie gebore bereits ibm. Gefett nun, fie fonnten fich nicht einigen, wie wurde Jeder von und, wie wurde Bater Abam entscheiden? Gingig und allein nach ber bem Menfchen in das Berg geschriebenen Erfenntnig der Ratur und Befchaffenheit des von Gott dictirten Ur - Eigenthumbrechtes. Bir wurden fagen : bat die Gache wirflich bieber noch Diemanben eigenthumlich angehort, und macht auch 2lbam als Stamm= vater feinen Unfpruch barauf, fo gebort fie Demienigen, ber fie querft in Befit genommen, mit ber Intention, fie als fein gu

betrachten. Sat fie aber noch Reiner von Benden in Befit ge= nommen, fo wurden wir frenlich die Gubne verfuchen, oder auf ben Musspruch Mdam's provociren muffen. Diefer nun wurde. vermoge der Gerechtigfeit, im erftern Falle eben fo enticheiden. wie wir; im zwenten Kalle aber ftande er als Stammvater mit größerer Mutoritat ba, und wurde mahricheinlich vorerft feine Berren Gobne tuchtig ausschelten, und hiernachft die ftreitige Sache entweder Reinem von Benden guerfennen, oder, fraft des ibm von Gott verliebenen Eigenthumsrechtes über alle Dinge. Einem derfelben jene oben gedachte Abzweigung des Gigenthumsrechtes übertragen. Muf alle Beife aber ift fo viel flar , daß in feinem Ralle durch biefe Streitfache bas Eigenthumbrecht erft bearundet wird, fondern diefelbe fann im Gegentheile nur nach Dem langft bestehenden Gigenthumsrechte gottlichen Urfprungs entschieden werden: jedes neu entflebende feparate Gigenthumsrecht fann fogar nur dadurch feine Gultigfeit und Erifteng erhalten, daß es an jenem gottlichen Eigenthumbrechte gefpiegelt wird, daß es fich auf dasfelbe grundet; daß feine Eigenschaften mit benen diefes lettern übereinstimmen, und es badurch erft feine eigenthumerechtliche Qualitat ju erfennen gibt.

Ueberhaupt ift es nicht wohl abzuseben, warum wir gerade fur Die Entstehung der Rechte im Allgemeinen (was wir bereits fruber angedeutet haben), ins Befondere aber auch des Gigenthumsrechtes, nur Streitigfeiten annehmen follen. Die erften Menschen waren frenlich in die Gunde verfallen, und die menschliche Ratur badurch fur bas Bofe geneigt worden: allein gur Ehre unferer Stammeltern durfen wir doch andrerfeits nicht aus ben Augen verlieren, daß fie im Ochweiße ihres Ungefichtes, unter Difteln und Dornen, Bufe wirften, mabrend wir auf weichgevolfterten Geffeln figen, und Redern darüber ftumpf fchreiben , wie fie fich etwa über Sab und Gut gestritten haben. Bir lefen allerdings von Rain, dem Brudermorder, aber auch von Abel, dem Gerechten; und die beiligen Bucher fprechen und auch von den Beerden des Ginen, und den Reldfruchten des Undern, alfo von ihrem Eigenthume: weil aber Abel gerecht mar, murden wir ficher Diefer Gerechtigfeit zu nabe treten, wenn wir alles fein Eigenthum nur auf Sader und Streit begrunben wollten. Ingwischen glauben wir fur den Raum Diefer Blatter gur Biderlegung des Berf. in Diefer Begiehung genug gefagt zu baben, der fich übrigens (@. 67) noch ausbrucklich ge= gen den Urfprung des Gigenthume aus dem Ratur = (gottlichen) Rechte erflart. Wir meinen in wenigen Worten bas Gegentheil ermiefen zu baben, und fubren unter andern Schriftstellern vom Rache nur unfern verehrten Gonner und Freund Carl gud wia von Saller als Gewahrsmann fur unfre Unficht an, beffen tiefer Blid in die Datur der Dinge ruhmlichft befannt ift, und der diese Materie erschöpfend behandelt 1). Bugleich aber moche ten wir unfere Lefer auch auf einen durch die vorliegende Schrift veranlagten Muffat in einer Zeitschrift verweisen, welche bas Ber-Dienst bat, fur alles Recht zu fampfen, und worin gerade die bier vom Berf. aufgestellte Unficht vom Gigenthumbrechte febr geiftreich und grundlich, und mit vollfommener Gachfenntniß miderlegt mirb 2). Demungeachtet ericeint und eine barin aufgestellte Behauptung als zweifelhaft, oder fann wenigstens zu Bweifeln Beranlaffung geben. Es ift namlich gefagt, vor dem Gundenfalle batte von einem Privateigenthume im beutigen Sinne in feiner Beife die Rede fenn tonnen, Diefes fen vielmehr erft durch die Gunde entstanden; weil vor dem Ralle die Menfchbeit eine in fich ungetrennte, burch Die Unspruche ber ifolirten Acheit noch nicht geftorte und gerfprengte Ginbeit gebilbet, nachber aber diefe Ginbeit aufgebort batte. Die Rrage ift eigentlich von feinem praftischen Intereffe, weil ber gludliche Buftand vor bem Gundenfalle nicht lange gedauert bat; ingwischen andert Diefer Umftand nichts in Bezug auf die Natur der in demfelben bestandenen, oder doch möglich gewesenen Berhaltniffe. erfte Menfchenpaar mar nun aber mit der Rulle feines Gigenthumbrechtes in bas Paradies gefest worden, mit ber fegensreichen Berheißung und Bestimmung, fich zu mehren. Benedixitque illis Deus, et ait: Crescite et multiplicamini, et replete terram, et subjicite eam, et dominamini piscibus maris . . . ut sint vobis in escam. Die Möglichfeit war alfo vorbanden, daß fich dasfelbe im Stande der Gnade batte mehren fonnen, ohne daß die, wie es in dem Auffage beift, in gottlicher Liebe verbundene Einheit des Menschengeschlechtes, aufgeloft worben mare. Dichts besto weniger aber murben mehrere, und wenn wir die Gnadenzeit recht lange hinausschieben wollen, febr viele menfchliche Individuen entstanden fenn, und es bringt fich baber wohl die Frage auf, wie alle diefe einzelnen Menschen das der Menschheit im Gangen verliebene Gigenthumsrecht batten ausüben wollen. Die Liebe und Ginheit hatte frenlich den durch die Gunde entstandenen, aus » Sabgier, Deid, Soffart und Beig « hervorgebenden, und dadurch bedingten » ftarren, ifolirten, egoiftifchen, den Rachften ausschließenden und absverrenden « Charafter bes beutigen Privateigenthums nicht zugelaffen, andrer-

<sup>1)</sup> Carl Ludwig von Saller, Reftauration der Staatswiffer fcaft 28b. 2. C. 35 u. f. f.

<sup>2)</sup> Berliner politifches Bodenblatt. Jahrg. 1836. Rr. 47.

feite aber laft fich ben mehreren noch fo febr in Liebe vereinigten Individuen, felbit ben paradiefifch geringen Bedurfniffen, eine, wenn auch milde, ja mittheilende Urt Des perfonlichen Gigenthums nicht ausschliegen, fen es auch nur fur die Begenftande ber Ernahrung; ut sint vobis in escam. Wir mochten fogar behaupten, daß eben in der Einheit und Liebe des paradiefischen Buftandes, durch das Bedurfnif der Mittheilung, eine ich a fe fende Quelle für ein folches Sondereigenthum enthalten mare. Dem bochften Grade in Gott gewurzelter Rachftenliebe ift es unmoglich, eine Gache, mare es auch nur Die eben abgepflucte Frucht eines Baumes, fur fich ju behalten, wenn fie ben Dachften derfelben entbehren fieht: fie theilt daber mit, mas fie befist, und was ihr Eigenthum ift, weil fie es im Stande ber Gnade befigt; der Rachfte aber, wiederum aus Liebe, nimmt den mitgetheilten Gegenstand an, und bringt ihn dadurch in fein Eigenthum, ut sibi sit in escam. Gine folche Urt bes Gonder= eigenthums bat ficher felbft gwifchen 21 dam und Eva in ber furgen Beit ihres Bufammenlebens im Paradiefe Statt gefunden, benn fie fcheint und aus der Ratur der Sache bervorzugeben. Gie ift auch fpater, in der Rulle der Beit, durch das Chriftenthum, durch die Erlofung von der Erbfunde, wieder bergestellt worden, und der Berfaffer jenes Muffates fuhrt die bierauf bezüglichen Fragen mit vieler Grundlichfeit und Ginficht durch. Allein auch baraus, bag ber Erlofer, ber ba fam um die Gunde gu tilgen, das Privateigenthum nicht auflofte oder verdammte, fondern demfelben nur, burch die Beihe ber Liebe, eine andere Geftalt gab, icheint uns hervorzugeben, daß das Privateigenthum an und fur fich nicht ale aus der Gunde entstanden, betrachtet werden fann , fondern daß nur die in dem mehrermabnten Auffage gefchilderten bosartigen Gigenschaften Desfelben, in der Gunde ihren Urfprung baben.

Bir gehen jedoch nunmehr zu dem Erbrechte über. Auch dieses läßt der Berfasser, obgleich als unmittelbare Folge des einmal vorhandenen Eigenthum brechtes, dennoch wiederum erst dann entstehen, so bald in einer Gefellschaft einige Streitigkeiten über die Frage, wem das Eigenthum eines Berstorbenen gehören solle, durch schieder ichterlichen Spruch oder Bergleich entschieden sind (S. 65). Es liegt hier dieselbe, schon mehrmals gerügte Unsicht zum Grunde, daß Streitigkeiten die Rechte erst hervorrusen oder schaffen sollen. Ein einziger oberstächlicher Blick auf die Natur des Rechte reicht hin, diese Meinung zu widerlegen. Es wäre in der That fehr traurig um dassenige bestellt, was wir in der Welt Recht nennen, und worauf am Ende die gange bür-

gerliche Beltordnung beruhet, wenn wir bemfelben feinen edleren, erhabneren Urfprung anzuweifen batten, als etwa ein gufalliges Begante zwener bochft unbedeutender Menschenfinder in irgend einem Binfel des Erdbodens. Ber ftunde uns denn gugleich bafur, bag die Entscheidung eines folchen Streites wirflich Recht mare? Konnte fich ber Schiederichter nicht irren? Konnte ber Bergleich, durch was immer fur Ginfluffe von Umftanden, nicht gerade bas eigentliche Recht, bas ben Menschen in bas Berg gefdriebene allgemeine Pflichten gefet, wie Saller es nennt, verlegen? Und gefest alfo es ware in der Schlichtung Des Streites über ein Erbftud Demjenigen Unrecht gescheben, welchem dasfelbe entzogen wurde, fo wurden wir, nach der Unficht des Berfaffers, auf immer und ewig ein Erbrecht haben, welches Unrecht mare. Offenbar liegt auch fchon barin ein Biderfpruch, daß das Erbrecht eine Folge des Gigenthums fenn, bennoch aber erft durch einen gufalligen Streit entfteben folle. 3ft das Erbrecht einmal Folge des icon vorhandenen Gigenthumsrechtes, fo muß es ale folche, auch vor jedem Streite, ebenfalls porhanden fenn und fortbesteben, und fann nicht von der Ente fcheidung eines oder zwener Menfchenfinder abbangen. fest, was doch immerbin möglich ware, es hatte fich niemals ein Streit über ben Dachlaß eines Berftorbenen gugetragen, fo wurden wir beut ju Tage noch ganglich ohne Erbrecht fenn, wenn Diefes nicht gludlicher Beife auf einer hobern Bafis beruhte. Bas baber ber Berfaffer ale Entftehungsgrund bes Erbrechte im Allgemeinen angibt, ift abermale gwar eine Entstehungeweise eines fubjectiven Erbrechts, aber nur eine gufallige, eine aus bem in gottlicher Unordnung bestebenden objectiven Erbrechte abgeleitete, und nur auf den einen fpeciellen Rall beschrantte; in fo fern nicht die oberfte Mutoritat einer Gefellichaft feftfeste, ober alle Mitglieder derfelben unter einander übereinfamen, daß es in allen funftigen ahnlichen Fallen eben fo gehalten werden folle. Dief wurde aber immer das Erbrecht nicht constituiren, fondern bemfelben nur in diefem oder jenem Kalle eine bestimmte Form geben. Und wenn der Berf. fagt, es tonnte ; B. in einer Gefellichaft eben fo gut die Berabredung getroffen werden, daß die Sabe eines Berftorbenen jedesmal nach feinem Tode Gemeingut der Gefellichaft werden folle, ale in einer andern bestimmt wird, daß die Rinder des Berftorbenen ihren Bater beerben, oder daß es dem lebenden Gigenthumer fren ftebe, ben feinen Lebzeiten anguordnen, wie es nach feinem Tode mit feinen Gutern gu balten fen : « fo fegen felbft alle diefe Falle nothwendig voraus, daß nach dem Tode eines Menfchen fcon irgend Jemand vorhanden ift, welcher Unfpruche auf feinen Rachlag, folglich Rechte auf denfelben, folglich ein Erbrecht hat. Alle Bestimmungen der Gefellschaft über die Urt der Ausübung eines Erbrechtes haben nur den Bweck, etwanigen Streitigfeiten oder Ungerechtigkeiten baben vorzabeugen, keineswegs aber find fie die schaffende Ursache

Des Erbrechtes felbft.

Dach dem bieber Gefagten fann es nicht überrafchen, wenn ber Berf. laugnet, daß es ein naturliches, d. b. ein in ber Matur bearundetes, und alfo von Gott geordnetes Erbrecht gebe, und daß er auch die Inteftat - Erbfolge nicht auf diefes natürliche Erbrecht grundet, fondern »auf den prafumtiven Bil-Ien des Erblaffere, in Folge der ihm vermoge naturlichen Rechtes gunachft obliegenden Pflichten. Genau betrachtet, ift dief eine Diftinction ober Gubtis litat, welche ben icharfer Bergliederung nicht Stand balt. Denn wenn die Inteftat - Erbfolge fich auf den prafumtiven Bil-Ien des Erblaffers grunden foll, feine ihm vermoge naturlichen Rechtes junachft obliegenden Pflichten ju erfüllen, fo grundet fich diefelbe recht eigentlich auf Diefes naturliche Recht felbft, welches dem Erblaffer feine junachft ju erfullenben Pflichten vorschreibt. Und wenn ferner Diefe dem Erblaffer vermöge naturlichen Rechtes obliegenden Pflichten und zwingen, nach feinem Tode fogar ju prafumiren, daß er gar feinen andern Willen gehabt haben fonne, als feinen Rachlag den Inteftat = Erben zu hinterlaffen, fo grundet fich nicht allein das Erbrecht diefer Inteftat = Erben unbeftreitbar auf das naturliche Recht, welches fie ben Pflichten des Erblaffere als Die Berechtigten gegenüber ftellt, fondern auch der Bille Des Erblaffere, über feinen Rachlaß zu Dievoniren, bat feinen andern Grund, ale eben basfelbe naturliche Recht, welches, wenn der Tod ihn nicht übereilt hatte, ihn vermoge feiner Pflichten gezwungen haben wurde, fich über feinen Dachlaß fo auszusprechen, wie es bier in Folge eben biefer Pflichten prafumirt wird. Der Berf. grundet baber, ohne es ju wollen, bas gefammte Erbrecht, es werde nun basfelbe durch die Inteftat = oder leptwillige Erbfolge geregelt, auf Das naturliche Recht, wie denn überhaupt die gediegene und rechtliche Gefinnung des Verfaffere ibn oftmale gang richtige Rolgerungen aus irrthumlichen Borderfagen ableiten lagt.

Sat nun ferner jeder Erblaffer vermöge natürlichen Rechtes zwar die Pflicht, sein Bermögen gewiffen Personen zu hinterlaffen, bennoch aber zugleich auch einen Billen, b. h. ein frezwilliges Dispositionsrecht über seinen Nachlaß, so scheint hierin ein Biderspruch zu liegen. Derselbe findet jedoch in dem naturlichen Rechte selbst feine Lösung. Denn da der Mensch

einerfeits entweder Familienvater, oder boch Mitglied einer Kamilie ift, andrerfeite aber jugleich Gigenthumer, und folglich unbeschranfter Berr über bas mas fein ift, in fofern diefe Berr-Schaft nicht eben durch fein Familienband und die aus demfelben bervorgebenden natürlichen Pflichten in gewiffe Grangen eingeengt wird, weil Rechte nur in foweit ausgeubt werden durfen, als fie nicht in ben Rreis der Pflichten einschreiten; fo bat auch ein ieder Erblaffer vermoge naturlichen Rechtes die volle Befugniß über feine Sabe fur den Todesfall in dem Dage zu verfugen, als feine naturlichen Pflichten badurch nicht verlett werden. Daber feben wir auch in allen ausgebildeten Gefebaebungen die testamentarische (ober auch vertragemäßige) und die Intestat= Erbfolge friedlich und eintrachtig neben einander fortwandeln, weil fie bende, obichon burch verschiedene Canale, dennoch aber gleichmäßige Musfluffe besfelben naturlichen, b. h. gottlichen Rechtes find \*).

Indem der Verfasser hiernächst zu der öffentlichen Gewalt übergeht, fagt er: »Gefondertes Eigenthum fann
in einer Gesellschaft nicht lange bestehen, ohne daß auch das Bedursniß einer öffentlichen Gewalt fühlbar wurden (S. 73).
Die Grund-Idee, welche dem Verfasser bey der Entwicklung
der entstehenden Rechte vorgeschwebt hat, leitet ihn auch hier.
»Ju den Streitigseiten, a fährt er fort, »welche Unfangs dadurch
Statt sanden, daß Mehrere Eine Sache in Besig zu nehmen
trachteten, sommen jest noch die Streitigseiten über
die täglich sich erneuernden Fragen, was vermöge
früherer Vergleiche oder Verabredungen Eigen-

thum des Ginen ober bes Undern fen.«

Der Verfasser fampft an andern Stellen seiner kenntnifvollen Schrift so siegreich gegen das hirngespinnft des contrat social im Sinne der neuen Philosophie; aus jener Behauptung ließe sich aber sehr leicht die Folgerung ziehen, daß alle öffentliche Gewalt auß einem folchen Gesellschaftsvertrage zum Schuße des Eigenthums entstanden sen. Ja er sagt geradezu: "Das Bedürfniß des Friedens, oder auch nur einiger Erholung nach den

<sup>\*)</sup> Wir erlauben uns hier nochmals unfere Lefer auf einen zwepten Aufsah in dem Berliner politischen Wochenblatte (Jahrg. 1836. Rr. 51) ausmerksam zu machen, welcher, unter der Aufschrift: »Aleber den Ursprung des Erdrechtes, a diese Lehre mit dem grundlichten Scharstinne, und wiederum mit Bezug auf unfern Versasser, abhandelt. Wir könnten, wenn wir diese Marterte, ohne Rucksich auf den Raum, noch weiter aussühren wollten, lediglich nur wiederholen, was in diesem tiesdurchdachten Zuissabe gesagt ift.

fonit unaufborlich fich erneuernden Rampfen, bringt Alle Dabin, daß ein jeder wenigstens mit einigen feiner nachften Nachbarn, Bermandten oder Freunden fich in ein Berbaltniß fest, welchem zufolge die Streitigfeiten, die zwischen ihnen vorfallen, friedlich geschlichtet werden, und fie, falls fie von außern Beinden bedroht werden, alle fur einen Mann fteben. Dief ift Die erfte Beranlaffung ber gefelligen Bereine, welche fich, wie naturlich, je nach ben Umftanden mit der Beit in febr verschiedenartige Formen gestalten« (G. 73). Bas durfte ber auf Diefe Beife beschriebene Buffand jener Aller, bevor fie fich in diefes Schupverhaltniß gefest haben, wohl anders fenn, ale der dem contrat social vorbergebende fogenannte Raturguftand? Benigftens fonnte er leicht dafür angesehen werden. Der Berfaffer verwechfelt bier abermals die Species mit bem Genus. Es ift allerdings benfbar, und fogar wahrscheinlich, daß bie und da in der Urzeit gefellige Bereine auf diefe Beife entstanden fenn mogen: aber alle ?! - Der Berf. überfieht bierben ganglich bas von Gott unmittelbar eingefette und angeordnete Urbild aller gefelligen Bereine und aller menschlichen Gewalt, namlich die Familie. greifen wir gar nicht, wie der Berfaffer gu Diefen Definitionen gefommen ift, ba er weiter oben gan; ausbrudlich und mit vieler Genauigfeit erflart : "daß die gefellige Berbindung der Menfchen nie die Rolae eines Uftes der Billfur von Geite der Letteren aewesen fenn fann ... Wir durfen nur die Augen öffnen, um die Gewißheit zu erlangen, daß die Menfchen nie anders als in gefelliger Berbindung gelebt baben fonnen ... Es ift feine Urfache vorhanden, ju glauben, daß bie Menschen je in einem Buftande fortwahrenden wechselseitigen Rrieges gelebt baben a u. f. w. (G. 20 u. 21). Demungeachtet aber foll das Bedurfnig nach Frieden ober auch nur eine Erholung nach den fonft unaufhorlich fich erneuernben Rampfen die Menschen gewiffermagen zwingen, in gefellige Bereine zu treten. Bogu benn noch gefellige Bereine, wenn die Menschen nie anders als in gefelliger Berbindung gelebt haben fonnen. Benn dief aber der Fall war, und fte to der Fall war, andrerfeits dagegen die Ratur des Denfchen ebenfalls immer diefelbe; fo ift es wohl diefer Matue ange= meffener, wenn wir glauben, daß dasjenige, was der Berf. in den neuen gefelligen Bereinen jum Ochube des Eigenthums, gur Erholung und jur Bewahrung des Friedens erfordert, mit einem Borte, daß die bobere Mutoritat ftete in der, feit der Schopfung ber unter den Menschen bestandenen gefelligen Berbindung ebenfalls fortbestanden bat; benn fie ift theils ein Erforderniß der Natur des Menschen, welche jum Bofen geneigt, in die verschiedenartigsten Conflicte mit dem Rebenmenschen gerathend, eines Ordnung haltenden Pringipes bedarf; theils fließt sie auch aus der Natur der Entwicklung des Menschengeschlechtes; denn der Bater ist eher da als der Sohn, und dieser wieder eher als der Enkel. Darum fagt der Berf. wiederum in einer bereits oben angeführten Stelle seiner Schrift: Die Erkenntnis der Berantwortlichkeit gegen ein höheres Geseh hatte den Menschen, obschon sie der Sunde unterworsen waren, die Möglichkeit gegeben, unter einer von Gott unmittelbar eing esetten Autorität, der väterlichen Gewalt, die Grundsteine einer bürgerlichen Ordnung zu Leaen.

Ban; in biefem Ginne baben wir ichon oben angedeutet. Daß, befonders ben dem Jahrhunderte langen Leben der erften Bater, ein Bedurfniß nach einem andern gefelligen Bereine, als bem bes Familienbandes, felten ober niemals vorfommen fonnte, benn wozu follte eine frem be gefellige Berbindung funftlich geschaffen werden, wo die Berbindung des Blutes und der Bru-Derliebe berrichte? Bogu batte eine anderweite Autoritat gefucht werden follen, fo lange jene des Urvaters noch bestand, der fie über Gobne, Enfel und Urenfel in vielen Graden audüben fonnte? Starb aber Diefer Urvater, fo ift es nicht einmal nothig, lange Untersuchungen anzustellen und Sprothefen zu bauen, wer nach ibm die oberfte Autoritat überfommen oder übernommen baben mochte, fondern, ba nach ihm wieder andere Bater vorhanden waren, Die ebenfalls ichon wieder Gobne und Entel verschiedener Generationen batten, fo mag wohl, ben ber patriarchalifchen und zum Theil nomadifchen Lebendweife der erften Erdbewohner, ber naturlichfte Bergang ber gewefen fenn, daß ein jeder Sohn fich an feinen Bater bielt, und Diefes in ber Reihenfolge fo weit hinauf, ale Bater vorhanden waren. Diefe oberften Bater nun, beren gemeinschaftlicher Bater nicht mehr lebte, waren dann die natürlichen, ungezwungenen Oberhaupter ihrer Stamme. Go wie fich namlich die Menschheit im Gangen nach der Bahl ber Individuen vermehrte, breitete fie fich auch durch die Bande der Kamilie in verschiedene Stamme aus, welche bann naturlich ihren jedesmaligen Stammvater ober Datrigrchen als bas von Gott gegebene angeborne Oberhaupt erfannten und erfennen mußten. Dief ift die naturlichfte und jugleich mit der gefdichtlichen Offenbarung übereinstimmende Erflarungeweife ber Fortpflangung bes menschlichen Geschlechtes und menschlicher Autoritat vor und nach ber Gunbfluth, wo mit Doë und feinen

bren Gohnen bie Befchichte ber Menfchheit einen zwenten Mus-

gangepunft gewonnen bat.

Die nun aber, nach bem befannten Sprichworte, unter ber Sonne nichts Menes gefchieht, und die Datur der Dinge ftete Diefelbe bleibt, fo gab es in jenen alten patriarchalifchen Beiten, wie in ben unfrigen, alle jene Calamitaten, welche Die erfte Gunde über die Menfchbeit überhaupt gebracht hat, als da find Rranfbeit, Rrieg, Bechfel bes Glude, Ungewitter, Berarmung, Dienftbarfeit, Pflichtvergeffenheit, Duffiggang, Berbrechen und Tod; Berluft ber Macht auf ber einen Geite, Unmachfen derfelben auf der andern. Alle diefe Gefchicke und Difgeschicke mußten, wie beute, fo auch damale, auf die Gestaltung der menschlichen Gefellschaft und ihrer Abzweigungen ben wefentlichften Einfluß haben. Daber feben wir eine ungablige Menge von fleinen Konigen oder Patriarchen, b. b. Kamilien= hauptern auf ihrem Eigenthume, entfteben, bluben und wieder vergeben. Bir feben Ginige im Boblftande fortleben, Undere um das Ihrige fommen, und dadurch genothigt, Bulfe, Schus, Obdach, Rahrung, Dienft ben den Erfteren fuchen, und hierburch beren Dacht und Unfeben immer mehr vergrößern. bedurfen wir mehr zur Begrundung beffen, mas wir in neueren Beiten Staat nennen, ale das Befteben der menfchlichen Mutoritat überhaupt, in Berbindung gefest mit allen Diefen gang natürlichen Bechfelwirfungen? Es geht dief fo febr aus der Datur ber Sache bervor, daß es gar feinem Bweifel Raum ju geben fcheint. Bie denn biernachst in der Rolge der Beit Die groferen Reiche entstanden, und aus fleinen Unfangen bervorgegangen find, wie ein agnptisches, babylonisches, judisches, affpri= fches, perfifches, medifches u. f. w. Das lehrt und die Gefchichte in allen einzelnen Rallen, und fie zeigt uns nichts anderes, ale einen von den fo eben angegebenen, auf der Menfchheit laftenden Ginfluffen bedingten, ebenfalls gang naturlichen Bergang.

Nachdem der Verfasser noch Einiges über den Ursprung der verschiedenen Formen des geselligen Bereins gesagt hat (S.74), welches zum Theil richtig ift, zum Theil aber schon in Obigem seine Widerlegung findet, stellt er (S.79) den Grundsat auf, daß alle noch so verschiedene Formen der geselligen Bereine ihren Ursprung einer und derselben veranlassenden Ursache verdanften, und daher alle auch einen und denselben Zweck hatten. "Sie entstehen in Folge des allge mein gefühlten Bedür fnifses eines Schußes gegen die wechselssiene Eingriffe und Beschädigungen, zu welchen die den Menschen angebornen selbstsüchtigen Triebe und Leidenschaften so häusig Aulaß

geben; ihr 3med ift Gicherheit ber Derfon und ber auf gottliches Recht begrundeten ober burch mechfelfeitige Uebereinfunft erworbenen Rechte. « Sierauf beift es weiter: » Eben fo verdanfen alle gefelligen Einrichtungen ihr Bestehen und ihre Erhaltung einem und demfelben Pringipe, ber Uchtung fur das einmal als verbindlich anerfannte Recht, welches, ben noch fo verfchiebenen Formen, immer nur aus denfelben Elementen bervorgegangen fenn fann; namlich aus bem Glauben an ein por allen menfchlichen Gabungen fcon bestebendes und diefe fortwährend beherrichendes gottliches Recht, aus der fregen Ginwilligung Der Betheiligten, und endlich aus der verbindlichen Unordnung derjenigen, die entweder in Gemagheit des in der Befellichaft angenommenen religiofen Glaubens, oder eines durch Uebereinfunft ichon beffebenden zeitlichen Rechtes, folche zu erlaffen befugt find.«

Es thut uns webe, mit fo fconen Bahrheiten fo empfind. liche Brethumer vermischt ju feben. Buvorderft ift es, wie aus den bisberigen, frenlich des beengten Raumes wegen nur gewiffermagen andeutenden Erörterungen dennoch gur Genige bervorgeben wird, burchaus falfch, angunehmen, bag alle gefelligen Bereine in Folge des allgemein gefühlten Bedurfniffes eines Och u Bes entstanden fenn follen : Dief fann bochftens nur von Einzelnen gefagt werden, und diefe Einzelnen muffen, um fich als folche ju legitimiren, fich wirklich biftorisch nachweifen laffen, fonft glauben wir es nicht. Schon ber allererfte, urfprungliche, Die gange Menschheit in fich faffende gefellige Berein, Die Quelle und Das Urbild aller übrigen, Die gefellichaft= liche Rundgrube, aus welcher ber Berfaffer felbft »Die Grundfteine zur burgerlichen Ordnunge hernimmt, ware der von Gott unmittelbar und ohne Buthun ber Betheiligten eingefeste & ami. lienverein. Crescite, et multiplicamini, et replete terram, et subjicite eam, et dominamini. Diefem Bereine folgten alle übrigen als Abbilder, oder vielmehr fie gingen baraus hervor ale Ubzweigungen, weil fie implicite in demfelben enthalten waren, wie verschiedene Bache, die aus einer und derfelben Quelle entspringen. 3hr 3wed war nicht Gicherheit ber Perfon und der erworbenen Rechte, fondern die Erfullung ber ben Menfchen von Gott vorgefchriebenen oder in bas Berg gelegten gefellschaftlichen Pflichten, theils gegen Gott, ben Schopfer, felbft, theils gegen ben Rebenmenfchen, aus welcher fich ber Schut jener Rechte und Perfonen von felbft ergab. Es ift eine leidige Erfindung fpaterer Beiten, welche nicht aus dem bibli= fchen Staatbrechte, fondern aus dem beidnifchen bergenommen ift, baf eben bie Staaten nur Schutvereine fenn follten; wodurch der fo moblaefinnte Berfaffer felbft (G. 80) ju der Meuferung verleitet wird: »der Grund charafter eines jeden gefelligen Bereines fen immer der einer Uffecurang = Compagnie.« Etwas Entwurdigenderes fur die erhabene Bestimmung der menfchlichen Gefellschaft und ihrer einzelnen corporativen Bestandtheile fann wohl nicht leicht gefagt werden. Um fo fchmerglicher ift es uns, Diefe in den Mund unfers verdienftvollen Berfaffers nicht geborigen Borte rugen zu muffen. Die Unterschiebung folcher lediglich untergeordneter Zwede unter den Begriff ber gefelligen Bereine ift in ichlechten, beflagenswerthen Sagen geschehen, um ben Sauptzwedt, Die wefentliche Bestimmung ber menschlichen Gefellichaft, aus dem Gefichtofreife zu verdrangen. -Wir miffen wohl, daß die Beiten der Theofratie vorüber find; aber betrach= ten wir das judifche Bolf in feinem Bereine, betrachten wir die Patriarchalverfaffung der noch fruberen Borgeit, und feben gu, ob fie auf bloge Uffecurang oder auf bobere Rudfichten gegrundet war? Bedingte nicht felbft ben heidnischen Bolfern die Gemeinschaft an denfelben Opfern zugleich auch die gemeinsame Theilnahme an einem gefelligen Bereine? Barum wollen wir unfere philosophischen Untersuchungen über die gefelligen Berhaltniffe und beren 3mede nur auf die Schattenseite ber Menschheit richten, und unfere Refultate nicht vielmehr aus der Lichtfeite entnehmen? Die Philosophie der Meuerer bat in erfter Beziehung icon mehr als gur Benuge gearbeitet. Es ift ibr bereits gelungen, die gefellschaftlichen Bereine ber Menschen ihres inneren Befens, ihres belebenden Pringipes, ihrer Geele gu berauben; Darum feben wir auch überall, wo ihr gerftorender 21them bingedrungen , die Staaten und Reiche wie todte Leichname gerfal-Ien, von Burmern gernagt werden, und durch allerhand funftliche Schupmittel nur mit Mube der ganglichen Berwefung enteilen. Warum follen daber die (fpezielleren) gefelligen Einrichtungen, wie der Berfaffer fo icon fagt, der 21chtung fur Das einmal anerfannte Recht (und, fugen wir hingu, für die einmal vorgefundene Autoritat) nur ihr Befteben, und nicht auch ihr Entsteben verdanfen? Benn »der Glaube an ein vor allen menfchlichen Sagungen fcon beftebendes und diefelben fortmabrend beherrichen= Des gottliches Recht, e jenem, bas Besteben ber gefelligen Einrichtungen verburgenden, einmal anerfannten Rechte gur Grundlage dient, fo folgt ja baraus von felbit, baf biefes Befteben, und mithin auch das Entfteben der gefelligen Ginrichtungen nur dem gedachten, vor den menschlichen Cagungen vorhanden gewesenen und diefelben ftete beherrschenden gottlichen

ober naturlichen Rechte jugefdrieben werden muß.

Bie der Berf., trot mancher, nur mit Biderftreben von und zergliederter Errtbumer, feine bochft lobenswerthe Gefinnung nirgende verlangnen fann, fo fpricht er hierauf ben ber Beleuch= tung einiger herrschenden falfchen Theorieen (G. 8. u. ff.) febr treffende Bahrheiten aus. Buerft widerlegt Derfelbe Die Lebre von einer Delegation ber öffentlichen Gewalt von Seiten berientgen, über welche fie ausgeübt wird; biernachft iene von ber alleinigen Begrundung derfelben durch Bertrag, woben er fich u.a. felbit ber von une bargelegten Unficht von ber vaterlichen Gewalt febr nabert, indem er fagt: "Ubgefeben von folchen, aus bem Glauben an eine außerordentliche gottliche Ginfegung bervorgegangenen Instituten (Die Rirche), ift Die vaterliche Gewalt zwar Die einzige menfchliche Autoritat, Die, unmittelbar auf gottliches Recht gegrundet, gang unabhangig von dem Willen der Betheis ligten besteht; fie ift jedoch ohne Zweifel eine folche, Die gu jeder Beit einen fehr wefentlichen Ginfluß auf Die gefelligen Ginrichtungen der Menfchen geubt hat, und zwar nothwendig ben der erften Begrundung einer jeden Gefellichaft und ben dem lebergange aus dem Familienverbande gum burgerlichen eine Sauptrolle fpielen muß.« Barum bat ber Berf. auf Diefem Fundamente nicht fortgebaut? Ben feinem Scharffinne mare er auf glangende Refultate gefommen.

Machdem derfelbe ferner nach den verschiedenen Zweigen bes zeitlichen Rechtes, namlich dem Bolferrechte, dem öffentlichen und bem Privatrechte, welche nur ihrem Gegenftande, nicht aber ihrem Befen und ihrem Pringipe nach verschieden find, ... indem alle Rechte der Menschen unter fich aus denfelben bervorbringenden Elementen ihren Urfprung ableitena - einige, bier geringeres Intereffe barbietende, jedoch grundliche Erörterungen gewidmet, und die betreffenden Definitionen aufgestellt hat, handelt er von der Aufgabe der Rechtswiffen= Schaft und der Philosophie des Rechtes, »Der Bred aller Rechts= wiffenschaft ift, in der menschlichen Gefellschaft die fo viel moglich vollfommene und richtige Unwendung des bestebenden zeitli= chen Rechtes zu fichern, und die Mufgabe berjenigen, welche diefem Studium fich befonders gewidmet haben, ift (febr richtig) nicht allein möglichft umfaffende und grundliche materielle Renutniß des bestehenden Rechtes, fondern auch möglichft flare und richtige Ginficht des, fowohl der Rechteverfaffung im Allgemei= nen, als den einzelnen Rechteverhaltniffen ins Befondere gunt

Grunde liegenden Geiftesa (G. 96).

Die Philosophie des Rechtes nennt der Verf. » die Physfit der geistigen Krafte, welchen das Recht fein Dafen nund Bestehen verdantt« (S. 98). » Sie zerfällt in die reine und in die angewandte Philosophie des Rechtes.«

Da in diesen Saben die eigentliche Aufgabe des Berfassers und folglich die Grund Bee der ganzen vorliegenden Schrift enthalten ift, fo glauben wir dieselben bier möglichst in extenso anführen zu mussen. Der Berf. fagt:

»Die Aufgabe der reinen Philosophie des Rechtes scheint

mir:

1) zuvörderst ben er ften Grunden ber Berbindlichfeit alles Rechtes so weit nachzusorschen, bis wir zu
folchen Wahrheiten gelangen, deren Erkenntniß auf religiösen Glauben oder auf unmittelbare Wahrnehmung des
uns angebornen Pflichtgefühles sich grundet, und somit
feines weiteren Beweises bedarf;

2) von diesen Bahrheiten ausgehend, ben innern Bufammenhang des göttlichen und alles zeitlichen Rechtes, so wie die in dem ersteren und in der Natur der Dinge begründeten unabanderlichen Geset darzuthun, nach welchen die Entstehung und Fortbildung des von Menschen eingeführten Rechtes Statt findet; zu diesem Ende

3) die Uebereinstimmung des gottlichen Rechtes mit dem angebornen Pflichtgefühle der Menfchen nachzuweisen, und aus solchen sowohl die höchste Bestimmung des einzelnen Menschen als das Ideal einer menschlichen Gefellschaft, wie es durch vollkommene Erfüllung dieser Bestimmung durch deren einzelne Glieder verwirklicht werden wurde, anschaulich zu machen; ferner

4) in der Natur des Menschen die Gründe aufzusuchen, welche die jemalige Verwirklichung des solscherzestalt erkannten Ideals einer menschlischen Gesellschaft auf Erden unerreichbar machen, und dessolb die Einführung eines zeitlichen Rechtes nothwendig veranlaffen; endlich

5) aus dem Ideale, welches Die gang ungestörte, Berrschaft beriguten Triebe der Menschen uns barbieten würde, so wie aus dem Borhandenstenn der solchen entgegenwirkenden felbstfüchtigen Reigungen, beren zerftorenden Wirfungen theils vorzubeugen, theils abzuhelsen der Grund und Zweck alles zeitlichen Rechtes ift (wir verweisen auf un-

fere dieffallfige Auseinandersehung), die Bestimmung bes letteren gu erfennen und in's mahre Licht gu feben.

Bur Aufgabe der angewandten Philosophie der Rechtes rech-

net ber Berf. Folgendes:

1) Die Beranlaffung, ben 3wed und ben innern Bufammenhang der einzelnen zeitlichen Rechte und der durch folche begrundeten Inftitute zu erforschen und fodann zu erörtern :

2) in wie ferne die alfo erhaltenen Refultate der naturlischen Bestimmung alles zeitlichen Rechtes ente

fprechen (gut!);

3) in wie ferne sie mit dem gottlichen Rechte und den aus diesem fich ergebenden Bedingungen alles zeitlichen Rechtes übereinstimmen (fehr gut!), oder in Folge eines unverfennbaren Biderspruches mit solchen, entweder für ungerecht oder für nichtig und unverbindlich zu halten sind.

Bortrefflich! — Diezu macht der Berf. eine Unmerfung,

Vortreffich! — Iziezu macht der Vert, eine Anmerrung, die wir nicht übergehen durfen. "Ein Geset, " fagt er, " kann nämlich ungerecht, und der Gesetzeber moralisch verpflichtet senn, es wieder aufzuheben; wenn er zur Einssicht der begangenen Ungerechtigseit gelangt, ohne daß es, so lange es nicht widerrusen ift, deßhalb rechtlich aufhörte, für die Unterthanen verbindlich zu senn. Eine ähnliche Bewandtniß kann ben einem Vertrage Statt sinden. Ganz unverbindlich dagegen ist jedes Gesetz, iede Uebereinkunst für den jenigen, welchem dadurch die Verletzung oder Nichterfüllung einer durch göttliches Necht unbezdingt gebotenen Pflicht befohlen wird. Wir können nur wünschen, daß diese Grundsäße und Distinktionen nach allen Richtungen hin Veherzigung und Anwendung sinden möchten.

4) "In wie ferne die durch das zeitliche Recht in einer Gefellschaft begründeten besonderen Unstalten und Berhaltniffe unter sich übereinstimmen, oder zerstörend in einander greifen; endlich

5) in wie ferne eben diese besonderen Unftalten und Berhalten nife und die in Bezug auf solche vorhandenen Rechtenorsmen der ihnen speziell zum Grunde liegenden Bestimmung

auch wirflich entsprechen.«

»Ich weiß nicht, " fagt der Verfasser, vob diese Auseinanbersehung die Aufgabe der Philosophie des Rechtes erschöpfend darthut; mit vollfommenem Rechte fügter jedoch hinzu: »jedenfalls glaube ich aber die wesentlichsten Grundzüge derselben angedeutet zu haben. Unsers Erachtens zeugen diese hier aufgezählten wenigen Sage nicht allein von der klarsten Anschauung und dem vollsten Bewustleyn dessen, was der Berf. sich zu seiner Aufgabe gestellt hatte, sondern sie werfen zugleich auch das hellste Licht auf seine eigentlichen innersten Ansichten und Gesinnungen, welche nur hie und da, wie es scheint, in der praktischen Anwendung oder wissenschaftlichen Erörterung, durch irrthumliches Auffassen einzelner Gegenstände, aus ihrer consequenten Rich-

tung gebracht werden.

Bum Befchluffe diefes Abschnittes verbreitet fich endlich der Berf. noch über veinige Umftande, welchen die gegenwartige Unficherheit in Bezug auf die erften Grundlagen der Philosophie bes Rechtes großentheils jugufchreiben fena (G. 101). man den Stand der Literatur über Diefen Zweig menfchlichen Biffens oder Forfchens ins Muge faßt, fo findet man fich allerbings genothigt, eine folche Unficherheit guzugefteben: wer fich aber auf den richtigen Standpunft der gottlichen Offenbarung einerfeits und der Beschichte andrerseits zu ftellen weiß, und fich theils die Dube nimmt, theils auch den Beruf in fich fublt, Die Matur ber Dinge unter bem Strablenwurfe jener benden Leuchten in fo weit ju ergrunden, als dief überhaupt möglich ift; fur den durfte es über die Grundlagen ber Philofophie des Rechtes wohl eigentlich eine Unficherheit nicht geben : benn fie find theils in der Matur der Dinge, theils aber in der gottlichen Offenbarung und in der Geschichte felbft wefentlich enthalten, und erfordern nur gur richtigen Unschauung benjenigen Glauben, ohne welchen alles noch fo fubtile und fpigfindige Forfchen des menfchlichen Berftandes über Gegenftande, welche boch am Ende immer wieder auf gewiffe Thatfachen oder gegebene Berhaltniffe und Die denfelben inwohnende Ratur gurudgeführt werden muffen, ftete ein eitles, erfolglofes Streben bleiben wird. Darum fagt ber Berf. gang richtig: »Die ewigen Bahrheiten, auf welchen die erften Grundlagen der Philosophie des Rechtes beruben, branchen durchaus nicht erft entdedt gu werden. Er fucht fie dann vor Mlem, in ihrer bochften Reinheit und Boll. ftandigfeit, vin den beiligen Schriften der Chriften« (zu welchen doch wohl bier das alte Testament, als die recht eigentliche Urfunde der altesten Offenbarungen, mitgerechnet werden muß): biernachst aber auch jum Theil »fchon in ben Schriften ber alten Weltweisen, jedoch mit Rudficht auf den Mangel einer reineren religiofen Erfenntnif. Diefe murden wir, wenn auch philoso= phischen Inhalts, bereits in bas Reich ber Gefchichte berübergieben, fo wie auch naturlich »bas romifche und fanonische Recht,« und endlich bie Schriften ungabliger benfender Forfcher über Die Ratur des Rechtes und des gefelligen Bereines, von ben

Rirchenvatern angefangen bis auf die neuefte Beit.« - »Und Dennoch ,« fabrt der Berfaffer fort, »ift es unlaugbar, baf bennabe fammtliche Schriftsteller, welche in den letten drenfig Jabren die Bertheidigung ber mabren Rechtsgrundfabe gegen die folche laugnenden oder verfehrenden Theorien fich haben angelegen fenn laffen, gerade ben der Bebandlung der erften und wichtigften der bierben vorfommenden Fragen, ben der Frage: was ift Recht, in folche einfeitige Unfichten verfielen, und gu fo augenscheinlichen Mothbehelfen griffen, bag ibre Begner, in ber öffentlichen Meinung wenigstens, nie aus dem Relde geschlagen wurden.« Dieg fcheint uns eine etwas gewagte Behauptung gu Denn wenn es auch auf Erden nichts Bollfommenes gibt, und folglich auch die gedachten Schriften bie und da ihre mangelhaften Geiten haben mogen, fo durften wir doch wohl gu der Unnahme berechtigt fenn, daß fammtliche Grundpringipien Der Die mahren Rechtsgrundfage laugnenden oder verfebrenden Theorien ihre genugende Biderlegung gefunden haben; und wenn Diefe von der öffentlichen Meinung nicht überall anerkannt wird, fo liegt dieß wohl weniger in der Ungulanglichfeit ober Ginfeitigfeit der berichtigenden Theorien, als in dem Umftande, daß Die öffentliche Meinung nicht beffer belehrt fenn will oder nicht beffer belehrt werden fann; Diefes aber hat wiederum darin feinen Grund, bag es einerseits demjenigen Coetus, welchem man Die öffentliche Deinung zuzuschreiben pflegt, nicht immer gegeben ift, in die geborige Liefe ernfthafter Lehren und Erorterungen einzudringen; andrerfeits aber Diejenigen Theorien, welche Die wahren Rechtsgrundfage laugnen oder verfehren, jugleich auch den Geluften, Leidenschaften, Bunfchen und Begierden der öffentlichen Meinung am meiften zu schmeicheln pflegen, und Dadurch ben derfelben ein fast unübersteigliches Borurtheil begrunden, und ein, wir mochten fagen frampfbaftes Renbalten an benfelben bervorrufen. Ben ber Beurtheilung folder Schrif. ten mochte es daber weniger darauf anfommen, wie fie fich ju Der öffentlichen Meinung verhalten, als vielmehr, wie fie por bem Prufftein der ewigen Bahrheit, des unumftoflichen Rechtes und der unabanderlichen Ratur der Dinge besteben.

Nachdem nun der Verfasser in den vorhergehenden Abschnitten Die Gesese und Bedingungen erörtert hat, unter welchen allein göttliches Recht entsteht und verbindlich werden kann, und wie die verschiedenen geselligen Einrichtungen der Menschen diesen Gesen gemäß als rechtliche Verhältnisse ind Leben treten konnen; geht er in dem vierten Abschnitte auf die Frage über: Wie legitimirt sich das Unrecht? oder: Wie verhält es sich in dem so häusig wiedersehrenden Falle, wo solche

Einrichtungen und Berhaltniffe nicht auf rechtliche Beife, fondern in Folge offenbar ungerechter Gewaltthat begründet werden? Wie kann eine, allen sittlichen Gesegen zuwider unternommene Unterdrückung je eine rechtliche Autorität begründen? Wie kann überhaupt Unrecht durch bloge Berjährung in Recht sich verwandeln? (6.109 u. 110).

Bur allgemeinen Untwort auf Diefe Fragen Dient, mas ber Berf. als den Inhalt des erften Paragraphen Diefes Abichnittes angibt, namlich : » Mus einer rechtswidrigen Sandlung fann nur Dann ein Recht hervorgeben (b. h. fur den Sandelnden felbit), wenn nachträglich die Bedingungen erfüllt find, Die ju dem Entfteben eines folden Rechtes erfordert werden.a Die nabere Entwidlung diefes Gegenstandes aber ift ungefahr folgende: Es gibt einen wesentlichen Unterschied zwischen benjenigen naturlichen Pflichten ber Menschen, welche zugleich wechfelfeitige Rechte unter Diefen begrunden, und folden, beren Berlegung gwar Gunde gegen Gott ift, aber für andere Menichen, deren Intereffen etwa badurch betroffen werden, fein anderes Recht gur Rolge bat, als ben fur fie etwa daraus entstebenden Och aben fo viel moglich ab zuwehren. Bu den Pflichten ber erften Urt rechnet ber Berfaffer, außer bem Kalle der fpeziellen gottlichen Ginfebung einer menschlichen Autoritat (worunter Die driftliche Rirche verftanden wird), nur zwenerlen, namlich das Berhaltnif der Meltern zu ihren Rindern (oder eigentlich wohl die aus der paterlichen Bewalt in dem oben angegebenen weiteften Ginne Des Bortes und aus dem Kamilienverhaltniffe überhaupt ents fpringenden Pflichten), und die aus ber naturlichen Berbindlichfeit des Bertrags ober Berfprechens entfteben. Alle übrigen Pflichten find im ftrengen Ginne des Bortes nur Pflichten gegen Gott, und auch als folche nur relativ, je nachdem Derjenige, welcher eine folche Pflicht verlett, fich der Pflicht und ber Berletung berfelben bewußt war. Bur Erlauterung Diefer letten Restriction fuhrt ber Berfaffer bas Recht der Gelbftvertheidigung gegen einen Babnfinnigen oder gewiffenlofen und ungebildeten Beiden an : wir gestehen indeffen , daß wir diefe, aus Dem Rechtsgebiete ju febr in das der Moraltheologie binubergreifende Ubhandlung ale außer unferer Ophare liegend betrachten, und daber auf fich beruben laffen. Dagegen finden wir aber den Rreis der Pflichtverlegungen gegen den Rebenmenfchen fo eng gezogen, und jenen der nur gegen Gott allein gerichteten ju weit. Go wurde man g. B. in allgu feine und fpigfindige Diftinktionen gerathen, wenn man ben Grundfat aufftellen und

durchführen wollte, daß der Berleger das, feinem Befen nach weder auf bas Kamilienverhaltnig, noch auf Bertrag und Berfprechen fich grundenden Gigenthum Brechtes, mit einem Borte, baf ber Dieb fich nur gegen Gott verfundigte, bem Eigenthumer bingegen weiter nichts übrig bleibe, ale den Dieb von feiner Sabe, oder den von ibm an derfelben angerichteten Schaden von fich felbit moglichft abzuwehren. bieraus folgen , Daf der Dieb nur gegen Gott verpflichtet mare. Das Gigenthum feines Debenmenfchen gu refpectiren, nicht aber auch gegen diefen felbit, und die Gicherheit des Gigenthums wurde lediglich auf der Bewiffenhaftigfeit der Diebe beruben, b. b. auf der Urt, wie fie felbft ihre Berantwortlichfeit gegen Gott in Diefer Begiehung beurtheilen. Ja man fonnte noch weiter geben, und daraus folgern, daß der Dieb vollig ftraflos bleiben wurde, indem die öffentliche Gewalt in der Regel nicht blofe Gunden gegen Gott bestraft, fondern nur wirfliche Rechtever= Auf welche Moral wollte man aber diefe Grundfase baffren? Das Gigenthumsrecht ift fcon feiner Matur nach fo ausfchließender Urt, daß es eben dieferhalb alle mit einem Gemiffen verfebenen und fich überhaupt eines Pflichtgefühls bewußten übrigen Menfchen verpflichtet, dasfelbe anzuerfennen und unangetaftet zu laffen. Es ruft aus fich felbft ale Recht die ibm entfprechende Pflicht bervor. Bugleich ift es benn auch bergeftalt mit dem berechtigten Subjecte, wir mochten fagen, vermachfen , daß es dasfelbe nicht bloß auf das Recht des Schukes oder des Mb webrens einer Berletung befchranft, fondern befanntlich feine Macht auch über bas Besteben ber Detention ober Des Befiges hinaus erftredt, und nach dem Berlufte desfelben alles Bestreben ad recuperandam possessionem rechtfertigt. Der felbit in dem beidnischen romischen Rechte ausgesprochene Grundfat: ubi rem meam invenio, ibi vindico, ift fo febr aus der Datur des Gigenthumsrechtes fliegend, daß er feinesweas als eine Erfindung der romifchen Jurisconfulten oder Befengeber, fondern, wie fo viele andere, ale blofe Mufgeichnung eines langit bergebrachten Grundfages aus dem naturlichen Rechte betrachtet werden muß. Endlich unterscheiden die alten Gefebgebungen wie die neuen zwischen ber Strafbarfeit Des Diebes als Berleger der öffentlichen Ordnung und der Berpflichtung desfelben zur Ruderstattung oder Entschädigung im Bege bes Civilanspruches, und sprechen badurch ebenfalls das allgemeine 2inerfenntniß der Berpflichtung des Diebes gegen ben Eigenthumer felbft als unbezweifelt aus.

Bas nun aber von ber Verlebung bes Eigenthumbrechtes gilt, das findet auch aus denfelben Grunden feine Unwendung

auf alle übrigen in bas Rriminglrecht einschlagenden Bergebungen, welche bas Rechtsgebiet bes Machften überfchreiten, auch wenn Diefes lettere nicht blog durch das Kamilienverhaltniß, burch Bertrag und Berfprechen bestimmt ift. Ber wollte fich : 23. gang abgefeben von den desfalfigen Geboten Gottes und der Religion, von feinem Rebenmenschen bas Berfprechen geben laffen, daß er ibn nicht tobte, nicht verftummle, nicht betruge, noch auf fonft eine Beife verlete, um ibm badurch erft die Pflicht aufzuerlegen, fein Leben . feinen Leib, feine Berhaltniffe u.f. m. nicht angutaften, oder (um mit dem Berf. ju reden) ibn in die Lage zu verfeten, daf er fich burch jene Bergebungen nicht bloß gegen Gott verfundige, fondern auch die bem Rebenmenfchen fculbigen Pflichten übertrete? Allerdings find alle Diefe Bergebungen Gunden gegen Gott; aber maren fie allein Diefes, und nicht zugleich Pflichtverlegungen gegen den Rachften, fo wurde es fchlecht um die menschliche Gefellschaft bestellt fenn ; benn ce ift nur ju febr befannt, um wie viel leichter es bem fchwachen oder boshaften Menfchen wird, eine Gunde ju begeben, deren Strafe ibn erft in der Ewigfeit treffen foll, ale eine Berlebung Des Rachften, welche alebald gegbndet werden mochte. wir nun, wie wir doch nicht anders fonnen, qugeben muffen, daß der allmächtige Gott Die menschliche Gefellschaft gegrundet bat, fo muffen wir nothwendig auch annehmen, daß Er Die Bebingungen ihres Fortbestebens in fie gelegt bat : unter Diefen Bedingungen ftebt aber obenan bas den Menfchen mit Klammengugen in Das Berg geschriebene Gebot: Du follft nicht todten, weil du fonft die Gesellschaft vernichteft. Diefes Ge= bot ift fo unerläßlich, und geht fo febr aus der Ratur der Sache und aus den Absichten bervor, welche Gott ben der Erschaffung Des Menfchen mit ber Bestimmung feiner Fortpflanzung gehabt baben muß, daß, wenn es uns auch nicht durch alle Offenbarungen befannt mare, Die blofe Bernunft es nicht allein erforbern, fondern uns auch mit der Uebergengung durchdringen mußte, daß Gott, wenn er nicht die Berftorung feines eigenen Gefcopfes mit anfeben wollte, es gar nicht unterlaffen fonnte, Dem Menschen jenes Gebot in das Berg zu legen. In Diefes fchließen fich aber alle übrigen in den gebn Geboten enthaltenen Berbote der Bergehungen gegen ben Rachften in untergeordneter Reibenfolge an, denn alle bezweden die Erhaltung und Bewahrung der menschlichen Befellichaft vor jeglicher Storung.

Baren nun aber diese Pflichten der menschlichen Natur ben ihrer Erschaffung, so zu sagen, eingeinipft, so find sie nothwendiger Beise auch heute noch in derselben enthalten, und beruhen
auf derselben Grundlage, nämlich auf der schöpferischen Unord-

nung Gottes. Der Gundenfall ber erften Menfchen hat Diefelben amar verdunfelt, und gewiffermagen in den Sintergrund gestellt, feineswegs aber aus dem menschlichen Bergen ausgelofcht. baben bestanden, fo lange bas Menschengeschlecht besteht. find fie zwar erft fpat auf den Gefetestafeln des Mofes vor das Ungeficht der Menschheit gestellt worden, fo andert dieg nichts in ber Sache. Barum find fie aufgeschrieben worden ? Baren es etwa neue, den Menfchen bis dabin unbefannte Berordnungen, und haben fich baber bis gu ihrer Promulgation die Menfchen unter einander todten , befteblen, betrugen , verftummeln durfen ? Mein! Gie find aufgezeichnet worden als lanaft bestandene, aber burch die Gundhaftigfeit der Menschen oft verdrangte und nicht beachtete Berpflichtungen der menschlichen Gefellschaft: fie find aufgezeichnet worden, um fie fernerbin vor der Bergeffenheit gu bewahren, und den Menfchen Die Entschuldigung der Unfenntnif berfelben zu benehmen; fie find endlich aufgezeichnet worben, um den Menfchen durch die finnliche Babrnebmung in fein Berg gurudgumeifen, wo alle jene Gebote als befannte Laute ihren Unflang finden.

Bas geht alfo jest aus bem bisher Gefagten bervor? -Es folgt barans: baf alle burch die angedeuteten Bergebungen übertretenen Pflichten, wenn diefe auch weder aus dem Familienverhaltniffe, noch aus Bertrag oder Berfprechen entfprungen find, dennoch nicht blog Pflichten gegen Gott find, fondern auch gu benjenigen naturlichen, b. b. burch gottliches Recht oder burch Gottes Unordnung den Menfchen auferlegten Pflichten geboren, welche zugleich Rechte unter Diefen begrunden : benn wenn es in Die Bergen ber gangen Menschheit geschrieben ift: Du follft nicht todten, fo hat ein Jeder, wenn anch nicht, wie die neuere Philosophie fich ausbrudt, bas Recht ju leben, oder ein Recht auf fein Leben, weil das leben nicht von ibm abhangt: wohl aber bas Recht, von feinem Rebenmenfchen zu fordern, daß er ibn nicht tobte. Dief ift auch, benlaufig gefagt, unfere Erachtene der einzige Rechtsgrund, Den man der in Ermanglung anderer Gulfe erlaubten Rothwehr unterlegen fann, und der den Ungegriffenen ftraflos macht, wenn er in der Dothwehr feinen Gegner fogar todtet.

Der Verf. fahrt hiernachst in seiner Entwicklung fort, und fagt, in den Fallen, wo wechselseitige Rechte der Verpflichteten im göttlichen Rechte begründet waren (also, wo das Familienverbaltniß, Vertrag oder Versprechen zum Grunde lägen), stande zwar den Betheiligten deshalb noch keineswegs die Vesquniß zu, einen Audern, weil er sich vor Gott versundigt, im eigentlichen Sinne zur Strafe zu ziehen, wohl aber werte das Verhältniß der Art,

baf ihre eigenen Rechte und Pflichten in Bezug auf ben Undern in gewiffen gallen von ihrer gewiffenhaften Beurtheilung der Sandlungen und Gefinnungen der Letteren abhingen. etwas dunfle Bestimmung findet ibre Erlauterung in dem Benfpiele bes Buchtigungsrechtes der Meltern gegenüber ihren Rinbern. Den Meltern, welchen die Pflicht obliegt, ihre Rinder in dem Guten zu unterweifen, und fie gur Erfüllung ihrer naturlichen Pflichten anzuhalten, fteht fomit auch bas Recht gu, nach ihrem Ermeffen fich berjenigen Buchtigungemittel zu bedies nen, Die fie fur geeignet erachten, ihre Rinder durch gurcht vor Der Strafe von dem Bofen abzuschrecken, und dadurch gur Hebung bes Guten zu gewöhnen. Eben fo find fie befugt, fich der ihnen ju Gebote ftebenden Zwangsmittel gu bedienen, um die Rinder, falls fie fich vergeffen follten, ju der ihnen fchuldigen Chrfurcht anzuhalten. In feinem diefer benden Ralle bezwecht jedoch bas Den Meltern guftebende Buchtigungerecht die eigentliche Beftrafung der ihren Rindern etwa gur Laft fallenden Gunde, fondern in dem erftern Ralle dient es als Mittel gur Erziehung, in dem gwenten ale Mittel gur Aufrechthaltung ber alterlichen Antorität.«

Sier mochten wir aber nach den Rechtsgrunden aller Diefer Berhaltniffe fragen, wie fie und eine Philosophie des Rechtes liefern follte. Ramentlich wurden wir an lettere Die Fragen ftellen: Bie geht es ju, daß in gewiffen Rallen die Rechte und Pflichten der Weltern von ihrer gewiffenhaften Beurtheilung ber Sandlungen und Befinnungen der Rinder abhangen? 2Barum liegt ihnen die Pflicht ob, ihre Rinder im Guten gu unterweifen, und fie gur Erfüllung ihrer naturlichen Pflichten angubalten, oder mit andern Borten, fie gut gu ergieben? Barum haben fie bas Recht der Buchtigung? Barum burfen fie eine gewiffe Chrfurcht fordern und erzwingen? - Sier burfte fait Die Philosophie Des Rechtes verftummen, und Die ausweichende Untwort geben: es ift von jeher in der Belt fo gehalten worden, daber muß es wohl fo in der Ordnung fenn. -Allerdings! es ift fo in der Ordnung, d. h. es flieft aus ber Unordnung Gottes, ba Er Die menschliche Gefellichaft einsette und die vaterliche Gewalt begrundete. Lettere ift in dem Mugenblide vorhanden, ba bas Rind die Belt erblidt, und letteres findet daber diefelbe vor als von Gott verordnet : in feinem Sergen aber fteht das zugleich mit feinem Bewußtfenn auffeimende, und ebenfalls von Gott nebit den Gefühlen der Liebe bineingelegte Gebot gefchrieben: Du follft Deinen Bater und Deine Mutter ehren: ein Bebot, welches das Rind fcon Jahre lang geubt hat, ehe es von deffen auf Stein gefchriebener , Erifteng die mindefte Abnung bat. Bis hieher find auch die aus

bem Kamilienverhaltniffe entspringenden naturlichen Rechte und Pflichten, fo weit fie der Berf. angedeutet hat, wechfelfeitig: Das Recht der Autoritat und der Pflicht der Chrfurcht. Fur das Beitere aber muffen nun wir eine Diftinftion machen, welche Den allgemeinen Grundfat des Berfaffere in etwas einschranft, und behaupten unfrerfeite, daß es gerade in dem Familienverbaltniffe naturliche Pflichten gebe, beren Berlebung Gunde gegen Gott, nicht aber Rechtoverlehungen der Betheiligten find. Denn alle Meltern haben ftillfchweigend, alfo von Ratur, folglich durch Unordnung Gottes, Die, wiederum jugleich mit ber Liebe in ihr Berg gelegte Pflicht, ihre Rinder im Guten gu unterweifen und gur Erfullung ihrer naturlichen Pflichten anguhalten, d. b. fie gut ju erzieben, und alle Meltern, welche auf Die Mahnungen Diefer Pflicht im Bergen Ucht haben, werden Diefelbe nach Daggabe ihrer Krafte erfullen: aber nirgende, we-Der in gottlichen noch in menschlichen Gefegen, fteht es geschrieben, daß die Rinder ihrerfeits berechtigt find, von den 2ieltern eine gute Erziehung als Pflicht ju verlangen. auch bie und ba burch positive Gefengebungen Furforge gethan ift, Die Meltern an Diefe ibre Pflicht zu mabnen, oder ihnen Diefelbe durch allerhand Unftalten gu erleichtern, fo geschieht bieß boch nirgende in der Absicht oder ju dem Zwede, bas Recht ber Rinder auf eine gute Erziehung ju fcuben oder gar gu erzwingen, fondern in der Regel nur, um zu verhuten, daß Die Rinder durch Bermahrlofung nicht Tagediebe, Berbrecher und unnube Mitglieder der Gefellichaft werden; um die lettere gu fichern, daß fie ihr nicht am Ende gur Caft fallen. feben wir auch trot allen Einschreitens ber Befege, trot allen Unftalten und allen fogenannten Schulzwanges, in allen Stanben der menschlichen Gefellschaft hochft erbarmlich erzogene, verwahrlofte, ihrer hoberen Pflichten uneingedente, in Gunden verfommene Gefchlechter, ohne daß diefe Ungludlichen ein Recht batten, gegen ihre Meltern wegen fchlechter Erziehung Regreß gu nehmen.

Dieß ift alfo eine von den wenigen, wo nicht vielleicht die einzige jener menschlichen Pflichten, deren Uebertretung feine Rechteverlegung, wohl aber eine schwere Sunde gegen Gott involvirt, der dereinst mit strenger Gerechtigfeit von den Meltern Rechnschaft über alle die Geelen fordern wird, die Er ihnen anvertraut hat, und welche durch ihre Schuld verloren gegangen find.

Die Richtigfeit unferer Behauptung liegt auch gang flar und unbestreitbar in der Natur der Verhaltniffe, welche wir jeboch, wie sich von felbst versteht, in ihrem erften Ursprunge an-

ichauen muffen. Gott ichuf ben Menichen: hominem; und er fcbuf zuerft einen Mann. Bobl zu bemerfen aber fchuf Er ibn nach feinem Chenbilde: faciamus hominem ad imaginem et similitudinem nostram. Diefer Umftand ift fo wichtig, baf er in der h. Schrift in derfelben einfachen Ergablung brenmal ausgesprochen wird. Et creavit Deus hominem ad imaginem suam: ad imaginem Dei creavit illum. Und um fogleich anaudeuten, worin diefe Hehnlichfeit hauptfachlich mit besteben follte, wird unmittelbar darauf bingugefügt: et praesit piscibus maris, et volatilibus coeli, et bestiis, universaeque terrae etc. Alfo in der Berrichaft über die gange Erde und über alles was leben bat, et universis animantibus, follte porgia. lich diefe Mehnlichfeit bestehen. Gott hatte ohne Zweifel alle Bewalt. Berrichaft und Macht über Die Erde und alle Gefcopfe, benn Er hatte fie erfchaffen : Er bat aber Diefelbe ausbrucklich bem Menichen ben deffen Erichaffung übertragen. Er ichuf bierauf bas Beib, und bende, den Mann und bas Beib, mit ber Bestimmung ber Kortpflanzung ibres, nach dem Ebenbilde Gottes erschaffenen, mit jener Gewalt begabten Beschlechtes: masculum et feminam creavit eos: benedixitque illis Deus, et ait: Crescite, et multiplicamini, et replete terram. Und bas Beib gebar Rinder, ber Menfch pflangte fich fort.

Wie war aber nunmehr, um auf unsern Gegenstand zurückzukommen, das gegenseitige Verhältniß der Kinder zu ihren Aeltern gestellt? Letterwaren ausgerüftet mit aller auf göttlicher Einsehung bernhenden Gewalt, nach abwärts gerichtet also unsumschränkt, denn es gab anßer ihnen keine andere Gewalt; nach aufwärts aber durch ihr Gewissen verantwortlich gegen Gott, wegen der Ausübung dieser Gewalt und der daraus gegen den Urheber derselben entspringenden Pflichten: Erstere, die Kinder, unbehüsslich, schwach an Körper und Geist, in völliger Abhängigkeit; ohne Hüsse, ohne Benstand gegen etwanigen Misbrauch der ihnen gegenüberstehenden alterlichen Gewalt: denn es gabkeine andere Gewalt auf Erden, welche jener hätte Fesseln anlez gen können; sie war, wie wir heute zu sagen pflegen, sou verantwortlich, verstan, den verantwortlich, verstan, den, verantwortlich, verstan.

pflichtet.

Das ift alfo das Berhaltniß, wie es aus der Natur hervorgeht, und wie es eben defhalb, und weil es dem Menschen nie gelingen wird, die von Gott geordnete Natur der Dinge zu verändern, durch alle Zeiten bestanden hat und noch besteht. Dasher sehen wir in jedem Bater nach unten herab den unumschrätten Gewalthaber, den Souveran, über seine Kinder, nach oben hin aber Gott, dem Urheber seiner Gewalt, verantwortlich für

die Ausübung berfelben und fur die baraus gegen Ihn entspringenden Pflichten.

Diefes Berhaltniß fuhrt uns denn endlich auch auf den eigentlichen Rechtsgrund Des Buchtiglingerechtes ber Meltern über ihre Rinder, das wir lediglich nur aus gottlicher Mutoritat berleiten fonnen: es beruht, in rechtlich er Beziehung, einzig und allein auf der den erften Meltern, und in ibnen allen fvateren, übertragenen Gewalt, und ber mit ihr verbundenen Berantwortlichfeit gegen Gott, deren Urheber, nicht allein fur die Musübung berfelben, fondern auch fur die Beranbildung der ihnen anvertrauten Rinder gur Erreichung Derjenigen Beftimmung, für welche fie, wie das gange Menschengeschlecht, erschaffen find; Das beift: Gott ju Dienen und Das emige Leben zu erlangen. Alle andern Grunde, welche man dem Buchtigungerechte ber Meltern gegen ibre Rinder unterlegen wollte, halten die Probe Wenn wir aber nach ber Matur ber alterlichen Bewalt, nach ihren Zweden und nach den unverfennbaren Abfichten Gottes ben beren Ginfebung und ben ber Grundung ber menfchlichen Gefellschaft gezwungen find, jene ftrenge Berantwortlichfeit der Meltern fur die Musubung und die Refultate ihrer Gewalt über die Rinder anzunehmen, fo folgt daraus auch die Rothwendigfeit des Bugestandniffes aller berjenigen Mittel, welche gur Erreichung jener Resultate, als ihres Zwedes, erforderlich find, mithin auch der Buchtigung, in foweit die Meltern Diefelbe in ihrem Gott verantwortlichen Gewiffen fur nothig erachten.

Die bisberigen Betrachtungen fchliefen fich zugleich an dasjenige an, mas wir weiter oben ben ber Begrundung ber öffentlichen Gewalt und des Be ftebens und Ent ftebens der gefelligen Bereine gefagt haben, welche fammtlich, in welcher Form und auf welchem Bege fie auch faftifch entstanden fenn mogen, nur nach dem in der Menschheit fortgelebten Urbilde Der Ramilie errichtet fenn fonnen, und deren oberfte Gewalt ebenfalls, in welcher und in wie vielen Sanden fie fich auch befinden moge, nur ein Musfluß jener, bem erften Urvater übertragenen paterlichfouveranen Gewalt fenn fann. Daber der alte Rame Patriard, von pater, und die neuere Benennung Candeevater; daber die Biederfehr berfelben Berhaltniffe ber Berechtigung abwarts und der Berpflichtung aufwarts, welche Saller in feiner Reftauration der Staatswiffenschaft fo flar vor Mugen ftellt; daber ferner die Erfcheinung des festeren Beftebens der gefelligen Bereine, je mehr fie fich in ihrem Befen, wie in der Form dem urfprunglichen Kamilienverhaltniffe nabern; baber endlich, und nur daber, Die rechtliche Begrundung des Strafrechts in der menichlichen Gefellichaft, welche uns jedoch (obgleich ber Berf. in einer Rote S. 116 eine Andeutung davon macht, die wir nicht gutheiften können, weil das Strafrecht nur wie eine Anftalt zu gemeinfchaftlicher Selbstvertheidigung dargestellt wird) an diesem Orte zu weit führen wurde. Es bleibt uns vielmehr nur noch übrig, die oben aufgestellte Frage zu beantworten: warum die Aeltern eine gewisse Ehrsurcht von den Kindern fordern, und felbst erzwingen dursen, was jedoch, nach der bisherigen Ausführung, mit wenigen Worten gescheben fann.

Da namlich die Meltern gegen Gott verpflichtet find, ibre Rinder im Guten anzuweisen, oder mit einem Borte, fie ihrer Bestimmung entgegen ju fuhren, andrerfeite aber Gottes eigene, ihnen übertragene Gewalt über die Rinder ausüben, und folglich ben Rindern gegenüber an Gottes Statt dafteben, nach beffen Ebenbilde fie erichaffen find, fo folgt baraus, daß die Rinder vervflichtet find, ibre Meltern ale Die Stellvertreter Gottes gu verehren. Da fie fich indeffen Diefer Pflicht, obichon fie ihnen ficher in das Berg gefchrieben, durch die Reigung der menfchlichen Ratur gur Gunde jedoch verdunfelt ift, nicht andere ale auf dem Bege ber Erziehung bewußt werden fonnen, die Meltern aber gegen Gott verpflichtet find, die Rinder mit allen ihren Pflichten befannt zu machen, und fie zur Erfüllung aller Pflichten anzuhalten, folglich auch diefer, indem die Rinder jugleich gegen Gott fundigen wurden, wenn fie die Meltern, feine Stellvertreter, der gottlichen Unordnung juwider nicht ehren wollten , fo folgt baraus, daß die Meltern , um ihre Rinder vor diefer Gunde zu bemahren, und fie auf dem Bege ber Pflichten gu erhalten, Diefe Chrfurcht von ihnen fordern, und, nach obiger Musführung des Buchtigungerechtes, fie erforderlichen Falls auch burch 3mangemittel baju auhalten burfen.

Der Berfasser stellt nun, wie wir gesehen haben, die aus einem Bertrage oder Bersprechen herrührenden Berhaltnisse in eine Kategorie mit denjenigen, welche aus dem Familienverbande hervorgehen, und nimmt an, daß ben ihnen defigleichen häusig der Fall eintreten könnte, wo die Berbindlichseit des einen Betheiligten von der gewissensten Beurtheilung der Handlungsweise des anderu abhinge, namlich »wo er, falls lepterer das Bersprechen zu leisten sich weigert, je nach dem Inhalte der getrossenn Uebereinfunst, sich entweder bloß zu einer Ermahnung für besugt, oder einer dagegen übernommenen Berbindlichseit für enthoben, oder auch für berechtigt halten kann, den wortbrüchigen Theil durch Zwangsmittel zur Erfüllung des Bertrags

oder Berfprechens anzuhalten« (G. 116).

So unflar und auch diefe Stelle erfcheint, und fo fehr es auch bier an der Entwicklung der Rechtsgrunde für biefe Berhalt-

niffe gebricht, fo ift es boch offenbar, daß ber Berf. bier basienige Berhaltnif vor Mugen gehabt bat, welches gwifchen ber öffentlichen Gewalt und ihren Untergebenen befieht, und welches ber Berf. , wie oben gezeigt worden , auf gegenfeitige Berabre-Dungen und Berfprechungen grundet, benn auf alle andern Bertrage murbe mohl ber bier ausgesprochene Grundfas feine Unwendung finden, indem die Berbindlichfeit derfelben in der Regel gegenseitig ift, und burch die Berufung auf eine bobere Mutoritat. welche feit Idam nie in der Belt gefehlt bat, erzwungen werben fann. Der Berf, fieht mithin wiederum gang richtig Die Mehnlichfeit zwischen der öffentlichen und der vaterlichen Gewalt, indem er diefelbe in ihren Wirfungen und Mufierungen auf gleiche Stufe ftellt, fonnte fie aber ihrem Befen nach nicht auf eine und Diefelbe Grundlage bringen, weil er ben Beurtheilung des Urfprunge ber öffentlichen Gewalt von unrichtigen Pramiffen ausgegangen ift. Daß aber in gegenwartiger Stelle von ber offent-lichen Gewalt in ihrem Berhaltniffe gu ben Untergebenen Die Rede ift, geht auch noch aus dem Rachfate bervor, wo es beift: "Es ift flar, daß auch in einem folchen (oben angegebenen) Salle Die rechtlich gebrauchten 3manasmittel nie als Uebung eines Strafrechtes, fondern nur als Mittel gu einem geitlichen Bwede erscheinen. »Der Berf. ift baber burch die Betrachtung Der Kamilienverbaltniffe, und namentlich bes Ruchtigungerechtes, ebenfalls auf bas Strafrecht ber öffentlichen Bewalt gefommen, anftatt aber ju dem gemeinschaftlichen Musgangepunfte bender binaufzusteigen, und ben Rechtsgrund berfelben zu entwickeln, bat er bende Berbaltniffe, als mit abnlichen Birfungen verfeben, eigentlich nur faftifch neben einander gestellt.

Bas endlich noch (G. 117) barüber gefagt wird, bag in ben Fallen, wo zwifchen einem Beleidiger und bem Beleidigten noch fein wechfelfeitiges Rechteverhaltnif (in bem jest verhandelten Sinne) beftebt, Die Ungerechtigfeit Des erfteren wohl als eine Gunde vor Gott, nicht aber als eine Beeintrachtigung ber Rechte bes Beleidigten gu betrachten fen; und bag baber ber Ungreifer gwar vor Gott verpflichtet fen, bas Bergeben wieder gut zu ma= chen, dem Ungegriffenen aber nur die rechtliche Frenheit bliebe, fich, fo gut er fonne, ju vertheidigen, das ift bereits oben widerlegt worden. Bare Diefe Behauptung gegrundet, fo wurde dem Ungegriffenen, wenn nicht gerade jufallig dem ibn betreffenden Falle in einem positiven Gefebe vorgefeben mare, nicht einmal ber Schut ber öffentlichen Bewalt gur Geite fteben; denn diefe wurde, da feine Recht & verletung vorlage, ihn nur auf feine rechtliche Frenheit gur Bertheidigung verweifen fonnen. Dadurch wurde es aber des Krieges fein Ende nehmen. Dief scheint auch dem Verf. eingeleuchtet zu haben, darum will er, daß der Angegriffene zulett feiner Befugniß, sich zu vertheidigen, "durch Vertrag ent fage, « wodurch denn freglich der Streit ein Ende batte.

Durch diese Vetrachtungen wird aber der Versasser auf das Eroberungsrechter Meiset, und er sagt in dieser Beziehung: "Dem ungerechter Beise Ungegriffenen und jedem, der
aus moralisch - rechtlichen Gründen zum Kriege veranlast ward,
kömmt, wenn er seinen Gegner überwindet, das Recht der Eroberung oder die Besugniß, die zeitlichen Rechte des
Gegners sich anzueignen, zu gute« (S. 118 u. 119).
Der Verf. betrachtet den Krieg, wenn er von den streitenden Theilen freywillig unternommen wird,
vals eine wechselseitige Auffündigung des Anerkenntnisse ihrer
zeitlichen Rechte und als ein Compromiß auf den Ausgang der
bevorstehenden Messungefähr in der Lage deßjenigen, dem, in einem
rechtlich geführten und entschiedenen Prozesse, das ganze Ver-

mogen eines Undern zuerfaunt worden mare.«

Heber diefe Stelle ließe fich vieles fagen, mas wir jedoch nur furg andeuten fonnen. Buvorderft fann wohl bier nicht vom Rriege unter Privatperfonen, fondern nur unter unabhangigen Oberhauptern gefelliger Bereine Die Rede fenn, mas einen mefentlichen Unterfchied begrundet. Im erftern Falle namlich wurde jeder Rrieg, der fich nicht auf abfolute Mothwehr grundete, ungerecht fenn, weil fur Privatperfonen, wir mogen fie uns in einen Zeitraum ber Geschichte Des Menschengeschlechtes benfen, welchen wir wollen, ftets eine oberfte Bewalt vorhanden ift, Deren Beruf und Pflicht es ift, Die naturliche Ordnung in der Gefellfchaft aufrecht zu erhalten, und folglich auch ben "Ungegriffenena gegen ben "Ungreifer" ju fchugen. Unter unabhangigen Berren aber (ober nach beutiger Beife zu reben, im Bolferrechte) fonnen wir den auf obige Urt bezeichneten Rrieg unmöglich mit einem rechtlich geführten Prozesse vergleichen, in welchem folglich, eben weil er rechtlich geführt wird, bende Theile vermeinen Recht gu haben, die Entscheidung aber bem Richter aubeimgeben, weil ibre vermeintlichen Rechte mit einander im Biderfpruche fteben, und fie fich darüber nicht einigen fonnen. Um Diefes Berbalt= nif in einem Rriege gu begrunden, reicht es nicht bin, daß bende Theile denfelben frenwillig übernehmen, fondern fie muffen auch bende bona fide handeln, d. h. bende Theile muffen von ibrem Rechte überzeugt fenn. Mun fommen frenlich auch vollfommen rechtlich verhandelte Prozesse vor, die fich auf wirfliche Ungerechtigkeiten bes einen Theiles grunden, allein von Diefen

Scheint ber Berf. nicht zu reben, fondern er ermabnt eines folchen, in welchem dem Ginen bas gange Bermogen bes Undern guerfannt wird, folglich dasjenige, was diefer bisber als fein Bermogen, und mithin bona fide befeffen, worauf aber ber Erftere feine rechtlichen Unfpruche ausgeführt und geltend gemacht In iener andern Gattung bes Prozeffes wurde dem ungerechter Beife Ungegriffenen Das Bermogen Des Unareifere nur ale Bergutigung des ihm jugefügten Schadens zuerfannt werden tonnen, eben diefes fann aber auch im Rriege nur ber Dafftab bes Erobernugerechtes fenn. Der Berf. hat fomit vollfommen Recht, Dasfelbe auf einen erlittenen ungerechten Ungriff gu grunben , jedoch scheint une der damit verbundene Begriff , namlich : "Die Befngniß, Die zeitlichen Rechte Des Beffegten fich anzueig= nen .« zu weit ausgedehnt zu fenn: um die Berechtigfeit Des Eroberungerechtes gu begrunden, fonnte jene Befugnif immer nur fo weit geben, ale Die Schadloshaltung fur das erlittene Darum ift es aber auch mit der blogen Unrecht fie erheischte. »wechselseitigen Auffundigung des Unerfenntniffes ihrer zeitlichen Rechte" nicht abgethan, denn diefe murde von Seiten des ungerechten Ungreifere ipso facto Unrecht fenn, weil bas Unerfenntnif eines als Recht bestebenden Rechtes von Miemandem ohne Berletung Diefes Rechtes, und folglich auch ohne Pflichtver= lenung, aufgefundigt werden fann, wie der Berf, fraterbin febr richtig felbit bemerft; ben dem Ungegriffenen bagegen wurde Diefe Muffundigung von dem Mugenblide an ein Unrecht werden , wo er das vorbin augegebene Daf überfchritte. - In wiefern übrigens eine folche Ueberfchreitung in ber Gicherung ber eigenen Rechte, in der Berhinderung funftiger abnlicher Ungriffe, mit einem Borte, in der Ubficht, den Begner unschadlich zu machen, eine Rechtfertigung finden durfte, dieß find quaestiones ulteriores, junt Theil auch altioris indaginis, welche der Berf. hier ebenfalls nur benläufig berührt hat. Dagegen durfen wir eine Unmerfung (gu G. 119) nicht übergeben, in welcher eigentlich das Recht jum Rriege am Dentlichften ausgesprochen wird, indem es beift, der Rrieg liefe fich nur vermoge der Pflicht oder der rechtlichen Frenheit, feine Perfon und fein gutes Recht zu fchugen, moralifch rechtfertigen, baber mußte jeder Rrieg, su welchem nicht ein oder der andere Theil durch vorher an ihm verübtes oder ihm drohendes Unrecht genothigt worden ware, als ein fur bende Theile gleich ungerechter zu balten fenn. Anzwischen durfte wohl ein folder Rrieg, welchen der Berf. mit einem Progeffe vergleicht, worin feiner von benden Theilen Recht gu baben glaubt, alfo bende mala fide handeln, fcwerlich jemale vor-

fommen, benn er wurde vorausfeten, baf bende Theile fich in einem und demfelben Mugenblicke jum Rriege gegen einander geruftet, oder den Rrieg erflart, oder aber fich wechfelfeitig feindlich angegriffen batten, indem Beder, ber bem Undern guporgefommen mare, Dadurch ber ungerechte Ungreifer murde, und ben Rrieg fur den Undern gerecht machte. Gehr richtig ift ferner, was der Berf. bingu fugt, daß namlich in einem folden Rriege und Progeffe, der Berlierende gwar durchaus feinen Unfpruch Darauf batte, Das Berlorne wieder zu verlangen, Der Geminnende aber fich befihalb doch nicht fur moralifch befugt halten durfte, pon ben ibm nach zeitlichem Rechte gufommenden Bortbeilen Duben zu gieben, obgleich nicht wohl abzuseben ift, in welchen Rallen ein Richter einer mala fide ftreitenden Parten, welche felbit nicht einmal glaubt ein Recht zu haben, Dennoch Rechte ober Bortbeile guerfennen follte. Endlich fonnen wir und auch bamit nur vollfommen einverstanden erflaren, daß » derjenige, welcher ungerecht angriff, und den Undern ohne hinreichenden Grund jum Rriege gwang, durch den ihm gunftigen Musgang bes Rampfes nie ein Recht erwirbt; « daß » die von ihm etwa bewertstelligte Befignahme ber zeitlichen Rechte feines Gegners ein widerrechtliches Ractum bleibt, fo lange nicht durch Bergleich oder Berjahrung ein neues Rechtsverhaltnif fich gebildet bat; baf Die Menichen unter feiner Bedingung je gur rechtlichen Muffundigung der vermoge gottlichen Rechtes ihnen gegenseitig obliegenden Pflichten befugt fenn fonnen (was wir jedoch auch auf Die aus zeitlichem Rechte entspringenden Pflichten ausdehnen muffen, in fo fern mit denfelben nicht ein Recht gur Muffundigung verbunden ift); und daß folglich Diefe Pflichten auch nach dem Siege gwifchen ben Betheiligten fortbefteben.

Der Berf. behauptet hiernachft (S. 120): es fen unmöglich, über die Granzen des Eroberungsrechtes eine allgemeine Regel aufzustellen, weil dieselben je nach den Umständen, und nach der religiösen Ueberzeugung des Siegers, nur sehr verschieden seyn könnten. Dieß muffen wir abstreiten. Ware dieser Grundsat wahr, so wurde er auf alle übrigen Rechtsverhaltnisse gleichmäßig Amvendung sinden, und es wurde sich namentlich, um ben dem vorliegenden Falle stehen zu bleiben, auch nicht bestimmen lassen vorliegenden Falle stehen zu bleiben, auch nicht bestimmen lassen ber Angreiser könnte sich ebenfalls auf besondere Umstände oder religiöse Ueberzeugungen berusen. Unmöglich aber können Lestere dassenige bestimmen oder abändern, was, objectiv betrachtet, wahres, von Gott ausgegangenes Recht ist. Nicht die subjective Ansicht oder Ueberzeugung bildet das Recht, sondern das Recht besteht als solches unabhängig von jeder persönlichen Rei-

nung, eben weil es das Recht ift, b.h. diejenige objectiv gegebene Norm, welche die Pflichten der Menschen vorschreibt. Die Lettern können daher wohl aus Irrthum oder falscher Unsicht gegen das Recht sehlen, dieß bleibt aber immer nur ein Irrthum, der auf die Gränzen des Nechtes keinen Einfluß haben kann. Darum läßt sich allerdings der Umkreis des Eroberungsrechtes nach Maßgabe der allgemeinen gesellschaftlichen Pflichten genau bestimmen, und, es bleibt hieben weiter nichts zweiselhaft, als die Frage, ob die denselben gesetzten Schranken überall werden inne gehalten werden, oder nicht.

Bir wenden und jest zu der Matur und ben Bedingungen der rechtlichen Berjahrung. Die Entwickelnna derfelben ift in der Rurge folgende (G. 121 ff.): Mus einer ungerechten Sandlung fann durch den blogen Berlauf der Beit fein Recht bervorgeben. Die Beit erhalt ihre rechtsfraftige Wirfung nur in der Eigenschaft eines glanbwurdigen Beugniffes fur bas Borhandensenn eines, wie der Berf. fich ausdrudt: ftillfch weigenden Bertrages, b b. ber Einwilligung in das Berbaltnif von Seiten Desjenigen, ber es anfechten fonnte, aber in bem bestimmten Zeitraume nicht angefochten bat. 3m naturlichen Rechte fann die Rechtstraft einer Berjahrung nie von Dem Ablaufe eines bestimmten Zeitraumes abbangen, fondern von dem Umftande, nicht, wie der Berf. fagt, nob derjenige, der das Unrecht verübt, feitdem wirflich Urfache erhalten babe, aus den Sandlungen des Gefranften zu fchliefen, daf Lenterer fein fruberes Recht in der That als erloschen betrachte, « fondern vielmehr, daß der Gefranfte entweder durch Worte oder gang ungwendeutige Sandlungen wirflich erflare, daß er fein Recht nicht mehr in Unfpruch nehme, in welchem Ralle aber ei= gentlich eine Ceffion hingutreten wurde. Das Babre an der Sache ift daber, daß nach dem naturlichen Rechte von Geite. beffen, der ein Unrecht begangen bat, gar feine Berjahrung Statt finden fann, fondern derfelbe bis an feinen Tod moralifch verpflichtet bleibt, das begangene Unrecht wieder aut zu machen, wenn ihn nicht der Gefrantte diefer Pflicht frenwillig entlagt. Erfordert ja felbst das heidnische romische Recht in der Person des Beriabrenden das Borbandenfenn der bona fides ; Diefe fann aber, nach naturlichen Rechtsbegriffen, ben Demjenigen, der dem 2ludern ein Unrecht zugefügt bat, niemals durch bloge Drafumtion oder Riftion, daß der Undere ibm vergeben babe, erfest werben.

Im zeitlich en Rechte wird ein bestimmter Zeitraum für die Verjährung festgeset, weil wiederum angenommen wird, daß Derjenige, welcher in dieser Zeit sein Recht nicht geltend

machte, darauf verzichtet hat, und, wie wir nach ber Meinung anderer Rechtslehrer hinzufugen, weil es eine stete Unsicherheit im Rechte begrunden wurde, wenn die Frenheit dasselbe anzufechten, nicht an einen bestimmten Zeitraum geknupft wurde.

Die moralifche Berpflichtung, ein verübtes Unrecht gu verguten, geht auch auf ben Erben über, welcher Davon Renntniß

hat (G. 127).

Wenn zwey oder mehrere Personen über wohlerworbene Rechte eines Dritten verfügen, so ist ihre Uebereinfunft von Sause aus nichtig, und aus dem ungerechten Factum bildet sich nicht eher ein Recht, als bis der Betheiligte in das neue Werhaltniß gewilligt, oder zu einem Wergleiche sich verstanden, oder endlich, bis alle Betheiligten des geschehenen Unrechts ganzlich ver-

geffen haben (G. 125).

Der Berfaffer gibt nun den bier entwickelten Begriffen und Rechtsgrundfagen eine praftifche Unwendung auf Die Frage: Bie fann in einem Cande, wo die rechtmagige öffentliche Bewalt widerrechtlich gefturgt worden, binfichtlich der an deren Stelle getretenen Dachthaber, ein neues Rechtsverhaltniß entfteben?« (G. 129 ff.) Die Frage ift eben fo intereffant, als zeitaemaff und wichtig, daber muffen wir berfelben, fo weit es ber Raum gestattet, einige Mufmertfamfeit fchenfen. » Es fommen bier, « fagt der Berfaffer, »febr verschiedenartige Berpflichtungen in Betracht, Die Stellung ber in Folge ber Emporung aufgefommenen Machthaber, gegenüber den rechtmäßigen Pratendenten der bochften Gewalt; Diejenige folcher Unterthanen, welche gur Mufrechthaltung und Bertheidigung ber abgefesten Regierung und der bie dabin bestandenen Candesverfassung befonders verpflichtet waren; endlich bas Berhaltniß ber übrigen Unterthanen, beren Burgerpflicht fich auf den der rechtmäßigen hochften Gewalt gu leiftenden Gehorfam befchrantte. «

In Bezug auf das erstgedachte dieser Berhältniffe, stellt der Berf. die allgemeine Regel auf, »daß alle Personen, welche sich im Besiße fremden Eigenthums und fremder Rechte besinden, verpflichtet seyen und verpflichtet bleiben, dem rechtmäßigen Eigenthumer sein Gut und alle seine Rechte unversiehrt zurückzustellen, so lange es in ihrer Macht stehet. Dieser Insah wird in der ferneren Entwickelung seine Erstlarung sinden, wir machen jedoch vorgreisend darauf ausmertsam, daß sich hier offenbar noch die Frage herausstellen durfte, ob nicht der unrechtmäßige Besiger fremder Rechte und fremden Eigenthums auch dafür moralisch verpflichtet bleibe, daß es durch seine Schuld — nämlich durch die ursprüngliche Usurpation und nache

herige Verzögerung der Ruderstattung — dahin gesommen ift, daß diese lestere nun nicht mehr in seiner Macht steht. Wir glauben diese Frage allerdings bejahen zu musen, und zwar aus dem Grunde, weil sich die in derselben bezeichnete Verpslichtung, gleich jener der Ruderstattung des widerrechtlich erworbenen Eigenthums, auf das natürliche oder göttliche Recht gründet, welches durch Rucksichten auf menschliche oder zeitliche Verhaltnisse zwar formell modifizier, nicht aber materiell abgeändert oder gar

aufgehoben werden fann.

Das Berhaltnif der Unterthanen gegen die vertriebene bochfte Bewalt gieht ber Berfaffer auf das Gebiet bes positiven Rechtes, entweder, weil er fruber bas Entiteben berfelben aus gegenfeitis gen Berabredungen bergeleitet bat, oder, mas vielleicht mabrfcheinlicher ift, weil er Die bermalen bestebenden Reiche por Mus gen gehabt hat, von benen uns die Gefchichte die positiven geitlichen Unfange nachweift. Der Verf. fagt Daber: in Bejug auf iene Unterthanen fame MIles auf Die Ratur der Berpfliche tungen an, in welchen fie vermoge des bestehenden positiven Rechtes zu ber rechtmafigen » Staatsgewalt a gestanden batten. Und in Diefer Begiebung bat Der Berf. vollfommen Recht. Diejenigen Unterthanen uun, welche, außer ber allgemeinen Sul= Digung der Regierung, noch einen formlichen Dienfteid geleiftet haben, oder auch, in Folge ihrer fonftigen Rechtsverhaltniffe, derfelben nicht blod Behorfam, fondern getreuen, thatigen Benftand ich ulden (wie befondere Die ebemaligen Bafallen nach den Grundfagen des Lebenrechts, mas ber Berf. in einer Rote andeutet), find eben dadurch pofitiv verpflichtet, auch unaufgefordert, überall, wo ihre recht= mafige Obrigfeit auf gewaltsame Beife bedroht oder angegriffen wird, Alles, was in ihren Rraften fteht, gu thun, um diefe in dem vollen Befite ihrer Rechte zu erhalten und wieder berguftellen. - Dieg Alles, wie auch die folgenden Gabe, finden wir vollfommen im Rechte begrundet. » Alle Bervflichtungen, a beift es namlich weiter, » Die fie (jene Unterthanen) gegen eine ufurvatorifche Mutoritat eingeben mogen, find von vorneberein nichtig und unverbindlich, weil fie auf Meineid und Berrath fich grunden, und fonnen unter feiner Bedingung anders, als durch etwa erfolgende Ginwilligung des rechtmäßigen Dienft= herrn, je moralifche Bedeutfamfeit erhalten. « Sierben mochten indeffen wohl einige aus der natur der Sache hervorgebende Do-Dififationen des allgemeinen Grundfages eintreten. Buvorberft namlich in Rudficht auf Die Zeit, in welcher jene Berpflichtun= gen gegen die ufurpatorifche Mutoritat eingegangen werden. Gefcbiebt dieft namlich zu einer Beit, wo diefe übernommenen Ber-

pflichtungen ber Ufurvation Borfchub leiften, und mitbin bie Bertreibung ber rechtmäßigen Autoritat beforbern, fo liegt ber Berrath und die Pflichtverlegung am Tage. Es laft fich aber auch febr leicht der gall denfen, und Die Gefchichte zeigt uns febr nabe liegende Benfpiele, daß dergleichen in Gid und Pflicht ftebende Unterthanen wirflich ihrer Berpflichtung nachgefommen find, und Alles gethan baben, mas in ihren Rraften fand, um die Ufurvation zu verhindern und die rechtmäßige Autoritat aufrecht zu erhalten; daß es ihnen aber benungeachtet. und trob aller Unftrengung nicht gelungen ift, daß fie vielmehr Der Hebermacht und Debraabl ibrer Gegner baben unterliegen muffen, ibre rechtmäßige Autoritat aber gefturgt, und aus bem Lande vertrieben wurde, Die Ufurpation dagegen fiegte und fich Bas baben Diefe lonalen Unterthanen nunmehr gu thun? Gind fie verpflichtet, eine ausdrudlich erflarte Entlaffung ibrer Obliegenheiten Geitens der vertriebenen Autoritat absumarten, welche wohl fchwerlich jemale erfolgen burfte? Gollen fie mit Aufopferung ihres Gigenthums und aller übrigen rechtmaffigen Berbaltniffe, in welche fie Gott gestellt bat, mit Beib und Rind ihrer in fremden landen umberirrenden Autoritat nachgieben, und darf man fie als Pflichtvergeffene und Berratber bezeichnen, wenn fie es nicht thun? - Bir glauben: Dein! Und gwar, aus verschiedenen Grunden. Buvorberft burfen wir in bergleichen großen Beltbegebenheiten noch weniger Die Sand Bottes verfennen, als der aufmerffame Beobachter Diefelbe, in feinen taglichen Lebenbereigniffen mabrnehmen wird. Bie verborgen und unerforschlich uns baber auch die Bege-und Abfichten Bottes fenen, fo fonnen wir boch nicht umbin anguerfennen, daß Die Bertreibung einer in Geinem Ramen herrschenden Mutoritat, ju deren Berhinderung von Geiten der treuen Unterthanen Mles gefcheben ift, mas in ihren Rraften fand, unter ber Bulaffung Gottes gefcheben ift. Sat baber biefe Bertreibung nicht verbindert werden fonnen, und feben die gedachten Unterthanen auch Die Möglich feit nicht ein, ihre rechtmafige Autoritat wieder ein gufegen, fo tritt unfres Erachtens der Augenblick ein, wo fie fich unter Die Schickung Gottes gu beugen baben, Geiner weifen Unordnung Die Beit, Die Gelegenheit, ja felbft den Billen anheimstellend, Die rechtmaffige Mutoritat wieder ju ihrem Rechte gelangen ju laffen. Es fliefit Dieg vollig aus der Ratur der Sache, und ber, ebenfalls von Gott geleiteten ober doch jugelaffenen Umftande. Weder Gott felbft, noch der Menfch, fann von irgend Jemand eine Pflicht verlangen, beren Leiftung ibm unmöglich ift, oder burch beren Erfüllung er andere, ibm in Diefem Mugenblide naber ftebenbe,

zum Theile gleichfalls aus gottlichem Rechte entfprungene Pflichten verlegen wurde. Gegen wir g. B. in einem Cande von brenfia Millionen Ginwohnern, waren eine, zwen, dren oder vier Millionen Unterthanen der vertriebenen Autoritat treu geblieben : welches andere Land wurde diefelben aufnehmen fonnen, wenn fie Derfelben dorthin folgen wollten? Die Unmöglichkeit der Ausfubrung liegt am Tage: eben fo aber auch die Unmöglichfeit, gegen Die Hebermacht von feche und zwanzig Millionen noch ferner mit einer bereits erschöpften Musficht auf Erfolg gu fampfen. bleibt daber diefem Theile der Dopulation Undres übrig, als fich in Demuth zu unterwerfen, ju dulden und abzumarten? 3bre bisher bestandene Berpflichtung wird durch die Gewalt der Umftande, welche beren Erfullung unmöglich macht, geloft, und folglich werden fie berfelben, in Bezug auf ihren fubjectiven Standpunft, vollfommen rechtlich enthoben, fo daß fie fich nun= mehr in die völlige rechtliche Frenheit verwandelt, entweder ihre fonstigen Berhaltniffe ebenfalls rechtlich aufzulofen, und, wie der Berfaffer (G. 133) auch andeutet, auszuwandern, wenn ihnen dieß möglich ift; oder im gande zu bleiben und mit der ihnen ohne ihre Ochuld aufgedrangten, wenn auch unrechtmäßigen Autoritat, neue Berhaltniffe angufnupfen, ohne welche ihnen Die Erfüllung ihrer übrigen naturlichen Pflichten, ale da find : Die Pflicht der Gelbsterhaltung, Die Erziehung und Erhaltung der Kamilien, oft fogar religiofer Pflichten, und un= gabliger übernommener zeitlicher Obliegenheiten, unmöglich werben murbe.

Der Berf. felbit nabert fich diefer Unficht, indem er fagt: nur bann, wenn fie (jene Unterthanen) die Ueberzeugung erlanat baben, daß alle ibre weiteren Bemühungen um Berftellung bes Rechtszustandes nur erfolglos fenn fonnten, mogen fie fich fur befugt halten, Die widerrechtlich eingeführte Autorität paffiv anguerfennen, nämlich unter ihrem Ochuge au leben. « Siermit find wir vollfommen einverstanden, allein, ben der großen Berichiedenartigfeit der menschlichen Berhaltniffe ift es oftmals wiederum unmöglich, unter bem Ochune Diefer Autoritat gu leben, ohne zugleich von berfelben gewiffe Bortheile ansprechen, oder mit ihr in perfonliche Beziehungen treten zu muffen, welche bas Leben bedingen. If jedoch einmal durch die Lage der Dinge die Unnahme jenes Schupes rechtlich begrundet, fo folgt daraus auch das vollfommene Recht, Diefe anderen Bortheile ju benugen, und Die perfonlichen Beziehungen einzugeben.

Run behauptet aber ber Berfaffer in einem Bufage gu Diefer Stelle, daß aus diefem paffiven Unerfenntniffe ber widerrechtlich

eingeführten Mutoritat, und aus bem Leben unter ihrem Ochute. viedesmal die Berpflichtung bervorgebe, fo lange fie beren Sous anfprechen, feine feindliche Sandlung gegen Diefe Mutoritat zu unternehmen. Dief ift allerdinge richtig, in fo fern man einerfeite ben Beitraum im Muge bebalt, »fo lange fie beren Ochus aufprechen; andrerfeits aber unterfchei-Det, ob eine etwanige Restauration von diefen gedachten Unterthanen felbft ausgeht, oder auf andre Beife vorbereitet wird und au Stande fommt. Denn es ift einleuchtend, daß feindselige Sandlungen, welche von Seiten der Unterthanen gegen die neue Mutoritat ju einer Beit vorgenommen wurden, in der fie den Schut berfelben ansprechen, oder Bortheile von ihr geniefen, oder gar in zeitlich = rechtlichen Berhaltniffen mit ihr fteben, eine Ralichheit, Treulofigfeit und Pflichtverlegung enthalten murden. Da aber diefe neue Pflicht nur durch den unvermeidlichen Drana Der Umftande begrundet wurde, und gewiffermagen nur in subsidium, oder beffer gefagt, bedingungeweife bestebt, b. b. fo lange jener Drang der Umftande nicht gehoben ift; fo lebt auch Die durch unvermeidliche Umftande in den Sintergrund getretene Pflicht ber Treue gegen Die rechtmäßige Mutoritat wieder auf, fo bald durch eine gludliche Sugung Gottes jene hemmenden Umftande befeitigt werden, und die Restauration der rechtmäßigen Autoritat entweder erfolgt ift, oder mit einiger Buverficht als moglich erfcheint. Alebann treten diefe Unterthanen wieder in dasjenige rechtliche Berhaltniß gurud, von welchem fie ausgegangen find, namlich, nach Maggabe ihrer befondern Berpflichtungen, Mles zu thun, mas in ihren Rraften ftebt, um die Reftauration entweder bewerfstelligen, ober befestigen gu belfen, wodurch aber naturlich die Beziehungen gu der neuen Autoritat aufhoren. Das ichwantende und unfichere Berhaltnig, welches bierdurch fur die ufurpirende Mutoritat entfteht, ift feine Ungerechtigfeit, weil fich Diefelbe burch eignes Berfculden in Diefe Lage begeben bat.

Es liegt am Tage, daß es nicht leicht möglich ift, bestimmtere Grundsase als jedesmalige Richtschnur für die Unterthanen in dergleichen unglücksvollen Ereignissen aufzustellen, obschon sie noch weiter ausgeführt werden können, als es hier die Beschränfung auf diese weuigen Blatter gestattet Als allgemeine Regel durfte erfordert werden, daß ein Jeder nach seiner besten Ueberzeugung seine Berpflichtungen zu erfüllen habe, und ben der Consliction verschiedenartiger oder überhaupt mehrerer Pflichten, sich stets an diesenige halte, welche ihm die nachste, b. b. die an meisten verpflichtende ist. Denn obgleich bis zu einem gewissen Punkte die Berpflichtung der Treue gegen die rechtmäßige

Obrigfeit in dem Pflichtenfreise Des Unterthanen den erften Plat einnehmen fann, fo durfen wir diefelbe doch andrerfeits nicht als fo allumfaffender oder verschlingender Ratur betrachten, daß fie fortwahrend alle übrigen, dem Menfchen von Gottes wegen obliegenden Berpflichtungen verdrangen follte. Heber Die gehörige Rangordnung Diefer Pflichten mußte dann frenlich ein Jeder mit fich im Reinen fenn. Je fchwieriger nun diefe Mufgabe allerdings ift, und je Debrere baran icheitern durften, befto ftrafbarer ift auch das Bergeben der ufurpatorifchen Urheber jener Collifionen, und berjenigen, welche ihnen in ihren verbrecherifchen Unternebmungen behülflich find; befto unverantwortlicher bas Berfchulden Bener, welche darauf bingielende lebren gu verbreiten und Die Bolfer baburch irre ju leiten fuchen; befto verdienftlicher bagegen Das Beftreben berienigen, welche, wie unfer Berf und fo viele Undere, Dem weiteren Bordringen Diefer Lehren Ginhalt zu thun, und fie durch Berbreitung ber mabren, gefunden und rechtsgultigen Unfichten zu verdrangen trachten.

Bas bierauf der Berf. über das Berbaltnift berienigen Unterthanen fagt, » welche weder durch den Befit folder Rechte, mit welchen eine befondere Verpflichtung verbunden ift, noch durch fremwillig übernommene Dienstpflichten, an der Berantwortlichfeit fur Die Erhaltung ber rechtmäßigen Staatsgewalt und Lanbesverfaffung Theil haben, und welche bemnach fur den Rechtsfout, den fie genießen, nur Treue und Gehorfam der Regierung fculdia find, fonnen wir um fo mehr nur gut beifen, als wir Die denfelben guftebenden rechtlichen Frenheiten, nach unfrer unmaßgeblichen Unficht über die Ratur der betreffenden Berbaltniffe, fogar jenen erfteren mebr-verpflichteten Unterthanen einraumen zu muffen geglaubt haben. Wenn wir die Ufurpation, von welcher hier die Rede ift, in die Zeiten der urfprunglichen Ramiliengefellschaft verpflangen wollten, fo mochten wir Diefe minder - verpflichteten Unterthanen, wenigstens in einiger Beziehung, mit den fpater gebornen, unmundigen Gobnen oder Enteln, oder mit den Frauen und Sochtern vergleichen, die mehr= verpflichteten aber mit den Batern und Dannern. überlaffen alle Berantwortlichfeit ihren Batern und Mannern, und haben nur darauf zu feben, daß fie felbft fein Un= recht thun. » Gie haben ohne Zweifel ihren Pflichten volltommen Benuge geleiftet, a fagt der Berfaffer, wwenn fie jum Umfturge der rechtmäßigen Obrigfeit ihrerseits durchaus nicht mit= gewirft, und dasjenige getreulich erfallt baben, was von ibnen im Mamen lettrer gefordert worden ift. Bermag demungeachtet diefe fich nicht langer ju erhalten, und ben Unterthanen ben zu ihrer Gicherheit unerläflichen Ochut zu ge-

mabren, fo fann es den Letteren ... nicht mehr jum Bormurfe gemacht werben, wenn fie berjenigen Autoritat fich unterwerfen. welche mit der nothigen Macht verfeben ift, die in ieder Gefella fchaft unentbebrliche Ordnung wirflich aufrecht zu balten. " Der Berf. fugt noch bingu: "Mag es immer folchen Unterthanen gur Ehre und jum Berdienste gereichen, Die aus Danfbarfeit ober perfonlicher Unbanglichfeit langer in ber Treue gegen ihre abgefeste Obrigfeit verharren, und, jur Vertheidigung oder Wiederberftellung Diefer, größere Opfer bringen; fo fann benen boch feine Berlenung Des zeitlichen Rechtes (wir meinen, unter ben gegebenen Bedingungen auch des gottlichen, weil fie fonft Unrecht thun wurden) gur laft gelegt werden, welche, nachdem fie ber rechtmäfigen Obrigfeit den Gehorfam nie verweigert, fremben Schut gefucht haben, als fie eines folchen nicht langer entbebren zu fonnen glaubten. a Bir bemerten bierben nur, baf Mles, was in Begiebung auf den Schut gefagt ift, auch auf alle übrigen Grunde Unwendung findet, aus welchen eine Be-

fellich aft nicht ohne hochfte Autoritat bestehen fann.

Mus der Betrachtung Diefer fo verschiedenen Berbaltniffe giebet der Berf. den naturlichen Ochlug: » daß das Bufammenwirfen mancher Umftande erfordert wird, damit eine widerrecht= lich erworbene Autoritat Die Ganftion ber Legitimitat erhalte. und namentlich, daß das Berhaltniß zwifchen Regierung und Unterthanen felten fich rechtlich gang festgestellt haben fonne, fo lange die Generation nicht gang ausgestorben ift, beren Glieder, entweder ale Diener, oder ale aftive Staate burger, mit der fruberen Staatsgewalt in positiver Rechtsverbindung gestanden batten. « Allerdings wird dief felten gefcheben : und es mochte bennabe ben Unfchein gewinnen, ale woll: ten wir der Ufurpation das Bort reden; allein nach unfrer obigen Musführung ber verschiedenen Rechtsverhaltniffe, liefe fich, wenn nicht fruber eine Restauration eintrate, auch mabrend ber erften noch lebenden Generation eine folche, wenn auch nur fubfidiarifche oder conditionelle Reftstellung Der gegenfeitigen Berbaltniffe benfen. Bon ber neuen Generation aber faat ber Berfaffer, daß fie, unter dem Ochute der nunmehr bestebenden Berrfchaft geboren, Diefer ibre perfonliche Sicherheit, fo wie alle befigenden Rechte im Staate verdanfend, obne Berrath und Eren-Tofigfeit nicht mehr, wenn auch in der Abficht, einem Dritten Das von ibren Batern angethane Unrecht ju verauten, ibren bisberigen Befchübern fich feindlich entgegenstellen fonne; a und in einer Rote fügt er Die, unfre obige Ausführung von der Claffification der Pflichten bestätigende Erflarung bingu, daß » die von ibnen, nicht im Biderfpruche mit einer vorber fur fie bestandenen

Berpflichtung übernommen, fondern ohne ihr Buthun in Folge des Umftandes, daß sie unter dem Schute einer auf rechtswidrige Beise gegründeten Regierung geboren und erzogen wurden, ihnen obliegende personliche Berbindlichfeit gegen Lette, ihnen naher fiehe, als die Pflicht, das wieder gut zu machen, was ihr Nater etwa verschuldet, und folglich diese aufhebe. fo balb bende collidiren.

Bir fonnen bier die Bemerfung nicht unterbruden, bag biefe an und fur fich ichon fo febr verwickelten, und in praxi fo fcmer ju lofenden Pflichtverhaltniffe, in beutiger Beit, nach ber Creirung beffen, was man Staat nennt, noch weit fchwieriger au entwirren find : benn ba beut gn Sage die offentlichen Beamten in ber Regel nicht fowohl als Diener und Behulfen ibres Berrn, ober ale Bollftreder feiner Befehle betrachtet werden, etwa wie die alteften Gobne in der Patriarchalverfaffung, fonbern vielmehr ale Diener bee Staatebegriffes; fo fann auch die perfonliche Treue gegen den oberften Gewalthaber nicht fo tief gewurgelt fenn, ale fie es nach bem Urbilde ber Familienverfaffung fenn follte. Wenn baber auch einerfeits nicht gelaugnet werden fann, daß ein öffentlicher Beamter, neben den Berpflichtungen gegen feinen Berrn, auch Pflichten gegen ben gefelligen Berein bat, beffen Mitglied er ift, fo durfte boch andrerfeits ben oberften Dachthabern ber menfchlichen Gefellichaft nicht baufig und nicht laut genug jugerufen werden fonnen, theils, ibre Perfon von dem, was man Staat nennt, nicht allgu febr trennen ju laffen , theils aber auch durch ju bobes Simmegfeben über diefen Staat, und zugleich über die perfonlichen Beziehungen gu ihren Dienern und über alle übrigen wohlbegrundeten rechtlichen Berhaltniffe, Diefe Trennung nicht felbft berbengufüh-Gehr fcon und hieber geborig ift, was Bonald in feiner legislation primitive über die nothwendige Ginbeit der Beftandtheile eines politifchen Korpers, fo wie der Gefellichaft überbaupt fagt \*): La société (dans un sens restreint) est le rapport des personnes sociales entre elles, c'est à dire, le rapport du pouvoir et du ministre, pour le bien et l'avantage des sujets.... Il y a trois personnes dans toute société; le chef ou le pouvoir, les officiers ou ministère, et les sujets ou le peuple; la réunion de ces trois personnes s'appelle la societe. Diefe bren Perfonen find wie cause, moyen et effet, qui ont entre elles les mêmes relations que pouvoir, ministre et sujet; und ferner, wie in dem système particulier, in-

<sup>\*)</sup> de Bonald, législation primitive. Discours préliminaire 6. II.

tellectuel et corporel de l'homme, qui est une intelligence ou volonté servie par des organes, pour agir sur un objet; intelligence, organes, objet, qui ont entre eux les mêmes rapport que pouvoir, ministre et sujet dans la société, que cause, moyen, effet dans l'univers.... Plus il y a d'amovibilité dans les rapports des personnes entre elles, plus il y a d'instabilité, de désordre, de foiblesse dans la société; plus il y a de fixité dans les rapports, plus il y a de force,

de raison et de durée.

Es bleibt jest nur noch die Frage zu erörtern übrig, wie fich Das Berhaltnif ber widerrechtlich eingeführten Staatsgewalt, bem rechtmafigen Pratendenten gegenüberftellt, wenn erftere faftifch fo lange bestanden bat, daß Das Gubjectioneverbaltnif ber Staatsangeborigen, als neugeregelt und legitimirt betrachtet werden fann ? « Der Berf. unterfcheidet bier, wie billig, swifden einer Republif und Monarchie, und faat, baf in erfterer eine folde Beranderung ber Berfaffung fruber einen Rechtszustand bilbe, »weil Diejenigen, welche urfprunglich hatten befragt werden muffen, um eben diefe Beranderung rechtlich zu bewertstelligen, Dadurch, bag fie in ber Regel Unterthanen wurden (b. b. wohl dadurch, daß fie mit der neuen Gewalt in befondere positive Beziehungen treten), auch veranlagt fenen, bas gewaltfam eingeführte Berhaltnig nachtraglich anzuerfennen und ihr Widerfprucherecht aufzugeben. Wir wenden uns jedoch zu ben monarchischen Staaten, wo » die bochfte Bewalt, gewöhnlich verbunden mit dem bedeutendften Drivateigenthume im Lande, einer Familie erblich angehort. « Bier gilt ber allgemeine Grundfat, daß, »fo lange nicht von Geiten der beraubten Ramilie ein Bergicht, ober, burch Unnahme gemiffer ihr von ber neuen Regierung gebotener Bortbeile, ein fattifches Unerfenntnif Der lettern erfolgt ift, Die Unfpruche auf Biederherstellung in den angefammten Befig fich burch Generationen forterben. « Die hieraus hervorgehende Berpflichtung bes Ufurpators gur Ruderftattung ift gang unabhangig von den Berhaltniffen, welche fich inmittelft mit den Unterthanen gebildet haben mogen, fie bleibt weine moralifche Ochuld des Staates, a und, wie ber Berf. bingufugt, valler berjenigen, Die nun, mehr ober weniger, an der hochften Gewalt Theil zu nehmen berufen find. « -Der Rechtsgrund Diefes Berhaltniffes befteht unfres Erachtens gang einfach darin, daß die Erben des widerrechtlich Befigenden (bes Ufurpators) burch ben Untritt ber Erbichaft nicht mehr Rechte an fich bringen fonnten, ale der Erblaffer felbft genoß, und ihnen hinterlaffen bat: folglich auch nicht die bochfte Bewalt,

welche er miberrechtlich ausübte, und mit welcher baber, fo lange fie nicht bievon gereiniget worden, Die Gigenschaft ber Bi-Derrechtlichfeit von Generation ju Generation übergebt. Darum fabrt ber Berf. weiter fort und fagt: » Die Unfprniche ber in ihrem Rechte Gefranften und Die Bervflichtung aller Derer, welche aus Diefer Rechtsverlegung Bortbeil jogen (d.b. doch wohl. Der Erben des Ufurpators), wurden bemnach, tros aller Berjahrung (was bier wohl nur beifen foll: trop aller feit der Rechtsverletung verfloffenen Beit) gang unverandert fortbesteben, wenn nicht mitunter bobere Rudfichten bier ine Mittel treten, welche Die Berbindlichkeit des aus menfchlichen Gagungen bervorgegangenen pofitiven Rechtes bedingen und beberrichen. a Bir gefteben, dag une die Be-Deutung Diefer letten Borte nicht recht flar ift, indem der Bufammenbang und Ginn ber gangen Stelle unfres Erachtens gudbruden foll, die Berbindlichfeit der Ruderstattung der widerrechtlich errungenen bochften Bewalt Geitens Des Ufurpators und feiner Erben wurde, unter ben bier vorliegenden Umftanden, ftets fortbesteben, wenn nicht mitunter bobere Rudfichten eintraten, welche eben diefe Berbindlichfeit aufbeben Die Berbindlichkeit, widerrechtlich an fich gebrachtes Eigenthum oder Recht jurud ju erftatten, grundet fich aber feineswegs auf blofes, aus menschlichen Sabungen bervorgegangenes positives Recht, fondern auf bas ewige, naturliche, in bas menfchliche Bewiffen eingeprägte gottliche Recht. Da nun der Berf. felbit am Gingange der bier erorterten Berhaltniffe binfichtlich aller Perfonen, welche fich im Befige fremden Eigenthums und frember Rechte befinden, Die allgemeine (folglich nicht bloß aus menfchlichen Gabungen hervorgebende) Regel aufgestellt bat, daß fie verpflichtet fenen und verpflichtet bleiben, dem rechtmäßigen Eigenthumer fein But und alle feine Rechte unverfehrt gurud gu ftellen, fo lange es in ihrer Dacht ftande; fo fcheint wohl bier oben nur ein Irrthum im Ausdrucke obzuwalten; um fo mehr, Da die ermabnten »boberen Rudfichten a mit ben Borten » fo lange es in ihrer Macht fteht, a gleiche Bedeutung ju haben fchei-Der Berf. fahrt namlich alfo fort: "In bem Mage, als Die Berhaltniffe ber Unterthanen ju ber neuen Staatsgewalt im Berlaufe der Beit fich festgestellt baben; als iene fur ibre Treue gegen Lettere verantwortlich geworden find, in gleichem Dage auch entsteht und fteigert fich fur die nunmehrigen Dachthaber die Bewiffenspflicht, fur die perfonliche Gicherbeit und das dauernde Bobl ibrer Untergebenen nach befter leberzeugung gurforge ju tragen. «

Dief find die boberen Rudfichten, welche ber Berf, meint, und Die es auffer der Macht der Ufurpatoren ftellen follen, Die widerrechtlich erworbene Gewalt wieder gurud zu geben. Wir fonnen gegen ben Grundfat felbit, in thesi et abstracto, und aus dem Standpunfte des Berhaltniffes der neuen Autoritat gu den Unterthanen betrachtet, nichts einwenden, indem die erfte allerdings, auch ale faftische Autoritat, vervflichtet ift, und burch Die den Unterthanen von der Rothwendigfeit abgedrungenen verfonlichen und rechtlichen Begiebungen immer mehr verpflichtet wird, fur die perfonliche Gicherheit und das dauernde Bobl Derfelben Rurforge ju tragen; allein in Der Unwendung Diefes Pringipes auf den bier porliegenden concreten Kall, namlich auf Das Berhaltniß ber ufurpatorifchen Gewalt, jur rechtmäßigen, fcheint dennoch ein Brrthum obzuwalten: jum Mindeften murbe erft noch die Borfrage ju entscheiden fenn, einerseits: ob denn durch eine pflichtgemage, rubige und friedliche Burudgabe ber öffentlichen Autoritat an Die Berechtigten wirklich Die Furforge fur die perfonliche Sicherheit und das Dauernde Bohl der Unterthanen beeinträchtigt wurde, oder nicht vielmehr in vielen Kallen fogar erft in Erfüllung ginge, und andrerfeits, ob nicht die allgemeine Pflicht ber Ruckerstattung fremden Gigenthums und fremder Rechte vor jenen andern Rucffichten ben Borrang be-Benn daber der Berf. weiter fagt, »es ließe fich febr wohl begreifen, wie es Kalle geben tonnte, wo, nach einer gewiffen Reibe von Sahren ober Generationen, Die Berbaltniffe fich fo gestaltet batten, daß eine urfprunglich widerrecht= lich eingeführte Staatsgewalt nicht mehr daran benten durfte, die auf das positive (auch wohl auf das ihnen von Gottes wegen angestammte) Recht fich berufenden Pratendenten in den Befit des ihnen einst geseglich zugedachten (foll wohl beifen jugeftandenen) Eigenthums und der damit verbundenen Mutoritat wieder herzustellen, weil fie dadurch die ihrer Obhut nun= mehr anvertraute Gefellichaft unabsehbaren Gefahren aussehen wurden; a fo muffen wir juvorderft darauf aufmertfam machen, daß es in den menschlichen Berhaltniffen überhaupt einen gro-Ben Unterschied macht, ob von einer Reibe von Jahren, oder von einer Reihe von Generationen, und folglich vielleicht von Sahrhunderten die Rede ift; hiernachit aber bezweis feln wir, obgleich mit Rudficht auf diefen Unterschied, Die Rich= tigfeit des gangen Gabes: indem wir im Gegentheile dafur halten, daß, fo lange nicht durch eine Reihe von Generationen, wie man ju fagen pflegt, die Ganftion der Beit bingugetreten, oder mit einem Borte, bas Berhaltniß, unter ben nothigen Erforderniffen, verjährt ift, es ftete ber

erfte Gebanfe ber miberrechtlichen Staatsgewalt fenn muß. Das Unrecht wieder gut ju machen und in Recht ju verwandeln; und weil wir die unabsebbaren Gefahren nicht erbliden, welche Der Gefellichaft badurch droben follten, daß bas Recht an Die Stelle Des Unrechts gefest murbe. Ja gebe es auch wirflich bierben fchwer zu lofende Conflicte, fo murben diefe zuvorderft ber Matur ber Sache nach wohl nur jenen treulofen Theil ber Unterthanen treffen, welche gur Ginfebung der widerrechtlichen Autoritat mitgewirft, und daber die ublen Folgen fich felbft gugezogen batten : biernachft aber fonnte Die allgemeine Berpflichtung gur Rudagbe geraubten Gutes Dadurch nicht aufgehoben, fondern bochftens zu einer Tilgung auf dem Bege bes Bergleiche gurud's geführt werden. Heberhaupt mochte es wohl ber von Gott dem Rechte verliebenen Ratur widerftreiten, wenn man annehmen wollte, daß eine Biederherstellung desfelben größere Rachtheile mit fich bringen follte, ale Die Fortbauer Des Unrechts Das Unrecht ift Die Grundlage Des Bestebens der menschlichen Befellichaft, fondern im Gegentheile das Recht; und liegt es auch in der verderbten Ratur Des Menfchen, daß das Recht nicht immer ohne Rampf und Streit mit dem Unrechte feinen Dlas bebaupten fann, fo barf uns dief nicht abhalten, bemfelben die ibm gebubrende Stelle anzuweisen, befonders wo es fich von der wiffenschaftlichen Dar fellung feiner Begrundung bandelt. fonnen daber auch nicht zugeben, daß die » vollfommene Erfüllung ber gwen moralifchen Pflichten, a von welchen der Berfaffer ferner, als aus dem bier erorterten Berbaltniffe bervorgebend redet, und welche feine andern fenn fonnen, ale die Berpflichtung gur Ruderstattung der widerrechtlich befeffenen Mutori. tat, und jene Rurforge fur die Unterthanen, unvereinbar fenn folle; indem wir uns den Fall als febr naturlich und ausführbar vorstellen fonnen, daß eine widerrechtlich berrichende Mutoritat gang einfach, ja fogar um des Bobles der Unterthanen willen, von dem Schauplage abtrete, und die unrechtmäßig innegehabte Gewalt auf das Friedlichfte in die Sande ihrer rechtmaßigen Befiger gurudlege. Der Berf. felbft erflart in einer Mote (G. 139), ves fen eine naturliche Folge der menfchlichen Schwäche, daß... haufig ... der Inhaber einer usurpirten Mutoritat fich folder (oben aufgestellten) moralifden Grunde balber von der Biedererftattung des unrechtmäßig Erworbenen diepenfirt zu glauben fuche, ohne daß diefe Grunde wirflich vorbanden, oder nicht zu befeitigen maren: « bierin ift die nachfte Berpflichtung und Aufgabe eines folchen Inhabers ufurpirter Bewalt ausgesprochen.

Der Berf. widmet hierauf noch der Frage, wo . das geit-

liche Recht feine Gultigfeit verliere, um bem gottlichen Bebote Dlas ju machen « (G. 140), einige geiftreiche Bemerfungen : allein es mare uns ermunichter gemelen zu erfahren, wie fich benn nun, in dem bisber entwickelten Berbaltniffe, in ber That bas Unrecht legitimire? Diefe Frage fcheint uns nicht genugend beantwortet zu fenn, benn es bleibt ja immer noch Die Möglichfeit vorhanden, Die Grunde, welche Die Legitimirung berbenführen follen, gu befeitigen. - Die Urfache, marum Der Berf, bier gu feinem befriedigenden Schluftrefultate gelangt ift, fcheint und barin gu liegen, baf er in ber gangen bier einfcblagenden Abbandlung, und auch in den fo eben ermabnten Bemerfungen, alle öffentliche Bewalt, feinem fruber ausgefproche= nen Grundfate gemaß, auf geitliches Recht grundet, und Dagegen nur die aus berfelben bervorgebenden Berpflichtungen gegen die Unterthanen, auf gottliches Gebot. Darum gibt er Diefen letteren ben Borgug vor ber Berpflichtung bes Inhabers einer ufurpirten Gewalt, Diefelbe ben rechtmäßigen Pratendenten gurud ju erftatten. Benn wir aber von dem bereits oben aus: geführten unlaugbaren, aus ber Matur und Gefchichte bes Menichengeschlechtes bergeleiteten, und durch die beiligen Offenbarunge. fdriften vielfaltig bestätigten Befichtepunfte ausgeben, baf alle Gewalt von Gott ausgeht, non est potestas nisi a Deo, folge lich auf gottliche Unordnung, ober was dasfelbe fagt, auf gott. liches Recht gegrundet ift, qui ei resistit, Dei ordinationi resistit : baf fie, wie fie auch fattifch ju ihrem rechtlichen Beftande gelangt fenn moge, immer nur als ein Musfluß oder eine 216= zweigung jener erften dem Menfchen von Gott verliebenen Berrfchaft über die Erde und Alles was leben bat betrachtet werden fann, praesit omnibus animantibus - subjicite terram dominamini - und als eine Fortfepung und naturliche Erweite. rung ber in ber Kortpflangung Des Menschengeschlechtes berubenben, von Gott gegrundeten vaterlichen Gewalt : fo fonnen wir auch über Die Beurtheilung der Matur Der öffentlichen Dacht und aller mit ihr in Berbindung ftebenden Berbaltniffe nicht langer im Aweifel fenn. Go wie wir daber von Geiten der Unterthanen den Zeitpunft gefunden haben, in welchem fie eine ufurpatorifche Macht, ohne Berletung ibrer von Gott gebotenen Pflichten gegen die gefturgte Autoritat, über fich anerfennen durfen; fo muß es une auch möglich fenn, über die Frage ine Rlare gu fommen, ob und wann jene ufurpatorifche Gewalt, in ihrem Berhaltniffe gu ber rechtmäßigen, als legitimirt betrachtet werben fonne. Stellen wir ingwischen unfere bisberigen, frenlich Des engen Raumes wegen vielleicht ebenfalls ungenügenden Unterfuchungen gufammen, fo geht aus benfelben gwar eigentlich bas

Refultat bervor, daß zwifchen den benden genannten Gewalten, fo lange fie fich mit ihren, einerfeits faftifchen, andrerfeits rechtlichen Unfpruchen, gegenüber fteben, in der That niemals eine wirfliche Berjahrung Statt finden fonne, und zwar aus dem Grunde, weil die Berjahrung eine rein nothhelfende, fubfidiaris fche Bestimmung bes zeitlichen Rechtes ift, Die Unfpruche einer gefturgten öffentlichen oder fouveranen Gewalt fich aber ftete und beständig auf ihr altes angeerbtes gottliches Recht grunden, und weil feine bobere Macht auf Erden vorbanden ift, welche eine Beriabrung Diefer Rechte bestimmen, und ihr gewiffe Grangen anweisen fonnte : bemungeachtet aber muß, und Diefes beweift Die Geschichte, ebenfalls in Diefem, wir mochten fagen, erhabenften, und in das Befen der menfchlichen Gefellschaft fo tief ein= greifenden Berbaltniffe, ein Zeitpunft fommen, in welchem bas Unrecht als ausgeloscht und verfobnt, die Unficherheit geboben, und das gerriffene Band ber gefellichaftlichen Ordnung wieder als festgeschlungen betrachtet werden muß. 200 baben wir aber Diefen Zeitpunkt ju fuchen? Das zeitliche Recht fann ihn uns nicht zeigen, es befist nicht die Macht, darüber zu gebieten. Ueber Die gottliche Ordnung der Dinge fann nur der Urheber derfelben fore-Wie wir daber gefeben haben, daß Er die Unterthanen in dem gegebenen Ralle durch die von 36m angeordneten ober boch gugelaffenen unvermeidlichen Umftande berechtigt, eine, auch widerrechtlich entstandene Autoritat, über fich anzuerfennen, weil Er, der Urheber aller Pflichten, den lettern eine wohl zu erfennende Rangordnung angewiesen bat; fo fonnen wir auch nicht laugnen, und abermale lebrt es une Die Geschichte fait aller Reiche der Belt, daß Er den gefallenen irdifchen Machthabern, durch die ftete verftandliche Sprache nicht zu beffegender Umftande, den Beitpunft gu erfennen gibt, in welchem fie felbft fich unter der Sand des herrn beugen und fich fagen muffen, es fen fein gottlicher Bille, daß fie nicht mehr herrschen follen. Diefes fann gefcheben, am beutlichften, durch Unofterben der berechtigten Familie; faft eben fo deutlich aber, burch gangliches Berfinfen derfelben in eine Unbedeutfamfeit und Machtlofigfeit ihrer Mitglieder, welche im Berlaufe der Beit und im Bechfel ber Befchlechter, Die Biedererlangung ihrer Rechte phyfifch unmoglich machen, und ihre Unfpruche am Ende ber Bergeffenheit anbeimgibt, fo daß in der urfprunglich widerrechtlich berrichenden Familie, fogar die, gur Entftehung eines jeden rechtlichen Berhaltniffes ichlechterdings nothwendige bona fides, bergeftellt wird. Alebann, oder in abnlichen anderen Rallen, tritt der Mugenblid ein, wo man, ohne fich ju taufchen, fagen fann, Gott fpreche: per me reges regunt : durch Mich berrichen die Konige! -

Bleichwie Er feine unerforschlichen Absichten batte, ben widerrechtlichen Sturg einer rechtmäßigen Berricherfamilie gugulaffen, fo fann auch Diemand 36m Diefelben unergrundlichen Abfichten bestreiten, warum Er eine widerrechtlich jur Berrichaft gelangte Onnaftie im Laufe der Zeit mit feinem Ochube begnadigt, und aus der aiftigen Pflange eine beilbringende Rrucht bervorgeben lagt. Durch Ihn regieren Die Konige: Er reifet Die foniglichen Gefchlechter, fagt Graf Maiftre an irgend einem Orte. Er gibt ihnen Die Dacht, ihre Throne zu begrunden, und Die erstaunte Welt am Ende ju ihrem Unerfenntniffe und gu jener Bergeffenbeit ber fruberen Machtbaber zu notbigen, mit einem Borte, fich ju legitimiren. Bum Beweise hiefur mogen Dienen die Chilveriche, Childeberte und Dagoberte, und Die Dipine und Carle; Die Ludwige und Carle mit den Bennamen ber Stammler, ber Ginfaltigen, Der Rau-Ien, und die Grafen von Paris und Bergoge von Rrangien, Ddo und Sugo Capet; Die Eduarde und Richarde von Plantagenet, und Die Beinriche von Bolinabrofe; Die Dorfe, Cancaftere, Eudore u.f.w. Ohne jenen Sin= blick auf die, fich durch unabwendbare Ereigniffe und unvermeidliche Macht ber Umftande aussprechende gottliche Autoritat, murben wir nie, oder nur in einzelnen wenigen gallen, gur richtigen Unschauung und Erfenntuiß Der Legitimitat gelangen, und am Ende in Der Macht allein Das Recht fuchen muffen; ein Refultat, wodurch die gange gefellschaftliche Ordnung über den Saufen geworfen werden murde.

Uebrigens bemerft der Berf. febr richtig (G. 142): » Eine Morm aufzustellen, nach welcher fur alle einzelnen Ralle Der Sag und die Stunde fich bestimmen ließe, wo die Berbindlichfeit eines gewaltfam verbrangten Rechtes aufhore, und neuerdings entstandene Pflichtenverhaltniffe den Borgug vor jener verdienten, fen eben fo unmöglich, ale etwa eine Regel gu erfinden, nach welcher fich fur jeden einzelnen Menfchen Die Stunde genau angeben ließe, in welcher feine Jugend gu Ende fen, und fein Alter anfinge. « Eben fo find wir auch mit bem folgenden Gabe gang einverftanden, daß namlich: »fo wie wir Die erften Begriffe von Recht und Unrecht nur dem angebornen Pflichtgefühle, dem Gewiffen verdanten, aus welchen Begriffen fodann ber Berftand Die allgemeinen Rechtspringien durch Unglnfe ableite und durch Onnthese ordne, wir auch ben der Unwendung ber alfo erlangten Grundfabe auf bas praftifche Leben, wieder ju jenem angebornen innern Subrer unfre Buflucht nehmen muffen, der allein im einzelnen Falle uns den mahren Beg zu zeigen vermoge. a

Der nächste Abschnitt handelt von dem Zwede und der Bestimmung des geselligen Vereins und von einigen sich daraus ergebenden Rechten und Pflichten. Daben wird namentlich die wichtige Frage berührt, in wie fern das Subjections verhältniß als gelöst, und ein thätiger Widerstand der Unterthanen gegen die höchste Gewalt als moralisch gerechtsertigt betrachtet werden könne? Indessen sehen wir uns leider genöthigt, unsere kritischen Untersuchungen hiermit abzubrechen und unsern Versasser wir hossen nur auf einige Zeit — su versassen.

Saben wir nun auch, schon bis hieher, an der vorliegenden Schrift Manches auszusepen gehabt, so fühlen wir uns dennoch zu der Erklarung gedrungen, daß sie unlaugbar zu den interessant teften Erscheinungen unserer Zeit gehört, und wir stehen nicht an, dem verehrten herrn Verfasser, hinschtlich seiner Kenntnisse und Bestinnungen, die gebührende Gerechtigseit widersahren zu lassen. Wir beugen uns auch gern unter das Sprichwort, daß es leichter sen zu tadeln, als bester zu machen; und unterwerfen mit Freuden unfre Kritik wiederum fremder Kritik; alles menschliche Wissen ist Stückwerk, folglich auch das unfrige. Niemand foll sich aber darum abhalten lassen, seine auf guten Willen gegründeten Ansichten auszusprechen: Der Austausch der Gedanken, weckt Gedanken, und so sehen wir erwartungsvoll der Gedanken. Arbeiten des verdienstvollen Herrn Wersassen entgegen.

Wien, im Man 1837. H.

Art. VI. Geschichte aller Erfindungen und Entbedungen im Bereiche ber Gewerbe, Runfte und Wiffenschaften von der frühesten Beit bis auf unsere Tage. Bon J. R. M. von Poppe. Mit 162 Abbildungen auf 32 lithogr. Tafeln. Stuttgart ben Doff mann, 1837.

Wir leben in einer so erfindungsreichen Zeit, besonders in den technischen Fachern, daß ein sammelnder Ueberblid derfelben nicht anders als erwunscht senn fann, wenn er auch nur einigermaßen den Bedursuisen dieser Zeit und dem wichtigen Gegenstande selbst angemessen durchgeführt wird. Go groß ist aber die Menge des vorliegenden Materials, besonders wenn, wie hier, auch noch auf alle vorhergegangene Zeit Rucksicht genommen werden soll, und so mannigfaltig sind die Kenntnisse, die von einem Sammler und Ordner dieser Gegenstände erfordert werden, daß die Ausführung einer solchen Unternehmung die Kräfte eines einzelnen Mannes weit übersteigt, und daß wir daber auch wohl thun werden, unsere Erwartungen gleich Anfangs

ju beschränken, und feine Forderungen von Wollftandigfeit, von gleichmäßiger Bearbeitung aller einzelnen Theile u. dgl. aufzu-ftellen, die der Natur der Sache nach nicht befriedigt werden können.

Der Verf. trägt feinen Gegenstand in funf Abtheilungen vor. Die er fte, von nur 16 Seiten, enthält seine Einleitung in die Geschichte dieser Erfindungen. Die zweyte, vom 334 Seiten, gibt die Ersindungen in den ökonomischen und technischen Künsten; die dritte, in 40 Seiten, die in den schönen Künsten; die vierte, von 153 Seiten, in der Mathematik, Physik, Optik und den übrigen Naturwissenschaften; und die fünfte endlich enthält, in bloß 8 Seiten, als bloße Zuwage, wie es scheint, noch einige besondere Ersindungen und Entdeckungen, wohin er z. B. die Kalender, die Leibhauser, Lotterien, die Schattenrisse, die Taschenspielerkunste und die Nachtwächter (!) zu zählen für gut befunden hat.

Geben wir nun gu, was uns unter diefen verschiedenen

Rubrifen geboten wird.

Der erfte Theil oder die Ginleitung fangt gang vom Unfang an, wie recht ift, aber vom allererften Unfang, wie fcon mehr als recht, alfo wohl doch unrecht ift. Gie beginnt namlich mit ben Borten : »Mls Gott unfere Erde eben erft erfchaffen batte, es mag dieß nun vor fechstaufend Jahren oder mann immer gefcheben fenn, ba mar gar Bieles auf berfelben noch febr rob und unvollfommen.« Das darf nun allerdings unbedenflich jugegeben werden, wenn nur dafur, nach jenen fechstaufend Jahren, alle Dinge besto mehr an Bollfommenbeit gugenommen baben »Rrenlich hatte, a beifit es fodann weiter, »ber liebe Gott alles fogleich bochit vollfommen barftellen fonnen, wenn er gewollt batte.« Aber er wollte nicht. Und warum benn nicht? - Je nun, weil ben Menfchen bann gar nichts übrig geblieben mare, weil fie faul geworden fenn und nichts gegrbeitet, alfo auch feine Erfindun= gen gemacht haben murben, und weil bann auch ber Berf. Diefe Erfindungen nicht batte fo ichon befchreiben tonnen! - Bewiß febr artig, nur fieht man nicht recht, ob der Gingang oder ob Der Ulebergang Diefer Ginleitung Das Runftreichfte Des Gangen fenn foll. Uebrigens wird die Sache, wie billig, noch weiter fortgeführt auf den Buftand der erften Menfchen, die fich feiner Borarbeiten Underer erfreuten, und fur die daber der liebe Gott fcon felbft forgen mußte, daß fie Diefer Borarbeiten, ja uberhaupt gar feiner Urbeiten bedurften. Much über ihren erften Bobnfit merden uns mehrere neue Aufschluffe gegeben, »ber irgendwo in Mittelaffen liegen, und wogn ja auch bas berrliche Gebirgsthal Rafchemir geboren mußte, bas land, bas wohl ben Namen Paradies führen durfte. Wie bann ferner diese guten Leute sich allmalich vermehrten; wie es jeder gerne so bequem als möglich, auch auf Rosten der Andern, gehabt hatte: wie dadurch Zank und Haber entstand, der sie endlich zwang, aus einander zu laufen — was für Noth und Elend sie dann ausgestanden haben, ohne bestimmte Nahrung, ohne Rleidung, ohne Obdach, in stetem Rampse mit den Elementen und mit wilden Thieren—alles dies wird sehr umständlich beschrieben, und man sieht, wie diese ganze Leidensgeschichte auf die ersten Entdeckungen sühren mußte, auf Ba ffen zur Schuswehr, auf Hütten und Zelte, auf den Ackerdau, die Schneiderfung in und von dieser edlen

Runft fo fort auf alle andern Runfte.

Die Lefer werden Diefe finnreiche Deduction gern felbit naber anseben , daber wir ihnen bier nicht vorgreifen wollen. Bir bemerfen nur, als Probe der Darftellung des Berfaffers, daß unter ben erften Erfindern Ofiris und Gol, des Ofeanos Gobn; ferner die Titanen, Cabmus, Enphon, Meffulap u.f.w. vorgeführt werden, und daß in Gumma weniaftens fo viel gewiß fen, »daß zwischen Abraham und Dofes fcon viele febr wichtige Erfindungen gemacht wurden, als da find : Gemufe und Bleifch fochen, Bleifch braten, Getreide germalmen, baraus Brot und Ruchen baden, a und wahrscheinlich auch, fie gu Bewiß fen ferner, »bag die Griechen ichon die Butter und ben Rafe, daß Griechen und Romer zugleich fchon bas Deuliren ber Baume gefannt baben u. f., daß David ichon ben Bogelfang mit Schlingen ausubte, und daß die Griechen fich zu Demfelben Zwecke der Lodvogel und der Leimruthen bedienten. Bon Bobnen und Ruben batten die Griechen ichon mehrere Gattungen, fie fannten aber auch fcon Zwiebeln und Lauch. alten Deutschen affen befonders gern diefe Ruben und Bohnen, aber auch den Spargel fultivirten fie fcon frubzeitig, jest aber effen fie am liebsten Kartoffeln, Die Drafe i. 3. 1586 aus Brafilien nach Europa gebracht hat. - In Palaftina gab es befonders viel Bieb, in Uffen viele Gandwuften ; überdieß ift es im Rorden Diefes Belttheils zu falt und im Guden wieder zu beifi. Saus = und Reifelaternen gab 'es icon in den alteften Beiten, aber fie find erft in unfern Sagen von Argand und Rumford, ferner durch neu erfundene Dochte und durch die bin und wieder errichteten Ladirfabrifen febr verbeffert worden. - Und nun gar Die von einem Deutschen erfundenen Safchenubren! Dicht leicht gibt es etwas Ochoneres, Sinnreicheres und Ruglicheres, als Diefe Uhren, besonders die Repetir = Zaschenubren! «

Indem wir das Beitere diefer Einleitung übergeben, wenben wir uns fofort ju der zwenten Abtheilung, welche die öbenomischen und technischen Entdedungen enthalt. Diese wird in acht Abschnitte getheilt: 1) Die Eswaaren; 2) die Getranke; 3) den Tabak; 4) Koch = und Trinkgeschirre, Gefase aus Glas und Metall, Messer, Gabeln, Tabakspfeisen u. f.; 5) Kleidungssstücke aller Urt; 6) Farbekunft, Werfertigung der Spigen, Bander, Borten, Knöpfe, Schnallen, Nadeln, Schnudwaaren u. f.; 7) Wohnungen mit Rücksicht auf ihren Inhalt, als Oefen, Möbeln u. f.; 8) Spiegel, Lampen, Leuchter, Drechblerwaaren, Galanteriewaaren, Münzen, Uhren, Wassen, Fuhrwerke, Schreibekunft, Buchdrnderkunft und Buchbinderen.

Bir gesteben gerne, daß der Berf, fich recht viele Dube gegeben haben muß, alle die Dinge, die wir bier gufammengepadt feben, ju fammeln, und wir wurden auch, mas uns geboten wird , wenn es nur fonft brauchbar ift, mit Danf annehmen, wenn er und nur feine Gaben mit den ewigen Borreden und Ginleitungen nicht verleiden wollte. Huch diefe zwente Abtheilung fangt wieder mit einer folchen allgemeinen Diatribe an, Die bereits die erfte ihrer gangen lange nach angefüllt bat. Die erften Borte des Berf.'s find : »Die fruheften Bedurfniffe des Menfchen gur Erhaltung feines Lebens find Effen und Erinfen.a Mun bas Bene edere et bibere ftebt auch in der befannten summe sapientia vitae voran, und immerhin mit ging und Recht! - Aber, fo wenia der Berf. auch feinen Lefern gutrauen mag, fol che Renntniffe barf er doch wohl ben allen vorausfegen. "Bum Gffen," fahrt er fort, »dienen ibm entweder Theile von Pflangen oder Das Rleisch der Thiere." Dun auch diefe Machricht hatte er fich erfvaren fonnen, da er doch nicht furchten wird, daß wir unfere Babne an Steinen und Metallen versuchen werden? »Das Getreide gewinnt man auf Medern, Die nach bem Pflugen mit Getreibefornern befaet werden. Der Pflug ift das wichtige Werfgeng, womit man das Pfligen, d. b. das Bieben der Furchen in Den Ader, verrichtet.a Bie unbestimmt, wie mangelhaft und wie fo gang unnug zugleich!

Bahrend er uns eben eine ganz schulgerechte Definition vom Pflug geben will, den wir doch ohnehin alle kennen, zählt er dann h. 18 die einzelnen Bestandtheile auf, ohne sie weder zu definiren, noch auch auf irgend eine andere Beise zu erklären. Bir hören hier die Borte Gründel, Gretsäule, Höft, Etez, Streichbrett, Pflugdaumen, Seche n. s. w., und wissen, erfahren auch von ihm, nicht, was wir daben denken sollen. Barum hat er sie uns nicht wenigstens in seinen dren Zeichnungen von dem Pfluge nachgewiesen? — Etwas besser geht es mit den Sae- und Dreschmaschinen, deren Construction aber, der mitgetheilten Zeichnungen ungeachtet, doch noch manches

Dunfle gurudlagt. Das Bufammenbaufen ber blofen Ramen berienigen, welche an Diefen Dafchinen Berbefferungen angebracht haben follen, wie S. 20 und 24, ift gang zwecklos. Die einzelnen Theile der Sandmublen ben den Griechen und Rdmern hießen, gebort wohl auch nicht in eine populare Schrift Diefer Urt.

Umftandlicher und forafaltiger werden die verschiedenen Gattungen von Dublen abgebandelt von G. 24-35, fo wie Die Darauffolgende Bereifung Des Starfemehle ober Umidons. Merfwurdig ift, daß die Staliener das Brotbaden feit mehreren Nahrhunderten fo fehr verlernt haben follen, daß man qutes Brot in Diefem Lande nur von deutschen Badern erhalten fann. Daf die Romer das Buttermachen von den alten Deutschen gelernt haben follen, mochte fchwer zu beweifen fenn. Butter in beifien gandern als Speife und als Bubereitungsmittel ber Speifen nicht gebraucht wird, ba ber Bebrauch bes Dels gu Diefen Zweden vorherricht, ift befannt. Ift es doch in Spanien, Portugal und Italien noch fo, daß Die Butter nur zu Urgnenen ober jum Glattmachen (Ginfchmieren) gebraucht wird. Heber Die Berfertigungen der verschiedenen Rafearten findet man bennabe gar nichts, besto mehr dafur über die Bereitung bes Dels und

die verschiedenen Delmublen.

Die alteften Rachrichten vom Buder, ben bie Alten nicht fannten, finden fich in den gleichzeitigen Ochriftstellern der Rreuge Muf den Biefen von Tripoli in Oprien follen die Rreugfabrer bas Buderrohr, welches von ben Ginwohnern Zucra genannt wurde, in großer Menge angetroffen baben. ift Oftindien das mabre Vaterland der Buderrohrs, und in China ift befondere die Landschaft Suchurn reich an Buder. wurde dasfelbe querit nach Envern und von da durch die Garajenen nach Gicilien verpflangt, wo man es i. 3. 1148 fcon in Menae baute. Die Bereitung des Gaftes ju einer festen Maffe, wie wir den Buder in unfern Tagen gebrauchen, foll ichon ben Urabern im eilften Jahrhundert befannt gemefen fenn; auch verfotten die Sicilianer ichon unter ben Normannern vielen Buder. Aber das eigentliche Raffiniren des Buckers, wodurch er möglichft rein und weiß dargestellt wird, ift eine fpatere Erfindung, Die den Benetianern jugefchrieben wird. Um das Jahr 15-0 findet man ichon Buderfiederenen und Raffinerien in Augeburg und Dreeden, von wo fie erft gegen 1660 nach Solland und England gefommen find. Ben Gelegenheit des Candiszuders wird bemerft, daß das bennabe in allen neuern Gprachen aufgenommene Bort Conditor (Buderbader) eigentlich Canditor beißen muffe, da diefes Bort offenbar von dem romifchen Candire

fommt . und bas urfprungliche I fich auch in Candiszuder ober Randelauder erhalten bat. - Den Abornguder lernten Die Roloniften des nordamerifanischen Frenftaates von den Bilden in Ranada fennen, Die den aus den Abornbaumen fliefenden Gaft mit dem Deble des Mais (Balfchforn) ju einem Teige mengten, ber ihnen auf ihren Reifen gur Mahrung Diente. Unter ben perfcbiedenen Gattungen von Abornbaumen ift der fogenannte Gilberaborn (Acer dasycarpon) der vortheilhaftefte jur Budergeminnuna. - Die Erfindung des Runfelruben gudere verdanft man bem Profeffor Gottling in Jena. Uchard in Berlin machte am Ende des vorigen Sahrhunderts die erften Berfuche im Großen. Um diefelbe Beit fing man auch an, Eraubenauder zu bereiten, und ber Frangofe Parmentier machte bie erften bedeutenden Berfuche. Mapoleon wollte Diefe Unternebmung durch große Preife, die er auf das Belingen berfelben febte, beben, um den Englandern gu fchaden, allein man ift in ben neuen Reiten bennabe allgemein wieder davon gurudgefommen. Eben fo ging es mit bem Starfe guder, den gegen bas Jahr 1800 Rirch bof in Petersburg aus Getreide, Rartoffeln u. f. ju gewinnen fuchte. Muf die außerfte Gpipe murde Diefe Gucht Der Budermacheren von dem Frangofen Bracannot getrieben, der fogar aus Solg, Papier, alter Leinwand u. f. mittelit per-Dunnter Schwefelfaure Buder gewinnen wollte.

Ueber Die Artifel Galg, Galgbereitung und Bein findet man bier ebenfalls bas Dothwendigfte furg benfammen. Ben dem lettern wird bemerft, daß das fogenannte Blafeln der Weine ichon vor langer Beit in Ochwaben befannt gemefen. und nun vor mehreren Jahren durch Gommering in Dunden auch schriftlich verbreitet worden ift. Diefes Blafeln beftebt befanntlich in dem Auffvannen einer Blafe über der Deffnung Des Beingefages, burch beren Doren wohl bas Bafferige, aber nicht der eigentliche Beingeift verdunftet, fo daß der Bein in einem folchen Gefage, beffen Deffnung aber großer ale ben ben gewöhnlichen Glaschen fenn muß, auf jeder Stube, felbft unter bem Dache aufbewahrt werden fann, und mit jedem Monate an innerm Gehalte gunimmt. - Die Correction Des Beines burch Blenfalt, Die einer eigentlichen Bergiftung gleich zu achten ift, fannten ichon die Griechen und Romer, wie man aus Columella und Plinius fiebt, auch erfannten Galen und Bitruv fcon Die Schadlichfeit besfelben .- Ueber ben Urtifel Bier finden Die Freunde Diefes Getrantes Das Borguglichfte von G. 66 - 70, aber fie werden das bochft einfache und gang vorzügliche Berfabren vermiffen, bas in Rugland jeder Bauer fennt, und durch welches er fich auf eine febr nachahmungewurdige Beife bas Bier, welches er fur fich ober feine Familie bedarf, von Monat ju Monat fe lbft bereitet, ohne irgend eine der Kunfte zu bedurfen, die man in andern Candern barauf verwenden zu muffen glaubt.

Im funfgebnten Jahrhundert famen Die erften Sabafspflangen aus Bestindien nach Europa, Die aber mehrere Jahrgebende bloff jum mediginischen Gebrauche in den Upothefen verwendet Der fpanische Monch Roman a Pano, ber Die zwente Reife bes Columbus mitgemacht batte, gab i. 3 1496 Die erfte Madricht von Diefer Pflange und von der fonderbaren Gewobn= beit ber Ginwohner von St. Domingo, Diefelbe aus zwenzacfigen Pfeifen zu rauchen. Diefe Pfeifen biegen ben jenen Bilben Tabaco. und den Tabaf felbft nannten fie Cohoba, und auf dem Festlande von Amerifa Petum. - Jean Dicot, frangofischer Befandter benm Ronige von Portugal, brachte i. 3. 1560 Die erften Samen und Pflangen von Sabaf nach Franfreich , indem er bendes, als eine große Geltenbeit, ber Konigin Ratharing von Medicie überreichte. Mus biefer Beranlaffung wurde ber Sabat an ben Sofen lange Beit Herbe d'ambassade ober auch Herbe a la Reine genannt, in der Botanif aber erhielt er den Mamen Herba Nicotiana. - Erft gegen bas Jahr 1600 fcheint Das Sabafrauchen in Europa angefangen gu haben. Geine erften Unbanger erhielt er in den untern Bolfeflaffen; Belehrte, Mbelige und Die Beiftlichkeit fente fich feiner Ginführung lange und oft heftig genug entgegen, jene burch Schriften, in welchen fie Die Schadlichteit Diefer Pflange zu beweifen fuchten, Diefe burch Berordnungen und durch Strafen, welche fie auf Die lleber= tretung berfelben festfesten. Ronig Jacob 1. von England ging mit diefen Berordnungen gegen den Sabaf allen übrigen voran, wie benn auch bas Tabafrauchen querft in England aufgefommen, und bafelbit bald febr allgemein geworden ift. Conft wurde, fo bief es in dem foniglichen Refcripte, Diefe Pflange von Berftan-Digen nur ale Urgnen gebraucht, mabrend jest eine Menge liederlicher und unordentlicher Menschen von schlechtem Stande fie gebrauchen, wodurch die Gefundheit meiner Unterthanen verdorben, bas Beld aus dem lande geschleppt, und ber eigene Boden burch Diefes unnube Unfraut unfruchtbar gemacht wird. In Der Schweig wurden die Zabafraucher, gleich Berbrechern, vor Gericht geladen und gur Strafe ihrer Frevelthat an den Pranger geftellt. Urban VIII. that im Jahre 1624 alle die in den Bann, welche Schnupftabaf mit in die Rirche genommen hatten. Der turfifche Raifer glaubte ficherer zu geben, wenn er diefe fatale Gewohn= beit, auf feine Beife übrigens, vor bem Bolfe lacherlich machte. Er ließ defhalb einem Turfen , ben man über bem Sabafrauchen ertappt hatte, bas Robr feiner Pfeife burch die Rafe ftogen, und ihn so durch die Straßen von Constantinopel peitschen. Michael Fedorowitsch verbot bafür i. J. 1634 den Tabak ganz kurz ben Todesstrafe, und noch lange nachher war in Rußland das Rauchen ben Berlust der Nase verboten. — Aber alle diese Berfolgungen hörten nach und nach auf, und wandelten sich endlich in eine vollkommene Toleranz um, nachdem man nämlich eingesehen hatte, daß daben ein gar schöner Gewinn zu machen sen. — Den meisten ausländischen Tabak erhielten die europäischen Manufakturen aus Birginien in Nordamerika, den seinsten aber aus der Stadt Barinas in Benezuela, daher auch noch jest die besten amerikanischen Tabaksforten den Namen Varina tragen. Das Wort Anaster aber kömmt von dem spanischen Worte Canasta (Korb), weil man die seineren Tabaksblätter ben der Ernte in Körben sammelte, und auch selbst in diesen Gefäßen nach Europa brachte.

Die irdenen Geschirre wurden befanntlich von den Etruriern (im heutigen Toscana) schon sehr fruh in großer Bollkommenheit versertigt, daher auch die Benennung hetruris
scher Gefäße bis auf unsere Tage ehrenvoll geblieben ift. Dam aratus aus Korinth soll diese Kunft nach Italien gebracht
haben. Schon zur Zeit des Porsenna (500 Jahre vor Ehr. G.)
waren die hetrurischen Gefäße durch ihre schone und geschmacks
volle Form allgemein berühmt, und unter Zugustus wurden sie,
da sie immer seltener wurden, den silbernen und goldenen Gesa-

Ben an Berth gleichgeschatt.

Die Leinwand foll, nach unferm Berf., fcon ben alten Bebraern befannt gewesen fenn, und ihre Priefter follen faft immer leinene und nur felten baumwollene Rleidung getragen baben. Die Romer aber lernten Die Leinwand erft unter ihren Raifern von den Megnptiern fennen. Diefe lettern follen die Leinwand mittels ihrer einfachen Berfzeuge fcon zu einem fo boben Grade von Feinheit gebracht haben, als Die Meuern es faum vermogen. Die Indianer verfteben noch jest fo feinen Mouffelin zu weben, baß man ein Stud von 25 und mehr Ellen in eine gewöhnliche Sabafebofe paden fann. - Bird in Diefen gerftreuten Machrichten aus alten und neuen Beiten nicht Die eigentliche Leinwand mit Beweben aus Baumwolle, Geide und andern Stoffen vermengt? Ift es ferner nicht übertrieben, wenn G. 155 gefagt wird, daß man in Belgien, Beftphalen und Schlefien ben Rlachs fo fein fpinnen fann, bag ein Pfund Barn einen gaben von 24bis 30,000 beutschen Meilen an Lange gibt?

Die erften Fenfter, heißt es. C. 221, waren von burchfichtigem horn. In China nahm man dazu burchsichtiges Papier oder auch geschliffene Austerschalen (?). In dem erften Sahrhunbert unserer Zeitrechnung famen in Italien die Fenster von Marienglas auf. Unsere eigentlichen Glassenster sollen im dritten Jahrhundert Mode geworden, aber durchaus nur von gefärbtem Glase gewesen sehn. Früher wandte man das Glas, obgleich es längst erfunden war, wegen seiner Kostspieligkeit nicht zu diesem Zwecke an. Die erste Ehre dieser Art sparte man für Kirchen auf. In England besamen die Wohnungen der Reichen erst gegen das J. 1200 eigentliche Glassenster, und noch im sunfzehnzten Jahrbundert rechnete man sie für seltene Lurusgegenstände.

Unfere Stubenofen waren ben Griechen und Romern unbefannt, fo wie unfere Ramine und Schorufteine (?). Um fich in ihren Bimmern zu warmen, hatten fie bafelbft nur große Beden mit glubenden Roblen, und ber von diefen Reuerstatten auffteigende Rauch jog im Saufe berum ju Fenftern, Eburen und Dachoffnungen beraus. Damit ftimmt aber nicht, was wir von den Saufern in Dompeji und Berfulanum wiffen. Bie follten fich auch ihre Gemalde und ber fostbare Sausrath in folchen Rauchstuben erhalten baben. - Bon ben ruffifchen Defen wird bloß G. 227 gefagt, daß fie wegen manchen guten Gigenschaften berühmt find. Allein welches find Diefe Gigenschaften? Es ift gu munichen, baf mir in Diefen Gachen von ben Ruffen lernen mochten, wie etwa die Staliener wieder von und lernen follten. lettern flappern oft vor Ralte in ihrem milben Rlima, aber Die Roth geht bald vorüber und wird vergeffen. Go vergeben Jahrhunderte, und es wird nichts gethan, dem lebel ju feuern. Die Deutschen, ben benen Diefelbe Roth fchon großer und ausbauernder ift , fanden fich wohl gezwungen , auf befferen Ochus gegen die Ralte gu benfen. Aber auch fie blieben weit binter jenen mehr gegen Morden liegenden Bolfern gurud, benen bie Matur einen viel ftrengern Lehrmeifter gefest, und die baber auch mehr ale wir gelernt haben. Die besten deutschen Defen, nicht blog die funftlichen, wurden in Rafan und Sobolet von aar feinem Gebrauche fenn. Aber vielleicht lehrt uns noch , wenn nicht die Ralte, doch der immer fteigende Preis des Bolges, Die rechte Ochule aufzusuchen.

Als gegen das Jahr 1500 die Safch en uhren von Peter Bele in Nurnberg erfunden wurden, machten fie lange Zeit durch den vorzüglichsten Gegenstand der Prunkfucht in den Saufern der Reichen aus. Man bemufte sich, denselben nicht sowohl einen genauen Gang, als vielmehr einen recht fleinen Umfang zu geben. Je kleiner eine solche Uhr, desto koftbarer war sie. Es gab Kursten, die darin eine Auszeichnung suchten, in jedem ihrer Knöpfe eine solche Uhr verstedt zu haben, man trug sie auf den Stockfnopfen, und felbst Salöketten fanden sich, in welchen jedes Glied eine solche Uhr war. Auf den Speisetischen der Reichen

wurden diese Uhren zwischen die Schuffeln und Flaschen gestellt oder an die Zweige von Blumen gehangt, die mit ihrem Topse auf den Tisch gestellt wurden. Ludwig XI. von Frankreich hatte einer der ersten eine Taschennhr, welche schon die Stunden durch eine kleine Glocke anzeigte. Bon fernen Gegenden lief man herbey, dieses Bunderding anzustaunen. Ein Soelmann, der sich durch das Spiel ruinirt hatte, wollte seinem Glücke durch diese Uhr wieder aufhelsen. Er steckte sie heimlich in seinen Rockarmel. Man vermiste sie sogleich und fand sie auch eben so geschwind, da die Uhr im Zermel zu schlagen anfing. Ludwig, in der Freude, sein Kleinod wieder zu haben, verzieh dem Seelmann, und schenkte ibm nachber sogar dieselbe 11br.

Und fo geht es benn fort durch alle die verfchiebenen Begenftande, welche Sandwerfe, Manufafturen, Runfte und Biffen-Schaften Darbieten. Daß nicht alle Urtifel mit gleicher Renntnif, mit gleichem Gleife behandelt find, wird man wohl vorausfegen Durfen. Doch ift unter der Daffe der bier ju Martte gebrachten Dinge viel, ja febr viel Brauchbares und den meiften Lefern auch wohl Billfommenes zu finden. Dabin mochten wir befondere Die eigentlich technifchen Artifel gablen. Es ift traurig, gu feben, wie felbit vielfeitig gebildete Manner, die eine Menge oft febr unnuger Dinge nicht ju wiffen fur eine Ochande halten, über an-Dere, ihnen fo nabe ftebende Begenftande in ganglicher Unwiffenbeit fich befinden. Die wenigsten haben einen deutlichen Begriff von ber Entstehungsart und ber innern Ginrichtung berjenigen Dinge, die auf allen ihren Tifchen berumfteben, die fie taglich gebrauchen, Die fie felbft immerfort auf ihrem Leibe tragen. Der Berf. verdient unfern Dant, und diefe Begenftande auf eine fo gefällige Beife vorgeführt ju haben, und es ware felbft munichenswerth, wenn Mehreres von dem, was bier gefagt wird, in den Rreis unfere öffentlichen Unterrichts aufgenommen werden Er bat ohne Zweifel feine geringe Ungahl von Buchern und Beitschriften durchgeben muffen, um Diefe fo reiche Gamm= lung aufstellen zu fonnen, und wenn er ben einer zwenten Muflage, welche diefes Werf ohne Zweifel erleben wird, etwas mehr Gorafalt auf eine gleichmäßige Bearbeitung ber einzelnen Urtifel und, was ben Berfen folcher Urt benuahe unerlaffig ift, auf ein genaues und umftandliches alphabetisches Bergeichniß der bier bebandelten Gegenstande gewendet haben wird, fo hoffen wir Da-Durch eine in ihrer Urt recht gute und nugliche Ochrift gu erhalten. Den Rennern der einzelnen Urtifel wird allerdings noch manches ju munichen übrig bleiben, wie dieß wohl nicht andere erwartet werden fann, da encyclopadifche Arbeiten Diefer Urt nicht Die Frucht eines einzelnen Mannes fenn fonnen, wenn fie allen ben Rorderungen, Die man baran ftellen fann, entfpre-

den follen. Roch muß bemerft werden, bag ber Berleger bes Berfes fur die außere Musstattung Desfelben auf eine lobenswerthe Beife geforat bat, befonders durch die netten lithographischen Reichnungen, Die er burch bie Sand bes geschickten Dobuba's ber Schrift benfeben lief. Die fonderbaren Ginleitungen aber wollten wir ben einer fünftigen Muflage, wenn nicht gan; weggelaffen , Doch fo viel als moglich ine Rurge gezogen feben. Der Berf. hatte ohne Ameifel Die gute Absicht, ber trockenen Aufgablung ber vielen Begenftande badurch Abwechelung und eine Urt Reis su geben, aber wir beforgen febr, daß Diefe Abficht nur felten erreicht wor-Bir haben bereits oben ber allgemeinen Ginleitung ju bem gangen Berfe ermabnt; allein außer diefer bat auch noch jede Unterabtheilung eine befondere Empfehlung Diefer Urt erhalten, Die aber meiftens felbit wieder einer Empfehlung bedarf. Dan febe g. B. G. g. die Ginleitung gu bem Ubschnitte von ben Befaffen und Gefchirren, ober G. 216 ju bem von der Baufunft und fo viele andere. Wenn ber Berfaffer, wie es benn ofter ber Fall ift, gar nichts barüber ju fagen weiß, fo muß er boch noch fagen, baff er nichts ju fagen bat. Go beift es von ber Baufunft: »Daf Die Runft, Saufer zu bauen, eine der alteften Runfte ber Belt ift, bedarf wohl feiner weitern Museinanderfegung, und fo alt ale die Baufunft ift, muß naturlich auch bas Sandwerf bes Bimmermanns und bes Maurers fenn.« Artifel von den Renftern bebt mit den Borten an: »Der Gedante, in den Gebauden Deffnungen oder Cocher angubringen, war wohl febr naturlich. Eben fo beginnt der Artifel von den Mobeln mit dem Gabe : » Daß fich die erften Menschen aus Bolg und Steinen bald Bante gum Gigen, bald Tifche gum Muflegen von Gachen gemacht haben mogen , fann man fich leicht benfen, und eben fo, baf biefe Tifche und Bante noch febr rob marena u. bgl. Buweilen fallen diefe meiftens eben fo uber= fluffigen ale zwecklofen Ginleitungen burch Die Bufammenftellung gang beterogener Dinge fogar ind Burledfe. Go beift es g. B. in ber Ginleitung zu dem Artifel ber Runbefleidungen G. 167: Die Strumpfftrideren ift alter als bas Chriftenthum.« Belde Bufammenftellung! Es fcheint, daß er diefe benden Dinge bloß fur gwen verschiedene Glaubensbefenntniffe oder aber fur gwen unter fich verwandte Sandwerfe halt. Gewiß fonnen lericographische Berfe Diefer Urt, benn dabin gebort die gegenwartige Schrift, wenn fie auch ihre einzelnen Gegenstände nicht nach dem Alphabete aufgable. eines folden Ochmudes der Darftellung leicht entbebren, und wenn fich der Berf. entichließen fann, den gongen Ballaft über Bord zu werfen, fo fann dadurch die Beweglichkeit feines Schiffes und die Unnehmlichfeit der Baaren, die es enthalt, nur erbobt merben. H. W.

Art. VII. R. L. von Anebel's literarifder Radlag und Briefwechfel. Derausgegeben von Barnhagen und Mundt. 3menter und britter Theil. Leipzig, ben Reichenbach, 1835 und 1836.

Bir laffen bier dem im LXXIII. Bande diefer Blatter angeführten erften Theile von Anebel's Rachlaß Die Ungeige ber benden anderen folgen. Der zwente Theil enthalt blog den Briefwechfel zwifchen Rnebel und feinen Rreunden, der auch bis G. 110 Des dritten Bandes fortgefest wird. Das Uebrige bes britten Bandes gibt und zuerft feine Och weiger Banberungen in Briefen an den Großbergog; dann feine Phantafien und Bilder, bald poetifche Befchreibungen in Profa, bald moralifche ober philosophische Betrachtungen in rhapsodistifcher Manier über manniafaltige Begenftande; ferner einige profaifche & a beln und philosophisch afthetische Muffane, Sagebucheblatter, Betrachtungen ju Lucrez und Properz, und einige Fragmente jum Theil über einzelne Perfonen, wie Kriedrich II., Goethe; jum Theil über fittliche Gegenftande, wie Bildung, öffentliche Meinung, Lob und Sadel u. f. 218 Unbang jum Gangen findet man noch zwen Briefe von Knebel an ben Minifter von Altenftein.

Bir wollen nun diefe mannigfaltigen Gaben in der Ordenung, wie fie uns geboten werden, etwas naber betrachten.

Die erften Diefer Briefe find an feinen Jugendfreund Bilbert gerichtet. Gie find zwischen 1765 bis 73, alfo von feinem 21. bis 29. Jahre gefchrieben, und tragen fammtlich auch bas Geprage einer noch nicht ausgebildeten Jugend, ber es zwar nicht an Rraft, aber boch an der Runft fehlt, Diefe Rraft handaubaben. Geine Urtheile, und Diefe reichen oft bis ju Bleim, Leffing, Ramler, find jugendlich - fubn, doch gutmuthig und befcheiden; feine Oprache aber ift noch nicht ausgearbeitet, und feine Empfindsamfeit ftreift oft fo nabe an Empfindelen, Die burch die Unbeholfenheit des Style, der fie offenbar milbern foll, nur besto deutlicher hervortritt. »Eine Schwachheit von mir, fchreibt er feinem Gilbert, »muß ich Dir fchon gefteben: Das ift meine Bartlichfeit. 3ch fann auch gegen ein Grashalmchen gartlich fenn: aber ben Geelen gegen feine andere, ale Die mir gleichgestimmt und eben fo gartlich find. Reig, Ochonheit und Jugend und alle andern bunten Bierathen bes Bufalle machen ben mir gar nichts. Aber Die feineren guten Geelen - o, wie lieb ich die! Rathe nun, wie ich gegen Dich gefinnt bin, und - lebe wohl. - 3ch weiß nicht, ob man mit der Berauds gabe folder Jugendarbeiten maderer Danner nicht beffer gurud's halten follte. Die Ochwachen großer Manner fennen ju lernen, ist lehrreich und nutslich, wenn auch nur, damit wir andern nicht kleinmuthig werden — aber was der und jener, als er noch ein Rind war, gesagt oder gethan haben mag, da es nun eben nichts als findisch sewn konnte — wem soll das nuben?

Geben wir also zu ber zweyten Sammlung, zu Ramler's Briefen an Rnebel, über. Dieser alte Dichter und Runstrichter tritt schon viel fester auf, nur lett er den Schulmeister zu oft seben, und gefällt sich selbst so febr, daß er allen andern dadurch mißfällig werden muß. Doch sind seine Urtheile mannlich, fraftig und sein Styl gediegen. Bir übergeben seine vielen Krittelepen und die Beschneidungen, wie er sie selbst nennt, die er mit den Gedichten anderer Deutschen vorgenommen hat, und die ihm, nicht mit Unrecht, des Berdrußes so viel zugezogen haben, daß wir seine Manen und uns selbst nicht weiter damit argern wollen.

Die Beit, in welche diefe Briefe von Ramler fallen (1770 bis 1780), mar eine Reit ber iconften Soffnungen fur bas Be-Deiben ber Deutschen Literatur. Go viele treffliche Manner erboben fich aus der Macht der Barbaren, die uns noch unter Gottfched und Conforten bedecte, mit jugendlicher Rraft und mannlichem Ernfte zugleich, und in einigen Jahrzehnden murde mehr geleiftet, ale man, vor Rurgem noch, nicht von gangen 3abrbunderten zu erreichen boffen fonnte. Und fo begeiftert fühlten fich viele von Diefem rafchen Mufflug ber jungen Mare (Rlopftock, Leffing u. f.), baf fie bereits in der Mitte Des goldenen Zeitalters unferer Literatur ju fenn glaubten. Much Ramler geborte gu Diefen Enthusiaften. »Es ift erfreulich, « fchreibt er an Rnebel i. 3. 1773, wwie fich unfer gand feit den verlaufenen letten gebn Jahren gebeffert bat, und wenn ich noch zwanzig Jahre leben follte, fo werde ich mit der froblichen Idee aus der Belt geben, bag ich Deutschlande goldenes Beitalter erlebt habe. - Dun; wir haben fie erlebt diefe zwanzig Jahre, und was darüber ift. Und wie ftebt es jest mit jener froblichen 3dee ! - Rlopftod und Leffing, Bieland und Berder, Goethe und Schiller, fie find bingegangen, und die frobliche Idee ift auch bingegangen jenen bunflen Beg, unde negant redire quenquam. - Und wir? Run, wir fteben da, und feben ihnen nach! - Gludliche, beneidenswerthe Menfchen, die da glauben fonnen, mas fie wollen, mas fie fich gu glauben vorgenommen haben. Da fteben wir und bangen Die Ropfe, weil wir zu fpat, oder auch vielleicht weil wir um einige 3abrhunderte zu frub gefommen find - ber Simmel wird es wiffen, welches Loos und zu Theil geworden ift - mabrend die anderen bort, gleichviel mit Recht oder Unrecht, fich felbitgefällig Blud wunschen, daß fie fo fcon jur rechten Beit eingetroffen find, gur goldenen Beit, und bag fie nun felbander mit allen benen gu Tische siben, von benen ber spate Entel sprechen und beren Namen bauern wird für und für. Unser guter am I er gehörte, wenn irgend einer aus jener Spoche, zu diesen glücklichen Sterblichen, die überhaupt damals viel zahlreicher gewesen zu seyn scheinen, als in unsern Tagen, wo die Hoffnungen und Erwartungen ber Menschen, nachdem sie ausgeträumt haben, etwas nüchterner geworden sind. Aber dieß ist das gemeinsame Loos derjenigen, die sich vergebens abmühen ihr ganzes Leben durch, die nur von versehlten Experimenten und von mißlungenen Bersuchen zu erzählen haben, und am Ende matt dahinsinken und die Hande in den Schooß fallen lassen. Dahingegen die andern mit ihrem Glauben, wie jener sagte, Berge versehen, und sich in den Grund des Oceans stützen können, obne zu ertrinken.

Indem wir von Diefem unerfreulichen Gegenstande den Blid abwenden, geben wir zu minder dufteren Bemerfungen desfelben Mannes uber, ber, ben allem feinen fculmeifterlichen Ernfte, fich boch auch gern einen Scherz erlaubte, und baben bem Paradoren nicht abhold mar. Go behauptet er, und befraftigt es bennahe durch einen Ochmur, daß noch feine fcone Ochaufvielerin auch zugleich eine vortreffliche Schausvielerin gemefen fen. Diefe Erfahrung batte er fowohl, als auch Gr. Beife in Leipzig, nicht nur auf allen deutschen, fondern auch auf den frangofischen und englischen Theatern gemacht. Diefem gemäß gibt er daber feinen Berliner Freunden den gutgemeinten Rath, "die Schonen auf ihren Bimmern und die Runftverftandigen auf der Bubne zu bewundern, denn dann murde alles an feinem Orte fteben, und bas Bergnugen ein doppeltes fenn. . -- Ref. verftebt fich gu wenig auf Runftfertigfeit, und noch viel weniger auf weibliche Schonheit, um in folchen Dingen fich eine Stimme anzumaßen; aber es will ibm bedunfen, ale batte ber weiland bewunderte Runftrichter, burch Diefen feinen Musspruch es nur gleich mit allen Rlaffen von Schanspielerinnen fur immer verdorben, da die, welche er fur aut balt, jugleich bafflich, und die er fur icon balt, que gleich schlecht fenn muffen. Dag er nun felbst gufeben, wie er mit benden fertig wird, wenn er etwa mit ihnen auf der 28pho-Deloswiese wieder zusammenfommen follte.

Eine andere Stelle aus diesen Briefen heißt: Die heillosen fomischen Opern verdrängen und jest alle guten Tragodien und alle regelmäßigen Schauspiele.« Der Brief, in dem er das sagt, ift allerdings den 2. August 1771 überschrieben; aber es konnte doch wohl ein Drucksebler senn, und 1837 heißen.

Und wie durfte etwa folgende Stelle auf unfere Zeiten paffen? — "Morgen, den 3. August 1771, wird Minna von Barnhelm jum ersten Male in Berlin aufgeführt werden. Leffing fann nicht klagen, daß wir undankbar gegen feine Muse sind. Wir haben sie alle schon hundertmal gelesen, wir haben sie in Aupfer stechen und in die Kalender sepen, wir haben diese Minna sogar auf die Punschnapfe malen lassen. Uber ihm felbst hat sie nichts eingebracht. Darüber allerdings kann er klagen. Die Parifer Dichter wurden von einem solchen Stucke gespeist, getraukt, gekleidet und beherbergt, sie wurden reich davon wer-

ben. Aber wir find Deutsche, und bas ift genug!«

Daß er daben auch ein wenig an sich selbst gedacht habe, und wer mag es ihm verargen, der seine damaligen Verhältnisse naber kennt, zeigt folgende Stelle: »Mein so berzlich befungener Beld hat kein Del für die Lampe seines Poeten. Ich bin auch nicht unwillig darüber. Er gebe das Del denen, die ihr Leben so oft wagen. Ein Sanger, den er nicht gedungen hat, darf keine Velohnung von ihm fordern.« Er meint aber hier den Mann, von dem er früher in einer seiner vielen Oden auf densselben, allerdings etwas zu sehr im brandenburgischen Dialecte, gesungen hat:

Den Mann, Berlin, durch den du meifer, valle alle andern Stadte biffa u. f. m.

Noch feben wir aus diesen Briefen, daß Anebel, der den größten Theil seines spatern Lebens auf die Uebersetung des Lucrez gewendet, seine Kraft anfangs gegen die Aeneide Birgil's kehren wollte, die er aber spater unvollendeter Dinge wieder jur Scite

liegen ließ.

Bon dem einzigen Briefe der Dichterin Karschin, der in dieser Sammlung vorkömmt, mag bloß die Ramler'n betreffende Stelle angeführt werden, da sie für die Schreiberin selbst charafteristisch ist, und den allgemeinen Unwillen gut bezeichnet, der damals alle über das obenerwähnte Beschneiden fremder Gedichte durchdrang. "Sagen Sie dem Kunstrichter sa fein Wort davon, daß ich Ihre Honnen Lugen, und er nimmt Ihnen diese Herdendes Geschöpf in seinen Augen, und er nimmt Ihnen diese Herdendes Geschöpf in seinen Augen, und er nimmt Ihnen diese Herdendes Geschöpf in seinen Augen, und er nimmt Ihnen diese Herdendes Geschöpf in seinen Augen, und er nimmt Ihnen diese Herdendes Geschöpf in seinen Augen, und er nimmt Ihnen diese Herdendes Geschöpf in seinen Augen, und er nimmt Ihnen diese Kenntniß theuer genug erfauft. Seine Kunst verdient Bewunderung und seine Dichterweisheit Werehrung; aber diese Eigenschaften machen, daß der Wenscheit Verehrung; aber diese Eigenschaften machen, daß der Wenscheit Verehrung; aber diese Eigenschaften machen, daß der Wann durch zugesallene Reichthümer zum Harpar oder zum unerträglichen Geschlichafter geworden ist."

Die zehn Briefe an Gleim enthalten wenig allgemein Intereffantes, ba fie sich meistens auf die Geschichte des Tages, auf hausliche Begebenheiten und auf Berhaltniffe der Freunde

beziehen. Der liebensmurdige Charafter Gleim's tritt in jeder Beile bervor, nur ift ber Ton, in welchem er fich ausbrudt, gar gu fuß und übergartlich. Diefer Son fcheint auch feine Freunde angestedt zu baben, fo lange fie in feiner Dabe blieben. wollte Ihnen grar, fo endet er einen feiner Briefe an Rnebel, noch einige Beilen von Jacobi, ber jest ben mir wohnt, benfugen laffen : aber er fcblaft noch. Doch merde ich fo graufam fenn, und ibn wecken laffen; benn felbit fann ich ibn nicht meden : Der Urme bauert mich, er fchlaft gar fo fanft. - Der arme Jacobi wird in der That Durch Undere aufgewecht, und gibt uns folgen. Des Poftscript jum Beften: »Wer wurde nicht gern fich weden laffen, um mit einem Rnebel zu fprechen, wenn er, fo wie ich, ibn fennte, und feine Tugenden eben fo gu fchaben mußte. mein lieber Freund, meine Freundschaft ift Ihnen gewidmet. Bon Ihnen geliebt zu merben und Gie lieben zu burfen, ift ein fußes Glud fur micha u.f. w. Alfo nichts als Liebe und Freund-fchaft um jedes dritte Bort! Satte man den armen Jacobi doch lieber weiterschlafen laffen. - Bang eben fo, und wohl noch viel arger, macht es Gleim. Wenn er einmal Die Ochleußen feiner Freundschaft und Liebe aufgezogen bat, fo fturgt bas Bemaffer gleich einem Balbftrom fort, daß es alle Buborer betaubt. Er nennt in einem einzigen Briefe mobl gebnmal Anebel feinen Rleift. Er ftellt ibn am Ende fogar boch uber Rleift, und fest bennabe mit einem Ochwur bingu : »Babrlich, mein lieber Rnebel, ich fann nicht schmeicheln, und wenn ich's fann, fo follen alle Mufen ewig meine Feindinnen fenn. Aber ich muß es fagen. daß Gie ben Deifter übertreffen , wenn Gie fo fortfahren. -Aber auch gegen andere fließt alles von Bartlichfeit über; alle werden gelobt und gepriefen, die ihm nur in den Weg fommen. Rnebel'n nennt er feinen Rleift, Ug feinen Borag, Michaelis feis nen Pope, Schmidt feinen Petrarch und Jacobi (Johann Georg, den Dichter) fein Alles in Allem. Mendelsfohn wird nur furgweg »der große Mann« genannt, und Boie beift der vermanente Intendant des Parnaffes. Bielleicht thut er das aber nur, weil er mit allen Menfchen in Krieden leben will, und bies Berfahren fur das befte Mittel dagu halt. In der That wird man fchwer einen Mann aus jener ftreitfuchtigen Beit nennen fonnen, ber fich mehr vor allen gehben gu buten gefucht bat, ale Bleim. Diefe literarifchen Baudel waren ein Grauel in feinen Mugen. »Es ift ein mabrer Jammer ,a fchreibt er an Rnebel , »daß fogar Die Wielande und Jacobi dem Rigel nicht widerfteben fonnen, durch Streitfolben beruhmt zu werden. Ich rieth fo ernftlich Davon ab, aber es hat nichts geholfen. 3ch werde mich febr buten, an irgend einem folchen Spectafel auch nur auf Die entfern=

tefte Beise Theil zu nehmen.« Diese Schen vor Sandeln ging nicht bloß aus feiner Liebe zum Frieden, sondern, was ben Gleim merkwürdig ist, aus Misanthropie hervor. So munter und freundlich, so zufrieden und lebenöfroh er war, so blieb er doch mit den Menschen im Allgemeinen sehr unzufrieden. »Ich habe sie zu boshaft gefunden, sagt er, »wer mag mir's verdenken, daß ich mit ihnen nicht zufrieden bin.«

Noch mag es gegonnt fenn, ein Wort über die vielen eingestreuten Berfe, ja gangen Gedichte jener Briefe zu sagen. Gie find Rinder des Augenblicks, und, auch wenn sie von Meistern kommen, ohne Feile und Bollendung. Für einen Freund mögen sie immerhin mitgehen, was geht da nicht alles mit. Aber für Briefe, die der Deffentlichkeit, die der Nachwelt bestimmt sind, durften die meisten von ihnen immerhin zur Seite gelegt werden.

Mus den benden bier mitgetheilten Briefen von Friedrich Jacobi wollen wir bier nur einer Stelle über die Gitelfeit gebenfen, über Diefes nicht blog unter ben Damen, fondern unter allen Menfchenfindern, gang befonders aber unter den Autoren fo reichhaltige Ravitel: "Ich fam vor einiger Zeit mit Rlopftod über Lavater zu reden. Dein Freund Lavater, fagte Rlopftod, ift febr eitel, der gute Mann weiß felbit nicht wie febr. Einige Sage Darauf erwahnte Goethe einer gewiffen Dame, Die Berder ber Citelfeit beschuldige, und fich befiwegen nicht mit ihr vertragen tonne, offenbar, fagte Goethe, weil Berder felbit der eitelfte unter allen Menfchen ift. Bas da Goethe von Berder fagt, fagt wieder gan; Deutschland von Goethe. Es beift fogar, er fen aus Gitelfeit und Sochmuth jum Rarren geworden. Bie aber, in diefem Punfte, von Wieland und Rlopftod geurtheilt wird, ift Miemand unbewußt, und von Leffing beift es gar, er habe fich aus Gitelfeit dem Teufel verschrieben. Dun frag' ich, ob wir alle fchuldig oder ob wir alle unfchuldig find ? «

Bu den interestantesten und lehrreichften Briefen Diefer Sammlung gehören die von Boie. Diefer wadere Mann muß als einer der ersten Beforderer der schönen Literatur Deutsch-lands angesehen werden, obsichon er, durch eigene Arbeiten, nur sehr wenig zu ihrer Aufnahme beygetragen hat, desto mehr aber durch Anregung anderer Geister zu demselben Zwecke. Boie war zum Herausgeben von Zeitschriften geboren, und er ließ sein Zalent nicht unbenütt liegen Schon in seinem zwanzigsten Jahre vereinigte er sich zu Göttingen mit Gotter zur Berausgabe des er sten deutschen Musen almanach , Knebel, Ramleru. a. für diesen Almanach gewonnen hatte, gab er demselben eine Bollendung, deren sich nur wenige seiner in der Folge so zahlreichen

Machahmer ruhmen fonnten. Er gab auch fpater mit nicht minberm Glude das "deutsche Museum" durch drenzehn Jahre herans, und ftarb endlich, allgemein geehrt, i I. 1806 im zwen und sechzigften Jahre seines Lebens, als Etaterath in Holftein, feinem Baterlande.

In den gegenwartigen Briefen finden fich befonders viele gediegene Urtheile über Die vorzuglichften Dichter feiner Beit, meiftens nur hingeworfen, oft fuhn und rudfichtslos ausgedruct, aber größtentheils von ber Rolgezeit beffatigt. Bir fubren nur einige ber pragnanteften Musfpruche biefer Urt an. »Bon Dadame Rarfchin, fagt er, »fenne ich mehrere recht artige Gachen , aber bas meifte , was fie macht , tann man nicht brauchen. Es ift oft fo gemein, fo alltäglich, baf man nicht begreift, wie eine Krau, Die wirklich Genie bat, fo fchreiben fann. Gie will auch feine Rritif vertragen, und Diemand braucht fie boch fo febr ale fie. Wenn fie nicht in fich geht, gebe ich alle Soffnung auf. - Raftner macht mitunter treffliche Ginngebichte, aber bas Mala plura ber Epigrammatiften trifft ben ibm in bobem Grade ein. 3hm fehlt nichts ale Gefchmad, und es ift ichade. daß er Diefen mit feinen andern großen Salenten nicht verbindet. - Denis laft mich bedauern, daß Diefes gludliche Genie feis nen denfenden Runftrichter oder falteren Freund um fich bat, ber ibn auf übertriebene Nachahmungen Offian's, auf Sprache, Correctheit, Onlbenmaß u.f. aufmertfam macht, und ibn befonders Die Runft lebrt, nicht alles zu unternehmen, und aufzuhören, wenn es Beit ift. - Saben Gie Bieland's Gragien fcon gelefen ? Es ift erstaunenswerth, daß er fo viel und fo gut jugleich fchreiben Dieft fein neueftes Bert fcheint mir vollendeter in feiner Urt, als irgend ein vorhergebendes. Die Gprache ift feiner und Das Gange mehr ausgearbeitet. Aber leer - wird ber fteife Le-3ch furchte jedoch, es ift an manchen Stellen noch gu voll und gu gelehrt, fur die große Belt namlich, fur die es geschrieben ift. - Bas Rlopftod betrifft, fo wiffen Gie fcon, Daß Gie es mit mir als mit einem Enthusiaften gu thun baben. Ihnen ins Ohr will ich alfo fagen, daß ich Rlopftod fur ben erften und bennabe fur ben einzigen Dichter unferer Ration balte. Ramler ift ein febr correcter, harmonischer, feuriger - Dachahmer des Borag. Bo aber ift ben ihm eine Gpur von dem großen, ungeftumen Reuer, bas uns ben Rlopftod binreift? Das thut nur der mabre Poet, und von folchen bat nicht einmal jedes Jahrhundert einen. R. ift wohl nicht ohne Fehler, welches Original batte Diefe nicht? Aber schwerlich batte je ein Original fo viel Gefchmad. Brevis esse laboro, obscurus fio, fo geht es ihm oft. Er fucht die Sprache ber Poefie von jener

ber Profa ju unterfcheiben, und fucht es vielleicht ju febr. Die Berliner machen ihm den Borwurf, er fen gu bart, ju unbarmonifch Aber man braucht ibn nur etwas mehr zu ftudiren. ale fie bieber gethan baben, um Die Ungerechtigfeit Des Borwurfs zu fuhlen. Rlopftod ift viel bestimmter in feiner Profodie, ale felbit Ramler, wie ich leicht beweifen wollte. Um über feine neuen Berbarten recht zu urtheilen, muffen wir erft feine 21bbandlung über die Profodie erwarten. 3ch mochte Ramler's offenbergiges Gestandnif über Rlouftod's Oben wiffen. Billigen fann er fie ben weitem nicht. Gie find gang wider fein Onftem und feine Manier. Aber unfere Ration ift gludlich, given fo vortreffliche Obendichter ju haben. Muf zwen entgegengefesten Begen geben bende ficher ber Unfterblichfeit gu, wenn auch fcon vielleicht nur der eine zu dem innern Tempel gelangt. Gewiß ift aber, baf Rlopftod von Ramler nicht an reicherem Boblflang übertroffen wird. Ramler braucht Onlben genug furs, Die nicht furz 3ch erftaune über Rlopftod's Rachdenfen barüber in feinen neuern Studen. Daf Rlopftod von Wieland nicht geliebt wird, weiß ich: aber ich weiß auch, daß Bieland, durch fein Urtheil, ben mabren Rennern fich felbft nur fchaden wird. Uebrigens wird die mabre Difcuffion uber ibn ber Rachwelt aufbehalten bleiben. Wieland aber wird und fann Diefe Difcuffion nicht liefern. Go groß er in feiner Urt ift, fo bat er von dem mabren poetischen Rhnthmus und Rumerus nie einen Begriff gehabt. Lefen Sie alle feine Gedichte, alte und neue, und widerfprechen Sie mir bann. Doetifchen Geift bat Bieland, bas weiß ich; aber feine Mufe ift eine Tochter ber Phantafie, ber Philosophie und der laune, nicht aber der Empfindung und ber Sarmonie, weder jener der Geele, noch der des Ohre. Bie fonnte ein folcher Mann die tieffte Geelenharmonie, wie die Tiefen der Runft beurtheilen, Die zu ergrunden er nie Luft gehabt? «

Bon her der fagt Boie, daß felbst seine Freunde noch nicht halb wissen, welch ein tiefdenkender Kopf er ist. So viel Gelebrsamfeit mit so viel Genie vereinigt, kannte ich noch nie u. f. f. hören wir, wenn auch nur des Contrastes wegen, auch lichtenberg's Meinung über denselben Mann: »Das Stümpern in höhern Wissenschaften ift, wenn es mit einigem Wis und mit einer gewissen Duplicität des Ausdrucks geschieht, das, was niedere Klassen sir hohe Weissheit halten. Aber der Mann vom Fache lächelt über die Thorheit. H. in seinen 30.3. Gesch. d. M. gehört hicher. — Der Leser wähle nun, mit welchem von beyden er es halten will. — Ueber Klog wird in dem Tone gesprochen, den man schon aus Lessing's antiquarischen Briesen gewohnt ist. »Er hat auch mich angegriffen, fagt Boie, "aber ich werde ihm

nichts antworten: Vinco aut vincor, semper maculor. Inbere gebt es mit ber unverschamteften Rabale nicht. nennen, die nicht genannt fenn wollten und burften, verdreben. lugen, auf Personalitaten auspielen, bas ift ihr Geschaft. Rlos bafcht allenthalben nach Unecdoten, und weiß fie, mabr ober nicht, von Freunden oder Feinden, in ein fo verhaftes Licht gu ftellen, daß es gefährlich ift, von ihm gefannt ober bemerft ju werben. Bor allem aber mochte ich fein Freund nicht fenn. Berachtung ift alles, was ibm gebort. - Ueber Leffing, mit bem doch Boie in naberer, felbit perfonlicher Berbindung ftand, finden mir bier nur Beniges, aber auch aus Diefem Benigen gebt bie bochfte Achtung bervor, Die unfer Epiftolograph fur einen Mann Diefes Gewichtes begte. Ueber Emilia Galotti, Die Damals, i. 3. 1772, erfchienen war, fagt Boie: »Belch ein Stud! Daß mir nur Diemand ein deutsches ober ein auslandisches Stud mit Diefem vergleiche. Bas barin vielleicht nicht nach unferm Befchmad ift, Das ift nicht fo, weil es ber Berf, nicht anbere machen fonnte, fondern weil er es fo machen wollte. Denn alles ift nach feinem Gyftem. Die gange Emilia war ficher in feinem Ropfe fo ba , wie fie ift , noch ehe ein Wort niedergeschrieben war. Gelbit ber Streit über Diefes Stud , ber bier und ba fich regt, ift mir lieb. Er ift ein Beweis, bag uns die fcone Literatur nicht mehr fo gleichgultig ift, wie vor gebn Jahren. Minna erregte wenig Biderfpruch, und Gara gar feinen .. - Noch wollen wir bemerten, daß in einem Diefer Briefe Boie's (vom 7. Mar; 1773) vielleicht Die erfte Beranlaffung liegt, Daf Knebel fich entschloß, ben Lucres gu überfegen. Es wurde bereits oben gefagt, baf er anfangs Die Meneis überfeten wollte. fcheint er nun an Blume abgetreten ju baben, und wollte ba= fur die Georgica fur fich nehmen. »Ochon recht ,« fchreibt Boie, onur immer fo gu . Gie Die Georgica. Burger ben Somer . Boft ben Pindar - aber wer wird fich an den Lucreg machen ? «

Wir übergehen die nun folgenden, jest weniger interessanten Briefe, und wenden uns sofort zu Bieland. Schon der erste, vom 13. Januar 1775, läßt bedauern, daß ein vorhergebender fehlt. Er hatte, wie er selbst gesteht, in einem hppochondrischen Unstoß unartiges Zeug über Goethe an Anebel geschrieben. Ich bin feitdem, fährt er fort, von allem Mißmuth über diesen sonderbaren großen Sterblichen radicaliter furirt worden. Much mit Klopstock wollte es nicht recht fort. Wieland hatte die Beurtheilung eines Undern über Klopstock's Gezlehrtenrepublik in seinen Merkura aufgenommen, und beforgt nun Gegenreden und Untikritiken. Eigentlich, meint er, sollte über solche Leute gar nicht öffentlich abgeurtheilt werden. Denn

fie find nun wie fie find, und es ware wohl felten beffer, wenn fie anders waren. Rlopftod wird fich ohne Zweifel burch die Grenheit Diefes Runftrichtere beleidigt finden. Aber ich fann Entweder feinen Merfur oder Frenheit gu ichreiben fur Alle, die daran Theil haben; non datur tertium .- Ueber Rnebel's leberfegung des Lucrez finden wir bier (II. 20. @. 215) Mieland's Meuferung, Die in bobem Grade benfallig ift. - Die Liebenswurdigfeit und innere Beiterfeit des großen Dichtere lebt in ieder Zeile feiner Briefe, aber auch, ba die meiften ber bier mitgetheilten aus feinen fpatern Jahren find, Rlagen, faufte Rlagen über die Bebrechlichfeiten des berannabenden Alters. "3ch fcbreibe Ihnen dief ," fagt er, mabrend es um mich ber fturmt und regnet, mas mir web thut, dem Giebziger, beffen-Dunnes, filigranartiges Geelengebaufe fcon von jedem rauben Luftchen in Unordnung gebracht wird. - Ueber Die noch traurigeren Movembertage nach ber Schlacht von Bena (i. 3. 1806) fucht er fich und andere zu troften, fo gut er eben fann. "3ch bore von Goethe, fchreibt er, »daß der aute Benius

## - mercurialium custos virorum -

ber fich in den graulichen Tagen und Rachten vom 14. bis 17. October um und gelagert und vor allem großern Unfall befchust bat, auch Ihnen, wie billig, gur Geite gestanden, und daß Gie, was in folden Fallen wohl Sauptpunft ift, in Diefen fritifchen Momenten fich felbit nicht verlaffen baben. Daben moge es denn auch ferner bleiben. Denn wer weiß, was noch bevorftebt, und mas diefe Eragodie, worin wir eine febr leidige Statiftenrolle fpielen, fur eine Entwicklung baben wird. In jedem Falle: Malheur aux vaincus! 3ch brauche Ihnen nicht gu fa= gen, daß wir bier ein Leben fubren, das febr traurig ift, und faum den Ramen eines Lebens verdient. 3ch weiß nicht, wie mir der Einfall gefommen ift , mich ju bem alten Marcus Zulliud zu fluchten, und zu versuchen, ob ich feine Briefe leidlich und leslich verdeutschen fonne. Gie find gludlicher ale ich, Gie, dem die Mufen, feiner grauen Saare ungeachtet, doch noch fo freundlich und gefällig find« (Anebel batte ibm eben feinen »Sonn= nus an die Erde" geschickt). "Ich fage bieß nicht, als ob ich mich beflagte oder mich felbit bemitleidete, daß die Dufen mich mit ihren Gunftbezeugungen unangefochten laffen, beren ich doch nicht mehr froh werden fonnte. 3ch darf mich ohne große Un= Danfbarfeit nicht über fie beschweren. Alles hat feine Beit und wahrt feine Beit, und ich finde mich noch übergludlich, baß mir gegonnt ift, einen Mann, wie Cicero, noch in feinem

1915ten Jahre Deutsche Briefe fchreiben gu lebren.a - 218 er. einige Jahre fruber, Rnebel'n feine letten poetifchen Arbeiten zuschickte, begleitete er fie mit ben Borten: »Es find fpate Blumchen, die fich an einem warmen Movembertage fcuchtern hervormagen, und die eben dadurch, der matten Karben und des fcwachen Geruches ungeachtet, doch eine Urt von Unmuthung erregen, jener abnlich, Die man fur fcmachliche, aber bemungeachtet lebenofrobe, freundlich lachelnde Rinder zu begen pflegt. - Berder's Den und übrige Gedichte, welche feine Bittme berausgeben wollte, fcheinen ibm nur fluchtig, aber Doch mit Benialitat entworfen, und wohl mancher Berbefferung, felbft Umarbeitung bedurfend. Da er aber dazu feine Beit finden tonne. fo mogen fie auch fo ihr Glud verfuchen. Benn ich bedenfe; fagt er, daß im Grunde alles, was von Berder fommt, auch das Unvollendetfte und Fluchtigfte, Funten und Strablen feines Beiftes, Deffengleichen vielleicht in taufend Jahren nicht wieder tommt, von fich wirft, fo febe ich nicht, warum man Bedenfen tragen follte, auch diefe Dinge fo, wie fie find, aufzunehmen .- Biele feiner letten Briefe muß er mit einer Entschuldigung beginnen, baß er fo lange nicht geschrieben babe. Much muß ich fchon gefteben, fagt er endlich, daß ich jum Brieffchreiben, felbft an die Freunde, immer verdroffener werde. Ich möchte fie lieber felbst von Angeficht zu Angesicht feben, lieber ihre lebendigen Worte, ben unmittelbaren Abdruck ihrer Bedanten in meinem Ohre boren, und auch ihnen auf Diefelbe Beife Die meinigen mittheilen fonnen, ale bloß burch Beichen von Beichen mit ihnen gu reben, welche, ba fie von einer erloschenen Imagination fein Leben mehr erbalten fonnen, ben Ramen tod ter Buchftabe nur gar ju febr verdienen.

In herder's Briefen herrscht Schwermuth und Unzufriedenheit mit der Welt sowohl, als auch mit sich selbst überall vor. Der gute Mann ist hypochondrisch, ist auch wohl wirklich frank, und wenn er ja einmal gefund ist, sind wieder feine Frau oder seine Kinder frank. Das rauhe Klima behagt seiner Constitution nicht, und zu allen Jahreszeiten plagt ihn die pituita molesta. Er möchte lieber, statt ewig so an feinem Körper geplagt zu seyn, gar feinen Körper haben, und wie Anakreon's Cycade leben:

- ohne Fleisch und Blut und Schmergen, fast den fel'gen Gottern abnlich,

Dieß im Sommer. So oft aber nun gar ber Binter fommt, »da ruttelt die rauhe Bitterung feine halbgeftodten Gafte wie einen halbgefrornen Bach auf, und macht ihn fo trube, daß er sich felbit nicht mehr gleicht.« Daher nun auch die überall sich

zeigende Schwermuth und bas Difbebagen an allem, mas ibn umgibt. »Deine Gefundheit frankt in ihrem Innern, und Dief bat auch auf mein Meuferes Ginfluß. Gonft war mir bas Erivialfte recht, jest aber geht mir Manches und Bieles, wie ein abgefchmadtes Dabrchen vorüber. Bie gludlich vreife ich Gie ben Ihrem guten Muth. Dir hat ber Simmel dief nicht be-Mein Bachlein des Lebens brauft gwifchen unwurdigen Relfen, und nur zu oft fuble ich es, unter welchem erbarmlichen Rickad unfer furges Erdenleben binftreicht, wo wir Bochen und Sabre ohne Luft und ohne Bewinn verlieren. Da fite ich nun, als Sofpfarrer und Superintendent, auf dem verodeten Rionsberge hinter ben Rirchenmauern wie ein Machtvogel, und fann 3ch bin in mein Berg nicht einmal burch Rlagen erleichtern. einem Auftande, wie es im 88. Pfalm beißt, gleich einem land, ba man nichts gedenft. Daß ich mir von außen zuweilen eine fcheinbar frobe Laune gebe, ift nur ein Gewand, meine Bloge gu decten. Meine Bigbegierde ift allein noch fraftig, fo fraftig. wie in der Beit der Jugend. Wer nur Augen und Beit genug batte, alles zu finden, zu erfaffen, zu ordnen. Aber ich bin ein armer Bicht: meine Mugen reichen nicht weit, und meine Mugen= glafer find duntel. Daber fann ich Ihnen auch heute wieder von mir , d. h. von meinem Beift und Leben , nichts fagen , fo alltaglich ift dies leben, und diefer Beift, ale ob er icon gang verfchwunben ware. Bas mir bier und ba einfallt, find unfraftige Eraume eines Kranfen, die ibm felbit, auch als Traume, fein Bergnugen aemabren.«

Golde innere Berriffenbeit erregt Mifbebagen felbit bem fremden Manne; wie webe mußte fie denen thun, die dem fonft fo edlen, achtungswerthen Manne nabe fteben und nabe bleiben mußten. Er felbit aber fublte es wohl am tiefften, oft bis jum . Abschen vor fich felbft. »Wenn ich mich felbft betrachte, a fagt er, »fo geht es mir wie Gwift, wenn er fein altes Beficht im Gpiegel erblicte - ich erschrecke vor mir felbft. « Much warnt er feine Freunde, fo oft er glaubt, fie tonnten Diefelbe Rrants-beit fich an den Sals gieben. 2016 er dief ben Anebel vermuthete, fchrieb er ihm: »Go febr Gie es auch verbergen mogen, fo fist doch eine gebeime Unruhe in Ihnen, wie das Ruchlein im En. Um Gottes Willen, feben Gie gu, daß es nicht Barme gewinne. Mehmen Gie fich etwas Bestimmtes ju thun vor, dieß ift der einzige Beg gur Rettung. Gleichviel, was es fen, aber ber Menfch muß fein Tagwerf haben, fein inneres Befen ift zu weit und zu unbestimmt zum Rreife feines außern Dafenns. Wenn mein bofer Beift fommt, fo eile ich, wie ein verschmachtender

Birich gur Quelle, gu irgend einer Arbeit, um mich wieder von meinem Begleiter fren gu machen.«

Als er in Rom unter Statuen und Gemalben wandelt, brudt er vielleicht dieselbe 3dee, nur auf eine andere und mit sich selbst zufriedenere Weise aus: »Am Ende wird doch das Beste, was man überall sieht und allenthalben davon zurüchtringt, wir selbst senn. Gleichviel, ob man wie St. Bartholomaus in Angelo's jungstem Gericht seine geschundene Haut, oder wie die mezdiceische Benus den schönen h... vorweist. Allenfalls ist es gut, sich auf Bendes gesaßt zu machen, und das Beste in sich selbst zu verwahren.«

Mus derfelben Quelle, aus der fein Digmuth folgt, entfpringt wohl auch bas barte, oft ungerechte und lieblofe Urtbeil. Das er über Undere fallt. Bon Engel's Mimit fagt er: »Gie ift ein tonender Schellenflang ohne Berg, Beift und Abficht; er fennt feine Beberbenfprache, als die feiner Berliner Schaufpieler, und am Ende feinen andern Zweck, ale fur bas fcone Dublifum au fchreiben , bas er mit feinen flingenden Onlben in den Ochlaf wiegen will.«- Bon Eberbard's vermifchten philosophischen Schriften fagt er : »Die eigentliche Philosophie in Diefen Schriften riecht wie alter Rafe, und Das Hebrige ift in demfelben Gefchmad.« - Gelbit Leffin g's Laofoon fommt nicht ungehudelt durch. Die vermebrte Musgabe von Diefem Berfe, a fagt er, ventbalt nichts als vertrodnete Brotfrumen aus Leffing's Safche. -Dicht beffer macht er es mit feinen eigenen Schriften , wenn er, aus Mangel eines andern, feinen Stachel gegen fich felbit febren muß. Geine Ideen zur Geschichte der Philosophie der Menfchbeit werden allgemein fur eines feiner erften Werfe gehalten, und er felbft war derfelben Meinung, wie man aus vielen feiner Meuferungen weiß. Bas nun auch ber eigentliche Werth Diefes Buches fenn mag, fo viel wenigstens fcheint unbestritten, daß ber Berfaffer desfelben alles gethan bat, um es außerlich, burch Diction und Bortrag, auf das Befte auszustatten. Roch nie ift wohl in irgend einem philosophischen Werte fo viel Runft ber Rede auf fo wenig innern Stoff verwendet worden, fo daß man Dasfelbe mit mehr Recht zu den dichterifchen, als zu den philofophifchen Berfen gablen fonnte. Und doch fchreibt er uber Dasfelbe zu einer Zeit (i. 3. 1785), wo es fchon nabe vollendet vor ibm lag: »Die Luft jum Schreiben ift mir ziemlich vergangen, und wenn fich die Materie nicht felbst hebt, ich will und mag fie nicht heben. In Deutschland ift auch am Ende alles gleich viel, und je platter, je beffer. Denn wir find platte Barbaren und werden's bleiben. Abgefeben von diefer Lieblofigfeit und felbft Ungerechtigfeit gegen fein Baterland, wie faun er fo graufam,

14\*

und zweetlos zugleich in feinen eigenen Eingeweiben mublen? wer will es nicht he ben, und boch sieht man auf jeder Seite nichts mehr, als eben feine Bemuhung, dasselbe auf alle Beige zu heben. "Je platter, je beffer, und boch hort er nicht auf, es mit allem Schmuck ber Rebe, bie ibm fo febr zu Gebote fieht, zu zieren, und es mit allen nur möglichen au-

Bern Ochonheiten auszustatten.

Diefelbe Acrimonia animi, mit welcher ber Beautontimorumenos fich felbit verfolgt, wendet er auch, nicht bloß gegen feine Freunde, fondern felbit gegen die, vor beren Berunglimpfung ibn wenigstens der Unftand jurudhalten follte. »Der S. ift bier gewesen , a fcbreibt er an Anebel , »zu troften und getroftet zu werden, benn feine Madame Ochneider ift Sonntage begraben worden. Er hat mir viel von der Qual eines zu empfindlichen Bergens gesprochen, was ich nicht verftand, weil ich Die Beranlaffung bazu nicht wußte, also auch nicht comme il faut beant= wortet babe. Erodelfram, lieber Anebel, und nichts ale Erobelfram ift bas meifte auf ber Erbe, und bie Bergen ber Rurften find toftbare Stude in diefer Bude. Raufe fie wer will! a Bie fann man ben folder Belegenheit folche Gefinnungen außern, folche Musbrude brauchen. Schmerz und Unglud, es fen welcher Urt es wolle, es fomme von wem immer - gebietet ichon an fich eine Urt von Chrfurcht, von beiliger Scheu, und, mo Bulfe, Theilnahme unmöglich ift, wenigstens Ochweigen. Aber bier ift bohnender Spott, und gegen wen? Und von wem? - Darf man noch fragen. Bon demfelben, der das Bort Sumanitat unablaffig im Munde führte, und der alle Engenden in letter Inftang auf diefe einzige redugiren wollte. Doch wir muffen , um ihm nicht Unrecht zu thun , nicht vergeffen , daß wir bier mit einem franten Gemuthe gufammengetroffen find, das eben= falls, und zwar in febr hohem Grade, auf Schonung und Ditleid Unfpruche bat. 3ft ibm doch felbft gang Beimar gum 21b= fcheu geworden. »Diefes wufte Beimar, Diefes unfelige Dittelding zwischen Sofftadt und Dorf, wo fich alles mubfelig bin= fchleppt oder auf feinen Kerfen faugt.a Benn nun erft Diefes wufte Beimar Befuche von Fremden erhalt, ba ift es gar nicht weiter zu ertragen. »Dun bat fich ber und jener bier anfagen laffen. Gie feben, das Betlebem in Juda will nicht leer merben. Die Beifen befuchen es; ich hoffe aber, daß fie allmalich eine leere Rrippe finden, und die Ballfahrt unterlaffen merben. Möchten fie ihre Befuche wenigstens an die eigentlichen Inhaber unferes beiligen Stalls, an ben Bos und Asinus richten, die das alte Rirchenlied preift.a Und in diefem Zone gebt es fort über alles, was bem Murrfopf in ben Weg fommt.

Es ift wohl zu erwarten, bag auch Goethe nicht unangefochten davonkommen wird. 3mar beißt es von ihm G. 240: "Goethe tragt feinen Ropf und fein Berg immer auf ber rechten Stelle, und ift auf jedem Schritte feines Lebens ein Dann. Bie viele gibt's folder? « Aber nicht immer gieht ber Bind fo lieblich aus Diefer Geite. Des Mannes Prapoten; fcheint ibn su bruden, und er fucht ibm baber ben jeder Belegenheit ein Bewicht an die Ferfen zu hangen, um ihn wieder berabzugieben. DES ift nun unter und ausgemacht, "fchreibt er fchon i. 3. 1784, Daf Goethe, ben alten Mungen nach, einmal in Rom Dictator perpetuus unter bem Mamen Julius Cafar gewesen ift. Strafe fur feinen lebermuth aber ift er, nach bennabe achtzebnbundert Jahren, jum Gebeimenrath in Beimar promovirt worden. Laffet uns baber allen möglichen Bleif anwenden, auf daß wir nicht etwa noch arger avanciren. Mit Ihnen, lieber Rnebel, muß fcon was Mehnliches vorgefallen fenn, barum figen Gie jest auf dem Ochloffe ju Jena.« Bas Berder weiter über Goethe's "Gott und die Bajaderes fagt, wollen die Lefer G. 270 beffer felbit nachfeben.

Wir haben bereits oben die, wie und scheint, erste Veranlaffung gur Uebersetung des Lucrez durch Boie's Aufforderung dazu in einem Briefe vom J. 1773 angeführt. Knebel scheint sich aber damals diesem Ansinnen noch nicht gefügt zu haben, da es in einem Briefe Serder's vom 6. Nov. 1784 an ihn heißt: "Mach Lucrez Uebersetung habe ich vergebens gefragt: wie ware es, wenn Sie sich nur zum Ansag an einige seiner schönsten Stellen machten?"

Ueber feine Metafritif murbe gur Beit ihrer Erfcheinnng viel gefprochen und gefchrieben. Dun ift fie langft in bas Meer der Bergeffenheit binabgefchwommen, fammt den meiften von benen, welche fie pergebens abzufampfen fich bemubte. Geben wir indeff, mas er felbft eigentlich damit fur eine Abficht hatte. "3ch wunfche, " fagt er, "mit diefer Schrift den Dunft lebendiger Ratur und Bahrheit getroffen gu haben, in dem gulest alle Berftandigen , b. b. Unverfleifterten , Gins fenn werden und muffen. Belange es mir, die Philosophie fectenlos, wie die Mathematif, fren vom Borttande, wie der Berftand fie will, und was dazu nothwendig ift, fie unferer Sprache naturlich und einheimisch zu machen, jedem Denfenden fein Bort, feinen Berftand auf die Bunge gu legen, und was er weiß und bat, ihm jum Gefühl des Gigenthums, des Biffens und Gebrauches zu bringen - fo wurde ich meine Dube und Soffnung nicht fur verloren achten. Aber bas bidfte Eude fteht mir nun bevor, Die Berwirrungen namlich und Abfurditaten,

welche diese herren in die Kritif alles Wahren, Guten und Schönen, in Kunst und Wissenschaft, ja auch in die practischen Doctrinen, Moral, Rechtslehre, Philologie, Geschichte, Mathematif, Theologie u. f. gebracht haben, auf die fürzeste, lebendigste und fruchtreichste Weise zu zeigen. In allen Zeitungsblättern bellen und belfern diese Doggen, die fritischen Kannons ohne Kanon, ohne Gestihl, Geseh und Regel. Helse mir Gott! Mein Symbolum aber ist: Jacta est alea! Die Ohren habe ich mir schon mit Baumwolle und Jungsernwachs verstopft, und weder links noch rechts will ich sehen, die das Wert gethan ist.

Belfe mir Gott!a

So gut nun auch feine Absicht gewesen seyn mag, bem gräulichen Unfug zu fteuern, so reichte doch seine Kraft nicht aus, den Kampf durchzusühren, und die Zeit zur Heilung dieser Krantheit war auch noch lange nicht gesommen. Jede Krantheit bes Menschen, auch die geistige, muß ihre Stadien durchlausen, und der Arzt kann diesen Lauf nicht hindern. Damals, zu Ende des letzen Jahrhunderts, ging diese Seuche mit schnellen Schritzten ihrer Krisis entgegen. Sie hatte sich, wie eine verderbliche Epidemie, über ganz Deutschland ergossen, und der Einzelne, wer er auch seyn mochte, konnte der von allen Seiten hereinbrechenden Fluth nicht widerstehen. Bielmehr gewann durch diesen Wieden berschand der Strom nur neue Kräste, und wenn noch Rettung kommen sollte, so konnte sie weder von ihm, noch von derzenigen Wassenart kommen, die er zu seinem Kampse sich erwählt batte.

Noch darf man zur Steuer der Wahrheit nicht unbemerkt lassen, daß derselbe Mann, der in seinen öffentlichen Schriften sich stets eines gewissen Abels des Ausdrucks besleißigt, in seinen vertrauten Briesen öfter zu kahlen Späschen und schalen Wißelegen herabsteigt, die einem Manne seiner Art ganz unangemessen spalt's Taschenbuch soll, d. h. wird, wie est im Englischen shall heißt, meine Frau beplegen — ist bloß eine leere Tändelen. Aber was soll man zu folgender Kritist über Merkel's Blätter sagen: Ich ber bem ersten Blatt schon die Uchsel gezucht und zuche sie noch. Die erste Hälfte seines Namens mag gut seyn: Merk, aber auch daben ist manches zu merken; das zwepte El jedoch verdirbt alles.«

Gerder's Gattin, Maria Karoline, geb. Flachsland, erscheint in ihren hier gesammelten Briefen als eine durchaus edle, feine und gebildete Fran, die für ihre Kinder und für ihren Mann lebt, und das ihr beschiedene Loos mit Ergebung trägt. Ihr etwas zu gelehrt dunft sie dem suddeutschen Manne, der an Erscheinungen solcher Urt weniger gewöhnt ift. Sie nimmt nicht nur Theil an allen Arbeiten ihres Mannes, sondern tritt felbst als Natursorscherin mit neuen Entdedungen auf, die noch dazu ins Große geben sollen. So hat sie, vielleicht von Goethe verführt, eine neue Theorie von Licht und Farben, von Schall und Tonen aufgefunden, »die dem ganzen Gebaude des menschlichen Erkennens, Wissen und Empfindens eine Einheit, eine Rlarbeit verleibt, « daß nichts darüber.

Ueber ihren Mann feine Klage. Mur einmal entschlüpft ihr der Ausdruck: "Baren Sie doch hier, Ihre elegische Stimmung hat doch etwas Bohlthatiges, aber die feinige ist vernichtend. — Darauf fagt der Mann in der Nachschrift desselben Briefes: "Da meine Frau der deutschen Sprache nicht so gang machtig ift, fo soll das Wort vernichtend wahrscheinlich nichts anderes bedeuten, als felbstvernichtend, denn andere ver-

nichte ich nicht, auch fein Burmchen.«

Beiter enthalten diese Briefe der Frau von Berder mancherlen Aufschluffe, die man bisher in andern Buchern vergebens gefucht hat, so viele deren auch über Goethe, Schiller u.a. erschienen sind. In vielen ihrer Aussprüche theilt sie wohl nur die ihres Mannes mit, und so mogen sie uns nur um so interessanter

erfcheinen.

Daf fie mit Rant nicht im besten Ginvernehmen fteben fonnte, mit bem ihr Mann feit ber Erscheinung ber Metafritif im Rriege war, verftebt fich von felbft. Indef fieht man boch, wie bende, wenn fie allein waren, ben Konigeberger Philosophen gu behanbeln pflegten. Go fagt fie G. 323 : »Wie laft fich boch bas unwiffende Deutschland von dem alten Gophiften betrugen.a Unter ben Schriften, die gegen die Deta, wie Berber fie nennt, erfcbienen, fcmergte ibn am meiften eine, Die von Ronigsberg felbft fam, und in welcher unter anderm gefagt wird, Berder hatte Die Metafritif von Samann genommen. wollte barauf lange gar nicht antworten, fo febr er auch von allen Geiten dazu aufgefordert wurde. Endlich fchickte er fich gur Gegenwehr an, fand aber bald barauf wieder ab, und begnugte fich, wie feine Frau G. 335 ergablt, in Begenwart bes Profeffore Meier gu fagen: »Allerdinge habe ich den Titel Meta= fritif und Stellen aus Samann wortlich abgefchrieben, ohne ibn zu citiren. Aber bas lette that ich absichtlich. 3ch habe mit Samann viele Jahre uber Rant's Philosophie Briefe gewechfelt. Meine Metafritif ift zwischen unfern benden Ropfen entstanden. Die Erscheinung der Ralligone mag übrigens fur mich beweisen.«

Much Sichte icheint im Berder'ichen Saufe nicht jum Besten aufgenommen zu fenn. Des ift doch eine gewaltige Charlatanerie in feiner Manier: fo fpricht und thut die Bahrheit nicht,«

beift es G. 322. - Mo Richte Die befannten Sandel batte, megen welchen er Jena verlaffen mußte, fchicfte er guerft mit Diethhammer feine Bertheidigung ein, die, wie es bier beißt, voll Stolz und Gingebildetheit mar, und in welcher Richte brobt, wenn er feinen Schut gegen die Cabale findet, dabin ju geben, wo Gewalt gilt, weil man ba doch auch die Soffnung bat, einen Theil Diefer Gewalt an fich zu reifen. - Darauf gab man ibm von oben berab den vaterlichen Rath gu wandern. meint Frau von Berder, aber fie werden bier mit Diefer bervorftorenden, feden Dafe Diefer fleinen Derfon icon noch zu thun befommen. - Machdem er feine Bertheidigung eingeschickt batte, fchrieb er an ben gebeimen Rath Boigt einen besondern Brief, in welchem er erflarte, baff er, wenn er einen Berweis erbalt, fogleich feinen Abschied fordern wurde, und mit ihm wurden mehrere feiner Freunde Bena verlaffen, auch wurde er Diefe gange Berhandlung publiciren. - Darauf wurde Richte's Entlaffung fogleich beschloffen, und die fammtlichen fachfifchen Sofe befraftigten fie. Bum Ochluffe Diefer Entlaffung wurden Die Berren, die etwa mit ibm gieben wollten, aufgefordert, fich ju melden. - Um andern Tage fam ein Abgeordneter der Universität Bena nach Beimar, mit der Borftellung, daß Richte den Berweis annehme und feine Entlaffung nicht forbere. Allein man wollte das gegebene Bort nicht gurudnehmen. Richte felbit foll fpater noch gefchrieben haben, aber es blieb baben.

Bie Kobebue in Beimar aufgenommen war, ist bekannt, so wie, was er selbst zu dieser Aufnahme bengetragen hat. Hier heißt es S. 343 ganz kurg: »Bir wollen uns nicht durch
das niederträchtige Glud der Niederträchtigen, wie Robebue,
irre machen lassen. Und worin bestand dieses Glud? — In
einer großen jahrlichen Einnahme! »Bissen Sie, « heißt es weiter, »daß Robebue von seinem Freymuthigen jährlich 3000
Thaler einnimmt? Seine bestimmte jährliche Einnahme ift 8000
Thaler, dazu seine Präbende von 1600 und jene 3000, macht
zusammen 12600 Thaler. — Das weicht nun allerdings sehr
start von der Pension ab, die Herder's Wittwe bekam, und die
in 20 Louisd'ors von der Herzogin und in 300 oder 400 Thalern

von dem Bergoge bestand.

Und Schiller? Wie stand der im Gerder'schen Sause? — Ben Gelegenheit der ersten Aufführung der naturlich en To cheter von Goethe heißt ed S. 347: »Das Publicum und die Jenaischen Studenten sind frezilch noch zu sehr an den Schiller schen Klingklang und Bombast gewöhnt, der ihre hren figelt, daher hat jenes Studt den Benfall nicht gehabt, den ihm aber auch nur die Verständigen geben können. Schiller soll über

biefes Stud gefagt haben, er bedaure, baß zu viel Ratur in ihm fen! Mein Mann fagt, die naturliche Tochter gehöre in die Klasse von Lessing's Nathan, aber warmer, vielzseitiger, lebendiger. Daß übrigens die Schiller'sche Parten so laut gegen diese Stud schreit, ift auch ein Zeichen, wie es mit dem Verhaltnisse diese zwen Geister steht. Die Zeit scheidet aber doch endlich auch bier das Wahre vom Falschen. Von Schiller's seindlichen Brudern, von diesem graffen Unding, schreibe ich Ihnen ein andermal.

Mun denn, wenn Niemand vor diefem Thore vorbengeben kann, ohne daß ihm in die Bade gefallen wird — Goethe wenigstens, der gegen alle andern in Schut genommen, der so
eben, auf Underer Rosten, so gelobt und gestreichelt worden ift,
Goethe wenigstens wird unangesochten vorüberzieben konnen!

- Bir wollen feben!

Böttiger wollte in feinem Modejournal eine Kritif über ben Jon einruden, die Goethe'n mißfiel, welcher lette ihm deßhalb sogleich sehr peremtorisch zuschrieb: »Benn er diese Kritif nicht augenblicklich unterdrude, so ginge er (Goethe) sogleich zum herzog, und fordere seine Dimission als Director des Theaters. Buch wolle er selbst künftig die Theaternachrichten im Modejouranal liefern, und deßhalb im nächten Stücke mit Jon den Anfang machen «— »Geben Gie, seth die Berichterstatterin hinzu, »fe-

ben Gie, fo ftebt es mit unferer Theaterwahrheit."

Bon Goethe's Dahomed beifit es, baf Diefes Stud burch Sprache und Rhnthmus ergobe, daß aber fein Inhalt von Scene su Ocene emport. »Eine folche Berfundigung gegen die Beschichte und gegen die Menschheit batte ich Goethe nicht zugetrant. macht den Mahomed jum groben platten Betruger, Morder und Bolluftling. - Sat une Die Zeit nicht gereift ? Gollen wir uns nicht an beffern gruchten erfreuen? Gollen wir den alten Roth aufruhren, den Barbaren und Dummheit hervorbrachte? und die Biereren der Runft, une Deutsche mit dem frangofifchen Rothurn gu beschenfen, weil es der Berr von Saaren durch ben Bergog fo bestellt bat!" - Un einer andern Stelle G. 336 wird gefagt, daß Goethe une alle der Ratur wiedergeben fonnte, aber feine Bergotterung war ibm lieber als die Babrbeit. -Wieland laffen wir (?) gewiß nicht fallen; wenn er nicht von Goethe gerudt und verschoben wird, ift fein Gefühl immer rein und fcon. - Goethe aber fpielt ewig feine Bublerfunfte, fo oft er glaubt, jest fen ein Augenblick, ba ein Underer, außer feiner Clique, etwas geleiftet bat. Uns efelt Diefe niedrige, eitle Bublerlift. Mur erft geftern habe ich einen Bug von ihm gebort, ber und biober fremd, ja unmöglich fchien - einen edlen Cherafter wenigstens hatten wir ihm boch zugetraut! Gein voriges gunftiges Urtheil uber ... fommt mir gerade fo vor, als wenn das Lamm bort am Bach dem Bolf, ber's eben freffen will, eine

Lobrede balt.

Die nun folgenden Briefe von lavater, Meyer, Matthiffon, Gernow u.f., welche den zweyten Band diefer Sammlung beschließen, find von wenig allgemeinem Intereffe, daber wir sie hier übergechen, um sofort den dritten Band naher zu betrachten, desten erstes Funftheil wieder mit Briefen, aber nicht an, sonsern von Knebel an feine Freunde angefüllt ift. Won diefen Briefen zeichnen sich vorzüglich die an Bottiger und an den Kanzler Muller aus, und aus diesen wollen wir hier noch

einiges mittbeilen.

In ihnen fallt zuerft die Unzufriedenheit auf, Die Rnebel, fo oft fich nur Gelegenheit bagu anbietet, über Die beutiche Literatur und noch mehr über Die beutschen Literatoren außert. Biele von diefen Briefen fallen noch in das lette Jahrzehend des verfloffenen Jahrhunderts, und der raube, oft felbit robe Ton, ben fich unfere Schriftsteller, befonders die fritifchen, erlaubten, fonnte wohl ben Unwillen eines fo mild und beiter gestimmten Mannes erregen. Doch finden wir Diefen Unwillen, fo gerecht er auch fenn mag, felbft wieder viel zu raub ausgedrudt, befondere in denjenigen Stellen, wo er fich nicht fowohl über die ungefchlachte Grobbeit jener Menfchen ergießt, und wo die ftartften Musbrucke vielleicht auch Die besten fenn mogen, um Dunfel und Robeit jurudauftogen, fondern wo fein Digmuth fich uber bas Befammtwefen unferer beutschen Literatur verbreitet, Die unferem guten Alten in einem gar ju erbarmlichen Lichte ericheint. Man bore nur!

"Etwas — Moralisches für uns Deutsche zu schreiben, finde ich ganz unwerth. Wir sind hierin noch zu weit zurück unter allen cultivirten Nationen, als daß unser Zustand einen philosophischen Unblisch aushalten könnte. — Das deutsche Publikum ift ein ganz miserables Publikum, man mag sagen, was man will. Die Branzosen haben ganz den richtigen Tact für sie: wer sich selbst verächtlich macht, muß verachtet werden. — Ich erhole mich innemer wieder an den französischen Büchern, wenn mich die deutschen zu Grunde gerichtet haben. In jenen ist über uns nur Ein Urtheil: es fehlt uns noch so ziemlich ganz an Sinn und Geschmack. Herber hat es in der Philosophie klaben sich unsere Laindsleute so lange herumgetrieden, bis sie ihnen selbst zum Ekel geworden ist. Nun treiben sie sehen so mit Poesse und Kunst, und dann kömmt die Naturgesschen so mit Poesse und Kunst, und dann kömmt die Naturgesschichte in Speculation. — Was unser ganzes Publicum betrifft,

fo habe ich nicht erft feit Rurgem Urfache, ben Glauben an basfelbe fo ziemlich aufzugeben. Dicht, bag erfannte Berfe ihrer Schriftsteller noch jum Theil geschatt und verehrt murben : aber welche Urt von Berehrung, leider! Man fieht es, wie menig Einfluß die beften Berfe auf das Publifum haben, und wie immer das Unwurdige mit dem Burdigen vermifcht wird. - Unfer Dublifum ift, verftebt fich im Allgemeinen, noch ein robes, balbunterrichtetes, das fich von Geiten des Befchmacks mit Euglandern, Frangofen und felbit Italienern nicht meffen borf, und bas burch - taglich leerer und abgeschmadter wirb. Benn ich bedente, wie in dem armen Deutschland, das fich doch fo gerne felbit rubmt, nichts wie elende Reimerenen, abgefchmachtes Beug. Mahrchen und Ergablungen Gingang findet, und wie ber Gat der Madame Staël: Les Allemands manquent de gout presque generalement, a fich taglich mehr bestätigt, fo schame ich mich, und mochte bennabe lieber jeder andern halbfultivirten Dation angehörena u. f. w.

Heiliger Gott, fo fpricht ein beutscher, und felbst ein ausgezeichneter beutscher Mann, fein Misanthrop, fein Kopfhanger, sondern ein sonst lebensfroher, beiterer Mann, und noch die ausgesührten let ten Worte sprach er in seinem achtzigsten Lebensjahre! — Dieß also ist das Resultat seiner langen Ersahrungen, dieß das Glaubensbekenntniß eines Greises, das Vermächtniß eines Sterbenden an feine Nachfolger. Ohe jam satis est!

Befonders entbrennt fein Born gegen unfere neuern Dichterlinge, die sich in den Mufenalmanachen gleich Schmetterlingen, oder, wie er sich ausdrückt, gleich Ungezieser herumtreiben. Ihr lappisches Tändeln und Binfeln erregt seinen höchsten Groll. Diese schwerfälligen, klohartigen Kerle möchten sich so gerne in Bindeln wickeln und für fleine Kinder angesehen werden, so unschuldig, so naiv, so halb verliebt stellen sie sich. Mich daucht, es war heliogabalus, der sich öffentlich einen Liebhaber hielt, an dessen Geite er zuweilen als eine verschämte Benus einhertrippelte. Gerade so erscheinen mir diese naiven Dichterlinge.«

Noch mehr endlich wird seine Galle durch die Robeiten der deutschen Recensenten aufgeregt. Auch davon einige Probchen: Kurzlich habe ich die Jenaische Literaturzeitung durchgeblättert. Da sieht es aus, wie außer dem Serail des Großsultans: lauter aufgespieste Köpfe, aufgesteckte Nasen und Ohren. Da wird einmal feines Menschen geschont, und alles wird mit achter deutscher Ruppelhaftigseit durchgeprügelt. Sind wir nicht eine sublime Nation? Auch den armen Weibchen, gegen die doch sonst die wilden Thiere zahmer thun, geht es nicht anders. Da hat eine Frau von Reizeustein sich unterstanden, ein Buch voll der

besten Absichten zu schreiben, und wie begegnet man ihr dafür in dieser Literaturzeitung. Sie weisen sie hinaus aus ihrem mpstisch-gelehrten Stall, ganz auf die Art, wie etwa der Stadt-knecht eine Landläuferin zum Thore hinausweisen würde. D die eble deutsche Nation! Aber dafür machen sich diese Bengel unter sich selbst weiß, und blaben sich in ihrem Eigendunkel, daß der ganze griechische und kritische Olymp ben ihnen eingekehrt sen, D die Armseligen, die weder Beist, noch Herz, noch Berstand, noch Geschmack haben. — Auch die Woßische Recension über Henne bedantisch zuchtmeisterische Recension! Ganz im Tone eines Stadtbüttels abgesaßt! Aber so ist es einmal, und das sind uns sere griechischen Grazien.«

Diefen Erpectorationen laffen wir nun einige Urtheile Rnebel's über die bedeutenoften Manner feiner Zeit und meiftens auch feines nachsten Umganges folgen. Den Reigen mogen auch

hier wieder die Philosophen eröffnen.

»Die Sache mit Fichte, a heißt es S. 41, vift eine abgefchmacte Sache, weil herr Fichte felbst abgeschmacht ift.a — Ich habe, a sach er S. 67, virzlich Schellin g's speculative Physift studiert. In der That glaubte ich da einige nicht gemeine Lichter anzutreffen, und von einem scharsen Denfer: aber es ist wieder so ungeheuer viel mir ganz Unverständliches und Ungenießbares darin, daß ich mir kaum vorstellen kann, daß der Berfasser selbst einen deutlichen Begriff damit verbunden habe, sondern nur solche, die ich, nach seiner eigenen Sprache, als reine Intensitäten ohne Object, oder als Productivitäten ohne Product, oder endlich als wahre transcendentale Sünden der D...e anerkennen muß, «

"Die Schlegel's, fchreibt er S. 39, "haben mich im zwepten Stud ihres Uthenaums wieder fehr geargert, wo fie fo jungenhaft über Manner, wie Leibnig u. a., absprechen. Bas bas fur ein Con ift! Nichts ziemt den Deutschen weniger als

Infolenz.a

»Serder'n ging es, wie allen, die sich ben ihren Irritationen nicht jurudhalten konnen. Er konnte zuweilen selbst feinen Freunden sehr harte Dinge sagen, und wer ihn nicht kannte oder nicht verftand, konnte dadurch, auf immer vielleicht, beleidigt werden. Dieß nannte Lavater seine Stöfigkeit. Wie oft hat er damit beleidigt! Solche Manner sollten sich huten, in den gewöhnlichen Gesellschaften zu offen zu senn. herder gestrauchte seider diese Borsicht nicht immer, und die Rudwirkung hat ihm viel Verdruß und Feinde gebracht.«

Much Schiller erhalt feinen guten Theil. Die Rlagen

über die Langeweile und gentnerschweren Dialogen in Schiller's neueftem Stud (dem Ballenftein) find groß. Aber fo geht es. Wenn der Dichter fein Publifum bat, mit dem er gu fprechen gezwungen wird, fo fpricht er endlich mit fich felbft, und Dann fann es freplich an Langeweile fur Die Undern nicht feblen. Die Schellingianer fagen : Schiller babe gang und gar feine finnliche Unschauung, er habe feine Belt, ale Die in ihm felbft ift; fein Beftes fen nur Bruchwerf u. f. w. 3ch weiß nicht, wie weit Dief alles mabr ift, aber das mag doch mahr fen, daf in Ballenftein manches überschatt ift. - Bas übrigens Gie (Bottiger) über Schiller fagen, bag er feine Diggriffe fo funftaerecht motivirt, ift trefflich. 2ch Die verdammte Runft! -Ich fonnte es faum glauben, als ich es borte: »Chore ber Griechen auf dem Theater von Beimar! Ein ernftes theatralifches Stud obne ein bagu geeignetes Dublifum ift nur ein balbes Berf. ein Spiel ber Phantafie, ohne Realitat. Darum murbe ich viel lieber von einer Opera buffa in Beimar boren, als von Diefen griechischen Choren. Ben follen Die lettern treffen? Muf mas follen fie binleiten? Grofe Leidenschaften, wo fein Gegenstand ift, wo alles enge und flein fublen muß!a

Berbinden wir mit dem, was Knebel über die Schiller'schen Tragodien sagt, das, was er an den Kanzler Müller S. 91 über die deutsche Komodie schreibt: »Mit vielem Dank sende ich Ihnen hier den Mari a bonnes fortunes zurud. Das Stüdt ist ungemein gut geführt, leicht versificier und anmuthig geschrieben. Davon haben wir in unserer Literatur wenig Bepspiele. Auch Deingt es unsere Sprache und unsere Sitte nicht mit sich, da wir überhaupt kein geselliges Leben haben. Das wenige, was und etwa noch davon übrig ift, wird in französischer Sprache geführt,

und bat alfo feinen Charafter.«

Bieland kömmt beynahe allein ungeneckt durch. Für ihn scheint Anebel eine Art Vorliebe zu hegen, die bis zur Begeisterung, ja oft bis zur Apotheose sich ersebt. »Bas macht doch unser unsterblicher Bieland! Ich höre schon so lange nichts von ihm, und verehre ihn doch, wie einen der Götter. — Anden Aristippischen Briefen kann sich doch vielleicht Niemand mehrergößen, als ich. Sie machen Epoche in ihrer Art, und sind das hellste, was der Berstand, und das Reinste und Anmuthigste, was der Berstand, und das Reinste und Anmuthigste, was der Geschmack Sohnes Roman an angehängt hat, sind wie ein Ausbund von Feinseit des Gesses und Geschmackes. Bas soll sich von seinen Briefen Menander's und Glyceren's sagen, und dann von seinen neuesten Erzählungen? Sätte Frau von Staöl Wielland's Götterge spräche gelesen, sie hätte vielleicht eine ge-

wife Stelle in ihrer Litterature Allemande (mahrscheinlich die

oben angeführte) wenigstens andere gefagt.«

Ueber Goethe finden wir hier nur Beniges, und diefes bennahe durchaus benfällig. Es scheint, daß Knebel mit seinen Unsichten absichtlich zurückhielt, und daß er die Spannung, in welcher er so lange mit Goethe lebte, nicht laut werden lassen wollte.

Micht fo glimpflich verfahrt er mit Boff, beffen Ueberfenungen ber Griechen ihm durchaus nicht bebagen. Ochon ben manchen andern Belegenheiten eifert er gegen alle die Ueberfeger, Die Da glauben, es fen mit bloger Treue, Fleiß und Gelehrfamfeit gethan, wenn alte Dichterwerfe ju überfeten find. Ben Diefen Ingredienzien, fo wichtig fie fenn mogen, fehlt ihm die Sauptfache: Der Gefchmad. »Bielleicht wird Doch noch einmal.« fagt er G. 34, Die Beit auch über die Deutschen fommen, wo fie einseben, bag man Berte bes Gefchmade nicht obne allen Beich mad wiedergeben barf. Die blofe Gelebrfam= feit fpricht mabrlich das Berf feines Dichtere aus. Dit ibr allein fonnte ja ber Dichter felbft gar nicht befteben. - Bor Rurgem ift mir Die Bog'fche Heberfepung ber bufolifchen Gebichte Birgil's zu Sanden gefommen. 3ch fann fie aber burchaus nicht lefen :

Was der mantuanische Schwan in die Saiten gesungen, Tönet er augenblicklich ihm nach auf dem nordischen Sackbret.

Bas Bog nun einmal felbst fenn will, ift er auch meift: aber was wurde er fenn, wenn er mehr Gefchmad batte! Benn er mahres Gefühl fur die Sache, fur den Beift batte, nicht bloß fur fable Sylbenmeffung und Bortftellung. - Bog fieht den Beift der Alten etwas gefpenftermaßig, im fablen Umrif ber Worte, nicht in ihrer Geele. Deffen ungeachtet find mir feine Urbeiten fehr ichatbar, bis auf die Oden des Borag, die ich ausnehme. - In Bogens »deutscher Beitmeffung« laufen die vielen profodifchen Speculationen auf Rleinframeren binaus, die leider allen Deutschen fo eigen ift. Ein mahrer Dichter fühlt feine Sprache, und weiß, mas barin gu leiften ift. Alber unfern Bedichten fehlt es größtentheils an Barme, und das ift die Sauptfache, die durch falte Klugelegen nim= mermehr erfest wird. Diefe ungludfelige Rlugelen fchreibt fich fchon von Klopftod und Ramler ber. Bende haben dadurch ibre Berfe verdorben, jeder in feiner Urt. Die Ginen wollen gar feine Runft, und die andern wollen deren gar ju viel !a

Rlopftod fcheint überhaupt mit unferm Anebel nicht fympathistren zu wollen, da der lette jede Gelegenheit vom Zaune bricht, jenem eines anzuhängen. Judem er S. 64 von den über Friedrich II. erschienenen Schriften spricht, sagt er, daß die besten derselben von Frankreich gekommen sind, da die Deutschen nichts als abgeschmackte Anecdoten zusammengerafft haben. So geht es zum Theil auch jest (i. J. 1803) unserm Klopstock und Glein. Posaunen und Lobpreisen ist noch nicht alles. Zumal über Gleim möchte ich gern etwas Raffinirtes hören. Mir scheint gewisermaßen sein ganzes Leben eine Art von Wahnwis gewesen zu seyn. Seine Gedichte, zumal die von den letten zwanzig oder dreyßig Jahren, tragen zu sehr das Gepräge davon. Auch Klopstock hat viel von Wahnwis, nur von einer etwas andern Urt. So bleibt denn also wahr, was Horaz sagt: Omnes in-

sanire poëtas. Und fo geht es fort mit allen andern, die ibm ober benen er im Leben nabe gefommen ift. Es fann wohl nicht gelaugnet werden, daß die meiften diefer Bemerfungen febr geiftreich, febr treffend find, und daß ihnen oft viel Bahrheit gum Grunde liegt; aber fie find bennabe fammtlich, felbft in Briefen an vertraute Freunde, ju fauftifch fur Manner der Urt, wie fie bier befpro-Bober nahm Anebel, ber fonft fo liebenswurdige, chen werden. menschenfreundliche Rnebel, alle Diefe Bitterfeiten, um fie in fo reichem Dage über Perfonen auszugießen, beren Berdienfte Doch wohl Rudficht und Ichtung forderten, und mit benen er felbft burch vieliabrige Bande bes freundschaftlichen Berfehrs verbunden mar. Es ware ju munfchen, daß die Berausgeber, die in ihrer Ginleitung zu diefer Gammlung nur die liebenswerthe, ja die fanftmutbige Geite ihres Mutore fo forgfam berausstellen, une baruber einige nabere Erflarung gegeben hatten. Huch durfen wir ben Bunfch nicht unterdrucken, daß Diefelben Berausgeber uns auch die Erlauterung mancher andern Stelle in Diefen Briefen batten mittheilen follen. Un einigen Orten haben fie es gethan, aber an fo wenigen! Go wird I. G. 60 @ parta mit Dotedam überfest, was ohne diefe Ginschaltung unverftandlich geblieben G. 83 heißt es: Saben Gie gelefen, was Rl. gegen mich geschrieben bat? woben Die Berausgeber ben gangen Ramen Rlot in der Rote mittheilen. Eben fo nothwendig war Die Dote II. G. 65, die aber von Bottiger's Sand ift. Aber wie fo manche andere Stelle ift dafur unerflart und fur folche Lefer unerflarbar geblieben, die, fern von jenen Berhaltniffen, die nabern Umftande der Perfonen nicht genug fennen. Bas ift g. B. bas Edictum Praetorianum, Das Goethe nach II. S. 273 für bas Theater gegeben bat, und von dem Berder dafelbit fagt, daß Goethe noch nichts fo platt und geiftlos gefchrieben habe? - Much mare es zum Berfteben Diefer Briefe mobl beffer gewefen, wenn

Die Untworten, wo fie fich gefunden baben, unmittelbar auf Die Quidriften angereibt worden maren, mabrend fie jest, amar in dronologifder Ordnung, aber nach den einzelnen Derfonen geordnet find, fo daß man von mehreren Briefen des erften Theils Die Untwort auf Diefelben erft in bem zwepten oder britten erbalt. Endlich wollen wir noch bemerfen, baf die Berausgeber, beren willfommenes Gefchent wir übrigens mit innigem Danfe anerfennen, ihren Lefern von den vielen griechifchen Stellen, Die in Diefen Briefen vorfommen, Die Ueberfepung batten mittheilen follen. Es ift dief, wie befannt, ein febr allgemeiner Bunfch, weil Das Bedurfnif es eben fo ift. Die wenigsten ber neuern Lefer, auch die vielfeitig Bebildeten nicht ausgenommen, fonnen fo viel Briechifch, um gange Stellen aus alten Dichtern fofort und obne Unftand zu verfteben. Gollte fich baber ichon ber Mutor enthalten, folche Stellen obne alle weitere Ginleitung aufzunehmen, wie viel mehr ein Berausgeber oder ein Ueberfeger, wie es g. B. erft gang por wenig Bochen wieder mit der beutichen Heberfegung pon Gibbon's History of the R. Empire gefcheben ift, wo die vielen griechischen Moten bes englischen Textes ohne alle weitere Bemuhung wieder abgedruckt worden find. Bogu foll Diefe gelebrte Groftbueren? Denn mehr ift es nicht, wie wir alle recht wohl wiffen. Es gibt beut zu Tage eine große Menge Profefforen, Leute von Profession wenigstens, und fonft recht achtbare Belehrte, welche die griechische Sprache nicht mehr ohne Unftog lefen fonnen, und es wurde felbft nicht fchwer fenn, mehrere Mutoren anguführen, Die fich febr oft und gern mit Diefen fremden Rebern fchmuden, und boch nicht fo viel griechisch fonnen, um folde Dinge vom Blatte wegzulefen. Barum citiren Diefe Berren nicht auch zuweilen Stellen aus ber ruffifchen ober ungrifchen Sprache? - Beil fie und wir Diefe Gprachen nicht fennen? - Mun basfelbe gilt auch von ber griechischen, und es mag recht gut fenn, daß es auch von ihr gilt. Denn wenn wir Diefe Sprache nicht zu dem 3wed erlernen wollen, um unfern eigenen Beift an ben Beift berjenigen Manner berangubilden, Die por gemen Sahrtaufenden in Diefer Sprache gefchrieben haben - und wo ift ber, ber dief von fich ruhmen fonnte? - fo ift es fchabe, unfere Beit mit ber Erlernung eines fremden 3bioms gu verderben , von dem wir doch nur den außern Schall, ohne ben innern Beift, fennen lernen, mabrend bafur fo viele andere, wichtigere und une naber liegende Begenftande gang unbeachtet gur Geite liegen bleiben muffen.

Mach biefen Briefen folgen nun, im britten Banbe von G. 111 bis zu Ende, die fogenannten vermischten Schriften Rnebel's, und unter ihnen zuerft feine Schweizer

Wanberungen, die er i. J. 1780, wo er die Schweiz bereifte, in Form von Briefen an ben Großberzog von Weimar geschrieben bat. Sie enthalten meistens nur Beschreibungen von Gegenden und rhapsodiftische Bemerfungen, wie es scheint, nicht ohne Luden, da vielleicht manche Stellen nicht gut mitgetheilt werden konnten.

Diefen Wanderungen folgen Phantafien, Marimen und Bilder von S. 139—106, abgebrochene Betrachtungen, oft nur in einigen Zeilen, über Leben, Liebe, Religion, Muthlosigfeit, Wornehmseyn u. dgl. Diese Betrachtungen sind meist moralischer Urt, mit einem philosophischen Unflrich, und scheinen Themata zu fünftigen Gedichten zu senn, die aber wohl meistens unausgeführt geblieben sind. hier nur zwen, Leben und Liebe überschrieben, zur Probe, aus denen man leicht auf

Die andern Schließen mag.

»Im öffentlichen, thatigen Leben vergißt ber Mensch die Bewegungen seiner Fortdauer, da er in einem zurückgezogenen, einsamen solche zu oft und gleichsam unter einem Mitroscope erblickt. Bepdes hat Bortheil und Schaden. Das Leben des Geschäftsmannes ift leicht gefährlichen Abirrungen unterworfen, und hat er vergessen, den ersten Grund richtig anzulegen, so wird er oft ganz verkehrte Resultate aus seiner Arbeit ziehen. — Allzugroße Beisheit macht übersichtig, allzugroße Gorgsalt verdirbt. Das Wahre schwebt immer in der Mitte. — Frische Thätigkeit und ruhige Uebersicht, beydes gehört zusammen. Die größten Geschäftsmaner haben immer am meisten Zeit übrig gehabt, wie Friedrich und Napoleon. Große Bewegung erfordert tiese Rube.

»Die Liebe macht oft, ben ihrem Musbruche, Menfchen und Thiere gleichsam jum Marren. Dem Gefcheidteften bangt fie ein Schellchen oder wohl gar eine Rappe auf, und immer verbreht oder verrudt fie etwas an unferm Berftande. In dem Ginen wird es vorstechend und lacherlich, an dem andern zierlich und gefällig. Alle Leidenschaften baben ihren letten Grund in Der Liebe, fo der bittere Meid, der roftfreffende Beig. fpringen auch ans einem Gefühle der Bolluft im Befige. Bahrend aber alle andern Leidenschaften bem Bau und felbft der Da= tur des Menfchen etwas ju nehmen fcheinen, fo fest die Liebe Dafur etwas zu. Gie ift die Rabrerin und Erzieherin des lebens, und hebt Thiere und Gemachfe zu ihrer bochften Stufe. ner Macht fleigt die gur Befruchtung eilende 2loë einen bobern Raum empor, als fie vorher vielleicht in drengig Jahren nicht gurudgelegt bat, und eben fo verandert fich auch der gange Bufand ber thierifchen Ratur um eben Diefelbe Beit. Jede Fähig=

feit im Menschen hangt von dem Zuflusse dieser begeisternden Kraft ab, und finft auch wieder, sobald diese abnimmt. Die lebendigste Zeußerung thierischer Natur, die Stimme, ertheilt sie auch stummen Thieren, und Reiz und Gefälligkeit erweckt sie in jeder Natur. Dem Menschen gibt und nimmt sie den Verftand, je nachdem sie es zu ihren Zweden brauchbar findet, und doch ist sie die Wollenderin aller unferer Unternehmungen. Dur in der Liebe erhält sich Geist und Gestalt, und was von ihrem Wesen übrig bleibt, umschimmert noch das Alter. Liebe erweckt Reiz, wie Reiz Liebe. Tugend und Tapferfeit erwacht und bewahrt sich durch dieselbe in der Brust, und jeder Funke des Edlen

und Vortrefflichen entgundet fich an ihr.«

Diefen Betrachtungen folgen einige profaifche Rabeln, im Grunde wohl wieder moralifch : philosophische Betrachtungen, balb in dem Zone von Leffing's, balb in dem von Lafontaine's Sabeln. Much davon bier eine im Musjug: »Der Adler fand, nach einem fattigenden Dable, baf es zu einfam auf feinem Relfennefte fen. Ouche dir Gefellichaft, fagte er ju fich felbit. Mit deines Gleichen magft du nicht leben, aber es gibt ja noch andere Bogel. Go fprechend, ließ er fich von feinem erhabenen Sibe berab unter einen Schwarm geringerer Bogel. Diefe flo= gen anfangs fchen bavon. Aber nachdem er fie lange gu befanf: tigen und an fich zu gewohnen gefucht batte, hielten boch einige ben ihm Stand. Gie gaben fich, jeder nach feiner Urt, Dube, ibn zu unterhalten. Es ging fo eine Beile bin, aber bald wurde Die Unluft des Adlers wieder rege, und auch fein Sunger. bebandelte die Bogel anfangs verächtlich, und bann fing er an, einen nach dem andern, der ibm junachst fam und gutraulich wurde - aufzufreffen.«

Dann kommen philosophische und änhetische Auffage von S. 175 — 357 über fehr mannigsaltige Gegenstände. Die Briefe popularen Inhalts S. 180 können hier nicht näher angeführt werden, so wenig, als ber Aufsag über Polytheismus S. 185, und viele andere, in welchen, neben ganz ungebundenen Ansichten, auch oft dieselbe sarfastische Laune vorherricht, die sich ben unserm Autor überhaupt gern regt, so oft ihm Gelegenheit dazu geboten wird. Nicht weniger angemessen wurden aber auch umständliche Berichte über die meisten andern, moralische philosophischen Abhandlungen erscheinen, die sich nicht wohl im Auszuge getreu darstellen lassen. Man kann in keinem dieser meistens nur rhapsodich versasten Aufstäpe den denkenden Ropf verkennen, so wie das Bestreben nach Klarheit, und selbst nach einer gewissen Eleganz bes Ausdrucks überall sichtbar ift. An eigenen Ansichten, die wohl nur schwer zu allgemeinen Mae

rimen erhoben werden fonnen, ift allerdings fein Mangel, fo wie auch bier die Spuren von jener fauftifchen Lauge nicht fehlen. welche wir ichon oben in feinen Briefen fo oft angetroffen haben. In einigen Diefer Muffage gibt er feinem Sange, blof Die Saupt= Sbeen, welche fie leiteten, aphoriftifch darzuftellen, fo febr nach, Daft Die Lecture berfelben, wenn man fie langer fortfett, ju wis berfieben anfangt, wie etwa eine lange Mablgeit, in welcher, fatt der Speifen, nichts als Gewürze aufgetragen werden. Seine Philosophie ift übrigens eine Difchung, eine gludliche Difchung, Darf man fagen, von jener, Die uns in den abnlichen Schriften von Garve, Mendelfohn und vorzuglich von Berder begegnen, welcher lette auf unfern Berfaffer, fo febr diefer auch fich dagegen ftemmen mag, einen unverfennbaren Ginfluß außert, fo un= verfennbar, daß man oft mehrere Geiten durch Berder's Stnl und Stimme zu vernehmen glaubt. 218 ausgezeichnet unter Diefen Auffaben mochten wir die Bentrage gur Intelligen ; nennen, den Gingang derfelben ausgenommen, der etwas zu febr in dem Gefchmack der Maturphilofophen jener Beit (b. 3. 1788) gehalten wurde. Rerner den Auffat über 28 ob I wollen (II. (5.265), der mit befonderer Gorafalt gefchrieben ift, und aus Dem wir, jur Charafteriftif Diefer Memoiren, einiges im Musjuge mittheilen wollen, wodurch aber frenlich die fchone Run-Dung des Gangen und die liebliche Karbenvertheilung, Die ben Reig Des Muffages fo febr erhoht, größtentheils wenigstens, verloren geben muß.

Er ftellt querft ben Gat auf, daß der Menich aus jenen Gegenden der Erde ftamme, Die eines ftets freundlichen Simmels genießen, wo fein Dach ju feiner Befchugung, fein Rleid gu feiner Bededung nothig ift, und wo der Boden gleichsam von felbft ibm feine Dahrung Darbietet. »Dort machfen auch die meiften Pflangen, und nur wenige dagegen unter den rauben Sturmen des Mordens, und felbft fur Diefe wenigen ift es nur der erwarmende Sauch der Sonne, der fie erwedt. Eben fo gibt es auch viele Thiere, Die der Sonne und Barme nicht entbebren fonnen, ohne gleichfam in fich felbft zu gerfallen, und der Freude und Lebhaftigfeit ihres Dafenns beraubt zu werden. Go paft benn auch der falte Sauch des Mordens nicht fur unfere, aus jener gludlichen Gegend hieher verfetten Korper. Die Matur bat uns nicht fur diefe rauben Gegenden gefchaffen, fonft batte fie und mit dichten Pelgen umgeben. Bir find alfo Fremdlinge auf diefem Boden, - Gollten wir nicht, unferes eigenen Bobles wegen, den Mangel der freundlicheren Matur, den Ubgang marmerer Sonnenftrablen durch gegenseitige Gute und Befalligfeit wieder zu erfeben fuchen? - Aber daran fehlt viel! Bielmehr

ift es gang umgefehrt. Die Bolfer jener gludflichen Bonen find liebreich und freundlich unter einander, und die Menschen bes rauben Mordens find ftreng und gurucfftofiend. Die letten balten fich fur die Bebildeten, aber fie fcopfen aus ihrer Beisbeit nichts ale Oprode, Untheilnehmung und Sarte, Gigendunfel und Sochmuth, und, ihrem Pole getreu, hauchen fie Ralte und Erftarrung bin, wo fie Leben, Licht und Rreude ichaffen follten.

Die ihnen doch fo noth thut.

"Es ift noch nicht lange ber, daß die Deutschen bas Bort Soflichfeit in ibre Gprache aufgenommen baben, offenbar weil ihnen die Gache felbit gefehlt bat. Endlich ift Diefer Begriff aus einem Rebenbegriff vom Sofe erwedt worden, wo. durch er aber eine falfche Wendung und Zwendeutigfeit erhalten Die mabre Soflichfeit besteht nicht in fleinlichen Borfchriften , noch in Unwahrheit und angenommenen Bebrauchen ; fie ift Die Achtung feiner felbit und anderer, um baburch den Umgang mit Menfchen leichter und gefälliger zu machen: fie ift bie fconfte

Blume des gefelligen Lebens.

"Und wer ift denn eigentlich höflich zu nennen ?- Derjenige, welcher Die Rechte ber Menschheit ehrt und Die Borguge Des Unbern erfennt, ohne feine eigenen ju merflich ju machen; wer feiner eigenen Bequemlichfeit gern etwas entzieht, um Die ber anbern zu befordern; wer die Mangel feiner Genoffen geschicft und liebevoll bedect; wer schweigt und fpricht, jedes jur gehörigen Beit; wer ben andern aus Berlegenheiten ju gieben und ibm Bertrauen ju fich felbft einzuflogen weiß, furg, wer an der Perfon bes Undern Denjenigen Untheil nimmt, ben er nur immer für

feine eigene Derfon anfprechen mochte.

»Obschon nun von allen diefen Tugenden nichts, weder in unfern Gefegbuchern, noch in den gebn Geboten vorfommen mag, fo find fie boch zur Erhaltung menfchlicher Gefellschaft bennabe unentbehrlich. Es ift fchwer ju fagen, welche goldene Fruchte Diefer mabre Baum des Lebens bringt. Die Menfchen werden burch diefe Uchtung, die fie immer gegen fich felbft und gegen Die Undern erhalten muffen, in einer Urt von fteter Mufmertfamfeit erhalten, die fie von allen roben Gemuthebewegungen abzieht, und die jeden Zwift und Unfrieden in feinem erften Unfange fcon aufloft und gerftort. - Heberhaupt fcheint der Menfch, befonders in der warmern Bone, ein naturliches Gefühl fur Soflichfeit gu Rein Bilber ift grob, fo lange er nicht beleidigt wird, wie und Franklin in einem eigenen Auffate über Nordamerika belehrt, und wie und noch eindringender Coof von den Bewobnern der Gudfee 3nfeln ergablt bat. Alle ungebildeten Bolfer Scheinen einen boben Begriff von Soflichfeit zu haben, nur Die poligirten Rationen des Rorbens icheinen barin anders gu benfen.

»Go tief gegrundet find die gleichen Rechte ber Menfchheit in Dem Gemuthe jedes wohlgearteten Menfchen, daß ibm felbit in einer Gefellichaft nicht wohl wird, wo er einen zu merflichen Unterfcbied, felbft zu feinem eigenen Bortbeile, bemerft. fleine Geelen wunfchen ein Recht von Muffen zu haben, ein Recht, Das ihnen nicht jugehort; ein großes Gemuth aber ift mehr auf fich felbit und auf feinen mabren innern Berth gerichtet. Es fublt. daß es von diefem letten felbit feinem bochften Range in Der Gefellichaft etwas leiben muß, wenn er eine mabre Burbe haben foll, die nicht bloß von Thoren und Idioten bewundert Babre Ichtung ift das Rleinod, fur welches die beften Menfchen Glad und Leben willig bingeopfert baben, und wer ben mabren Werth ber Guter Diefer Belt ju fchaten weiß. wird dafür nicht das Klittergold einer falfchen Berehrung eintaufchen wollen. - Ber fich felbit 21chtung erzeigt, wird fie auch gar bald ben Undern finden : wer aber Diemand achten fann, wird auch von Diemand geachtet werden. Es gibt wohl, fagt man, ein folches Befchlecht, das alles außer fich verachtet nun wenn bas ift, fo feht es boch naber an: es ift gewiß auch bas verächtlichfte von allen.

»Allerdings muß aber auch diese Schagung der Andern gegenfeitig senn, daher der Gebildete nur wieder unter feines Gleichen zufrieden leben kann. Simonides aus Cea war gewiß ein
großer Dichter, aber die Theffalier gaben nicht einen Pfennig
fur seine Lieder aus, weil es ihnen an Berftand und Geschmack
fehlte. Agestlaus, der Spartaner, beklagte sich über Feinde,
die so dumm sepen, daß er nicht einmal seine Kriegslisten gegen
sie anwenden konne. Diese hielten ihn also wohl schwerlich fur

einen großen Relbherrn.

»Frenlich findet ein Gut, das so allgemein geschäht wird, wie Achtung und Verehrung, gar Viele, die es falsch nachmachen. Die gewöhnlichen Papiermunzer der Höflichkeit möchten gern, daß man ihre schlechte Waare für acht annahme, und ihnen baares, blankes Gold dafür auszahlte. Ber möchte aber deßehalb den Werth des Goldes oder Silbers in Verdacht ziehen, weil es papierne Lumpen gibt, die den Stänwel desselben traaen?

»Alle diese geringen Gefälligfeiten, Aufmerkamfeiten und Rachgiebigseiten tragen unendlich viel zur Anmuth des Lebens ben. Sie geben felbst Kraft und Sporn zu höhern Unternehmungen; sie vervielfältigen das menschliche Dasenn, und geben ihm diese Weichheit, die wir an Werken der Kunft so hoch schäben, und an keiner Kunst bober schäben follten, als an der Kunst

gu leben, obne welche alle andern Runfte und Biffenschaften gar bald wieder in ihren Staub jurudfehren oder der Raub wil-

ber Barbaren werden murden.

»Es war gewiß ein febr weifer Bolfolebrer, ber unter feinen Borfchriften, Die er aufstellte, auch Die Lehre der Befcheidenheit und Boflichfeit einpragte, und foggr wollte, daß man ben einem Gaftmale ftete Die unterfte Stelle fuchen folle, um im gunftigen Falle hoher aufruden ju tonnen. Mit diefem Beifte der Demuth baben fich feine angeblichen Rachfolger frater ziemlich bobe Plate erworben, und fich immer weiter und weiter hinauf, ale Rnechte ber Rnechte, gulent über alle Undern auf der Erde, binmeggerucht. Und noch heut gu Sage feben wir, daß felbit die Großen mehr durch Gute, Berablaffung und Freundlichfeit gewinnen, als burch Sarte und Buruckaegogenheit, und baf Jeder, der in der Belt nach Borgug ftrebt, Diefen ficherer durch gefällige Gitten erhalt, ale durch Grobbeit, Die nur die Gigenheit gemeiner Gee-Ien ift, und die fur die Gefellichaft oft unerträglicher wird, als

felbit bas widrigfte Lafter.«

3ch hoffe, Die Lefer werden mit mir gesteben, daß unfer Unwald feine einmal übernommene Gache gut, ja trefflich gu vertheidigen weiß; fchade nur, daß er zuweilen auch folche Ga: den übernommen bat, die fich nicht, auch von dem geschickteften Advofaten nicht, burchführen laffen. Dabin gehort g. B. ber, wie und dunft ungludliche Berfuch, anber Die Runft gu · lefen.« Ber wird es auch nur ben einiger Ueberlegung, mit Soffnung auf Erfolg, übernehmen, Die Runft, irgend ein Dufif= ftud auf dem Inftrumente geborig ju fpielen, mit Borten Darftellen zu wollen. Go was muß gefpielt, nicht befprochen werden. Und ift unfere Oprache, ift die Runft des Borlefens nicht auch eine Mufif? Babrlich eine noch viel fchwerere, gufammengefentere, als Die andere, fur die wir doch Moten und Beichen baben, mabrend uns bier alle Mittel feblen, uns beutlich zu machen. Much fühlt er felbit am Ende feiner Unternehmung, daß fie unausführbar ift. Der große Umfang der articulirten Sone, aus welchen jede Sprache besteht, Die unbeschreibliche Medulation ber Stimme. Die Berbindung mit dem innerften Gefühle und taufend andere Rudfichten, die das Ohr febr wohl fühlt, laffen fich durch todte Borte durchans niche darftellen. Der Berf. bat den Unfang der "Iphigenia auf Saurisa von Goethe feinem Bortrage gleichfam als Tert ju Grunde gelegt. Allein feine Ginleitung ift ju allaemein gehalten, und in der Rolge geht er wieder fo febr in das fleinfte Detail, daß dem Lefer Ungft und Bebe wird, wenn er ibn fiebt, wie er fich abnrubt, Die Connenftrablen zu fpalten, und die feinften Gedanfen und Empfindungen zu anatomiren. Defter wird man sogar an die bekannte Kritif in Engel's Philosophen für die Welt erinnert, wo Odoardo, der Vater von Emilia Galotti, zu Orsina sagt: »Madame, geben Sie nicht Ihren Tropfen Gift in einen Eimer Wasser, und wo der schlechte Schauspieler, in der ersten Halfte dieser Rede, seine Hand ershebt, und mit der zusammengedrückten Spise seines Daumens und Zeigesingers den Tropfen, der eben an seine Finger fallen foll, andeutet, während er, in der zwenten Halfte, bende Urme gleich den Henstell eines großen Kruges in die Seiten stemmt, um dadurch den Eimer darzustellen. So heißt es 3. B.:

"Bo fic Mitgeborne - -

»Mit fanften Banden an einander Enupfen «

muß mit vieler Weichheit gelesen und die Worte gleichsam au einander geknüpft werden.

"Bie eng gebunden ift des Beibes Blud.a

Sier muß die Stimme etwas enger und befummerter werden.

oCoon einem Manne gu geborchen

"3ft Des Beibes Pflicht und Eroft.«

Diese benden letten Borte wollen so gelesen fenn, daß es erhelle, der Eroft fomme nur aus der erfüllten Pflicht. 3ch wurde also dem Borte Pflicht eine sich unterwerfende Beschranktheit, zugleich mit etwas Erhebung der Stimme, geben, gleichsam als wenn man zu einem Geset auffahe, und in dem Borte Eroft dafur eine beruhigende Resignation andeuten, die

auf die Erfüllung der Pflicht folgt u. f. w.

Intereffant, vorzuglich zur Kenntniß des Berfaffere felbit, find die »Eagebuchsblatter,« meift nur furge, abgebrochene, aber oft inhaltsichwere Beilen, bald über Begenftande außer ibm fich verbreitend, bald gegen fich felbft in fein Inneres gewendet. Micht ohne Unbehagen fieht man den immerwährenden Rampf, auch wohl die Ungufriedenheit mit fich felbit, die fcon in fruber Jugend begonnen, und felbft im boben Alter noch nicht geendet bat. Rur felten ift diefer Rampf aus Ungulanglichfeit der eige= nen Rraft entfprungen, fondern meiftens nur aus dem Ringen nach bem Soberen, dem alle Befferen nicht entflieben fonnen. Defter aber beschleicht ibn auch wohl Unmuth und üble Laune, vielleicht veranlagt durch forperliche Buftande oder Sopochondrie, von denen er nur felten gang fren ericheint. Huch behagt ibm das gerauschvolle leben ben Sofe nicht. Ein Mittagsmahl dafelbft, das er nicht vermeiden und auch nicht nach feinem Bunfche andern fann, macht ihn auf Tage, auf Bochen ungludlich. Go fchreibt er unter bem 20. Januar in fein Tagebuch: "Der heutige Tifch ben Sofe machte mich febr elend. 3ch fann nichts weniger vertragen,

ale obe Langeweile mit Refpect aufgestutt. Go eine Gefellichaft ift etwas Abicheuliches.« 2m 21. Januar beift es bann : »Bas foll es mit mir werden? Ein vulfanisches Reuer tobt und gebrt in mir, und wenn es gleich nicht jum Musbruch tommt, fo gebrt es doch meine Rrafte auf. Es entstellt meine außere Bestalt und mendet die Gemuther von mir ab. Bie werd' ich dief ertragen? Dhne Rube, was ift ein Berg, wie das meine? - D fchweige, Du bift frant. - Und mas gab Urfache? - Die geftrige Dablgeit! Salte bich, vergiß, gewohne bich wieder ju bir. Gen fein Rind , bu Alter. Und am 23. Januar , wo die Beschichte noch nicht zu Ende war, finden wir in demfelben Lagebuche: "3ch nahm beute Glauberfalg, benn ich finde etwas in mir, mas auf ein Gallenfieber Deutet. Man bat mich nach Sof, aber ich fchlug cs aus. Der blofe Gedante babin ift mir unertraglich. fenne fein elenderes Bufammenfenn.a - Gelbft am 27. Januar bort man noch die Stimme des Unholds nachtonen: "3ch mar Diefen Morgen außerst abgespannt. Gin Glas Bein half mir wieder auf. Die gelinde Luft und ber veranderte Gebrauch bes fpanifchen Sabafe mogen dief bewirft haben. 3ch fpeifte Dittage wieder bort, obgleich ich mir fest vorgenommen hatte, Diefe Boche nicht hingugeben. Muf den Abend wurde bort gefvielt. Aber die groben Unarten von Bieland, ber im Spiel nur ftets gewinnen will, beleidigten mich wieder, ob ich auch gleich gurud bielt und es nicht außerte. Aber ich nahm mir vor, es febr gu vermeiden, und fünftig nicht mehr mit ihm zu fvielen.«

Ich weiß nicht, ob es noch mehrere Menschen dieser Art gibt, aber zu den Gludlichen oder Beneidenswerthen gehören sie gewiß nicht. Siebzig volle Sonnenjahre an sich bessern und meistern und philosophiren, um am Ende ohne Halt und Boden, einer in der Luft schwebenden Feder gleich, von jedem hauche hin und her getrieben zu werden — das ist ein trauriges Loos! Benn Eure gerühmte Beisheit Euch nichts Besseres gibt, so mögt Ihr sie immerhin fur Euch selbst behalten. Bir übrigen wollen dafür

mit Propers beten :

Du, gefunder Menidenverstand, wofern, wie ich glaube, Du eine Gottheit bift, weih' ich mich ganglich nur bir.a

Damit hangen denn auch wohl die weiter unten in diesem Tagebuche so oft wiederkommenden Vemerkungen über das leben im höhern Alter zusammen. »Das Schlimmste im Alter,« schreibt er am 29. April 1820, im sechs und siedzigsten Jahre feines Lebens, »das Schlimmste im Alter ift der Mismuth. Durch den Mangel an Vertrauen zu sich selbst selbst wird man auch mistrauisch gegen Andere. Dieß stort die Freundschaft und lost die

Banbe bes lebens. Alle andern Mangel und Fehler, felbst ber Geis, entstehen daraus. Man hat das Vertrauen auf die Belt und auf das Schicksal verloren. Manche wenden sich dann zum Iberglauben, und grauliche Geschichten haben sich schon in dieser Rucksicht ben Großen und Machtigen kund gethan.« Spater heißt es dann: »Wir sind alle Miggeschöpfe. Uch den Menschen befallen zuweilen so kleinliche Gedanken und erregen ihm Mismuth gegen sich selbst. — Jeht, in meinem achtzigsten Jahre, sehe ich, alles kommt darauf an, daß der Mensch mit sich selbst Eins, daß er herr seiner selbst werde. Beherrsche dich selbst! Das ift leicht gesagt, aber bennahe unmöglich, es auszususser.

Billig mochte man nun fragen, wozu folche Gelbftgeftande. niffe, wie die oben aus dem Lagebuche angeführten, dem Dublifum mitgetheilt merben ? Es mag allerdings feinen Rugen baben, auch die Schwachen ber mabrhaft großen Menfchen fennen gu lernen, benn dief richtet die andern auf und gereicht ihnen jum Erofte. Uber Ochwachen Diefer Urt find fur Diemand weder troftend, noch erhebend. Dagu find fie von bem Berfaffer felbft nicht gur Publitation bestimmt worden, und wenn es fchon nicht aut geheißen wird, Gefprache zwischen vier Mugen öffentlich zu machen, und was blog Ginem oder Beniaen unter dem Giegel der Freundschaft anvertraut worden ift, aus Der Schule zu fchmaben, wie viel mehr muß bieg von folchen Gelbftgefprachen gelten, Die Diemand, nicht einmal bem vertrauteften Freunde mitgetheilt, am wenigsten gur öffentlichen Befanntmachung mitgetheilt worden find. Man hatte fie daber immerbin gurudbehalten follen , ba fie nicht einmal gur Charafteriftif des Mannes, ben fie betreffen, gehoren, indem fie offen-bar blog Refultate eines franklichen Buftandes, einer vorübergebenden üblen Laune find, Geburten Des Mugenblick, Die bem Bangen fremd find, und mit den franthaften Aluctuationen bes Gemuths, aus welchem fie entstanden, wieder verfchwinden, ohne eine Gpur binter fich zu laffen.

Dadurch wollen wir und aber nicht hindern laffen, ben Berausgebern fur bas viele Gute und Schone, bas fie uns in diefer Schrift ihres verewigten Freundes mitgetheilt haben, unfern aufrichtigen und innigen Dant zu bringen.

3. 3. Littrow.

Art. VIII. Berzeichnis der chinesischen und japanischen Mungen bes f. f. Mung- und Antifen Kabinets in Wien, nebft einer Uebersicht der hinesischen und japanischen Bucher der f. f. Hofbibliothet, von Stephan Endlicher. Bien, in ber Fr. Beckschung Untwesstätzbuchhandlung, 1837.

»Chinesische, indische, agyptische Alterthumer find immer Curiofitaten; es ift febr wohlgethan, fich und die Belt Damit befannt zu machen; zur fittlichen und afthetischen Bildung aber werden fie uns wenig fruchten « \*). Wir lernen aus Diefem Spruche Des Dichtere Der beutschen Ration, daß auch der größte Genius dem Brrthume unterworfen ift, wenn er fich beraus. nimmt, über Dinge und Buftande ju urtheilen, Die ibm ferne liegen , ober feiner eigenthumlichen Beiftebrichtung widerftreben. Ueber Die Culturverhaltniffe der fud = und oftafiatifchen Bolfer, fo wie über die Buftande des mit diefem Oriente innig gufammenbangenden alten Meanptens fonnte Goethe niemals gur Rlarbeit fommen ; es war ihm unmöglich , um mich feines eigenen Musbruckes zu bedienen, fie feinem Beifte anzueignen. Goethe bebachte nicht, daß die bildlichen Darftellungen der Sindu und der agnytischen Priefterschaft niemals getreue und geiftvolle Rach= bildungen der Ratur, daß fie niemals Runftwerte fenn follten. Es waren bloß finnliche Stellvertreter ober Berforperungen ber in den Bolfern lebendigen und fie beberrichenden Ideen und Un-Diefe Bilder wollten fur fich felbit nichts bedeuten ; es waren außerliche Onmbole des innern nationalen Lebens. mußten bemnach einem in der Schule der Griechen grofigezogenen Beifte, der an die außere gefällige Form, an die Berbindung Der Sittlichfeit mit dem Schonbeitsgefühle gewöhnt, Efel und Biderwillen erregen. Bon folden Gefühlen ging man verftimmt an den Beifteserzeugniffen Diefer Bolfer, wo dann burch das Dag = und Regellofe derfelben bas vorhandene Digbehagen nur noch vermehrt wurde. Go ift es zu erflaren, daß ein Benius, der fich alle Beiftes = und lebensrichtungen der Bolfer Beftafiens anqueignen verftand, in der Beurtheilung der übrigen Culturguftande Diefes Belttheiles fo befangen fenn fonnte. Die 2Infichten des Altmeiftere über das aanvtifche Alterthum find gwar theilweife gegrundet; nicht aber defhalb, weil der Staat der Pharaonen der Momente gur fittlichen Bildung ermangelt, fonbern weil une in dem Schiffbruche ber Beiten aus dem gangen agnptifchen Leben nur ungufammenbangende Bruchftude errettet wurden, die in uns feine Befriedigung, fondern bloß eine Gebnfucht erregen nach dem vollständigen Bilde Des geiftigen Lebens

<sup>\*)</sup> Goethe's nachgelaffene Werke IX. 123.

und Bebens ber Mation. Bruchftuce bleiben aber immerdar, wenn wir fie nicht durch unfere Ginficht zu einem Bangen gufammenreiben oder ausbilden fonnen, bloge Curiofitaten. gilt auch mehr oder weniger von den Phonigiern, den Medern und felbit von den Perfern. Indien und China find aber nicht in Diefem Ralle. Griechen und Romer find untergegangen; es ift une nicht vergonnt, ihre Beifteserzeugniffe mit ber Birflichfeit zu vergleichen, das Wort und das leben gegen einander abanwiegen und an einander ju meffen. Diefen großen Bortbeil gewähren und Indien und China. Die Buftande Diefer Lander, wie fie gu den Zeiten Alexanders maren, find bentigen Sags ihrem Befen nach noch diefelben, und fie ermangeln feineswegs einer tiefen fittlichen Grundlage, an der wir und erbauen und aufrichten fonnten. Ja, es laffen fich felbft in den Literaturen Diefer Bolfer Werfe nambaft machen, benen man, ohne ungerecht zu fenn, weder einen feinen Maturfinn, noch afthetischen Gefchmad und Bilbung abfprechen fann. Das Sittliche, eine bobe Belt - und Menschenansicht, tritt aber in den Rundamentalwerfen Diefer benden Mationen weit lebendiger und machtiger bervor, ale ben den Griechen und Romern. Gelbft dem fcheinbar Unnaturlichen und Biderlichen liegt, wenn man es genau betrachtet, eine tiefe moralifche Beltanschanung gu Grunde. Bir erinnern blog an die Aufopferunge - oder Bernichtunge-Theorie der Brahmanen, Buddbiften und der Unbanger Des Lao tfe. Das unftate Leben, fcmanfend auf dem Meere ber Beiten zwifchen den Bogen der Freude und dem Abgrunde des Schmerzes, zwischen den eitlen Soffnungen und der gräflichen Bergweiflung, ift unwerth, von den Beifen beachtet zu werden. Mur der Bernichtung bienieden entsteigt bas mabre Leben. Mur wer fich felbit beberricht und Freud und leid überwindet, wird Des achten Genns theilhaftig werden. Indien und China find Demnach weit entfernt, blofe Curiofitaten gn fenn; in bem einen werden im Gegentheile Die transcendentalen Beifter unermefili= chen Mahrungoftoff finden, und an dem andern die flugen und praftifchen Raturen fich prufen und beranbilden. Wie lebrreich überdieß die Studien über Gud = und Oftaffen find , welche Ginficht fie gewähren in die Cultur und geiftigen Buftande ber Menfchbeit im Großen , braucht wohl nicht erft bewiefen zu werden. Much wollte Dief Goethe ficherlich niemals langnen. boch, welche wichtigen Thatfachen gur Entwicklungsgeschichte unferes Beiftes und des menfchlichen Gefchlechte im Gangen Bilhelm Sumboldt und viele andere ihnen abgewonnen hatten.

Diejenigen Manner, welche Forschungen über die indifchen und dinesischen Culturverhaltniffe anftellen, und die Regierun-

gen, welche fie beforbern, frohnen befihalb nicht blof einer unichadlichen Liebhaberen; fie erwerben fich im Gegentheile unvergangliche Berdienfte um Die Aufhellung ber Denfchengeschichte: fie erweitern die Ginfichten und berichtigen die Urtheile ihrer europaischen Zeitgenoffen. Die praftische Seite Diefer Studien wollen wir jest gar nicht berühren. Doch fonnen wir nicht umbin, ju bemerfen, daß fur die größten Reiche des europaischen Staatenfosteme Die orientalischen Studien auch ein großes praftifches Intereffe haben. In Deutschland gilt dieß frenlich bloß von einem einzigen Stagte, Deft erreich. Und Dieft gunachft bloff ben den Oprachen und Literaturen ber vorderaffatischen Bolfer, worin der machtige Raiserstaat auch immer große Renner aufzu-Deffenungeachtet war es ju erwarten, weifen batte und bat daß in Defterreich auch die oftafiatischen Sprachstudien beachtet und nach ihrem vollen Berthe gewurdigt wurden. Bar es boch von ieber Brauch in deutschen Landen, daß der Blick fich von den fchnell vorübereilenden Momenten des Mukens und des gemeinen Bortheils abwendete bin gu ben fur alle Beiten fruchtbaren geiftigen und wiffenschaftlichen Forschungen. Manner, wie Graf Dietrichftein und Dr. Endlicher, an ber Spige feiner wiffenschaftlichen Unftalten fteben, wird Deutschland Diefer Rubm immerfort verbleiben.

Bie in allen größern Bucherfammlungen Europas finden fich auch in der f f. Sofbibliothef ju Bien, von den Beiten bes fiebzehnten und achtzehnten Jahrhunderts ber, einige chinefifche Berfe oder einzelne Bande berfelben vor, welche großentheils vermittelft der Miffionare ihren Beg von China nach Europa gefunden batten. Es maren Diefe Bucher in der That in fruberen Beiten bloffe inpographische Curiositaten, welche bem neugierigen Befchauer der Bibliothefen als Geltenheiten gezeigt wurden. Um den Inhalt Diefer Berfe befummerte man fich nicht. begnugte fich mit der Kenntnif uber China, über das gange oftliche und den größten Theil Mittelafiens, Die man aus den Berfen und Hebersetjungen der driftlichen Gendboten und Reifenden erlangt hatte. Bang anders im neunzehnten Jahrhundert. Die Sprachstudien erhoben fich fowohl in Betreff des außern Umfanges als ihres innern wiffenschaftlichen Gehaltes auf eine Bobe, wie niemals vorher. Fruber theilweife überfebene oder gang miß= achtete Sprachfamilien und Literaturen, wie die chinefifche, japanifche und malaifche, wurden von vielen Geiten ber in ben Rreis der europaifchen Forfchung gezogen. Es ward nun vonnothen , das mangelhafte Material der alten Bucherfammlungen ju ergangen, und ba, wo es ganglich fehlte, auf ben Erwerb ber nothwendigen Gulfemittel zu finnen, wie dief feit Rurgem in Defterreich, Preugen, Bayern und Solland gefcheben ift. Graf Dietrichftein, der einfichtevolle Borftand der f. f. Sofbibliothef ju Bien , bat feit den letten Jahren in Paris und Lenden bedeutende Unfaufe in dinefischen und javanischen Buchern, in Mungen und Landcharten gemacht. Es ward auf Diefe Beife bafur geforgt, daß jedem, ber fich mit den Gprachen und Literaturen des öftlichen Ufiens beschäftigen mochte, Die wichtigften Bulfemittel fur Diefe Studien ju Gebote ftanden. Dr. Endlicher. ber vielgewandte, fand dem edlen Grafen treulich gur Geite. Deben feinen botanischen, palaographischen und bibliographischen Studien wußte ber Borftand der botanifchen Geftion Des naturbiftorifchen Dufeums zu Wien noch Beit zu gewinnen, bas Chinefifche und Die tatarifchen Oprachen gu erlernen; er hatte fich eine, in Diefe Racher Der Sprachwiffenschaft einschlagende Bucherfammlung mit bedeutenden Roften angelegt, und fie bann ber f. f. Sofbibliothet als frenwilliges Wefchenf abgetreten. Muf Diefelbe Beife vermehrte ber Krenberr von Schilling - Ranftadt ben bereits in Bien vorbandenen bedeutenden dinefischen und javaniichen Bucherichat. Graf Dietrichstein und Dr. Endlicher wollten aber in ihrem edlen Gifer, Die Gprach- und Bolferfunde Des öftlichen Uffens zu erweitern, hierben nicht fteben bleiben; fie wollten nicht bloß fammeln, fondern das Gefammelte der gelehr= ten Belt befannt machen und gur allgemeinen Benühung mittheis Ien. Es follten überdief jedem Forfcher die Mittel an Sanden gegeben werden, ein Gleiches thun gu fonnen. Es wurden befihalb eine bedeutende Ungabl beweglicher chinefischer Charaftere verfertigt, in der Absicht, fpater vermittelft berfelben mehrere chinefifche Texte befannt zu machen. Unterdeffen ward nun die vorliegende Befchreibung der chiuefifchen, javanifchen und anderer Mungen, fammt mehreren fich darauf bezuglichen Erfurfen, und das Bergeichniß der chinefischen und japanischen Bucher ber f. f. Sofbibliothef dem Drucke übergeben. Diefes Berf Des Dr. E. ift in Betracht der vielen beweglichen chinesischen Charaftere, Die es enthalt, bas erfte chinefifche Incunabel, welches in Deutsch= land gedruckt wurde. Die Charaftere wurden unter Des Berfaffere Aufficht verfertigt, und find durchaus richtig und niedlich ausgefallen. Babricheinlich wird, fobald das Bedurfnig ben bem Abdrucke größerer Texte es erheischen wurde, beren Angabl vermehrt, und der Gebrauch derfelben feinem Gelehrten verwei= Man wird demnach durch den wiffenschaftlichen Ginn der öfferreichischen Regierung, durch die Sochbergiafeit und den umfichtigen Bleif deutscher Manner bald in den Stand gefest fenn, in unferm Baterlande, fo gut wie in Paris, mit verbaltnifmagig geringen Untoften großere chinefifche Berfe ber gelehrten und gebildeten Welt mittheilen zu konnen. Mur durch die Bekanntmachung vieler Texte aus der zahlreichen chinesischen literatur, theils mit, theils ohne Uebersehungen, kann das chinesische Sprachstudium in Deutschland und in Europa im Allgemeinen Wurzel schlagen, und für alle Zeiten angebaut werden.

Eine Mation, welcher, wie biefes ben ber chinefifchen ber Rall ift , jede alte Sitte , jeder fonft dem Bufalle oder den wechfelnden Launen der Generationen überlaffene Bebrauch beilig ift, wird in ihrem gangen Thun und Treiben auf das Berfommliche, auf bas Althergebrachte gurucfichauen; fie wird Die geringften Refte alten Gefchirres, des Saus : und Opfergerathes, fo wie der Kleidung aus den alten und mittleren Beiten mit großer Gorafalt aufbewahren und mit findlicher Berebrung und Bewunderung fie betrachten. Dun weiß man aber, daß im Mittel= reiche alles, das Wichtigfte wie die unbedeutenofte Sandlung, Die Rinderzucht wie der Schnitt der Rleider, von bestimmten überlieferten Borichriften abbangt, und daß jeder, der fich als ein achter Cohn des Jao und Ochun bewahren will, auf feine Beife von dem Brauche feiner Bater abweicht. Man bedente auch, daß die Korm der Rleidung und jeglichen Geratbes innig mit bem gufammenbangt, was man die Religion ber Chinefen nennen fonnte: namlich dem mannigfachen Gitten = und Ceremo= Die Gitten : und Ceremoniensammlunnienwesen ber Mation. gen find benhalb gewöhnlich mit vielen Abbildungen Diefer Gegenftande verfeben. Gine Rolge bievon ift, daß die Berte, worin Die Alterthumer der Mation besehrieben werden, in den biblio: graphischen Bergeichniffen unter ber Abtheilung ber Gitten und Ceremonien aufgeführt werden \*). Alte Mungen, Bafen, Opfergerathe, Rriege = und andere Instrumente, faiferliche Gefchente und das Sausgeschirre der Urvater werden nirgendwo bober geachtet, nirgendwo theurer bezahlt, ale in dem Cande der Mitte. Reder vermogende und in feiner Urt bochgebildete Chinese ift ein Alterthumler, er fucht feinen und feiner Ramilie Glang burch eine Untiquitatensammlung zu erhoben. Ein folches vollfommenes Mufterbild eines achten Sproflinge bes Jao und Ochun in allen mannigfachen Berhaltniffen, in dem gangen Thun und Treiben feines langen Lebens mar Je liu tfu tfai, der treue Minifter und Freund des Tichingais : Chafan und Daotai's. 3m Jahre . 1243 ward Diefer Staatsminifter der Statthalterin Maimatichin fchi oder Turafina : Chatun verdachtig; feine Papiere wurden mit Befchlag belegt, und eine Sausfuchung veranstaltet. Unftatt

<sup>\*)</sup> Bergl. Matuanlin , Buch 188.

ber Reichthumer, die man vermuthete, fand man eine Maffe von Buchern, die er über die Geschichte und Regierung des Reiches, die Aftronomie, den Sandel und den Ackerban geschrieben hatte; man fand eine Maffe Alterthumer verschiedener Art, Mungen, musikalische Instrumente, Inschriften fruberer Zeiten und andere

alte Denfmaler \*).

In jeder nur einigermaßen bedeutenden dinefischen Stadt findet man große Sammlungen Alterthumer, und ber Sandel Damit beschäftigt viele Menschen. Biele Diefer Untiquitaten find aber Sabrifate der fpatern Jahrhunderte, welche des Gewinnftes wegen von Betrugern nachgemacht murden; es ift defhalb in China, wie in Europa, eine eigene Runft, die falfchen Alterthumer von den achten zu unterscheiden. 3ch besuchte in Ranton einige Beit lang jeden Zag regelmäßig einen Untiquitaten = Laden, und fragte nach dem Preife Der verschiedenen, bier ichon und gierlich aufgestellten Gegenstande. Man forderte folche unmaffige Summen, daß ich Unfange glaubte, man wolle fich bloß einen Spaß mit mir machen, oder mich nach der guten Gitte der Bewohner der Mitte gewaltig betrugen. Es war mir unbefannt, daß diefe Dinge im Lande wirflich folch einen großen Berth batten, und ich bot bemnach auf die in ben Mugen ber Chinesen foftbarften Alterthumer eine Rleinigfeit. Man ergonte fich bochlich an meiner barbarifchen Unwiffenheit. Die gange Rachbarfchaft ward rege. In einem Mugenblide war der Laden voll; jeder wollte den fremden Damon feben, der chinefifche Altertbumer zu faufen gedente. Dan lachte und fcherzte, zeigte mir dief und jenes, und frug, was ich dafur geben wolle. Go oft ich fpater desfelben Beges ging, rief man mir fpottifch nach, ob ich nicht in den laden fommen und Alterthumer faufen wolle.

Die verschiedenen wichtigen Alterthumer, welche aus ben Burgerfriegen, ben Berheerungen ber in China einfallenden, das land theilweise oder ganz beherrschenden Barbaren und anderen Unglücksfällen, welche die Nation im laufe der Jahrhunderte getroffen haben, errettet wurden, sind, wie im Besten die Monumente der Griechen und Komer, allgemein bekannt und in zahlreichen Berken beschrieben. Jeder nur einigermaßen bedeutende Ort, jede Stadt, jeder Tempel, jeder merkwürdige Berg und Fluß hat überdieß seine besondere Monographie, worin die locasen Antiquitäten abgebildet und besprochen werden. Diese Sitte erstreckt sich über alle lander chinesischer Eultur, über Japan, Korea, Tong king und Cochinchina nach Tsampa und Kam-

<sup>\*)</sup> Bergl. das Leben biefes berühmten Mannes in den Juen ffe, Buch XI. a. 2.

bodja, bis herab nach Lai wan oder Formosa und den Lieu-kieu-Inseln. Der Osten Usiens hat so wie Europa seine Montsaucon

und Gruterus, feine Bisconti und Bodh.

Muf den alten dinefischen Monumenten bis berab zu ben Reiten der Ban und Tfin forfcht man vergebens nach einer genauen Zeitbestimmung. Die Palaographie ift den Chinesen und und fvataebornen Europäern gewöhnlich Der einzige Aubaltspunft, nach welchem man das relative Alter der manniafachen Denfma. Ier bestimmen fann. Frenlich muß bemertt werden, daß ben einer Charafterichrift, Deren verschiedene Umgestaltungen, mo und von wem fie vorgenommen wurden, fo genau befannt find, wie dieft ben der chinefischen der Rall ift, Die Korm der Schriftzeichen mehr entscheidet, als die wechselnden Umgestaltungen ber Buchftaben des Alphabets, welche nach den Launen und der Bequemlichteit der Schreiber bald fo, bald andere gefchrieben murben. Obgleich nun manche Diefer vermeintlichen alten Monumente von gewinnfüchtigen Betrugern fpaterer Jahrhunderte verfertigt fenn mogen, fo find doch die meiften derfelben acht, und geboren zweifelsohne den Beiten und Mannern an, denen fie zugeschrieben Gie find ber Ochat, fruber ben Sodten mit in bas Grab gegeben, welche die Sabfucht und Berftorungswuth folgenber Reiten wiederum an das Licht des Tages forderte. Es wird fein Renner der einbeimischen Literatur Des Mittelreiches, fein fritischer Geschichtschreiber des Bestens, welcher Die Hebersekungen und felbstftandigen Berfe ber Diffionare und Ginologen, fo wie die Musfagen fachfundiger Reifenden partenlos pruft, bas bobe Alter der dinefifchen Befchichte und Literatur, fo wenig wie bas Dafenn vieler alten Monumente der Ration bezweifeln fon-3m Gingelnen wird frenlich ein wiffenschaftlicher Mann Europas den dinefifden Onftematifern des eilften und gwolften Sabrbunderte unferer Beitrechnung und der noch fpatern Beit nicht benftimmen fonnen; ja wir muffen, von unferem Standpunfte aus, manchen ihrer Ungaben geradezu miderfprechen. 2Ber wird mobl, um nur eines anguführen, mit den Berfaffern des Po fu tu oder der vollständigen alten Abbildungen, welche eine große Ungabl der vorhandenen alten Monumente in Abbildungen mitgetheilt, die darauf befindlichen Inschriften in moderne Charaftere umgefchrieben und erflart haben, Die meiften Erfindungen und Entdedfungen fpaterer Jahrhunderte, fo wie Die Renntniß der Erd - und Simmelsfrafte, wie fie ihnen gu ibrer Beit befannt waren, oder wie fie fich Diefelben dachten, dem Begrunder der chinesischen Monarchie, dem Fo bi, gufchreiben mol-Ien! Das Berf, Do fu tu überfchrieben, ward übrigens unter der großen Cong = Dynafije von einer faiferlichen Kommiffion in

ben Jahren Za fuan 1107-1111 zufammengetragen, an beren Spipe Bang fu ftand, und in den Jahren Ginen bo (1119-1126) unter Boei tfong vollendet, weghalb es Giuen bo fo fu tu genannt wurde. Es bestand urfprunglich in brenfig Buchern 1). und erhielt im laufe der Beit viele Bufabe. herr Thoms, der Heberfeber eines febr fcwierigen chinefifchen Romans in Berfen. hatte mabrend feines Mufenthaltes in Macao und Ranton, mo er das dinefifche Borterbuch des Dr. Morrifon brudte, viele Borbereitungen zu einem ausführlichen Berfe über Die Alterthumer des Mittelreiches gemacht, woben das angeführte chinefifche Bert zu Grunde gelegt wurde. Es wurden alte Gefafie verschiedener Korm und Gestalt von dren und vier gugen, Pfeile, Schwerter, Dolche, Metalliviegel und andere Metallplatten, Gloden, alte mit Inschriften verfebene Steine, Grabmonumente, Mungen und Medaillen in Solg geschnitten und abgebilbet. fällige Umftande haben aber die Bollendung und bas Erfcheinen Diefer wichtigen Sammlung bis jest verhindert. Ginige Proben Diefer fur die Runde Chinas fo reichhaltigen Materialien find jest in ber Zeitschrift ber fonial, gfigtifchen Gefellschaft ju Condon erfchienen 2).

In der dinesischen Bibliographie, welche den Titel führt: Gfe fu tfuen fou mu lu, d. h. Bergeichnif ber Bucher aller Bibliothefen, werden ein und zwanzig Berfe aufaeführt und beschrieben, worin die verschiedenen Untiquitaten und alten Inschriften bes chinefischen Landes verzeichnet find 3). Dief ift aber faum der hundertfte Theil der Berfe uber Alterthumer jeder Art, welche in den literarischen Abtheilungen ber vier und zwanzig großen offiziellen chinefifchen Unnalenfammlungen aufgeführt werden. Das auf faiferlichen Befehl im fieben und vierzigsten Jahre Rien long (1783) verfaßte Bergeichniß der Bucher aller Bibliothefen ift bloff ein rafonirender Ratalog der damaligen faiferl. Bucherschape, worin viele und dieß bochft wichtige Berte fehlten. Mehrere ber in den Unnalen der San, Gui und Sang verzeichneten Berte fonnten in den letten Jahrbunderten nicht mehr aufgefunden werden, und find hochft mahrfcheinlich auch fur alle funftigen Beiten verloren. Es find in Diefem, unter Rien long angefertigten Bergeichniffe zugleich alle Schriften aufgeführt und beschrieben, welche auf Befehl der Berricher ber Manbichu - Donaftie und namentlich Rien long's

<sup>1)</sup> Bergl. die Bibliographie Sie fu tiuen fou, Buch 12, Bl. 17, r. Matuanlin, Buch 188, Bl. 7 folg.

<sup>2)</sup> The Journal of the Royal Asiatic Society 1834 u. folg.

<sup>3)</sup> Sfe tu tfuen fou, Buch 12, Bl. 16 - 20.

perfertigt murben, wie bas Gi tfing fu fien in vierzig Buchern, Das fich auf den Bibliothefen ju Paris und Mailand vorfindet: Das Gi tfing jen pu in vier und zwanzig Buchern . - Berfe. melde Abbildungen und Erflarungen aller Bafen und Infdriften enthalten, und endlich das Tfien lu in fechgehn Buchern, worin alle Mungen ber alteften Zeiten bis auf ben Untergang ber Ming-Donaftie befchrieben und erflart find. Ueberdieß findet man in Diefem Berte auch eine Beleuchtung ber vielen Ochau- und Dentmungen, welche im Laufe ber Jahrhunderte des chinefifchen Reiches gegoffen wurden. Geit der Beit, wo das Bergeichniß ber faiferlichen Bibliothef ju Defing gedruckt wurde, erschienen in Ching jabrlich mehrere Berfe, worin theils die Untiquitaten im Mlgemeinen, theile die besondern Diftrifte und Orte beschrieben und erlautert werden. In der großen chinefifchen Bucherfamme lung ju Munchen find mehrere Berfe Diefer Urt. Das foftbarfte und wichtigste Bert aus Diefer Abtheilung unferer Bibliothef Des Mittelreiches ift bas li tai Tichong ting i fi fuaniche fa tie, welches eine Abbildung und Erflarung ber alten Infchriften auf Bein - und Erintgefagen, auf Drenfugen, auf Pfeil und Bogen, Schwertern und Gurtelfchnallen enthalt. Das Berf mard von Juen juen, bem ehemaligen Statthalter von Ruang tong und Ruang fi, verfertigt, und ift im zwenten Jahre Ria fing (1797) im Drude erfchienen. Es umfaßt zwanzig Bucher. reichen methodischen Encyclopadien der chinefischen Literatur entbalten übrigens eigene, jum Theil febr umfangreiche Abtheilun= gen, worin die Alterthumer und die Mungfunde eigens bebandelt werden. Man erfieht hieraus, daß es demjenigen, welcher in der Oprache des Mittelreiches erfahren ift, dem eine gablreiche dinesische Buchersammlung ju Gebote ftebt, feineswegs an einbeimischen Gulfemitteln und Borarbeiten fehlt, um Diefen oder jenen Zweig ber chinefischen Untiquitaten gu bearbeiten, um Diefen oder jenen dunflen Dunft aus der Beschichte und Geographie, aus den Gefegen, Sitten und Gebrauchen ber Dation aufau-Dr. Endlicher benutte ju feinem, von vieler Gprachund Cachfenntniß zeugendem Berte einige einheimische dinefische Berfe, wie das Bilder : Conversationelexifon Gan tfai tu boei, welches unverdienter Beife in Europa einen fo großen Ruf erlangt hat, und fich auch in der f. f. Bibliothef ju Bien befindet (Endlicher, G. 122, Mr. XXXIV). Es ftand dem Berfaffer noch überdieß ein anderes Bert, welches eigens von bem dinefifchen Mungwefen handelt (E. G. 125, Mr. XCI), namlich eine neue Darftellung ber dinefifchen Munggefdichte vom Jabre 1824 . ju Bebote.

Die Sammlung ber dinefischen und japanischen Mungen gu

Bien ward, wie es in der Borrede ju bem vorliegenden Berfe beifit, durch die unermudete Rurforge Geiner Ercelleng, Des Berrn Grafen Moriz von Dietrichftein, und durch die Gefällig. feit des herrn Dr. von Giebold fur bas f. f. Mung = und Untifenfabinet erworben. Der Berfaffer des Bergeichniffes batte fich icon fruber aus ben zwen angeführten dinefischen Berfen einen allgemeinen Ueberblich ber Munggeschichte bes Mittelreiches gu perschaffen gesucht; er erprobte feine Renntniffe an Der erworbenen Sammlung, und die jufallige Unwefenheit bes Rrenberrn von Schilling - Ranftadt in Bien verschaffte ibm Die Belegenbeit. nicht nur eine zwente febr ansebnliche Sammlung zu vergleichen. fondern auch der frengebigften mundlichen Belehrung ju genießen; Da erwuchsen feine Borarbeiten bald zu einer Musdehnung, welche Das Unternehmen einer befondern Abhandlung rechtfertigen liegen, und es mußte zwechmäßig erfcheinen, ber Mufgablung ber einzelnen, in der faiferlichen Sammlung befindlichen Stude eine all= gemeine Ginleitung in die chinefische Mumismatif und einige Un-Deutungen über Die japanifche Munggefchichte vorauszufchicken; iedoch alaubte fich der Berfaffer in Bezug auf lettere auf das Rothigste beschranten zu muffen, ba er in Diefer Beziehung feinem mit den reichften Gulfemitteln ausgerufteten Freunde von Siebold weder vorgreifen fonnte noch durfte.

Du fchi oder Du jeou und Matuanlin widmeten bas achte und neunte Buch ihrer, das gange dinefifche Leben und Culturfnitem umfaffenden methodifchen Encyclopadie der Mungaefchichte Des dinefischen Reiches. Es wurden in Diefen Buchern nicht bloß der Urfprung und die mannigfachen Beranderungen des chi= nefifchen Mungfufies auseinandergefent, fondern man findet bier auch in wenigen Borten ben Inhalt aller Regierungeverordnungen, welche im Laufe der Jahrhunderte über das Mungwesen im Reiche der Mitte erlaffen wurden. Es wird überdieß der innere Berth, welchen bas ausgepragte Geld gefetlich haben foll, fo wie die Strafen, welche die Mungverfalfcher treffen, angegeben. Man erfieht unter andern bieraus, daß mehrere Berordnungen über das Mungwesen und den Berfauf des Rupfers, welche in dem Gefegbuche der regierenden Zai tfing oder Mandichu-Donaftie vorfommen, fcon aus der Zeit der Sang-Dynaftie fich herfchreiben \*). Jede der vier und zwanzig Abtheilungen diefes beruhmten Berfes ift mit einer Borrede verfeben, worin der Saupt-Inhalt und die leitenden 3deen der betreffenden Abtheilung aus einander gefett werden. »Dbgleich blog, a fo beginnt die Borrede jur Munggefchichte, »obgleich blog Rleidung und Speife

<sup>\*)</sup> Staunton the fundamental Laws of China, G. 124.

zur Erhaltung bes Lebens vonnothen find ; fo famen boch andere Gegenstande, die meder auf bas eine noch auf bas andere einen Bezug haben , wie Perlen , fostbare Steine und die funf Metalle in allgemeinen Gebrauch. Die ebemaligen Berricher faben ein, Daf Kleidung und Dahrungestoffe in den verschiedenen Berhaltniffen ber Menfchen nicht aubreichen, weghalb fie an beren Stelle andere Taufchmittel erwählten. In ben alten Beiten waren Berlen und foftbare Steine Die theuersten Baaren; bann fam Geld , bierauf Schwerter (Zao) und Rleidungoftoffe (Du). Der-Ien, Edelfteine und Gold find unbequeme Taufchmittel, weghalb man fich fur Begenftande geringeren Berthes des taglichen lebens , fomobl fur Urm ale Reich , des Rupfere bediente. Runder Mungen Diefes Stoffes, in den Dunghofen der neun Departemente gegoffen, bediente man fich von den Beiten ber Efcheon bis auf den heutigen Sag. "In den alten Beiten der Gitteneinfalt, a fest Matuanlin bingu, »war immer Beld genug vorbanden; fpater, ale Lurus und Ueppigfeit einriffen, mar bie Daffe bes vorhandenen Metalles nicht binreichend. Ochon feit ben Zeiten ber Tang mußte man baber ju einem Reprafentanten besfelben, ju Papiergeld, feine Buflucht nehmen, - eine Borfebrung, welche von bem dinefifden Staatsmanne febr getadelt mirb.

Die Geschichte der Mungfunde felbst beginnt in der angeführten Encyclopadie mit folgenden Borten : Bon ben Beiten bes Zai hao oder To bi hat es Beld gegeben. Zai hao und Rao jang nannten es Rin ober Metall, Siun ober Soang ti und Rao fin nannten es So ober Zaufch mittel; Zao tang ober 3ao nannte es Tfinen oder Quelle; Die Regenten ber Dynaftie Schang und Efi Du, Beug oder Kleidungsftoffe; Die Regenten der Feudalreiche Efi oder liu \*) Sao oder Ochwert. Schin nong hat Marftplate bestimmt, wo man am Sage Die Baaren aus und eintaufchen fonnte. Bu den Zeiten des Schun, der Dynastie Sia und Schang, gab es drenerlen Metalle, welche als Taufchmittel dienten, namlich gelbes, weißes und rothes. Man hatte eigentliches Geld, und bediente fich überdieß noch der Beuge ober Rleidungestoffe, Ochwerter und Dufcheln als Begenstande des Taufches. Bu den Beiten der Ticheou bat Sai fong - der befannte berühmte Minifter des Bu wang - in jebem ber neun Departemente Munggießerenen errichtet, wo man Mungen gum Mustaufch fur Baaren baben fonnte. In Den Jahrhunderten Diefer dritten Dynastie mog bas Tfun oder der

<sup>\*)</sup> Die Feudalreiche Eft und Liu lagen in der heutigen dinefischen Proving Schan toug.

Rubifzoll Gold ein Rin ober dinefifches Pfund 1). Die gewöhnlichen Mungen waren rund, hatten in der Mitte eine vieredige Deffnung, und wogen bald mehr, bald weniger als einen Odu oder Beller 2). Das Beuggelb und die andern Stoffe, welche als Saufchmittel dienten, waren ebenfalls von verschiede= nen Dimensionen, und hatten Diefem gemäß balb Diefen, balb ienen Damen. Ein Stud Beug von zwen Schub zwen Boll bieß Ru oder ein Stud, von vier Ellen Gu oder ein guf. ward Beug genannt, weil man fich damit fleibete, und Bunbel, weil es jufammengebunden mar. Das Saufchmittel von Metall war icharf wie ein Och wert, und floß allenthalben bin wie eine Quelle, - baber die Ramen. Doch find die chinefifchen Schriftsteller felbst uber ben Grund oder ben Urfprung Diefer mannigfachen Benennungen ber Taufchmittel und ihrer Bedeutung verschiedener Unficht. Go fagt Efching, bas Gelb hieß Quelle wegen feiner form, Detall wegen bes Stoffes, woraus es gewohnlich verfertigt war; Och wert wegen feiner Mublichfeit und aus bemfelben Grunde auch BB a are ober Reua. In den alten Monumenten werde auch bas Bort Tfien, meldes Geld, und bas Bort Tfinen, welches Quelle bedeutet, mit einem und bemfelben Charafter gefdrieben. Folgezeit aber, ale fich die Form bes Gelbes veranderte, mußte man den Grund nicht mehr, warum es ebemals mit bem Charafter ber Quelle bezeichnet wurde. Man bildete nun einen neuen Charafter, der gur Rlaffe der Charaftere der gufammengefesten Begriffe gebort. Das Bort Effen ober Geld ward nun mit einem Charafter gefchrieben, ber aus bem Bilbe Metall und ber Gruppe, welche wenig oder flein bedeutet, fombinirt wurde. So fagt auch Gfe ma tfien in feiner Chronif furz und gut : »Es waren feit den alteften Beiten als Taufchmittel fur forperliche Urbeit, fur Produtte und Kabrifate Mufcheln, Metallmun= gen, Ochwerter und Rleidungeftoffe im Bebrauche.«

In der allgemeinen Einleitung, welche Dr. Endlicher feiner Beschreibung der chinesischen und japanischen Mungen des f. f. Mung- und Antisenkabinets vorangeschieft hat, werden die in den historischen und numismatischen chinesischen Werken beschriebenen und abgebildeten Mungen der dren ersten Dynastien zu den ganz und gar zweiselhaften gerechnet, weil namlich in dem Annalenbuche der Mungen nicht ausdrucklich Erwähnung geschehe, — eine Unsicht, der wir, da sie, wie wir gesehen, den Anga-

<sup>1)</sup> Siehe Ban ichu , angeführt im 3 ffe , Buch 157, Bl. 5.

<sup>2)</sup> Sou mar ehemals der Rame ber tleinften dinefifden Scheidemungen.

ben ber ausgezeichnetiten dinefifden Gefchichtschreiber und Alterthumsforfcher geradezu widerfpricht, nicht benpflichten fonnen. Man bediente fich ebemals in Ching, vielleicht jest noch in ber Proving Jun nan, fo wie beutigen Tage auf den Maldiven und in mehreren Gegenden des fudlichen Indiens einer befondern Gattung fleiner Mufcheln als Scheidemunge, wovon nach Umftanden von 2500 bis 5000 auf eine Rupie von zwen Schilling Berth Eben fo benutte man die Beuge oder Rleidungoftoffe, Die Meffer, Dolche oder fleinen Schwerter als Saufchmittel. Mun erhalt fich, wie wir an vielen Benfpielen in allen Gprachen erfeben, der Dame einer Sache gar baufig, wenn auch die Sache felbit fich gang veranderte ober gar nicht mehr vorhanden ift. Das Geld wird befibalb in verhaltnifmafig febr fvaten Sabrbunderten noch mit dem Ramen Dei, Muscheln, Du, Beug, und Lao, Schwert, benannt. Dei wird felbft beutigen Lags noch in ber Bedeutung von Berth, Reichthum u.f. w. ge-E. meint mit Sager, bag die Schwertform vielleicht ein Beichen des Tributes gewesen fen, und daß die runde Rupfermunge mit dem vierectigen loch erft mit ziemlicher Gewifbeit von ben Beiten bes Efin ichi boang ti beginne. Die einbeimischen Gelehrten find, wie wir aus dem Borbergebenden miffen, anberer Meinung, und wir fonnen nicht umbin, anzunehmen, bag Die jebige Mungform in jedem Falle ichon gu ben Beiten ber Dpnaftie Efcheou im Gebrauche gewesen mar.

Maf und Gewicht veranderten fich in China fo wie in Europa im Laufe der Jahrhunderte; in den verschiedenen Provingen Des chinesischen Reiches bedient man fich auch jest noch febr abweichenden Mafies und Gewichtes. Der Berth des Rupfers gum Gilber verhalt fich nach dem jest angenommenen Mungfuß wie 100 ju 1. Da nun unter der Mandichu = Dnuaftie blog der gebnte Theil einer Rupfermunge ausgepragt wird, fo murben taufend Rupfermungen auf einen Leang oder eine Unge reinen Gilbers geben. Diefer Pragewerth bleibt fich aber im gewohnlichen Leben nicht gleich, fondern bas Gilber ift, wie in Europa bas Gold, ben Schwanfungen bes Sandels und bes Rurfes unterworfen. E. bat eine Sabelle mitgetheilt, worin bas Gilbergewicht mit dem Rupferwerthe verglichen, und Die Mamen ber verschiedenen großern und fleinern Theile angegeben werden. Der Usurpator Bang mang gur Beit ber San-Dynaftie (9 bis 23 n. Chr.) nabm große Beranderungen in dem gangen dinefifchen Mungwefen vor; er ließ mehrere fruher ungewöhnliche Gattun= gen von Mungen gieffen, welche noch den alten Ramen Du, Beng oder Rleidungestoffe, fuhren, die E., fo wie er fie in den chinefischen Mungwerfen vorgefunden bat, mit ber Ingabe bes Bewichtes und ihrer verschiedenen Dimensionen fammtlich verzeichnete. Much zwen verschiedene Ochwertmungen lief Bangmang verfertigen, wovon die eine Ri tao oder mit Charafteren verfebenes Ochwert, und Die andere Efo tao oder Taufchich wert genannt wurde. Die Charaftere Ri und Efo befanden fich auf den Schwertern eingegoffen 1), fo wie der Berth berfelben. Bon Diefen alten Schwertmungen fchreibt fich wahrscheinlich die beutigen Tage im Reiche ber Mitte noch vorbandene Sitte ber, alte Mungen in Schwertform gufammen gu fugen, um fie bann als Salismane gegen bofe Beifter gu gebrauchen. Diefe Tfien fien oder Dungfchwerter werden oberhalb ber Betten aufgehangt, und die gemeinen Chinefen glauben, daß die vermeintliche Gegenwart Derjenigen Rurften, unter beren Regierungen die verschiedenen Mungen gegoffen wurben, alle bofen Beifter und Damonen verscheuche. Gie werden vorzuglich in benjenigen Saufern aufgebangt, wo fich Jemand Das leben nahm oder durch einen ungludlichen Bufall ben Tod gefunden bat. Much bangt man fie an die Bettstellen, worin Rrante liegen, um ihre Genefung zu beschleunigen. Sammlung befindet fich folch ein foftbares Mungfchwert. rifon der Jungere, burch beffen Gute ich diefe auf dem Continent einzige Geltenheit erhielt, bat Diefe Mungfchwerter, fo wie mehrere andere Talismane Diefer Urt, in den Abhandlungen der foniglichen affatifchen Gefellschaft zu London beschrieben 2).

Die altesten runden chinesischen Mungen hatten gar feine Inschrift. Später sette man Charaftere darauf, welche den Werth anzeigten oder auch ihren offiziellen Namen, wie dieß namentlich ben den Schwertmungen des Wang mang der Fall ift. Es sindet sich aber schon eine Inschrift auf den Mungen des King wang, die im ein und zwanzigsten Jahre feiner Regierung (499 vor unserer Zeitrechnung) gegossen wurden. King wang, heißt es in den Unnalen des Mittelreiches, sah mit Verdruß, daß die vorhandenen Mungen so klein sind, und ließ an deren Stelle große gießen, welche einen Tun und zwen Fen im Durchmesser, und ein Gewicht von zwölf Schu hatten. Die Inschrift lautete: Große Quelle oder Mungen so 3). Die Nien hao oder Jahresbenennungen erscheinen erft ziemlich spät; nach unsern Quellen im ersten Kabre der Regierung des Hiao wu ti, der

<sup>1)</sup> Bon den Mungen des Wang mang mird ausführlich gehandelt in der Encyklopadie des Matuanliu VIII. 11, v.

Transactions of the royal asiatic society of great Britain and Ireland. Vol. III, part. II; 285.

<sup>5)</sup> Matuanlin VIII. 4, r.

füdlichen Song (454 n. Chr.). Sigo wu ti ließ namlich gleich ben feinem Regierungsantritte Stude von vier Ochu Berth giefen, und auf die eine Scite feine Jahresbenennung Siao fien, auf die andere Sfe fch u fegen. Es wird noch bemerft, daß ben den fpatern Mungen Diefes Raifere Die Bezeichnung bes Berthes gang meggelaffen wurde, und blog die Jahresbenennung geblieben ift 1). Bon Sigo wu der Trie = Dynaftie wird gwar eine Mungveranderung aus dem britten Jahre ber Periode Sai juen (378 u. 3trchg.) angeführt, aber nirgendwo bemerft, baß er felbit Mungen gieffen und feine Jahresbenennung barauf babe feben laffen. Endlicher erflart die verschiedenen technischen Musbrude, welche in den chinefischen Mungwerfen vorfommen, durchaus richtig; er bandelt eigens von der Border - und Rudfeite, bem Rleifch ber Munge, ber Mitteloffnung, bem Rande und ber Randeinfaffung. Much wird Die Stellung Der Charaftere, welche auf den verschiedenen Mungen febr verschieden ift, besprochen. Die Charaftere der Inschriften folgen namlich bald rechte, bald linfe auf einander; fie muffen bald in Perpendifular , bald in Spirallinien gelefen werden. Mehrere Gattungen Diefer Mungen aus den Regierungsperioden verschiedener Onnaftien find in getreuen Abbildungen mitgetheilt, und deren Infchriften erflart Die vielen dinesischen Charaftere, welche bierben vorfommen, find burchaus niedlich und forreft; nur haben fich, wie es fcheint, einige Drud = ober Schreibfehler eingeschlichen. muß G. 8, 3.3 von unten anstatt Ring (Dr. 6403 nach Morrifon's tonifchem Borterbuche, das wir bier immer anführen), welches leicht bedeutet, Ring (6367) Beg, Durchmeffer u. f. w. gefest werden. Tichao lie ti ber Ocho : Onnaftie muß mit dem Charafter Tichao (349) gefchrieben werden. Es werden von ihm auch Mangen erwähnt, welche fieben gen im Durchmeffer haben, und vier Ochu gelten 2). Der Charafter ber Dnnaftie Gui wird ohne ben hundert und gwen und fechgigften Schluffel geschrieben (E. S. 14), fo wie Diefer Charafter auch in der That in einer Urt von Bulgarform mehrmalen in bem vorliegenden Berte vortommt 3). Bir bezweifeln, daß Dao bo (S. 16) burch die Borte Mustaufch Des Bertbes überfest werden fonne. So beift Baare und auch, wie es in Ruang jun, dem großen tonischen Borterbuche, ausdrucklich beißt, austaufchen u. f. w., doch wurde Pao bo nach bem Benius der dinesischen Sprache bloß fo ftbare Bagre ober

<sup>1)</sup> Matuanlin VIII. 20, r.

<sup>2)</sup> Matuanlin VII. 15, v. CCL. 12, r.

<sup>3)</sup> Reumann, Affatifche Studien I. 6.

Geld bedeuten. So pao, wie wir mehrmalen ben Matuanlin lefen (VIII. 2. r.), wurden wir durch Baarenwerth oder Berth fur Baare überfeben, mas und eine durchaus paffende Benennung des Gelbes zu fenn fcheint. Sig, ber Dame Der alteften oder erften Dynastie des chinesischen Reiches, ift fein Titel, fondern, wie Jang (G. 21), ber Mame einer Reudalbefinung, welche Ju im ein und achtzigften Regierungsighre Jao's gur Belobnung feiner großen Berbienfte in Schan fi erhalten 218 Ju nach bem Cobe bes Schun gur Regierung bes gangen Reiches gefommen war, erhielt Diefes nach ber Stammberrichaft der regierenden Familie den Litel Sia 1). Mit Recht werden die verschiedenen Mungen aus den Beiten ber Dnnaftie Zang, welche die Aufschrift fubren: Rai juen tong pao, b. b. allaemeine ober gangbare Munge ber Jahrebbenennung Rai juen ju ben merfwurdigften ber dinefifchen Mungaefchichte gerechnet. Man findet fie in China febr baufig; und in meiner dinesischen Mungfammlung find von diefer Munge nicht weniger als zwen und zwanzig gleichlautende Eremplare vorhanden. Es icheint aber nicht, obgleich die chinefischen Mumismatifer bas Gegentheil annehmen, baf man Die Mungen, welche die Ueberschrift Rai juen fuhren, und mit verschiedenen Mageleindruden verfeben find, dem Rao tfu der Zang - Dynaftie aufchreiben burfe. Rai quen ift zwar ber technische Musbrud für ben Unfang ober die Begrundung einer neuen Dnnaftie, und es wird behauptet, daß Rao tfu der Tang im vierten Jahre nach feiner Thronbesteigung (621) Mungen mit Diefer Inschrift habe gieffen laffen, Die auch von feinen Machfolgern benbehalten wurde 2). Rai juen ift aber auch eine Jahresbenennung bes Biuen tfong derfelben Dynastie. Siuen tfong fam namlich am 8. Gept. 712 unf. 3tr. jur Regierung, und nannte Die letten funf Monate Diefes Jahres Gien tien, - eine Jahresbenennung, welche auch in der befannten Infchrift von Gi ngan fu erwahnt wird. Mit bem Unfange des Jahres 713 ward die Regierungsperiode Rai juen genannt; fie bauerte bis 741 mabrend eines Zeitraumes von neun und zwanzig Jahren. bem Unfange bes folgenden Jahres 742 ward bas Dien hao wegen der begludenden Auffindung einer Schrift über die Magie in Tien pao ober Simmelsichat verandert, welches bann bis jum 12. Muguft 756 dauerte, wo der Gohn des Siuen tfong noch ben den Lebzeiten des Baters Gu tfong die Regierung an-

<sup>1)</sup> Cfe fi II. 7, v. Efu fou in ben Anmerkungen I. 9, v. Gaubil, Chronologie chinoise G. 16. Chou king G. 4.

<sup>2)</sup> Matuanlin VIII. 31. Endlicher 27.

Benn es nun nicht ausbrudlich in einer Stelle bes Tana fchu beift, daß Rao tfu querft Mungen mit ber Muffchrift Rai juen habe gießen laffen, fo weiß man nicht, warum die Dunzen mit Diefer Aufschrift nicht vielmehr bem Siuen tiona quaefchrieben werden follten. Dief gilt auch von den Mungen mit berfelben Infchrift, welche von Bu tfong der Tang = Dynaftie berrubren follen \*). Es ift febr fchwer, und in Curopa bennabe unmöglich, nur eine fleine Reibe von Mungen mit ben Sabresbenennungen ans ben Beiten vor ber Dynastie Gong gufammengubringen; aber feit diefer Dynastie, fagt E. mit Recht, beginnt die Reibenfolge ber chronologischen Mungen ziemlich vollständig zu werden, fo baf bennabe jede ber einzelnen Regierungsepochen burch eine entfprechende Mungauffchrift reprafentirt ift, und man fo in ben Stand gefett ift, mit Gulfe einer nur etwas vollständigen Sabelle ber Mien bao die meiften der gewöhnlich in Europa porfommenden chinefischen Mungen benläufig zu bestimmen. Da aber Die meiften Regierungsepochen mehrere Jahre umfaffen, wird man ben genquerer Reftfebung bes Jahres, in welchem Diefe ober jene Munge querft gegoffen worden ift, wenn diefes nicht auf ber Rudfeite naber bezeichnet wird, wie wir unten boren merben. wieder auf bas Beugnif ber einheimischen Schriftsteller angewiefen fenn, und wo diefe bieruber felbft fchweigen, ben Umfang ber Periode anzugeben fich begnugen muffen. Much in meiner Sammlung findet fich eine große Reibe von Mungen mit ben Sabresbenennungen der Cong - Dnnaftie. Die Mung - Infchrift Juen pao oder Pao juen Diefer Dynastie fcheint, nach einer Stelle im Matuanlin zu urtbeilen (II.7, r), viel langer im Bebrauch gewesen zu fenn, ale die gleichlautende Jahresbenennung.

Die verschiedenen Feudalreiche Chinas, welche sich unter ber der britten Dynastie auf mehr als siedzehnhundert beliefen, scheinen alle das Müngregale befessen zu haben. Alle Empörer, so wie die vielen kleinen Dynastien, welche sich zu verschiedenen Beiten im Mittelreiche erhoben, und sich bestrebten, das ganze Land China ihrem Zepter zu unterwersen, ließen allerlen Geld oder Medaillen gießen. Die Müngen der entweder gar nicht oder nur auf kurze Zeit zur Regierung gelangenden Prätendenten sind nicht leicht zu erklären, da ihre Jahresbenennungen oder sonstigen Titel ziemlich unbekannt sind. Dessen ungeachtet werden mehrere derselben noch häusig im Lande der Mitte gefunden. So sindet man, wie Gaubil berichtet, eine Menge Aupfermunzen von Hiang tsi, der im Jahre 206 den König von Tsu zum Kaiser erklärte, und für sich den Titel Pa wang, d. b. der

<sup>\*)</sup> Matuanlin a. a. D. G. G. 40.

oberfte unter ben Reudalfonigen (Mr. 8134 Morrifon), in Unfpruch nahm; fpater, nachdem er ben Raifer oder Ronig von Efu ermordet batte, nannte er fich Efu pa wang 1). Sinologe wird defhalb E. fur die Mittheilung der Mamen und Sahresbenennungen mehrerer ber Rurften, welche neben ben funf fleinen Donaftien gwifchen ben großen Donaftien Sang und Gong in China regiert haben, Dant wiffen. Es ift dief mahricheinlich ein Theil der Annales sinici . welche G. 22 versprochen werden, Die vermuthlich auch die Jahresbenennungen der fammtlichen fleinen Seitendnnaftien, fo wie die Titel und Regentennamen

Der verschiedenen Reudalstaaten enthalten werden.

E. bandelt ausführlich von ben verschiedenen Inschriften ber Rudfeite ber Mungen, welche er in dinefischen Mungwerfen angeführt fand, oder felbit gefeben batte. Die erfte fichere Gpur einer Inschrift auf ber Rucfeite ber Dungen findet er auf benen der Onnaftie San. Diefe Inschriften find ihrem Inhalte nach drenerlen Urt: Begeichnung des Munghofes, Berthbegeichnung ober chronologifches Datum. Die Mungen der fremden, über gang China herrschenden Dynastien, der Mongolen und Mandichu, bilben eine Rlaffe fur fich, indem ben ben meiften berfelben ber Revers eine Inschrift in Der Mutterfprache oder wenigstens in der eigenthumlichen Schrift der berrichenden Nation enthalt; folche Nummi bilingues find auch die gegenwartig in China circulirenden Mungen. Ben bem Beginne ber jest über China berrichenden Dynaftie erscheint zuerft auf Der Rudfeite ein chinesischer Charafter, als Begeichnung fur ben Munghof, bisweilen in Berbindung mit ber Berthbezeichnung eines &i; bann die Bezeichnung bes Munghofes burch einen chi= nesischen Charafter und burch die Transscription Desselben in Mandichu = Buchftaben; endlich verfdwinden die dinefifchen Charaftere auf der Rudfeite ganglich, und es bleibt nur die noch beute ubliche Mandichu = Bezeichnung bes Munghofes auf bem Reverfe übrig. Dr. E. gibt in ber Mandichu - Schrift und in dinesischen Charafteren ein Berzeichnig der Munghofe, welche auf den Mangen der jest herrschenden Dynastie vortommen.

Meuferst interessant find Die Mungen der Mongolen Onnaftie in China, welche Inschriften ber tibetanisch = mongolischen Quadratschrift des Pagepa Lama, n Schab genannt, führen. fennen das Alphabet Diefer Schrift, wie es Pagepa Lama fur Die Mongolen einrichtete, aus den Mumertungen gu feinem Leben in der chinefisch geschriebenen Geschichte der Mongolen 2).

<sup>1)</sup> Chronologie Chinoise, C. 70.

<sup>2)</sup> Juen ffe XLI. 15, r.

Es ift zu bemerken, daß die Buchstaben dieses aus dem Schu sie hoei jao, d. h. dem kurzen Inbegriff des Buches der Geschichten entnommenen Alphabets, von den Spinesen Wahrscheinlich aus Unwissenbeit in umgesehrter Stellung mitgetheilt wurden, wie man dießt alsbald aus der Vergleichung mit der jegigen literarischen Schrift und der Inschrift der Höhle von Gaja ersehen kann '). Die Kenner des Mongolischen werden ans wohl diese, so viel wir wissen, einzigen Monumente der Mongolenherrschaft in China erklaren. Man findet zuweisen auf der Rüsseitet der Münzen anstat einer Inschrift allerley Verzierungen und bedeutsame Vilder, wie eine Linie, Rägelstiche, einen Stern oder ganze Sternbilder, Sonne und Mond, eine Schilbkröte, das Ki lin, den Long, oder den Drachen u. s. w. Auch von Münzen dieser Art hat E einige zur Probe mitgetheilt.

»Das javanische Mungwefen, a fagt Dr. E., »unterscheidet fich von bem dinefischen febr wefentlich badurch, bag auf Japan nicht nur eine fleine fupferne ober eiferne Ocheidemunge wie in Ching circulirt, fondern auch Gold und Gilber, und gwar in febr verschiedener Form, ausgemungt wird. Die japanifchen Gold und Gilbermungen, von benen wir die vorzuglichsten in bem Bergeichniffe ber faiferlichen Gammlung anguführen noch Gelegenheit baben werden, fonnen wir bier um fo eber übergeben, als fie mit den chinefischen weder in ihrer Form, noch in der Bezeichnung irgend einen Bergleich barbieten, fo bag wir uns auf eine Aufgablung ber ben dinesischen nachgebildeten, mit dinefifchen Charafteren bezeichneten Rupfer = und Gifenmungen um fo eber beschranten burfen, ale wir von Geren von Giebold eine umfaffende Arbeit über die japanifche Rumismatif zu erwarten haben.« Die Ginfuhrung der runden Rupfermunge mit einem vieredigen Coche in Der Mitte fallt gleichzeitig mit Der Entbedung ber Rupferminen im Diftrift von Efitst bu = no foei (Eficou fu fine) in ber Proving Mufafi im Frubling Des Jahres 708 u. 3. wovon das Mengo oder die japanische Jahresbenennung Wado, dinefifch So tong 2), den Ramen erhalten bat. In dem Charafter Zong ben E. fehlt der eine Theil. Zong, Rupfer (11,391 M.) gehort zu der Rlaffe der Charaftere Bing Sching, b. h. ber aus Bild und laut zusammengesetten. Ben E. finden wir blog die Gruppe oder den Laut Tong, ohne die Rigur ober bas Bild Rin, Metall. Much muffen Die Charaftere

<sup>1)</sup> J. J. Schmidt über den Ursprung der tibetischen Schrift in den Memoires de l'Academie des Sciences de St. Petersbourg 1832. Tom. I. p. 41.

<sup>2)</sup> Titsingh annales des empereurs du Japon, p. 65.

Babo ober Ho tong auf dem Berzeichnisse G.51 umgestellt werben.

»Geit Diefer Beit, a fahrt E. fort, »wurde eine geringe Uns gabl von Rupfermungen, meift mit dem entfprechenden Mengo bezeichnet, und immer in großen Zwischenraumen in Sapan bis jum Jahre 959 gegoffen. Bon 959 bis jum Unfange Des fiebgebnten Jahrhunderte war die Fabrifation von Rupfermungen fo giemlich eingestellt. Chinefische Rupfermungen, porguglich Die ber Dynastie Ming, wurden zu wiederholten Malen in großer Menge eingeführt, und circulirten als Ocheidemunge, bis endlich nach ber Beendigung der Burgerfriege und der neuen Geftaltung aller Berhaltniffe im erften Jahre bes Mengo Rwan jei (1636 n. Chr.) \*) die Rabrifation der Rupfermungen wieder in Mufnahme fam, feit welcher Beit mit wenigen Muenahmen alle Rupfermungen mit diefem Mengo bezeichnet find.a Dach Diefer lebrreichen Erörterung über Die japanifche Munggeschichte folgt ein, nach der Bemerfung des Berfaffere ziemlich vollständiges Bergeichniß aller japanischen chronologischen Rupfer - und Gifenmungen.

Herr von Siebold wurde sich ein großes Berdienst um die forcanische Geschichte und Mungkunde erwerben, wenn er die Jahresbenennungen der vielen Dynastien, die neben und nach einander in den Ländern herrschten, welche wir unter dem Namen Korea zusammenfassen, aus foreanischen oder japanischen Quellen mittheilen wurde. Denn erst dann, wenn wir die foreanischen Jahresbenennungen bestigen, können wir die Mungen dieses Reiches chronologisch bestimmen. E. führt mehrere dieser Mungen an — auch in meiner Sammlung sinden sich Eremplare koreanischer Mungen — so wie einige der Länder Ngan nan Annam. Dankenswerth ist das Berzeichnis der von der Dynastie Li in Tong king ausgegebenen Mungen während des Zeitraumes, in welchem sie sich den Kaisertitel anmaste. In meiner Sammlung besinden sich mehrere der hier ausgeführten Mungen mit densselben Jahresbenennungen.

Unter den chinesischen, japanischen, koreanischen und cochinchinesischen Mungen und Medaillen des f. f. Mung- und Antikenkabinets finden wir mehrere in Europa sehr seltene und kostbare Exemplare. Es sind in dem vorliegenden Verzeichnisse sechs Mungen in der Tichuen-Schrift verzeichnet, welche keine Jahresbenennung haben, und nur vermittelst der Angaben in den

<sup>\*)</sup> Rach den bereits angeführten Annalen der Dairi fallt das erfle Jahr dieses Rengo auf das Jahr 1624 u. Z. Annales des empereurs du Japon. 411.

dinefifden numismatifden Berfen bestimmt werden fonnen. Die alteften Mungen in dem Wiener Rabinet mit einem Dien hao find die mit der Infchrift Rai juen, die wir, wie oben bereits aus einander gefest wurde, nicht dem Grunder der Sana-Dnnaftie jufchreiben mochten: In meiner Gammlung befinden fich gwen Dungen, welche, fo viel ich weiß, die alteften der in Europa befannten, mit einer Jahresbenennung verfebenen Mun= gen find, namlich aus der Periode Juen bi des Kona ti (von 419-420) der öftlichen Ecin. Die Periode Juen bi umfafit smen Jahre; Rour des Sauteeranes gibt diefer Periode mit Unrecht bloß eine Dauer von einem Jahre. Die Inschrift Juen fi Song pao ift in Efchuen : Charafteren. Bon der Munge Dr. o befinden fich in meiner Sammlung ebenfalls Eremplare. Dr. 14 bat fich in der erften Beile ein Drudfehler eingeschlichen. Der Grunder der Song : Dynastie benannte feine Regierungszeit mit dren verschiedenen Rien bao, wovon das lette Rai pao pon 968 bis 975 n. Chr. dauerte, wie richtig G. 67, 3.6 von oben angegeben wird. Eben fo richtig wird in der Unmerfung (a) auf derfelben Geite ein Fehler Rlaproth's in der Tabelle der Dien bao, welche in dem Bergeichnif ber chinefischen Bucher ber f. Bibliothef in Berlin abgedruckt ift, verbeffert. Die Sahresbenennung Efchi tao wird namlich bort irrthumlich bem britten Raifer der Dynaftie Song jugefchrieben; fie gebort noch in die Regierungsperiode des zwenten Raifers derfelben Dynaftie. Dr. 21 und 22 find die Charaftere Efiang fu zu umftellen, eben fo Mr. 29 anftatt Juen pao ift Pao juen gu fegen 1). Bu Dr. 53 bemerten wir, daß im Matuanlin die erfte Regierungsepoche bes Raifers Boei tiong nicht Rien tich ona Efina fue, fondern blog Efing fue genannt wird 2); eben fo wird Dafelbit Die vierte Regierungsperiode besfelben Raifers nicht Gine ber feltenften Tiching bo, fondern Tiching juen genannt. und merfwurdigften Mungen ber f. f. Sammlung ift die aus der Regierungsperiode Efchi ta, des Raifere Bu tfong der Juen-Donaftie (1308 - 1311), mit einer mongolifchen Infchrift in den oben beschriebenen alten tibetanisch-mongolischen Charafteren. Die Mungen aus den Zeiten der Ming = und Sai tfing-Dynaftie find nicht fo vollstandig, wie wir erwartet haben; in meiner Sammlung befinden fich bennabe fammtliche Rien bao Diefer Dynaftien, und zwar haufig in mehreren Eremplaren. Gben fo gablreich find die Dent = und Gludwunschungemungen, wovon fich auch einige Eremplare in der Biener Sammlung befinden.

<sup>1)</sup> Matuanlin XC. 32, v.

<sup>2)</sup> Matuanlin a. a. D. Bl. 33 , v.

Es gibt in China vielerlen Munzen biefer Art, die haufig Tiching te, vollfommene Tugend, als Ueberschrift führen, und auf der Ruckseite das Kilin, die Kua, den Long, Fong hoang und andere glückwünschende Zeichen und Inschriften haben, wie De fu, alles Glück; Pe scheou, langes Leben; Tichang ming, bestandiges Schickfal, glücklicher Stern, große Erleuchtung, alle Tugenden, vollstommene Ruhe u s. w. Das f. f. Untikenkabinet hat im Ganzen 191 Exemplare chinesischer, japanischer, doreanischer und cochinschiefer Münzen.

Auf das Berzeichniß folgen die Beplagen. In der ersten sind die in Munginschriften vorfommenden Tschuen = Charaftere verzeichnet; die zwepte enthält eine genealogische Tabelle der jest in China regierenden Mandschu = Dynastie. Es ist zu bemerken, daß es nach den Angaben in dem Indo Chinese Gleaner, Vol. III. E. 42 wahrscheinlich ist, daß die Jahresbenennung Juen hoei der jest in China regierenden Majestat niemals in Gebrauch gestommen war'). Auch habe ich diese Jahresbenennung in feinem der vielen neuen chinesischen Werfe, die ich in Kanton gesehen habe, gefunden.

Die dritte Beylage enthalt ein Berzeichniß der Kaifer aus der mongolischen Dynastie Juen von Tschinggis Chakan bis zur Vertreibung derselben aus China (1189 — 1368 n. Chr.). Termudchin ward nicht im Jahre 1189 als Chakan anerkannt und Tschinggis genannt, sondern nach dem ganz zuverläßigen Berichte in der chinesisch geschriebenen Geschichte der Mongolen?) im zwepten Jahre der Regierungsperiode Kai hi des Ning tsong oder im sechsten Jahre der Periode Lai ho des Königs der Kin Ischang-tsong, genannt King, d. i. im Jahre 1206 u. 3. Es ward bereits schon von Remusat bemerkt, daß die Chronologischen Ungaben des mongolischen Geschichtschreibers Sanang-setsen beynahe sämmtlich unrichtig sind<sup>3</sup>). Tschinggis ward gedoren im Jahre 1161, und starb, nachdem er zwen und zwanzig Jahre regiert hatte, sechs und sechzig Jahre alt im Jahre 1227. Sein Nachfolger Ogotai, dessen Name ben E.

Whether it be supposed that the people dared to print and hand about a spurious Imperial proclamation, or that the Emperor and his advisers changed their minds on the subject of the title, the proceeding appears very strange.

<sup>2)</sup> Juen ffe I. 3, v.

<sup>3)</sup> Observations sur l'histoire des Mongous orientaux de Sanang-setsen, par M. Abel-Remusat. Paris, imprimerie royal 1832, p. 65.

unrichtig gefdrieben ift, anftatt Schang (9105 M.) lefe und febreibe man 2Bo (11733 M.) - auch ber zwente Charafter ift unrichtig ') - war nicht der vierte, fondern der britte Cobn bes Tichinggis; auch ift es ungewiß, ob Turafing Chatun Die fechete Gemablin des Daotai gewesen ift 2). Doch ift ju bemerfen, daß Turafina (chinefifch Tolinfona) Raimatichin fcbi in ber Gefchichte ber Juen ausdrudlich die fechste Gemablin Des Daotai genannt wird 3). Schi tfu ober Chubilai nabm gleich ben bem Untritte feiner Regierung im erften Jahre ber Periode Ring ting des Li tfong (1260) Die Jahresbenennung Efchong tang (1664, 11425 M.) an, welche blog vier Jahre dauerte, und Dann in Efchi juen umgeandert murde. Die vollfommene Eroberung Chinas durch die Mongolen wird vom Jahre 1280 an batirt, erft mit biefem Jahre - bas gange Jahr 1279 wird noch ben Song zugerechnet - beginnt die Ehrenbenennung ber neuen Donaftie und bes Reiches Juen. Der Titel Diefer Donaftie mard aus ber Erflarung der erften Rua bes Ifing genommen. Dan findet den ben diefer Belegenheit erlaffenen Befehl Chubilai's überfett in ben Unmerfungen jum Ifing von D. Regis 4). Bir bemerfen noch, daß es in ber Gefchichte der Mongolen ausbrudlich beißt, Ming tiong babe ein halbes Jahr und Ding tiong bloff einen Monat regiert. Ochun ti, ber lette Raifer ber Juen-Dynaftie, ftarb, nachdem er zwen Jahre vorher aus feiner Sauptftadt entfloben war, ju Jing tichang im Jahre 1370, und ward von den Leuten feines Sofes Boei tfong genannt. 3hm folgte fein altefter Gobn als Rronpratendent, ber fich alebald nach Bolin ober Raraforum jurudgog, und feiner Regierungsperiobe Ginen fuang, b. b. Allenthalben leuchtendes Licht, gegeben bat. Gein mongolischer Rame wird von den Chinefen Magi jeou fche li ta la gefdrieben. Er regierte im Bangen eilf Sabre, und erhielt nach feinem Tode ben Ramen Efchao tfong. Mit ihm beginnt die Geschichte der De juen oder nordlichen Quen, wozu in den offiziellen Unnalen der Ming = Dnnaftie reich = liche Quellen vorhanden find 5).

<sup>1)</sup> Juen ffe I. 10, v.

<sup>2)</sup> Rour des Sautestrapes in einer Unmerkung zu Histoire general de la Chine IX. 235.

<sup>3)</sup> Juen ffe XXIX. 2 , r , wo eine furze Biographie diefer intriganten Furftin gegeben wird.

<sup>4)</sup> Y-king antiquissimus sinarum liber, quem ex latina interpretatione P. Regis aliorumque ex Soc. Jesu P. P. edidit Julius Mohl, Vol. I. p. 168.

<sup>5)</sup> Juen ffe X. 53, v. Ming ffe, Lin tichuen GCI.

Muf das Bergeichniß der Mungen folgt eine Ueberficht der dinefifchen, japanifchen, foreanischen und Mandichu = Bucher ber f.f. Sofbibliothet. Wir feben bieraus, daß durch die vereinten Bemubungen Des edlen Grafen Dietrichftein und Dr. Endlie der die Sammlung der dinesischen und japanischen Bucher be-Deutend angewachsen ift; es find jest in Bien, wie oben bereits bemerft wurde, die wichtigsten Gulfemittel gum Studium Diefer Sprachen vorhanden. Die Ueberficht Diefer Literaturmerfe Des öftlichen Ufiens follte fo fummarifch als möglich verfaßt werden; Dr. E. mußte fich defibalb ben ber Mufgablung ber Bucher auf Das Rothwendigfte beschränfen. Wien befit fammtliche Ring, Die fogenannten vier Bucher, Die vier und zwanzig großen offigiellen biftorifchen Rolleftionen, und ben barnach bearbeiteten Mustug Tong fien fang mu, Die ausführliche geographische ftatiftische Beschreibung des chinefischen Reiches unter Der Sai tfing. Onnaftie, das befannte Borterbuch des Rang bi, fo wie den Die wei, ben Gefethoder und mehrere andere wichtige Berfe, deren theilweife ichon oben Erwahnung gefcheben ift. Unter Dr. 15 ift eine Bedichtsammlung des Konigreichs Efu mit den Rommentaren des Efchu bi aufgeführt. Es fonnte icheinen, als wenn diefe Sammlung Bolfsgefange bes Konigreiche Tfu enthielte; dem ift aber nicht fo. Efchin fching, ein General des Orl fchi boang ti, der fich 200 v. unf. 3. unabhangig von der Dnnaftie Efin erflarte, nabm nach feinem Geburtelande, bas Tfu bief, den Titel eines Konigs von Tfu an. Diefes Reich Tfu lag in der Gegend ber beutigen Proving Su fuang. juen aus Tfu, ein Bermandter des Konigs von Tfu, Soei mang, Der 205 auf eine gewaltfame Beife bas leben verliert, blubte aegen bas Ende bes britten Jahrhunderts vor unf. 3rchg.; er war Minifter in Efu, und einer der trefflichften Beifen feiner Beit. Ru juen ward wegen feiner Trefflichfeit von den Sofleuten gehaft, ben dem Ronige verleumdet, und von dem hintergangenen Fürften in Berbannung gefandt. Entfernt von feinen Freunden und Befannten fchrieb er in der Ginfamfeit, an den Ufern des Riang, das berühmte elegische Gedicht Li fao, worin er über die Berdorbenheit des Sofes und der gangen Bevolferung Des Reiches flagt. Diefes berühmte und vielfach fommentirte Gedicht ward nun, ba der Berfaffer Desfelben aus dem Reiche Tfu war, Tfu tfe oder Gedicht von Tfu genannt. Der Dichter ward gegen das Ende feines Lebens eine Beute feiner Melancholie; Des Lebens fatt, fturgte er fich in die Flutben Des Riang. Die Efu tfe bilden jest eine eigene Abtheilung in den bibliographischen Berfen der Chinefen. In der oben bereits angeführten Bibliographie bes Rien long werden feche verschiedene Musgaben

Diefer Gedichte aufgezählt \*). Es wurde von großem Intereffe für die Biffenschaft fenn, wenn Sr. Dr. E. das Borterbuch der Mino - Sprache, gedrudt ju Matsmai auf der Infel Jefo im Jahre 1804 (Dir. 143), fo wie die Sammlung von Mino : Befprachen, welche fich baben befindet, berausgeben murbe. Die Sprache der Mino, fo wie die der Stalmenen oder Mutochthonen von Ramtichatfa bangt innig mit ber javanischen Gprachfamilie gufammen. Es murde diefes Mino-Borterbuch, fo wie die Grammatif ber gleutischen Sprache, welche vor einiger Beit, öffentliden Nachrichten gufolge, in Rufland erfchienen, aber in Deutschland noch nicht zu baben ift, bochft mabricheinlich zu intereffanten Bergleichungen Stoff genug barbieten, wodurch die allge. meine Gprachfunde erweitert, und Die Unnahme eines Bufam= menbanges der Bevolferung des öftlichen Afiens mit der des nordlichen Amerita's endlich eine wiffenschaftliche Begrundung finden Der Dedel Diefes bier ausführlich befprochenen, in főnnte. Deutschland bis jest einzig daftebenden Bertes des Dr. E. ift finnreich mit verschiedenen chinefischen Mungen verziert; auf diefelbe Beife ward auch jeder, burch die Enpographie gebotene Teere Raum im Berlaufe bes Buches benütt. Bir lefen auf bem Deckel überdieft den chinesischen Titel: Do ban Then tichi, b. b. Befdreibung der japanifchen und dinefifchen Mungen, und das Jahr bes japanifchen und chinesischen Dien bao, in welchem bas Berf gedruckt wurde, namlich im ein und zwanzigsten Jahre der japanifchen Jahresbenennung Bun fei (Ben tiching) und im fiebzehnten Jahre ber chinefischen Sao

Munchen, im May 1837.

Carl Griebr. Reumann.

Urt. IX. Geschichte von Bohmen, größtentheils nach Urfunden und Dandschriften, von Franz Palacifp, Erster Band. Die Urgeschichte und die Zeit der herzoge in Bohmen bis jum Jahre 1197. Prag, in Commission ben Kronberger und Beber, 1836. X. 496, mit einer Tabelle, die erfte Stammtafel der Przempeliben.

Dohmen hat bis auf diesen Augenblick fein Geschichtswerk gehabt, welches den Anforderungen entsprochen hatte, die jest mit Recht an eine historische Arbeit gestellt werden, und dennoch hat Bohmen eine sehr merkwurdige Geschichte. Ein flavischer Bolkstamm bewohnt das Land, der sich von dem Berein des großen Slavenstammes losreißt, und dem deutschen Reich zu-wendet, und doch nicht von diesem verschlungen wird, wie die

<sup>\*)</sup> Sie tu tsuen schu, Buch XV. 1. Sui schu XXXV. 1.

nördlich wohnenden Glaven, die mit den Dentschen in Berührung traten; der seine Nationalität aufrecht erhält, indes der preusische Stamm spurlos verschwunden. Bis in das vierzehnte Jahrhundert herrschen einheimische Könige. Einer der legten, Ottokar II., erhebt sich zu solcher Höhe, daß ihm die römische Kaiserkrone kaum anders als seines Uebermuthes wegen entgeht. Und
als er in der Entscheidungsschlacht ben Laa mit Rudosph dem
Habsburger rühmlichen Tod sindet, sein Erbe ein Kind ist, die
angestammten Lande dem Sieger offen stehen; ist die böhmische
Nationalität noch starf genug, einen Frieden herbenzuführen,
in dem wohl Ottokar's Eroberungen ausgegeben, die angestamm=

ten Lande jedoch erhalten werden.

Bie nun der lette Przempslide der Sand eines Meuchels morders erliegt, fallt Bobmen an Luxemburg. Bier Konige, ieder eigener Urt, der abenteuerliche blinde Johann, abnlich einer fabelhaften Gestalt aus dem Gebiete der Dichtfunft, dem Die romifche Krone beimfallt, Die einft Ottofar entging, Der Die Macht des Saufes Luremburg nach allen Geiten ausdebnt, und Bohmen auf einen Stand bebt, ben es fruber nicht gegbnt: Bengel ber Graufame, Sigmund ber Leichtfinnige, und unter Diefen benden Johann Sug, Bista, deffen blutlechgende Unbanger, Die and Bobmen, wie aus einer unbezwungenen Reftung, ibre verheerenden Baffen nach allen Beltgegenden tragen, ihr blutiger Untergang, hierauf neues Erwachen des huffitifchen Beiftes unter dem beldenmuthigen Georg Podiebrad; endlich, nach den fchwachen Regierungen Bladislam's und Ludwig's, Uebergang Bobmens an das Saus Defterreich; unter diefem neue Religions. unruhen, durch die Reformation berbengeführt, die bennabe bundert Jahre im Innern um fich griffen, bis endlich Die Brandfactel des drenfligiahrigen Rrieges auflodert; mit dem westphalifchen Rrieden wiederfebrende Ordnung und Rube; von ba an, Durch bennahe zwenhundert Jahre, mit wenigen Unterbrechungen Rube und materielle fowohl, als geiftige Entfaltung Bobmens zu iener Sobe, auf der es jest ftebt.

Dieß in gedrängtem Umrif die Aufgabe desjenigen, der die Gefchichte Bohmens zu fchreiben übernimmt. Die Stande des Königreichs wählten zu diefem Zwede hen. Palaczty, der in Folge diefes Anftrags der Stande nun den erften Band der Arbeit dem Publifum übergibt, denfelben, der hier befprochen wer-

ben foll.

Es gereicht mir jum befondern Bergnügen, über ein Berk reben zu konnen, welches bem 3wede, ben es erreichen foll, entfpricht. Der vorliegende Band umfaßt in drep Büchern die Gefchichte Bohmens von der altesten Zeit bis zum Ende des zwölften Jahrhunderts.

Das erste Buch gibt die Urgeschichte Bohmens bis zur Einwanderung der Czechen. Als Einleitung gibt das erste Kapitel die Beschreibung des Landes, in sofern diese zur Geschichte nöttig, und eine geologisch - bistorische Stizze, von Prosessione, die anziehend die Formation von Bohmen darftellt. Bor den Czechen bewohnten das Land Bojen, nach ihnen Markomannen; jedes dieser benden Boller wohnte in Bohmen durch beynahe vierbundert Jahre.

Mit Necht schildert der Verfasser die Schickfale bender Volfer in gedrängter Kurze; scharssinnig sind die Grunde, durch
welche der Verfasser die Sage von den Wanderzügen des Sigoves und Beloves bekämpft. Höhlich ist die Darstellung des heimischen Lebens der Vojen. Einige Vedenken aber kann ich hier
nicht unterdrücken, die mir in diesem Kapitel aufgestoßen sind;

es ift bas zwente des erften Buches.

218 der Berfaffer G. 25 von der Diederlage ber Cimbern redet, die fie durch die Bojen erlitten, fagt er: »Gie murden vermuthlich im nordoftlichen Mahren gefchlagen.« 3ch will nicht Die Bermuthung befampfen, aber ich bedaure, daß ber Berfaffer fie ausspricht. Dach meiner Unficht von Geschichtschreibung foll man nur die ungezweifelte Babrheit geben, und der Bermuthung, Bahricheinlichfeit u. f w. fo felten als möglich Raum laffen; benn ber Grundtnous ber Gefchichte ift Babrheit, und eine Bermuthung ift feine Babrheit. 3ch bemerfe Dief, weil ber Berfaffer wiederholt die Meigung gu Bermuthungen verrath. Go ftebt G. 28 von ben gefchlagenen Bojen : "Und fie nahmen wohl auch die Sitten und die Sprache der Gieger ana zc. Dieß ift wieder nur eine Bermuthung. Co beift es G. 30 von Mar-bod: »Er wandte fich zuerft gegen Diefe (Die Bojen), nahm ihr Land, wie es fcheint, ohne große Ochwierigfeiten ein, und machte ihre Sauptftadt Bugamum, Die von nun an Marobiedum bieß, zu feiner Refideng. Der Zeitpunft, wann biefes gefchab, lagt fich nicht genau angeben, mahrscheinlich war es das Jahr 12 vor Christi Geburt." Sier find in wenig Zeilen zwen Bermuthungen, wie es fcheint aund mabricheinlich. Das 3abr 12 ift fur eine Bermuthung zu pracis ausgesprochen, ber Berfaffer hatte beffer gefagt: es gefchab um das Jahr 12 vor Chrifti Geburt.

Dergleichen Vermuthungen fommen im Berke felbst fehr haufig vor. Es liegt aber gar nicht in meiner Absicht, den Grund oder Ungrund ju folden Vermuthungen ju beleuchten; dies wurde mich weit über die Grangen führen, die ich ben diesem Auffage nicht überschreiten darf. Mur an zwen Orten werde ich spater die Vermuthungen des Verfassers beleuchten. In jenen Stellen wird der Leser sich selbst überzeugen, daß ich Rocht habe, wenn

ich fage, daß Bermuthungen ober felbit Babricheinlichfeitegrunde außerft felten auszusprechen ober geltend zu machen find: Die Geschichte muß Bahrheit geben, und eine Bermuthung ift feine Bahrheit. 3ch habe oft Gelegenheit gehabt, ju bemerten, dafi Die wenigsten Lefer Bermuthung von Bahrheit unterfcheiden, und wenn fie es auch im erften Mugenblice bes Lefens thun, fo verwirrt fich bas Bange in ber Rolge, und es beifit : ich babe es irgendwo gelefen. Doch größeres Unbeil aber richten Die Bermuthungen unter ben Schriftstellern an. Leiber baben wir beren febr viele, die aus zwen Buchern ein brittes machen. Benn nun fo ein Buchermacher eine folche Bermuthung findet, fo fagt er: es ift febr mabricheinlich; ber zwente fagt: es ift bennabe ausgemacht; ber britte fleigert fie jur unbezweifelbaren Gewifheit. Go tritt oft die fluchtige Combination eines geiftreichen Berfaffere ale biftorifche Babrheit in die Belt, und der Irrthum ift verbreitet, wird als Babrbeit geglaubt, und die Rritif trachtet vergebens, ibn auszurotten.

In dem Urtheile des Berfaffere über Marbod S. 35 und 36 fchimmern Ideen unferer Beit durch, Die von Marbod nicht ver-

langt werden fonnen.

Das zwepte Buch umfaßt in feche Rapiteln die Gefchichte ber Czechen bis zu ihrer Christianisirung , vom Jahre 451

bis 894.

Das erfte Ravitel gibt die Czechen in der Urzeit. Bas ber Berfaffer über die Glaven im Allgemeinen fagt, ift febr fcon. Dren flavifche Sauptstamme find in Europa. Der öftliche ober ruffifche, wogu die Ruffen und die heutigen Bulgaren - Der fudweftliche oder illnrifche, wogu die Gerben, Rroaten und Binden - und der nordwestliche oder lechische, wogu die Po-Ien, die Czechen oder Bohmen und Mahrer mit Glovafen , und Die meift untergegangenen Glaven in Morddeutschland geboren. Schon im graueften Alterthume waren die Glaven in Europa, in einer Beit, von der und fein hiftorifches Denfmal geblieben ift, sund doch, " fagt der Berfaffer fehr mahr, streten fie unter diefem Ramen erft im funften Jahrhundert nach Chrifto, in den Beiten ber großen Bolferwanderung, auf dem Schauplate ber Beltgefchichte auf. Go unvollständig, unvollfommen und von Bufallen abhangig ift Diefer Schauplag! Gie blieben fo lange unbefannt, weil fie ferne von den Romern lagen, und fein angreifendes Bolf maren, und das meifte, mas wir von nordeuropaifchen Bolfern wiffen, ift uns durch die Romer gefommen.« Bas der Berfaffer über die Ginrichtungen der Glaven - Rriegeund Civilverfaffung, Lebensweife, Sitten und Religion - G. 58 bis 6. fagt, ift febr angiebend, und enthalt alles, was, wie er felbit faat, Die fargen und truben Quellen jener Beit uns

überliefern. Gie find Berichte Fremder. Gine gute Bufammenftellung ift jene, in welcher uns der Berfaffer die alteften Bewegungen der Glaven in gedrangter Rurge barftellt, bis gur Gin-

wanderung der Czechen.

Die Beit der Einwanderung derfelben laft fich nicht bestimmt angeben; mas Die alteite bobmifche Chronif bieruber fagt, ift gang gewiß unrichtig, und zugleich ein neuer Beweis, daß Die mundliche Heberlieferung felbft ber wichtigften Ereigniffe eines Bolfes eine unfichere, unzuverläßige Quelle ber Gefchichte ift. Bur Beit ale Cosmas fchrieb, er ftarb 1520, bielten fich Die Bobmen fur die Urbewohner bes landes, Die fich gleich nach ber Sundfluth unter Czech in Bohmen angefiedelt hatten, welches offenbar falfch ift; ber Berfaffer fest die Beit ber Ginwanderuna Der Crechen in Die Mitte des funften Sahrhunderte. Bas der Berfaffer barüber fagt, von G. 68 bis 72, ift fcharffinnig; bas Argument, welches er aus der Benennung der Machbarvolfer nimmt, gefällt mir wohl. Der Berfaffer fpricht: » Doch immer nennt ber Bobme Ochlefien bas Land ber Gilinger (Sileri, Sleri), Deftreich bas ber Rafafen (Rakausi) und bas Riefengebirge beift ibm noch beut zu Sage bas Bebiet der Korfontier (Krkonose); fo erhielt er, ohne es felbft gu miffen, bas Undenfen an bren Bolfer , welche Diefe Gebiete ichon im zwenten Sabrbundert nach Chrifti Geburt bewohnten. Gewiß bat er Diefe Ramen weder von fremden Bolfern, Die fich ihrer nicht bedienen, entlehnt, noch auch in fpaterer Beit aus ber gelehrten Ruftfammer bervorgeholt, fondern fcon aus dem urfprunglichen Sachbestande felbit gefchöpft. Folglich war er biefen Begenden ichon gu jener Beit nabe gerudt, wo diefer Gachbestand noch dauerte, wo Gilinger, Rorfontier und Rafafen Diefelben noch in Befit batten. Die erfteren, ein Zweig ber Bandalen, verlieffen befanntlich Schlefien ichon im vierten Jahrhundert; von den lettern ift feit bem zwepten nirgends mehr bie Rebe. Won diefem Puntt aus-gehend, gelangte ber Berfaffer dabin, Die Riederlaffung ber Czechen in Bobmen in die Mitte des funften Jahrhunderts gu fegen. Mun folgt bas Berhaltniß ber Czechen gu ben Thuringern und Avaren, bis endlich ber große Czechenfonig Samo, eine Riefengestalt, auftritt. G. 77 bis 81. Der große Furst ward in der Rolae gang vergeffen, und als er vor fechzig Jahren in ber Gefchichte wieder auflebte, gab es manchen Biderfpruch gegen Diefen Act hiftorifcher Gerechtigfeit. Dies Loos Gamos ift traurig und erhebend jugleich; traurig, weil er funfhundert Jahre, von Cosmas angefangen bis jum Jahre 1775, vergeffen blieb; erhebend, weil das Streben nach Bahrheit ibn endlich wieder in fein volles Recht einfest. Bas der Berfaffer gulest über Samon fagt, moge bier Plat gewinnen, als Probe, wie ber Berfaffer reflectirt. Die Stelle lautet : »Mit bem Jahre 641, wo ein mehr cle bundertigbriges Duntel in der Gefchichte pon gang Mitteleuropa bereinbricht, bort auch iede fernere Runde von Samo auf, obgleich derfelbe noch bis jum Jahre bba regierte. Gein Reich lofte fich nach feinem Tode auf; nur der Rern debfelben, das heutige Bohmen umfaffend, blieb in ber Gewalt feiner nachften Machfolger. Diefes Reich ift eine von jenen Erfcheinungen in der Gefchichte, welche wie ein glangendes Meteor fich unbemerft und unverhofft bilben, um nach turgem Dafenn wieder ju verschwinden. Doch verdiente der fraftvolle Stifter besfelben im Undenfen der Rachwelt hober gestellt zu werden, ale es bisher der gall mar. Schon ju Coomas Beiten verfchwand er gang aus der beimifchen Sage, und Die bobmifche Befchichte bat ibn erft feit 1775 nicht ohne Biderfpruch in ihre Blatter aufgenommen. Bom Dunfel umbullt, erfcheint er allein auf Dem Schauplage feiner Thaten: feine Tuchtigfeit und Sandlungeweife fpiegelt fich nur in feinen Feinden, nicht auch jugleich in ben Freunden und Untergebenen ab. Daber ift es unmöglich, ein genugendes Bild feiner eigenthumlichen Derfonlichfeit gu ent. werfen.«

Das zwente Rapitel enthalt die bobmifche Mnthengeschichte. Ueber bas Berhaltniß der Mnthe gur Gefchichte brudt fich ber Berfaffer febr richtig aus. »Die große Lude, welche burch den ganglichen Mangel an hiftorifchen Quellen fur biefe Beitveriode entfteht, wird jum Theil von einem eigenthumlichen Gagenfreife ausgefüllt, der ohne Beitangabe Jahrhunderte lang an die Gpipe aller bobmifchen Gefchichten gestellt wurde. Es find bief farge Erinnerungen des Bolfe aus ber Borgeit, gefnupft an einzelne Ramen, beren hiftorifcher Grund wohl unverfennbar ift; boch ift beren Thatengewebe mit um fo mehr Umficht und Wahl in Die Geschichte aufzunehmen, je ofter es im Berlauf ber Beiten feine Beichnung andert, und je thatiger fich die Phantafie unferes Bolfes erwies, es fast mit jedem neuen Jahrhunderte mit neuen Sabelgestalten auszuschmuden. Dur ber ben ber altesten Mufgeichnung vorhandene Stand der Gage barf baber bier in Betracht gezogen werden. Mach Czech ift Anof Die altefte Perfon in der bohmifchen Mythengeschichte, mahrscheinlich einer der Cobne Samos, oder wenigstens einer feiner nachften Rachfommen, denn er lebte im fiebenten Sabrhundert. Er binterließ feinen Cobn, fondern nur dren Tochter : Rafa, Teta und Libuffa, alle dren von ungewöhnlichen Geiftesgaben. Rafa mar ber Datur fundig, fie fannte die beilenden Rrafte der Rrauter; ihr bober Grabbugel an der Dies erhielt fich lang im Andenfen und in ber Achtung des Bolfes. Gie galt fur eine Banberin. Teta lehrte Deligion, die Ratur der Gotter, die heiligen Gebrauche; ihr Iln-

denfen bewahrt noch die Burg Tetin. Libuffa, Die fungfte, vers waltete das Reich. Der Berfaffer ftellt ihr Bild auf folgende Beife jufammen. »Libuffa übertraf ihre benden Schweftern fowohl an Beiftedfraften , als an Borgugen bes Bergens ; fie fchien alle Tugenden des Baters geerbt ju haben; das Bolf berief fie an feiner Statt gur Bermaltung Des Landes. Dit fcharfem und richtigem Blid Die Berhaltniffe ber Gegenwart und Bufunft fchauend, ordnete fie die öffentlichen Ungelegenheiten der Bobmen verftandig, war weife und gerecht im Urtheil, feft in Entfchluffen, guchtig in Sitten, freundlich und liebenemurdig im Umgange.a In ber vaterlichen Burg ju Wnicherad führte fie einen fürftlichen Sof, und fprach bem Bolfe Recht. In wichtigen gallen traten alle bren Schweftern gufammen, und unterftutten fich wechfelfeitig; als aber Libuffa einft eines Rechtsfpruches wegen von den Berurtheilten in ihrem Gefchlechte verbobnt wurde, mabite fie Przempel, herrn von Stad, zu ihrem Bemahl. Er acferte, als ihn die Botfchaft traf, und noch jest beißt bas Reld bas Konigsfeld. Go fam die Dynaftie ber Przempoliden auf ben bohmifchen Thron, die vom achten Jahrhundert, in welchem Przempel gelebt, durch ein halbes Jahrtaufend über Bohmen berrichte. Diefe gange Beit über bestanden in Bohmen jene Befepe und Berwaltungsformen, die Przemnel entweder eingeführt oder geregelt. In weiblicher Abstammung find die jegigen Berrfcher von Bohmen auf Przempel gurudzuführen. Er und Libuffa find die Grunder Prage, ein Ereigniß, welches die Mythe mit mancherlen Bugaben geschmudt bat. Das Bunderlichfte in ber bohmifchen Mnthenzeit ift ber bohmifchen Dagbe Rrieg. find Bermuthungen an ihrem Plate, und ich bin vollfommen mit dem Berfaffer einverf:anden , daß die gange Sage ihren Urfprung wahrscheinlich dem Damen »Dewin «, Madchenburg, gu verdanfen hat. Der bloge Mame und Gedaufe einer gerftorten Madchenburg bat der erfinderischen Phantafie des Bolfes den erften Stoff gu einer Sage geliefert , welche unfer altefter bobmifcher Chronift nur mit wenigen unbestimmten Borten fluchtig berührte, Die viel fpatern aber, nach der Urt der Romanendichter, mit einer Menge breiter Details auszuschmuden befliffen waren.

Die ersten Nachfolger Przemysl's versett der Verfasser in die mythische Zeit; er schließt sie mit dem Berzog Neklan. Man weiß über sie sehr wenig; die Sage hat aufgehört, ihr Leben zu schreiben, und die Geschichte war noch nicht erwacht, um ihre Thaten zu verzeichnen. Festen Boden gewinnt die Geschichte Bohmens zur Zeit Karl bes Großen; das Streben der Karolinger, das Christenthum zu verbreiten, und es festzustellen durch firchliche Einheit unter der Leitung der Papste, brachte sie auch mit Bohmen in Berührung. Es wiederholt sich, wie ben an-

bern Bolfern, Ungern, Polen, Preußen, Ruffen, im fandinavischen Norden und ben britanischen Inseln, daß die geschichtliche Wahrheit mit dem Chriftenthume Sand in Sand geht. Es ift dieß eine bisher vielleicht nicht genug beachtete Wohlthat, welche das Menschengeschlecht dem Ehristenthume dankt. Karl bes Großen Berhältniß zu Bohmen, bald feindlich, bald freundlich, ift nach den Quellen von S. 96 bis 103 dargestellt, beweist aber, daß es an hinlanglichen Quellen mangelt; offenbar ift zwi-

fchen G. 98 und 99 eine unausfullbare Lude.

Im vierten Rapitel beginnt ber Berfaffer mit einem Rudeblid auf Dabren, und entwickelt die erften Unfange des großen marabanifchen Reiches, fo wie die Unfange Des Chriftenthums, vom Jahre 803 bis 863. Sier mehr ale in jedem andern Beitpunfte ber bohmischen Geschichte ift ber Mangel an gleichzeitigen Quellen fublbar, und ich bin mit dem Berfaffer vollfommen einverstanden, wenn er am Ochluffe desfelben Ravitels G. 116 und 317 Rolgendes fagt. »Diefe wenigen, von den bloß mit ihrer Beimat befchaftigten beutschen Chroniften uns nur gufallig bingeworfenen Buge fchildern faum Raftislaw's Berhaltniffe nach aufen und gum deutschen Reiche, auf bas leben ber Dabrer und Bohmen im Innern ihres Landes gestatten fie une feinen Blid. Und boch muffen zu eben Diefer Zeit wichtige Beranderungen in den Unfichten, Gitten und Bebrauchen Diefes einigen Bolfes, ja felbft in beffen innern ftaatbrechtlichen Beziehungen Statt gefunden haben; es mar ja die Beit des fiegreichen Rampfes des Chriftenthums mit dem Beidenthume, welcher das von Matur mit tiefer Religiofitat begabte Gemuth Diefes Bolfe febr aufgeregt, und an fich bedeutungevolle Ereigniffe berbengeführt baben muß; es war auch die Beit, wo die rein monarchifche Staatsform fich über die alte, eigenthumlich flavifche Benmifchung oligarchifcher und republifanifcher Clemente erhob, und immer ftarfer geltend machte. Doch welche Bewegungen und Sturme Diefe beilfame Umbildung des Boltelebene im Innern auch bervorge= bracht haben mag: ihren Inhalt hat und fein glaubwurdiger Beuge überliefert, fie find in ewige Bergeffenheit und Racht ge-Mur eine bochwichtige That erhielt fich aus jener Beit im Undenfen der Machwelt, denn die wohlthatigen Reime, Die fie pflangte, gingen fruchtbringend auf, tropten allen Sturmen ber nachfolgenden Beit, und wirfen noch heutzutage fegenreich auf Millionen nah und fern. Es war die Berufung der Philosophen Enrill und Method nach Mahren und ihr Apostelwerf unter ben flavifchen Bolfern.«

Das funfte Kapitel umfaßt die Christianisirung von Bobmen und Mahren, die Große und den Fall des marahanischen

Reiches, von G. 118 bis 158.

Diefes gange Ravitel verdient mit befonderer Mufmertfamfeit gelefen zu werden; es beginnt mit der Chriftianifirung ber Glaven, welche das Refultat Des Eifers der Bnjantiner mar, und febr richtig fagt ber Berfaffer, daß fie meift rubig und ohne Biderftand von ftatten ging, ba man nicht allein ben ber Belebrung, fondern auch benm Gottesbienft fich ber naturlichen Gprache bes Bolfes bediente, und daber nicht allein feinen Berftand, fondern auch fein religiofes Gefühl fur bas Chriftenthum gewann. Schilderung, wie Enrill und Method gewirft, ift gelungen, C. 118 bis 124. Die Saufe bes Bergogs Borivon und feiner Gemablin, der beiligen Ludmilla, bezeichnet zugleich den Unfang des Chriftenthume in Bohmen, G. 135 bis 140. finnia ift die Induction, daß Method felbit nach Bobmen gefommen; aber der Berfaffer wird mir den bescheidenen Zweifel erlauben, ob man beghalb fagen fann: "Erog bem Ochweigen ber alteften Ochriftsteller und Quellen fen es nicht zu bezweifeln, daß Method felbit in Bohmen gewefen." Raftislam tritt als Grunder Des großmarabauifchen Reiches auf, bat aber an feinem Reffen Swatoplut einen großen Reind; Diefer Rampf ift gut bargeftellt. Raftielam unterlag, Gwatopluf gibt dem marabanifchen Bergogthum die größere Ausdebnung und Ungbbangigfeit vom deutschen Reich; im Guden grangte es an die Bulgaren, im Morden an Die Elbe = Glaven; unter ihm erlangt es feinen bochften Glang. Raftislam's moralifcher Berth fteht aber bober. Machdem der Berfaffer die Thaten bender ergablt, wurdigt er ben moralifchen Berth bender in folgenden Borten : »Raftislaw hatte mehr fur eine edle Idee, für Diellnabbangigfeit feines Landes und Bolfes gefampft, Swatoplut mehr für den Bortheil verfonlicher Macht und Berrichaft, und fo febr auch die Rante feiner Reinde die Unwendung gleicher Mittel ben ihm entschuldigen mogen, fo fann doch ein edles Gemuth mit der Meifterschaft in liftigen Unschlägen ohne Treue und Redlichfeit fich nie und nirgende befreunden. Darum murde er ein gewaltiger Berricher, benn er bebnte feine Dacht weit und breit über feine Rachbarn aus, ftand den Feinden furchtbar gegenüber, und ichien auch fein Reich fest gegrundet gu haben; aber er gab zugleich ein Benfpiel mehr zu dem in aller Beschichte bemabrten Gake, baf neue Staaten und Opnaftien wohl ftets auf geiftige Rraft, aber felten zugleich auf moralifche Große gegrundet wurden. - Eine zu tadelnde Stelle lautet folgendermaßen : »Es leidet wohl feinen Zweifel, daß Urnulph felbit es mar, der die Berhaltniffe der Bruder unter einander benütte, um Zwietracht unter ihnen zu faen, und mahrscheinlich ift es, daß er fich biezu vorzüglich Biching's, des bisherigen Bifchofs im mabrifchen Reiche, be-Diente; obgleich ein Chronift Diefer Beit eigentlich dem Grafen Aribo und beffen Gobne Ifanrich die Schuld oder das Berdienft

aufchreibt, ben blutigen Bruderzwift angestiftet und jum Musbruch gebracht zu haben, denn furz nach Gwatopluf's Tode trat Biching ju Urnulph über, und wurde von diefem erft ju feinem Rangler, bann (898) jum Bifchof von Pagau ernannt; bald Darauf auch diefes Bisthums entfest, genoß diefer rantevolle Mann bennoch ftete des Konigs Gunft, welche er bereits vor Untritt feines neuen Umtes fich durch irgend ein Berdienft erworben haben muß. Muf jeden Fall fand Urnulph an ihm einen Diener, ber alle Ochwachen und Blogen des jungen mahrifchen Reiches und beffen junge Furften genau fannte, und ber es auch mit ber Treue und Redlichfeit ben der Babl feiner Mittel nicht allgu-Der Berfaffer hat fich bier offenbar von feiner ftrenge nahm.« Meigung ju Bahricheinlichkeitsgrunden binreifen laffen, eine Behauptung aufzustellen, die nicht vertheidigt werden fann. 2m. Beginn Diefer Beurtheilung babe ich mich fcon im Allgemeinen über die Reigung des Verfaffere ju Bermuthungen und Bahricheinlichfeitsgrunden ausgesprochen, ich halte es aber fur meine Pflicht, den Gegenstand bier naber zu beleuchten.

Es ift dem Geschichtschreiber nicht erlaubt, gegen die positive Angabe eines fonst nicht unglaubwurdigen Chroniften, wie hier der Annalist von Fulda, aus blogen Bahrscheinlichkeitsgrunden gerade das Entgegengesete zu behaupten; dieß ift das sicherste Mittel, Irrthum zu verbreiten, und die höchste Pflicht

des Geschichtschreibers ift Bahrheit.

Wenn der Verfasser durchaus Wiching hat erwähnen wollen, hatte er die Stelle folgendermaßen schreiben mussen: Dem Grafen Aribo und dessen Sohn Jsaurich schreibt ein Chronist dieser Zeit die Schuld oder das Verdienst zu, den blutigen Bruderzwist anzgestiftet und zum Ausbruch gebracht zu haben. Db auch der dieherige Bischof im mährischen Reiche, Wiching, daran Theil gehatt, läßt sich nicht ausmitteln, nur so viel ist gewiß, daß er kurz nach Swatoplut's Tode zu Arnulph übertrat, von diesem zum Kauzler, dann zum Vischof von Passau ernannt, später des Bisthums entsetzt wurde, aber dennoch fortwährend in des Königs Gunst blieb.

Nun treten die Ungern ober Maggaren jum ersten Male in ber bohmischen Geschichte auf, als Urnulph's Gehulfen, und gertrummern das marahanische Reich, Mahrens Name verschwindet

auf ein Jahrhundert aus der Geschichte.

Alls der Verfasser der Magnaren zum ersten Male erwähnt, S. 155, ift in einer Note ein scharfer Ausfall gegen die Glaubwürdigkeit eines ungrischen Chronisten, des Anonymus Belas Regis notarius. Der Verfasser neunt jene, die sich bemühen, erwähnten Anonymus für die Geschichte zu retten, von falschem Nationalismus befeelt, und ein unfreundliches Zeichen der Zeit. 3ch weiß nicht, ob bendes auf mich paft, ftebe aber feinen Mugenblick zu fagen an, daß ich den Anonymus nicht fo unbedingt verwerfe, ale der Berfaffer und vor ibm Dobrowefn, und vor Diesen noch mancher andere. 3ch weiß recht gut, daß im Anonymus viele Brrthumer enthalten find, befondere über die Schickfale ber Magnaren, bevor fie ben ungrifchen Boden betreten; aber über die Eroberung von Ungern durch die Magnaren und die fernern Schickfale des Landes und der Ration ift er eine verläßliche Quelle, und zwar eine folche und fo gute Quelle, daß ohne ibn gar nicht durchzufommen ware. In der Beurtheilung einer bobmifchen Geschichte ift nicht ber Ort, über die Glaubwurdigfeit einer ungrifchen Chronif zu verhandeln, ich fann aber ben Berfaffer verfichern, daß Alles, was ich gegen den Anonymus gelefen , und was ich fo unpartenisch als möglich gepruft babe, mich Doch nicht bestimmen fonnte, in Dobrowefn's und des Berfaffers Crucifige mit einzustimmen. Da eine zwente Auflage meiner Gefchichte der Magnaren bald nothig werden durfte, werde ich mich Da und dort über die Glaubwurdigfeit der ungrifchen Chroniften aussprechen; Dief fann ich den Berfaffer im Boraus verfichern, daß ich den Anonymus nicht aus falfchem Rationalismus vertheidige, und daß ich weder Bermuthungen noch Babricheinlichfeitsgrunde fur den Anonymus vorbringe. 3ch bin weit entfernt, mich unter die Beichen ber Beit ju rechnen, fann aber nicht andere, ale mein Bedauern aussprechen, daß der Berfaffer uns, die wir über eine Chronif anders denten als er, unerfreuliche Zeichen der Zeit nennt. Es ware fur die Biffenschaft weit unerfreulicher, wenn wir nicht anderer Meinung fenn burften.

Das fechste Rapitel umfaßt Bohmens Bolfeleben im Beibenthume. Ber da weiß, wie mager die Quellen jener Beit find, vermag zu wurdigen, mas der Berfaffer bier leiftete. Der Berfaffer nimmt mit Recht gur Bervollstandigung Diefes Bildes feine Buflucht zu verwandten Erfcheinungen ben verwandten Bolfern ; aber die gange flavische Mythologie ift noch nicht gehörig bearbeis tet. Es muß defihalb das genugen, mas der Berfaffer bietet; es ift immer mehr, ale alle feine Borganger in der bobmifchen Gefchichte geliefert haben, und hat auch noch das Berdienft, daß es angenehm ergablt ift. 3ch habe nur die eine Erinnerung, nur eine Bemerfung, daß die Ordalien nicht in die Darftellung des bohmischen Seidenthums gehoren, S. 184. 3ch finde mich gu biefer Bemerkung um fo mehr veranlagt, weil der Berfaffer der Ordalien fo gedenft , als ob die Feuer : und Bafferprobe im Beibenthume bestanden hatte, welches offenbar unrichtig ift. Die Stelle lautet fo: »Das Borfommen Der Ordalien oder Feuerund Bafferprobe von der altesten Zeit bis ins viergehnte Jahrhundert ber.a Es mußte beißen : von der alteften driftlichen Beit.a

Das dritte Buch umfaßt die Geschichte Bohmens als Bertoathum unter dem Ginfluffe Deutschlands vom Jahre 895 bis 1197. Sier beginnt Die Gefdichte Des driftlichen Bobmens. Das erfte Ravitel reicht bis ju Bengel dem Erften, dem Beiligen; es beginnt mit der Darftellung des Berhaltniffes, in welches die Magnaren ju den Glaven traten. Beiftreich und neu ift, was ber Berfaffer bieruber fagt; ich fann mich nicht enthalten, Die Stelle bier mitzutheilen, G. 195 u. 196 : »Die Invafion ber Magnaren und ihre Reftfebung in Ungern ift eines der folgenreichften Ereigniffe in der Gefchichte Europa's, fie ift das größte Unglud, das die Glavenwelt im Ablaufe der Jahrtaufende betroffen bat. Die flavischen Bolfer breiteten fich im neunten Jahrhundert von Solfteins Grangen bis an die Ruften des Deloponnesus aus, vielgliedrig und unverbunden, mannigfach in Sitten und Berhaltniffen, aber doch überall tuchtig, fleißig und 3m Mittelpunfte Diefer ausgedebnten Linie batte fich burch Ruftislaw und Swatopluf eben ein Rern gebildet, der Die fruchtbarften Reime einer zugleich nationalen und driftlichen Bilbung in fich fchloß; von Rom und von Bygang gleich begunftigt und gepflegt, verfprach er die grofartigfte Entwidlung. Diefen Rern hatten nach und nach alle flavifchen Bolfer, burch innern Trieb wie durch außere Verhaltniffe genothigt, fich angereibt; und von ibm batten fie, wo nicht politische Inflitutionen, bas Chriftenthum, und mit ibm zugleich eine europaifche und nationelle Rultur, Runft und Induftrie, Ginbeit in Sprache und Schrift erhalten. Bie in Beften unter romifchem Ginfluft Die frantische Monarchie großgezogen wurde, fo hatte in Often, unter vorherrichendem Ginfluffe Conftantinopele, ein abnliches flavifches Reich fich berangebildet, und Dit- Europa batte feit einem Jahrtaufend überhaupt eine andere Bedeutung gewonnen, als die ihm geworden ift. Dadurch aber, daß die Magnaren gerade in das Berg bes fich erft bildenden Organismus eindrangen, und dieß gerftorten, wurden folche Musfichten fur immer vernich-Die noch faum verbundenen Glieder des großen Stammes vereinzelten fich wieder, und wurden einander bald entfremdet, ba ein machtiger fremder Stoff fie auch raumlich von einander fchied; auf fich allein beschranft, jeder gemeinsamen Richtung entbehrend, forgte jedes Glied fortan nur fur fich felbit, nutte feine Rrafte ab in bedeutungelofen gehden mit den Nachbarn, und verlor dem durch machtige Intereffen verbundenen, noch feft zusammenhaltenden Auslande gegenüber jede Saltung. Ifolirung der flavifchen Bolfer, ihr langeres Beharren im Beidenthume, und der Umftand, daß fie durch mehr als ein Jahrbundert Europa gegen den Undrang wilder friegerifcher Sorden aus Uffen gu fchuben batten, erflaren es, warum einzelne 3meige derfelben, wie die Obotriten, die Binden und die Sorben, nach und nach gang abstarben, und wie der gange Stamm, ben all feiner Empfänglichkeit und Regfamkeit, doch in Bezug auf Rultur und Industrie Jahrhunderte lang hinter dem ruhigern Besten

jurudblieb.a

Sierauf unterfucht ber Berfaffer, warum die Magparen nicht der innern Rraft des flavischen Geiftes und Lebens erlagen, wie fo viel andere Bolfer, die mit den Glaven in Berührung ge-Dief ift, wie der Berfaffer febr richtig fagt, fommen maren. eine merfwurdige Erfcheinung; aber die Grunde, Die der Berfaffer angibt, halten gum Theil nicht Stich. Die Magnaren maren nicht gablreicher, als alle die andern Bolferstamme, Die ber Berfaffer aufgablt , und die fich nach und nach den Glaven affimilirten; es ift alfo nicht die Bolfszahl, welche die Magnaren por bem Glavismus bewahrte, im Gegentheil maren nach ber Schlacht am lech der Ungern ichon fo wenige, baf ibr Rubrer Saffonn an der Möglichfeit zweifelte, einen Ungriff ber Deutschen burch die Ungern allein abzuwehren, und befibalb berief er Biffenen in bas land, und fiedelte fie langs ber Deftreicher Grange an. Allerdings wurden die Glaven, die in dem jegigen Ungern mobnten, aus der Rlache binaus und in die farpathischen Bebirge guruckgeworfen, und fo blieb der magnarifche Stamm für ben Augenblick rein; aber von dem Augenblick, als die Magnaren fich der Civilifation und dem Chriftenthume guwendeten, brangte fich der Glavismus wieder ben ihnen ein. Die Glaven maren ibr Borbild in bauslicher Ginrichtung und im Reldbau; viele fich hierauf beziehende Gegenstande baben in der ungrifden Sprache ihre Benennung aus dem Glavifchen genommen. Die Magnaren find badurch vom Glavismus bewahrt worden, daß ibre Streifzuge durch mehr als ein halbes Jahrhundert vorzugeweife nach Deutschland und Italien gerichtet waren; von da brachten fie eine folche Maffe von Gefangenen mit, daß Diefe bennahe ben Ungern an Bahl gleich ftanden. Die Bechfelwirfung Diefer Maffen ift nicht zu laugnen, bas fremde Element ber Staliener und Deutschen widerftrebte dem flavifchen Element. Ferner ging die Christianistrung von Ungern von den deutschen Bifchofen aus; dieß wirfte fo gewaltig, daß die Glaven auf ber füdlichen Abdachung der Rarpathen, die dem ungrifchen Bepter gehorchten, den flavifchen Ritus verloren, und fich dem lateini= fchen unterwarfen; die Befetgebung mar lateinisch, und die Einrichtungen oon Deutschen und Stalienern entlehnt; Die bobere Bilbung diefer benden gander wirfte gu machtig auf Ungern, als baf ber Glavismus im Bangen batte burchbringen fonnen.

Das leben Bengel's des Beiligen, Bohmens Chriftianifirung, Bengel's Ermordung find S. 200 bis 210 gut ergablt. Im zwenten Kapitel, welches von Boleslaw bem Ersten bis Boleslaw bem Zwenten handelt, ift Zwenerlen, womit ich nicht einverstanden senn kann. Das Erste betrifft den Heereszug der Ungern gegen Kaiser Otto, der mit der Niederlage am Lech endete. Es war kein Eroberungszug, wie der Verfasser gagt, sondern ein Kandzug, wie alle früheren, nur nach größerm Maßstad angelegt; auch standen nicht Hunderttausende, sondern höchstend noo,000 Mann im Felde. Bon diesen waren in der Schlacht am Lech nur 60,000; Botond war mit 40,000 Mann vom heere fern. Er streiste gegen Julda zu, kam aber glücklich nach Sause.

Eine fernere Bemerfung habe ich uber die Grangen, Die ber Berfaffer dem Reiche Boleslam's des Erften anweift; er fagt, fein Bebiet habe fich zwischen den Karpathen und der Donau bis an das Matragebirge erftrectt. Der Berfaffer beruft fich baben auf das, mas er fpater über die Grangen des Prager Bisthums fagt, dort aber beruft er fich auf die Stiftungeurfunde Otto des Erften , und das Confirmationediplom Raifer Beinrich des Bier-Die Stelle, welche fur den Berfaffer beweifen foll, lautet folgendermaßen: »Deinde in ea parte, quae meridiem respicit, addita regione Moravia usque ad fluvium, cui nomen est Wag, et ad mediam silvam, cui nomen est Mudre (Matra) et eiusdem montis, eadem parochia tendit, qua Bayaria limitatur. Mudre fann unmöglich bas Matragebirge fenn, benn Das Matragebirge liegt unweit Erlau im Bergen von Ungern, Mudre ift Modern, eine fleine Stadt unfern von Prefiburg, auf Der öftlichen Geite jenes Theils der Karpathen, welcher noch jest Ungern von Defterreich und Mabren fcheidet; bort ift ber gleich= namige Bald und Berg Mudre ju fuchen, ber die Grange ber Prager Diocefe gewesen fenn foll.

Das britte Ravitel, welches die Regierung Boleslam's bes Amenten umfaßt, bat eine vorzuglich fcone Stelle, Die Charafteriftit Bifchof Abalbert's G. 236. "In Abalbert offenbarte fich ein zu allen Beiten feltener Berein ber fconften Gigenfchaften bes Beiftes und bes Bergens. Go weich und gart er fublte, fo ftart und feit war auch fein Bille, fein Ernft beherrichte feine naturliche Lebhaftigfeit, und das Feuer feines Gemuthe Diente nur dagu, dem Beifte die nothige Spannfraft zu erhalten. alle Bildung und Biffenschaft, welche fein Beitalter bieten fonnte, fich zu eigen gemacht, und auch an Beredfamfeit fehlte es ibm nicht. Reich und fcon an Geftalt, wie er von Geburt mar, ge= liebt und geehrt von allen Sohen und Diedern, die ihn im perfonlichen Umgange fennen lernten, fuchte er bennoch feine anbern Benuffe, ale bie ber Tugend und Undacht, ber Bobltbatigfeit und Frommigfeit. Je bober er ftand, je mehr er ausgegeichnet wurde, um fo mehr befliß er fich der Demuth, und un-

terwarf fich felbft den barteften Prufungen und Entbebrungen, um fich nicht von Stol; oder Unmagung befchleichen gu laffen. Mle Bifchof behielt er von feinen Ginfunften nur den vierten Theil fur fich, das übrige verwendete er theils jum Beften ber Rirche und des Klerus, theils gur Unterftupung der Urmen, deren er auch eine große Babl fpeifte und fleidete. Geine Beit theilte er in Die Pflichten feines Berufe regelmäßig ein; was ibm gur Erbolung ubrig blieb, widmete er der Belehrung feines jungern Er wußte von allen Rranten in der Stadt, und fuchte fie felbit auf, um ihnen mit Eroft und Gulfe benjufteben. Strena gegen fich felbit, af, trant und fchlief er nur wenig; gegen anbere theilnehmend und mittheilend, nahm er von fleinen Ungelegenheiten der ihm Bertrauenden Runde, um fie daben auf das Eine aufmertfam zu machen. Go wußte er überall Boblwollen mit ernfter Bucht zu verbinden. Die bobe Bedeutung bes ibm von der Borfebung angewiesenen Berufs fublte er tief, und midmete fich ibm mit einem Ernft, einem Gifer und Thatigfeit, Die von jeher nur felten gefeben, nie übertroffen murde. Er wollte nicht bloß ein mahrer Rachfolger Chrifti und der Upoftel fenn, er war es wirflich. Darum erlangte er auch icon ben feinen Beitgenoffen weit und breit den einstimmigen Ruf eines beiligen Mannes.«

Im vierten Kapitel, welches ben Verfall Bohmens unter Boleslaw dem Dritten darstellt, sagt der Versalfer S. 249, daß der Verlusk Krafau's auch den von Mähren und der ganzen Shlovafai nach sich gezogen habe. Der Versalfer bedient sich zu wiederholten Malen und an verschiedenen Orten des Ausdrucks »die Schlovafai; « ich gestehe, daß ich nicht weiß, was der Versalfer hierunter versteht. Unmöglich können es die Karpathen senn; benn die subliche Abdachung derselben war am Schlusse des zehnsten Jahrhunderts unstreitig ungrisch. Es ist wünschenswerth, daß der Versalser in einer zweyten Auflage sich hierüber deutlich ausspreche. Auch kann ich mich damit nicht verständigen, daß der Pole Boleslaw Krobni im Jahre 1000 vom baltischen Meere bis an die Donau geherrscht haben soll; dieß ist nur eine sigürliche Redensart, im buchstblichen Sinne ist sie m Widerspruch mit dem Besithstande der Arpaden und Babenberger.

Das deutsche Reich tritt in nahere Verbindung mit Bohmen. Wladivoi bekennt sich zum Vasallen Kaiser heinrich des Zweyten, und nimmt Bohmen von ihm zu Lehen, Jahr 1002, S. 253. Wlrich, herzog von Bohmen, nahm an der Kaiserwahl des franklischen Konrad's Theil, und brach so der nachmaligen chursürstlichen Konrad's Theil, und brach so der nachmaligen chursürstlichen Würde der Fürsten Bohmens die erste Bahn, obgleich die Churrechte in jener Zeit selbst noch lange nicht so bestimmt waren,

wie in fpaterer Beit.

Mach Ulrich's haft und Tode bestieg herzog Bratislaw der Erste den bohmischen Thron im Jahre 1037. Seine und Spitignew des Zweyten Regierung erzählt der Verfasser im fünften Kapitel. Ich sehe mich genothigt, abermals eine bloß auf Bahrscheinlichseit gegründete Behauptung, und einen positiven Irrthum des Verfassers zu rügen. Derselbe sagt, seit der Zeit 161, daß Bezprem, Mezislav des Zweyten Eruder, wahrscheinlich zu seinem Obeim, König Stephan von Ungern, gestlohen sey. Nun aber sagt Wippo, wie der Versasser, sehohen sey. Nun aber sagt Mippo, wie der Versasser selbig auführt, Otto (Vezprem) sey nach Außland gesloben (in Ruzziam).

Der Berfasser fühlt felbst, daß diese Angabe Wippo's mit seiner Bermuthung im Widerspruch steht, er sagt also Folgendes: "Nuch der im Jahre 1031 auf der Jagd von einem Eber zerfleischte Sohn K. Stephan's, Emerich, heißt in den Hildesheimer Anna-len (p. 726) dux Ruizorum. In wiesern dieß zu dem Schluß berechtigen kann, daß Bippo, als er in Ruzziam sagte, Ungern gemeint habe, sehe ich nicht ein; dieß eine aber ist gewiß, daß die Hildesheimer Annalen eine Unwahrheit berichten, indem sie sagen, König Stephan's Sohn Emerich sep auf der Jagd von

einem Eber gerfleifcht worden.

Bir febren nun gu Bretistaw gurud. Er ift der Biederberfteller Bohmens. Er gewann Mabren wieder, wodurch Bobmen feine jegige, feit Bretislaw nicht mehr geanderte Geftalt Er ftellte Die Unfpruche auf Ochlefien wieder ber, er errang wieder Bohmens Gelbstftandigfeit gegenüber dem deutschen Reiche, regelte Die Berwaltung, auch ordnete er bas Machfolgerecht; bis ju ibm bestand in Bobmen das Paragium, nach welchem Bohmen unter mehrere Bruder getheilt wurde, Deren einer der herrschende fenn follte. Dieß hatte zu ewigen Streiten Unlag Bretislaw feste feft, Bohmen foll immer ungetheilt bleiben. Der altefte unter feinen Gobnen und ihren Rachfommen foll Großbergog von Bohmen fenn, die übrigen Pringen follen Untheile in Dabren erhalten. Es war eine Genioratnachfolge. Gein Rachfolger Gpitignew erhielt ber erfte unter allen gurften vom Papit Miflas bem Zwenten eine Mithra, b. i. bifchofliche Chorfappe von Bermelin, eine neue Urt von Auszeichnung ohne politische Bedeutung. Er bieg nach feinem Tode Bater des Rles rus und Schirmer der Bittwen. Das Ereigniß, dem er die lettere Bezeichnung banft, verdient im Buche felbft nachgelefen ju werden, G. 297.

Bratislam bes 3menten Berhaltniffe zu Gregor bem Giebenten und Kaifer Seinrich bem Bierten find fehr gut bargeftellt

S.312-316:

Bon letterem erhielt Bratislaw die Konigefrone. Fur letz

teren zog Bratislam das Schwert gegen die Babenberger. Es ift der erste Krieg Bohmens mit Deftreich. Die ganze Regierung Bratislam's ift überhaupt schon erzählt, besonders interef-

fant find G. 331 - 333 die innern Buftanbe bargeftellt.

Das fiebente Rapitel berührt unter Bretislaw dem Zwenten manches Bichtige, als: die gangliche Musrottnng des Beidenthums, Das Ende des flavifchen Ritus, Die Rreugguge und Judenverfolgung, ben erften Bruch ber Genioraterbfolge. Gebr mabr faat Der Berfaffer G. 355, als er den Sturg Boriovi des Bwenten ersablt. »Er meniaftens burfte fich über die Barte bes Schicfals nicht beflagen, benn er wurde mit bemfelben Rechte und benfelben Mitteln vom Throne gefturgt, wie er fich barauf geschwungen hatte. Bemerfenewerth ift es aber, daß, nachdem man die Bahn Des Gefetes einmal verlaffen, gleichwohl von ben Partenen Die Beiligfeit neuer Bertrage angerufen wurde, um das alte Recht ju erfeten. Chaudervoll ift die Ermordung ber Brfovece G. 361 In Diesem Rapitel taucht die romantische Gestalt bes Grafen Wivrecht von Groitsch auf Das gange Rapitel von 6. 335 - 392 ift fo reich an Ereigniffen, fo gut gegliedert und ergablt, baf fich ein Roman nicht anmuthiger lefen ließe. Erbfolgegefet ichien durch langes Umgeben desfelben vergeffen. Bohmen neigte fich ju einem Bablreich. Lothar, ber Konig ber Deutschen, ftellte ben Gat auf, daß ohne des Reiche Buftimmung in Bobmen feine Bergogewahl Statt baben fonne, ber Ronig ber Dentschen habe fie auszuschreiben, ju fubren, ju bestätigen. Der Sieg, ben Berzog Gobieslav 1. ben Rulm 1126 erfocht, ficherte die Unabhangigfeit Bobmens. Unter den vielfachen Ereigniffen aus Cobieslav's I. Leben ift eine Thatfache angeführt, gegen Die ich eine Ginwendung habe. Der Berfaffer fagt, auf Gobiedlav's I. Einwirfung babe Ronig Stephan von Ungern fich mit Bela dem Blinden, Stephan's Better und Sobieslav's Schwa= ger, ausgefohnt. Dieß ift doppelt unrichtig. Stephan wußte Damale gar nicht, daß Bela am Leben , dief erfuhr er erft, ale er dem Tode nabe, fich um einen Thronfolger umfab; dann erft wurde der geblendete Bela vermablt, aber feineswege mit einer bohmifchen Pringeffin, fondern mit Belena, einer fervifchen Pringeffin, Tochter Des Kurften Uros.

Wladislaw II. erhielt vom Kaifer Friedrich den Königstitel 1158. Won da an heißen die böhmischen Herrscher Könige. Wladislaw, als böhmischer Herzog der Zwepte, ist nun als König der Erste. Seine drey und drepsigiahrige Regierung, die er endlich freywillig selbst niederlegt, war für Böhmen bedentend und wohlthatig. Am Schlusse derfelben und des neunten Kapitels liefert das Verzeichnig böhmischer Beamten einen neuen Ver

weis fur den Bleif des Berfaffers.

Das zehnte und lette Kapitel dieses Bandes schilbert Bohmens verwaisten Zustand. Der Verfasser beginnt mit folgenden Borten S. 461: »Die Folge der Begebenheiten führt uns nun zu einer Periode der böhmischen Geschichte, wo durch zehnmaligen Ehronwechsel binnen 24 Jahren, durch Einmischung des Staates, durch Auflösung altbegründeter Rechtsverhältnisse, durch Eigennuh, Uebermuth, List und Verrath auf allen Seiten, endlich durch Empörung, Krieg und Anarchie, Böhmen in jede Art öffentlichen Unheils gestürzt, und zu einer politischen Nichtigkeit herabgebracht wurde, wie man sie einst kaum unter den Sohnen Boleslaws II. größer und betrübender gesehen.

»Bohl hatte dieses Reich ben allem lebel, das es in sich felbst erzeugte und groß zog, sich damals immerhin noch durch eigenes Gegengewicht, so wie durch die Kraft der Gewohnheit auf einiger Sohe erhalten, wenn ihm gegenüber auf dem deutschen Kaiserthrone nicht eben ein Friedrich Barbarossa gewaltet hatte.«

Die interessantefte Erscheinung in diesem Kapitel ift herzogs Friedrich Gemablin Elisabeth S. 477. Das Buch eindet mit dem Tode heinrich Bretislav's, der Bergog und Bischof gugleich, 1197

perschied.

3m Allgemeinen ift die Gprache gut, die baufigen wortlichen Citate in vorliegender Beurtheilung haben ben Lefer fcon in die Lage gefest, über den Styl des Berfaffere urtheilen ju fonnen. Er ift flar, rubig, anschaulich, fren von aller Uffectation, mit einem Borte gut. 3m Gingelnen babe ich nur einige fleine Be-Der Berfaffer braucht das Bort Gin viel ju oft. merfungen. 3. B. G. 186: Ein jeder fampfte auf eigene Gefahr. G. 261: Dan fand ben ber Befatung und ben Burgern einen unerwarteten Biderftand. G. 263 : Bobmen hatte Diefem ju einem Schilde Dienen muffen. G. 265: Bretislav, der nach Illrich regierte, und ein Wiederhersteller bes fo tief gefuntenen Bohmens murde. S. 266 : Ale ein Schutmittel der Grange u. f. w. Dergleichen Benfpiele fonnte ich noch febr viele anfuhren, wo das Bort Ein entweder gang ausgestrichen werden fann, ohne irgend etwas im Sabe ju andern, oder wo es mit geringer Modififation jum Bortheile Des Styles wegfallen fann.

Ferner muß ich den Berfasser noch auf vielerlen aufmerkam machen, was ihm in der Sile des Schreibens entschlüpft ift, und woben sich der Verfasser sicher in der Lage befindet, in welcher viele Schriftsteller vor ihm waren und nach ihm senn werden, nämlich daß er das Fehlerhafte nicht bemerkt, auch wenn er dieselbe Stelle zwanzigmal liest; es ift jene Urt von Uebersehen, die dadurch entsteht, daß man das Geschriebene mit den Augen des Geiftes lieft, d. h. so wie man es dentt, und nicht mit den Augen

des Leibes, d. h. fo wie es gefchrieben ift.

Die Stellen, beren ich hier gedente, find folgende. G. 240: Don der darüber, unter dem Borfit des Papftes gehaltenen Onnode erhielt Malbert den Befehl, in fein Bisthum gurudgufebren, indem die Bohmen fich feinen Berordnungen gu fugen verfprechen.« Dieg ift eine verwichelte Periode, befondere unflar ift Die erfte Beile. Muf berfelben Geite 240 ftebt, daß Boleslav bem Benedictiner = Rlofter ju Brewnov ju feiner Unterhaltung 1500 Denare anwied. Sier ift eine doppelte Incorrectheit; feiner Unterhaltung beißt in Diefer Stellung , daß Boleslav dem Benedictiner - Rlofter 1500 Denare anwies, damit es ibn, Boleslaw, unterhalte, dieß war aber nicht der gall, benn bas Geld war gur Dotation des Rloftere bestimmt, und nicht zu beffen Un-S. 325 fteht: "Bratislam hatte ingwischen ben neuen Berrath des fo irregeleiteten Gobnes damit entgolten, daß er vor einer Berfammlung der bobmifchen Großen feinen Bruder fur feinen Rachfolger auf dem Throne erflarte, und ihn auch fenerlich als folchen anerkennen ließ.« 3ch glaube nicht, daß man bas Bort ventgoltena brauchen fann, wie es der Berfaffer bier thut. Dem Sprachgebrauche nach laft man Jemanden etwas entgelten, folglich fann man nicht felbit entgelten. G. 422: "Buerft fiel er ind Bebiet Ronrad's, a es foll wohl heißen, in Ronrad's Gebiet.

Ich kann von diesem Gegenstande nicht scheiden, ohne darüber meine Freude auszusprechen, daß der Verfasser sich auch zu der neuern und bessern Schreibart bekennt, und nicht Desterreich, sondern Destreich schreibt, welche erstere Ervression ein Kebler ist.

Benn wir nun das Gefagte überbliden, was ergibt fich als Schluß? Geringe Mangel, große Borzüge. Der Mangel sind wenige: einzelne Irrthumer, zu große Neigung zu Bermuthungen und Bahrscheinlichkeitsgrunden, kleine Uncorrectheiten des Styles. Die Borzüge: flare Auffassung des Gegenstandes, gute Gruppirung des Ganzen, verdienstvolle Berücksichtigung des religiösen und innern Lebens des Bolfes, Bürdigung der Sagen, lobenswerthe Charafteristif der hauptpersonen, geistreiche Betrachtungen und Unsichten, klarer, verständiger Bortrag. Das Buch ist ein bleibender Gewinn für die Literatur, und gereicht den Ständen als Urhebern und Beförderern desselben, dem Lande, dessen Geschichte es erzählt, und dem Verfasser zu gleichem Ruhme.

Johann Graf Mailath.

### Anzeige: Blatt

fűr

### Wiffenschaft und Runft.

#### Nro. LXXIX.

Sammer. Purgftall's

morgenlandische Sandichriften.

Als Seitenftut ju bem im neunten Bande feiner Geschichte Des osmanischen Reichs gelieferten Berzeichniffe ber Sammlung zwenhundert orientalischer Manuscripte über osmanische Geschichte.

(Fortfegung.)

Der große Sammler, das große Ueberlieferungswerk von Abul Abdollah Mohammed B. Ismail el-Dichaafi

(Schluß).

Ceds und funfgigftes Buch: Bon ber Rleidung. 3022) Bon dem Roransterte: »Ber bat ben Echmud verboten, ben Gott feinen Dienern gegeben« (33. VII.). 3023) Bon bem, ber fein Rleid nachfcbleppt. 3024) Bon dem Auffchurgen der Rleider. 3025) Bon dem Rleide, das über die Gohlen herunterreicht. 3026) Bon dem, der fein Rleid nachicoleppen läßt. 3027) Bon den vergoldeten Schlepern. 3028) Bon den Manteln (Reda). 3029) Bom Bemde. 3030) Bon dem Schlite des hemdes. 3031) Bon bem, ber eine Jade mit engen Mermeln anf ber Reife angiebt. 3032) Bon bem wollenen Bammfe im beiligen Feldzuge. 3033) Bon ben feidenen Frauenroden. 3034) Bon ben Raputen (Beranis, Plural von Burnus). 3035) Bon ben Beinkleidern (Gerawil, Daher Σαρβαριδις). 3036) Bon ben Ropfbinden (21 am aim). 3037) Bon der Berfchlegerung mit dem Schleger (Motanaa). 3038) Bom Belme. 3039) Bon bem um ben Ropf gewundenen Tuche (Chemfet). 3040) Bon ben Gadtleidern und vieredigen (Chamaif). 3041) Bon bem Umfclagen bes Rleides, fo, daß einer der Schenkel entblogt (Sbama). 3042) Bon dem fest An-liegen des Rleides um die Lenden (36tiba). 3043) Bon dem fcmargen vieredigen Rleibe (Chamifat). 3044) Bon ben Rleibern der Rube (ber Stadtebewohner). 3045) Bon bem Angieben meißer Rieider. 3046) Bon feidenen Rleideen. 3047) Bon bem , ber ein feibenes Rleid berührt, ohne dasselbe anguziehen. 3048) Bon dem Befuchen mit bem feidenen Rleide (Betirafd). 3049) Bon den faffifden Rleidern, Die aus Eprien tommen (vielleicht vom Berge Caffiun fo genannt). 3050) Bon dem, mas Mannern von Geide gu tragen erlaubt ift. 3051) Bon den feidenen Rleidern der Beiber. 3052) Bon dem, mas der Prophet von einfachen Rleidern erlaubte. 3053) Bom Ungieben neuer Rleider. 3054) Bom Berbote der gelben Karbe der Rleider. 3055) Bom gelbgefarbten Rleibe. 3056) Bom rothen Rleibe. 3057) Bom Berbote rother Sattelpolfter. 3058) Bon den Souhen aus gegarbtem Leber (Sebetijet). 3059) Der Prophet liebte, fich der rechten Sand benm Aleiben und Entkleiden der Fuge ju bedienen. 3060) Bon dem Aus-gieben der Fugbekleidung mit der linken Sand. 3061) Bom Geben mit

Ginem Coube. 3062) Bon ben Coblenriemen. 3063) Bon ber Ruppel oder Belt : Alfove aus rothem Leder. 3064) Bom Giben auf Etrob: matten. 3065) Bon goldenen oder vergoldeten Conallen. 3066) Bon golbenen Ringen. 3067) Bon filbernen Ringen. 3068; Bom golbenen Ringe Des Propheten, ben er nie trug. 3069) Bom bem Giegelringfleine. 3070) Bom eifernen Ringe. 3071) Bon dem, mas in den Giegefring gegraben. 3072) Bom Ringe auf Dem Pleinen Kinger. 3073) Bom Gebrauche des Ringes jum Stegeln. 3074) Bon dem, der den Siegels ringstein in die hohle hand nimmt. 3075) Wb die Siegelinschrift in drey Zeilen gegraben werden muß. 3076) Bon dem Siegelringe der Beiber. 3077) Bon dem Buleibennehmen der Urmbander. 3078) Bon ben Dorgebangen ber Beiber. 3079) Bon ben Coleppfleidern der Anaben. 3080) Bon den Mannern, Die den Beibern, und den Beibern, Die den Mannern abneln. 3081) Bon dem Sinausmerfen aus dem Saufe ber meibifden Manner und mannerifden Beiber. 3082) Bom Ctuben Des Ancbelbartes. 3083) Bom Befdneiden ber Dagel. 3084) Bon bem Ueberwallen bes Bartes in üppiger Menge. 3085) Bom Graus werden der Saare. 3086) Bom Farben des Bartes. 3087) Bom Kraufeln ber Sagre. 3088) Bom Ginfdmieren (Dommadiren) ber Sagre. Bolly) Bon der Scheitelung der Saare. 3090) Bon den herabhangen-ben haaren (Gemaib) 3091) Bon dem haarschopfe. 3092) Bon Dem Beibe , Das ihren Mann mit eigener Sand burchbuftet, 3003) Bon Der Durchduftung bes Ropfes und Bartes. 3094) Bom Rammen. 3095) Bon ber Menftruirenden, Die ihrem Manne Die haare macht. 3096) Bom haarmachen (Terbfchil). 3097) Bom Moschus. 3098) Bon bem, mas an Bohlgeruchen erforderlich. 3099) Bom moblriechenden, aum Durchduften gebrauchten Robre. 3100) Bon den fich die Babne feilenden Beibern. 3101) Bom Berbinden der Saare. 3102) Bon den fic Die Braunen ausraufenden Beibern. 3103) Bon ber, fo fic fremde Saare einflicht (Bagilet) oder nach foldem Ginfiechten Berlangen tragt (DoftemBilet) (bende Bedeutungen feblen im Golius, befinden fich aber im Ramus III. 375). 3104) Bon der fich Tatouirenben. 3105) Bon der barnach Berlangen Tragenden. 3106) Bon Gemalben. 3107) Bon ber Mangelhaftigfeit ber Gemalde. 3108) Bon Den mit Sugen getretenen Gemalben. 3:09) Bon dem, der es vermerflich findet, auf Gemalden gu figen. 3110) Gebet im Ungeficht von Bemalben ift verwerflich. 3111) Die Engel geben in fein Saus, worin Gemalbe. 3112) Bon bem, ber fein Saus betritt, worin Gemalbe. 3113) Bon bem Berfluchen der Maler. 3114) Wer ein Bild malt, bon bem wird am jungften Tage gefordert, bag er bemfelbem Sauch cinblafe. 3115) Bon dem Reiten einer binter dem anderen auf demfelben 3116) Bon dem Reiten Dreper auf Ginem Lafttbiere. 3117) Benn ber herr eines Laftthieres einen anderen vor fich reiten Tagt. 3118) Bom Siten eines Mannes hinter einem anderen auf Dem-felben Laftthiere. 3119) Bon dem Giben eines Weibes hinter einem Manne auf Demfelben Baftthiere. 3120) Bon dem Liegen ouf dem Ruden-Cieben und funfzigftes Buch: Bon ber guten Manier und Gitte (Gbib). 3121) Bom Koraneterte: »Bir haben dem Menfchen feinen Meltern Gutes ju thun anempfohlena (8. XXIX.). 3122) Belder von den Menschen am meisten guteb Wort verdiene. 3123) Keiner ziehe in den heiligen Kampf ohne die Erlaubniß seiner Aeltern. 3124) Der Mann schmähe seine Aeltern nicht. 3125) Bon der Erhörung der guten Buniche jum Beften ber Meltern. 3126) Der Undant gegen Die Meltern

ift eine der fdwerften Gunden. 3127) Bon der Bermandtichaftspflicht gegen Heltern, Die Gogendiener. 3128) Bon der Bermandticaftepflicht Des Beibes, Das einen Dann bat, gegen ihre Mutter. 3129) Bon ber Bermandtichaftepflicht gegen einen Bruder Gobendiener. 3:30) Bon Dem Berdienfte der Beobachtung der Bermandtichaftepflichten (officia affinitatis, das gange Buch & Deb tonnte de officiis überichrieben merben). 3131) Bon der Gunde des Berftummelne (durch Berfcneiden). 3132) Bon dem , der feinen Unterhalt durch Beobachtung der Bermandte fcaftepflichten ausdehnt. 3:33) Dit bem , ber mit Ctammvermandten fich vereinigt , vereinigt fich Gott, und trennt fich von dem , ber fich von ihnen trennt. 3:34) Die Erfullung der Bermandtichaftepflicht erfullt fich gegenseitig (Belal, fehlt in der Bedeutung im Golins, fteht aber im Kamus). 3:35) Der die Pflicht gegen feine Bermandten erfullende (GI. Bafil) erwartet feine Bergeltung. 3:36) Bon dem, der Bermandtichaftepflicht im Gogenthume erfullt. 3:37) Bon bem, Der Die Bruftmarge berührt und damit fpielt. 3:38) Bon dem Ruffe und der Umarmung der Bermandten. 3:39) Gott hat Die Bermandtichaft in bundert Theile getheilt. 3:40) Bon dem Faften Des Rindes aus Furcht, Dag es miteffe (daß Dadurch der Unterhalt erfcmert merde). 3141) Bom Legen des Rnabens in den Schoof, 3142) auf die Schenkel. 3143) Schwere Erfullung Des Berfprechens tommt vom Glauben. 3144) Bon Dem Ber-Dienfte der Unterftugung von Waifen. 3145) Bon dem, der fich der Witmen und Baifen annimmt. 3146) Gein Berdienft ift dem Des Rampfere im beiligen Rriege gleich. 3147) Bon dem Mitleid des Mens ichen gegen Thiere. 3:48) Bon den Ermahnungen Des Rachbars. 3149) Bon ber Gunde deffen', ber feinen Rachbar nicht marnt. 3150) Berachte beinen Rachbar nicht. 3151) Bon bem, ber an Gott und ben jungften Tag glaubt, und feinen Rachbar nicht beläftigt. 3152) Bon Dem Rechte Des Radbare in der Rabe des Thores. 3153) Die Erfullung des Ueblichen (Daaruf) ift Almofen (gutes Bert). 3154) Bom auten Borte. 3155) Bon der linden Bebandlung (Rift) in allen Dingen. 3156) Bon der gegenseitigen Gulfe ber Glaubigen. 3157) Bom Roranoterte: » Ber da furbittet mit guter Furbitte, wird feinen Lohn bavon haben « (84. IV.). 3158) Der Prophet ift tein Schandlicher. 3150) Bon der Frengebigfeit. 3160) Bie der Mann gegen feine Familie fich betragen foll. 3161) Saf (und Liebe) fommt von Gott. 3162) Bou ber Liebe in Gott. 3163) Bom Koransterte: »D ihr, Die ihr glaubt, Feiner lache und fpotte uber den anderna (11. XLIX.). 3164) Bon dem, mas verboten an Schimpf und Flnd. 3:65) Bon bem, mas erlaubt ift uber die furgen und langen Reden der Menfchen gu fagen. 3166) Bon Der üblen Rachrede. 3:67) Bon dem Borte des Propheten, daß die befte Periode bie der Bulfsgenoffen von Mella. 3166) In wie weit es erlaubt fen, Bofen Uebles nachzureden 3169) Die Berleumdung ift eine der größten Gunden. 3170) Bon dem Abichen vor Berleum-Dung. 3171) Bom Borte Bottes: »Sutet euch vor lugenhafter Redea (Ende des 32 Berfes der XXII. Gure). 3172) Bon dem, mas von ben 3mengefichtigen (Uchfeltragern) gefagt morben. 3173) Bon dem, der feinem Benoffen Runde gibt von dem, mas über ibn gefagt morden. 3174) Bon der Bermerflichfeit gegenfeitigen Lobes. 3175) Bon Dem, der feinen Bruder lobt. 3176) Bom Borte Gottes: rGott befiehlt euch Gerechtigkeit und Bohlthun.a 3177) Bon bem gegenseitigen Reide, Der verboten 3178) Bon dem Borte Des Rorand: "D ihr, die ihr glaubt , butet euch vor Deinungen , denn manche Deinung ift Gundea

(12. XLIX.). 3179) In mas die Meinung besteht. 3180) Der Glaubige verhullt feine Ceele. 3181) Bom Sochmuth. 3182) Bon der Auswanderung (Sidfdret). 3:83) Bon dem, mas Auswanderern erlaubt. 3:84) Bom Befuche. 3:85) Bon dem, ber an ibn gemachte Gendungen geduldig überträgt. 3:86) Bon der Bruderichaft und der Berbindung burch Echmur. 3187) Bom Lacheln und Lachen. 3188) Bont Roransterte: »D die ihr glaubt, fürchtet Gott, und fend von den Aufrichtigen (121. XX.). 3189) Bon der Geduld in Bidermartigkeiten. 3190) Bon bem, der Die Menfchen nicht ausschilt. 3191) Bon bem, Der feinen Bruder ohne meitere Auslegung des Unglaubens befduldigt. 3192) Bon dem, ber feinen Unglauben entschuldigt. 3193) Bon dem, mas erlaubt ift von heftigfeit und Born. 3194) Bon ber buth vor Born. 3195) Bon ber Schamhaftigfeit. 3196) Bom Borte: »Benn Du bich nicht fcamft, thu mas du willft. 3197) Bon dem, moruber man fich nicht ju icamen bat. 3198) Bom Borte Des Propheten: Den leicht und nicht ichwierig.a 3199) Bon dem froblichen Gefichte gegen die Meniden. 3200) Bon ber glimpflichen Behandlung der Men-ichen (Mudarat). 3201) Der Mann lagt nich von einem Steine nicht amenmal brennen (treffen). 3202) Bom Ruben bes Gaftes. 3203) Bon ben bem Gafte gu ermeifenden Chren. 3204) Bon ben Speifen , Die man bem Bafte antragt. 3205) Bon dem , mas an Born und Rlage am Gafte verwerflich. 3206) Bom Borte jum Gafte : 3ch effe nicht eber , bis bu nicht gegeffen. 3207) Bon den dem Großen ju ermeifenden Ghren. 3208) Bon dem, mas von Gedichten erlaubt. 3209) Bon der Gatpre mider die Gogendiener. 3210) Bon der Bermerflichkeit der Poefie, wenn diefelbe fo überhand nimmt , daß fie der Biffenfcaft und Gottes vergeffen macht. 3211) Bom Borte Des Propheten: Dit geschnittenen Sehnen und abgeschnittener Gurgel (verdamme ibn Gott). 3212) Bon dem , mas uber die irrige Meinung (Gaam) gefagt morden. 3213) Bon dem Borte des Mannes: Bebe dir! 3214) Bon den Beichen der Liebe Bottes. 3215) Bom Manne, Der jum Manne fagt: Pade Dich. 3216) Bom Borte: Gen mir milltommen 3217) Bon bem, Der ben Menfchen ihrer Bater megen etwas anmunicht. 3218) Reiner fage : 30 erniedrige bis jur Riedertrachtigfeit meine Geele. 3219) Bom Borte des Propheten: Schimpft nicht auf die Beit. 3220) Bom Borte Des Propheten: Die Großmuth ift das Berg der Glaubigen. 3221) Bom Borte: 3d bin dein Schlachtopfer. 3222) Dom Borte: Gott hat mich ju deinem Schlachtopfer bestellt. 3223) Bon den Gott dem Berrn lieb. ften Ramen. 3224) Bom Borte Des Propheten : Rennt euch nach meis nem Ramen, abet nehmt nicht meinen Beynamen. 3225) Bom trau-rigen Ramen. 3226) Bon der Uebertragung der Ramen. 3227) Bon benen, fo fich nach den Ramen des Propheten nennen. 3228) Bon der Benennung des Rindes. 3229) Bon dem, der feinen Genoffen ruft, und beffen Ramen verftummelt. 3230) Bom Bepnamen ber Knaben. 3231) Bon den Gott bem herrn verhafteften Ramen. 3232) Bon den Bennamen gur Beit bes Bobenthume. 3233) Bon ben Gerüchten, welche Lugen fcbeinen. 3234) Bon der Erhebung des Gesichtes gum Simmel. 3235) Bon dem, der Aloe in Wasser und Thon aufloft. 3236) Bon bem Manne, ber etwas mit eigener Sand mit Erde abrubrend aufloft. 3237) Bon dem Tefbir und Tebbib, d. i. von den Formeln: Gott ift groß! Preis fen Gott! 3238) Bon bem Berbote, Dattelterne mit den Fingern ju fchnellen. 3239) Bon dem, mas man dem Riefenden fagt (Bob fey Gott! oder: Gott ift groß!). 3240) Bon

bem , mas man bem Riefenden fagt ober municht. 3241) Bon bem. mas benm Riefen loblich und vermerflich. 3242) Bie dem Riefenden Butes gemunicht mird, und wie derfelbe antwortet (Bott erbarme fic Deiner! Untwort: Gott leite euch den mabren Beg!). 3243) Dem Riefenden wird nichts angewunicht, wenn er benm Riefen nicht lob fen Gott! fagt. 3244) Bom verhaltenen Riefen (Tesemub, febit in den Borterbuidern). Acht und funfzigftes Bud: Bom Gr-laubnigbegehren. 3245) Bom erften Geben bes Gruges. 3246) Bom Borte Gottes: "D ihr, Die ihr glaubt, geht in teine anderen Saufer als Die eurigen« (28. XXIV.). 3247) Bom Roransterte: "Cag Den Rechtglaubigen, bag fie ihre Blide gabmen und ihre Cham bemahrena (31. XXIV.). 3:48) Celam, b. i. Beil, ift einer ber Ramen Gottes. 3249) Bon bem Gruffe, den der Mindere dem Mehreren gibt. 3250) Bon bem Reitenden, ber den ju Sufe gruft. 3251) Bon bem Gebenden, ber den Cibenden gruft. 3252) Bom Rleinen , ber ben Großen gruft. 3253) Bon dem Beitergeben des Grufes. 3254) Bom Grufe mit und ohne Mefen. 3255) Bom Berfe der Berfdleperung der Frauen (der 50 Bers der XXXIII. Sure). 3256) Bon dem Erlaubnigbegehren, um etwas ju sehen 3257) Bom Geben des Grußes und Begehren von Grlaubnif. 3258) Db der Dann, ber ju etwas eingeladen mird, noch Grlaubnif begehren foll. 3259) Bom Grufe, womit die Manner die, Frauen grußen. 3260) Bon der Frage: Ber if's, und der Untwort: 3 d bin's. 3261) Bon dem Burudgeben Des Grufes. 3262) Bon dem, mas gefagt wird, wenn einer fagt: R. R. gruft bich. 3263) Bon bem Brufe in einer aus Mostimen und Gobendienern gemifchten Berfamm. lung. 3264) Der eine Gunde Begebende mird mabrend er felbe begebt gar nicht, und dann nicht eber gegruft, bis nicht feine Reve Plar-3265) Wie Unterthanen, Die nicht Moblimen (Gimmi), Der Gruf wiedergegeben wird. 3266) Bon dem, Der ans Behutfamteit eber Die Suben und Chriften aufgefett. 3267) Wie Die Schrift (ber Brief) an Juden und Chriften aufgefebt wird. 3268) Bon bem, Der im Briefe querft genannt mird. 326g) Bom Borte bes Propheten : Cteht eurem Beren auf. 3270) Bon dem Ineinanderfclagen der Bande. 3271) Bom Rehmen ben begben Sanden und dem Sandfclage. 3272) Bon der Umarmung. 3273) Bon der Untwort: Gaadit und Lebit (su Befebl!). 3274) Rein Mann fieht in der Berfammlung auf, der fich dann wieder niederfete. 3275) Bon dem, der in der Berfammlung auffieht, ohne von feinen Genoffen biegu die Erlaubnif gu begehren. 3276) Bon der Urt, fo gu fiten, daß man die Schenkel nicht mit der Sand, fondern mit dem Rleide gufammenhalt (3 htiba, Deffen Begentheil Sar: faßi). 3277) Bon bem, der fich auf feinen Genoffen por ibm auffebnt. 3278) Bon dem , der Rothwendigfeit halber fonell geht. 3279) Bom Ceffel. 3280) Bon bem, welchem ein Polfter untergelegt mird. 3281) Bom Entgegentommen nach der Berfammlung (am Freptage in der Doschee). 3282) Bom Entgegentommen in der Doschee. 3283) Bon dem, der Leute befucht. 3284) Bon der Urt, wie das Gigen erleichtert mird. 3285) Bon dem, Der ben Lebzeiten fein Geheimniß nicht entbedt. 3286) Bon dem Liegen auf dem Ruden. 3287) Bom Roraneterte: Difr, Die ihr im Geheimen rebeta (9, LVIII.). 3288) Bon ber Bemahrung ber Geheimniffe. 3289) Wenn mehr ale bren jugegen ift nicht beimlich ju fprechen. 3290) Bon der Lange beimlicher Unterredung. 3291) Dan lofcht tas Feuer benm Schlafengeben im Saufe aus, 3292) Bom Bufdliegen ber Thuren Rachts. 3293) Bon ber Befdneis

bung, nachdem man berangemachfen. 3294) Bon bem, mas uber bas Bauen gefagt morden. Deun und funfzigftes Buch: Bon den Stofgebeten. 3295) Bom Roransterte: »Es fagt der Berr: Ruft mich an, und ich merde euch erhorena (der 62. B. ber XL. Cure). 3296) Die befte Formel, Gott um Bergeibung gu fleben, ift im 10 B der LXXI. G .: »Fleht um Bergeibung ju eurem Berrn, denn er ift der Bergeibende.« 3297) Der Prophet fiehte bey Tag und Dacht um Bergeihung. 3298) Bon der Reue und Bufe 3299) Bom Liegen auf der rechten Ceite. 3300) Bon dem, der gereinigt ju Bette geht. 3301) Bon dem, mas der Prophet benm Chlafengeben fagte. 3302) Bom Legen der Sand unter Die rechte Wange benm Schlafen. 3303) Bom Schlafen auf Der rechten Geite. 3304) Bom Gebete benm Ermachen Rachts. 3305) Bom Gagen: Gott ift groß! und: Preis fen Gott! benm Colafengeben. 8306) Bon der Formel: 3ch flüchte mich gu Gott, und dem Berfagen der benden letten (talismanifchen Guren) des Rorans benm Schlafengeben 3307) Bon dem, mas der Prophet gefagt, menn einer feinem Lager Rachts nabte. 3308) Bom Gebete um Mitternacht. 3309) Bom Gebete, menn man auf Die Geite geht. 3310) Bas benm Diederlegen gefagt mird. 3311) Bon dem Stofgebete (Dua) mab. rend des vorgefdriebenen funfmaligen Gebetes (G salamat). 3312) Bon Dem Stofgebete nach dem funfmaligen vorgefdriebenen Bebete. 3313) Bom Roransterte: "Bete fur fiea (105. XX.). 3314) Bon der Bermerflichfeit Des Schnellbetens. 33:5) Bon dem bedingten Gebete: D mein Gott, wenn du willft. 3316) Bon dem Erhoren Des Gebetes, das nicht ubereilt wird. 3317) Bon dem Mufheben der Bande benm Gebete. 3318) Bon bem Bebete, ohne fich gur Rabla ju menden. 3319) Bon dem Bebete beffen, der fich jur Rabla mendet. 3320) Bon dem Gebete, modurch ber Prophet einem feiner Diener langes Leben munichte. 3321) Bom Bebete in Bidermartigfeiten. 3322) Bom Fluchten gu Gott mider bas Unglud. 3323) Bom Gebete bes Propheten mider Den boberen Beggefahrten. 3324) Bom Gebet im Leben und Tode. 3325) Bon dem Gebete, womit Rinder gefegnet merden. 3326) Bon den Unwunfdungen (Salat) uber den Propheten. 3327) Db uber einen andern als einen Propheten Unmunichungen gefagt merden. 3328) Bom Borte des Propheten: Ben ich gefrantt, fur den erfiebe ich Gottes Barmbergigfeit und Gaben. 3329) Bom Fluchten gu Gott mider alle Unruben. 3330) Bom Flüchten zu Gott wider die Grabebfolter. 3331) Bom Flüchten zu Gott wider alle Unruhe Lebender und Todter. 3332) Bom Flüchten zu Gott wider Glaubiger. 3333) Bom Fluchten gu Gott mider Tragbeit und Feigheit, 3334) mider Beig, 3335) mider die Diedertrachtig. feiten des Lebens. 3336) Bom Gebete um Aufborung der Deft und Comergen. 3337) Bom Fluchten gu Gott mider das Bofe der Gelbits gufriedenheit (Ghana), 3338) wider das Unglud der Armuth-3339) Bom Gebet um Reichthum. 3340) Bom Gebete ben unschluffiger Bahl. 3341) Bom Gebete benm Bafchen. 3342) Bom Gebete benm Erfteigen einer Aubobe, 3343) benm Diederfteigen in ein Thal, 3344) benm Unfritt einer Reife. 3345) Bom Gebete Der Bermablten. 3346) Bon bem, mas gefagt mird, wenn man gu feiner Familie tommt. 3347) Bom Borte Des Propheten: D Gott, gib uns in Diefer Belt Gutes. 3348) Bon der Biederholung des Gebetes. 3349) Bon dem Gebete wider die Gogendiener, 3350) für die Gogendiener. 3351) Bom Borte des Propheten: herr, verzeih mir, was vor- und nachgegangen-8352) Bom Stundengebete am Frentage. 3353) Bom Borte des Pro-

pheten: Gott wird uns wider bie Juden erhoren, aber fie nicht wider uns. 3354) Bon der ruhigen Sicherheit benm Gebete. 3355) Bon Der Trefflichfeit Des Teblil, D. i. Des miederholten Aussprechens Des Damens Gottes (211ab). 3356) Bon dem Berdienfte Des Gagens: Subbanallah (Preis fen Gott). 3357) Bom Berdienfte ber Er-mahnung Gottes. 3358) Bon der Formel: Es ift feine Rraft und Feine Macht als ben Gott! 3359) Bon den hundert Ramen Gottes. Deun und funfgigfte & Buch: Bon den Dienftbarteiten gegen die Welt (Riffab). 3360) Bon dem, mas über Dienftbarfeit gefagt 3361) Bon dem Gleichniffe Diefer und jener Belt. 3362) Bon ber hoffnung und ihrer gange. 3363) Bon bem, Der fechgig Jahre erreicht, und feines Alters halber ben Gott Entschuldigung findet. 3364) Bon den Sandlungen megen Gottes Ungeficht. 3365) Bon der Borficht wider die Bluthe der Welt und das Ausschnaufen in selber-3366) Bom Borte Gottes : »D ihr Menschen, Gott hat euch die Bahrbeit verfprochen, lagt euch nicht betrugen durch das leben ber Belt-(33, XXXI.). 3367) Bom Lebensmandel frommer Danner. 3368) Bou Der zu fürchtenden Unruhe, melde der Reichthum verurfacht. 3369) Bom Borte Des Propheten : »Diefes vorrathige Gut ift Guffigfeit.a 3370) Bom Dargebrachten Gute. 3371) Die, welche nach Debrerem ftreben, und Dadurch ihr Gut vermindern. 3372) Bom Borte des Propheten: "3d liebe nicht die Bleichniffe mit Gold. 3373) Bon ber Benugfamfeit Der Ceele. 3374) Bon der Bortrefflichkeit der Urmuth. 3375) In mas das Boblleben des Propheten und feiner Genoffen beftand. 3376) Bom Borfate und von der Ausdauer in felbem. 3377) Bon ber Soffnung und Furcht. 3378) Bon dem geduldigen Ertragen Deffen, mas Gott verboten. 3379) Ber auf Gott vertraut , bem genuget er. 3380) Bon dem verwerflichen Gefdmage. 3381) Bon ber Bemahrung der Bunge. 3382) Bon dem Beinen aus Gottes Furcht (Chafdijet, Die Furcht por Bott, wie Chauf die vor Menfchen oder Unglud, eben fo find Ridhha und & mel als hoffnung nicht gang gleichbedeutend). 3383) Bon Den Emporungen gegen Gott (Durch Gunde). 3384) Bom Borte Des Propheten : Wenn ihr mußtet mas ich weiß, murbet ihr wenig leiften. 3385) Bon ben Luften, melde Die Ochleger Des Bollenfeuers. 3386) Bom Borte Des Propheten: »Das Paradies und die Solle find jedem von euch naber ale fein Schubriemen. « 3387) Bon dem Streben nach Butem und Bofem. 3388) Bas gu fürchten von verachtlichen (laglichen) Gunden. 3389) Bon ben Sandlungen, die nur nach ihrem Ende beurtheilt merden, 3390) Die Ginfamfeit ift Rube vor der Bermifchung mit Bofem. 3391) Bom Aufheben des Pferdes. 3392) Bom Geben und horen. 3393) Bon dem, Deffen Geele im Behorfam Gottes fampft. 3394) Bon der Demuth. 3395) Bom Borte bes Propheten: 3ch und Die Stunde des letten Gerichts find gefendet worden 3396) Bon bem Aufgange ber Sonne im Beften (ale Bahrzeichen bes jungften Tages). 3397) Bon dem Borte Des Propheten: "Ber Gott dem Beren gerne entgegenkommt, dem Fommt auch er gerne entgegen. 3308) Bom Reiche Des Todes. 3390) Bom Blafen der Trompete. 3400) Bon der Empfangnahme der Erde burch Gott am Tage Des Gerichts. 3401) Bon der Berfammlung des jungften Berichts. 3402) Bom Borte Gottes : "Das Erdbeben einer einzigen Ctadt ift eine große Laft. 3403) Bom Koransterte: »Glauben fie nicht, daß fie gesendet wordena (um wieder aufermedt gu merden) (4. B. LXXXIII, G.). 3404) Bon der Biedervergeltung am Tage Der Auferftebung. 8405) Bon der Rechnung am jungften Tage. 3406) Bom

Gintritt ins Paradies. 3407) Befdreibung des Paradiefes und ber Bolle. 3408) Bon der Scheidungesftunde. 3409) Bom Bafferbecken, Des ParaDiefes. 3410) Bom Loofe. 3411) Bom Spalten der Feder Des Loofes. 3412) Gott weiß, mas die Menfchen thun. 3413) 2illes ift ben Gott vorherbestimmt. 3414) Bon den handlungen, Die nach dem Ausgange beurtheilt werden. 3415) Bon dem Gelubbe, das der Diener (Gottes) Dem Lefer macht. 3416) Es ift feine Rraft und feine Dacht ale ben Gott. 3417) Bon dem Umschuldigen. 3418) Bom Koransterte: »Und fie merben nur ein lafterhaft Gefdlecht zeugena (28. LXXI.). 3419) Bon Dem Koransterte: »Wir haben in bas Beficht, bas wir Dir gezeigt (in ber nachtlichen himmelfahrt), niemals eine Unruhe ber Menichen gefest. 3420) Bon bem Streite swiften Abam und Dofes (als Geifter vor Erichaffung der Welt) 3421) Reiner nimmt mas Gott gibt. 3429) Bon bem , ber fich ju Gott fluchtet aus bem Abgrund bes Bofen. 3423) Bon bem . mas swifden bem Manne und feinem Bergen vorgebt. 3424) Richts fommt une ju , ale mas une von Gott gugefdrieben worden (auf ber Stirne). 3425) Bom Roraneverfe: "Und mir maren nicht geleitet morben, menn une Gott nicht geleitet batte (44. VII.). Gedgigftes Bud: Bon ben Comuren und Gelobungen. 3426) Bom Roransterte: Bott wird mich eines unbedachten Schwures millen nicht ftrafena (226. II.). 3427) Bom Borte Des Dropheten: »Gott bat einen Bint gegeben.a 3448) Wie der Prophet fcmur. 3429) Schwort nicht ben euren Batern-3430) Schwort nicht ben Lat und Ufe. 3431) Bon dem , der ben einer Cache fdmort und nicht fcmort. 3432) Bon bem, ber beg einem anderen Bolle als dem moslimifden fowort. 3433) Der Prophet fprach nicht: »Was Gott will und ich will, « fondern: »3ch gebore erft Gott, Dann Dir an.a 3434) Bom Borte Gottes: »Die ben Gott fcmuren ihren ftarfften Comur (61. V.). 3435) Bom Dropheten, wenn er fagte: 3d bezeuge ben Gott ober ich habe burch Gott bezeuget. 3436) Bom Bertrage Gottes. 3437) Bon dem Comure ben Der Chre Gottes. 3438) Dom Borte Des Rorans: Ben meinem Leben! und ben Gott! 3439) Bon bem (icon oben unter Dr. 3426 porgefommenen) Roransterte: » Gott mird euch eines unbedachten Comures willen nicht ftrafena (226. II.). 3440) Bom Bergeffen ber Comure. 3441) Bom falicen Gide. 3442) Bon dem Borte Gottes: »Die, fo da taufen den Bertrag Gotteen (76. III.). 3443) Bom Schwure im Buftande Der Gunde und im Borne. 3444) Bon dem Comure gur Reinigung von Beileumdung. 3445) Der Prophet fprach : "Ben Gott! ich fpreche heute nichts als: Preis fen Gott! Gott ift groß! Lob fen Gott! Es ift fein Gott als Gott! (Die beften ber Borte). 3446) Bon bem. ber ba fcmort, daß er einen Monat lang fein Weib nicht berühren will. 8447) Bon bem, ber fcmort, bag er feinen Wein trinten wolle. 3448) Bon bem, ber ba fcmort, bag er nicht effen wolle. 3449) Bon ber Abficht ber Gibichmure. 3450) Bon bem Darbringen beffen, mas man befitt mittele Gelubdes. 3451) Bon dem, mas fich der Prophet von Speifen verbot. 3452) Bon der Treue in Erfüllung der Gelubbe. 3453) Bon der Cunde der Richterfüllung des Gelübdes. 3454) Bom Gelubde im Buftande des Geborfams gegen Das Gefet. 3455) Bon bem Schwure ober Gelubbe, Riemanden ju fprechen jur Beit vor bem 36lam. 3456) Bon bem, ber mit einem Gelubbe firbt. 3457) Bon bem, der etwas verlobt, mas er nicht befist. 3458) Bon dem, Der Fafte gelobt. 3459) Db in den Gelubden aus Comuren Chafe, Erde, Caaten, Baaren begriffen werden? Gin und fechgiaftes Bud:

Bon ben Cubnungen. 3460) Bon ben Gubnungen Der Gibidmure. 3461) Bom Koraneterte: »Bott bat euch die Auflofung eurer Gibichmure gefehlich gemachta (2. LXVI.). 3462) Wann die Subnung erforderlich. 3463) Bon der Suhnung deffen, der einem Ungläubigen in einer Schwierigfeit Bulfe leiftet. 3464) Bon der Babe an gebn Glende gur Gubnung. 3465) Bon bem Getreidmaße (Gaa) Medina's. 3466) Bon bem Roransterte: Der aus Berfeben einen Glaubigen erichlagen, beffen Cubnung befteht darin , daß er einen Gclaven fren fdreibta (gi. IV.). 3467) Bon ber Freplaffung Des Birthichaftere (Do debbir) ber Gelavin, die dem herrn ein Rind geboren (Dmm Beled), und den Gelas ben. Der fich Den Dreis feiner Frepheit bedungen (Dofjatib). 3468) Bon bem, ber einen Sclaven swiften ibm und einem andern fren laft. 3469) Bon ber Muenahme in ben Gibichmuren. 3470) Bon ber Gubnung vor ber Gunde. 3 men und fechzigftes Buch: Bon ben Erbtheilungen. 3471) Bon bem Roransterte: "Gott bat euch befohlen, daß dem mannlichen Rinde ber Untheil zweper Dadden gebubres (10. IV.). 3472) Bon dem Unterrichte in den Erbtheilungen. 3473) Bon bem Borte bes Propheten : »Bir vererben nicht, mas mir als Almofen jurudflaffen.« 3474) Bon dem Borte Des Propheten: »Wer Gut jurudgelaffen feiner Familie.« 3475) Bon dem, was das Rind von feinem Bater und von feiner Mutter erbt. 3476) Bon dem Erbe ber Tochter. 3477) Bom Grbe bes Enfels. 3478) Bon bem Erbe der Tochter mit der Tochter. 3479) Bon dem Erbe des Ihns mit dem Bater und Brudern. 3480) Bon der Erbichaft des Gemable mit dem Rinde eines andern. 3481) Bon ber Erbichaft Des Weibes und Des Gemahle mit dem Rinde einer andern. 3482) Bon der Erbichaft der Bruder mit den Tochtern. 3483) Bon der Erbichaft der Bruder mit den Brudern. 3484) Bom Roransterte: »Gie merden ben dir Ent. fcbeidung fuchen megen ber ferneren Bermandtena (175. IV.). 3485) Bon den nachsten Bermandten. 3486) Bon der Erbicaft des durch Fluch geschiedenen Weibes. 3487) Bon der Erbichaft des Rindes, deffen Mutter eine Frene. 3488) Bon bem Patronate (Bela) beffen, ber fren fpricht, und von der Erbicaft des Findlings. 3489) Bon der Erbicaft einer als fren erflarten Cache. 3490) Bon ber Gunde Deffen, Der fic vom Datronate losfagen will. 3491) Bon bem, ber fich jum 36lam befehrt, vor einem, dem defhalb nicht bas Patronat gebubrt. 3492) Bas die Beiber vom Patrone erben. 3493) Der Patron oder auch der Frens gelaffene (Mewla) gebort ben Seelen (ben Gigenften) berfelben an-Chichaft deffen, der ale Bruder oder Reffe auftritt. 3496) Bon bem, der fic der Erbichaft eines anderen ale der feines Batere anmaßt. 3497) Wenn fic bas Beib ben Cobn einer andern anmaßt (wie bemm Urtheile Calomon's). 3498) Bon der Erbichaft der Chiromanten. Drep und fechgigftes Buch: Bon den Strafen. 3499) Bon ber Strafe der hureren und des Weintrintens. 3500) Bon dem, mas über das Prügeln des Weintrinkers gesagt worden. 3501) Bon dem, der in seinem Sause die Strafe der Stockschläge befiehlt. 3502) Bon den Chlagen mit ber Palmenruthe (Dicherid) auf die Fugfohlen. 3503) Bon der Bermerflichteit Des Fluches über den Weintrinter. 3504) Bom Diebe. 3505) Bon dem Berfluchen des Diebes. 3506) Bon der Cubnung der Strafen. 3507) Der Ruden des Moslims ift bemahrt, ausgenommen gegen die gefehlichen Strafen. 3508) Bon ber Aufrechthaltung ber Strafen. 8509) Bon ber Gleichheit berfelben fur

Edle und Diedere. 3510) Bon der Bermerflichfeit der Furbitte gur Abwendung der Strafen. 3511) Bon dem Roransterte: »Coneidet Die Sand des Diebes und der Diebin aba (53. V.). 3512) Bon der Reue Des Diebes. Dren und fechgigftes Bud: Bon den tampfenden Unglaubigen. 3513) Bom Koransterte: "Bergeltung wird tommen uber die, fo mider den Propheten fampfena (39. V.). 3514) Der Prophet borte nicht auf die Unglaubigen, welche fampften mit dem Schwerte, gn hauen bis fie todt maren. 35:5) Und er gab ihnen nicht gu trinfen vor ihrem Todes 3516) Bon der Bezauberung des Muges der Unglaubigen (durch Bermunichungen). 3517) Bon dem Berdienfte deffen, Der Schandlichleben aufaibt. 3518) Bon ber Gunde Der Sureren. 3519) Bon der Steinigung des verheirateten Chebrechers. 3520) Der blog das Beib umarmende und das den Dann blog umarmende Beib merden nicht gesteinigt. 3521) Der Chebrecher wird gesteinigt. 3522) Bon der Cteinigung auf dem Cteinpflafter (Balath), 3523) auf dem offentlichen Gebetorte (Dofella). 3524) Bon dem, der eine Gunde begangen, ohne dafur geftraft worden gu fenn, und der fich felbit angibt. 3525) Bon dem frenwilligen Geständniffe verdienter Etrafe, ob der Smam diefelbe verdeden tonne. 3526) Bon der Frage des 3mam an den Bestehenden: ob er mit den Mugen geblinget, ob er berühret. 3527) Bon der Frage des Imams: Saft bu Dich in den Graugen der Schamhaftigleit verhalten ? 3528) Bon der Steinigung der Schwangeren. 3529) Bon den Beifelhieben, momit die Surenden bestraft merden. 3530) Bon der Berbannung der Gunder und hermaphroditen. 3531) Bon dem , der außer dem 3mam Strafen befiehlt. 3582) Bon dem Rorans. terte: »Wer aber von euch nicht fo viel Bermogen bat, um fich mit fregen Beibern zu vermablena (24. IV.). 3533) Bon der burenden Dago. 3534) Bon der hurenden Magd, die beftraft, aber nicht noch überdieß ausgescholten wird. 3535) Bon dem die nichtmoslimifden Unterthanen betreffenden Gebote. 3536) Wenn ein Weib ein anderes vor dem Befehlshaber (Richter) der hureren antlagt. 3537) Bon dem, der feine Familie oder andere der Citte megen bernimmt. 3538) Bon dem, der Den Mann todt folagt, ben er mit feinem Beibe gefeben. 3539) Bon der verftedten Untlage (Zaarif, der Begenfat von Tatrif, bem öffentlichen Lobe). 3540) In wie meit bas Ausschelten gur Erziehung gehore. 3541) Bom Ruden des fcandlichen Beibes. 3542) Bon ber Steinigung der wohlbemahrten (frenen) Frauen. 3543) Bon dem Musfdimpfen des Cclaven. 3544) Db ber 3mam mohl befehlen tonne, einen Mann in feiner Ubwefenheit ju folagen? Bier und fechgigftes Bud: Bom Blutvergießen. 3545) Bom Koranstepte: »Ber einen Rechtglaubigen todtet mit Abfichta (92. IV.). 3546) Bom Rorans: terte: . Ber eine (Geele) ermedt . thut eben fo viel , ale menn er alle Menichen jum Leben ermeden (38. V.). 3547) Bom Unsfragen Des Morders bis er gefteht 3548) Bom Todtichlage mittels eines Steins. 3549) Bom Koransterte: "Seele fur Geele und Mug fur Aug « 3550) Bon dem, der einen Bint gibt jum todten. 3551) Bon bem, der einen Morder todtet. 3552) Bom Bergeiben der Fehler nach dem Tode. 3553) Bom Rechtglaubigen der einen Rechtglaubigen aus Berfeben todtet. 3554) Bom Geftandniffe eines Todichlages. 3555) Bon der Wiedervergeltung gwifden Mannern und Beibern. 3556) Bon dem, der fich ohne den Gultan Biedervergeltung verfcafft. 3557) Bon bem. der im Gedrange erdrudt mird. 3558) Gin ans Berfeben verübter Todfolg erfordert feine Blutfubne. 3550) Bom Beweifen. 3560) Babn fur Bahn. 3561) Bon der Blutfuhne ber Finger. 3562) Db alle für Ginen Mann buffen muffen? 3563) Bon ber Theilung. 3564) Reine Blutfühne fur das, einem der ins Saus ju fpaben tommt, ausgestochene Auge. 3565) Bon benen, fo das Blutgeld empfangen. 3566) Bon der unreifen Geburt des Weibes. 3567) Bon dem Berhaltniffe der Blutfuhne ben Mann, Weib und Rind. 3568) Bon bem, ber einem Rnaben ober Sclaven Buflucht gemabrt. 3569) Bon ber Mine und bem Bronnen bes Drangers. 3570) Bom fremden Dranger. 3571) Bon ber Gunde deffen , Der einen nichtmoslimifden Untertien ohne Could Desfelben ericblaat. 3572) Der Doslim ichlaat nicht nit einem Unglaubigen todt. 3573) Bon ber Ohrfeige, Die ein Moslim im Borne einem Ruden gibt. Funf und fech gigftes Buch: Bon ben Abreunnigen. 3574) Dem Rampfe mider fie und das Todtfclagen derfelben. 3575) Gebot, betreffend den Abtrunnigen und die Abtrunnige. 3576) Bom Tode folage beffen, Der fich die vorgefdriebenen Glaubenspflichten gu volls gieben weigert. 3577) Bon der Biderfeslichkeit des Unterthanen Richts mostimen und anderer. 3578) Bom Rampfe Des Propheten mider Bis Derivenftige. 3579) Bom Todichlage Der Emporer (Chawaridich) und Gottlofen (Dulhadin). 3580) Bon dem, der ben Rampf mit Rebern aufgibt. 3581) Bom Borte Des Propheten : »Die Stunde mird nicht tommen, ohne daß du dich mit zwen Schaaren fclagen wirft, Des ren eine du eingeladen. 3582) Bon dem, mas über Die Ausleger Des Rorans gefagt morden. Gede und fechgigftes Bud: Bon bem Abideu oder ber Bermerflichkeit (3 frab). 3583) Bom Roransterte: Ber gezwungen Gott vermirft, nachdem er ben Glauben befannt, Defe fen Berg aber rubige (106. II.). 3584) Bon bem, ber ben Rampf und den Todichlag der Unglaubigen mablt. 3585) Bon dem Bertaufe Des Bermerflichen gu Berabicheuenden. 3586) Bermerfliche Che ift nicht erlaubt. 3587) Bon dem, mas der Prophet verwerflich fand am Schenken ober Bertaufen eines Sclaven. 3588) Bon bem Abideu, wozu man gezwungen. 3589) Bon dem Weibe, das die hureren verabideut. 3590) Bon dem Schwure des Mannes gegen feinen Bruder, wenn er fürchtet, daß derfelbe getodtet merde. Gieben und fechgiaftes Bud: Bon den Liften. 3591) Bon dem Aufgeben der Liften. 3592) Bon Den Liften benm Bebete, 3593) benin Ulmofengeben, 3594) ben Chen. 3595) Bon ben verwerflichen Liften ben Rauf und Berkauf. 3596) Bon den Liften ben Berfteigerungen. 3597) Bon dem benm Berfaufe vers botenen Betruge. 3598) Bon dem Ueberliften Des Bormundes einer Baife, nach melder er luftern. 3500) Bon dem, Der feiner Sclavin gegurnt, und glanbt, daß fie gestorben, und ben Dreis der dorten Edwin ausspricht. 3600) Bom Borte des Provheten: "3ch gebe euch frobe Runde, ihr aber hadert in Frindfchaft a 3601) Bon ber Bermab. lung. 3602) Bon den vermerflichen Liften Des Beibes gegen ibren Dann und ihre Mitgenoffinnen. 3603) Bon den verwerflichen Liften, um ber Deft ju entflieben. 3604) Bon den Liften ben Schenkungen oder Berkauf. 3(0) Bon den Liften des Steuereinnehmers, Damit ihm ein Gefchent bargebracht merde. Ucht und fechgigftes Bud: Bon der Traum. auslegung. 3606) Das erfte , womit ber Prophet feine Cendung begann, war die Dffenbarung durch Traum. 3607) Bon den Traumen der Frommen. 3608) Die Traume fommen von Gott. 3609) Fromme Traume find ein Cechs und Biergiaftel Des Prophetenthums. 3610) Bon Den Frobes verfundenden Traumen. 3611) Bon den Traumen 3usufs, 3612) Abrabam's. 3613) Bom Gintreffen der Traume. 3614) Bon

ben Traumen im Rerter . im Gokentbume . im Ruftande ber Schlechtige Peit. 3615) Bon bem , ber ben Propheten im Colafe fiebt, 3616) Bon den Traumen ben Racht. 3617) Bon den Traumen ben Jag. 3618) Bon ben Traumen ber Beiber. 3619) Die nachtliche Beffedung tommt vom Satan. 3620) Bom Traume Des Trintens von Mild. 3621) Bon dem Ausfliefen der Milch aus bem Becher (im Traume). 3622) Bom hembe (im Traume). 3623) Bon ber Enthullung Des Beibes (im Traume). 3624) Bom feidenen Rleide (im Traume). 3625) Bon den Schluffeln in ber Sand (im Traume). 3636) Bon dem Aufhangen eines Eimers im Traume. 3627) Bom Traume der Gaulen Des Zeltes unter dem Teppide. 3628) Bon dem Traume des Gingebens ins Daradies. 3629) Bom Traume des Bindens. 3630) Bom Conuen Des Muges der Cclavin im Traume. 3631) Bon dem Bafferfcopfen aus bem Brunnen, bis die Menfchen getrankt find (im Traume). 3632) Bon dem Wegnehmen eines Eimers oder zweper Baffers (im Traume). 3633) Bom Ausruhen (im Traume). 3634) Bom getraumten Pallaft-3635) Bom Bafchen im Traume. 3636) Bon dem Umgange um Die Raaba (im Traume). 3637) Bon bem Beggeben bes Greifenuberreftes an einen andern (im Traume). 3638) Bon der Sicherheit und dem Berschwinden des Schreckens (im Traume). 3639) Bom Rehmen der rechten Sand (im Traume). 3640) Bom getraumten Glafe. 3641) Bon ctwas Fliegendem (im Traume). 3642) Bon ber getraumten Rub. 3643) Bom Blafen in Die Trompete (im Traume). 3644) Benn man traumt, bag man aus einem gande ausgezogen und in einem anderen fich angefiedelt. 3645) Bon der Regerin (im Traume). 3646) Bon bem Beibe mit bestaubtem haupte (im Traume). 3647) Bom gezoges nen Gabel (im Traume. 3648) Bon der Luge der Befledung. 3649) Benn man im Traume etwas Bermerfliches fieht, und davon nicht Runde nimmt noch gibt. 3650) Bon bem, ber fich ben Traum auslegen lagt, ohne daß die Auslegung eintrifft. 3651) Bon der Auslegung ber Traume nach dem Morgengebete. Deun und fechzigftes Bud: Bon ben Unruben. 3652) Bom Koraneterte : »Rurchtet Die Unruben (24. VIII.). 3653) Bom Borte Des Propheten: "Ihr werdet nach mir Dinge feben, Die ihr laugnen merdet.a 3654) Bom Borte des Propheten: "Das Berberben meines Bolles fonmt von der Sand blober Anaben « 3655) Bom Borte bes Propheten : »Webe ben Arabern ob des Uebels, Das icon nabet. 3656) Bon dem Gintreten der Unruhen. 3657) Es fommt feine Beit, welcher nicht eine noch folimmere folgte. 3658) Bom Borte bes Dropheten: Ber miber und Baffen traat, ift miber une. 3659) Bom Borte Des Propheten : Berdet nach mir nicht zu Unglaubigen, indem ibr einander befampfet.a 3660) Bon ben Unruben, in welchen der Darinnen Gibende beffer ale ber barinnen Stebende. 3661) Bon bem Ereffen zweper Moslimen mit Comertern auf einander. 3662) Bon dem, der die Beimehrung der Unruhen verabscheut. 3663) Bon dem Flüchten zu den Arabern (Beduinen) vor Unruhen. 3664) Bon dem Flüchten zu Gott vor den Unruhen. 3665) Bom Borte des Propheten; Die Unruhe geht vom Often aus. 3666) Bon der Unruhe, die wie Die Bogen des Meeres mogt. 3667) Bon den Unruben gwifden 211i und Hifde. 3668) Bon ben Borten Des Propheten, modurch Dicfe Unruhen vorgefagt worden. 3669) Wann Gott einem Bolle Strafe fendet. 3670) Bon dem Borte des Propheten von feinen Enteln, den Cohnen Ali's. 3671) Bon der Rachfolge (Chilafet). 3672) Bom Borte des Propheten: "Die Stunde (des jungften Tages) wird nicht

fommen , ohne daß die Bewohner der Graber grollen. 3673) Bon ber Bermandlung ber Beiten bis jur Unbetung von Goben. 3674) Bom Ericheinen des Feuers (vor dem jungften Tage). 3675) Bon den Beis den des jungften Tages. 3676) Bom Ded fcal (Anti-Chrift). 3677) Derfelbe kommt nicht nad Medina. 3678) Bon Gog und Magog. Giebzigftes Buch: Das Buch ber Gebote. 3679) Bom Roransterte : . Bebordet Gott und dem Dropheten und den Borgefesten. 3680) Bon den Emiren der Roreifd. 3681) Bom Bobne Des Richters. 3682) Bom Gehorfame gegen den Imam. 3683) Gott hilfe dem, der nicht das Fürstenthum sucht. 3684) Bon dem, der es sucht. 3685) Bon der verwerflichen herrschiefer. 3686) Bon dem, welchem die huth über Menfchen als Sirte überlaffen ift. 3687) Wer ba gantt, mit dem mirb Gott ganten am Tage Des Gerichts. 3688) Bon bem Umte Des Radi und Mufti. 3689) Bon dem Thorhuter des Propheten. 3690) Der Befehlehaber (hatim) befiehlt ju todten ben, der den Tod verfculdet bat, außer dem 3mam, der uber ibn. 3691) Db der Richter, wenn sornig , richten durfe. 3692) Bom Richter , der nach feiner Erkenntniß richtet, obne auf Die Meinungen ber Leute ju achten. 3693) Bom Beugniffe auf unverflegelte Corift. 3694) Bann bas Richteramt erforderlich. 3695) Bom Unterhalte der Befehlehaber und Steuereinnehmer. 3696) Bon dem Richteramte in der Doschee. 3697) Bon dem , der in der Doschee Das Recht fpricht, bis bag er gur Bollgiebung ber Strafe berausgebt. 3698) Bon ber Ermahnung Des Imams an Die Feinde 3699) Bon ber Beugenschaft. 3700) Bom Befehle Des Statthalters, ber zwen Befehle (miderfprechende) ergeben lagt 3701) Bon der Unnahme ber Ginla. dung, die der Befehlshaber ethalt. 3702) Bon den Geschenken an die Agenten (21 mma 1). 3703) Bon dem Auftrage des Richteramtes an Frengelaffene und ihre Berwendung. 3704) Bon den Kundigen der 3705) Bon bem verwerflichen Lobpreife Des Gultand. Menfchen 3706) Bon dem Richteramte Des Abmefenden. 3707) Bon bem, der feinem Bruder das Recht gufpricht , und es doch nicht erealt. 3708) Bom Befehle über Bronnen. 3709) Bon der Entrichtung Des Rechtes über vieles oder weniges Gut. 3710) Bon dem Imame, welcher Sab und Gut der Leute vertauft. 3711) Bon denen, die über die herrschaft spotten. 3712) Der Zankluchtigfte der Feinde ift der in der Feindschafts beständig Beharrende. 3713) Bon dem Richter, der Unrecht fpricht mi. der die Meinung der Meniden. 3714) Bom Imame der Friedensstifter-37.5) Bon bem Erforderniffe, bag der Schreiber ein ficherer und ver ftandiger Mann fen. 3716) Bon bem Schreiben des Befehlshabers an feine Agenten. 3717) Db es erlaubt fen , bag der Befehlshaber einen einzigen Dann gur Aufficht ber Geschafte fende. 37.8) Bon ber Dolmetidung der Befehlshaber, und ob es erlaubt fep, nur einen Dol. metich gu haben. 3719) Bon der Rechnungslegung Des Imams. 3720) Bon der Intimitat des Imams. 3721) Bie dem 3mam die Menfchen buldigen. 3722) Bon bem, ber zwenmal buldigt. 3723) Bon ber Suldigung der Araber, 3724) von der des Minderjährigen. 3725) Bon dem, der huldigt, und die Annahme derfelben begehrt. 3726) Bon dem, ber einem Manne nur zeitlicher Bortheile willen buldigt. 3727) Bon der Suldigung der Weiber. 3728) Bon dem, der feine Suldigung bricht. 3729) Bon ber Beftellung eines Rachfolgers. 3730) Db Die Emire alle aus der Familie Roreifd. 3731) Bom Sinausmerfen Der Feinde und verdachtigen Leute aus den Saufern. 3732) Db der 3mam Schuldigen und Emporern Unterredung mit ihm verweigern tonne.

3733) Bon dem Bunfche nach abzulegender Zeugenschaft. 3734) Bon dem Begehren des Guten. 3735) Bon dem Borte des Propheten: Denn ich in meinem Gefcafte vorgefdritten, gebe ich nicht mehr gurud.« 3736) Bom Borte Des Propheten: "Bollte Gott, es mare fo und fo.s 3737) Bon bem Buniche nach bem Koran und ber Biffenfchaft. 3738) Bon den vermerflichen Bunichen und Gefuden 3730) Bon dem Worte des Mannes : »Wenn uns Gott nicht geleitet hattea foder in bem übertragenen Ginne: »Wenn mir Gott Dieg nicht geschenkt hatten). 3740) Bon bem verwerflichen Buniche, mit dem Feinde gusammen gu treffen. 3741) Bom erlaubten Wenn. 3742) Bon dem, mas gefommen über Die Erlaubnif der aufrichtigen Diener im Gebete, Faften, Almofengeben. 8743) Bom Koransterte: "Beht nicht in Die Saufer Des Propheten, ohne beffen Erlaubnif." 3744) Der Prophet fandte nicht Emire und Befandte einen nach bem andern. 3745) Bon bem, was ber Prophet den grabifden Suldigungedeputationen (2Bafid) empfabl. 3746) Bon Dem Guten eines einzigen Weibes. Gin und fiebzigftes Bud: Bom Kefthalten an Die Schrift und Die Gunna. 3747) Bom Koransverfe: » Seute babe ich eure Religion vollendeta (5. V.). 5748) Bom Borte Des Propheten: "3d bin gefendet worden mit den fammelnden Borten. 3749) Bon ber Befolgung ber Gunna, b. i. bes Begrufens bes Propheten. 3750) Bon ber Bermerflichkeit des vielen Fragens. 3751) Bon ber Rachahmung ber Sandlungen bes Propheten. 3752) Ben bem, mas verwerflich an dem ju tiefen Grubeln und Streiten in der Biffenfchaft. 3753) Bon der Gunde Deffen, Der Die Dacht in Gefpras den verbringt. 3754) Bon dem verderblichen Tadeln der Dafregeln und dem Aufdringen der Anglogie. 3755) Der Prophet fragte nicht, um mas ibm nicht offenbart worden. 3756) Dom Unterrichten Des Dropheten. 3757) Bom Borte Des Propheten : »Gin Theil von den Reinen meines Bolece wird nicht aufhoren gu ftreiten fur Babrheit und Recht, und dief find die Danner der Biffenfchaft.« 3758) Bom Roransterte: ser fleidet euch mit 3miffa (64. VI.). 3759) Bon dem , melder einen bekannten Grundfat (Ariom) mit einem bewiesenen vergleicht. 3760) Bon dem beiligen Rampfe Der Richter. 3761) Bom Borte Des Propheten: Bhr werdet folgen ben Gitten berer, Die vor euch a 3762) Bon der Gunde deffen, der durch fein Betragen übles Bepfpiel gibt. 3763) Bon bem, mas der Prophet über die Bermunichung der Manner ber Biffenicaft gefagt. 3764) Bom Koraneterte: "Du baft nichte gu befehlen." 3765) Bom Koransterte: »Der Menfc bestreitet das Meiftea (Ende des 55. Berfes der XVIII. C). 3766) Bom Koransterte: »Und so haben wir euch als ein mittleres Bolk gesandta (144. II.). 3767) Bon dem Streite gwifden dem Ugenten und Befehlehaber. 3768) Bom Cobne Des Befehlehabers, wenn er wirkfam ftreitet. 3769) Bon bem Bemeife, den der gu fubren bat, melder fagt, die Gebote des Propheten fepen alle außere. 3770) Bon dem, der da fab, daß der Prophet Unrechtes unterließ. 3771) Bon den Geboten, die nur durch Beweife erkannt werden. 3772) Bom Borte des Propheten: »Fragt die Chriften und Juden um nichts.« 3773) Der Prophet verbot etwas anderes, als das Unerlaubte ju verbieten. 3774) Bon ber Bermerflichkeit Des Widerfpruche und der Opposition. 3775) Bom Koransterte: »Er befabl ihnen, fich zu berathen« (37. XLII.). 3 men und fiebzigftes Buch: Bon der Bekennung der Ginheit (Tembid). 3776) Bon dem, mas überliefert worden von dem Bunfche und Gebete des Propheten, Dag fein Bolt die Lehre der Ginheit Gottes bekenne. 3777) Bom Koransterte: »Rufet Gott an ale Allah oder den Allmildena (200 XVII.). 3778) Bom Roransterte : »Er ift der Rahrungsverleibende, begabt mit feiter Starten (58. LI.). 3770) Bom Moraneterte: "Gott weift Das Berborgene, und eröffnet es feinema (26. LXXII.). 3780) Bom Roransterte: »Der Gruß der Glaubigen. a 3781) Bom Roransterte: Gr ift ber Allgelehrte, Der Allmeife, Preis Dir o Berr Der Chre! 3782) Bom Koransterte: »Gott hat Die himmel erichaffen und bie Er-Den.a 3783) Bom Koransterte: »Er ift der Allfebende, Allhorende.a 3784) Bom Roransterre: »Er ift der Machtige.« 3785) Bom Korans: terte: »Ilnd mir merden menden ihren Ginn und ihre Blide. 3786) Gott hat hundert Ramen. 3787) Bon der Bitte ben den Rannen Gottes und der Fluchtung zu denfelben. 3788) Bon dem, mas von der Befenbeit Gottes und feinem Lobpreis (Daat) gefagt morden. 3789) Bom Roransterte: »Und Gott wird euch Muth einflogen por eurem Borna (28.111.). 3790) Bom Roransterte: "Alles ift verganglich, außer fein Bille.a 3791) Bom Koransterte: »Daß du gebildet werdeft nach meinem Augea Ende Des 34. Berfes Der XX. Sure). 3792) Bom Roransterte: »Gott ift der Chopfer Der Bilber.a 3793) Bom Borte Des Propheten : -» Miemand ift verandernder ale Gott a 3794) Bon der größten Beugenfcaft. 3795) Bom Throne Gottes, Der auf ben Baffern. 3796) Bom Roransterte: »Die Engel und der Geift fleigen binauf a (5. LXX.). 3797) Bom Roransterte: "Im felben Tage merden Die Gefichter nach ihren herrn febena (23. LXXV.). 3798) Bom Koransterte: »Gottes Barmbergigfeit ift nabe den Bobltbatigen. « 3799) Bom Roransterte : "Gatt balt die Simmel und Erde allein.« 3800) Bon dem, mas uber Die Echopfung Simmels und der Erde getommen. 3801) Bom Koransterte: »Unfer Bort ift vorausgegangen zu unferm Dienera (170. XXXVII.). 3802) Bom Koransterte: »Wir fprechen von einem Dinge, wenn wir es wollen (30, XVI.). 3803) Bom Koransterte: "Cag, wenn die Meere Linte maren (109, XVIII.). 3804) Bom Willen Gottee. 3805) Bom Roraneterte: "Er fandte ibn mit feiner Biffenichaft . und die Engel befingen es. 3806) Bom Koransterte: "Gie wollen andern das Bort Gottes (15. XLVIII.). 3807) Bom Worte Gottes am Tage des Gerichts mit dem Propheten. 3808) Bom Koransterte: "Gott fprach zu Moses, ihn anredend" (168. IV.). 3809) Bon der Ermähnung Gottes mit dem Befehle der Ermahnung feiner Diener in Demuth. 3810) Dom Roransterte : » Cest Gott nicht feines Gleichen. a 3811) Bom Koransterte: "Und ihr verbargt euch nicht, als ihr fundigteta (22. XLl.). 3812) Bom Koransterte: "Es ift alle Tage im Wirkena (Ende des 29. Berfes der LV. Gure). 3813) Bom Koransterte: "Bemege Deine Bunge nicht a (17. LXXVI.). 3814) Bom Koransterte: Saltet eure Borte geheim oder offenbart Dieselben a (13. LXVII.). 3815) Bom Borte Des Propheten über Die Koransftelle: "3ch bin die Racht, ich bin der Tag. a 3816) Bom Koransterte: Drophet, überbringe Das. womit du bift gefendet worden. 3817) Bom Roransterte: » Rommt mit dem Pentateuch und lefet benfelbena (93. III.). 3818; Der Prophet nannte das Gebet Borte. 3819) Bom Koransterte: »Der Menfc wird erschaffen febr ungeduldig a (20. LXX.). 3820) Bon der Erwähnung des Propheten und feinen Erzählungen. 3821) In wie weit die Aus-legung des Pentateuchs erlaubt. 3822) Bom Worte des Propheten: Dem Roran mit euren Ctirnen a 3823) Bem Roransterte: Defet mas überliefert vom Korana (aus bem 19. Berfe ber LXXIII. G.). 3824) Bom Borte Gottes: »Bir haben erleuchtet den Roran gur Ermahnung « (17. LXXIV.). 3825) Bom Koransterte: »Dieß ist der glorreiche Koran, bewahrt auf (ewiger) Tafel (die zwen letten Berse der LXXXV, Eure). 3826) Bom Koransterte: »Gott hat euch erschaffen, und ihr wist es nicht. 3827) Bon der Lesung des Lasterhaften im Koran. 3828) Bom Koransterte: »Und wir werden eine Wage aufstellen am Tage des Gerichtes (48. XXI.).

In Diesen hier aufgeführten 3828 hauptfluden find 7275 Ueberlieferungen gegeben. Die Sanbidrift in feiner, aber fehr leferlicher Reschi, vollendet Dinstags den 28. Gilbide 1166 (25. September 1753).

392 Folioblatter.

(Die Fortfebung folgt.)

Berausgabe beforgt burd 3. 2. Deinharbitein.

The zed by Google

# Sahrbücher der Literatur.

Achtzigster Band.

17/26,

1837.

Oftober. November. Dezember.

Bien.

Gedruckt und verlegt ben Carl Gerold.

### Inhalt des achtzigsten Bandes.

Art.I. 1) Report from the select committee on steam navigation to India 14. July 1834., 2) Voyages en Orient, entrepris par ordre du gouvernement français de 1830 à 1833, par V. Fontanier. Paris 1834. 3) Correspondance d'Orient 1830 - 1831, par M. Michaud et M. Poujoulat. Paris 1835. 4) Topography of Thehes, and general view of Egypt, by Wilkinson, London 1835. 5) Puteschestwie ko SW. Mjestam. Petersburg 1835. 6) Narrative of a residence in Koordistan, and on the site of ancient Nineveh; by the late Cl. J. Rich. London 1836. 7) A residence at Constantinople during a period including the commencement, progress, and termination of the greek and turkish revolutions, by R. Walsh. Lond. 1836. 8) An account of the manners and customs of the modern Egyptians, written in Egypt during the years 1833-34 and 35, partly from notes made during a former visit to that country in the years 1825, 26, 27 and 28, by Edward William Lane. London 1836. 9) The history of the temple of Jerusalem: translated from the arabic ins, of the Imam Jalal - Addin al Siuti, by the rev. James Reynolds. London 1836. Adventures during a journey overland to India by way of Egypt, Syria, and the Holy Land, by Major Skinner. London 1836. 1) Bruchftude aus einigen Reifen nach dem fudlichen Rugland in den Jahren 1822 bis 28. St. Gallen und Bern 1836. 12) Erinnerungefliggen aus Rugland, der Turten und Griechen: land; entworfen mabrend bes Mufenthaltes in jenen gandern in den 3. 1833 u. 1834 von Ties. Coburg u. Leipzig 1836. 13) Dentwurdigkeiten und Erinnerungen aus dem Orient vom Ritter Drofeich von Dften. Ctuttgart 1836 - 1837. 14) Pélerinage à Jérusalem et au mont Sinaï, en 1831, 1832 et 1833, par Géramb. Paris 1836. 15) L'Egypte et la Turquie de 1829 à 1836, par MM, Cadalvene et Breuvery. Paris 1836. 16) Souvenirs d'Orient, par Henri Cornille. Paris 1836. 17) Histoire de la guerre de Méhémed-Ali contre la porte ottomane, en Syrie et en Asie-mineure (1831 - 1833), par MM, de Cadalvène et E. Barrault. Paris 1837. 18) Travels in Crete by Robert Pashley. London 1837. 19) Rambles in Egypt and Candia, by C. R. Scott Lond. 1837. 20) Voyage du marechal Duc de Raguse en Hongrie, en Tran-

Egypte. 1837.

sylvanie, dans laRussie méridionale, en Crimée et sur les bords de la mer d'Azoff à Constantinople, dans quelques parties de l'Asie-mineure en Syrie, en Palestine et en

Seite

| 2trt. IV.                                                                                                          | 1) Siftorifche und topographifche Darftellung der Pfarren,                                                                                    | Seite |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|                                                                                                                    | Stifte , Rlofter u. f. m. im Erzherzogthume Defterreich.                                                                                      |       |
|                                                                                                                    | - Darstellung von Wiener- Reuftadt und ihren Umge-<br>bungen, ober bas Detanat Biener-Reuftadt, - von D.                                      |       |
|                                                                                                                    | Fifder. Des gangen Wertes gmolfter Banb.                                                                                                      |       |
|                                                                                                                    | 2) Topographie des Erzherzogthums Desterreich Das                                                                                             |       |
|                                                                                                                    | Cifterzienser Stift in Neuftadt Der t. I. v. Deft. i3. Bd. 3) Topographie des Erzherzogthums Defterreich u. f. m. Das                         |       |
|                                                                                                                    | Defanat Altmunfter, mit den Pfarren Des Stiftes Grems.                                                                                        |       |
|                                                                                                                    | munfter, von Beigbacher und Ulrich Barten-                                                                                                    |       |
| V.                                                                                                                 | fchn eider. Der f. T. 14. Bb. Bien 1832 und 1835. Unterhaltungen aus bem Bebiere der Naturbunde, von Urago.                                   | 155   |
|                                                                                                                    | Mus bem Frang. überfest von Rem p. 1. Thl. Ctuttgart 1837                                                                                     | 188   |
| VI.                                                                                                                | <ol> <li>On the connection of various ancient Hindu coins<br/>with the Grecian or Indo-Scythic series. By J. Prinsep.</li> </ol>              |       |
|                                                                                                                    | <ol> <li>Notice of ancient Hindu Coins, continued from p.646,<br/>p. 668, 690. By J. Prinsep, 1. c. Decemb. 1835.</li> </ol>                  |       |
|                                                                                                                    | <ol> <li>Second Memoir on the ancient coins found at Beghrám<br/>in the Hohistan of Kabul, by Ch. Masson. January 1836.</li> </ol>            |       |
|                                                                                                                    | 4) Note on some of the Indo-Scythie Coins found by M.                                                                                         |       |
|                                                                                                                    | C. Masson at Beghram. By Joh. Avdall, l. c. May,                                                                                              |       |
|                                                                                                                    | 5) Third Memoir on the ancient Coins discovered at<br>the site called Beghram in the Robistan of Kabul.<br>By M.Ch. Masson, l. c. Sept. 1836. |       |
|                                                                                                                    | 6) New varieties of Bactrian Coins, engraved as Plate                                                                                         |       |
|                                                                                                                    | XXXV from M. Masson's drawings and other sources.                                                                                             |       |
|                                                                                                                    | By J. Prinsep. 7) New varieties of the Mithraie or Indo-Scythic Series                                                                        |       |
|                                                                                                                    | of Coins and their imitations. By J. Prinsep, 1. c. Octob. 1836.                                                                              |       |
|                                                                                                                    | 8) New types of Bactrian and Indo-Scythic Coins, engra-                                                                                       |       |
|                                                                                                                    | ved as Plate XLIX. By J. Prinsep, 1. c. Nov. 1836. 9) Rois de la Bactriane et de l'Inde. Description de                                       |       |
|                                                                                                                    | Médailles antiques, Orecques et Romaines etc., par                                                                                            |       |
| VII.                                                                                                               | Mionnet. Tome huitieme suppl. Paris 1837 . Deutsche Sprache und Literatur. Bon M. B. Gotinger.                                                | 218   |
| V 41.                                                                                                              |                                                                                                                                               | 241   |
| cr                                                                                                                 | ihalt des Anzeige-Blattes Nro. LXXX.                                                                                                          |       |
| Untwort                                                                                                            | auf die, in dem LXXIII. Bande Diefer Sabrbucher G. 242,                                                                                       |       |
| 21                                                                                                                 | rt. VII erschienene, und in dem LXXIV. Bande berfelben                                                                                        |       |
| ði.                                                                                                                | 5. 147, Art. IV. fortgesette und beendigte Recenfion über e historische Eritische Abhandlung, und die dazu                                    |       |
|                                                                                                                    | borige Rachschrift, von dem mabren Beitalter                                                                                                  |       |
| D                                                                                                                  | es b. Rupert in Bapern und der Grundung                                                                                                       |       |
| feiner bifchoft. Rirche Salzburg. Bon D. M. Filg Berfuch, die Berfdiedenheit ber Unfichten über bas Reich bes Gla- |                                                                                                                                               | •     |
| be                                                                                                                 | enfürften Gamo gu befeitigen                                                                                                                  | 24    |
| Urfunden über die eheliche Geburt, ben Geburtbort, die Ramen                                                       |                                                                                                                                               |       |
| 111                                                                                                                | nd Taufzeugen der vier Kinder des Erzherzogs Ferdinand<br>nd seiner Gemahlin Philippine Welser, von J. Berg mann                              | 30    |
|                                                                                                                    | er- Purgft all's morgenlandifche Sandidriften (Fortf.) .                                                                                      | 37    |
|                                                                                                                    | um. Geographifde Karten durch die Buchdrudertunft .                                                                                           | 51    |
|                                                                                                                    |                                                                                                                                               |       |

## Sahrbücher der Literatur.

### Oktober, Movember, Dezember 1837.

- Art. I. 1) Report from the select committee on steam navigation to India; with the minutes of evidence, appendix and index; ordered by the house of commons, to be printed. 14. July 1834. Groffolio, 234 S. Aftenstäde, mit einem Anhange von 199 S., 3 Landlarten, 7 Planen und Zeichnungen.
  - 2) Voyages en Orient, entrepris par ordre du gouvernement français de 1830 à 1833, par V. Fontanier, ancien élève de l'école normale, deuxième voyage en Anatolie. Paris 1834. 354 S. Ortav, der dritte Band des Werfes.
  - 3) Correspondance d'Orient 1830 1831, par M. Michaud, de l'academie française, et M. Ponjoulat. Paris 1835. 612 S. Octav, der fiebente Band des gangen Bertes.
  - 4) Topography of Thebes, and general view of Egypt, being a short account of the principal objects worthy of notice in the valley of the Nile to the second cataract and Wadee Samneh, with the fyoom, oases, and eastern desert, from Sooez to Berenice, with remarks on the manners and customs of the ancient Egyptians and the productions of the country etc. etc., by J. G. Wilkinson, Esq. London 1835. 595 ©. Großectav.
  - 5) Puteschestwie ko SW. Mjestam. Petersburg 1835. 3men Theile. I. 257, II. 353 S. Großoctav.
  - 6) Narrative of a residence in Koordistan, and on the site of ancient Nineveh; with journal of a voyage down the Tigris to Bagdad and an account of a visit to Shirauz and Persepolis by the late Claudius James Rich, Esq., the hon. East India company's resident at Bagdad, author of van account of ancient Babylon, e edited by his widow. London 1836. 3men Theile, 1.398, 11.410 . Octav.
  - 7) A residence at Constantinople during a period including the commencement, progress, and termination of the greek and turkish revolutions, by the rev. R. Walsi, LL. D. author of >a journey from Constantinople, a >notices of Brazila etc. etc. London 1836. 3meg Theile. I. 412, II. 542 ©. Octav.
  - 8) An account of the manners and customs of the modern Egyptians, written in Egypt during the years 1833—34 and 35, partly from notes made during a former visit to that country in the years 1825, 26, 27 and 28, by Edward William Lane. London 1836. 3wey Theile. I. 402, II. 419 ©. Octav.
  - 9) The history of the temple of Jerusalem: translated from the arabic ms. of the Imam Jalal-Addin al Siuti, with notes and dissertations, by the rev. Jumes Reynolds, B. A. late scholar of Catharine Hall, Cambridge;

- published under the auspices of the oriental translation fund of Great Britain and Ireland, London 1836. 551 S. Octav.
- 10) Adventures during a journey overland to India by way of Egypt, Syria, and the Holy Land, by Major Skinner, 31st-reg. author of "Excursions in India." London 1836. 3men Theile. I. 324, II. 291 ©. Octav.
- 11) Bruchstüde aus einigen Reifen nach dem sublichen Rufland in ben Jahren 1822 bis 28, mit besonderer Rudficht auf die Roganen-Tartaren am Asomschen Meere, mit 14 lithographischen Abbildungen und einer Charte. St. Gallen und Bern 1836. 496 S. Octav.
- 12) Erinnerungs : Sfigen aus Rugland, ber Turken und Griechenland; entworfen mahrend des Aufenthaltes in jenen Landern in den Jahren 1833 und 1834 vom Legationsrath Ties. Coburg und Leipzig 1836. Amer Pheile. I. 203. II. 252 S. Octab.
- 13) Denkwürdigkeiten und Erinnerungen aus dem Orient vom Ritter Profeson Diten, aus Julius Schneller's Nachlaß, herausgegeben von Dr. Ernft Munch. Stuttgart 1836 1837. Drep Theile. I 628, II. 780, 111. 668 . Octav.
- 14) Pélerinage à Jérusalem et au mont Sinaï, en 1831, 1832 et 1833, par le révérend père Marie-Joseph de Géramb, religieux de la Trappe. Paris 1836. Drep Theile. I. 400, II. 410, III. 357 S. Octav.
- 15) L'Egypte et la Turquie de 1829 à 1836, par MM. Ed. de Cadalvene et Breuvery, avec cartes et planches. Paris 1836. 3mey Theile. I. 399, II. 527 S. Octav.
- 16) Souvenirs d'Orient, par Henri Cornille, Constantinople Grèce — Jérusalem — Egypte; deuxième édition avec vignettes. Paris 1836. 416 ©. Octav.
- 17) Histoire de la guerre de Méhémed-Ali contre la porte ottomane, en Syrie et en Asie-mineure (1831 – 1833), ouvrage enrichi de cartes, de plans et de documens officiels par MM. de Cadalvène et E. Barrault. Paris 1837. 512 ©. Großoctav.
- 18) Travels in Crete by Robert Pashley, Esq. fellow of Trinity college Cambridge, London 1837. Zwey Bande, I. 321, II. 326 S.
- 19) Rambles in Egypt and Candia, with details of the military power and resources of those countries and observations on the government, policy and commercial system of Mohammed Ali, by C. Rochfort Scott, captain, H. P. royal staff corps. London 1837. 3meg Bande. 1, 348 S. Octav.
- 20) Voyage du maréchal Duc de Raguse en Hongrie, en Transylvanie, dans la Russie méridionale, en Crimée et sur les bords de la mer d'Azoff à Constantinople, dans quelques parties de l'Asie-mineure en Syrie, en Palestine et en Egypte. 1837. Bier Theile. Octav.

Die Reisebeschreibungen nach der Levante wuchern feit einiger Zeit empor wie der Lotos und das Riedgras, welches ben homer die schönen Gemasser des Scamandros weit wuchernd

umfproft'). Eine Centurie 2) berfelben ift in ben zwanzig Jabren, welche diefe Jahrbucher bereits vollendet haben, Darin angezeigt worden, noch im verfloffenen Jahre achtgebn Reifen nach Conftantinopel und Gprien , und faum ift das Jahr verfloffen, fo führen wir bier abermal zwang ig berfelben ben Lefern Die meiften derfelben find Englander (Rich, Baleb, Bilfinfon, Lane, Stinner, Scott, Pafbin und Rennolds, der Ueberfeger der arabifchen Gefchichte des Tempels von Jerufalem und die funf und zwanzig verhorten Berichterstatter über die Dampfichiffahrt auf dem Guphrat), acht Krangofen (Fontanier, Michaud und Poujoulat, von beren Werten bier die feit der letten Augeige erschienenen Theile nachgetragen werden; Calbavene mit feinen berden Befahrten Breuvern und Barrault; Carnille und Marmont), vier Deutsche (Geramb, welcher in la Trappe feine Mutterfprache vergeffen, und in der Fremde fich bafur mit dem Frangofifchen befreundet zu haben icheint; Ochlatter, ber Berfaffer ber Bruchftude, Ties, der ber Erinnerungeffiggen, und Profefch von Diten, der der Erinnerungen aus dem Drient); auch ein Ruffe (Murawijew, ein Berwandter bes als Reifenden und Staatsmann berubmten Gefandten nach Buchara). Unter den zwanzig Werfen diefer Berfaffer find, außer dem durch feine Benlagen und Rarten fowohl fur die Geographie, Ethnographie, ale ben Sandel und die Politif hochft wichtigen Bericht Des brittifchen Parlamentsausschuffes über die Dampfichiffahrt nach Indien, noch vier Rapitalwerfe, burch welche bas Gebiet ber Beographie, Topographie, Ethnographie und Urchaologie um ein Betrachtliches erweitert wird; Diefe find Rich's Reife und Mufenthalt in dem bisber fo wenig befannten Rurdiftan, Bilfinfon's Topographie von Theben, Cane's Sitten und Gebrauche der beutigen Megnpter, und Dafblen's Mufterbild einer flaffifchen Monographie der Infel Rreta; politis fchen und militarifchen Berth haben vorzüglich die Gefchichte bes affatifchen Reldzuges Ibrabim Pafcha's vom Marfchalle Marmont, bann von Calbavene und Barrault; ber auf den Tifch Des Parlamente niedergelegte amtliche Briefwechsel und die Berhandlungen über die Erleichterung der Verbindung Englands mit Indien ift nicht minder fur die Politif als fur den Sandel wichtig. Zwen von diefen zwanzig Berfen, namlich die Geram b's und Mura wije w's, welche bloß das hundertmal Gefagte

<sup>1) 3</sup>lias XXI. 350.

<sup>2) 3</sup>m XIII. Bande 6, im XXIII. 14, im XLV. 12, im XLIX. 42, im LVI. 7 und im LXXIV. 18, zusammen 99.

über das heilige Land und die Legende der Ballfahrtebrter wiederholen, durften felbst Pilgern nach dem heiligen Lande weit
weniger als Handbuch zu empfehlen fenn, als zum Geleite frommer Seelen, welche die Sehnsucht nach dem heiligen Lande nicht
felbst als Reisende zu stillen im Stande sind, und sich durch die Lesung dieser mit religiöser Begeisterung verfaßten Beschreibungen
der heiligen Statten erbauen mögen; alles llebrige ift Mittelgut,
worin mehr Befanntes als Neues, mehr Unwichtiges als Bichtiges, mit manchen Irrthumern vermischt, von welchen letzten
auch die hie und da mit partenischer Ansicht geschriebenen Denfwürdigkeiten des Herrn von Prokesch nicht frenzusprechen sind;
hinsichtlich des Styles gehören dieselben mit Poujoulat's Reise-

berichten gang gewiß unter bas Befte Diefer Urt.

Bir verfolgen in der Ueberficht Diefer Reisewerfe den in ber voriabrigen eingeschlagenen Beg von Morden nach Guden. mit dem Unterschiede, daß die vorjährige Ueberficht nur Confantinopel und Onrien umfaßte, Diefe aber alle von den obgenannten Reifenden durchzogenen Cander des osmanischen Reiches, von ber nordlichften Grange besfelben gegen Rufland anaefangen, bis an die fudlichfte gegen Rubien. Fontanier, ber ebemalige frangofifche Conful gu Trapegunt, Den wir fcon aus ben zwen erften Theilen feiner Reifebefchreibung als einen offenen Ropf und nichts weniger als gahmen Machbeter fruberer Urtheile über das osmanische Reich , fondern als einen auf feine eigene Beife febenden felbfiftandigen Beurtheiler der ihm vorliegenden Begenftande fennen gelerut, bewahret fich als folchen in dem bier angezeigten dritten Theile feiner Reifebeschreibung, welcher auch den besondern Titel: »Deuxieme voyage en Anatolie, a führt; nur verleitet ibn die Gucht, Alles oder wenigfiens Bieles in gang neuem Lichte barguftellen, ju manchen Paradorien und Unrichtigfeiten ; fo g. B. nennt er (G. 36) das turfifche Chrenzeichen des Rubms: la décoration d'honneur, mas eben fo wenig gang richtig, als das im Deutschen bafur gebrauchte: Orden bes Berdienftes; fein über Gultan Mahmud gefälltes Urtheil ift aber in Ginflang mit den verläglichften Quellen. Er irrt fich, wenn er glaubt, daß der turfifche Ralender von Urmeniern verfertigt wird, und daß die Turfen vor der Eroberung Conftantinopele fich nicht mit ber Marine abgegeben; ichon i. 3. 1307 verheerte eine turfifche Flotte jum erften Male Chios \*), deren Grauel denen der letten Eroberung nicht gurudftanden, und fcon 37 Jahre vor der Eroberung Conftantinopels, eben

<sup>\*)</sup> Befch. bes obm. Reiche I. 69.

am 29. Man, an welchem auch Conftantinopel erobert marb. ward die große Seefchlacht von Callipolis gefchlagen, wobin fich Die turfifche Flotte von 42 Gegeln gurudaegogen batte 1); eben fo falfc ale jene Ungabe ift Die Darauf gestütte Rolgerung: Cette remarque est assez important à faire, puisqu'il résulte de là qu'ils (les Turcs) sont sortis de l'intérieur de terres pour se répandre dans l'Asie-Mineure; s'ils provenaient, comme on l'a prétendu, des montagnes du Caucase ou des bords de la Caspienne, ils auraient eu quelque pratique de navigation, et par conséquent des mots turcs se trouveraient dans leur langue marine « (p. 55). Es gibt ber rein turfifchen Borte genug im turfifchen Geemefen, wovon frenlich noch viele in den Borterbuchern fehlen; man febe g. 23. nur in Sadichi Chalfa's Geschichte der osmanischen Geefriege (Bl. 70) Die jur Musruftung einer Galeere aus dem Arfenal gelieferten Urtifel nach 2). Es ift wahr, daß die Turfen manche griechische Ortonamen fo umlautet baben, daß Diefelben im Zurfifchen etwas bedeuten, wie g. B. Mgios Micolas in Minegol, was Spiegelfee bedeutet, u. dal.; aber Ereali ift rein verderbt aus Beraclea, und bedeutet feineswegs einen Ort, wo Pflaumen wachfen (S. 60), in welchem Kalle es Erifli beifen mußte, indem eine Pflaume Erif und nicht Ereg heißt. Eben fo we-nig ift Tripolis (die Drenftadt) als Tiriboli, d.i. die Rafeftadt, zu erflaren, und Stambul ift, wie allbefannt, aus eis την πολιν entstanden, was in die Stadt, und feineswegs c'est la ville beift. Da Trapegunt (Trebizonde) bee Berfaffere Bohnfit war, fo verdienen die bieruber gegebenen Radrichten am meiften Glauben. Die Stadt gablt 24,000 Bewohner, darunter 3000 Griechen, 500 Urmenier und 300 Ratholifen; fie besteht aus dren Theilen : der Festung, dem Bafar, bem Quartier der Griechen. Gine griechische Inschrift von 22 Beilen aus der Beit Juftinian's wird mitgetheilt. Br. &. glaubt, daß ber 30 Lieues oftwarts von Trapegunt gelegene Sugel, ber noch heute ben Damen von Alttrapegunt führt, vollfommen ben Ungaben Zenophon's von der lage der Stadt entfpreche, daß aber der Bugel Bofdepe nicht, wie Gr. Jaubert meint, die Stelle fenn fonne, wo die Behntaufend bem Phoibos und Bermes Tempel In dem Abschnitte über die Beamten Trapegunt's wird

<sup>1)</sup> Wefd. Des osm. Reichs I. 469.

حالات قانقال تارثيلا برادونه او پوردك يالقي قازي انكين جكيري (ت چادر صفرا لنكر قذره قراوله دومن يكان بالاله

gefagt, daß ber Iktisab - agassi eine neue Einrichtung fen, mas feineswegs fo, indem 3 btisab, die Marftordnung, und 36tisab agasi, der Marftrichter, eine uralte Ginrichtung 1); auch in Mouradjea d'Obffon gefchieht desfelben fcon Erwahnung. Srn. R. über diefes Grundwerf osmanifcher Gefengebung (G. 128) ausgesprochene Urtheil, daß basfelbe in vielen Studen ein mabrer Roman fen, ift eben fo bart ale falfch. Dag die Mufrechtbaltung der Gefege durch die Staatsverwaltung nicht immer im Einflange mit dem Beifte der Gefengebung und der Staatsverfaffung, das trifft fich nicht in der Zurfen allein; was bat fic außerdem in dem halben Jahrhunderte, welches feit der Erfcheinung von d'Obffon's Berf (1788) verfloffen, nicht alles in ber Turfen geandert! Sat Diefelbe nicht zwen Ummalzungen bes Thrones und zwen Ginführungen neuer Staatseinrichtung (Difami Dichedid) gefeben, erft unter Gelim III. und dann unter dem jest regierenden Gultan. Wenn Die Turfen beute Wein trinfen, fo bleibt es nicht minder wahr, daß derfelbe durch den Roran perboten. Sr. R. fagt: »Je n'ai jamais vu des poëtes et des astrologues qu'en Perse; en Turquie, c'est le peuple, les rayas, qui se chargent de la poésie et de l'improvisation. Menn Sr. &. die turfifche Staatszeitung lefen fonnte, fo murde er darin oft genug der aftrologischen Bahrnehmung glüdlicher Stunden und der Gedichte erwähnt finden, wodurch die Einrichtungen des Gultans gepriefen werden, und unter diefen Dichtern fieben oben an der Reichshiftoriograph Esaad Efendi (jungft Botfchafter in Perfien) und der Minifter bes Innern Pertew Efendi (beute der einflufreichste Mann im Reiche), welche alfo weder Bantelfanger noch Rajas. Daß der Patriarch 21 vedif nicht, wie G. 156 gefagt wird, die masque de fer gewesen fenn fonne, hat Schloffer 2) bewiesen, indem die eiferne Maste fcon i. 3. 1703 geftorben, der Patriarch aber erft fpater verschwunden. Die Berficherung: M. de Sacy sait le persan et l'arabe mieux que les Arabes et les Persans; M. Jaubert connaît la grammaire et les dialectes turcs mieux que les Turcs, ift befonbers in Bezug auf den letten eine rein frangofische Soperbel; fo wie die gleich darauf folgende Berficherung, daß von allen Gefandtichaften gu Conftantinopel nur der einzige frangofifche Dolmetfc, D. Danton, eine Note auf der Stelle aus dem Turfifchen überfegen und Turfifch aufzuseben im Stande fen. Richtiger und wichtiger als das Borbergebende ift, was Kontanier im

<sup>1)</sup> Des osm. Reichs Staatsverfassung und Staatsverwaltung. Wien 1815. I. 52, 160, 254. II. 87.

<sup>2) 3</sup>m II. Bande des Urchive fur Geschichte und Literatur, C. 194.

zwölften Kapitel von den Municipal - Einrichtungen des osmanischen Reichs, von den Ajan und Aga sagt, und was mit dem, was Urquhart bin seinem berühmten Berfe über die Bollfommenheit osmanischer Prinzipal - Institutionen gesagt, in volltommenem Biderspruch. Die Ajan erscheinen hier bloß als die Berkzeuge der Erpressungen der Statthalter, Paschen, denen der Pascha ursprünglich diesen Litel (der Magnaten) ver-

lieb, um auf Diefelbe feine Dacht ju ftugen:

Ces hommes étaient les ayans; le pacha leur donnait ce titre et demandait leur appui pour se soutenir. A cet effet, il présentait le compte de ses dépenses et en sollicitait le remboursement. Ces dépenses comprenaient celles de sa maison et les contributions du pays, dont il faisait l'avance; enfin les frais accidentels du gouvernement. quand les ayans avaient accordé la demande et qu'il faillait opérer les rentrées, ils suivaient l'usage constant du pays, ils pressuraient ceux qu'ils savaient leur être opposés, c'està-dire les plus faibles; bientôt les opprimés cherchaient à secouer le joug, s'unissaient entre eux et celui, qui parvenait à s'élever, rendait avec usure et par les mêmes moyens les maux qu'il avait soufferts. Il y a loin de là à une municipalité, et jamais, comme on voit, on n'a confondu des institutions plus opposées. Chez nous, dans les premiers temps des municipalités, les représentans des communes étaient des hommes du peuple qu'une cité plaçait à sa tête pour répondre en son nom, conserver ou conquérir des privilèges; en Turquie au contraire, les ayans proviennent de seigneurs féodaux, qui se chargaient d'aider le gouvernement et d'opprimer en son nom les populations. Il est vrai que, depuis que le despotisme promène son niveau sur toutes les classes de la société, le pouvoir des ayans a été beaucoup modifié, qu'ils n'osent plus aussi franchement persé-

<sup>\*)</sup> Da sowohl Urquhart's Wert, als das feines frangofiscen Ueberfebere, des Freyh von Gidthal, fid ausschließlich mit der Politit beschäftigen, und nicht in das Gebiet der Reifebeschreibungen gehoren, so mogen bier die Titel derfelben genügen :

La Turquie; ses ressources, son organisation municipale, son commerce, suivis de considérations sur l'état du commerce anglais dans le Levant par D. Urquitart. Paris 1836.

Les deux mondes par M. G. D. E. Ex-Membre du Bureau d'économie publique à Athènes; servant d'introduction à l'ouvrage de M. Urquhart, la Turquie et ses ressources. Paris 1836.

cuter leurs adversaires et protéger leurs clients, mais ils sont toujours choisis par l'autorité d'après les mêmes motifs. Peut-être plus tard l'espèce de controle, qu'ils peuvent exercer sur les levées d'impôts changera-t-il entièrement la nature de leur institution, mais ce temps n'est point arrivé encore, et jusque-là on aura tort de les transformer en magistrats populaires. Lorsqu'un firman doit être lu, lorsqu'on exige de la ville un impôt sous un titre ou d'une nature quelconque, le pacha convoque d'abord les ayans et les principaux aghas. Il leur communique les ordonnances et donne l'ordre d'exécution. Outre la division en arrondissemens, la ville est encore partagée en quartiers et en rues, à la garde desquels sont préposés des aghas du pays. Ces derniers connaissent approximativement la position de fortune de ses habitans, il y a une proportion établie pour que chacun contribue d'après ses facultès. A la vérité on ne se pique pas de suivre une justice fort rigoureuse. Cependant dans les temps tranquilles on ne les viole pas trop ouvertement; comme ceux, qui scraient leses d'une façon évidente, ne manqueraient pas d'employer l'appui de leurs patrons, des ayans, du pacha lui-même, on cherche à éviter les réclamations. Et en effet. l'agha étant ordinairement plus riche que ses voisins, l'autorité supérieure ne demanderait pas mieux que de le trouver en faute pour le ranconner. Il craint d'ailleurs pardessus tout de se faire des ennemis, et cette crainte constante chez les Turcs est dans toutes les circonstances une des meilleures sauvegardes contre le despotisme. Voilà quelle est pour les Turcs l'organisation de la commune, quelles sont les fonctions des ayans et des aghas.

Richt minder gehaltvoll ift das folgende drenzehnte Kapitel, welches über die französische Berwendung zu Gunften der armenischen Katholisen Bericht erstattet. Die Pforte warf die katholischen Armenier mit den Lateinern, den Maroniten, den. Sprern und den Chaldaern in Eins zusammen, indem sie alle mitsammen einem und demselben katholischen Patriarchen ausbürden wollte. Die beyden folgenden Kapitel handeln von der Hierarchie der Christen und der Macht des Elerus und der Gemeindeverwaltung unter den Raja. Das sechzehnte Kapitel bringt verlässliche Belege über die Art und Weise des Kauses und der Bersteigerung der Statthalterstellen, über die verschiedenen Abzahen, als: Salian, die auf die Haufer der Familienhaupter vertheilte wechselnde Last der öffentlichen Ausgaden; Gumruft, die Mauth; Miri, die Grundsteuer; ispinch, droit court

tumier en faveur de certaines localités, mas 38 pent sche beißen foll, und urfprunglich die Zare des Oclavenfunftels ift; Defchtefch, überhaupt Gefchente; 3htisab, Marttgebuhr; Ronaf, Quartiergeld; Charadich, Ropffteuer; Ungaria, Frohndienft; 26 fer lif In a aria, den militarifchen Frohndienft. Statt in der Ginrichtung der neuen Truppen eine neue Ochubwebr und Rraftigung der Reichsmacht ju erbliden, batirt Gr. Kontanier von derfelben vielmehr den ganglichen Berfall des Reiche. »Il y a plus d'ordre à la vérité, mais avec un gouvernement aussi ignorant et d'habitudes si rapaces, l'ordre est la pire situation, le signe certain de la misère publique. Je puis affirmer que tous les habitans, que j'ai interrogés, sans distinction de rang et de religion regrettent leur situation anterieure.« In dem Rapitel über ben Sandel von Trapegunt fpricht fich der Gifer des Konfule in der folgenden Tirade aus. »Les intérêts commerciaux sont à mon sens d'une plus grande importance que ceux que l'on nomme politiques; ils ont sur les derniers l'avantage de ne pas varier d'après les circonscriptions territoriales et d'après les caprices des gouvernemens. Quelle que soit l'administration, les produits territoriaux d'un pays ne changent guère non plus que les besoins des masses; il n'en est pas de même des intérêts politiques, parceque le premier venu peut les arranger à sa guise et qu'ils dépendent d'opinions diverses, d'événemens fortuits, de l'apathie ou de l'activité des gouvernemens.« Der folgende Ubichnitt über den ruffifchen Reldzug in Uffen minbert den Glang der ruffifchen Giege durch die Leichtigfeit, womit fie erfochten worden; und das Rapitel über die Politif der Ruffen in Uffen ftimmt mit bem von Frangofen und Englandern angege= benen befannten Tone ein. Daß die Unfichten des Berfaffers über die Folgen des Bertrages von Udrianopel richtig, haben die jungften Begebenheiten bewiefen. »Ce qui est remarquable, et ce dont on s'étonnera par la suite, c'est que les cabinets étrangers ne comprirent nullement la portée de cette transaction et ne reconnurent qu'après coup le danger d'attribuer à la Russie les trois quarts des côtes du Pont-Euxin; il semblait que trop heureux de ce que Constantinople n'avait pas été enlevée, toutes les autres conditions de la paix leur semblassent légères.«

Fontanier machte einen Ausflug von Trapezunt nach Batum, langs der Rufte von La fiftan. Acht Stunden nördlich von Trapezunt ift heraclea, der vorzuglichste hafen des Diftrictes von Gurmene, dessen hafen einer der sichersten des schwarzen Meeres. Die Granze zwischen dem Gebiete von Travezunt und Beraclea macht ber Thalftrom Efchanafbere; die nachsten Gebirge binter Gurmene beifen Jumura, und die bochften Berge binter benfelben Juftagh; von Beraclea eine Stunde oberhalb mundet der von Baiburt (nicht Barbout) fommende Thalftrom Raradere; wenn diefer wirflich von Baiburt fommt, fo ift die hohe Bergfette, welche auf Lapies Rarte Daamifchen liegt , irrig gezeichnet. Gine Stunde weiter als Rarabere liegt Gavadere, bann ber eine Stunde lange Diffrict von Magna oder Magana, welcher von dem von Off (auf Lapie's Karte Ouf) durch den gluß Solatli getrennt ift; fo nabe auch der Diftrict von Off, welcher 3000 Familien enthal= ten foll, von Trapegunt, fo fonnte fich ber Statthalter Trapegunt's denfelben doch nicht unterwerfen; die Ginwohner gelten fur große Diebe und fubne Geerauber. Bon Bergeleg bis an Die Mundung des Raladoras (bende fehlen auf der Rarte Lapies) find feche Stunden; jenfeits des Bebietes von Rala-Doras beginnt das gang von Eurfen bewohnte Gebiet von Rife (ben Lapie Irizeh); dren Stunden von Raladoras und dren von Rife entfernt ift der Martt (Bafar) Erifliman, d.i. Pflau-Rife ift außerft malerifch gelegen, und erinnerte ben Berfaffer an die Umgegend von Bante, nur mit dem Unterfchiede, daß er Minarete ftatt Glodenthurme und auf den Gipfeln Der Berge Ruinen ftatt Gebenfter fab. Die Ginwohner von Rife find reich und betriebfam, fie treiben mit funfgehn Schiffen Sandel, und gablen in den osmanifchen Geebafen eine Centurie von Rapitanen; der Befehlsbaber 3fet aga aus der alten Familie Eurschi Oghli, faum drenfig Jahre alt, hatte feine Berrichaft wie Doman, der Grunder des Reiche, durch Obeimsmord begonnen. Bwen Stunden über Rife binaus ift ber Rluf 26coros; zwen Stunden weiter Dichiwiflif, und abermal zwen Stunden weiter Dapavria (auf lapie's Rarte, auf melder Die Zwischenorte fehlen, Mapourah); bier endet das Bebiet von Rife und beginnt Lafiftan; Die Gprache ift eine Mundart des Georgifden, und beift die mingrelifche; zwen Stunden weiter ift das Borgebirge Remer, wo die große Bucht Gouuffu, d. i. Raltwaffer, beginnt; hinter dem Borgebirge die Ruinen von Uthen, deffen Ramen noch der Thalftrom Uthina Deresi tragt; eine halbe Stunde weiter Bogdale Deresi, welcher vom Berge Bogdale, ber Fortfegung des Juftagh, niederstromt; in den Grund der Bucht, wo der Bogdaledere mundet, verfegen die Ginwohner das alte Trapegunt; bis Bara (fieben Stunden von Remer), fieht man nichts als Baldung, mit gerftreuten, auf vier Pfahlen erhohten Butten; auf Diefe Urt fichern fich die Bewohner vor dem Gewurme, ben Bolfen und

ben Ebern, Die bier fo bauffa. Der Mutebellim von Lafifan refidirt ju Ropi. Bwifchen Gare und Bife fliefit ber 21 r= Dadichen; von Bife nach Gumle, anderthalb Stunden und eben fo viel vom letten nach Urfame, wo der Rapifiri flieft, und von da noch eine Stunde nach Ropi, zwen Stun-Den von Ropi nach Abufla, eben fo viele von bier nach Da= fria, wo ein Rluf gleichen Ramens, bann eine Stunde nach Sart und bren nach Bunie; fatt Diefer Ramen fteht ben Lavie swiften Mapourah und Gonieh nur Ortouna und Laros, welche aus einigen der vorhergebenden Ramen verderbt zu fenn fcbeinen. Bu Gunie mundet der gluß Efchuruf, ber, in den Gebirgen von Uftaab ben Erferum entfpringend, Baiburt im Sopir (ben Capie Ispera) vorbenftromt; die Ufer desfelben und die Ebene find dicht bewaldet, und hier beginnt die mingrelifche Gewohnbeit, den Klug und Das Meer in vom Reuer ausgehölten Baumftammen zu beschiffen. Den Diftrict zwischen Batum und dem feche Stunden Davon entfernten Dorfe Efchu= ruffu, wo die turfifche Grange, nennen Die Turfen bas turfifche Georgien; auch ift die Sprache georgifch und nicht mingrelifch; ber Safen von Batum ift einer der beften bes fchmargen Meeres, boch ungefund, weil von Reisfeldern und Moraften umgeben. Die Bevolferung der funf Diftricte Gurmene, Magna, Off, Rife, Lafiftan wird auf 20,000 Baufer ober 200,000 Gee-Ien geschatt; bas Erzeugniß bes landes ift Mais, Buche, Sonig, Bache, Reis. Als der Berfaffer ju Trapegunt mar, befanden fich dort, außer vertriebenen Abafen, georgifche gluchtlinge, unter Diefen der Dring von Buriel, ein ebemgliger Schuftling Ruflands, welchem Raifer Mlexander ben Gohn aus' ber Taufe Die zwen letten Rapitel bandeln von dem gur Unterwerfung Gurmene's fruchtlos unternommenen Reldzuge und ber erfolgreichen Emporung Des Statthalters von Megnyten.

Wir nahen uns nun dem Vosporos, dessen herrliche Natur, wie der Versasser von Nr. 11 sagt, selbst der Schweizer bewundern muß. Da derselbe Constantinopel nur mit ein Paar Worzten absertigt, so würde sein Werk gar keine Erwähnung verdienen, wäre es nicht der schäßbaren Nachrichten willen, welche der Verfasser über seinen Aufenthalt bey den Noghaien gibt, die er, nach dem gewöhnlichen Mißbrauche der Nussen, Zataren nennt, während dieselben reine Türken. Wiewohl die meisten der von ihm gegebenen noghaischen Wörter augenscheinlich falsch gehört oder durch Schreib = und Druckselber verstümmelt sind, so verdienen dieselben doch die Beachtung des Phisologen zur gehörigen Vericktigung und Aufnahme in den Wörterbüchern, in welchen viele derselben febsen; so 3. B. soll Noghai unstät und ohne

Blud bedeuten, fie felbft werden von andern Danfat, b. i. Stumpfnafen, benennt. Manfaburuni oder Mantburni, D.i. Der Stumpfnafige, ift der Dame des großen Chugrefmichab's. welcher der Uebermacht Timur's erlag, und deffen Rame von Berbelot in Manfberni, von d'Obffon in Manaberni, pon Gilv. de Gaen gar in Dinfberni verftummelt worden. Mamen der vorzuglichften noghaifden Gorden find die von 1) 3e-Difchful, die von 2) Jedisfan (in den osmanischen Gefchicht= fcbreibern Tedisan), Die von 3) Uffermanoder Bielaorob. Die 4) fundorowsfifche, die5)Dichambuiluf; Die Dberfchulzenamter beifen Ralualer (?), unter denen die Dorffchulgen 21 ch fafaler (foll 2f-gafal, d.i. Beigbart, beigen) fteben; Die Dilger beifen Sabichi und nicht Udiche. Der Bers faffer unterfcheidet gang irrig bas Doghaifche von bem Eurfischen. indem jenes nur eine breitere Mundart des letten; fo auch find Die G. 130 gegebenen benden Schriftproben, Die eine von einem Turfen (Oom anlu), die andere von einem Sataren (Doghaien) gefchrieben, bende turfifches Desch = Diwani, und fowohl ber Domanlu ale Doghai find bende Zurfen. Die Galafto= phagen Berodot's leben in den Malofanen, d. i. Dildeffern (fo genannt, weil fie mabrend ber Rafte Dilch effen), meniaftens dem Damen nach auf; fie mehren fich taglich. mabrend Die Duchoborgen (Geiftgebornen), Rachbarn Der Roghaien, ibrer Muflofung nabe find.

Ein eben fo fleiner Theil, ale von Schlatter's Bruch ft nichen, gebort von Tieb's Erinnerungoffiggen bieber, ba ber erfte Theil fich größtentheils mit Rufland, der zwente mit Griechenland befchaftigt, mit entschiedener Borneigung gegen bas erfte und entschiedener Abneigung gegen das lette; nur das Ende bes erften Theiles, der Beg von der ruffifchen Grange bis Couftantinopel, und ber Unfang bes zwenten Bandchens, Die Befchreibung Conftantinopels, liegen und junachft; weder bier noch bort etwas Reues, Das lette größtentheils aus Conftantinopel und ber Bosporos abgefchrieben. Br. E. hat fich die Mube gegeben, alle Schimpfnamen, womit die Zurfen die verfchiedenen europaischen Mationen beehren, ju fammeln; bas Turfifche der meiften ift verftummelt, und manches febr zweifelhaft; fo j. B. bat Recenfent, der doch funf Jahre lang ju Dera gewohnt, nie gehort, daß dasfelbe von den Turten Gch wein 6. viertel genaunt worden, fie nennen es nicht anders als Begjoli, d. i. der Fürstenweg. »Die Italiener nennen fie Leute von taufend garben, b. b. Betruger (Tirenki-hessar-Benki), a ift nicht richtig, benn Freng (wofur hier Tirenki fteht) heißen nicht bloß die Staliener, fondern alle Franken; es

foll beifen: Frengi = befar-rengi, d. i. Franfen von taufend Ranfen. Die Frangofen »hinterliftige (Ajnadschi)a ift boppelt unrichtig; erftens ift der gewohnliche Spigname Der Krangofen Fransif Dinsif, D.i. Die Frangofen Die Brreligiofen, zwentens beift Uined fchi nichts als einen Gpiegelfabrifanten, ein Dame, der ehemals auch den Benetianern, ihrer Spiegelfabrifen wegen, bengelegt ward, und jest eber auf die bobmifchen Glashandler paffen murde, als das Dichurur fiafir, welches nach Grn. I. ber Spottname ber Deutschen, und mufte glucher bedeuten foll, wiewohl in fjafir und Dich urur von wuften und gluch ern feine Gpur. Die Ballachen » pielragen (Tschingjane) ;« Efchingane beifen befanntlich die Bigenner, mas ift aber ein Spielran? vielleicht ein Rais, der fpielt und auffpielen laft? Der Berfaffer nennt als Legationsrath mit Gachfenntnig den Reis Efendi Den Minifter ber auswartigen (oft auch wohl widerwartigen) Ungelegenheiten ; " befanntlich ift der Titel des Reis Efendi aufgeboben, und ift, fo wie manches Undere jungfter Reifebefchreis bungen durch die jungften Reformen Des Gultans nicht mebr wahr.

Größere Beachtung, ale bie bochft oberflächlichen Reifeffiggen des Legationsraths, verdienen die zwen großen Octavbande (Mr. 7), in welchen der ehrwurdige Br. Balfh über feinen Muf= enthalt ju Conftantinopel Bericht erstattet; fein erftes Bert, namlich die Befchreibung feiner Reife gu Lande, ift bereits im XLIX. Bande angezeigt worden; das vorliegende erzählt bie merfwurdigften Begebenheiten, die fich mahrend bes Mufenthaltes des Berfaffere, welcher mit den erften Jahren der griechischen Revolution zusammenfiel, unter feinen Mugen begaben; in Bezug auf die Geschichte der neuesten Zeiten in der Turken alfo nicht ohne Intereffe, aber hinfichtlich ber Befchreibung Conftantinovels und feiner Ginwohner nicht ohne gablreiche Brrthumer, deren Grund, wie der der meiften Brrthumer anderer Reifebe= fchreibungen, in der Unfunde der Sprache liegt. Go 1. 23. gibt er (1. G. 247) den Klimar turfifcher Ochimpfworter an: Giaur (Ungläubiger), Efcufud (Jude) und dann Rerabichar, d. i. fcmarge Geele; es foll Raradichanmer, b. i. fcwarzes Thier, beigen, was das euphemische Onnonnm fur Domuf, Schwein; aber auch Brrthumer voriger Reifebeschreis bungen und Topographien find jur Genuge von Grn. 2B. wiederbolt, fo fest er (1.237) Die Bahl ber faiferlichen Moocheen auf awolf, mabrend deren ale Gr. 2B. fchrieb fcon zwanzig \*) be-

<sup>\*)</sup> Befc. des osm. Reichs IX. 687.

ftanden, und beute, nach der Ungabe der letten turfifchen Staatsgeitung, ein und zwanzig. Das Stadtquartier, welches (G. 263) Dpsomathia genannt wird, heißt nicht fo, fondern Psama= tia, worüber der turfifche Dame Rumfapu, d. i. das Gandthor, feinen Zweifel übrig lagt; bas Ochlog Des Bosporos am affatischen Ufer wurde nicht erft von Dohammed II., fondern fchen von Bilbirim Bajefid erbaut i); die alberne Ungabe, baf bie λαιμοκοπας, d.i. Fluthenschneider, genannte Stromung Des Bosporos Ropfabidneider heiße, wird von Grn. 23. gar auf Die Benetigner übertragen, welchen Mohammed II. ben Damen Chosecen (sic!), d. i. Ropfabschneider, bengelegt haben foll. Ropfabichneider beift auf turfifch Bafch fegen, und Die leberfegung des griechischen Laimofopas ift Bogaffesen; bas Bort Bogaf beift fowohl Meerenge als Schlund, und alberne Ueberfeber haben aus der Stromung, welche die Meerenge durchfchneibet, einen Gurgelabschneider, und Gr. 2B. aus Bafchtesen Das philologische Monens Chosecen gemacht. G. 283 wird in einem Solgichnitte die noch übrige Ruine des Altare ber Onm. plegaden aufchaulich mitgetheilt.

»Die Substanz, woraus der Felsen gebildet, scheint von außerordentlicher Zusammensehung zu sepn; derselbe ist eine Art von Brece
cia aus vielfärbiger Lava, Trap, Basalt und Kalkstein, mit Adern
von Agat oder Chaleedon durchschnitten; derselbe scheint in der That eine
Anhäufung (agglomeration) heterogener, durch die Wirkung heftigen
Feuers zusammengeschnielzter Substanz zu seyn; die vorherrichende Farbe
ist blau oder dunkelgrun, welche durch ein Metalloryd hervorgebracht
wird; diese hat den Felsen ihren vergleichungsweise neuen Namen der
Cyaneen, d.i. der Bläulichen, gegeben.

Noch weit interessanter, als diese Notiz über die Epaneen, ist die von den Basaltsaulen vom affatischen Borgebirge Jumburnu, welche weder Tournefort noch Clarke gesehen, und worauf Andreossi zuerst aufmerksam gemacht.

»Wir landeten in einem kleinen bebauten Thale, welches die Bucht von Rabalos 2) heißt; eine Seite derfelben ift von weichem, blauten Jels sen gebildet, welchen tiefe und feltsame Sohlen durchschneiden; auf der andern Seite beginnt das Borgebirge Jumburnu, welches zwen bis drey Miglien fortläuft, und in einer volltommenen Reihe basaltischer Pfeiler endet. Die Oberfläche des Felsens, wo derselbe hervorzuspringen beginnt, beut nichts Werkwürdiges dar, aber am Ende nimmt derselbe Felsen auf einmal regelmäßige und geordnete Formen an. Die Oberfläche der hier über sunfzig Klaster hohen Klippen ift ganz von volltommenen Saulen zusammengesett, welche insgemein senkrecht, aber an

<sup>1)</sup> Geschichte bes ofm. Reiche I. 235, wornach auch ber Irrthum in Conftantinopel und ber Bosporos II. 291 gu berichtigen.

<sup>2)</sup> Rabat ift turfifc, und nach diefem Ramen beifen die oberen Schloffer Rabat talaleri.

einigen wenigen Stellen, befonders an dem öfflichen Ende, einen Bin-Bel mit dem Borigont bilden , und fich in unregelmäßigen Rrummungen biegen, als ob der Drud des oberen Grundes Diefelben aus der geraden Linie gezwängt batte, fo lange Diefelben noch weich maren, wie Diefes von den Bafaltfaulen Staffa's und des Riefendamme vermutbet mird : an der Bafis diefes fentrecht abfturgenden Relfens find die Dfeiler perfummelt morden, indem der obere Theil, wie es fcheint, meggefcnitten mard, um den untern in einen Quai gu bilden, welcher einen mit funfedigen oder achtedigen Pflafterffeinen geebneten Bang Darbeut; Diefe laufen in edigen Eroren aus, acht oder gebn Rlafter in der Tiefe, mit regelma-Rigen Dilaftern befleidet; Die magerechte Oberflache entfaltet eine feltfame Mofail von Polygonen, welche Drey :, Bier : , Funf : , Geche . , Gies ben :, Achtede fo in einander paffen, daß fein leerer Raum übrig bleibt. Diefes bestätigt neuerdings die Borausfebung, daß die Ernftallifirte Daffe anfanglich weich gufammengedruckt mard, bis die Geiten ber Dfeis Ier in Berührung tamen, daber find diefelben febr ungleich; g. B. Die urfprungliche Geftalt eines Pfeilers mag dreneckig gewesen fenn, aber Drud der anftogenden plattete Die Eden gu Geiten ab, bis bas Dreped jum Secheed und ber 3mifdenraum fo ausgefullt mard, daß nichts mehr nachgeben konnte. Un verschiedenen Stellen an dem Ende ber Borfprunge find die Pfeiler unregelmäßig gebrochen, indem diefelben als Stufen an den Rand des Baffere fuhren, und ihre Geftalt und Form volltommen entfalten; manchmal fieht ein Pfeiler einzeln, wie ein in den Sporen gerammelter Pfahl; die Caulen find insgemein drepfußigen Umfangs, volltommene Bielede mit fcarfen Binteln und einformigen Geiten. Gie find unregelmäßig, durch Rige und Spalten getheilt; aber wiewohl ich Diefelben febr genau unterfuchte, fo konnte ich Beine mit concaven oder converen Oberflachen entdeden, wie die an der Rufte von Untrim, wiewohl in jeder andern hinficht die Bildung eben fo regelmäßig und foon. Gin Umftand gibt Diefen Pfeilern einen befondern und feltfamen Charafter; zwifchen den an einander ftofenden Seiten haben fich bie und da fcmale Lagen von Chalcedon gebildet, Diefer umgibt die Polygone des Pflaftere als eine fcmale meife Ginfaffung, fo daß an einer Stelle, mo Die Farben nicht erblichen, Das Pflafter einer mit Elfenbein gefaßten Mofait von Jaspis gleicht; an einigen Stellen haben fich diefe Lamellen abgeloft, und fteben wie Binnplatten bervor ; die gewöhnliche Farbe des Bafalte ift blau, mo berfelbe Feine Ginmirtung der Gaure des Geemaffers erfahren; das Rorn fein, der Bruch flangreich und metallifch; an einigen Stellen grober, gleich ben Grunfteinadern (whinstone dykes), welche Die regelmäßigeren Pfeiler in einigen Bafaltgebilden von einander trennen. Sober binguf am Relfen, und junachft am Gipfel desfelben , verliert fich die regelmäßige Bilbung, Das grobe Beftein ift mit lochern gleich Blafen von Schladen gefüllt, und fogar durch die Bumifdung außerer Rorper gefornt, als ob dasfelbe in Breccia uberginge. Die Reibe der Pfeiler erftrect fich uber 200 Rlafter, und bricht dann gab am oftlichen Ende mit einer tiefen Spalte ab, welche eine, die Oberflache des Felfens ganglich von einander theis lende Schlucht bildet. Auf der bafaltischen Seite ift der Fels an verfchiedenen Stellen heruntergefturgt, und hat die Seiten und den Grund mit Bruchftuden unregelmäßiger Gaulen bestreut, melde, in Baufen und getrennten Daffen umberliegend, den Ruinen alter Tempel gleichen. Auf der andern Geite beut die Schlucht eine Dberfläche rauber und nachter Felfen bar, Die gang formlos, aber ein eifenhaltiges verbranntes . Ansehen haben, mit zerftreuten Massen von Schladen, als wenn dieselben vormals der Wirkung ftarken Feuers ausgesett gewesen waren. Son dieser Schuck, wo das Balaltgebilde jah abbricht, de hont sich das Borgebirge Jumburu un landeinwarts eine Miglie aus, ohne daß das Gestein im mindesten sich zu einer regelmäßigen Form hinneigt; es endet in einem ftachen, sandigen Gestade, welches vier bis funf Miglien von keinem Felsen unterbrochen fortläuft.«

Br. v. Profefd hat wie Br. 23. die Enaneen, jedoch nicht auf ber afiatifchen Geite, das fo eben befchriebene merfwurdige Bafaltgebilde gefeben; Gr. v. D. fam auch bier nur angeflogen, und batte nicht wie Balib ben Bortbeil mebriabrigen Mufenthalts gu Conftantinovel. Es ift naturlich, daß er fich aus d'Obffon und andern Berfen mit der Staatsverwaltung und Staatsverfaffung Des osmanischen Reichs befannt zu machen befliffen war, und fich Musjuge davon machte; aber bochft überfluffig mar es, diefe Musguge in feine Denfwurdigfeiten aufzunehmen, wo Diefelben im britten Bande über bundert Geiten fullen; vieles Davon, wie 2. B. die Einrichtung der Sofamter, ift beute gar nicht mehr wahr; mehreres andere ift nie mahr gewefen, wie g. B. G. 164 Die angeblich dem Gultan in öffentlichen Aften bengelegten Sitel: Ueberwinder der Belt; Erager der Erdfugel; Beld des Jahrhunberte; Benbelfer Gottes; Berr von Derfien und China! Wann und wo bat fich jemals ein osmanifcher Gultan Erager der Erdf ugel, Benhelfer Gottes, herr von Perfien und China titulirt oder tituliren laffen? Diefe Titel gehoren unter die mabrchenhaften ber alten verfifchen Konige als Bruder ber Sonne und Better des Mondes, und find ein Geitenftuck ju denen des angeblichen Fermanes, wodurch Gultan Gelim III. Die Unabhangigfeit Montenearo's anerfannt baben foll! »Ein eigentlicher Staats. titel, a fagt Br. v. P., »ift nicht festgefest, fondern diefer eitle Unfinn gang ben Schreibern überlaffen." Diefes ift nicht mabr, und der Borwurf des eitlen Unfinnes trifft nicht die osmanifche Staatstanglen; Die Titel find ftreng festgefest, und find feit Jahrhunderten in den Fermanen Diefelben, felbit Die beutige Reformfucht hat bisher nichts daran geandert. Sr. v. P. fcheint Das Berf: Des osmanifchen Reichs Staateverfaffung und Staatsverwaltung \*) gar nicht zu fennen; fonft wurde er dort (1. 449) unter dem Abschnitte von den Siteln Die des Gultans und Grofwesire, wie fie in den Ratififationen und Beglaubigungoschreiben enthalten find, die des Mufti, der Radiasfere, Beglerbege und Defterdare, wie fie in den Fermanen unabanderlich vorfommen, gefunden haben; eben fo irrig

<sup>\*)</sup> Bien 1815.

als das Obige ift, was von der Kertigung der Kermane gefagt wird : »Die Befehle des Gultans, welche neben beffen Siegel abbrud auch Des Grofimefire und Reis Efendi's Unterfdrift tragen muffen, beifen Ferman." Die ift ein Ferman von einem Grofimefir unterschrieben, nie einem das Giegel des Gultans bengelegt worden. Die Rermane werden vom Bealitbichi (Staatereferendar), Dumejif (Styliften) und dem Staate. fefretar der auswartigen Ungelegenheiten mit der Formel fabb (bestätigt) oder redid (eingelaufen) paraphirt 1), aber nie wird Die Unterschrift berfelben bengesett, und noch weniger Die Des Gultans oder deffen Siegelabdruck, welcher nur auf Ratififationen und Ochreiben an Monarchen vorfommt. Es ift wirflich Schabe, baf Sr. v. D. fich nicht an beffere Quellen gehalten, und feine Denfwurdigfeiten mit folchem Ballafte überladen bat. Bie fich Sr. v. D. Die osmanifchen Staatseinrichtungen durch Musguge aus nicht immer richtigen Quellen flar zu machen gefucht, fo auch das Onftem der Bafferleitungen nach Undreoffn : "3ch will mich in Schilderung ihres Bufammenhanges lieber wiederbolen ale dunfel bleiben ,« fagt er; nicht fo flar und richtig (binfichtlich der Ramen der Schloffer und Batterien) ift feine Darftellung bes Onfteme ber Bertheidigung bes Bospore; Die Schlof. fer inmitten des Ranale beifen Rawaf und nicht Raraf; Raribiche follte Gharibbiche beifen; Die Damen der Schloffer Eriwandichif und Porias falaasi fommen eben fo wenia vor, ale die der Batterie Telli tabije 2). Gr. v. D. fchliefit, mas er über die Berfe des Bospors fagt, mit den folgenden dren Bemerfungen: »1) Gegen die Landfeite baben Diefelben feine gureichende Bertheidigung; 2) bas bermalige Gefcut ift, mit febr geringer Muonahme, ju fchwachen Ralibers; 3) Die Ausruftung der Beschuge ift schlecht, und es lagt fich weber ein rafcher, noch anhaltender Dienft Davon verfprechen.a Dach Diefen Bemerfungen über bas Buviele und Brrige, womit Gr. v. D. feinen Bericht über Conftantinopel geschwellt, besteigen wir mit ibm und Balfb den Riefenberg, welchen die Turfen Jufch atagbi, b. i. ben Berg bes Jofue beifen, und bas genuefifche Schlof. Br. v. P. fchrieb die noch übrigen Buchftaben der In-

<sup>1)</sup> Des osman. Reiches Staatsverfassung und Staatsverwaltung II. 131.

<sup>2)</sup> Die Namen der sieben Schlösser und der vier Batterien aus dem Reichsgeschichtschreiber Rutri im IX. Bde. der osm. Geschichte S. 228. Eben so irrig ift ben Walfp die Ungabe, daß dem hubeinspascha die Statthalterschaft Constantinopels und der neun Thurme bestätigt worden sen; es gibt zu Constantinopel nur sieden Schlösser und sieden Thurme, und nicht neun.

fchrift genauer ab ale Balfh; DC und nC (bende überftrichen, jum Beichen, bag es Bufammenziehungen) beifen wohl nichts als Didoxpisos und Misos. Balfh fab nichte ale ein X und ein D, und entscheidet, daß das erfte der Unfangebuchftabe von Chriftos, das zwente aber der Unfangebuchftabe des Damens Des Raifers Phofas, welcher auch auf andern Denfmalen gefunden werde! Reines der befannten Denfmale Constantinopels rührt vom Raifer Phofas ber, und das o auf Mauerinschriften tommt meiftens nur ale Unfangebuchstabe von Philochris fto 8, d. i. des driftliebenden Raifere, vor. Balib theilt die Ueberfegung der Derwifchen = Muthentif mit, welche das Grab bes Umnfos in das des Josue verwandelt. Es ift nicht wahr, wie Gr. Balfh fagt, daß Josue in dem Koran vorkommt. Sr. 2B. wiederholt auch (G. 320) Die irrige Etymologie Des Bortes Chunfjar als Blutmacher, wahrend basfelbe, wie de Gacn aus Ferhengi Och uuri binlanglich bargethan, nur eine Bufammengiehung des Bortes Chudawentjar, d. i. Berricher. S. 316 fommen ben Belegenheit ber Ergablung ber Sinrichtung Des Patriarchen gar Jewish chiffuts, D. i. judifche Juden, Ben der Befchreibung des Fischquells, in welchem die Bygantiner ehemals goldene faben, die beutigen Griechen aber nur gebratene Fifche feben, gibt Sr. 2B. den 29. Upril als den Jahrestag des Bundere an. Es ift unglaublich, daß Gr. 2B. ben feinem mehrjährigen Mufenthalte ju Conftantinopel nicht mehr Turfifch gelernt, und Die gewöhnlichsten Ramen fo graulich verftummelt; g. B. G. 344 ben Ramen Des Kenstererfer Shanassie ftatt Och abnifchin (Ronigefit), Chouash ftatt Efchaufch (II. 470), Mechteb ftatt Defteb, Muderi ftatt Muderris. Er bat fich fo wenig mit ber innern Ginrichtung Conftantinopels und der osmanischen Geschichte befreundet, daß er die Bahl der öffentlichen Bibliothefen (G. 471) nur auf drenzehn angibt, mabrend deren vierzig \*) befannt, daß er (G. 427) einen Osman IV. unter ben Gultanen in Borfchein bringt; baf er noch immer Hegeira ftatt Sidfchret fchreibt; daß er Mohammed II. an dem Geburtstage feines Gobnes Bajefid's eine Eppreffe im Sofe des Gerai pflanzen laft. Conftantinopel ward i. 3. 1453 erobert, Bajefid aber ichon acht Jahre fruber, 1445, gu Demitofa Br. 2B. fagt, der ben Bajefid's Geburt gepflangte Baum muffe nun etwa 360 Jahre alt fenn, demnach mußte derfelbe i. 3. 1461 gepflangt worden, und Bajefid ben feiner Thronbesteigung (i. 3. 1481) nur zwanzig Jahre alt gewesen fenn,

<sup>\*)</sup> Das Berzeichniß derfelben im IX. Bande der Geschichte des osm. Reichs, C. 161 bis 176.

mabrend er feche und drenfig alt war. Ferner macht fr. 23. (II. 90) aus dem Difchandfchi einen Nizamgee, und fchreibt nicht einmal die Namen der Großwestre richtig, welche mabrend feines Mufenthaltes ju Conftantinopel geandert worden; ben Den dereli Alipafcha fchreibt er Bendili und ben Sabichi Gealib Sali. Gine der merfmurdiaften Raturbegebenbeiten , von benen Br. 2B. ben feinem zwenten Aufenthalte zu Conftantinopel Benge war, ift gewiß der ungeheure Sagel, der unmittelbar nach dem Feuer vom 14 October 1832 fiel; Die in Beichnung mitgetheilten Steine find in der Große von Enern, die größten über eine ftarte Mannefauft groß. In literarifder Sinficht war die Ginführung der Staatszeitung eine nicht minder wichtige Erscheinung, aber es ift ein großer Brrthum, daß der Moniteur ottoman eine leberfebung der turfifchen Begebenheitstafeln fen. Die am 1. Muguft 1831 aus der Preffe Constantinopels hervorgegangenen Abbandlungen über die Cholera beißen, wie alle Abhandlungen, Ri-Bale und nicht Resellay (II. 305). Eben fo irrig ift (3.312) Die Angabe ber Eriften; eines Poet laureat; Die in Der Staatszeitung gedruckten Berfe auf ben guten Bogenfchuf des Gultans waren vom Minifter Des Innern, Pertew Efendi. Gin Irrthum ift es ebenfalls, dag Difili ta ich (nicht daikili) ber verbrannte Stein beife, Difili tafch beigen alle fenfrecht aufgepflangten Steine, Cippen, Gaulen und Obelisten; fo führt Diefen Ramen 3. B. der von Profesch (III. 123) außer den Thoren Dicaa's erwahnte Obelief des Caffins Philiscus. Das vierzehnte Rapitel Grn. 23.'s über Die griechifche Rirche enthalt gwar nichts Reues, aber eine furge und gute leberficht ber Sierarchie Des griechischen Clerus. Gr. 2B. führt den Gebrauch der rothen Ofterener auf die Romer , Griechen und Juden gurud; er fagt, Daß ben den romifchen Bettlaufen im Rennplat Ener als Preife vertheilt worden, weil die Rennbahn enformig; daß die Bellenen gum Undenfen des Enes der Leda dem Caftor und Pollux Ener weihten (?), wie die Juden gu ihren Oftern dem Bogel Bin; noch hober binauf liefe fich ber Urfprung der rothen Ener wohl bis jum Borus der Megnpter verfolgen, Der als die machfende Sonne aus dem rothen Belten hervorbricht. Im 6.October fenern die Briechen das Reft ber Mauropanaija, b. i. ber fchwargen Mutter Gottes; Der Cultus derfelben ift an Die Stelle Des von den Bellenen der Up brodite Melanis gezollten getreten. Die Ceremonie Sperna ift ein Todtenopfer, welches durch 49 Tage, feche und zwolf Monate nach dem Tode dargebracht wird; es besteht in einer Ochuffel gefottener, mit Rofinen gemischter Gerfte, auf welcher die Figur Des Kreuges. Gr. 2B. bemerft, Daß Die alten Todtenopfer aus abnlichen Stoffen bestanden , daß

ber Bucker an die Stelle des Bonigs, die Gerfte an die des Debls getreten. Er gibt Runde von ben griechifchen Ochulen gu 21 im ali (gegenüber von Mitnlene, fiebzig Miglien von Omprna) und dem Grauel der Berftorung derfelben. Die Studenten wurden als Sclaven fortgeschleppt, und um zwanzig Diafter ber Ropf auf dem Martte ju Omprna verfauft. Bie Die bobe Schule von Mim ali gingen auch die von Chios und Rurutschefchme burch'die Reaction ber griechifden Revolution unter. gebnte Ravitel bandelt von den andern driftlichen Gecten, namentlich von den Reftorianern und Chaldaern ; der Patriarch der letten refidirt nicht in ihrer Sauptftadt Dichulamert am Babatus, fondern ju Rofcharis, einer fleinen, bober vom Babatus gelegenen Stadt; ihre Rirche gerfallt in Die neftorianische und fatholische; jener fteht ein nestorianischer Patriarch vor, Diefer ein fatholifcher; Der lette gab Grn. 2B. einen Ratalog von 220 ihrer Bucher, welcher eben fowohl im Unbange befannt gemacht zu werden verdient batte, ale die bort gegebenen ber gu Conftantinopel gedruckten griechischen und armenischen Bucher. Merfwurdig find die von Brn. 2B. in Solgfchnitt mitgetheilten Abbildungen armenischer Grabfteine, beren einer den Berftorbenen am Galgen hangend, der andere denfelben gefopft und den Ropf unterm Urm vorftellt; dief zeigt hinlanglich, daß die Sinrichtung von den Urmeniern nicht als beschimpfende Todesftrafe, fondern nur als Ehre des Martnrthums angesehen wird. armenischen Rinder werden feit einigen Jahren nach Lancafter's Methode unterrichtet. Br. 2B. gibt Die Gefchichte der letten Urmenierverfolgung, doch nicht fo umftandlich als Fontanier; er macht (G. 436) Die Bulgaren, welche eine andere driftliche Gecte, ju Abfommlingen der Sataren. Bie die Urmenier die Wechsler, Munger des Reichs, fo find die Juden, von denen das folgende fiebzehnte Rapitel handelt, vorzugeweife Die Madler, Erodler und Saufirer. Die turfifchen Damen, welche ben Gelegenheit Des Berichtes über den modlimifchen Gottesdienft vorfommen, find wie gewöhnlich gang verftummelt; fo (@. 451) Hun - kair or the Man-killer fatt Chunfjar der Berricher, Muezzim fatt Mue fim der Gebetaubrufer, Namasgiak fatt Dem a f= ajah der Bebetort; G. 455 heißt es gang irrig, daß die Turfen (Moblimen) außer ihrem Propheten nur zwen andere anerfennen, namlich Mofes und Chriftus; es werden deren im Koran allein zwen Dugend genannt, und die fanonifche Babl aller ift hundert vier und zwanzigtaufend. Gr. 2B. war Beuge der Befcneidungsfenerlichfeiten bes Pringen 21 boul Ded fchid am 19. September 1831; er beschreibt diefelben, fo wie den Mudgug des heiligen Rameele Dahmil mit der Courre, d.i. mit dem jahrlichen Gnadengeschenke fur die Scheiche und Armen von Metfa und Medina. Unter den zu Constantinopel gedruckten Buchern erwähnt Gr. B. des Borterbuches Kamus, und fagt bann:

»Das merkwürdigste Buch ift eines »Lutigee « betitelt; es ift eine Mase von Unterricht über verschieden scientifiche, moralifde und gebeime Gegenstände, Aftrologie und Zauberey mit einbegriffen, in Reimen geschieben.«

Um fomobl die Starfe feines Bedachtniffes, ale ben Umfang feiner Kenntniffe ju zeigen, erflart ber Berfaffer, baf er es in fieben Tagen und frant gefchrieben habe. Dies Buch ift das Lutfije Bebbis, welches in der Druderen der Ingenieurschule in Druck erschienen. Den Bennamen Bebbis Sunbullifade, d. i. der Cobn ber Spaginthe, erflart or. 28. von der Borliebe desfelben fur die Spacinthe, aber in dem i. 3. 1822 gedruckten Commentare Uhmed Sajati Efendi's ju Bebbi's berühmtem perfifchen Gloffar, wird (G. 71) Diefer Benname Daraus erflart, daß feit Bafi's, Des Rurften osmanischer Enrifer, berühmtem Snacinthengedichte faft jeder Dichter mit einem folchen aufgetreten fen, und baf, weil Bebbi's Snacinthenkafidet alle die feiner Zeitgenoffen übertroffen, ibm der name: Gobn der Snacinthe, bengelegt mor-Da aber ebenda gefagt wird, daß Meraafch (die den fen. Beburtoftadt Behbi's) durch die dort am Stallberge (Dichebeli achor) \*) wachfenden Spacinthen, auf deren einigen Die Formel Des Befenntniffes der Ginheit Gottes gefchrieben ftande, berühmt fen, fo liegt die Ableitung des Mamens Snacinthenfohn fcon in der Baterstadt des Dichters. Sr. 28. fagt, daß die Liebhaberen fur die Spacinthen und die Spacinthenfeste in der Zurfen vom Grofwefir Rara Muftafa, dem Belagerer Biens, Datire; indeffen ift von Spacinthenfluren und Spacintbenfeften nirgende in osmanischen Reichsgeschichten Die Rede, wohl aber von Eulvenfloren und Sulvenfeften.

Auf dem untersten Grade der hier überblieften Reisebeschreibungen steht die Cornille's, die wohl nur auf Unterhaltung und nicht Belehrung Anspruch macht, und die erste auf Kosten der Wahrheit sucht, wie Kapitan Hall's berüchtigtes Schloß ha in feld, das eben durch seine Unwahrheiten wie dieses zur zweyten Auflage gediehen; schon das abenteuerliche Titelblatt mit dem Litelkupfer, welches den Ibrahimpascha mit dem Rumpfe und dem davon getrennten Kopfe des Geliebten einer vom Pascha geschwangerten Sclavin vorstellt, ist so wie die Episode dieser

<sup>\*)</sup> Bermuthlich ein Drudfehler fur Dichebelonenur, d. i. ber Lichtberg.

Geschichte mehr eines französischen Romans der neuesten abscheulichen Gattung, als einer Reisebeschreibung werth. Die Berbindung mit Constantinopel ift heute, Dank der Dampfschiffahrt! so erleichtert, und Constantinopel mit seinen Borstädten Pera und Galata so wohl bekannt, daß es unglaublich, wie hr. C. Jemanden glauben zu machen hoffen kann, Galata sen ein elendes Dorf in einer von Schlangen bevolkerten Buste:

»Nous jetons l'ancre de nouveau, aux environs de Galatta, misérable village sur les confins de l'Europe. A terre, nous sommes accueillis par de nombreux serpens, qui nous

forcent à battre en retraite.«

Ber bat je die Moslimen jum Gebete niederfnien gefeben? Dieff war frn. C. vorbehalten : »Quand je vis dans les rues, dans les places publiques, le Turc, indifférent à tant de choses, s'agenouiller à la voix de l'iman! « Demnach find fur Brn. C. die Turfen die Philosophen und die Beifen, fo wie die Deutschen die Greife Europa's : "On a dit que les Français sont les enfans de l'Europe; que les Anglais en sont les hommes faits, les Allemands les vieillards: j'ajouterai qu'à certains égards, les Turcs en sont les philosophes, les sages.« Die Minaret wird nicht übel geschildert: »Le minaret, sentinelle debout, qui élève la voix par intervalles, comme un écho du ciel, pour crier le garde-a-vous aux hommes oublieux de l'éternité. Le minaret, horloge à voix humaine, qui sonne l'heure passée aux Musulmans de la ville de Constantin.a Eben fo trefflich geschildert wird ein Blatt fruber Gultan Mahmud; aber wer hat je gebort, daß Gultan Mahmud feit der Riederlage am Pruth fich nicht mehr in feinen Pallaft nach Conftantinopel magen durfe! »L'entrée du palais de Stamboul est interdite à Mahmoud, depuis la défaite du Pruth. & Timurleng erscheint in neuer Form als Temir-ling. Daß die Chriften ausschließlich rothe Babufchen tragen, ift nicht mahr, fie tragen auch fchwarze Ochube , und die Turfen auch rothe Stiefel : »Les Musulmans portent les babouches jaunes, le Chrétien raya les porte rouges, le Juif bleues. Ainsi, le jaune est la livrée du sultan, le rouge est la couleur de la réprobation, et le bleu, ce reslet du ciel, jeté aux pieds des Juifs, devient la livrée des livrées.« Rach diefen gegebenen Proben darf man fich nicht wundern , daß Gr. C. den Roran falfcht; in der vierten Gure foll es von den grauen beifen : Vous voyez bien qu'il faut les tenir sous clef, und celle qui sera livrée à la debauche, recevra cinquante coup de baton, si elle est libre, trente si elle est esclave; es fteht aber hievon fein Bort, me-Der in Diefer noch in einer andern Gure bes Korans; eben fo

menia, baf bie Rrauen bas Gigenthum bes Mannes fenen: L'homme aura la prééminence sur ses femmes; elles sont sa propriéte; im 33. Berfe, wovon diefes die leberfenung fenn foll, beift es bloß: »Die Manner fteben über den Beibern, bloß burch Die Erefflichfeit. Die Gott einigen vor andern gegeben, und durch das, mas fie an Almofen fvenden.« Das lette bat Gr. C. ausgelaffen, und dafur eingeschaltet: Die Beiber find bas Eigenthum Des Mannes. Diefe Gure, melde Die Erbrechte der Bitwen und Baifen regelt, ift überhanpt gum Bortheile und nicht zum Rachtheile ber Franen gegeben, und eine der liebreichften und flugften von Mohammed im Ramen des Simmels gegebenen Marimen ift Die im 18 Bers enthaltene : "Und wenn ihr fie (eure Beiber) baffend fliebet, fo fliebet ibr vielleicht haffend etwas, worein Gott groffes Gut gelegt.« Eben fo verfalfcht ift G. 73 die den agnytischen Joseph und die Krau des Dutiphars betreffende Stelle ans der XII. Gure : Der Musfpruch, daß wenn das Rleid von hinten gerriffen, Jofeph unschuldig fen, wird in den Mund eines Greifes gelegt: Alors, un vieillard prononca ces paroles; fein Bort bievon im Tert, den Undfpruch that nach der moslimischen Legende ein unmundiges Rind; im Terte (Berd 29) fagt Putiphar ju feiner Fran: »Dieß ift eine von euren Runften, denn eure Runfte find groß; a und dann gum Joseph: »Jusuf, lag diefes.« Dieg überfest Gr. C .: Voila de tes fourberies! sont-elles assez grandes? Mais la femme est adroite: Joseph n'en fut pas moins jeté en prison. Der ag. Bere ber V. Gure, namlich der bed Beinverbotes, lautet : D ibr, die ibr glaubt! furmahr, der Bein und die Burfel und Die Statuen und die Lofungspfeile find ein Grauel von dem Thun Des Gatans: butet euch Davor, Damit es euch wohl erache.« Diefen Bere überfent Br. C .: Dieu detournera quarante jours son visage du mahométan qui aura bu une seule goutte de vin; le coupable sera traité comme les idolatres, et abreuvé de poison durant l'éternité; im Terte fein Bort, weder vom Tropfen Bein, noch von den vierzig Tagen. Das Dabrchen von den Ulema, welche nicht hingerichtet, fondern nur in Morfern gerftoffen werden durfen, ift bier wieder mit frangofifcher Rochfunft aufgewarmt; ber Gefengelehrte, wann er bas Leben verwirft bat, fagt gnm Gultan: Je ne dois point être pendu comme un vil artistan; descendant du prophète, j'ai le droit d'etre pile dans un mortier !! und Mnrad (IV.), welchen Sr. C. Umurab nennt, ber, wie aus ber Gefchichte befannt, fogar einen Mufti hinrichten ließ, babe als Untwort auf die Borftellnng ber Ulema Die Morfer aufzurichten befohlen. G. 81 find Die Roreifch in Choriften verwandelt, und G. go der Chalife Belid in einen Balis; aber bas ift noch nichts gegen Die feche Beilen barauf folgende Erudition, baf gu Unfang Des achten Jahrhunderts der driftlichen Zeitrechnung Das osmanifche Reich, welches, wie Jedermann, nur nicht Gr. C., weiß, ju Unfang des vierzehnten Jahrhunderte gegrundet ward, fich bamale, ju Unfang bes achten Jahrhunderte namlich, vom Indus bis an die Pprengen erftrect habe : »Au commencement du huitième siècle, l'empire ottoman s'étendait de l'Indus au Pyrenées « Die erfte turfifche Belagerung Biene wird fo be plaufig ume Jahr 1520 angefest; Guleiman ber Erfte beift bier noch der Zwente, und die Eroberung Bagdad's, welche vier Sabre fpater ale Wiene Belagerung Statt fand, geht biefer vorque: Ce fut vers l'an 1520 que Soliman II, expulsant de leur ile les chevaliers de Rhodes, soumettant Bagdad en Orient, penetrant jusqu'à Vienne etc. Mach folden Berfalfcungen der Terte und der Geschichte darf es nicht Bunder nebmen, wenn G. 97 die Cifterne Mucifia in Mocina, Die Moddee bes Stallmeisters Imrachor-Dichami in Inhor Djiami, und S. 132 der Dilufer in lufere, poisson exquis de ces parages verwandelt wird. Das Befte und Bahrfte ift, was Br. C. über den Beift der neuen Reformen und die neue Rleidung fagt: »Quant à moi, j'ai peine à concevoir les applaudissemens, que l'on prodigue aux nations de l'Orient. chaque fois qu'elles semblent faire un pas vers notre civilisation. Certes, il faudrait bien plutôt flétrir ces innovations ridicules, qui font, d'un peuple grand jadis, un peuple d'écoliers; d'une nation vieillie dans la victoire, une nation de recrues; und von der Rleidung: C'est une sorte d'hommes à tournures nouvelles, guêtres serrées et jambes torses; avec des bonnets grecs, des armes anglaises ou françaises; plus de barbe, plus de moustaches, presque plus rien de turc, presque rien encore d'européen, une anomalie déplorable.«

Bum Schlusse dieser Constantinopel beschreibenden Berke gebort der zwepte Theil des vierbandigen Werkes des herrn herz gogs von Ragusa, das uns, als das jüngste der obigen, so eben zugesommen; hinsichtlich der darin entwickelten politischen und militärischen Unssichten über das osmanische Reich ift dasseselbe unstreitig das wichtigste, weil das Urtheil des herrn Marschalls Marmont, der überall, wo es sich um Politis und Kriegskunst handelt, auf seinem Terrain, das gewichtigste. Ulles, was darin über den Zustand des osmanischen Kriegswesens, den Geist und die Resultate der Resorm, über den Zustand der Verwaltung, über den Zustand der Verwaltung, über die Stelmmung des Volkes und die leitenden

öffentlichen Charaftere gefagt wird, tragt bas Geprage ber genauesten Kenntnig und bes fachfundigften Urtheile, mit lebendiger Darftellungsgabe, im beften Style frangofischer Reifebefchreis bungen, und leidet bier aus mehr als Giner Rudficht feinen Musqua; aber über Conftantinovel felbit erfahren wir nichts Renes, und es ift zu bedauern, daß auch fast fein einziger der eigenen Ortenamen (nicht nur die turtifchen, fondern auch die griechis fchen) richtig gefchrieben, indem Diefelben bis gur Unfenntlichfeit entstellt find \*); auch fehlt es nicht an topographischen und hiftorifden Berfeben; fo g. B. werden G. 146 Die Graber der benden erften Gultane Osman und Urchan in das Dorf Chirchie (Efchefirge) verfett, mabrend diefelben im Ochloffe von Brusa, und Die Grabmale der andern vier Gultane und ihrer Rinder, welche noch ju Brusa liegen, werden gar nicht erwahnt; G. 147 fommt Efchengischan i. 3. 1147 gar aus Tibet, die Zurfen werden gu Sataren gemacht, und Osman fest fich ju Yenissteims (Benifchebr) fest; auf Chios wird die Ervedition des Oberften Ravier mit dem erften turfifchen Gemetel vermengt, welche einige Jahre fruber Statt fand, indem, ale Ravier landete, bas Giland bereits entvolfert war. Benm Riefenberg, gegenuber von Bujufdere, wird die Rabel des Riefen, der dort begraben fenn foll, verlacht, was aber nicht fo lacherlich, ba die Fabel mit dem Grabe des Umpfos, des Konige der Bebrnfer, welcher dem Dol-Iurim Rampfe erlag, in Berbindung, wie fcon Chevalier bemerft hat; G. 196: En grec Leggia veut dire bain, ift gang unrichtig, indem ein Bad auf griechifch wie befannt Therma ober Eutra, und feineswegs Leggia heißt, welches 3libfche

<sup>\*)</sup> Sier find einige Belege: Ajoub fatt Gjub; Bachapoucon (Daicha fapusi); Zevreck (Ceiref); Natkapu (Marlifapu), Concailes (S. 39; nicht zu errathen); porte de Sylvestre (porte de Silistrie); les îles Syanes (Cyanees); Chirchie (Efchen-Firge); Halski (Chalti); Pagania (Panagia); Sizygue (Cyzique); Bournabachi (Bunarbafchi); Houkale (Rumfalaa); Cap Rethee (das rhatrifde Borgebirge) ; le tombeau de Daisyetes (der Grab: bugel des Mespetes); Kanes - keus (Ralafattoi?); Apollon Tymbri (Thombrius); Imbris (Thimbreffu); Liggia (Glidiche); Maltipi (Maldepe); Bachikoug (Baghdichetoi); Bourguelon (Bulgburlu); Sediceuil (Gidifoi); Achelaiis (Uchelous); Hemus (Bermus); Nemen (Menmen); Spalmadozi (Spalmadori); Cap de Barnabou (Borgebirg Raraburnu, d. i. fcmarge Rafe); Ass - calout (Mjafolut, Die Berftummlung von Ayeos Geologos); Ophieuse (Ophiusa); Satalee (Catalia) u. f. m.; ju geschweigen der unrichtigen Schreibung eigener Ramen von Derfonen, wie Halil ftatt Chalil; Cosrew (Chosrem); Soliman (Guleiman); Namuk (Ramit); Ortugoul (Ertoghrul); Schebak (Schibab); Ansarie (Dogairi); Metuwalis (Demali) u. f. m. .

beifen follte (das turfifche Bort fur warmes Bad); G. go merben die Mewlewi, beren Scheich zu Konia bas Borrecht befitt, bem Gultan ben Gabel umzugurten, ausschließlich als Die Derviches tourneurs bezeichnet, mabrend der beilige Reigen (Gimaa) mehreren Orden der Derwische gemein. Doch genug der Musstellungen, wir wenden uns lieber gur verdienftlichen Geite und zu einigen fconen Stellen des Wertes, von denen ein Paar gleich Gingangs ben Lefer fur den Berfaffer gewinnen, und ben Beift des letten charafterifiren. Ben Belegenheit des Beburtofeftes Mohammed's wird ermahnt, daß der General Rleber in diefer Racht zu Rairo vor feinem Thore die transparente Inschrift sette: La naissance d'un grand homme est un bienfait de Dieu; biegu bemerft ber Berr Marschall: Sil y a bienfait toutes les fois qu'un grand homme vient sur la terre, ce n'est pas toujours un bienfait gratuit pour les peuples, et souvent meme ils l'achètent bien cher. Bon dem Charafter der Große und felbit des anscheinenden Boblftandes Conftantis nopels ergriffen, bemerft er: L'on ne croirait pas que c'est la capitale d'un empire qui tombe et se meurt, qui n'a plus qu'une existence municipale. C'est que la mort commence toujours aux extremités du corps, et que les derniers mouvements de la vie se montrent au coeur. Ben Gelegenbeit der Befchreibung ber neuen Eracht, mit welcher aller Bauber bed Drients verschwunden, mabrend die alte Tracht einzig nur noch Den Gefengelehrten gestattet ift, beift es eben fo mahr als tief: Porter l'ancien costume est un privilège reservé uniquement aux hommes de la loi: eux seuls ainsi représentent le passé; und von den Gefahren, womit die Bewohner Conftantinopels beständig bedroht find, fagt er: En renfermant en peu de mots le sort des habitants de Constantinople, on pourrait mettre dans leur bouche ces paroles: »Nous logeons sur des ruines, nous nous promenons au milieu des tombeaux, et nous vivons avec la peste.« Car telle est leur existence de tous les jours. Die Portrate des Gerasfere Chosrempafcha (welchen auch Recenfent fcon von feche und drenftig Jahren ber fennt, wo er fich mit ihm anf bem Momiralfchiffe bes Rapudan= pafcha Susein befunden) und des vormaligen Großadmirals Sahirpafcha find von Meisterhand gezeichnet; ber heutige Rapudan= pafcha ift Mufchir Uhmedpafcha, vormaliger Botfchafter zu Detersburg, noch fruber Rabrmann und Schufter; als er gu Detersburg in einer Raferne burch die verschiedenen Berfftatten eines Regiments der Barde geführt ward, fonnte er fich nicht enthalten, ben Diefer iconen Gelegenheit fein icones Salent gu zeigen ; er verließ das ibn begleitende Gefolge, ergriff einen

Schufterpflod und eine Able, und zeigte, baf er ale Botichafter nicht minder zu ichuftern verftebe, als fruber. Der Berr Marfchall bemerft in der Rote über Uhmedpafcha's neue Bestimmung sum Grofadmiral: Il a arboré son pavillon sur le principal vaisseau, et le jour où l'escadre combattra il sera appelé à la commander. On peut deviner l'habile direction qu'elle recevra et quelle confiance intime animera ses équipages. Indeffen lagt ber Berr Bergog dem ichonen großen Udmiralichiffe, Dem Drepdeder von 130 Ranonen, Dabmubije genannt (fo beift auch die Scammonea), und der Beschicklichfeit, womit die Mannschaft dasfelbe bandhabte, volle Gerechiafeit widerfahren; Defigleichen der Bauluft des Gultand und den Salenten Ramifpafcha's, welchem aber das ibm vom Bergog vor bem Gultan ertheilte lob nicht genunt, fondern nur den Reidern ibm zu ichaben Unlaf gegeben. Eben fo mabr ale intereffant ift, mas G. 93 über die Modififation des Charaftere der Eurfen gefagt ift: Un sentiment d'éloignement pour un Souverain qui imite les chrétiens, impose leurs usages et leurs moeurs, et qui souvant oublie les préceptes du coran, a remplacé le respect profond et religieux qu'ils portaient au sang d'Othman. Le fanatisme, ce second lien qui réunuissait les Turcs, s'est calmé, et, comme chez eux il n'y a aucune distinction sociale de castes, aucune classification procédant de la naissance, les liens une fois rompus, ou seulement relachés, il ne reste plus que des individualités, partant plus de force réelle, plus de puissance morale (p. 93).

Bir verlaffen nun Conftantinopel, und berühren die Punfte bes Meeres von Marmora, deren Profefch und Balfb ermabnen. Der lette bevolfert Robofto mit einer anfehnlichen Colonie von Deutschen und Ungern, welche Guleiman ber Gefete geber nach der Eroberung Ofens hieher verpflangt haben foll! Demnach gibt er der Stadt 10,000 Saufer und eine Bevolferung von 60,000 Geelen (I. 226), Br. v. P. hingegen (1. 259) nur 6000 Saufer und 30,000 Einwohner; Diefer fagt gwar nichts von einer ungrifden Colonie, aber er macht ben Bater des ofterreichischen Confularagenten (Rosegi) jum Begleiter Des ungludlichen Rafocan, der bier i. 3. 1735 ftarb, mabrend jener Der Urgroffvater des beutigen Mgenten war; eben fo irrt er fich, wenn er (3. 365) das Schlof von Siliwri fur ein Berf der Benuefen balt, Gelnmbria war nie in ben Sanden ber Benuefen, und der Bau ift rein bngantinifch; gleich auf der folgenden Seite beift die Schlachteren vor dem Thore Conftantinopels Salcham ftatt Salchane, was eben fo wenig, als andere bier gerugte Verftummlungen turfifcher Worte unter ben Drudfehlern bemerft ift; hier fen aber bemerft , daß das arabifche Gelch (fchlachten, die Saut abziehen) und bas deutsche Gelchen eines und basfelbe Bort ift. Ueber Die Ruinen ber fcon durch ihren Ramen fo berühmten oder vielmehr verrufenen Stadt Priapos gibt der flaffifche Scholar Pashly in einer Mote feiner fritischen Reife \*) aus feinem Tagebuche eine intereffante Befchreibung der Refte der Mauern und Thurme, von denen man ben Granicus und das Feld der Schlacht zwischen Mlerander und Darius überschaut. Sowohl Balfh ale Profesch besuchten Galliopolis auf dem europäischen, und Lampfafus auf dem affatischen Ufer. Die Manier und die Methode bender Reifebeschreibungen wird fich am besten durch den Bergleich Deffen, mas bende über Lampfafus fagen, berausstellen; Gr. 28. fchlicht und einfach, Sr. v. P. gelehrt und gefchmucht, und in beständiger Begiebung bes betretenen Grundes auf Die Borgeit und auf fich felbit. Balfb:

»Bon hier kam ich nach lampfakus, bepläufig drenßig Miglien; es ift heute eine elende Stabt, ohne Spur der alten Ueppigkeit. Ich forschte nach Medaillen oder Statuen, durch welche sich das Andenken ihres alten Cultus erhalten, bonnte aber nicht in Erfahrung bringen, daß je dergleichen gefunden worden; die Ansicht der Natur aber legte augenscheinlichen Beweis für den wormaligen Charakter der Stadt ab. Gin reicher, üppiger Boden, voll von Reben, Feigenbäumen und andern Früchten; die hutten schienen in Blätterbusen versenkt, und sahen aus, als ob sie einem wollustigen Bolke angehörten.«

## Profefch:

"Lanafam, alle Beduld und Erwartung ermudend langfam, for. berten wir uns mit Rubern meiter, und die Sterne ftanden bellichimmernd am Simmel, als wir endlich Lampfati erreichten, und die Reuer von Gallipoli uns von der andern Rufte mintten. Duntel der Racht umbullte gampfati, das alte gampfatus, einft fammt Magnefia und Myos dem Belden gefchenet (Thuend I. 138), welcher der Rettung feines Baterlandes iculbig, flüchtig von Infel gu Infei, von Feind gu Feind gejagt, unter dem Schube eben bes Konigs Rube fand, beffen Dacht er ben Galamis gebrochen batte. Rabe an ber vorgreifen. den Spite des alten Safens, nun von hoben Ulmen und Platanen um. gaunt, fuhr ich vorüber. Gifder trieben da mit Dedleuchten ibren nachtliden Fang. Muf vierzig Stadien gibt Strabo Die Entfernung amifden Lampfatus und Galipoli an (XIII); - Die beutigen Geefahrer geben dem Bellesponte da fieben Meilen. Tenophon fest die Entfernung swifden Megos : Dotamos und Lampfatus auf 15 Stadien, mas, bierunter olympifche verftebend, der Bahrheit nabe ifi (gried. G. II. 1). Der Wind hatte fich nun gang gelegt, auch der Froft mar gewichen, laue Racht mebte und maltete um uns; duntel raufchte die Fluth in den Bellefpont hinein, gegen Dften aber that mit geheimnifvollem Lichte ber Propontis fich auf, und die Sterne darüber ichienen mir festlich ju glau-

<sup>\*)</sup> II. 70.

zen. So fuhr ich eine Stunde vor Mitternacht von Afien nach Europa hinüber.«

Das lette, auch im Buche Durchschoffene, ift wohl hochft gleichgultig fur ben lefer, nicht aber fur Grn. v. P., der sich bier Suleiman, ben turfischen Eroberer von Gallipolis, vergezgenwärtigt, welcher um Mitternacht von Usen nach Europa überfuhr, wie er sich ben der Besteigung des Schlosses von Sardis Alexander den Eroberer ins Gedachtniß ruft; er fahrt dann malerisch schon fort:

»Immer mehr und mehr sonderten und zeigten sich die Lichter, je naber wir Galipoli tamen: immer filler wurde die See, als walterten Feen rings auf den beschwichtigten Wasser, — als umschlängen, in endlosen Wendungen, und Jauberfreise voll wunderbaren Wirkens. Ich kann Dir den unendlichen Frieden der Stunde dieser Uebersahrt nicht schilderu. Mir war, als wenn Geschichte, Dichtung und Leben sich weich an den enthüllten Busen schwingeten, — als wenn unsichtbar ein Benius, dem meine geheimften Schwerzen offen lägen, neben mir ruhte auf dem niedern Jahrzeuge, das Flammensurchen 30a, und mit Diamantengefunkel prachtig sich unkräuzte. — Als wir aber den kleinen Dassen erreicht, und durch viele Barken, nicht größer als die unsere, uns gedrängt hatten, und ich an's User sprang, da war mir, als beträte ich mit Europa's Boden die Thore meiner Leimat, und Berlangen nach Such und nach dem Orte meiner ersten Hossungen und meines ersten Blücke erfüllte mich.«

Br. v. D. giebt nun auf dem von ibm durchaus mit flaffifchen hiftorifchen Erinnerungen gepflafterten Boden nach Ge ft o 8, Das er gang richtig in der Rabe von Gemenif fucht (1. 128), fo wie Ubndos auf der gegenüber gelegenen niederen Unhobe (amifchen den benden Borgebirgen Magara und Rajalibo= rum); er ift beffer in der griechischen als in der osmanischen Befchichte bewandert, fonft hatte er ben Gallipolis des hochft merfwurdigen, von mehreren Gultanen und auch vom regieren-Den (auf feiner Reife nach Udrianovel) befuchten Grabmals Guleiman's, des erften osmanischen Heberschiffers nach Europa, erwähnt; fonft hatte er nicht Dohammed IV. mit Mohammed II. vermengt, und diefen (I. 126) jum Erbauer des Schloffes Rili= Dulbahr, b.i. Meerfdluffel oder Meerfchlof, gemacht, Diefen Mamen verstummelt er in Ralidil-Bahar und 23. in Killidil Bahar, mit der noch fchlimmeren lieberschung the Ere of the Sea, mas aber vielleicht nur Drudfehler fur the Key of the Sea. Doch fchlimmer ale Diefer Drudfehler oder Brrthum ift der Brn. v. D.'s, welcher den Ramen des affatifchen Schlof= fee Efch anaf talaa, d.i. der irdenen Schuffel, ale ein Borgebirge Efchafala nach Europa verfest; Efchanaf falaa ift nur ein anderer Dame des affatifchen Schloffes, welches fouft

Sultanije falaabi heißt; im Turfifchen heißt alfo die europaische Festung der Dardanellen das Schluffelfchloß und
das asiatische das Schuffelfchloß. Die Unhöhe über dem
ersten halt gr. v. P. für die Stelle von hefuba's Grab und
die Annosema, wo die Sieger der den peloponnesischen Krieg
beendenden Seeschlacht Uegos=Potomos eine Trophae errichteten. Bon Meisterhand ist, was der herr herzog von Ra-

gufa über die Bertheidigung der Dardanellen fagt.

Bir feben une nun außer den Dardanellen nach den Infeln und Ruften um, welche die benden Reifenden (Profefch und Balfb) im Archipel und in Rleinaffen befuchten, und nehmen Daber bald den einen, bald den andern gur Sand. Walfb begleitete ale Raplan der brittifchen Botfchaft den Botichafter Lord Strangford nach Conftantinopel, und berührte auf feinem Bege Malta, Athen, Paros, Myfone, Raros und die Ebene von Eroja, in deren Befchreibung er gwar wider Brnant in die Sufftapfen Chevalier's tritt, fich aber dann auf Gell und Clarfe begiebt, deren letter aber mit einer angebornen Borliebe gum Paradoren nichts weniger ale in die Rufftapfen Chevalier's tritt. Bon den Dardanellen feste Balfb feine Reife ju Land erft auf der affatifchen Geite bis Lampfafus, bann von Gallipoli auf der europäischen Geite fort. Um nicht ben jeder einzelnen Reifebeschreibung auf unfere Ochritte gurudgufommen, erwahnen wir unter einem der in den Denfwurdiafeiten Des Brn. v. Protefch gegebenen, fcon fruber in ber Biener Beitschrift befannt gemachten ausführlichen Beschreibung ber Chene von Eroja, welche jeden Schritt und Eritt mit den Stel-Ien ans der Ilias claffifch belegt, und die als Begweifer auf Diefer claffifchen Ebene bem Befucher berfelben nichts weiter gu wunfchen übrig laft. Er besuchte auch Omprna, Phofaa, Clagomena, Chios und Mytilene; überall flieft die gauberifche Schonheit der Landschaft und die Ueppigfeit afiatifcher Befilde in dem Style des Berfaffers uber, und die eingemifchten Betrachtungen find nicht nur überall an ihrer Stelle, fondern auch des Ortes und des Gegenstandes wurdig. Wenn gleich Grn. v. P. weder die Regenbogenpalette Chateaubriand's, noch der Gluthpinfel Lamartine's zu Bebote fteht, fo zeichnet er Doch bestimmt und fcon mit goldener Reififeder.

»Wo find sie hingekommen «, ruft er zu Emprna aus, »wo sind sie hingekommen die Stadte der Apokalppfe, Perganns, die machtige Cardis, Thyatira. Philadelphia, Laodicea und die weitherrichende Ephes sus? — Hutten aus Craub, Trummer und Lede, das ift alles, was von ihnen noch zeugt. Emprna allein, wie oft auch niedergetreten vom wilden Besieger, zusammengeworfen von Erdbeben, aufgezehrt von Plammen und entvölkert von Pest, Smprna erstand von jedem Falle,

und wie die emige Roma wechselte sie die Titel der Berrschaft, aber sie versor dieselbe nicht. Ihre herrliche und gludliche Lage am Aus- und Eingange des gesammten Morgenlandes; ihre Rhede, welche die Flotten der Welt in sich aufnehmen kann; ihre vererbte Bedeutung aus uraltester Beit; der Fruchtreichthum ihres Bodens; ihre gesunde Luft und reizende Umgebung erklären hinlänglich ihre Dauer, und den Einfluß, den sie feit Jahrtausenden bewahrt.

Im zwenten Bande fommt Gr. v. P. auf Smyrna zuruck, und erkennt den Meles in dem Bachlein, das hinter Burnabad heraustommt, wo das alte Smyrna stand. Der Herzog von Ragusa erwähnt auch (II. 201) der beyden Meles, laßt aber die Frage, welcher der wahre sen, unentschieden; Hr. v. P. beschreibt die Tumuli der Umgegend:

»Bir stiegen die nördlichen kablen hohen hinauf, die nur aus gerlöften Granitblocken zu bestehen schienen. Wir mußten schon, daß die Gräber gesunden worden sind, und wirklich; wir sinden ungefähr an zwanzig Tumuli von 20 bis 60 Fuß Durchmesser – alle mit cyklopischer Ummauerung umgeben. Behauene Granitblocke liegen in Menge herum, auch einfache und doppelte Phalli, von 3 Fuß 9 3oll Länge. Die Tumuli sind halb zerfort, und die meisten zeigen zu oberft ein tieses Loch, wahrscheinlich weil man nach Schäben grub. — »Man nennt dies Grab, das man zu Smyrna kennt, das Grab des Tantalus — worin er sagt: Ich sieglus das Grab des Tantalus, und es verdient gesehen zu werden.«

Br. v. D. befuchte die Ruinen von Ephefus, welche bisher haufig mit denen von Mja Buluf (Aylos Geologos), welche aus ihnen entstanden, verwechfelt worden; Die Thore Der Moschee von Mjasuluf, beren Das eine nach dem Gallefus \*), Das andere nach dem Berge Paft nos ichaut, find mit Inschriften und maurifchen Bierathen geschmudt; Schade, daß Br. v. D. die Inschrift nicht ju lefen vermochte. Im Berge Prion, welchen Die alte Ephefos mit ihren Mauern einschloß, ift Die Durch den Roran fo berühmt gewordene Grotte der Giebenschlafer, welche andere nach Onrien verfeten. Br. v. D. befchreibt die Berrlichfeit des alten Tempele der Diana und ihre heutigen Ruinen. Berr Marfchall Marmont bestätigt (II. 221), daß man die Statte Des alten Tempels Der Diana ohne Mibe erfenne, was auch Chandeler damider fage: On reconnait aussi à quelque distance les traces d'un autre temple. Celui - ci était plus petit, mais également situé à l'extérieur de la ville. Ne serait-il pas raisonnable de supposer que ce temple était celui qui fut brulé par Erostate, le jour de la naissance d'Alexandre? On sait que le nouveau temple était plus vaste que l'ancien,

<sup>\*)</sup> Gallifice, nicht Gallefus, mie der kalabrifche Fluß heißt: Dulce pellitis ovibus Galesi Flumen. Hor. II. 6.

et qu'il fut bati sur un autre emplacement. — Il est singulier que tous les voyageurs aient passé sous silence ces ruines, elles présentent un ensemble si remarquable et si complet qu'elles sont faites pour frapper l'attention. Der Kanftris (Kanftros) erscheit auf den Medaillen mit einem andern Flusse, dus dem Berge Paftyos fommendes Flüschen seyn deres, aus dem Berge Paftyos fommendes Flüschen seyn fann. Her, v. P. besuchte auch die Ruinen von Klazom en ain der Ban von Burla.

»Die Ban von Burla, im Golf von Smyrna gelegen, fteht an Reigen teinem andern Theile dieses iconen Golfes nach, besonders in der dermaligen Jahredzeit, wo von allen Bergen Opferduft zum himmel auffteigt, und alle Fluren mit Krangen fich ichmuden. a

hr. v. P. bestreitet die Meinung des Gillies, daß Klazomen a über alle sieben Inseln, welche die Ban von Nord gegen Sudost schließen, verbreitet gewesen, da aus Thuendides hervorgeht, daß die Stadt den Inseln gegenüber lag.

»Welche Nacht ist die heutige! — Rubiger kann das Meer nicht mehr seyn — balsamischer nicht die Luft — sternenheller nicht der Simmel! — Die Berge verhüllen sich in sich selbst, als fäumen sie über den Wechsel der Zeit — ungählige Feuer der Fischer stammen an den dunklen Gestaden auf. Welche Stille! — Wir unterbrachen sie, indem wir ihr würdige Tone vermählten, Stimmen der Heinar, Ruser aus der Zeit der Liebe und Jugend Wir sandten nämlich unsere Fisten, hörner und hoboen in kleiner Barke hinaus in die Fluth, die sie die Ferne nur noch errathen, aber nicht mehr seihen Lus. Da stimmten sie bekannte Weisen und nun riefen theure Bilder vor die Seele. Hoch auf dem Kastell unseres Meerschlosse standen und horchten wir — die mächtigen Masten und das Zaubergemede des Tauwerks, das sich dunkel durch die Nacht schnift — die Sterne endlich über uns — unter uns den Riesendau des Schiffes zu 64 schweren Geschüben, mit seinen verschlossen Blisen und die ewige Fluth — in uns aber die süße Macht der kummen macht.

Diese schöne Nacht begeisterte Hrn. v. P. zu Bersen, die nicht minder wohllautend als seine Prose, und die nicht die einzigen in diesen beyden Banden. Borzüglich schön ist die Beschreibung der Banderung nach der sogenannten Schule Homer's auf Chios.

»Ueber die sonnengebleichten Gebeine der Erschlagenen langs dem Gestade hin ritt ich beute Morgens nach der Schule homer's. Epheu und Rapern in unglaublicher Fulle, Gesträuche und Schlingfräuter überwachsen die steilen Uferstellen. Die See rauscht und schlägt an die Reibeerde — der Weg ist schwaren für Reingemehr eingerichtet, begleiten dem vergeblich mit Schiesscharten für Kleingewehr eingerichtet, begleiten dem selben an vielen Sellen zur Linten, zerftorte Gartenhäuser, Ricchen in Trümmern, von Chypressen umstanden, von Maulbeeren, Feigen und

Terebinthen umfchattet, reiben fich an einander. Dach einer farten Stunde beugt man um einen fleinen Sugel, und gelangt an einen ebenen Plat von Platanen beschattet, - vor fich eine fleine Ginbucht des Meeres, melde der gangen Stelle einen reigenden Charatter von Beimlichteit gibt, - binter fich eine bobe tiefeingebende Relefdlucht, farre Daffen , weißgrau im ichenen Lichte Des Tages. Unter Diefen Schatten, an diefer geheimnifvollen Stelle fliegen wir ab. Gine ummauerte Quelle ftebt ba, - Trummer eines fleinen Gartenbaufes . - Refte einer Dauer. auf melder ber gange Plat wie ein Tempel auf feinem Peribolos rubt. Ein wenig nordwestlich vom Sugel binauf ift der Feleblod, den Die Sage vole Schule homer's nennt. Der Unterlage ber Erbe großentheils beraubt, nach feiner Bafis gu eingebend, wie ein Gaulenknauf, gleicht er einem Thronos der Urzeit. Bu oberft ift er abgeflächt; Sie, von denen nur drep noch kenntlich, und eigentlich nur einer unzerflort ift, laufen in der Runde berum ; in der Mitte ftebt ein Thronos, aus einem Ctud mit dem Relfen, bochft abgenutt, und die Grur boben Altere tragend. Um hintertheile ju oberft an ben Gden ertennt man noch Bowenbragen, fo wie nach vornen der Gis auf Sphingen rubte. Gin Lamm , ein Bolf (?) und ein Bar (?), in halberhabener Arbeit , fdmuden die Seitenflächen. Der Stuhl ift nach Oft gewendet. In der Mitte der Borderseite scheint abermals eine Sphinr ausgehauen zu senn, und gwar auf den hinterfußen aufgerichtet, um gur Conderung der Beine des Sigenden ju dienen. Die Urme des Stubles und die Gigflache find durch Beit und Reifende faum noch ertenntlich. Das Muge beberricht von diesem Gipe eine weite Musficht nach Gud und Dft. - Rap Belena, Das auf fanftem Sugel einen Thurm tragt, und die flachen Ufer vom affatifden Festlande find die Bande der Buhne. Das einfache Saupt des hoben Camos bebt fich im hintergrunde - mit zwen fleinen Berg. fegeln verliert es fich hinter dem Festlande, und fleigt als langer, einformiger, tiefblauer Ruden mieder uber dasfelbe bervor. Die Berge von Ephefus und Teos gieben fich in mannigfaltigen Umriffen bin, bis bart gur Linken ber Sugel ber Ginbucht Die Musficht hemmt. Diefer . Bugel tragt trefflichen Bein, mit Recht feit uraltefter Beit berühmt.«

Eben fo fcon ift das Folgende gemalt, ohne die Grauel der Eroberung ju laugnen, fondern diefelben nur verhullend.

»Rachmittage fliegen mir den Sugel im Weften der Stadt binauf, Durloti genannt, von welchem die Griechen das Colog befcoffen. Der Anblid ift munderbar. Der Abstand smifchen den finftern, nadten, fteilen Bergen, ju arm um einen Grasbalm ju nabren, welche in mannigfachen Schwingungen das Innere der Infel verhullen, und den fegenber becten Sugeln des Gestades, die auf Stunden in der Range nur eine und diefelbe Ctadt, nur den einen und denfelben paradiefifchen Gis gu tragen fdeinen, macht einen unvergleichbaren Gindrud! Co neu, fo reich ift die Ratur! - Du glaubst fie unübertroffen an hundert Orten und doch nimmt feiner dem andern ben eigenthumlichen Reis - wie Gras gien fteben die Schonbeiten neben einander, und umichlingen fich liebend! Aber auch die Berheerung behauptet bier das Recht, überall ihre rofen: ummundenen Gebeine bervorzustreden. Im furchtbarften ift fie in dem fogenannten Berrenviertel der Stadt, mo die griechischen Primatenfamis lien mobnten, der bochfte Lurus und eine nur gu fichere Beiterfeit berriche ten, und mo der Scher; gerne den Gurtel der Schonheit lofte, und mit dem Erwerb der Jahre menige Wochen ausschmudte. Dier fdien die

Rache fich am besten zu gefallen. Unter dem Sabel der Turken sanken bie Mutter die Bater, die Junglinge; die Kinder wurden zertreten wie Burmgezucht, und die schönsten Jungfrauen, in Wohlstand und in der weichen Bildung des Morgenlandes erzogen, zu hunderten herausgerissen, und von den noch im Blute des Brautigams triefenden Würgern entepte. Die Geschichte hat Blätter, die man verhüllen muße.

Das Berhullen ber Blatter ber Gefchichte ift aut fur Politifer und Romanenschreiber, aber nicht fur unbefangene Forscher und Liebhaber ber Babrheit, welche in ber Geschichte nur die Bahrheit fuchen, und daber diefelbe, fo wie fie auch von jeber abgebildet worden, nadt ju fchauen munichen. Gr. v. D. war nicht weniger ald zu gebn verschiedenen Dalen gu @ mprna, jedesmal fich nur einige Tage aufhaltend, je nachdem ibn der Dienft und Bind binführte, oder Duge und Luft ju Musflugen abrief. Die gunachft von Omprna aus unternommenen Musfluge in Die Umgegend, welche im britten und letten Bande beschrieben werden, find gugleich bas fur Die Geographie Wichtigfte Des gangen Berfes durch Die Ungabe ber Damen ber Ortichaften, burch welche ber Beg führte, und durch die Bestimmung ihrer Lage und Entfernungen; fo enthalt auch das Ende desfelben Bandes das Intereffantefte in hiftorifcher und politifcher Sinficht über die griechifchen Ungelegenheiten, über die Schlacht von Ravarin, über Die Perfonlichfeit Capodiftria's und Ibrabimpafcha's, deren lette befonders ale einnehmend, freundlich und berglich gerühmt wird. Theil gebort, fo wie alles, mas Balfb in feinem Berte von ben, mabrend feines Aufenthaltes gu Conftantinopel vorgefallenen Ereigniffen der griechischen Revolution ergablt, nicht in Den Bereich Diefer, blof bas osmanifche Reich umfaffenden geographis fchen Ungeige. Statt mit dem Ende des dritten Bandes, be-Schaftigen wir und alfo bier mit dem Beginne desfelben, wo der Berfaffer fich von Smyrna ine Innere des landes nach Dagnefia begibt. Der Beg führte durch die Dorfer Rofludicha, 3 fcheflar, Burnabafchi (die benden letten auf Bugeln, vom Saupte des Pagos überragt), Sadfchilar (wie Rof-Tubicha ein Luftort der Omprner), Jabichefoi, Raregodfchafafefi (Rara Chodicha fafesi). Unmittelbar vor diefem beift es: »Der Beg ift abicheulich, darum heift die Stelle auch Sabundichubal.a Siernach mochte man meinen, daß abicheulich auf turfifch Gabundichubal beife, es beift aber gar nichte, Geabund ichebal aber heift blog der Geifenberg. Die Karawanen geben von Omprna über Raffabar (Ra-Babalar) nach Magnefia, d. i. durch die Ebene gwifchen bem Gipplus und Emolus. Der Bergog von Ragufa gibt Die Temperatur des Baffers des Gees des Santalus, und bemerft

Daben, daß die Temperatur der Quellen immer im Berhaltniffe ber Boben, fo daß bier die einer hober ale ber Gee gelegenen 127/10 Grade, Die einer untern 15 Grade, der Gee felbft aber 225/10 Grade hatte. Magnefia hat 40,000 Einwohner, darunter 15,000 Griechen. "Im Jahre 1313 fiel auch Dagnefig in Garthan's (Gearuchan's) Sand, der fpater Gultan von 3fonium ward; a ift irrig, benn GBaruchan, einer der gebu Rurften, welche fich in das feldschufische Reich theilten, berrichte in Endien oder Maionien, und war nie Gultan von Ifonium, welches nach dem Erlofchen des Saufes Geldichut in die Bande Raraman's überging \*). Bon Magnefia fest Sr. v. D. feinen Beg nach Gart (dem alten Gardie) fort. Deftlich von Rafabalar (der Plural von Rafaba, wie es auf der Rarte Lapie's fteht) erhebt fich ein Grabhugel; »der riefige vor Gardis ift derienige (der) des Ulnattes, des Batere des Krofus.« Die Steine ber judischen Begrabnifftatte um den erften Tumulus find durchaus Trummer alter Bauten - Stude von Epiftplen, von Rnaufen, von Gaulenschaften u. f. w; am Bege liegen Die Behöfte Urganob (Erfene ?), Efcubfaja. Gr. v. D. fcbreibt Durchaus Behofe flatt Behoft, was die übliche deutsche Korm, und noch unrichtiger die Cenbe, d. i. der Landungsort, flatt die gande. Diefes Bort fur Landungsort ift ein landichaft= lich öfterreichisches, das im Sochdeutschen allgemein angenommen zu werden verdient, aber nothwendig lande geschrieben werden muß, um die Abstammung zu bezeichnen, und um dasfelbe von ber Lende, dem Theile des Rorpers, ju unterscheiden. Den Ruinen von Gardis umwehen den Verfaffer die geschichtlichen Erinnerungen an Rrofos, Apros und Mlexander, welden, als er die Burg von Gardis bestieg, ein Ungewitter, wie Brn. v. Profesch, befiel: »Er nahm es jum guten Beichen. Er aber verftand fich auf das Glud, dachte ich, und nahm die gun= flige Deutung auch fur mich.«

»Rabe im Westen steigt das enge, waldige Thal des Paktolus auf, der in der Ebene nach Norden sich mendet, und dem hermus zueilt.

— Nord 60° West tritt das kahle Haupt des Sipplus hinter einem Erdsturz hervor, der, höher als die Burg, am jenseitigen Uker des Paktolus die Thalwand bildet. — Rauh ist die Gegend nach dem Tmos lus zu; anmuthig die Ebene. Ruinen umgürten den Just der Burghobe. «
— »Einem Wasservisse folgend, rollte ich mich langs diesen schiesed, Ich überab. Ich überen hatte ein durcht eine besondere Ummauerung lief, mit den oberen Quermauern verbunden. Jur Zeit Alleyanders hatte sie derpfach Mauern; man sieht noch Trümmer von zwezen; Baugestein und Ziegel decken überdieß zu haufen den Boden. Es siel mir auf, daß ich auch nicht ein einzsiges Vassenstüdsen fand, womit doch die

<sup>\*)</sup> Gefd. d. oem. Reiche, Ende des erften Buche.

Stellen alter Stabte in Affen und Briechenland überdeckt zu fenn pflegen. — Stadium und Theater — lehnten fich an die untere Ummauerung. Chandler, deffen Beschreibung von Sardis überhaupt sehr oberflächlich und unklar ift, nimmt jenes fur diesel. Die Lange des ersteren beträgt 744 Wiener Fuß. Die Site ruhten auf Gewolben.«

Die Ruinen, in welchen Penfonnel (Peyssonel) und Chandler den Pallaft des Rrofus faben, halt Br. v. P. fur eine romifche Ruine, eine Borrathsfammer, einen Marftplat; fo fiebt Br. v. D. in der Gerufia, d.i. dem Saufe des Genats, in welchen die Endier den Pallaft des Krofus umwandelten, bloß ben Pflegeort fur um das Baterland verdiente Greife. 216 Br. v. P. von Gart nach den Grabern der Ronige ritt, "fam ein Tartarengeschwader die Raravanenftrage berauf a Bas mag er biemit meinen? In gang Uffen gibt es feine Sartaren, fonbern nur Sataren, und im osmanifchen Reiche führen diefen letten Ramen nur die Kuriere; die Zeiten der Mongolen, wo Die Gefandten mit Gefdwadern von taufend und mehr Rurieren auszogen, find vorüber. Gr. v. P. fann alfo nur Turfmanen gemeint haben, von denen auf der folgenden Seite die Rede; Turkmanen find aber Turfen, und Turfen find feine Tataren. 3wangig Minuten von Gart durchritt er den Paftolus, der faum einen Rug tief und gebn Rug breit, und deffen rother Schlamm weithin die Riefel bedectt; dann fam er in ein Turfmanenlager Rarnalghdo (?), und bren Biertelftunden von Gart an Die Rurth des Bermos.

»Diefer Fluß, der, nach hervoot, von dem heiligen Berge der Mutter Diedymene (Dindymene) fommt, und nahe ben Photda fich ins Meer ergießt (Alio 80), hatte hier 250 Schritte Breite, nirgende über dren Juß Wasseriefe, und floß fanft-«

Der hier verbesserte Druckfehler ift, wie so viele andere, in dem angehängten Berzeichnisse sinnstörender Druckfehler nicht aufgenommen, in welchem hingegen ganz verkehrt das richtige Grat als ein Druckfehler statt Grat aufgesührt ist. Daß Grat und nicht das gewöhnliche Grat die richtige Unssprache und Schreibweise ist, erhellt schon aus der ältesten, von Bartinger in der Borrede zu seinen Privilegien der Haut grat in der Borrede zu seinen Privilegien der Hauptstadt Graz ) (richtiger Grat) erwähnten ältesten Urkunde v. J. 881, worin Vodilhelmus de Grazze erscheint. Da das Wort aus dem flavischen Grab et zu fummengezogen, übershaupt scharf lautet, so ist auch Grat und nicht Graz die richtigere Schreibweise, wenn gleich die letzte, wegen des bekannten französischen Wortspieles: La ville des graces sur la rive de

<sup>\*)</sup> Privilegien der Sauptstadt Grag, herausgegeben von Joseph Bartinger. Grag 1836.

l'amour (la Mour), ben Gragerinnen beffer gefallen mag. Auf dem öftlichften der dren großen Grabhugel, deffen fchiefe Bobe 648' betragt, liegt ein riefiger Dhallus, beffen Ropf 40', Die Klache des Ringes 128" Durchmeffer mißt. Br. v. D. fand ben Phallus auf Grabern ben Omprna aus uraltefter Beit, und im Thierfreis von Es ne fteht er geflugelt zwischen bem Cowen und der Jungfrau; er fteht auf den Grabern ale Onmbol ber Alle fenfrecht ftebenden Grabfteine (Cippi), fo Muferftebung. wie die der beutigen turfifchen Graber, auf welchen der Turban den Ropf vorstellt, find nur eine Abart jener alteften Grabfteine, Symbole der Auferstehung. Diefen größten der Grabhugel mit dem größten der Phallus halt Gr. v. P. febr mahricheinlich fur das Grab des Meenattes; von der Sobe desfelben fab er die Ortschaften Bofoflu, Bagawto (Bafartoi), Offcular (Dfdfdilar), hinter dem Gngesfee den Ort Deh devrer (?). Bon diefem Standpunkte aus gablte Br. v. P. mehr als fiebzig Grabbugel, es find aber beren über bundert, Die meiften von 120 bis 300 Schritt im Umfange; fie gruppiren fich alfo um Die bren großen Grabbugel, wie fich die heute nur noch in ihren Grundfesten erfenntlichen fleinen Pyramiden um die dren großen, erhaltenen, gruppiren. Zwischen den dren Chenen des Bermos, des Delatichaffu und Afhigar's (Thnatira's) besteht eine doppelte Berbindung durch Bwifchenebenen. Ufbifar mag 24,000 Einwohner haben, wovon die Salfte Griechen und 3000 Das glugden Deletich affu balt Br. v. P. fur Urmenier. ben Dhrngius Des Livius und Strabo; Die bier gegebenen Mamen find abermals durch falfche Borung oder Drudfehler Rarabotlob foll Rarabiifla (Ochwargfchnurbart), Rirfavatich foll Rirfagadich, d. i. ben den vierzig Baumen , beigen ; das lette ift richtig auf der Rarte Lapie's, eben fo wie Relenbe, welches Gr. v. D. gang irrig Jelomboh gehort und gefchrieben. Relenbe ift der BeburtBort eines der berühmteften Gloffatoren des verfloffenen Jahrhunderts, welcher davon feinen Ramen Relenbewi \*) bat; eben fo irrig ift Tichobanar flatt Tichobanlar, Tichautich flatt Eichaufch und Milan-Tichifflicf flatt Arelan Tichift-Das Stadtchen Mendrebora gablt 2600 Ginwohner (ben Lapie unrichtig Mendagora). Gufugerli am Rluffe gleichen Mamens, ben Lapie noch unrichtiger Sousgouerle, foll

<sup>\*)</sup> אליינים לי der Verfasser ber Randglossen zu dogmatischen und metaphysischen Werten. In der Gesch. des osm. Reichs, VII Bd. 5. 590 u. 591, unter den Nummern 58, 61, 62.

Stußig hirli, b.i. bas Buffelhafte, heißen, und ftatt Mu-halitich follte richtiger Michalitich geschrieben fenn. Gr. v. P. fam an ben. Gee Apollonia (Stagnum Artynia), aus welchem der Rhnedefus flieft, vorben nach Brusa, woruber nichts Neues, wohl aber uber Dicaa, wo die Lange ber Mauern angegeben, und Die Thore genau befdrieben worden find. v. W. pflichtet ber vom Recenfenten in feiner Reife ausgefprochenen Meinung ben, baf Ribotos, von wo aus die Kreugfabrer ihre Mittel bezogen, nicht am Meerbufen von Ricomedia, fondern an dem von Mudania, namlich gu Remlif gu fuchen Sr. v. P. ging burch bie Ochlucht bes Draco (nicht Drago), welcher heut Rirt getfchid, nicht Rirgetfchied, nach dem nicomedifchen Bufen. Raramuffel muß Raramursel \*) heißen, welches einer ber erften Ramven ber Osmanen war. Muf Diefem Bege war Gr. v. D. von Omprna uber Magnesia, Afhigar, Brusa nach Conftantinopel gefommen; wir begleiten ibn nun nach einem andern Musfluge von Smorna nordlich nach Dergamos und Ubramptti, und ber gegenüber gelegenen Infel Mntilene bis gu den Ruinen von Mffds, und von ba bis nach Artafi und die Salbinfel Cpzicus.

»Abramytti kundigt sich recht stattlich an. Anf dem hintergrunde eines Chypressenwaldes fteigen die weißen Minacets und Hauser auf, und das reiche Grün der Baume schmiegt sich lieblich an dieselben. Die Stadt mag an 900 Hauser haben, darunter drey Chane. Sie halt guten Markt, und scheint überhaupt wohlhabend. Griechen, Armenier und Türken wohnen darin. Sie bestet die größten Olivenwälder, die die jeht geschen habe. Um dieselben zu überblicken, und überhaupt der schonen Lage zu genießen, thut man gut, einen Felshügel im Westen der Stadt zu besteigen. Welcher Anblick! «

Der Weg Geren v. Profesch's ging langs ben Dorfern Ofusto (foll heißen Oguftoi, b. i. Ochsendorf), halutschifoifoi), b. i. Teppichmacherdorf, Konlo (?), Tschautschto (Thauschtoi) nach Menimen, welches hr. v. P. für das alte Temnos halt, aber nicht erwähnt, daß es das Mainomenos der Byzantiner sey. Die Ruine von Pergamos wird auf zehn Blattern umfandlich beschrieben. Auf Mytilene besuchte hr. v. P. die Ruinen der alten Collona, welche, wie die so vieler anderer State, Palaofastro, d.i. das alte Schloft, heißen. Molivo ist nach Mytilene die erste Stadt der Insel; von hier fuhr hr. v. P. nach dem Borgebirge Kap Baba und dem Dorfe Bairam, welches aus den Ruinen von Usse emporstieg; auf der Karte Lapic's ganz richtig Bai-

قره مسل (\*

ram, bier in Behrem verftummelt. Bon bier ging Gr. v. P. -über Freneli nach Alexandria Eroas; Die Sauptftadt des gangen 3dagebirges nennt er Ehnedeh, ben Capie Einich; ce mag an 800 Saufer haben, und wird von Turfen, Griechen, Armenicen und Juden bewohnt. Gine Stunde vor der Stadt ift Das Dorf Baloflu (Baliflu, b. i. Rifcherdorf). Die Ruinen von Uffos werden eben fo umftandlich befchrieben, ale die von Pergamos. Das Theater ift eines ber besterhaltenen in Rleinaffen; auf der Ufropolis fand er über gwangig Metopen, und beschreibt die noch nicht verftummelten Borftellungen von eilf Derfelben. Mit gleicher Gorgfalt durchforfchte Gr. v. D. Die Salbinfel Artafi (Engicus), welche von boo turfifchen und Boo griechischen Familien bewohnt, fechgebn Ortschaften enthalt. Br. v. P. ging von Artafi in gerader Linie auf den 3 da gu über Shonebr (?) und Uranlar vorben an Mantfchaluf, Ara= batfduf, Jengerdichi, Rowandichit, Efchirbular, Uchmedfoe (Uhmedfoi), Rochlar (?), Madun (Maaden, d.i. Mine). Die gange Gegend von Uranlar bis Dag= den tragt den Charafter ftenermarfifcher gandichaften. Da aden ift der Sauptwerfplat fur Die Grubenleute bes gangen Bebirges; er besteht aus zwanzig Baufern. Den Bergleuten, durchaus Griechen, ift es erlanbt, Baffen zu tragen, und fich wie fie wollen zu fleiden. Bon Maaben find zwen Tagereifen nach Esti 3 frambol (Mlerandria Eroas) und eine nach Moramptti; von alle dem auf Lapie's Rarte feine Gpur. ben füdlichen, noch turfifcher Berrichaft unterworfenen Infeln Des Archivels befuchte Gr. v P. noch Ros, auf welcher die Stadtmauern noch Bappen der alten Ritter tragen, von denen Sr. v. D. vier abgezeichnet. Er besuchte Die gegenüber gelegenen Ruinen von Budrum, welches nur ein aus den Erummern von Sali= carnaffos erbautes Ritterfchloß, Dann die von Dinlaffa am Meffogis. Br. v. D. befuchte auf Rreta auch das angeb= liche Labnrinth, deffen Plan er nach Cocferell aus Balpote mittheilt. »Bahricheinlich, « fagt er, »bin ich ber erfte meines Landes, der Diefe Seimat einer der alteften und merfwurdiaften Dichtungen besuchte. Das betrubt mich fast.« Das darf Brn. v. P. nicht betruben; benn bereits gebn Jahre fruber batte Gieber das Labgrinth befucht, und in dem erften Bande feiner, vier Jahre vor dem Befuche Brn. v. P.'s erfchienenen Reifebefchreibungen \*). Gr. v. D. irrte fich bier aus Mangel ber Borfenntniß fruberer Reifebeschreibungen, wie er fich ben feiner Reife

<sup>\*)</sup> Reife nach ber Insel Rreta im griechischen Archipelogus i. 3. 1817. Leipzig 1823.

zwifchen ben Kataraften geirrt, über welche ebenfalls gehn Jahre früher bas Prachtwerf Gau's erschienen war.

Rhodos ward vom Srn. Bergog v. Ragufa befucht, welcher aber ber Belagerungsgeschichte feineswegs Diefelbe Mufmerffamfeit gewidmet, wie der Berfaffer der topographischen Unfichten auf einer Reife in die Levante, und noch jungft die Berfaffer ber Correspondance d'Orient; indef ift eine feiner militarifchen Bemerfungen hiftorifch merfwurdig, weil diefelbe, wenn fie vollfommen richtig mare, Die beldenmuthige Bertheidigung bes Villier's de l'isle Adam, febr in Schatten ftellen wurde. Er bemerft namlich erftens, daß die Bertheidigung um Bieles hatte verlangert werden fonnen, weil die Eurfen nie Meifter des beute von den Juden und Turfen bewohnten Theiles der Stadt, und Die Stadt der Ritter mit einem befondern Balle umfangen gemefen; zwentens, daß die Brefchen, welche fich leicht aus bem neuen Mauerwerf erfennen ließen, nicht fo groß gewesen, als Diefelben von Gefchichtschreibern angegeben murden; drittens, baf der ale Urfache der gezwungenen Uebergabe angegebene Dulvermangel nur ein Borwand gewesen, indem man vor einigen Jahren in einem unterirdifchen Gewolbe einen Borrath von zwentaufend Bentnern Dulver entdecht habe; es fen alfo viel Uebertreis bung in der Ergablung der Geschichtschreiber. Dief fonnte behauptet werden, wenn die lette Ungabe ihre Richtigfeit hatte; aber nach allen, ju Rhodos unmittelbar und mittelbar durch den von Rhodos geburtigen obmanischen Botschafter Ferif Uhmedpascha eingezogenen Erfundigungen ift dort von einem folchen gunde nicht bas Geringfte befannt. Die Babrheit ber driftlichen Belagerungsberichte wird übrigens durch die der osmanischen Geschichtschreis ber vollfommen bestätigt, und das Tagebuch Guleiman's ') ftimmt in Betreff der Minen und Sturme mit den Berichten der driftli= den Geschichtschreiber vollkommen überein. Da die Ungabe ber Pulverentdedung unrichtig, fo wird die der Mugenzeugen, Befchreiber der Belagerung, wohl noch furder unerschüttert bafteben, und es wird nichts ju andern fenn, wenn es beift 2): »Der Mangel an Dulver brachte Die Ranonen Der Belagerten und Die Begner der Uebergabe jum Schweigen. Rhodos, fagt der Br. Bergog von Ragufa, batte in ber alteften Beit 1,500,000 Gin= wohner; gur Beit der Ritter 360,000; beute bat die gange Infel nicht mehr als 20,000 von allen Religionen , Alter und Gefchlecht.

Bir trennen uns nun vom Brn. Bergog und vom Brn. v. P., um ben Raplan ber englifchen Botichaft auf feinen anatolifchen

<sup>1)</sup> Befd. des osm. Reichs, III. Bd. C. 628.

<sup>2)</sup> Cbenda 5.27.

Ausslügen zu begleiten. Bon Smyrna gibt er ben Kopf der Amazone, von welcher die Stadt den Namen haben foll, in Holzschnitt; wir wollen hoffen, daß derselbe treuer, als der S. 104 von den Basserpfeilern (Sutera suß) gegebene, wo funfzehn derselben in einer perspettivischen Reihe ausgeführt sind!! eine Reihe, die nirgends zu Constantinopel eristirt, indem nirgends mehr als drey oder vier derselben in einer Reihe zu sehen sind. Bon Smyrna besuchte Hr. B. Leos den Sig Anatreon's; auf dem Bege untersuchte er zu Sedijak (Sigha-dichif?), die unter dem Namen der Dirae Tejanae durch Pocte und Chand eine Reihe, und sich und Poct de und Chand und für den Botschafter aushandelte.

Bir gogen nun nad Budrun (bem alten Teos); unfer Beg fubrte uns durch ein Thal von unübertroffener Coonbeit; manchmal ritten mir durch grune Alleen von Ulmen, um welche fich Reben bis an den Gipfel ichlangen , dann wieder niederhangend mit mehenden Blattern beladen, von Baum ju Baum fich verbreitend, eine Betleidung von Reftgebangen uns gur Geite, oder von Bogen über unferem Saupte bildete; manchmal öffnete fich die Musficht in offene Bange, mo einzelne gerftreute Baume auf Diefelbe Beife bededt maren; wir machten oft unter Diefen Rebenichatten Salt, um und mit der toftlichen Frucht gu erfrifden, und maren über die unglaubliche Ueppigkeit und Fulle Derfelben erftaunt. Mit den Reben maren Feigen, Granatapfel und andere Fruchte vermifcht in aleichem Ueberfluß und Reichthum. Blumen von allen Farben be-Dedten den Brund; Die Luft mar fugduftend, balfamifc und tofflich, und wir alle riefen aus, daß, wenn je Boden und Rlima einen uppigen Dichter begeifterten, Diefer Grund und Diefe Luft Unafreon's Lieder einfloften , und bag bier fur ibn ber geeignetfte Aufenthalt. 216 mir uns der Rufte nabten, fanden mir die icone Mcerfilie (paneration maritimum), melde Ginige mit Recht fur Die Lilie Des teifden Dichters balten. nicht nur weil ihre anmuthige Bestalt und außerorbentliche Beife ibr ein bobes Recht auf dichterifche Muszeichnung geben, fondern auch, meil fie bie einzige , welche bier auf der Stelle gefunden wird.«

Das Theater und der Tempel des Bacchus werden beschrieben, und die Reisenden kehrten dann langs des Berges Kornstos, sehr häufig durch Rauber übel berüchtigt, nach Smyrna zurud. Hr. B. machte, wie Hr. v. P., einen Aussellug nach Niscomedien und Nicaa; er gibt die Einwohner von Nicomedien auf 22,700 an, wovon 20,000 Türken, 2500 Griechen und Armenier, und 200 Juden. Auf dem Wege durch die Ebene von Jenische her nach Brus a beschreibter die vorzüglichsten Gegenstände der Landeskultur, Seide und Opium, so wie er auf dem Wege von Smyrna die Ernte der Feigen und Eicheln (Valonea) beschreibt. Auf diesen Ebenen fand er überall die Heuschrecken, die ihn auch nach Constantinopel versolgten, so daß er, außer der gewöhnlichen Doppelplage Constantinopels, der Pest und dem

Feuer, noch ber anderen felteneren, des Erdbebens, des Hagels und der Heuscheren Zeuge war. Diese fünf Landplagen, nebst den blutigen Gräueln von Chios, Ipsara und der Jamitscharenvertisgung, welche alle während des Aufenthaltes des Werfassers zu Constantinopel Statt fanden, sind Episoden von ungemeiner Wichtigfeit, welche diese Reisebeschreibung vor andern voraus hat. Statt Feuer, Pest und Erdbeben und der Blutgräuel, mögen die Heuscherchen hier eine Stelle sinden:

»Der erfte Gegenftand, ber mir ben meiner Rudfehr nach Dera auffiel, maren die Beufdreden, welche ich in den Gbenen von Rleinafien gelaffen, und welche vor mir nach der hauptftadt gefommen. 3m Gus den mar eine Bolte von außerordentlichem Unfeben erfcbienen, melde Die Conne wie ein Flor von Dunntuch verhüllte; als Diefelbe nach Pera tam, ichien fie eine Candmaffe, welche in Myriaden Rornern durch die Luft ansgegoffen niederzufallen begann, und heuschredenicauer fullte alle Strafen. Gine große Abtheilung ließ fich auf den Enpreffen der fleinen Grabflatten und ihrer Rachbarfchaft nieder, und der Reft jog ge gen das ichmarge Deer. 216 ich in den Garten bes Botichaftspallaftes ging , fand ich denfelben damit gefüllt , und großer und mehr jum Fluge gefraftigt, als ba ich fie auf Uffiens Gbenen verlaffen. Die gange Oberflache der Bange mar in wellenformiger Bewegung, fo daß wenn einer durchzugeben versuchte, fie von allen Ceiten fo boch wie fein Ropf aufflogen, und er durch diefelben maten mußte. In diefem Buftande maren fie febr fcon, ihre Leiber maren insgemein roth und grun, fo bag menn fie ihre Flügel ausspreiteten und gegen die Conne mandten, fie verschier dene helle und lebhafte Farben miderftrahlten; fie maren von Bogel. ichaaren verfolgt, melde fich auf fie niederließen, und eine unermegliche Menge derfelben auffragen , ohne daß ihre Bahl vermindert ichien. Gie fdienen nicht ihre volle Grofe erreicht ju haben; fie maren inegemein beplaufig zwen Boll lang; ihre Flügel vermochten nicht langen Flug zu ertragen ; fie maren vermuthlich durch den Bind hieber getragen worden, und machten bier Dalt , bis fie weiter ju gieben im Ctande. 21les, mas im Garten grun, verfdmand fogleich , fo daß derfelbe fahl und nacht wie im Binter. Die außerordentliche Barte ihrer wie horn ftarfen Riefer befähigte fie, die Sproffen des Laubes, und nachdem das Laub aufgezehrt mar, fogar die Rinde aufzufreifen, und der garm ihres Rauens glich dem Gefnitter und Gefnatter des Feners, das durch Gebuich oder Stoppeln fniftert und fnaftert. Gines Morgens ergriff fie alle ein gaber und gemeinfamer Impuls, fie erhoben fich alle wie eine durch einen Flintenidug aufgeschredte Bogelicaar, und verfolgten ihren Beg mit einem leichten, ihnen gunftigen Wind nach dem fcmargen Deere; bier fam ihnen midriger Bind entgegen, bem fie nicht ju widerfteben vermochten; fie murden in die Mundung des Bospors gurudgetrieben, und murden in allen umliegenden Dorfern gefunden, an den Mauern hinauftriedend, und fich an allem, mas fie ergreifen konnten , festhaltend , in einem Buftande von großer Comade. Bier fab ich bernach in Taufenden fterbend und todt; aber die große Daffe ging in den Baffern gu Grunde, und murde durch die Stromung nach Pera gurudgeführt; bier bildeten fie eine lange und breite Linie , welche fich uber eine Diglie lang in dem ftillen Baffer gwifden den Stromungen des Safens und des Bospors erftredte, bis daß diefelbe an verschiedenen Stellen durch die Rachen

unterbrochen, und die gange Masse gulebt zerstreut, sich in der See von Marmora verlor. Der Gestank ihrer Faulniß mar hochst widrig, und wohl geeignet, in warmen gandern und in der Menge, in welcher sie liegen bleiben, epidemische Krankheiten zu erzeugen. Co erzeugt dieses Gemurm guerft die hungersuoth und dann die Pest.«

Da und die Seufdreden bis an's schwarze Meer zurudgeführt, so seben wir zum Schluffe dieser Auszuge aus hrn. B.'s Werke noch die Stelle hieher, worin er das von keinem früheren Reisenden beschriebene romantische Phanomen der Wehklage des schwarzen Meeres beschreibt:

"Gegen Ende des Jahres wird das schwarze Meer ein Gegenstand großen Juteresses für das Bolt. An einem Derhstabend, als wie längs dem Gestade des Bospors nabe an den großen Grabkatten spazieren gingen, kam ein trauriger Schall durch die Luft, gleich dem Gestohne bulfsofer Menschen; es war etwas außerordentlich Feperliches in diesem Getone, wie eine Warnung vor Webe für Alle, die es hörten; dies war das Gestohne des schwarzen Meeres (the moaning of the Blak Sea). In der Zeit des Passationes der Melongenenreise (Badlidschan melte mi, nicht Patlinjam Melktem) erhebt sich zugleich mit der Reise dieser in nordössischer Winder Wind; das schwarzen Weere, gegen to der Reise dieser ein nordössische Winder Wind; das schwarze Meer, gegen die westlick Küste getrieben, gibt ein fürchterliches Getone von sich, indem die Wogen die Felsen an der Mündung des Bosporos peitschen, und dies prophezent Tod und Berderben allen Schiffen, welche um diese Zeit den Eine gang in die Mündung des Bosporos versuchen.

So stimmt das schwarze Meer im Boraus die Todtenflage

über feine eigenen Schlachtopfer an!

Bir wenden uns nun von Rleinafien oftlich nach Rurdiftan, über welches, außer bem, mas wir hieruber aus den Reifen Seud e's und Da acf in neir's erfahren, bisber fo menig befannt, und durch deffen Befchreibung der um den Orient fo vielfach ver-Diente felige Rich, brittifcher Refident gu Bagbab, ber Geographie einen fo mefentlichen Dienft erwiesen; er felbft fonnte an die Bollendung besfelben nicht die lette Sand anlegen, und feine Bitwe, Die Tochter Madintofb's, welche ihren Gemahl auf den beschwerlichften Reifen und auch auf diefer nach Rurdiftan begleitete, ift die Berausgeberin. Gie fest in einer furgen, bem erften Bande vorausgeschickten, geographischen Motig bem nicht nur ibr, fondern auch den Biffenschaften zu frub Entriffenen ein Dentmal von Unerfennung feines Strebens und Birfens. . wie er fich felbft burch Diefes Werf und durch feine befannten Abhandlungen über die Ruinen von Babplon ein bleibendes gefest. In Betreff der hiedurch fur die Geographie und Ethnographie gewonnenen Resultate muffen wir auf das Bert felbft verweisen, ba die Hufgablung neuer Ortonamen fowohl ale ber furdifchen Stamme, welche (I. 280) mitgetheilt wird, bier gu weit führen wurde; wir tonnen alfo nur mit ein Paar Borten

auf einige ber vorzuglichsten und merkwurdigften binweisen. Buerft erwahnen wir Rifri, auf dem Bege von Bagdad nach Guleimanije, b. i. ber Sauptstadt Rurdiftan's; Diefes Gebietes erwahnte fcon Seude ale einer terra incognita 1), ohne von bem großen funftlichen Sugel mit fast fenfrechten Geiten, welchen R. mit dem von Dud fchelliba ju Babnion vergleicht, ober ben anderen Ruinen, welche gang benfelben Charafter, wie Die von Ragr Schirin an fich tragen, Runde ju geben. Diefe Denfmale Basanifcher Urchitectur erhalten aber fur Die Befchichte der Baufunft das hochfte Intereffe durch die Beichnung, welche Mrs Rich im Unhange (1.343) von der Mauervergierung eines unter ihren Mugen von Bellino (einem gebornen Burtemberger, Privatfefretar ibres Gemable) aufgegrabenen 3immer mittheilt. Diefe Rundung ift gang und gar auf Diefelbe Art durchbrochen, wie die runden Genfter in faragenischen Doocheen und gothifchen Rirchen. Diefe Bergierung liefert einen flaren Beweis, daß die unter ben erften Chalifen ber Beni Omeije aufblubende faragenische Baufunft einen Theil ihres Charaftere der altperfifchen der Gasaniden entlebnt bat, eine Bemerfung, die neu, und vor dem Dafenn Diefer Zeichnung nur als Bermuthung gelten fonnte, jest aber burch Diefelbe gur qugenscheinlichen Gewißheit erhoben wird. Much in dem Paffe unmittelbar vor Der gefin find gewolbte Bellen und Brunnen, beren Plateformen gang benen von Ragr Schirin und Sauf Reref gleich, und wie diefe außer allem Zweifel (undoubtedly) Sasanifchen Urfprungs; auch nennt die mundliche Bolfsfage als ben Erbauer Chosen, d. i. einen der Chosroen, fen es nun Chobroes Rufchirman, der Erhauer des Saf ben Bagbad, oder Chodroes Permif, der Erbauer von Ragr Schi= Unter die vorzuglichsten Stamme ber Rurden geboren Die Bebbe, Guran, Chofchnew, der lette brengetheilt 2); Die Stamme Mafi, Dichaf, Bachtiari, welche von andern Reifenden als Perfer angeführt werden, welche aber ohne alle Frage (unquestionably I. 130) Rurden; Die Bulbas (I. 150). In dem Diftricte Ochehrfor figen auch Ufghanen und Effcharen (I. 107). In der Sauptstadt Guleimanije fab R. den berühmten beiligen Scheich Chalid, einen Derwisch Raffchbendi aus dem Stamme Dichaf, ber über 12,000 Junger gablte. Ben Gelegenheit der Befchreibung des doppelten Manna, deffen

<sup>1)</sup> That unknown tract in all the N. E. of Kefri, which is generally lest a blank in all the maps for want of authentic materials to fill it up. Seude 193.

<sup>2) 1.81, 101.</sup> 

eine Art auf Pflanzen, die andere aber auf Steinen gefunden wird (?), werden die Namen verschiedener Pflanzen und Baume in der Sprache der Kurden gegeben (S. 143), was eben so, wie die anderthalb Jundert im Anhange gegebenen kurdischen Wörter ein schähder philologischer Beytrag, aus welchem zur Genüge ersichtlich, daß das Aurdische, tros der vielen, der persischen Sprache heute fremden Wörter, welche Pehlewi zu senn scheinen, nichts als eine persische Mundart. Die Plage des Sciroco erfährt man zu Sule im an ije von der ersten Hand physisch und philologisch im Scherki.

»Die Stadt Gulimanija (Guleimanije) ift in einer hohlen Riederung, beplaufig gwey Miglien vom Fuße ber offlichen Sugelreibe (Des Godrungebirges), mitten unter dem abrollenden 21bfall (debris) in einer Art von Schlucht. Die benachbarten Sugel find fteif und nacht, und beplaufig brephundert Rlafter boch; fie Dienen als ein Reflector der Sonnenftrablen, denen diefelben im Commer von fieben Ubr Dorgens bis Connenuntergang ausgefest find. Der von Diefen Sugeln nies Derfturgende Wind fubrt Die Dite, womit er gefdmangert, nach der Ctadt, mo er von Dit und Rordoft meht; gegen Often der Ctadt meis den die Bugel ein wenig jurud, und ber Cuboft ift nicht fo bosartig wie der Nordoft, welcher der schlimmfte von allen. Der Scherki hat Diefelbe erhibte, erschlaffende Gigenschaft lange ber gangen Sugelreibe, aber meftwarts reicht berfelbe nicht meiter als an den Blug Tendicheru, und jenfeits diefer Bugelreibe bort feine Wirtung gang und gar auf. -36 muß einer feltfamen Thatfache ermabnen, von der ich mich nur durch eine lange Reibe von Bechachtungen überzeugte. In der Dammerung ift es gewöhnlich mindftill; wie die Conne uber die Sugel, meht ein leichter Wind von Connenaufgang, Diefer folgt ber Conne bis Mittag, mo ein farter Bind eintritt, oder menigftens ein oder ein Daar Ctofe pon Guben erfolgen. Rachdem die Conne Die Mittagelinie überfdritten, fpringt ber Bind nach Beften um.a

Die Rurden Chofchnew und Rewend if find die wildesten und blodinnigsten der Rurden; sie machen sich nichts aus Todtschlagen, wurden aber um feinen Preis ein Gebet versaumen, wiewohl sie sich manchmal in den Moscheen selbst schlagen (S. 150). Im Stamme Bulbas hat auch der Geringste eine Stimme in öffentlichen Geschäften, und in ihren Versammlungen gilt ganz und gar das Veto der altpolnischen Reichstage. Die Bulbasi zerfallen in sieben andere Stamme \*1, aber die Kelowspee (Kulah befid, d. i. Weißfappen), eine dienende Klasse der Bulbasi, bilden eine niedere Kase für sich, welche feinem Stamme angehören. Unter den herrschenden Familien Kurdistan's sind die edelsten die Bihdinan, deren Hauptstadt Um adia, dessen kurdischer Name Efbadan. Ungeachtet der Identität dieses Namens mit dem des alten Efbatan, verbeut

<sup>\*)</sup> Die Ramen berfelben C. 152.

boch die Lage dasselbe hier zu suchen; der Name der Bih dien an (von gutem Glauben) ift Pehlewi; der Stamm der Boat tan oder Bohtan und der der Afchitis herrscht zu Ofch e-fire (S. 157 u. 375); eine der machtigsten Familien waren die Soran, deren Hauptstadt Harir war; aus ihnen erhob sich die Herrscherfamilie der Bebbe, von denen im Inhang ein Berzeichniß ihrer Fürsten gegeben wird, an der Zahl sieben und drenssig, die v. J. d. 3. 1088 (1677) bis 1228 (1312) geherrscht. Bon dem türksichen Kurditan machte R. einen Ausstlug in's persische er spricht sich mit großer practischer Wölkerkenntniß über Verfer und Türken aus.

»Die Perser sind keineswegs so mahrhaft artig als die Turken in Einer hinsicht, sie lassen euch niemals allein; ein türksicher Sauptling hatte und in seinem Jause bewilltommt, und würde sich nicht eher als auf Berlangen wieder gezeigt haben, besondere wo eine Fran zugegen. Die Perser umfloden euch in Schaaren Tag und Nacht; es ift keine Möglichkeit, sich ihrer zu entledigen, und es nüst nichts, die Stadt zu verlassen. (3. 202). — Veines beobachtete ich abet in perssischer Sitte, was ganz gewiß wohlaefällig; da ift kein Plaswechseln, kein kleinliches Mandver, wie unter den Turken, um zu vermeiden, daß man unter einen Europäer zu siehen komme oder demselben ausstehen musse. Sie trachten immer, dem Fremden den oberen Plat zu lassen, und behandeln würden.«

Unter den niedlich lithographirten Abbildungen von furdiichen Trachten und Gebrauchen ift eine ber merfwurdiaften Die ber furdifchen Alintenfchuten von Abroman, welche Die Leibmache des Befehlshabers von Ginna. Mit einer manushohen Klinte bewaffnet, tragen fie Die mitraformige, gefpitte Saube, welche auf benden Geiten in vier Bipfeln ausgeschnitten berunterbangt, und welche ichon auf den Sculpturen von Perfevolis unter ben verschiedenen Bolferschaften bes großen Reiches Die Rurben fo unverfennbar bezeichnet. Der Statthalter von Ginna ift beute ber einzige übrig gebliebene ber vier großen Statthalter, welche ehemals Das perfische Reich gablte, namlich die von Ge orgien, Loriftan (Luriftan), Saweiga (Soweife), Ginna. Das Gebiet von Ginna gerfällt in fieben Boluf (Ballenen), namlich: Dichowanru, Abroman'), Mehriwan2), Bana, Gafif (auf der Strafe nach Tebrif), 38 fendabad (auf ber Strafe nach Samadan), Sasanabad (beffen Sauptftadt Ginna). Beber Diefer Diftricte ift in vier ober funf Biertel untergetheilt. Die merfwurdigfte Stadt Rurdiftan's nach Gu-

<sup>1)</sup> Nicht Awroman; f. Dichihannuma G. 445, 3. 19.

<sup>2)</sup> Richt Meriwan; ebenda 3. 17.

leimanije ') ift Schehrfor, ober, wie R. richtiger fchreibt, Schehrifur. Schade, daß Br. R. von der mittelaltrigen Rultur Rurdiftan's und feiner Sauptftadte feine Runde bat. Och e b. rifur, Firufabad und Irbil (nicht Urbil oder Erbil ift die mabre Musfprache; benn 3bn Challifjan, ber allda geboren mard, fagt, daß der erfte Buchftabe mit Resr, D. i. 3. auseufprechen fen) waren dren Gipe der Biffenschaft, durch mebrere Rurften und Befire, Gonner der Biffenschaften, durch Bibliothefen und Gelehrte ausgezeichnet. Danfur Bebram, bengenannt ber Gerechte, Der Befir Ralend fchar's, Des Gobnes und Rachfolgere Abhabed = bewlet, des großen Rurften aus dem Saufe Buje, ftiftete ju Firufabad eine Bibliothet von 7000 Banden 2). Uhmed B. Jusuf, der Befir Dagr Ahmed B. Merwan's bes Rurden, grundete gwen Bibliothefen, Die eine an der Moddee zu Diarbefr, Die andere an Der von Umid 3). Raimaf und Gerftigin die Frengelaffenen, Dann Statthalter von Brbil, ftifteten dort Dedreseen 4). Arbil ward mabrend ber feche und vierzigjabrigen Regierung Des Atabegen Melifol-Moafem Mofafferedbin Gen= qi's, des Einsehers des Geburtsfestes des Propheten, durch einen Bufammenfluß von Osofi, Roranslefern und Rechtsgelehrten, und frater durch den Gefchichtschreiber feiner Baterftadt Cbulberefjat Mestufi verherrlicht 3); und Ochehrfur, wo nach den morgenlandischen Geographen Merander gestorben fenn foll, behauptet durch eine gange Familie von Gelehrten, welche Den Namen Schehrfuri fuhren, in der arabifchen Literaturgeschichte einen ausgezeichneten Plat 6). Die Ruinen von Ge pra

<sup>1)</sup> Guleimanije ift feinesmegs basfelbe mit Rertut, wie in Diefen Jahrbuchern, Bb. XIII, S. 257, nach einer turfifchen Quelle irrig gefagt morben.

<sup>2) 21</sup> bulfeda III. 117.

<sup>3)</sup> Derfelbe III. 125.

<sup>4) 36</sup>n Challitian in feiner Biographie.

<sup>5) 36</sup>n Challitjan unter den Biographien Melitol Maafem Mofafferedbin Gengi's und feines Befire Coul 216bas 21 hme d.

<sup>1)</sup> El Rasem Efd : Schebrfurt, geft. 480 (1006); 2) fein Gobn Cbibetr Mohammed Efch: Schehrfuri, bengenannt Rabbiol. Chafitain, b. i. ber Ridfer bes Orients und Occidente, geft 538 (1143); 3) beffen Bruder Cbu Dobammed Abdelmortedha Efd. Schehrfuri, geft. 511 (1117); 4) Deffea Cohn Dohammed Remaleddin Efd. Shehrfuri, der gelehrte Befir Rureddin's und Stalabeddin's. geft. 572 (1170); 5) beffen Cohn Dobije bbin Gfd: Chebr. uri, geft. 586 (1190).

Ralaa scheinen die des Rosenambraschlosses zu fenn, beren das Dichihannuma (S. 449) in der Rabe von Schehrifur als Gulanber falaasi erwähnt; hier fah R. ben Gelegenheit einer Hochzeit den lithographisch vorgestellten Nationaltanz Eschopi. Die Kleidung der Kurdinnen ist so einformig, daß sie alle wie uniformirt aussehen.

Die Rleidung ber Frauen in Rurdiftan beftebt aus ben gewobnlichen turfifden meiten Dluderhofen und lofem Bemde, über welches fie einen Gurtel mit zwen großen goldenen oder filbernen Budeln fonallen. hierauf legen fie bas Unterfleid an, welches wie das eines Dannes jugefdnitten, am Salfe zugefnopft, aber vom Raden heruntermarts offen auseinanderflieft, fo dog das Semd und der Gurtel fichtbar; das Unter-Pleid ift von gestreifter oder mannigfarbiger Geide, Bib, indifdem oder turtifchem goldenen Stoffe, je nach der Jahreszeit oder dem Bermogen der Tragerinnen; dann kommt das Binifch oder Oberkleid, welches inegemein aus Atlas eben fo jugefdnitten wie bas Unterfleib, aber mit fürgeren Mermeln, melde nicht bis an die Elbogen reichen. Dene Dberfleid mird im Binter burch die Bibaba erfest, meldes ein mit Baumwoll abgenabtes Rleidungeftud in derfelben Form. ter tragen fie auch bas Ticharodije (foll vermuthlich Chabrochije beigen), aus einer Urt von gewurfeltem Ceidenftoffe (tartan siik) verfertigt. Diefes ift eine Urt von Mantel ohne Mermel, über Die Bruft befestigt und hinten niederhangend bis an die Waden; Diefes wird nicht als Ctaatefleid angefeben, und wird an Gallatagen burch Das Binifd erfest, meldes fie von den Turken oder Perfern entlehnt, und welches Daber mehr gefcatt gu fenn fceint, ale das eigentlich Rurdiftan angeborende Efcarodije. Gie tragen feine Delge, erfeben aber den Dangel berfelben ben febr faltem Better, indem fie ein ober smen Unterfleider mehr anlegen. Bon ibrem Ropfpuge ift es fcmer . eine genaue Beidreibung gu geben; derfelbe ift aus feidenen Tuchern oder viel. mehr Chamlen von allen Farben des Regenbogens gufammengefest; Diefe find finftlich über der Stirne gufammengenadelt, fo daß fie eine gwen Buß bobe Mitra bilden \*). Die Enden der Chamle bangen rudmarts bie an die Terfe nieder. Die Bermoglichen fcmuden bie Borderfeite ihrer Mitren mit Reiben von breiten goldenen Borten, von deren jeder eine Conur fleiner goldener blattergleicher Bierathen niederhangt. Auf jeder Geite Des Turbans bangt eine Conur Rorallen nieder, und unter dem Turban wird ein großer mußlinener Chaml getragen, melder vorne eingerifft (furled up), und uber die Bruft in einen Anoten gefchurgt, auf dem Ruden mit den benden Enden in einen lofen Anoten verfchlungen, niederhangt; doch diefes wird, wie man mir fagte, nur von verbeirateten Frauen gerragen. Biel Saar wird auf der Stirne nicht gefeben, aber eine Bode (fulf nicht zilf) bangt auf jeder Geite Des Ropfes herunter. Die armeren weiblichen Bewohnerinnen der Stadte abmen die Frauen in der Urt ihrer Meidungen nach. Die Bauerinnen auf dem Bande tragen nur ein Semd und Sofen von grobem blauen Calico, bas erfte mit einem Riemen über die Lenden gefcnallt; ihr Efcaro. die ift von dunkelblauem Stoffe mit weißen Streifen, und an den En-

<sup>\*)</sup> Rach der Lithographie fieht diese Mitra wie ein vielfarbig geftreifter Gugelhupf aus.

den über die Bruft zusammengeschlungen; ihre Kopfbedeckung eine kleine Müße. Die Kopfbedeckung der Frauen ift außerordentlich schwer, und es koftet ihnen viete Wühe, dieselbe tragen zu lernen; oft weht dieselbe einen großen Theil des haares vom Kopfe ab. Was kaum glaublich, ift, daß sie wirklich damit schlafen; sie haben besondere kleine Kissen, auf welchen dieselbe ruft. Sie haben sehr wenig Edelsteine; ihr Schmud besteht meistens aus Gold und Korallen, und ben gemeinen Leuten aus kleinen Silbermüngen, kleinen Metallftuden und Glasboralten. «

Die Kleidung der Manner ift gleich der turfischen, nur wird das Unterfleid bis an den Sals zugeknöpft, im Winter durch das Liba da ersest, und das Ganze durch das Abb a gestet; was aber den Kurden vorzüglich unterscheidet, ift der Turban.

»Der Turban ist aus einer Art gewürfelter Seide, roth, gelb und blau (alle Kurden, Mainner und Weiber, lieben die hellsten und grellsten Farben in ihrer Kleidung), mit Gold und Silberdraht vermischt; dieser wird um den Kopf gewunden, so daß die Stirne (und sie haben sehr schöne mannliche Stirnen) gang offen bleibt. hinten hangt ein unermeslicher Buschel von Saum und Quassen won denselben Farben an das Ende des Spawls genaht über den Rücken und die Schulter nieder, welches ihnen ein undeschreiblich wildes Aussehen gibt, besonders wenn sie galoppiren. Wenn sie Kaschwilde kinnen gibt, besonders wenn sie gelegenheitlich thun, so winden sie dieselben so um, daß die Enden auf den Sciten und rückwärts niederhangen. Die gemeinen Leute tragen Schuhe mit Bandern fast wie die Europäer. Diese sinde kragen die wollenen Schuhe, die ich in Persien geschen habe, woher sie dieselben, wie ich glaube, erhalten.«

Der Verfasser außert feine Meinung, daß Aurden wißbegieriger und leichter zu unterrichten, als Turfen und Perfer, und macht ben dieser Gelegenheit den Turfen einige, heute in jedem Falle weniger als vor zwanzig Jahren verdiente, Borwurfe über ihren Mangel an wissenschaftlichen Kenntniffen.

»habichi Chalfa, a sagt er, »war ein aufgeklarter Mann, aber er hatte keine Nachfolger, und welcher Türke lieft das Dichihannuma, oder hat die geringste Kenntnis von der gegenseitigen Lage der selbst feinem Bolke gehörigen Länder? Wenn er Mathematik und Geographie studiert, so halt er sich ausschließlich an Guclides, den Almagest und die alte Geschichte von den sieden Klima.« — »Die Presse von Constantinopel hat nichts für die Aufklärung der Nation gethan; wenige gute Bicher sind gedruckt, diese wenig gesucht, und wann gefunden, nie gebraucht u.f. w.

Alles diefes ift heute nicht mehr wahr; die mathematische Encyclopadie 38 haf Efendi's, des Directors der geometrischen Schule, welche in funf Quartbanden eine Uebersegung der besten europäischen Elementarwerke enthalt, und so viele andere in mehreren Auflagen vergriffenen Werke beweisen das Gegentheil der obigen Borwurfe. Sehr interessant ift die Schilderung der

Sitten und bes Charafters ber Rurden, über welche bisher nur bas Urtheil Madinneir's \*) befannt war.

»Die Rurden find nicht, wenn fie mit einander fprechen, farmend wie die Perfer, aber fie haben die Bewohnheit feltfamen gaben Beidrenes. Benn ein Rurde den andern ruft, oder Deffen Aufmertfamteit auf fic gieben will, fo ichrept er aus vollem Salfe: So! Samata! (mas für Moham med, Ahmed oder Mahmud gemeint ift), So! (lang gejogen) Samata, So, So, So; Berra, Berra! Der Gerus fene antwortet auf diefelbe Beife. Go fdregen die bom Stamme D fcaf, und fprechen ju einander von Sugel ju Sugel. Die Rurden geben felten lange geraden Bege und rubig fort. Dhne allen Beweggrund flogen fie auf einmal einen Schrey aus, fpornen ihre Pferde ju vollem Gallopp, und tehren dann wieder auf ihrem Bege gurud.a - Die find fubne, aber ungelehrte Reiter, fie tummeln ihre Pferde uber jedes Erdreich, und dreben diefelben ohne Barmbergigfeit berum ; alles diefes mit Rauheit und Bewalt, fo daß alle ihre Pferde, felbft die von arabifder Raffe, fehlerhaft, aufbegehrend und unruhig. Gin Rurde gibt einem bibigen, fehlerhaften Pferde ben Borgug vor einem rubigen , denn er denft , jenes beweise die Runft und Rubnheit des Reiters. Die Araber bingegen find gute, gemäßigte Reiter; nach einem Uraber lagt fich ein Pferd immer mit Bergnugen reiten, manchmal nach einem Turfen, nie nach einem Rurden; doch pflegen fie ihre Pferde mit großer Corgfalt, und mancher Furdifche Gentleman verfieht mit eigener Saud ben feinem Pferde den Dienft des Stallenechts; vielleicht futtern fie Diefelben ju gut und halten Diefelben ju marm , wodurch fie meniger die Befcmerden ju ertragen im Ctande, als man dieg unter einem folden Bolte vorausfegen mochte.a -»Die Rurden find fehr der Mufit ergeben, melde aber immer von fcmermuthiger Urt; einige ihrer Befange find wild und hubich, manche merben in Bechfeldoren gefungen. Der Gefang ber Schnitter , melde bas Lied von Ferhad und Schirin fangen, erinnerte mich an den Gefang Taffo's im Munde der Gondoliere zu Benedig. 3ch habe nirgends fo viele alte ruftige Leute von benden Gefchlechtern gefeben, als in Rurdie ftan; ungeachtet der auscheinenden Rachtheile des Rlima find die Rurden inegemein ein ftartes, gefund aussehendes Bolt; die Linder haben klare Saut und rosiges Aussehen. Die Linder zu Bagdad sehen durchaus krank aus, mit gefdmollenem Bauche, gelbem , weichem Fleifde, und fich bes megend, ale ob fie rachitifd maren; es ift unangenehm, fie gu berühren. Gin furdifches Rind ift ein bart gewohntes, leichtes, thatiges, fleines Geschöpf, und fie find alle vortrefflich erzogen. Der Unterfcied der Physiognamie gwifden dem furdifden Stammemanne (clansman) und bem turdifden Bauer ift febr leicht gemahrbar. Der lettere hat fanfteren und regelmäßigeren Gefichteauedrud; die Buge find manchmal gang gries chifd. Der Ctammemann ift mehr mas man einen Dann von groben Gefichtejugen (a hard featured man) nennt, mit dider, vorragender Stirne, fart abgebrochenen Linien und tief in den Ropf gefentten Augen, welche inegemein unbeweglich auf einen Dunkt bin flieren. Belles Grau und felbft Blau ift die gewohnliche Farbe ber Mugen; die Danner Des Stammes find ebenfalls leicht durch ihren feften Eritt und ihre offene bestimmte Manier gu ertennen. Auf ben erften Blid ertennt man in ihnen die Berren des gandes.a

<sup>\*)</sup> Im englischen Terte im XIII. Bande dieser Jahrb. S. 262 u. 263.

Der Berfaffer ichließt ben erften Theil mit der Berficherung, daß er in den Rurden das befte Bolf des Morgenlandes gefunden. Go bewährt fich in demfelben noch heute ber ritterliche Muth, das Bartgefühl und die großen Gigenfchaften, wodurch die Rurden Ruftem, der Beld der alteften perfifchen Gefchichte, Ferhab, ber ungludliche Geliebte Schirin's, und ber große Se a. lahed din die 3deale des perfifchen Epos und der grabifchen. Gefchichte. Der zwente Band beginnt mit der Befchreibung ber Rudreife von Guleimanije nach Mogul über Irbil, das alte Urbela. Er weicht von der Meinung Rennel's ab, welcher Rermelis fur Gaugamela bielt, was mit ber von Curtius und Urrian angegebenen Lage, welche Gaugamela an Das Ufer des Bumadus fegen, nicht übereinstimmt. Die Ruinen von Rinive werden umftandlich befchrieben, und die Ausdehnung derfelben durch bengegebenen Plan erfichtlich gemacht. Der Berfaffer bat fich biedurch um diefelben nicht minderes Berdienft erworben, als durch feine fruberen Memoirs um die Ruinen von Babylon. In einer Dote (G. 35) bemertt er, daß die Befchichte von Ppramus und Thisbe, beren Ocene ju Minive an den Ufern des Tigris, febr mabricheinlich eine rein morgenlandifche Sage fen, daß Pnramus nichts als bas verftummelte Behram, daß er aber nicht genug in orientalifchen weiblichen Mamen unterrichtet fen, um bestimmen gu fonnen, was fur ein Mame Thibbe fenn moge. Da das be blof eine verfifche 21bleitungefolbe, wie in Chordadbe und anderen Ramen, und Das Tif fchnell bedeutet, fo beift Tisbe nichts als die Och nelle, was mit dem Charafter der Rabel wohl übereinstimmt. Die 3 efid i nennen fich in der Gegend von Minive Zasin i (nicht Da-Bini) \*) von Labin, was fowohl ein Rame der Stadt Gin= Dichar, ale eines, in der Rabe von Amadia gelegenen Dorfes.

»Bey den Jefidi haben sich noch barbarische Reste des Christensthums erhalten; sie lassen sowohl Taufe als Beschneidung zu, und glauben an die Seelenwanderung; sie sagen nie, daß einer gestorben, sondern nur, daß er verwandelt worden sey; sie betreten nie eine driftliche Kirche, ohne die Schwelle zu kussen oder die Schuhe auszusiehen; ihre vorzüglichse Grabstätte ist zu Bosan am Fuße des Berges von Rabban Hormus, wohln von allen Seiten Leichname gebracht werden; dieß war vormals ein driftliches Dorf mit einem Kloster. Der Chan von Baabli ift der Papst der Jesidi; er sammt aus dem Dause Dmeije ab, und gilt für den Emirolhabsch der Jesidi. Ihr großer Balfahrtsort ist Sched Ldl, vier Stunden von Baabli chemals eine driftliche Kirche des heiligen Thoddus), mit einem Tausquell. Die Kirche soll der von Jerusalem gleichen, indem jeder

<sup>\*)</sup> Didihannuma, 6.449, 3.9 v. u.

Jefidi dort seine eigene Station hat. Ihr Scheich betet, indem jeder Amen darein schreyt. Sie zollen Anbetung oder Werehrung dem Melet Taus (Engel Pfau), d. i. der auf einen Leuchter gestecken Abbildung eines Bogels (Dahns). Sie spepen nie ind Feuer und blasen nie ein Licht aus. Sobald die Sonne über dem Gesichtstreis, beten sie dieselbe an, indem sie sich droymal vor ihr niederwersen. Auf die Borwürse der Christen und Türken, daß sie keine Bücher (heilige Schristen) haben, antworten sie, daß Gott sie sofonders erleuchtet, daß Bücher und Geset überflüssig.

In der Rote wird ber Urfprung ber Jefibi nach bem Dichi= hannuma (G. 441) auf den Scheich Sabi, einen der merwanischen Chalifen, gurudgeführt. Diefes ift buntel, inbem es beifen follte: Die Jefidi nennen fich fo vom Scheich Sabi, einem der Rachfolger Merwan's; benn erftens gibt es feine Onnaftie der Chalifen, welche merwanische beifen, und zwentens beifen Chalifen nicht nur die Machfolger des Propheten. fondern auch die der Scheiche, und in diefem Ginne ift bier bas Bort Chalife, woben ausbrudlich bingugefest wird, die Jefidi fenen urfprunglich nur irregeführte Goofi. Die Bahrheit Diefer Ungabe des Dichihannuma ift jedoch aus bem Grunde gu bezweifeln, daß die Lehre der Jesidi bloß ein Muswuchs einer altperfifchen zu fenn fcheint, in welcher fich nebft dem Cultus ber Sonne auch der des bofen Pringips unter dem Ramen des Teufele erhalten bat; felbst ihre Rleidung ift, wie aus ber bengefügten lithographischen Abbildung erhellt, eine altpersische, wie fie auf den Sculpturen von Perfepolis vorfommt, namentlich der Turban des Beibes, der fo auf den Mungen der Gasaniden vorfommt. In dem berühmten Berte Och ehriftani's: »Die Gefchichte der Gecten und Religionen, wwovon Recenfent die turfifche Ueberfepung Ruh Efendi's befist, heißt es von den 3cfidi : »Die Je sidije muffen ale Ungläubige betrachtet werden, weil fie fagen, daß aus Perfien ein Prophet gefendet werden wird, welcher das Gefet des Propheten (über welchen Beil fen!) aufheben foll, was Gott verhuten wolle! « \*). Die Sefidi verehren auch vorzüglich die Quellen, ju denen fie wallfahrten, wie 3. B. ju der von R. erwahnten gelben Quelle Mini fafra. Er befuchte das driftliche Rlofter, wo Gregor Bar Sebraus oder Ubul Feradich begraben liegt. In einer der wildeften fteinigen Begenden liegt das chaldaifche Rlofter Rabban Sor= mufd, beffen Abbildung an die des Klofters von Ginai, ben

یر بدیة طایفری عجدن بریدنمبر بعث اولنور و ضرت محدک صلی (\* استه و سلّ نریعتی حاشا و لا نسخ ایدر وید کارن اکفار واجدر

Betfasser aber an bie Bufte von Sanct Saba erinnert. Die in der Umgebung hordenden turfischen Stamme sind die Rozhbian (vermuthlich die Ruschen des Dichihannuma), Babichilan, dann Meseri, Doftafi, Baranfi, Schinki, Bermari. Die von R. in diesem Kloster und anderwarts gefundenen sprischen Manuscripte befinden sich beute im brittischen Museum. Leider fonnte selbst R. fein Borhaben, die bisher noch unbefannten Ruinen von Hatra (Chadr), welches nur 24 Stunden von Mogul liegt, zu besuchen, nicht ausführen. Der furdische Stamm Haftjari sind Restorianer. R. besuchte das Kloster derselben Mar Elias, dessen Kirche rein Sasanischer Styl.

»Das Gewölb der Kirche ist rein sasanisch oder treisformig, und ware, wenn dasselbe wenig größer ware, wirklich schön. Die Rischen, kleine Thure und Fenster, die kleinen, auf bepden Seiten des Altars von kleinen Doppelsaulen getragenen Nischen sind alle rein costosich (vom Style des Lak Rest a von Bagdad).«

In der Kirche Mar Toma fand R. einen vorzüglich gegen Chriften gerichteten Text Des Korans in blumiger fufifcher Schrift an der Band. Die Befidi von Moful beifen alle Zasini, wie die von Gindichar, welche gufammen Dichenu beißen. Gine andere, von den Bauern verschiedene Rafte Jefidi beißen Scheichanli. Un ber Grange von Dichefire, Umadia und Mogul find die Stamme Megifan und Dinnedialle mabre Jefidi; fo werden fie aber nur von den Doslimen genannt, benn fie felbst geben fich diefen Damen nicht (3.522). hordet auch eine Abtheilung des durch den Frengebigften der Araber fo berühmten arabifchen Stammes Sai. R. befuchte auch Die Stadt Schach, welche bren Stunden von Dichefire auf der Berlangerung des Berges Dichudi (Masius). Bu Ende Diefes (XVIIten) Rapitele erwähnt die Frau Berausgeberin bes Todes Des Privatfefretars ihres Gemahle, Bellino (welchen er auf Des Recenfenten Empfehlung mitgenommen), mit verdienter Unerfennung feiner trefflichen Gigenschaften. » Mr. Bellino war ein junger Mann von vorzuglichem Gemuthe (affectionate disposition), welchen Niemand fennen fonnte, ohne ibn ju lieben.« Er ftarb in Rolge eines Riebers, das er fich ben ber Unterfudung der Reilinschriften von Samadan geholt, zu Dofinl im Movember 1820. Bon bier fchiffte fich R. auf einem Rloß ein, befuchte die Ruinen von Mimrod, die er fur bas Cariffa Die Reilinschriften bier gefundener Biegel Zenophon's balt. find lithographirt bengegeben, fo auch die Unficht von Tefrit und Imamdur in Solgflichen. R. fuhr den Tigris bis nach Bagdad, und von da bis nach Bagra binunter, wo er fich nach

Perfien einschiffte , und bort ju Schiraf (am 5. October 1821) durch die Cholera feinen ju frubzeitigen Tob fand. Dach bem Berichte besfelben ift die Befchreibung bes von R. im Dar; und April 1820 nach ben Ruinen von Gindan, Rafri Ochirin und Saufch Reref unternommenen Musfluges angehangt. Die Ruinen von Ragri Ochirin find bereits von Olivier und Otter erwähnt worden, aber feiner berfelben erwähnt ber fo merfwurdigen Ruinen des Gindan (Rerfere) in der Rabe von Estibagdad, welches R. fur die Stelle ber alten Stadt Deftadfcherd balt. Er meint, die Ruinen von Gindan fenen ein fonigliches Begrabniß; Die Lange Der Ruinen ift 32 Retten (die Rette ju 50 Ochub); swolf Thurme fteben noch aufrecht und vier auf der Mordfeite, welche in Ruinen Diefes feltfame Bebaude ift von gebrannten Biegeln mit gutem Mortel fest gebaut; Die Biegel haben feine Infchriften; feltfam genug mard aus den Ruinen eine chinefische Rupfermunge berausgegraben. Estibagdad und Gindan find in der Mahe von Ochebrban (auf Lapie's Karte Cherouan ober Cheraban). Mach lleberfteigung ber Bugelreiben bes Samrin fam R. nach Chanafin und von da nach Raft Schirin, bem Pallafte Schie rin's, deffen Abbildung in Bolgichnitt bengefügt ift, und von wo aus er die bisher unbefannten Ruinen von Saufch Reret befuchte, welche in dem furdifchen Pafchalif von Geham. Da er diefelben ichon britthalb Stunden nach dem Mufbruche von Rafir Ochirin erreichte, fo find dief mahricheinlich die in Lavie's Rarte unmittelbar ober Karchirin (Ragr Schirin) angegebenen ruines d'une grande ville. Die Ruinen von Saufch Reret gleichen gang benen von Ragr Schirin, nur haben diefelben mindere Musbehnung. Das Dichibannuma erwähnt diefer Ruinen als berer bes Pallaftes Chobre w's im Gegenfate mit dem Schirin's (S. 402 u. 462, Artemita).

» Sausch Rerek besteht wie Ragr Schlein aus einer von Gewölben getragenen Plattform, die Gewölbe bilden kleine Zimmer ober wielmehr Zellen, welche heute ein berühmtes Setelldigein für Räuber (daher heißt and Konkowar am Zagroß Raßroseluguß, d. i. der Pallast der Räuber). Die besterhaltenen dieser Zellen sind auf der Rorbleite, und sind durch die Feuer derer. die hier im Winter wider die Kälte Zustuckt suchen, geschwärzt. Die Plattform ift länglich, die nörbliche Seite 340 Fuß lang, 151/2 Souh hoch, und halb so breit als lang.

Die lette Bafferfahrt R.'s von Bagdad bis Bafra führt und auf den großartigen brittischen Plan der Dampfichiffahrt auf dem Enphrat, welche ungeachtet der größten Umficht und Sorgfalt in den Borbereitungen und Mitteln dennoch jungft geicheitert, und vor der hand wenigstens aufgegeben worden ift: ihres bermaligen Diflingens ungeachtet gebuhrt bem erften Bebel Diefes großen Unternehmens, dem Rapitan Cheenen fowohl, als dem Musichuffe, welchem das Parlament Die Erorterung Diefer wichtigen Frage aufgetragen, Die größte Unerfennung ber auf Die Erörterung der Borfragen verwandten Mube und Benauig-Die Beweife Davon liegen in dem auf Befehl des Saufes ber Gemeinen am 14. Julius 1834 gebruckten Berichte vor Mugen, einem Rolianten von funfthalbbundert Geiten, deffen Salfte flein gedruckt. Diefer Bericht fammt Benlagen und Unbange fteht nicht nur der chronologischen Ordnung Des Drudiahres nach an der Gpipe der bier angezeigten zwanzig Berfe, nicht nur nach der Große und Daffe feines Umfange, fondern verdient auch die erfte Stelle durch die Maffe der darin aufgehäuften mannigfaltigften geographischen, ftatistifchen, topographischen, naus tifchen, merfantilen und politifchen Ungaben, womit bier Die angesehensten und achtbarften Manner ihre, burch vieljabrige Dienste und wiederholte affatische Reisen über die vorliegende Frage gefammelten Erfahrungen und Renntniffe gewiffenhaft mittheilen. Ben vierzehn von dem Musschuffe mahrend eines Monats (9. Junius bis 14 Julius) gehaltenen Gigungen bes urfprunglich aus vier und zwanzig Mitgliedern bes Parlaments (welchen fpater noch vier andere bengegeben worden) bestehenden Musschuffes erschienen vor demfelben funf und gwangig der fachfundigften und fenntnifreichften Manner bes Gee : und Rrieges wefens, des Sandels und ber Diplomatif, Udmirale, Botfchafter, Kapitane, Confularagenten, Raufleute, Ingenieure, Diloten, Reifende, um die ihnen von dem Musichuffe vorgelegten geographischen, topographischen, statistischen, öfonomischen, mechanischen, nautischen, merfantilen und politischen Fragen nach ihrer besten Ginsicht und Erfahrung zu beantworten; Diefer Rragen find nicht weniger ale zwentaufend fiebenhundert acht und fechzig. Die fechzehn Glieder des Musschuffes vertreten bier Die Stelle gelehrter Befellichaften und Afademien, welche Reifenden in ferne Lander von denfelben zu beantwortende Fragen vorlegen, und wie Dichaelis, welcher Riebuhr'n und deffen Reifegefahrten ein Buch voll Fragen vorlegte, Die Stelle einer gangen Afademie vertrat, fo vertreten hier Die zwanzig von dem Musfcuffe Borgerufenen Die Stelle eines Reifenden, ber zugleich Topographe, Geographe, Mautiter, Kaufmann, Diplomat; fie find alfo gleichsam ale Die Berfaffer Diefes Rolianten gu betrachten, und verdienen ale folche, wenigstens bem Damen nach, hier aufgeführt zu werden: 1) Thomas lowe Peacod (Senior assistant examiner in the East India House); 2) Ravitan Francis Chesnen (von der fonigl. Artillerie); 3) DR.

Gregor Baird (Erbauer von Dampfichiffen); 4) Jofue Field (Ingenieur); 5) John Sine (vormaliger Gehulfe bes brittifchen Refidenten ju Bagdad); 6) Billiam Morgan (ein Beamter ber Erpedition ber Dacketboote bes mittellandifchen Meered); 7) Robert Zanlor (Offizier in dem zwenten Ravallerieregiment von Madras); 8) Major Sead; 0) Gir Sarford Jones Brndges Baronet (vormale Botichafter in Derfien); 10) Obriftlieutenant Billiam M. G. Colebroofe (von der foniglichen Artillerie); 11) Gideon Colquboun (vormaliger brittifcher Refident ju Bagra); 12) Gir John Kranflin, Baronet (Reifender in Gnrien); 13) 20miral Gir Pultenen Malcolm; 14) Dberft Stannus (politifcher Ugent in Indien); 15) Lieutenant Gordon Gellin D'Donald (Reifender in dem indifchen Dampfboot Sugh Lindsan); 16) James Beafes (Offizier Genior in der indifchen Flotte); 17) Thomas Bnfe (Reifender in Gnrien); 18) Lord Dundonald (Runftverftandiger der Dampffchiffahrt); 19) Ebomas Soward (Berfertiger von Dampfmafchinen); 20) Tho= mas Baghorn (indifcher Pilote); 21) James Bird (vom Argneywefen gu Bombai); 22) bas Parlamentsmitglied Billiam John Bantes (Reifender im mittellandischen Deere und am Euphrates); 23) das Musichufmitglied 3 ames Gilf Budingbam (Reifender im rothen Meere und am Gupbrat); 24) Das Musichufmitglied Rapitan Georg Elliot; 25) Das Musschufmitglied, der Admiral Charles Mdam. Biertelhundert fach = und leutfundiger , land : und fee : erfahre = ner Reifender im mittellandifchen und rothen Meere, am Dil und Euphrat, Angestellter im Civil = und Militar -, im Geeund Confulardieufte, beantwortet die ihnen vorgelegten Fragen mit einer Maffe ber ichabbariten Renntuiffe, und belegt gum Theil Die gegebenen Untworten mit offiziellen Musweifen., Heberfichten, Entwurfen , Sabellen , Rarten und Planen , mit einem dem Inbange bengegebenen vollständigen Gach = und Ramenregifter. Mus dem Gefagten erhellt fchon, daß fich diefe Daffe ber mannigfaltigften Gachfenntniffe bier ju gar feinem Musjuge eignet; nur um einen Begriff von der Methode ber gangen Erörterung ju geben, heben wir von der Musfage jedes der funf und zwanzig Borgerufenen ein paar Fragen nach ihrer Bahl mit der unmittelbar barauf folgenden Untwort aus. Ginige ber Rragen liegen gwar außer dem nachften Gefichtsfreife bes verhandelten Gegen= ftandes, find aber nichts besto weniger von grofferem ober minderem Intereffe, befondere Die politischen in Begiehung auf Ruß-Einige ber Untworten laufen auch über Die Grangen Der Frage binaus, enthalten aber dann (mas befonders ben benen

bes vormaligen Botichaftere in Verfien, Gir Sarford Jones, ber Rall ift) unbefannte Unechoten ober ministerielle Verfonlichfeiten. Bahrer Gewinn mare es fur Die Biffenfchaft, wenn von einem fachfundigen deutschen Bearbeiter alle geographischen, topographischen und ftatistischen Ungaben aus Diefen Mussagen ausgezogen, und in lichtvoller Ordnung jufammengestellt wurden, mo Dann der ohnedieß nicht in den Buchhandel gefommene Foliant auf einen mafigen Octavband gufammenfchmelgen wurde. - Da nur das Geographische und Ethnographische ber Schiffahrt langs Des Euphrats aus Diefem Werfe in den Bereich Diefer Ungeige gebort, fo mablen wir auch feine einzige ber bloß auf Die Dampffchiffahrt und die Dampfboote fich beziehenden Fragen aus, und geben jum Schluffe der ausgehobenen, aus einem im Unbange befindlichen Memoire nur das Bergeichniß der an den benden Ufern Des Euphrats in dem Memoire und auf der Karte bemerften Dertlichfeiten, um ju geigen, wie viel davon in unferen bisberigen Geographien und Karten vermift wird. Bon ben bochft umftandlichen Musweisen über die arabischen Stamme auf benden Geiten des Euphrats (im Unbange S. 77 - 82), der grabifchen Stamme in Bahrein und lange der perfifchen Rufte (in dem Berte G. 137- 139), fo wie von den Sabellen der Entfernungen, Stationen, Untoften, Dampfbootreifen, Gondirungen, Betterbeobachtungen, Schiffstagebuchern u. bal. fonnen wir nichts als ihres Dafenns erwähnen.

I. Pearock. 64) »Burde die Eröffnung des Euphrats mit politischen oder andern Bortheilen verbunden sepn? — Ich denke, dieselbe murde große Dieuste leisten, wenn es möglich, den Russen darin zuvors zukommen, daß sie diese Linie nicht früher beseben, und uns davon ausschließen Es wurde für Rußland sehr leicht sepn, in die Fußstapsen Trajan's und Julian's zu tecten, Flotten in Urmenien zu bauen, und nach Baßra herunter zu kößen; sie haben jest, wenn nicht den Bestig, doch den Besehl über den armenischen Theil des Euphrats inne. «— 65) Wäre nicht größere Besahr von den Russen zu bestürchten, wenn sie sich des Orus und des kaspischen Meeres statt Baßra's bedienten, wo sie der Nation begegnen würden, welche den Vorzug zur See behauptet? — Aber der Borzug zur See ist kein Talisman, derselbe kann nur durch beständige Wachsamkeit und Aussmand gleicher Kräste aufrecht erhalten werden. Ich weiß, daß Gesahr vom Orus droht, aber auch vom Euphrat, und ich würde beyde Thore verschließen, wenn ich könnte.«

II. Chesney. 164) "Gibt es Zolle langs des Euphrats? — Ja; wenn wir dieselben anerkennen, wird alle Schwierzseit überwunden sepn; man fürchtet die Ausgabe und übervortheilt zu werden. Man bes gehrt aber nur eine kleine Summe, in keinem Bergleiche mit den Jollen in andern Landern a 165) Sind die Summen bestimmt? — Ja; ich habe dieselben selbst auf meiner hinunterfahrt bezahlt. Leere Boote zahs len gewöhnlich nichts, aber mit Waaren beladene 10—30 Piafter das Boot, dreißig Piaster sind wenig mehr als 8—10 Schilling. Ich denke, es sind funf Gumruf (Mauthen) langs des ganzen Flusses; sie

fieben unter ber Autoritat ber großen Stamme, und find fur biefelben ein betrachtliches Gintommen; ba alle Boote, Die von dem untern Theile

Des Rluffes fommen , jablen. «

III. Laird. 616) »Denken Sie, daß die Schiffahrt auf dem Euphrat nicht ausschihrdar, oder vielmehr durch wie viele Monate derfelbe nicht befahrdar? « — »Derfelbe könnte durch neun Monate des Jahres auf die oben angegebene Beise (durch Dampsschiff) besahren werben. « 617) »Sie denken, daß in niederem Wasser dazu keine hoffnung? Denken Sie so? « — »Ich denken was wäre unaussuspihrbar; wir können die Kraft nicht verdichten ohne hohen Druck, den ich nicht empsehlen würde. « IV. Kield. 810) »Geset, daß beschossen würde, zwen eiser

IV. Fielb. 810) "Gefett, daß beschlossen würde, zwep eiserne Dampsschiffe zur Beschiffung des Euphrats auszusenden, wurden Sie empschlen, dieselben über das mittelländische Meer, und dann zu Lande von Haleb nach Bir oder zur See nach Bagra zu senden? « — »3ch habe keine Idee über die Uebersuhr zu Land, da ich die näheren Umstände nicht kenne. 812) "Geset, der Transport zu Land ware ganz sicher, wurden Sie dann die Sendung nach einem sprischen Hafen oder die nach Bafra vorziehen? « — » Gewiß die erfte, da sie viel näher.

V. hine. 929) "Bie weit erstreckte fich die Gerichtebarteit der Statthalter von Bagdad?" — "Bon Merdin bis an den persischen Busen unter Bagra und lange des Eupprate nnd von da 40—50 Miglien gegen die persische Granze." 930) "Bar Bir unter dieser Gerichtebarteit begriffen?" — Nein; Ian a \*) war unter der Gerichtebarteit des Pascha von Bagdad, und ift noch so; sie werden finden, daß

Bir ein menig bober oben liegt.a

VI. Morgan. 1164) "Bas sind die Koften einer monatlichen Berbindung zwischen Malta und Alexandrien, oder zwischen Malta und Alexandrien, oder zwischen Malta und Sefel mit einbegriffen, und unterhalt des Schiffes, die Maschinen und Kessel mit einbegriffen, und auf 5500 L. St. jährlich zwischen Stenderun und Malta (folgt der aussussische Uederschlag der Unkosten). 1165) "Wie wurde die Berrednung unter der Borausselsehung ausfallen, daß durch die Tragung der Unkosten der Beste das Dampsbootes verdürgt wurde? « — Ich erwarte nicht, daß die gegenwärtige Form des Dampsmaschinenwerkes mehr als eine sehr beschränkte Anzahl von Jahren erreiche; gewiß nicht über zwanzig Jahre, und ich denke, daß in diesem Zeitraume Verbesseungen Statt sinden werden, welche das gegenwärtige Maschinenwerk außer Stand seben.

VII. Taplor. 1242) \*Worin besteht der handel von Bagdad? a — »Der handel von Bagdad nach Basta und von da nach Indien besteht in roher Seide, Papier, Pferden, Datteln und Consecten aller Art; der handel, der von Indien kömmt, ist weit größer. 21250) \*Das ben Sie alle Aussuhrartikel des Paschalik von Bagdad genannt? a — Nein, nicht alle; es geht noch viel Korn, Baumwolle, Tabak, Wein, Frichte, Wolle, Perlen, Kassee, Kupfer und andere Sachen. Die Reise von Bagdad nach Basta wird in sieben die acht Tagen zurückzelegt; dieselbe Reise hinauf nach Bagdad braucht bennahe sechs Wochen, weil gegen die Strömung. «

VIII. Sead. 1288) "Rann man fo fchnell zu land von Rogair

<sup>&#</sup>x27; ) ", d. i. Ranet und nicht Unna.

nach Alexan drien kommen, als mittels Dampsschiffahrt nach Suez? a "Ja; die sechs Tage mit einbegriffen, welche man zur Reise von Guez nach Alexandrien braucht.« 1289) "Robin gehen Sie von Koff air aus zu Land? « — "Quer durch das Land in gerader Richtung nach Alexandrien; dieß ist die längste Seite des Drevecks, welches von dieser und von den beyden andern Straßen von Koff air nach Suez und von da nach Alexandrien gebildet wird.«

IX. Brydges. 1485) »Wie lange blieben Sie in Persien? a — wBis ich ben Subsidienvertrag unterzeichnet. In Anbetracht des Besnehmens Lord Mint o's hielt ich es für ziemlicher, meine Entlassung einzugeben, was ich nicht gethan hatte, wenn mir gewisse Umftanbe bekannt gewesen wären. Als Lord herry Melville dieß ersupr, gessiel es ihm zu sagen, dieß ser der einzige kallche Schritt gewesen, den ich während meiner Bolschaft gethan. 1493) "Belcher Zweig des handels, sagten Sie, wurde nie mehr zurückehren? « — "Ich meine, daß der hatt Baunwollgarn nie mehr das werden wird, was er war; ich weiß nicht, ob dermalen Garn nach Baskra geht. Der Handel mit Molksaffee, der nach Constantinopel ging, ift großentheils vermindett, weil der Kasse der Kolonien den Plas desselben eingenommen; vormals wurde ein sehr activer handel won Benedig aus geführt; doch dieses sit worber, die Guter, in welchen er bestand, kamen von Nürnberg, sie

find mas die Frangofen Cancallene nennen «

X. Colebroote. 1580) "Belden Urfachen fdreiben Gie Die Berminderung des Sandels (von Indien gu gand) gu ?a - Derfelbe mard queeft durch den Beg um das Borgebirge ber guten Soffnung vermindert; dieg mar der erfte Stoff, melden Die großen Berbindungen burch Raramanen erlitten, und melder ben Bewohnern Diefer Gegenben ibre Mittel von Bermendung entgog, ben Stadten den Rugen Des Tranfitohandels, den mandernden Arabern die Bermendung ihrer Rameele und Bafthiere. Diefem Umftande ift ibre Urmuth und ibr anarchifdet Auftand (unsettled condition) jugufdreiben. Trot der Unficherheit Diefer Bege muche auf demfelben bennoch ein betrachtlicher Sandel in Der-Ien , perfifchem Tabat , Raffee , Tud, Rorn und Datteln getrieben; ihre Datteln find beständig gefucht, Rorn und Datteln machfen im großen Heberfluffe an den Ufern des Guphrats und der Bafra, Pferde merden nach Indien ausgeführt a 1581) »Da der Sandel des perfifchen Meerbufens ein blubender, wird derfelbe nicht von felbft genug fenn, den innern Bandel zu beleben ? « - »Derfelbe muß bagu bentragen, aber Die Errichtung einer fichern Berbindung murbe ohne 3meifel benfelben burch Das Bertrauen, meldes er den darin Begriffenen einflogen murde, vergrößern.«

XI. Colquhoun. 1653) »Welches ift die Entfernung zwischen dem Eupfrat und bem Tigris zu Bagdad? « — »Ich glaube nicht mehr als drepfig Miglien, und an einer Stelle nicht über zwanzig. « 1654) »Die Uraber haben keine Urtillerie, ober haben sie größere Feuerwaffen al Musketen? « — »Rein; sie haben Alle Flinten, welche Augeln auf eine

grofe Entfernung tragen.«

»XII. Franklin. 1742) »Sie haben eine Beschreibung bes hafens von Skenderun; haben Sie nicht? « — Ja; besondere in Bezug auf einige Berbesserungen, mittels deren jeht reines Wasser gewonnen wird, und auch einen Plan des Kanals, in welchem dieses Wasser von den Quellen fliest. 1743) »Was denken Sie von der Gesundheit des Ortes; ift derfelbe sehr ungesund? « — »Insgemein gilt derfelbe

für sehr ungesund; aber ich bente, die jungst getroffenen Maßregeln werben die Eigenschaft der Luft sehr verbessern, und einen Borrath von frischem und reinem Waster herbepschaffen, welcher zuvor niemals zu Steuberun bestand. (Run füllt in der nachsten Rummer die Beschreibung des Jafens von Steuberun und des Kanals ein ganget Foliobiatt.)

XIII. Malcolm. 1856) Gie folagen Gocotra als einen ber Aufenthaltshafen vor; nicht mabr? « - »Gs ift febr ermunicht, daß Socotra gang aufgenommen , und ju einem Riederlagsorte bestimmt merde, nicht allein fur biefen 3med, fondern meil es von dem größten Ruben fur Schiffe mare, Die Dort anlangten.a 1857) "Liegt Cocotra nicht außer ber geraden Linie gwifden Bomban und Der Meerenge von Babelman de? . - »Rein; ich halte es nicht fur rathfam, daß eine Rabrt langer als taufend Diglien fen. Benn Cocotra nicht taugen follte, fo muß man nach Daculla geben, meldes in einem ber Daffatwinde fein febr auter Dlat ift. Socotra ift von allen andern Dlaten der befte und mobifeilfte fur Ginlegung Des Rohlenvorrathes. Befest, ein Schiff von 700 Tonnen nimmt deren 300 fur Cocotra und 400 fur Bomban, fo fest dasfelbe feinen Beg nach Bombay chne Ballaft einzunehmen fort; Socotra liegt in der Linie der Schiffe, melde mit gemiffen Paffatwinden auslaufen. Bon teinem andern Plate bedurfen Gie fo genauen Berichts; wenn fie diefen erhalten, fo zweifle ich nicht, daß fie dort fur ein Schiff eine fichere Stelle finden merben.«

XIV. Stannus. 1918) »Burben Sie ben Weg burch das rothe Meer oder lange des Euphrats vorziehen? « — »3ch wurde den ersten vorziehea. 1919) »Denten Sie, daß von der Eröffnung des Euphrats England politischen oder commerziellen Außen ziehen könnte? « — »3ch bente nicht, daß dieser durch die blose Berbindung mittels Dam-

pfes gefcheben fonnte.«

XV. Gellie M'Donald. 1961) »Benn die Dampffciffahrt mit Bombay bergestellt ware, murben die Passagiere ihren Beg nach ben verschieden Theilen von Indien nicht mit einiger Schwierigkeit fineden können? « — »3ch denke, es murben sich viele Schwierigkeiten ergeben; wenn die Passagiere aber junge Leute ohne Familie waren, so murden sie die Schwierigkeiten leicht überkommen; wenn sie nach den obern Provinzen, b. i. Ughra, Dehli oder Caunpor reisten. Konnten sie diesen Beg nehmen; ich reiste dort mit Kameelen und Belten. « 1962) » Eie reisten also mit Kameelen? « — »3a; die Passagiere konnten nur auf dieselbe Weise fortkommen; waren sie in der Zeit beschränkt, könnten sie nicht schweller sortkommen als ich; ich reiste des Tags bepläusig achtzehn Miglien durch einen Theil, der durchaus für eine wilde Gegend galt. «

XVI. Jeakes. 2151) »Welches ift die beste Jahreszeit für die Fahrt durch's rothe Meer nach Suez?« — »Im Monate Dezember, Danner, Februar, und in der That mahrend der gangen Zeit des norde östlichen Monsuns (Memsims) «2152) »Welches ist die ungunftigste Zeit?« — »Um Mitte May bis Mitte Anguit; in der That May, Jung, July, August, das ist der beste Theil des sudostlichen Monsun's.«

XVII. Byfe. 2335) »Meinen Sie, daß eine fichere Verbindung zwischen Suez und Kairo hergestellt werden konnte, im Falle, daß die Dampfichifiahrt auf dieser Seite der auf dem Euphrat vorgezogen wers den follte? « — Bine Verbindung zwischen Kairo und Suez konnte zweifelsohne hergestellt werden, aber die Schwierigkeiten der Schfahrt in den obern Theilen bes rothen Metres würden den Portheil der Ab-

kurzung der Reise mehr als auswiegen. 2336) » Welches find die Schwierigkeiten, auf die sie anspielen? — » Seichte Stellen, Felsenriffe und andere hindernisse, welche die Schiffahrt sehr gefährlich machen.

XVIII. E. Dund on alb. 2349) »hat Gure herrlichfeit die Substitution von Dampfbooten fatt Segelschiffen jum Behuse des allgemeinen indischen handels in Ermägung gezogen? « — »Ich habe die werschiedenen Mittel der Uebersahrt nach Indien mittels Dampfschiffahrt in Ermägung gezogen; insbesondere die Fahrt um das Borgebirge der guten hoffnung und das rothe Meer. « 2350) »haben Gure herrlichfeit die Linie langs des Cuphrats in Ermägung gezogen? « — »Diese Linie

fceint mir fast unübermindbare Schwierigkeiten darzubieten.a

XIX. Soward. 2374) »Der Musichuft vernimmt, bag Gie eine Dampfmafdine für das Dampfboot Er. Majeftat der Romet verfertigen ? « - »Ja. « 2375) » Bollen Gie bem Musichuf Das Pringip und die Bortbeile Diefer Dafdine erflaren ? a - Der Giedkeffel ift meggenommen, und dasfelbe Baffer mird in meiner Dafdine ju miederbolten Dalen gebraucht. Buerft ift ju bemerten, daß diefes eine verdichs tende Dafdine von fcmachem Drude; ich zweifle, ob diefe unter Ums ftanden von bobem Drude vermendet merden fonnte; Diefelbe fann mit Alfohol in Bewegung gefett merben, weil ich damit viele Berfuche angestellt; der Ciedteffel ift überfluffig; dasfelbe Baffer, Altohol oder an-Dere Rluffigteit mird ju miederholten Malen gebraucht. Diese Maschine braucht nicht die Salfte des Feuerungestoffes (fuel) einer gewöhnlichen Dampfmafdine, melde dermalen Die Rraft von gebn Pferden bat der bieberigen Dampfmaschine (steam engine) mit einem Giedkeffel (boiler or generator) erhalt der vom Baffer auffteigende Dampf nas turlich eine verhaltnigmäßige Berdichtung , indem der Drud auf das dams pfende Baffer gurudfehrt. Doge nun eine bobe ober niedere Sibe ober Drudfraft angewendet werden, fo ift auf Diefe Beife eine gleiche Mus-Dehnung von Dberflache nothig, beplaufig gebn Quadratfuß auf die Rraft eines Pferdes; in der Bapormafdine (vapour engine) mirtt eine bobe Temperatur auf eine fo tleine Menge von Fluffigfeit, melde nur eine vergleichungemeife niedere Berdichtung hervorbringt , daß die Schnellige feit der Berdampfung nicht durch den derfelben entsprechenden Drud gebindert mird. Muf Diefe Beife mird ber Dampf Durch Die Berdampfung ber geringft möglichen Menge von Baffer und durch die Unmendung einer hoben Temperatur. Der Drud wird nicht durch die Dichtheit des Dams pfes, fondern durch feine bibe und Berdunnung hervorgebracht. Diefes ift das Pringip der Dervorbringung Des Dampfes.a

XX. Baghorn. 2481) »Alle obigen Umstände mohl betrachtet, wie lange mare die Schiffahrt von Dichidde (Judda) nach Sues? «— »Seiben Tage, aber ich könnte in vierthalb gurudfahren.« 2483) »Bie viel betrüge der Beg nach Alexandrien? «— »Der Postwagen (mail) wurde dritthalb Tage, Passagiere murden deren fünf brauchen, und dies

gang ju Bande , menn es ihnen fo beliebte.a

XXI. Bird. 2574) »Wie lange braucht es von Kairo nach Alepandrien? « — Manchmal bren, manchmal vier Tage, je nach Umpfanden. « 2575) »It dieß zu Land oder zu Baffer? « — »Theils zu Waffer, theils zu Lande, wenn man den Kanal Mahmudije befahrt. «

XXII. Bantes. 2598) »Welches war Ihr Weg vom Euphrat in bas mittellandische Meer? u. — Bein ungewöhnlicher; indem ich die Flucht Zenobia's von Palmyra an den Guphrat nachzuweisen mich bestrebte; ich brauchte, so viel ich mich erinnere, siedzehn Stunden, mare

ich aber mehr bes Weges Meifter gewesen, so murbe ich nicht einmal so wiel gebraucht haben. 2599) 200 erreichten Sie ben Euphrat? a — Bot erreichte denfelben unterhalb des Punktes, wo ein kleiner Strom in denselben fällt; ich kehre über Sekne (Sukne) nach haleb zuruck. Wo ich den Euphrat sah, war berfelbe ein breiter und dem Anscheine nach tiefer Strom; ich hatte Furten zu finden gehofft, fand deren aber keine, wenigsten zu biefer geit des Jahreb.

»XXIII. Bu et in g ha m. 2641) »Waren Sie am Euphrat ober Bagra? « — »Ich fette über benfelben zu Bir, wo ich mehrere Tage blieb. Ich muß bemerken, daß die Schnelligkeit des Euphrats in seinem oberen Laufe der Dampsschiffahrt sehr schalliche fepn würde. Die Steömung rann, wie ich mich dessen von meiner Ueberfahrt zu Bir erinnere, fünf oder sechs Miglien in Einer Stunde. « 2642) » Ju welcher Zeit des Jahres war dieß? « — » Im May oder Juny, d. i. in der trockenen Jahreseit; im Herbsse sind die Fluthen noch hestiger. Ich erinnere mich auch, daß wir mit einem Schisse voll Passagiere von dem westlichen Ufer absließen, und in gerader Linie überzusahren uns bemühten; daß wir aber wenigstens Eine Wiglie von der Stadt Bir entsern waren, ebe wer das ditliche Ufer erreichten. «

XXIV. Elliot. 2702) »Meinen Sie, daß das Dampfichiff immer Ruder (paddles) an der Seite haben sollte?a — Rein; ich meine, daß die Ruderrader nur in den leichten Binden, um die linien zu durche kreugen, am Schiffe angebracht werden sollen. 2703) »It dieß leicht zu bewertstelligen?a — Sehr leicht; ich dente in einer ober höchftens

smen Ctunden.a

AXV. Abam. 2767) »Denken Sie, daß die Fahrt um den persischen Meerbusen das gange Jahr hindurch möglich mate? « — »Ich benke, es ware leichter, weil das Schiff den Wind hatte, aber der Druck murde schwer auf den Ruderradern, der dem Winde entgegengesetsten Seite und auf dem Schiffe lasten. « 2768) »Ma eu il a würde während der übrigen Zeit des Jahres ein guter Punkt sepn, nicht wahr? « — »Bang gewiss; Kapitan Wilson macht in seinem Buche Bemerkungen über die starten Rordwinde, welche in dem rothen Meere, während der Südwest Wondune vorherrschen au. f. w.

In dem Anhange sind die verschiedenen Basserfraßen:

1) Rund um das Vorgebirge der guten Hoffnung; 2) von Bombay über das rothe Meer und Alexandrien; 3) über das persische Meer und ben euphrat neuerdings in besonderen Aufsaßen geprüft und beleuchtet, mit den, den Euphrat betreffenden Ausgigen aus den Reisen Rau wolf's 1574, Gasparo Balbi's 1579, Fit ch's 1583, John Eldred's 1583, Maundrell's 1599, Howell's 1588, John Taylor's 1789, Heude's 1817; dann Ausgige aus der Bombayzeitung, Maclaren's Abhandlung über den alten Kanal vom Nil ins rothe Meer; mehrere Schreiben brittischer politischer und kommerzieller Agenten, wie Taylor, Prinsep, Barfer, Maltas, Chesney, sammt den höcht wichtigen, schon oben erwähnten Beobachtungen des lepten über die Schischaft von Bir bis Bastra. Die ganze Länge des Euphrats von Vir nach Vaßra gibt

1143 Miglien. Bir hat etwa 1800 bie 2000 Saufer, 17 bis 21 Stunden ju Pferd und vierthalb Tage fur Raramanen von Saleb entfernt; 8 Stunden unterhalb auf dem rechten Ufer Gelamije und 14 in einiger Entfernung vom linten Bilba, bendes Ruinen; 28 St. oftlich in einiger Entfernung vom linten Ufer die Ruinen von Geluf, wo die Araber Beni Gaid beginnen, und fich bis nach Dichaaber erftreden, bem gegenuber auf dem rechten Ufer \*) Die Ruinen von Muf. 35 St. I. Das alte Schlof Dichaaber mit 1000 Saufern und Geelen. vierthalb Tage von Saleb fur Rarawanen. Unterhalb beginnen Die Araber Belda, und erftreden fich fast bis Deir, meiftens Rauber; von Dichaaber nach Raffa, wovon nur 30 Saufer übrig, 8 St. Ben Raffa fallt ber gluß Bilidichif in den Euphrat. Bwen Stunden unter Dichaaber das erfte Sinderniß der Schiffahrt (obstruction) Digetes Laif; 3 St. unterhalb eine Rameelfurt mit einem 400 Rlafter langen Giland (bas zwente Sindernig); 3 St. weiter G. Rajir, Relfen in ber Lange von 150 Schub, mit einem Abfall von einigen Boll (brittee Sinderniß); 3 St. weiter Tebuf, 200 Saufer, mit dem waldigen Giland Lebter, welchem gegenüber eine Rameelfurt in der lange von 150 Rlafter Felfen (viertes Sindernig); 2 Gt. unter Tebuf Das Giland Elbranlig mit Rameelfurt, nur dren bis vierthalb Rug Baffer (funftes S.); 7 St. unter Elbranlia das Giland Deir und gegenüber bemfelben r. Die Stadt (ehemale Thapfafus, 1500 Saufer); zwifchen bier und dem acht Karavanentagreifen entfernten Saleb die Uraber Unife und Coba, ju Deir die Bohabur. Ginige Gt. unter Deir Dahada te Dicheffra (?) und Rijane, Rameelofurt (fechetes S.). 3 St. unter Deir zwen Infeln Rahabat, bas gleichnamige Dorf 100 Saufer r., und etwas weiter unterhalb Das Dorf Mirham, 150 Baufer, Ramcelfurt (fiebentes S.); 14 St. unter Deir Galbia (GBalibije?), Rameelfurt mit Felfen (5.8); zwen Tagreifen unter Deir Die Rameelfurt von Gisa (5.9), r. die Araber Abichidad und l. die Diche= bur; bren Tagreifen unter Deir, etwas unter bem Thurme Elfaim die felfige Stelle Jogeria, nur dritthalb Ruf Baffer (5. 10); eine St. unterhalb, gegenüber ben Dublen El Bar-Dia, die Felfen von El Saib in der lange von 3-400 glafter (5. 11); 2 St. unterhalb Die Rameelfurt von Raifela, 200 Rlafter lang, mit einem Ochnh hoben galle (5.12); an= derthalb St. unterhalb, gwifchen Rumia und Tini, die Ra-

<sup>\*)</sup> Bon nun an wird ftatt auf dem rechten Ufer immer r., flatt auf dem linten l. gefest.

meelfurt Gaba (B. 13); etwas weiter unten, 3 St. von Rais fela, gwifthen El Bubia I. und Ochlof Rafbe, Die Rameelfurt Gultan Abdallab (5.14); unter den Bergen Tel Safa gegen die Babadia = Mublen ein dren Biertel Miglien langes Relfenbett (5. 15); dritthalb St. unterhalb die vier Infeln Schaidi mit ber Rameelfurt Schait's, wo aber bas Baffer den Kameelen bis an den Bauch geht. 2 St. weiter ben El Madia die harten Relfen Denia, 400 Rlafter lang und nur dritthalb Rufi Baffer, mit einem Ralle von 6- 8 30U (6. 16) : gegenüber den Dublen El Bramia r. ein 100 Rlafter langes Relfenbett (B. 17); gegenüber den Dublen von Onia r. Relfen in der Lange einer halben Miglie (5. 18); junachft ben Mublen Dichebidiche r. die Rameelfurt Gerasa, fren von Gelfen, welche dritthalb Stunden unter Denia ben Giland Rarabla und dem Daffe von Babalat (bem fürchterlichften von allen) wieder beginnen, und fich 600 Rlafter weit ben nur 22 30ll tiefem Baffer erftrecken; etwas unterhalb ift die Stadt Mana. Bu Hana ift benläufig die Salfte des Beges bis nach Rore a, dem Bereinigungspunfte des Tigris und des Euphrats, jurudgelegt, wohin noch ein und zwanzig folder Binderniffe ber Schiffahrt, in allem alfo vierzig bis zur Bereinigung des Tiaris und Euphrate, von wo an weder feichte Stellen noch Rlippen. Diefe Binderniffe, wie die vorigen, genan gemeffen, befchrieben und erwogen. Man weiß nicht, was man mehr bewundern foll, Die Benauigfeit und Umftandlichfeit, welche alle vom Rapitan Chednen erstatteten Berichte auszeichnet, oder den Muth, mit welchem er alle Schwierigfeiten zu bemeiftern boffte; in feinem Ralle tann ibm oder der englischen Regierung der Borwurf ge= macht werden, daß fie die Diefem Unternehmen entgegenftebenden Sinderniffe und Schwierigfeiten nicht gefannt. Benn die Unternehmung für dießmal gescheitert, fo wird diefelbe gang gewiß funftig ju Stande fommen, und die Schiffahrt des Enphrate, von welcher ichon die Geschichten der Griechen und Romer melben, nach Beffequng der fur jest noch obwaltenden Sinderniffe wieder bergestellt fenn. Daß diefe nicht nur phyfifche, fondern auch politische waren, ift gur Genuge befannt. Do hammed Mli, der Berricher Megnytens und Opriens, fonnte der Ginführung brittifcher Danipfichiffe auf dem Enphrat unmöglich gleichgultig gufeben; wenn die, an die vorgerufenen Mugenzeugen ber Dertlichkeit gestellten Kragen Des Musschuffes Die Rurcht, Daß ruffifche Schiffe fruber ale englische fich in Befit bes Enphrats fegen, und Die Gicherheit der englischen Besitzungen in Indien gefährden mochten, gang unverhohlen aussprechen, fo ift es eben fo naturlich, daß der Berr Megnptene und Onriene vor der Dog-

lichkeit gittert, daß nicht eines Tages englische Rlotten von Inbien durch das perfifche Meer berauffegelnd fich in den ausschließlichen Befit ber Schiffahrt des Euphrats fegen mogen. Euphrat, welcher die oftlichfte Grange Opriens in feiner groften Muddehnung, führt und gu ben, ber Macht Mohanimed Ali's untergebenen gandern des osmanifchen Reichs. In Der ju Unfang Diefes Jahres ju Conftantinopel mit der Staatszeitung ausgegebenen Lifte der Statthalterichaftverleihungen vom 12. Janner 1) ift die erfte die ber Statthalterschaft Abnffiniens mit bem jugefchlagenen Gandichaf von Dichibde, mit der Burde bes Scheichs bes Beiligthums von Deffa und ber Steuereinnehmerschaft von Abana an Ibrahimpafcha, den Gobn Dobainmed Mi's; ibm felbft werden durch die achte Berleihung die Statthalterschaften Damastus, Saleb, Rreta, Eripolis (in Onrien), Safed, Saiba, Beirut mit Bufchlagung ber Sandichafe Berufalem, Rablus, Canea, Retimo mit ber Burde des Dicherde Baichboghlighi, d. i. des Proviantfommiffare ber Pilgerfarawane bestätigt, b. i. mit andern Borten , ihm und feinem Gobne ift der jeweilige Befig von 21 by f= finien, Megnpten, Onrien, eines Theiles Cilicien's und Rreta's, mit den doppelten Burden des Schutere Des Beiligrhums von Meffa und der Pilgerfarawane guerfannt 2). Er und fein Gobn befigen neun Statthalterschaften von den drenfig bes osmanischen Reichs, welche Die Berleibungelifte aufführt, und in der That das fudliche Drittheil des gangen osmanifchen Reiche, namlich in Ufrifa: Ubnffinien und Megnpten; in Ufien: Oprien und Adana; in Europa: Kreta.

<sup>2)</sup> Eingangs der Berleihungslifte ift noch die von dem Aftronomen als die gludlichfte Stunde der Berleihung bestimmte, namlich Donnerstags 4 Uhr 52 Minuten, am 12. Janner ju Conftantionoppel angegeben.

<sup>2)</sup> Die in diefer Verleihungsliste aufgeführten Statthalterschaften sind die folgenden dreyßig: 1) Abpssinien, 2) Adana, 3) die des Atchiels, 4) die von Chudawendkjar (sonst Anatoli), 5) Aegypten, 6) Damaskus, 7) Haleb, 8) Tripolis in Sprien, 9) Sasjad, 10) Saida, 11) Beirut, 12) Areta (die letten sieben alle an Mohammed Ali verliehen), 13) Bagdad, 14) Basta, 15) Aumili, 16) Angora, 17) Konia (sonst Araman), 18) Siwas, 19) Erserum, 20) Adrianopel (sonst in Rumili begriffen), 21) Airdin (sonst in Anatoli begriffen), 22) Bosnien, 23) Trapezunt, 24) Schefrfor, 25) Moßul, 26) Silssta, 27) Tschildir, 28) Mercasso, 29) Tunis, 30) Algler (das letzte steht unbesetht, und Tripolis der Barbarey sehlt ganz und gar). Man vergleiche siemit die frühere Ordnung der Stattsfalterschaften in der Gesch.

beginnen mit der letten, ale der une nachften Statthalterschaft. Daf Sr. v. Profesch Rreta, wie fo viele andere Punfte der levantischen Rufte, nur vorübergebend und oberflächlich berührte, und der erfte Deutsche ju fenn glaubte, welcher das angebliche Labprinth befuchte, ift fchon oben erwahnt worden; jest aber beschäftigen wir und ausschließlich mit ber überaus vortrefflichen Monographie Diefes fcon in Der alteften Beit fo wie in Der neueften bochft merfwurdigen Gilandes, welche Br. Robert Dafble p in feinen fretischen Reisen geliefert, und welche als ein Dufter einer mit flaffifcher Gelehrfamfeit gefchriebenen Reifebefchreibung nicht nur unter den bier überblichten zwanzig Reisewerfen, fonbern unter allen uns befannten als einziges Mufter baftebt. Spohn und Wheler, Podode und Chandeler, Clarfe und Balvole, Dodwell und leafe haben ihre Reifen in der Levante gwar nicht obne flaffifche Renntnig des Grundes unternommen, in fo weit ihnen Diefelbe die Dichter, Befchicht= fchreiber und Geographen ber alten Griechen gewähren fonnten, aber die Bnzantiner lagen ihnen ben Geite, und noch mehr bas, was Frangofen, Italiener und Deutsche über diefe Gegenstande geographisch, philologisch und archaologisch erortert, commentirt und gloffirt haben , wahrend Pafblen's über alle Zweige ber Erd = und Alterthumsfunde in allen Sprachen verbreitete Gelebrfamfeit nicht nur bas Gebiet ber alten Griechen und Romer mit allen ihren Commentatoren und Gloffatoren, fondern auch Das der Bngantiner und Meugriechen; nicht nur Die geographifchen Berfe und Reifebeschreibungen ber Englander, fondern auch die der Frangofen, Italiener und Deutschen; nicht nur alle topographischen und ethnographischen Berfe, fondern auch alle archaologischen und numismatischen aller Rationen überall benubt, berudfichtigt, und entweder bestätigt oder berichtigt. Bie mufterhaft verschieden ift nicht folche Renntnig und Berfahrungsweife von der des großen Saufens der Reifebefdreiber, welche entweder ihre Bormanner und die nothigen Quellen gar nicht fennen, oder frubere Reifeberichte, obne Diefelben auch nur gu nennen, abschreiben, oder was fie aus Quellen geschopft, ohne Citation derfelben, ale ob fie es ans ben Ringern gefogen hatten, ihren Lefern auftifchen. Pafblen bat wenigstens ein Paar Sundert feiner Gewährsmanner in den Roten überall gemiffenhaft angeführt \*). Er durchging jum Zwede feiner Reifebe-

<sup>\*)</sup> Außer den Griechen, Römern und Byzantinern und den bekannten Reisebeschreibungen von Pococke, Spohn und Wheler, Lamotrape, Tournefort, Belon, Chandeler, Clarke, Leake, Dodwell, hobbouse, Budingham,

fchreibung nicht nur die Drudwerfe; fonbern auch die Sandfchriften von Bibliothefen, namentlich Die ber Marciana gu Benedig, in Bezug auf Rreta, indem er zuerft im Ginne gehabt, nicht nur eine Reifebeschreibung, fondern auch Geschichte von Rreta berauszugeben. Ginige Diefer gehaltvollen hiftorifchen Muszuge find zu Ende des zwenten Bandes mit den ftatiftifchen Sabellen gegeben; nach diefen belief fich die Bevolferung der Infel i. 3. 1834 auf 129,000 Ropfe, was die Salfte der Bevolferung benm Musbruche ber griechischen Revolution. Das Ochabbarfte Diefer statistischen Sabellen find die Damen der achthalbhundert Dorfer ber Infel, ben beren jedem die Babl der driftlichen und moblimifchen Familien angegeben ift. Mußer ben fehr niedlichen in Solg gestochenen Bignetten , welche an der Spike der 39 Ravitel fteben, enthalten die zwen Theile noch funfgehn andere Bolge fchnitte, wie g. B. Die Basreliefe des ju Urvi gefundenen fchonen Garfophags, bes in den Felfen gehauenen Giges von Dha. Tafarna und fretischer Mungen, nebft einem Dugend fein lithographirter Unfichten und einer zwen Schuh langen Rarte ber Infel, welche frenlich, wie alle lithographirten Rarten, und namentlich die dem Berichte des Musichuffes über die Dampfichiffahrt auf Dem Euphrat bengegebenen, beffer in Rupfer geflochen mare. Bon den gablreichen, fruber von feinem Reifenden gelieferten Infchriften ift die intereffantefte die gu Plu Monafteri abgefchriebene von funf und achtzig Beilen, welche zu munichen übrig laft , daß der Berfaffer fich auch mit der leberfegung derfelben beschäftigt hatte, worin er vermuthlich dem großen Philologen und Inschriftfammler ju Berlin, welchem er als bem Meifter

Coderest, Wordsworth, Waddington, Nandosph, Sartley, Cramer, Sandeps, Thevet, Fauriel, Savary, Soninni, Sieber u.a., nennen wir nur zunächt in Bezug auf Areta Bondelmonti (Insulae Archipelagi), Cornelius (Creta sacra), Cornelli (Isole del Archipelago), Dapper, Boschin; von den Sammeswerken: Muratori, Meursius, Gruter, Ducange; von den numismaticken, außer Eche, Dellerini, Beger, Rasche, Mionnet, das spanische, höchst seltene des Torres y Ribera, welches sich panische, höchst seltene Des Torres y Ribera, welches sich pr. P. nur aus der Auction Böttiger's verschaffen konnten, von den archäologischen: Montsaucon, Nieconti, Belgrado, Millin, Millingen, Chishull, Böttiger, und von den Deutschen insbesondere die Werke Mannert's, Grimm's, Fallmereier's, Ultici's, Meinet's, Damer's, Boch's, Poch's; von allen schein ihm nur Reumanu's (Rerum Creticarum specimen, Gottingae 1820) unbekannt geblieben zu sen.

Die gebührende 2ichtung gollt, nicht vorgreifen wollte. Eben fo achtungevoll erfenut Gr. D. bas Berdienft, welches fich Sod um die Topographie von Rreta erworben, und wiewohl er demfelben baufig in Betreff topographifcher Bestimmungen widerfpricht, fo laft er boch bem Gewichte einer von Sod aufgestellten Meinung oder Bermuthung volle Gerechtigfeit widerfabren 1). Die mitgetheilten fretischen Mungen, die Statue von Ubbera und ber Garfophag von Arvi, fo wie die Bolfsfage ber Bamppren geben Brn. P. ju numismatischem, archaologischem und mythologischem gelehrten Ercurfe Unlag. In der Ginleitung bes erften Bandes und am Schluffe des zwenten find Die Begebenbeiten der griechischen Revolution auf Kreta ergablt; eine ber fchabbarften Bugaben endlich find bas Dupend neugriechifcher Bolfelieder und fretischer Rriegegefange, welche fowohl im griechischen Urterte als in getreuer metrifcher Ueberfepung mitgetheilt werden. Bleich ben bem erften gibt Sr. D. jum Beften ber Gprachforicher Die neugriechischen, aus dem Zurfischen berübergenommenen Borter in den Roten mit der turfifchen Rechtschreibung; namlich: Μπαϊρακι, Beiraf, die gabne; Μπαχσήσι, Bachfchifch, Das Trinfgeld; Terreina, Efchitfchef, Blumen; Tovoen. Sufent, Blinte; dann G. 166 Xaunepi, Chaber, Runde. Da in den folgenden mehrere folcher aus dem Turfischen eingewanderte Borter mit Stillfchweigen übergangen find, fo tragt fie bier Referent mit ihrer urfprunglichen Rechtschreibung nach; als G. 250 Xaripi 2), im Turfifchen Chatirunuf itf dun, Euch zu gefallen; μπυι, Bui 3), d. i. ber Buche; Σελβινι. Germ '), die Enpreffe; II. G. 132: reckenys'), Efchelebi, Der Gentleman; ταμπούτι, Σabut 0), ber Garg; G. 136: αρ?ουγάλι, Urfihal'), Bittfchrift; Meσιρλίδαι, Mifirlia), Megnpter; μπαρούδια, Barut 9), Pulver; μουκιαρέμι, Mu= ferrem 10), geehrt; G. 140: ardidar, Atli 11), Reiter; S. 142: ασχέρι, 2( sfer 12), Seer; S. 165: Μπαϊράμι, Bairam 13), die benden großen Refte des Islams. Bielleicht ift auch das Beitwort va xate, daß ich eile, von welchem Gr. D. bemerft, daß dasfelbe, den Bewohnern von Kreta eigenthumlich,

<sup>1)</sup> Professor Hoeck, to whom every one, who takes an interest in the antiquities of Crete, is under great obligations, Professor Hoeck, whose opinions always deserve the greatest attention. II. p. 42.

مصر لي (٥ عرضحال (٦ تابوت (٥ چلبي (٥ مرو (٩ بوي (٥ خاطر (٥ برام (١١ عسكر (١١ اللي (١١ مكرّم (١٥ باروت (٥

arabifchen Urfprungs. Der Unfuhrer ber aus ber Borftadt Rabbb von Cordova (i. 3. 961) ausgewanderten Araber, welche über Merandrien nach Rreta famen, war Abu Saff!), nicht Abu Kaab (I. 189), welcher von den griechifchen Schrift= ftellern, wie Gr. P. felbft bemerft, von den Bngantinern Apokhaps genannt wird; vielleicht ift das Kabes von der Seftigfeit und bem Sturmfchritte bes Arabere hergeleitet. Gr. D. macht querft auf Die Gigenthumlichkeit der fobafischen Mundarten aufmertfam, welche er fur Refte bes freto = dorifchen Dialectes balt. Beit davon entfernt, daß die Mundart der Gobafen, wie Reifende bisher verfichert, ein noch verderbteres Griechifch fen, als Das was die andern Rreter fprechen, fand Br. D. vielmehr ibre Mundart reiner, ale die der Omprnioten, mit merfwurdigen Die Bampyre, welche durch gang Griechenland Burwulafas beifen, werden von den Randioten Ratacha-Sr. P. gibt (II. 208) Die Etymologie Des letten nas genannt. nach Roran, nach dem Berfe:

Τον Τουρχον τον Καταχανάν αύτον τον Χονικιάρην; und erflart es ale Berderber von Karayaovw. In Diefem Berfe ift aber Ratachanas eben fo wie Chonifiaris nichts als ein Titel des Gultans, wie aus dem zwenten befannten Chunfjar 2) (gufammengezogen für Chudawendfjar) erfichtlich, fo daß auch Ratachanas bier mahrscheinlich nur als eine Berftummlung des turfifchen Berrichertitels Chafan ift. Die in der folgenden Note von Brn. P. gemachte Bemerfung, daß ber fervische name des Bamppre Wukodlak, bobmifch Wikodlak, Den haarigen Bolf bedeute, leitet gang natürlich auf Die Bermuthung, daß das nengriechische Burwulafas, deffen Etnmologie nach leo Matius als Schlammarube gegeben wird, identisch mit dem Behrwolf fer, welchen ichon Berodot unter dem Ramen der verpor fennt. Bu der ben Diefer Belegenheit (3. 209) nach Bohlen gegebenen Rote ift zu bemerfen, baf das arabifche Bort fur Baldteufel oder Ghul im Ramus 21 a= Inf 3) und nicht Malufat ift, und bag mit diefem blutfaugenden Unthier wohl auch der turfifche Blutegel Juluf verwandt fenn durfte. Bon dem Aberglauben der Bampnren geht Sr. P.

<sup>1)</sup> على المحقول . Roch fen bemerkt, daß die Araber die Infel Kreta Akritisch und die Kreter Akritisch nannten. C. das von Wühften feld herausgegebene Specimen el-Lobabi Ibuolo

علوق (د فوځار (د

auf ben noch auf Rreta berrichenden ber Dereiben uber, und citirt ben Diefer Belegenheit bas Manuscript ber Biener Sof= bibliothef über die Inmphen oder Merciden nach Deffel's Ra-Die Grazien, welche auch ein vorzuglicher Gegenstand ber Berehrung der alten Rreter waren, werden von den heutigen mit den Enpreffen identifigirt (I. 252 und II. 261). Sr. P. gibt ale Belege eine neugriechische Strophe, worin der Buche ber Schonen mit der Eppreffe verglichen wird. Diefes Bild ift aber ur= fprunglich ein perfifches, und die Bergleichung mit den Gragien ift nicht im boben Buchfe, fondern in der anmuthigen Bewegung der Enpreffe, wenn fie vom Binde geschaufelt wird, ju fuchen. Diefe erotifchen Bolfelieder (Die ofterreichifchen Gitangel und Schnaderhupfer), welche von den Reugriechen Koreania (vom turfifchen Rodfchaf, die Umarmung) genannt werden, beißen auf Rreta Madbinabhas, und Die Megerhofe, welche in Rleinafien Mandra genannt werden, beifen auf Rreta Metochi. Um und nicht langer in dem Labprinthe Der archaologischen und mnthologischen Ercurfe, auf welchen Gr. P. ein eben fo angenehmer als ficherer Subrer, ju vertiefen, verfegen wir uns nun mit ihm lieber fogleich nach &noffos, auf deffen alten Dungen (feche berfelben werden mitgetheilt) bas Labnrinth in manniafaltigen Birraangen abgebildet ift. Der Meinung besfelben, daß das fretische Labnrinth eben fo eine Rabel, wie der Minotaurus, fonnen wir nur in fo weit benpflichten, daß dasfelbe feine ber regelmäßigen Bestalten batte, in beneu es auf Dingen erscheint, feben aber feine Urfache, ju bezweifeln, daß die von Sieber und Profefch ale das Labprinth befchriebenen Relfengange und Soblungen (fenen fie nun urfprunglich Graber oder Steinbruche gewesen) nicht wirflich das alte fretische Labnrinth Die Ruinen des alten Rnoffos beifen beute Mafro= tich 08 (lange Mauer), in der Rabe von Megalotaftron (das alte Matium), welches von 11,000 Moslimen und 1000 Griechen bewohnt ift. Gr. P. landete nicht hier, fondern gu Canea (Andonia), und reifte langs der Rufte berab. Cane a feinen heutigen Damen dem arabifchen Chandaf dante, ift befannt; mahrscheinlich ift aber auch der Dame Ouda's nichts als das grabifche Gur, welches Mauern und andere Gebaude bedeutet, indem von den Bnjantinern Chandaf und Ouda als innonnm gebraucht werden. Gr. D. befchreibt die Ruinen von Palaccaftron in der Rabe von Onda, welche Danville und Sod fur die Ruinen von Umphimalla, Dodode und Lournefort fur die von Minoa halten, mabrend S. P. Aplera an Diefe Stelle verfest, nach Strabo und nach der lage der in der legende des Bettfampfes zwischen den

Sirenen und Dufen erwähnten bren Infeln Leuce und zwen Sr. D. fucht zu beweifen, baf es zwen Safenstabte Rifamos gegeben baben muffe, und findet den Berg Berefinnthos, welchen Tournefort in der Diftonnifchen Rette nicht auffinden tonnte, und beffen Dafenn Bod gang und gar laugnet in dem von Malara. Apoforona ift aus Sippoforona ibem Mamen zwener altfretifcher Stadte) verderbt, fo wie Retimo aus Rithymnos. Sod's und Gieber's Bermuthung, daß das alte Rorion am Gee Rurna gu fuchen, wird von Brn. D. bestätigt. Sndramon fand er in Dhramia wieder; er bestimmt die Lage von Polich na und Lampa. Bon Rithomines aus befuchte Br. D. tas Rlofter von Urfani, Das gur Beit Dochode's groß und reich war, beute aber flein und arm, nur von Ginem Sigumenos, Pateras, Ralogeros und Dia fos bewohnt. Das Reliquiar enthalt von den in der neuariechischen Rirche im größten Rredit ftebenden Seiligen, namlich G. Georg, G. Dionnfios der Areopagite, G. Dantes Icemon, G. Demos von Omprna, G. Johann der Eremite u. a., worunter gewiß G. Dicolas, G. Conftantin, G. Bafilius, G. Spiridion und & Dimitri. Gr. D. befuchte Die, durch Die (von Gruter und Muratori befannt gemachte) Infdrift berühmte Grotte Des Bermes Zallaos, Deren Stalactiten mit benen von Untiparos wetteifern, woben fich Br. D. über den Zalos, den ehernen Mann, alten Schungenius der Infel, gelehrt verbreitet. Diefer Talos ift wohl, wie fo viel Underes auf griechifchem Boden, afiatifchen Urfprungs, und durch den Begriff Des Schutgeiftes junachft verwandt mit dem Sali, b. i. dem Schuttaliomane, welcher indiichen Brauten ben ihrer Berlobung angehangt wird \*). Die Lage von Uros und Eleutherna wird bestimmt; leichter als Die mabre Stelle derfelben ift die von Enliffos in Enliffo zu erfennen, wiewohl Edbel und Bod Die Lage berfelben zwifchen Andonia und Elpros feben (1. 163). Bu Megalocaftron wird bemerft, daß Moscheen manchmal noch den Mamen ber alten Rirchen fuhren; fo gibt es bort eine Doschee ber beiligen Ratbarina.

Die warmen Baber murden im alten Griechenland von Mannern und Weibern eben so besucht, als in der heutigen Turfeg. Die turtischen Frauen ahneln den griechischen auch noch in einem andern Punkte, namlich in der außerordentlichen Gorge, welche fie auf ihre personliche

<sup>\*)</sup> Le mari doit aussi fournir le Tali, petit joyau d'or qu'il attache avec un cordon au col de la fille: c'est la dernière cérémonie, elle donne la sanction au mariage. Voyage de Sonnerat I. p. 70.

Reinlichkeit verwenden. Die besondere Gewohnheit (der Enthaarung), auf die ich hier anspiele, war im alten Griechenland allgemein, wenigstens ben den jungen und schönen Frauen, wenn auch nicht ben den alter ten Matronen; diese Gewohnheit ift nicht nur von den Mohammedanerinnen in Griechenland und Constantinopel angenommen, sondern auch in einigen Orten unter der christischen Bevolkerung erhalten worden.

Bon Megalofastron aus ging Br. P. nach dem Berge Juftas, beute Urchanes, wo ebemals das Grab des Bevs, aus welchem vormale beiliges Reuer von frenen Studen aufging, wie noch beute gu Berufalem am Charfonnabend. Micht ferne von ber Grabftatte Des Beve mar in der Rachbarichaft von Anoffos Thene am Ufer des Triton, wo Dallas geboren, den Mamen Uthene Eritogenea erhielt. Ugio Mpro bat feinen Ramen vom beiligen wunderthatigen Bifchof Diefes Damens, ber ein geborner Rreter war. Torres n Riberg halt Urmpro für Umnifos, welches Gr. D. etwas öftlich von Megalofastron, Apollonia nach Armpro, Matinon nach De= galofaftron und Antaion nach Palaocaftron verfest. Br. D. pflichtet orn Professor Bod wider d'Unville, Mannert, Cramer, Cornaro und Gieber ben, daß Cherfonefos unmöglich gu Spinalunga gewesen fenn fonne, und fucht es ben Epistopiano. In der Mabe von Sierapetra (Sieropytna) ift das Riefengrab auf dem Bergruden Teffer afontapichis (ber Biergigellige); fo biefen Die Bnjantiner ben Enfel Des arabifchen Eroberere Ibu Saff, fo daß er nach aller Babricheinlichfeit einer und berfelbe mit bem Riefen. Gr. D. meint aber, daß fich das Grab auf die Riefen Otos und Ephialtes begiebe, beren Rampf mit Ures bier in ber Mabe ben Bienos (bente Biano) Statt batte, vielleicht auch auf Orion, ber auf Rreta erlag. Br. P. fucht die Lage von Inatos, Prianfos und Drafos auszumitteln. Umpeluffa ift bas alte Umpelos; er befuchte Die Rlofter von Asomatos und Arfabi: Die ftattliche Borderfeite Des letten erhellt aus Der litho= graphirten Tafel; in der Dabe desfelben hat fich der Dame der alten Stadt Cleutherna in der beutigen Metochi Diefes Mamens erhalten, und Br. D. fand wirflich die Ruinen der alten Stadt auf einem Sugel funf Miglien fudlich von Arfadi. Die Moslimen auf Rreta waren von jeher als Beintrinfer befannt; als Rreta noch unter venetianischer Berrichaft, war die Musfuhr des Beines nach Megnoten febr betrachtlich.

Im zwenten Bande zieht fr. P. wie im ersten von Canea aus, nur in entgegengeseter Richtung, namlich nach Beffen, wie früher nach Often. Er glaubt, daß Platania auf der Stelle des alten Pergamos stehe, und zweifelt nicht, daß die dren Miglien vom Borgebirge Gpada gelegenen Ruinen

pon Ranteillieres, Die er aber nicht gefeben, Die von Diftonneon fenen. Ben Belegenheit einer in Der Richtung nach Morden und Guden, fatt nach Often und Beften gebauten griechifchen Rapelle verbreitet fich Die Gelehrfamteit Des Berfaffers über die verschiedenen Riblen oder Dunfte , mobin fich die Befenner verschiedener Religionen benm Bebete wenden. Die fieben Riblen find im Dichibannuma \*) furg gufammengefaßt; Die Doslimen wenden fich nach der Raaba, die Juden nach Jerufalem; Die Chriften nach Often (weil fie bort bas Paradies vermutben). Die Samaritaner nach dem Berge El-Berif, Die Magier gegen Die Sonne, Die Chaldaer von Sarran nach dem Gudvol und Die Sabbaer nach dem Mordpol. Das Palaofaftron, weftlich von Rifamos, galt bisber immer fur Uptera. D. balt es für Dolprrbenig. Ben Gelegenheit Des Beinbaues von De= fogig werden die Zeugniffe alter Schriftsteller und neuer Reifender über Kreta's Beinbau aufgeführt. Der Safen von Po-Inrebenia war Phalafarna, wo ein in den Relfen gehauener Gib durch gelehrte Bemerfungen über diefe Ehrone der Tempel und Undachtsorter erlautert wird. Grabufa beift benm Strabo Rimaros. Der Mame von Oflaro vola und Oflaverochori zeigt unlaugbar fur flavifche Colonien, welche aber nichts weniger ale Rallmereier's Sprothefe allgemeiner Griechenausrottung durch die Glaven unterftugen, fondern vielmehr eben burch ihren Damen ale Unfiedlungen von Fremden bezeichnet find, mabrend fich in den fphafischen Gebirgen Die alte fretisch = dorifche Mundart in größter Reinheit erhalten bat, mas mit der Unnahme einer allgemeinen Glavifirung gar nicht denfbar. Die Lage von Ralamndes findet Br. P. in der Rabe von Gelino Caftelli, gwifchen dem Borgebirge Rriu Metovon, d. i. die Bidderftirne, gleichnamig mit dem Borgebirge am Bosporos und auf Zauris und zwischen Liffos, beute Agiofprto. Die Ruinen des alten Elnros in der Rabe des Dorfes Rod bowani beifen beute Rephales. Die Lage von Sprtafina, Rantanos (ben Chabros) wird ausgemittelt. Gin Grabmal benm Dorfe Opaniato erinnert Brn. D. an das der Cacilia Metella zu Rom. Br. P. reifte nun lange ber gangen fubli= chen Rufte der Infel, wie fruber lange der nordlichen, fo daß fein Bert ein vollfommener fretifcher Deriplus oder vielmebr Periwolos. Die Ginwohner haben eine große Menge von Schwurformeln, Darunter manche euphemifch! Ben dem Brote, bas ich effe! Ben meines Baters Bebeinen! µà rov er , b. i. benm! (lebendigen Gott, welcher aber nicht genannt wird); fo in der

<sup>\*) @. 561,</sup> 

erften Zeile bes fretischen (im 1. Bbe. S. 249) mitgetheilten Bolfsliedes:

3ch liebe bich, ich fcmor's ben 36m 1), Benm herrn, ber verfieht mich ist, Ben bem, ber die Wolfen sammelt, Der nieberregnet, bonnert, bligt.

Bu dem ichon oben ermabnten Ercurfe über bie Bampnren fen noch bemerft, daß Diefelben in der osmanischen Geschichte Durch offizielle Urfunden von der alteften Beit bis in Die neuefte beglaubigt find. 3m 3. 1702 erließ der Großwefir Susein Roprili auf den Bericht bes Richtere von Abrianopel gwen Berordnungen gur Bornehmung ber Grabichau, um gu erheben, ob der Todte noch die Karbe eines Lebenden habe, in welchem Kalle ihm ein Pfahl durch den Rabel ju fchlagen, und wenn er dann noch die Lebenden beunruhigen follte, der Ropf abzuschneiden, und vor die Rufe ju legen mare 2). Doch mehr fpringt ber junafte offizielle Bericht über eine folche Bampprenerscheinung in ber osmanifchen Staatszeitung ins Muge, wo bas gange Unbeil den ausgerotteten Janitscharen gur Laft gelegt wird, indem Die des Bampprismus beinguchtigten Sodten Janitscharen gewefen; ein ingeniofer Kniff ber Regierung, Die Janitscharen auch noch im Tode verhaft zu machen. Gin Geitenftud zu den Bampyren ift der fphafifche wunderthatige Prophet, deffen Bunder im fieben und drenfigften Rapitel, fo wie im acht und drenfigften Die durch die Quelle G. Paul's und andere Quellen bewirften Bunder ber Beilung nach der fretenfifchen Legende ergablt mer-Eben da zwen Solgschnitte der fretischen Tracht aus dem fechzehnten und neunzehnten Jahrhundert. Bor dren Jahrhun-derten trugen die Kreten noch das X15wp, d. i. die Tunica in voller Beite, Barte und Bogen, und noch in der beutigen Tracht ift die vor zwentaufend Jahren getragene der Rretenfer erfenntlich. In der furgen, faum über den Gurtel gebenden Jade, welche die Einwohner manchmal tragen, glaubt Gr. P. das Kpyrixov ju erfennen, mit welchem der Mantel der Ophafioten weniger übereinstimmt, als der der andern Bewohner Diefes Gilandes, indem jener weiß, diefer gefarbt wie das Kretifon war. lithographirte Abbildung des Paffes von Majo Rumili nach Samaria erinnert an die fchonften Relfenpaffe ber fteperifchen Bebirge, namentlich an ben Des Utliggrabens ben Schottwien. Diefe Erinnerung wird noch durch die dem letten Rapitel als Bignette vorgefesten Borner ber fretenfischen wilden Biege ver-

<sup>1)</sup> Εγώ άγαπώ σε μά τον ές.

<sup>2)</sup> Beid. Des osm. Reichs VII. 45.

stärft, welche nicht die bes Steinbocks (bouquetin), fondern die der wirklichen wilden Ziege (capra aegagrus). Ein Jager des Landes gab dem Berfaffer folgende Auskunft darüber:

Die Agrimia, d. i. die wilden Ziegen, springen manchmal einen fenkrechten, 10—14 Juß hohen Felsen hinauf, und schießen mit folcher Schnelligkeit fort, daß kein Hund, auch auf bessem Grunde als diese Felsenklippen, mit ihnen aussommen könnte. Der Jäger darf ihnen nie unter dem Winde nahen, denn sonst werden sie seiner lange bevor er in Schussesselte könnmt gewahr. Sie jagen noch mit einer Augel im Leibe davon, und sind, wenn sie auch eine tödliche Wunde erhalten haben säger verloren, wenn sie auch eine tödliche Wunde erhalten haben sollten. Man sindet sie gewöhnlich zwen, drep und vier bersammen; manchmal auch in herden von sieben bis neun. Bon zwen i. J. 1819 gestossenen wishen Ziegen wog eine 28, die andere 35 Deta; sie sind immer größer als die gewöhnliche Ziege. Im Winter solgen ihren Spuren die Jäger im Schnee, und gehen manchmal daben zu Grunde. Die wilden Ziegen sind nur von röthlicher Farbe, nie schwarz oder aestreift, wie die gewöhnlichen. Die Anoten der Horner bezeichnen ihre Jahre.

## Br. P. fcblieft fein Berf mit den Borten :

"Indem ich von diefen großen und schönften Werken der Ratur Absico nehme, überfallt mich ein ichwermutiges Gestühl, daß es mir nur gegonnt war, dieselben wenige Stunden zu betrachten, und daß ich in aller Bahricheinlichkeit nie mebr die herrlichkeiten sehen werde, welche nun fo schnell meinen Augen entschwinden. Ich verlasse in der That:

Sin Land, wo die lasurnen Bergesgipfel Stuhl Für Gotter in dem Reiche! — Gruner Triften Pfuhl Die Siedeley für die herven, so geschieden, Bu athmen bier in ob'rer Luft Elpstums Frieden,«

Wenn Gr. Passley ein classischer Reisender im eigentlichsten Sinne des Wortes, so ist Kapitan Scott gerade das Gegentheil eines solchen, indem er, ohne von dem, was vor ihm beobachtet oder gesagt worden, Kunde zu nehmen oder zu haben, sogar noch das alte, aber in Deutschland längst verschollene Lied von der Lügenhaftigfeit Gerodot's anstimmt. Er schreibt, ohne sich zu geniren, Philoe statt Phila und Sfynr statt Sphinx. Er will aber auch seine Leser nicht im Geringsten mit großen Erwartungen täuschen, und er hofft in der Vorrede, daß schon der bescheidene Titel seines Werfes: Rambles (Streiszuge, oder Spaziergange ohne Zwech), die Strenge der Kritif entwassnen werde. Er schließt seine Vorrede mit den Worten:

»Einige meiner Lefer, furchte ich, werden fich nicht bereit finden laffen, meinen wenigen Glauben in die Autorität alter Schrifteller und meine Bezweiflung mancher von den neueren aufgetischen Lehren zu verzeihen; ber solchen muß ich mich mit der üblen Beftaltung meines Schäbels entschuldigen, welcher außerdem, daß berfelbe einen traurigen Mangel in hervorragung des Chriuchtsorgans au beklagen hat, nur mit sehr leichten wellenformigen Erhöhungen der Einbildungskraft bezeich-

net ift. Das Organ der Selbsischung ift jedoch nicht so außerordentlich stark ausgesprochen, als daß ich erklaren sollte: Ce n'est que moi qui aie toujours raison.«

Die Naivheit, womit sich der Kapitan des Generalstabs über das Oberstächliche seiner Beobachtungen ausspricht, bewährt sich auch durch das ganze Werf, tritt aber nirgends so grell hervor, als in dem offenen Bekenntnisse, das er (II. 127) über Englands Politik ablegt.

»Die Politit Grofbrittaniens (mas immer die Abfichten besfelben fenn mogen) lauft, furchte ich , viel mehr darauf binaus, Rugland in feinen Abfichten gu unterftuben, und einiger elender commergieller Bortheile millen, Aegypten in einem Buftande der Abhangigkeit vom Sultan ju erhalten. Das Gefchren, meldes mider die Unbill einer dem Mohame med Ali mider feinen Landesherrn ju leiftenden Gulfe erhoben worden, Diefes Befdrey (fo folgerecht in einem Bolfe, Das in einem und demfelben Athemguge gugleich die Unabhangigkeit Polens in Schut nimmt) ift gu abgefcmadt, um Gehor zu verdienen. Ift nicht England Die Stuge, wenn nicht der erfte Bebel der meiften Aufftande und Emporungen gemefen, melde bende Semifpbaren aufgeruttelt, mann immer es in feinem Intereffe lag ? 3ft England durch fo feine ritterliche Gefühle, Dergleichen es in der agpptifchen und turfifchen Cache an ben Tag gu legen aufgefordert wird, abgeschredt worden, die Unabhangigfeit von Brafilien, Merico, Columbien, Griechenland, Belgien u. f. w. anzuerkennen? Goll es fich burch fo finnlofes Wefchren abhalten laffen, in der Cache gwen fo gang verschiedener Bolter einguschreiten, melde burd teine Reffel gemeinfamen Jutereffes und gemeinschaftlicher Buneigung an einander gefnupft, burch beren Trennung feine Familienbande gerriffen merben, feine Dens fcentlaffe gu Grunde gerichtet mird, um eine andere gu bereichern, fein Elend das befreyte Bolt trifft, außer ben laftigen, aber nothwendig auferlegten Rriegsfteuern, um die Ausgaben der ungeheuren, jur Berficerung der Unabhangigfeit aufrecht gehaltenen Unftalten gu Deden? -Dieg find Uebel, melde Acgypten allein der fcmantenden Politit Der großen europaifchen Machte, aber vorzuglich Englands, bantt , indem Diefelben die Unabhangigfeit Mobammed Ili's nicht offen anerkennen.a

Der Kapitan hat in feinem politischen Gifer die Bande der Religion vergessen, welche nicht minder ftark, als die des Stammes und der Sprache, alle Moslimen zu Einem Bolfe verschmelzen. Zwar sind diese Bande in der neuesten Zeit durch den Geist der Reformen, welche sowohl zu Constantinopel als zu Kairo den Islam aufgelockert, auch lockerer geworden, aber sie bestehen dennoch. Nachdem er ein Paar Blatter hindurch der Bergrößerungssucht Ruflands zu leibe gegangen, vergist er sich wieder so sehr, daß er dem englischen Gebiete und Ginflusse folchen Umfang wünscht, daß wenn derselbe erreicht würde, alle seine der rufflichen Politis gemachten Borwürse nothwendig auf England zurückfallen müßten. Nach diesem kurzen Umrisse des Geistes, in welchem Kapitan Soott die Levante durchstreift, haben wir hier vor der Hand nur seines Ausstlugs auf Kreta zu erwähnen,

aus welchem aber, weder in Bezug auf die Geographie, noch auf die jungfte Revolutionsgeschichte nach dem Werte Dafblen's etwas Reues gu lernen, es fenen benn feine Bemerfungen über Die Mauern von Randia und Retimo, beren Befchreibung und Beurtheilung bem Offigier Des Generalftabe naturlich naber lag. als dem traveling fellow. Er gibt die Abgabe bes Miri um ein halbes Prozent hoher als Pafblen, die hentige Bahl der Ginwohner um 20,000 weniger, gar nur auf hunderttaufend, die Babl der Truppen der Infel faum auf funftaufend an. Er befuchte auch Das Labnrinth, Das er weder fur eine Begrabnifftatte, noch fur einen Steinbruch balt; von Grabern feine Spur; wider den zwenten fpreche der enge Gingang und der Umftand, baß Die Erbauer und Bewohner Gortnna's Die Steine weit naber gur Sand gehabt batten, als Diefelben erft bier gu fuchen. alaubt, bas beute fogenannte Labprinth fenen urfprunglich naturliche Boblen gemefen, welche als Bufluchtsort wider Die Raubfucht machtiger Machbarn gedient. Das Labnrinth aber ber Rabel bes Thefeus fonne Diefes nicht gewefen fenn, weil jenes einen Musgang auf bas Meeresufer hatte, Diefes aber feche Miglien von Der Geefufte entfernt fen. Die Unficht bes Kloftere 21 fom aton, D. i. der Korperlofen, ift lithographifch bengefügt. Die Bevolferung Retimo's ichant Scott auf Booo Seelen , Deren größter Theil Zurfen und Feldbauer, boch enthalt ber Play auch einige Garberenen und Seidenweberftuble. Dach Retimo befuchte er auch Canea, Die dritte Sauptstadt des Gilandes, welches in vier und zwanzig Diffricte und eilf Biothumer getheilt ift, welche unter bem erg= bifchöflichen Stuble von Canea fteben. Die Rechtsverfammlungen ber bren Sauptstädte besteben aus einem Prafidenten und given Deputirten, von jedem der in ben Bereich ber Stadt geborigen Diftricte (einem Zurfen und einem Griechen). Diefe Mu= nizipalitäten üben gefetgebende und richterliche Macht aus, boch fonnen fie Die Todesftrafe obne Benftimmung Des Dafcha nicht verbangen; fie machen über die öffentliche Gefundheit, den Preis ber Lebensmittel, Die Bauten u. f. w., erhalten einen fleinen Gold und werden vom Statthalter ernannt.

Das einzige, was das Bert Brn. P.'s zu wunfchen übrig lagt, ift ein vollständiges Cach = und Ramenregifter, befigleichen Lane in feiner Befchreibung ber Gitten ein mufterhaftes geliefert; ein folches ift ben einer fo flaffifchen Reifebeschreibung, als Die Brn. P.'s, um fo unerläßlicher. Che wir von lane's vortrefflichem Berte fprechen, muffen wir une mit Onrien beschaftigen, burch welches unfer Beg nach Megnyten führt.

In dem Augenblide, als bas Schiff unferer Recenfion mit frifchem Winde nach Onrien und Meanpten abzufegeln fertig, erfcheint noch vom Bosporos ber ein Boot, welches uns einen Theil ber icon gefpannten Gegel umzuwenden, und noch einige Dinuten Bind gu fenern nothigt; es ift dief Die uns mabrend bes Drucks zugefommene Reifebeschreibung des Umerifaners, Brn. M. D. Billis '), die wir um fo lieber berudfichtigen, ale Diefelbe (bas frubere in Diefen Jahrbuchern 2) angezeigte Memoire De ar born's ift eine geographifche Compilation und feine Reifebefchreibung) uns mit dem erften amerifanifchen Reifeschilderer Conftantinopele und eines fleinen Theile der Turfen befannt macht. Bon ben zwen und vierzig Briefen, aus welchen diefe Blenftiftumriffe lange bee Beges besteben, geboren gwar nur fechgebn in ben Bereich unferes Ueberblicks; benn Die andern betreffen Paris, Rloreng, Rom, Reapel, Griechenland, Mailand, die Schweig, Defterreich und die Alpen, Condon, Edinburgh und das ichottische Sochland. Diefe Dencillings find das, wofur fie der Titel gibt, namlich leichte Umriffe der auf dem Wege ins Muge fpringenden und eben fo fchnell, als der Berfaffer reift , vorübergiebenden Gestalten. ben Europäer ift durchaus nichts Daraus ju lernen, aber Die zwen Bandchen lefen fich febr angenehm, und der Berfaffer fchreibt binreifend, wie die Rabrt auf einem Dampfboot ober Gilmagen. Er weiß von Conftantinovel und dem Bodvorod, von dem Sellespont und Omprna nichts als was er fiebt und was man ibm ergablt, und wenn ibm feine Ciceroni vorgefabelt, fo fabelt er ihnen, aber auf die liebenswurdigfte Beife, nach; man darf es ibm alfo nicht übel nehmen, daß er den Gultan ein Daarmal ale den Bruder der Sonne titulirt, Da wir folchen Berftoffen gegen Die Titulatur in Berfen, deren Berfaffer dem Often weit naber, ale der außerfte Beften, begegnen. Bir wollen daber Brn. 2B. als einem Landstinde des anferften Beftens nicht gurnen, baf er zu Constantinopel Friedrich Barbaroffa's Grabmal gefeben baben will, und daß (im fiebzehnten Briefe) ben Reifenden der Bea burch das Thal gwifchen dem Emolus und Gemerina! fubrt. und was dergleichen mehr. Bir find ju fehr durch die Lebendigfeit und Originalitat feines Styles bestochen. 216 eine Probe des letten geben wir die benden folgenden, eben fo richtigen als anschaulichen Bergleichungen einer Minaret und einer Ochuffel Pilaw.

<sup>1)</sup> Pencillings by the Way by N P. Willis, Esq., author of Melanie, a the Slingsby Papers a etc. Brussels 1837. Brusy Bande. I. 438, II. 472. Duodes. 2) Band XLIX.

»Ich dente, der schönfte Pfeiler, der sich in den himmel erhebt, ift die turkische Minaret. Benn id einen Gegenstand solder Größe mit so geringsügiger Vergleichung beleuchten darf, so hat dieselbe die Gestalt und die Berhaltniffe eines spikyulaufenden silbernen Blevstifts; die Silberringe entsprechen den die Minarete umkreisenden Gallerien, eine über der anderen, von welchen der Muesin das Gebet ausruft. Die Minarete sind weiß gemalt, die Gallerien sind fantaftisch geschnitt, und indem sie sich zu der hohe unserer höchsten Lichthume erheben (vier und manche mal sech an einer einzigen Modchee), scheinen diese dunnen und gespitzten Finger der Andacht in den himmel einzugehen.«

In der Bergleichung der Minaret mit einem Kinger ift fr. 2B. weit orientalifcher, als er es abnt, benn in turfifchen Gedichten und Geschichten fommt die Minaret baufig als der gum Simmel emporgeftredte Ringer Des islamitifchen Glaubensbefenntniffes por. Eben fo richtig (wenn fo Geringfugiges mit fo Großem gu vergleichen) ift der Bergleich des gethurmten gefrullten Reifes, von deffen Gipfel ber Rauch wie von dem des Beluvs auffteigt, und von deffen Geiten Die Butter ale Lava abfließt. Befdreibungen des Befeftans und des Bafare, des heißen Bades, der Opiumeffer, des Marrenspitale, Mia Gofia's, des Sippobroms, der Cifternen, des Oclavenmarftes und der Derwische Reuerfreffer und Balger (Rufaaji und Mewlewi) find ftebende Urtifel in allen Reifebeschreibungen, aber nachdem man fie hundertmal gelefen, lieft man fie mit Bergnugen bier wieder. Bie der Berfaffer die Minaret fur die fchonften aller Thurme erflart, fo das reich vergoldete, zierlich geschniste, farbig bemannte Boot Des Gultans fur Das prachtigfte aller Staatsfubrwerfe; querft erstaunte ibn der Bagen des Papftes gu Rom, Diefer aber ward durch die Pracht des faiferlichen Schlittens ju Bien verdunfelt, und Diefen ftellte ben Brn. 2B. Die Berrlichfeit Des Raifs des Gultans in Schatten. Reinem Reifebeschreiber ift noch das Muge des Rameels fo lebendig ins Muge gefprungen, als hrn. 23.

»Co unscheinbar das Kameel mit seinem langen Schlangennaden und fürchterlichen Budel, seinen ungeschieften Beinen und Bewegungen, so gewinnt es gar sehr bey nährere Bekannschaft; sein Auge ist außerorsbentlich schön; es hat in dem weiten, grauen Kreise eine glangende, schmelzende Beichheit, welche die seltenste Schönheit in einem menschlischen Auge, und so merkwürdig ift diese Besaltung im Kameel, daß ich mich wundere, daß dasselbe bisher nie als ein poetisches Gleichniß gebraucht worden. Sie weichen nicht, wie andere Thiere, dem Blide des Menschen aus, und oft, wenn der Surubschi seinen Schritt anhielt, ritt ich mit Bergnigen längs einer zurudkehrenden Karawane, und wechselte Blide mit dem langsam schreitenden Kameele; es war wie das Begegnen mit dem Auge eines freundlichen alten Mannes.«

Br. 2B. entwirft ein fehr vortheilhaftes Bild von der Gefell-fchaft Smprna's, in welcher er mehr herzliche republifanische

Gleichheit fand, als felbst in Amerika. Es ift fonderbar, daß ber Berfasser sich des Semerings beym Emolus erinnerte, und denselben mit dem Sipplus verwechselt hat, wahrend er auf feinem Bege von Grat nach Wien desselben gar nicht gedenkt. Die Unsicht von Grat beschreibt er folgendermaßen:

»Bon einer sanften Unhohe herunter kamen wir zur breiten und reigenden Muhr, und erblidten bald hernach eine ferne Citadelle auf einem Felsen. Wie wir und naherten, erschien es mir als eine der seltsamsten Baunen (freak) der Ratur, die ich je gesehen. Eine Ppramide, vielleicht 300 Fuß hoch und steil auf jeder Seite, erhob sich gab in der Mitte einer breiten Chene, und rund um dieselbe in einem Gurtel von Architektur lag Stepermarks Hauptstadt. Die Festung auf dem Gipfel hing gleich einem Abletnesse über der Stadt, und von ihren Thurmen würde ein Pissolenschuß die äußerste Spike der Ringmauern erreichen.«

Daß der Verfasser i. 3. 1833 noch die Festung und Citadelle des Schloßbergo fah, und daß eine von dort abgeschoffene Pistozienfugel bis über das eiserne Thor hinausfallen wurde, ift, wie der Stepermarker sagen wurde, ein ftarkes Stud. Das Seitenstud bazu ift der Vericht über das Ubends im Theater gegebene Stud der Schlimme Leisel (sie!):

"Brat, a fagt er, vin der Grofe von Bofton, ift eine einfache beutiche Stadt, mit menig oder keiner Pratenfion auf architektonischen Etyl. Die Bande eines Regiments fpielte einen fcmeren Balger recht icon auf dem Plate, aber Diemand borte gu, ale ein Saufe junger Manner in dem ichlechteften Gefcmade Des Dandpemus gekleidet. Bir fliegen durch einen Bichactpfad gur Feftung auf eine Plattform; halb Begs des Abgrunds bangt ein fleines Cafino, Das ale Bierfchente bient. Die Mubficht von dem Gipfel mar ein Seft fur das Muge. Das meite und fich in die Lange giebende Muhrthal lag ichlafend unter feinen gaften von Rorn, feinen Billen und Candhaufern, bas Gemalbe von mufter und mollichter Fruchtbarfeit (waste and mellow fruitfullness). bem gu ben Bergen, ringeum des Sauptes Des Thales, emporficigenden Grunde bingen fürfiliche Bohnungen mie Trauben; Diche Balder mit Durchichnitten und Rirchen mit ichlaufen Thurmen aus dem Choofe von Ulmen emporschiegend; und gerade unter unferen Sugen dem fteilen Fels fich im Rreife anschmiegend, und benfelben um Cout flebend, lag Die Stadt in ihre Mauern eingeschloffen, und ju unferen Ohren den Chall jedes Rades, bas durch die Strafen rollte, emporfendend. Unter den auffallendften Gebauben zeigte mir mein Freund einen Pallaft, melder unlangit von Joseph Bonaparte! der bier refidiren mird! gefaufe mard.

Mit gleicher Sach = und Sprachemsigfeit, wie diese Angaben von Joseph Bonaparte's Ansiedlung zu Grat und dem Schlimmen Leifel, sind auch die über die Türfen gegeben, wo z. B. das Bort, welches die Türfen beständig im Munde führen, nämlich Pefejü, d.i. sehr gut, Pakhe! lautet. Wie es die Grater interessiren wird, zu wissen, daß ihre Stadt so groß als Boston, so auch die Bergleichung des Einbruchs in das Gebirgsland ober Grat:

»Biste dir den Subson in den Sochlanden zu einem Kleinen, funkelnden, nur einen Bogenschuß breiten Flüßchen reducirt, und ein reiches, durch eine Straße, welche den übrigen Raum zwischen den Bergen eins nimmt, eingesaumtes Thal vor, und du haft das Landschaftsgemälde für die ersten drevsig Meilen ober Gras. Doch ift noch ein Unterschied mehr. In dem Rande eines der thurmendsten Abgründe klar gegen die Bolken hängen die Rutiene eines edlen Schloses. Die Spalten in dem Felsen und die Schießscharten in den bergenden Thurmen scheinen in den herum, und die Berschäfung der gewundenen Wurzeln ist das einzige, was es zusammenbalt; — es ift ein vollkommenes Lusschloss.

So viel zur Empfehlung des Malertalentes des Berfaffers, und nun nach Gprien.

(Der Soluß folgt.)

Art. II. De la dépense et du produit des canaux et des chemins de fer. De l'influence des voies de communication sur la prospérité industrielle de la France, par le Comte Pillet - Will. Paris 1837. 3mey Bánde in Quart \*).

Ein rein technisches Berf, und bennoch durch die Resultate ber darin dargestellten Forschungen auch fur jenen, der die großen Fragen der Industrie von einem höheren oder doch allgemeineren Standpuntte zu betrachten gewohnt ist, von vielsachem Interesse. Erschöpfend in allen Einzelnheiten verliert der Berfasser doch nie das Ganze aus den Augen; ja oftmals sinden wir und überrascht durch die großen und umfassender Ergebnisse, zu welchen Graf Pillet Will ben Behandlung eines so speziellen Gegenstandes zu gelangen wußte. Reich an historischen Notizen, die mit unfäglichem Fleiße und größter Gewissenhaftigkeit aus durchaus authentischen Quellen geschöpft sind, reiht er die Gegenwart an die Bergangenheit, vergleicht die wechselnden Zustände, und stellt den konoskop.

Sein Gegenstand sind die Kandle Frankreichs, jum Theil im Gegensabe zu den Sifenbahnen. — Wie viele, welch wichtige Fragen schließen sich nicht hieran? Nicht als ob der Berfasser auf diese einzugehen beabsichtigte — vielmehr bleibt er jeder, seinen Gegenstand nicht unmittelbar berührenden Differtation ferne! — Aber dem Leser bieten sich hier zahlreiche Anknüpfungspunfte zur Erwägung der heute am häufigsten erörterten, aber auch nie häufiger misverstandenen industriellen Fragen. In neuen Ge-

fichtspunften fehlt es nicht minder.

<sup>\*)</sup> Der zweyte Band enthalt bloß Karten und Plane.

Neben den grundlichsten Forschungen, die frenlich großentheils in Schemen und Zahlenreihen ausgedruckt, dem Leser keine unterhaltende Lekture versprechen — ist das vorliegende Werk reich an historischen Notizen, die sich zwar nur in einer gewissen Allgemeinheit erhalten, aber dennoch in ihrem Zusammenhange mit der eigentlichen Aufgabe des Verfassers zum Verständniß der

Sauptfragen von großem Belange find.

So belehrt uns Graf Pillet - Will in der Einleitung über Die, früheren Zeiten angehörigen, fpater vergessenn oder nur theilweise wieder aufgenommenen Plane, deren einigen doch damals schon Ausführung geworden. Denn nicht erft in den Lagen der Alleinherrschaft der Industrie begann man, sich mit der wichtigen Aufgabe der Bermehrung der Handelswege — (der Berfassen meint besonders die schiffbaren) — des Innern zu beschäftigen; das Bedürsniß darnach war schon lange vorher gefühlt worden, und theilweise Anfange, welchen nur Einheit und Uebereinstimmung sehlten, bereiteten die nachmaligen, nach einem um-

faffenderen Dlane unternommenen Berte vor.

Schon im Jahre 1789, im Augenblide des Ausbruches ber Revolution, finden wir in granfreich Ranale, Die mit bem Stande der damaligen Sandelsverhaltniffe verglichen, immerbin fur fehr bedeutend gelten fonnten. Geit dem Jahre 1642 ward ber Ranal von Briare, ber Gud = und ber Orlean'fche Ranal feit 1692 und 1723 befahren, und ber Ranal du Centre naberte fich feiner Bollendung. Ueberdieß gablte Franfreich mehrere fleinere Ranale, wie die von Givors, Crojat und von Mire nach Babllofe Plane ju neuern Unternehmungen Diefer Mrt lagen vor, und die Luft an deren Musfuhrung flieg in demfelben Dage, ale die Ertragniffe des von Beinrich IV., auf Gulln's Unrathen, vollendeten Briare = Ranales Die Bortheile einer inneren Schiffbarmachung Franfreichs immer deutlicher vor Mugen führten. In allen Provingen ftofft man um Diefe Beit auf folche Unternehmungen. Ueberall finden wir Ingenieure mit Mufnahme der Gegenden, mit Regulirung der Flugbette beschäf-Die Stadte nehmen fich diefer Borarbeiten eifrig an , und auch die großen Grundbefiger ftenern gerne ju beren Musführung ben.

So war bereits im Jahre 1765 ein Projekt, die Rhone mit dem Rheine zu verbinden, durch einen Genie-Offizier in Unregung gebracht worden. Im Jahre 1770 beschäftigte sich sogar

Die Afademie von Befancon ernftlich mit der Gache.

Der Kanal von Bourgogne, unter Seinrich IV. begonnen, war nachmals burch anderthalb Jahrhunderte hindurch der Ges genstand endloser Discuffionen. In der That waren die Schwies

rigfeiten aller Urt groß genng, um feine Musfuhrung fpateren

und unternehmenderen Generationen zuzuweifen.

Gegen die Aussuhrung des im Jahre 1723 projektirten Ranals von Nivernais traten die Eigenthumer der andern Ranale, hemmend auf, und eben so gerieth auch der Kanal von St. Quentin, zu welchem der Genie-Offizier Devicq im Jahre 1727 die Plane entworfen hatte, in wiederholte Stockung.

Auch die Kanale von Berry und der Bretagne waren damals, wenigstens theilweise, zum Vorschlage gesommen; wie man denn überhaupt, in Frankreich früher als anderwärts, Holland und Belgien etwa ausgenommen, die Vortheile der Kanalisation für handel und Industrie erkannte, wenn gleich Mittel und Unternehmungsgeist in einem zur Aussuchung so umfassender Plane hinreichenden Maße damals noch nicht vorhanden waren.

In der furmvollen Periode der neunziger Jahre konnten die friedlichen Unternehmungen des Handels und Gewerbsfleißes nicht wohl gedeihen, und nichts oder wenig ward in jener Zeit fur die im Werben begriffene Kanalisation gethan. Doch war

Die Gache nicht völlig eingeschlafen.

So feben wir, wie im Jahre 1791 ein herr Brulee die Erlaubnif der Regierung erhalt, auf eigene Koften einen Kanal anzulegen, deffen Richtung mit der der fpater begonnenen Kanale von Ourcq und St. Martin ungefahr übereinstimmte.

Im felben Jahre wird auch der Bau des Kanals von Nivernais befchloffen, und hiezu eine Summe von 150,000 Francs

bewilligt.

Im Jahre 1792 wird ein schiffbarer Kanal zwischen ber Rhone und dem Rheine bekretirt, und zugleich die Zufriedenheit des Staates mit den darauf bezüglichen Arbeiten der herren Lachiche und Bertrand ausgesprochen; im Jahre 1795 weift die Resgierung zu Ausbesserungen des Gudkanals vier Millionen an, und erhöht zu gleicher Zeit den Tarif für Waaren aller Art auf das Zehnsache.

Das Bedürfniß großer und durchgreifender Aenderungen in der Rugnießung und Verwaltung der bestehenden Kanale wird immer fühlbarer. Go verandert man in den Jahren 1796 und 1797 alle Larife, und weist Gelder jur Ausbesserung des Cen-

trumfanals an.

Im Gangen zeigt fich, daß in jenem Jahrzehend die von Seite der Regierung zu Gunften der Kanale ergriffenen Maßeregeln sich auf mehrere Autoristrungen zu Erbauung von Kanalen und auf Unweisung von Fonds beschränken, die niemals oder nur zum Theil realisit werden konnten.

Bon einem höheren Standpunkte und mit umfaffenderen

3weden nahmen das Konfulat und das Raiferthum diefe Krage auf. Die Rapoleonifche Beit ift in Diefer Beziehung fur Frantreich die wichtigfte: bas land wurde nach allen Richtungen unterfucht, aufgenommen und nivellirt - von den Ruften Des Oceans und des mittellandischen Meeres bis ju dem fleinften ichiffbaren Rlugden wurde alles jum Gegenstande ber genqueften Berechnung gemacht, und die großartigften bodraulifden Unternebmungen hiedurch vorbereitet. Diemale ward ein land mit folder Gorafalt und Bestimmtheit und nach einem fo großen Dagftabe vermeffen. Dief ift Die Schule, in welcher fich fo viele nachmale berühmte Genie = Offiziere heranbildeten. Doch blieb es damale nur ben den Borarbeiten , die mit erneuter Buth ausbrechenden Rriege erschöpften die Gulfsquellen des Landes, und ließen nicht langer an eine Musfuhrung jener grofartigen Plane benfen. Erft minder glangvollen, aber barum nicht minder gludlichen Tagen war es vorbehalten, dem großen Unternehmen Bollendung zu geben.

Doch fehlte es auch in diefer flurmischen Periode nicht an manchen ersprießlichen Magnahmen. Go wurden im 3. 1802 Die Plane des Ourcefanales wieder in Unregung gebracht, und nach langen Discussionen zur Aussuhrung geschritten, und auch die Device schen Projekte des Kanals von St. Quentin famen

wieder gur Sprache.

Die einige Jahre fpater eingeführte Salztare wurde ausichließend zum Unterhalte der Straßen und zum Brudenbau beftimmt, und zugleich die Departements, durch welche der Kanal
von St. Quentin führen follte, zu einer Benfteuer verpflichtet,
woben fich der Schaß zu einem gleichen Bentrage anheischig machte.
Uuch dem Rhone- und Rheinkanale ward eine abuliche Berginftigung zu Theil.

3m Jahre 1809 verordnete ein Gefet den Berfauf der bem

Staate geborigen Ranale, um mit bem Ertrage

1) den Rhone = und Rhein = ,

2) den Bourgogne = und

3) den die Schelde mit dem Rhein verbindenden großen Rord-

fanal zu vollenden.

Der Ueberschuß sollte zur Fortführung anderer Kanalarbeiten verwendet werden, und vorzüglich der Berbindung der Ourcq mit der Maas, der Berbefferung der Seine - Schiffahrt und den Kommunifationen mit Paris zu Gute fommen.

Indes war mit alle dem nur wenig gethan. Diefer Berfauf, der ein Erträgnis von 24 Millionen versprach — wenigstens ben der ursprünglichen Berechnung so hoch angeschlagen
worden war, — kam nie zur vollständigen Aussusgung, und so

fann man fich in der That eines unerfreulichen Gefühles nicht erwehren, wenn man betrachtet, wie wenig in jenen Tagen des größten außerlichen Glanzes fur die innere Wohlfahrt des Landes

gefchab.

Zwar mochte die Absicht der damaligen Regierung in Frantreich, folden Unternehmungen aufrichtig gewogen, größere Refultate ernstlich bezielt haben, wie weit blieb aber hier die Wirflichfeit hinter den Verfprechungen zurud! Die große Lehre, daß Kriege, so glüdlich und ruhmvoll sie auch geführt werden mögen, nicht der Weg zur Wohlfahrt und Beglüchung der Wölfer sind —
ist das einzige wahrhaft nugbringende Erbtheil jener Periode.

Mit ungeheuern Opfern hatte sich die Restauration den Weg zur Biedereinnahme ihres rechtlichen Besithumes erkauft! Ber batte damals gedacht, daß in dem erschöpften lande, dessen Sohne alle Schlachtfelder Europa's durch funf und zwanzig Jahre hindurch mit ihren Leichen gedungt hatten, wenige Friedensjahre binreichen sollten, um ihm neues Leben und neue Kräfte zu verleihen. Nachdem die schweren Lasten, welche es von dem Kaiserthume ererbt, getilgt, die Industrie zu neuem Aufschwunge gelangt, der Handel Vertrauen gewonnen, und der öffentliche Kredit wieder hergestellt worden, konnte man bereits im Jahre 1820, schon im sechsten Jahre einer friedlichen Thätigseit, sich mit den materiellen Interessen des Landes befassen, wo denn natürlich die Kommunisationswege — als eine sur Handel und Inzdustrie vor allem wichtige Frage — zur Sprache kam.

Die perfonliche Borliebe bes Konigs, welcher in England die Bortheile einer Bermehrung der innern Kommunifationsmittel durch ben Augenschein hatte würdigen gelernt, trug viel dazu ben, daß Franfreich bald in induftrieller Rücksich eine seiner poslitischen Bedeutung analoge Stellung einnahm. Auch in der öffentlichen Meinung fanden diese Unternehmungen warme Berteter, und die achtbarften und ausgezeichnetsten Glieder des Sandels und Gewerbstandes brachten eine Petition um Bollen-

dung der Ranale in die Deputirtenfammer.

Durch diefes gunftige Busammenwirfen des Konigs, der Regierung und des Gewerbstandes famen folgende wichtige Gesche zu Stande: Im Jahre 1821 die Geses zur Bollendung des Rhone- und Rhein-, des Ardennen- und des Somme- Kanales; im Jahre 1822 des Bourgogne-, des Bretagne-, Doles-, Nivernais-, Berry- und des Seitenkanals der Loire.

Die ift eine Unternehmung ahnlicher Art in einem größeren Maßstabe zur Aussuhrung gefommen. Indeß fehlte es boch auch nicht an vielfachen Ginwendungen und Bedenken aller Art, die heute, wo die großen Probleme eine mehr oder minder vollstan-

Dige Lofung gefunden baben, faum mehr eine Berudfichtigung finden durften, murden von verschiedenen Seiten gegen Die Sache laut. Durch gang Europa wurde Die Gache Discutirt, und von allen Seiten fritisch beleuchtet. Und nicht nur Die Moglichfeit ber Musführung, über die Bortheile und Bagniffe folder Unternehmungen - Die allerdings einer fehr gewiffenhaften Prufung unterzogen werden mußten - auch über Die politische Seite ber Frage gab es die verschiedenften Unfichten. Db es j. B. mit der Burde einer Regierung verträglich fen, fich in Unternehmungen der Induftrie einzulaffen u. dgl. wurde als eine wichtige und fchwierige Borfrage aufgeworfen. Bie ganglich baben fich im Laufe eines Jahrzebende bieruber Die Unfichten geandert! Babrend man nun in dem alten Europa gu feinem feften Entichluffe gelangen fonnte, lieferte ber fleine, an Menfchenbanden und materiellen Mitteln vergleichungeweife arme Staat New = Dort ben Beweis, ju welch erfreulichen Refultaten Die innere Schifffahrt führen tonne. Der große Ranal Erie, ber, Die Geitenzweige mitgerechnet, eine gange von 247 Stunden bat, und die großen Geen von Inner - Mordamerifa mit dem Sudfon und bem atlantifchen Ocean verbindet, bewirfte mit Ginem Male eine totale Umanderung der fommerziellen und politifchen Berhaltniffe biefes Staates zu den übrigen Staaten der Union, und Boblftand und Gewerbsthatigfeit nahmen in überrafchendem Dage ju \*). Bir verweifen in diefer Beziehung den Lefer auf die erfcopfenden Mittheilungen Michel Chevalier's in feinen Briefen aus Nordamerifa (Lettres sur l'Amérique du Nord. Paris 1836).

In Frankreich hat fich die öffentliche Meinung noch immer nicht einstimmig fur die Bollendung dieses foloffalen Repes fchiffbarer Ranale ausgesprochen, ju beren völliger Berftellung noch

<sup>\*)</sup> Wenn auch dieser reiche Staat — the Empire State, wie er in Mordamerika auszeichnend benannt wird — der nur mit großen Opfern dies Riesenwerk vollenden konnte, der gegenwärtigen surchtbaren Handleiteise nicht entgangen ist, so darf dieß gewiß nicht den ungeheuern Ausgaben, welche mit dem großen Unternehmen verbunden waren, zugerechnet werden. Die allgemein erkaunten Beranlassungen zu den großen Berlusten, welche gegenwärtig Rordamerika darniederdrücken, und mittelbar auch Europa treffen, stehen nur in sehr ferner Berbindung mit jenem Kanalbau. Allerdings ist auch hier ein innerer Jusammenhang nicht zu verkennen, denn nur die ins Unerweisliche gesteigerte Geldrepräsentation konnte dem Staate New Pork, wie so vielen andern Unionsgliedern, den Muth und den Anschein des wirklichen Besikes hinreichender Mittel zu diesem Bau geben. Allein hievon abgesehen, können wir nicht umhin, Michel Chevalier's Ansicht über diesen Punkt vollkommen begyutreten.

vieles fehlt, und die den Sauptgegenstand bes vorliegenden Berfee ausmachen. Mit grundlicher Gachfenntniß , großer Rlarbeit und einer fich nie verlaugnenden Unpartenlichfeit beleuchtet ber Berfaffer feinen Gegenstand nach allen Geiten und von allen Giefichtepunften aus. In philosophifche Discuffionen, in das Bebiet philantropifcher Traume, benen unfer im Allgemeinen nuchternes Zeitalter ohnedieß - und letteres gewiß nur in feinem wohlverstandenen Intereffe - verhaltnigmäßig weniger Bebor gibt , versteigt fich unfer Mutor nie. Dagegen fehlt es benn frenlich an einer, Die Grangmarten, welche Berechnung und nuchterne Berudfichtigung ber gegebenen Berhaltniffe allein gu gieben geeignet find, fuhn überfpringenden Begeifterung feinesmegs. Die bis jum Enthufiasmus gesteigerte Theilnahme an allen Gifenbahnprojeften, fo unermeflich auch beren Babl, durfte biegu ben Beleg geben. Um fo bober ift bas rubige Urtheil bes Berfaffere angufchlagen. Er bleibt gelaffen auf dem Relde ber materiellen Berechnung , und bedient fich , als einziger Beweismittel, ftatiftifcher Machweifungen und ber Bermittlung ber Bablen. Riffer und Bablen baben aber unter Umftanden mehr Beweisfraft. als die trugerifchen Dilemme einer fophistifchen Deduftion , und fo fordern wir jeden, den die großen Sebel unferer Beit, des Sandels und der Industrie, naber berühren, auf, einen Blid in Die Sabellen und Ochemen zu werfen, mit welchen bas vorliegende Bert fo reichlich ausgestattet ift.

Obgleich nur die Kanale Frankreichs behandelnd, ift der Standpunkt des Verfaffers in folder Hohe gewählt, daß die Bedingungen geanderter politifcher und geographischer Verhaltniffe nur als untergeordnete Rudfichten erscheinen, und aus den
hier gegebenen Daten sich leicht das Maß finden läßt, welches
an bereits werdende oder erft der Jufunft vorbehaltene ahnliche
Bauten im Auslande mit gutem Erfolge gelegt werden kann.

Es ift naturlich nicht Diefes Ortes, Dem Berfaffer in feiner ftets auf authentische Dofumente gegrundeten Darftellung der einz zelnen Kanale Franfreichs zu folgen. Wir muffen uns begnügen, den Lefer mit den ihn leitenden Ideen bekannt zu machen. Er gibt hierüber felbft in feiner Ginleitung die besten Aufschluffe.

Graf Pillet: Bill beschäftigt sich zunächst mit der schon so oft aufgeworfenen Frage, welchen Untheil die Regierung an dem Aufschwunge bes Sandels und der Industrie nehmen, ob und wie weit sie ihnen fördernd unter die Arme greisen solle — eine Frage, die, wie der Berfasser bemerkt, von dem theoretischen Gesichtspunkte aus zur Genüge verhandelt worden, jedoch immer noch neue und unerörterte Seiten darbietet, wenn man die praktischen Seiten der Frage ins Auge faßt, d. h. auf der einen Seite

Die Lage ber Regierung, ihres Machtumfanges und ber ihr gu Gebote ftebenden Mittel erwagt, auf der andern den beutigen Buftand Franfreiche, welches, obgleich entblößt von großen Rapitalien, eine Rulle von naturlicher Intelligen; und raftlofer

Thatiafeit in fich faßt.

Do lange fich ber Streit einzig auf bem Relbe ber Theorie bewegt, und nur allgemeine und abstrafte Lehrfage einander gegenüber gestellt werben, fonnte es nicht feblen, baf manche, Dem Unicheine nach, gegrundete und flichbaltige Urgumente porgebracht murben, um balb zu beweifen, daß Die Regierungen fich nicht mit der Induffrie befaffen follten, daß es ihre Pflicht fen, eben die Dinge ihres Beges geben und vergeben gu laffen - ober im Begenfage mit Diefer Thefis, daß ihr die Bertretung aller Intereffen obliege, daß ben Unternehmungen der Induftrie fowohl, ale in allen andern Dingen, Der Erfolg in ihren Sanden liege, und von ihrem auten und bofen Willen abbange. Es liegt nicht in unferer Absicht, Diefe Unfichten, ju welchen man burch eine Reihe von Trugichluffen gelangt ift, ju widerlegen; es genuge und bier ju bemerfen , daß Die erftere Diefer einander fo fchroff gegenüberftebenden Unfichten, die Dacht, welche regiert, Die andere die Macht, welche regiert wird, als folche aufhebt und geradezu vernichtet. Dief in der Theorie; an der praftifchen Musubung Diefer Grundfage durfte felbft eine durchweg Despotifche Berwaltung Unftog nehmen. Ber fur ben beutigen Buftand des gefelligen Korpers, als fur eine nicht weggulaugnende Thatfache, nicht völlig blind ift, wird bald gur leberzeugung gelangen, daß die Regierung, ohne eine fraftige Unterftubung ber Bevolferung, fich umfonft bemuben murde, die Entwicklung der Industrie gu fordern \*), und umgefehrt, daß eine von dem

<sup>\*)</sup> Die neuere Geschichte liefert biegu mannigfaltige Belege. Bebe große und durchgreifende geiftige Bewegung muß in dem Bolte, ben Elimatifchen und fonftigen Berhaltniffen des Bodens begrundet fenn und aus diefen bervorgeben. Der Regierung liegt es dann ob, die Bewegung in der richtigen Bahn gu erhalten, uber vortommende Schwierigkeiten binmeg ju belfen, und ichabliche 2lusmuchfe abzuschneiden. Gobald die Regierung über diefe moderi. rende und leitende Birffamfeit binausfdreitet, verfennt fie Die ihr durch die Ratur der Dinge angewiesene Sphare, und bemirtt baufig bas Begentheil von dem , mas fie eben beabsichtigt. einleuchtenoften biftorifden Belege Diefer Babrheit liefert eine Betrachtung der transitorischen Einfluffe, welche im Laufe der lebten großen europäischen Ummalzungen dem Rorden auf den Guden geftattet murden. Umfonft bemuhte fich Frankreich in Unter : und Mittel : Italien , England in Sicilien und Portugal den Sinn fur Induftrie und Gewerbethatigkeit ju wecken. Alle bon der Regierung bervorgerufenen und mit großem Roftenauf-

fühnsten Unternehmungsgeiste befeelte Bevolferung ohne die Mitwirkung der Regierung allenthalben auf schwer zu beseitigende Hemmnisse trafe. Die Billensfrafte bender, des Landes wie der Regierung, muffen in gleicher Richtung und zu gleichem Bwede verbunden, dem gemeinsamen Ziele entgegenschreiten, und wie zwey Krafte, die ein und dieselbe Resultirende erzielen, dem nach einem gewissen Berhaltnisse geregelten Grade der Birkfamseit treu bleiben.

wande einige Zeit unterhaltenen Institutionen diefer Art zerfielen von selbst in demselben Augenblide, in welchem jene die Hand davon abzog. Roch übler schlug diese unpopuläre und dem Geiste des Sudens widerstrebende Wirfamkeit anf dem politischen Gebiete aus. Man kennt die monstrubse Ausgeburt, welche — um hier nur eines Benspiels zu erwähnen — die Bernkanzung der französsischen Pseudophilosophie und des englischen Constitutionalism auf spanischen Boden zur Welt gebracht — man weiß, wie noch heute dies edle Bolt an den Nachweben jener Fehzgeburt blutet. Am gludlichsten schlugen noch jene Versuche aus, wo das auf Sand gegründete Gebäude, mir dem Abzuge des Baukunstlere, der eben alles kannte, nur nicht das Terrain, auf welchem zu bauen er sich berufen glaubte, bis in die Grundsschen zusammenstürzte, und in den Wogen der nachdrängenden Stürme und unter den Einstüssen

althergebrachter Traditionen fpurlos verfcmunden ift.

Bang richtig bemerkt der Berfaffer, daß nur dort ein gludliches Gedeiben möglich ift , mo Regierung und Bolt fich verfteben, und der Gerechtigfeit und Dacht der einen Geite, Liebe und Beborfam der andern gegenüberfteben, und fich gegenseitig tompletis ren. Rein großes Rationalunternehmen barf beute - und bieg ohne Unterfchied des Bodens, der hiftorifchen Untecedentien und ber politifden Berfaffung ber gander - auf gludlichen Erfolg rechnen, wenn es nicht bes Benftandes und ber Mitmirfung bet Regierung, ale oberfter Leiterin, fich verfichert bat. Gingelne und icheinbare Ausnahmen lofen fich , ben naberer Betrachtung, in Dunft und Rebel auf. Go mußte man bas vielgepriefene Pringip des Selfgovernment, gerade in Begiebung auf Induftrie und Sandel , nicht binlanglich ju erheben, und meinte , in dem Muffcmunge der Betriebfamteit ber nordameritanifden Frenftaaten ben ficherften und unumftoflichften Beweis Diefer Behauptung gefunden zu haben. Allein, daß dieß in allen ober ben meiften Bers faffungeurkunden der nordamerikanischen Staaten ale oberfter Grundfat ausgesprochene Pringip des Selfgovernment in Birts lichfeit langft nicht mehr beftebe, baß gerade jene Staaten, mo es am meiften in Bergeffenheit gerathen, und einem centralifirenden Ginfluffe der Staateregierung gewichen mar, in allen induftriellen Unternehmungen am weiteften gediehen, und Ren : England einft im Befibe der Degemonie unter feinen Mitbrudern, eben meil dort der Beift der Berftudlung und der Gelbstregierung noch am lebhafteften vormaltet, am meiteften binter fich gurudgelaffen haben, wird von jenen Lobrednern der individuellen, durch feine moderis rende Gewalt beengten Bolkbentwicklung in teiner Beife berüchsichtigt.

Bon biefem Grundsabe ausgehend, sind wir jedoch weit entfernt, die Granze des Wirkungsfreises der Regierung in Beziehung auf industrielle Thatigkeit bestimmen oder die Maßregeln angeben zu wollen, durch welche sie ihr Ziel am leichtesten erreichen durfte; allein daß sich ihr zu diesem Ende hauptsächlich dren Wege, auf welchen sie zu großen Resultaten gelangen kann,

aufthun, fcheint uns außer Zweifel.«

Diese drengetheilte Wirksamkeit der Regierung muß, nach der Unsicht des Verfassers, auf den Volksunterricht, sodann den Sandel, Ackerbau und Gewerbssleiß, dieß hauptsächlich durch Bestimmung der legalen Vedingungen und Werhältnisse derselben im Staate, endlich auf die Communifationsmittel gerichtet senn. Graf Pillet- Will geht nun zu seinem Gegenstande, namlich dem letten dieser dren Punkte, über, den er sofort mit besonderer Beziehung auf die französischen Verhältnisse, aber doch immer, wie dieß schon oben bemerkt worden, so umfassend, und ben aller Detailnachweisung mit solcher Allgemeinheit durchführt, daß daburch dem Werke auch ben dem nicht französischen Lefer ein mehr-

faches Intereffe gefichert ift.

»Ohne uns weiter mit jenen Fragen zu beschäftigen, welche Die Bolfbergiebung und die verschiedenen Gefebe betreffen, welche Die Berhaltniffe ber frangofifchen Gewerbothatigfeit zum Gegenftande haben, befchranten wir une barauf, bier die Sauptpuntte iener wichtigen, Die Rommunifationswege betreffenden Frage ins Muge zu faffen. Befonders wollen wir uns angelegen fenn laffen. burch eine genaue Bergleichung des Roftenaufwandes, welcher jur Bollendung der durch die Gefete vom Jahre 1821 und 1822 zur Musführung bestimmten Ranale nothig ift , mit den daraus hervorgehenden Erträgniffen, den großen Rugen und die mannigfaltigen Bortheile Diefes großartigen Unternehmens nachzu-weifen. Alles, mas hierauf naheren oder ferneren Bezug bat, Die Natur und Beschaffenheit der Arbeiten , das den verschiedenen Lofalitaten entsprechende Ertraquif, Die Roften des Unterhaltes und ber Bermaltung, andrerfeits Die wirflichen oder prafumirten Einfunfte, je nach Urt und Quantitat der Baaren angeschlagen, Die vergleichungeweise berechneten Roften bes Transportes Diefer Baaren auf andern Begen, als Straffen und Gifenbahnen, in Kranfreich fowohl als England - endlich auch die Bortbeile oder Uebelftande einer Beranderung der bestebenden Tarife, fol-Ien bier von uns gewiffenhaft in Rechnung gebracht, und nach burchaus authentischen Dofumenten ermittelt werden. und auf gewagte Sypothefen gegrundete Differtationen follen bier feinen Raum finden ; nur Thatfachen und bestimmte Biffern Daraus Die groffen wurden ale Beweisgrunde angenommen.

Bortheile, bas bringende Bedürfniß eines thatigen Ginfchreitens ber Regierung zu Gunften ber Berbefferung bes materiellen Buftandes bes Landes, einleuchtend und mit völliger Klarheit nach-

zuweifen, ift vor allem Bwed Diefes Berfes.«

»Benn man ben Rugen, Die Nothwendigfeit einer Erleichterung ber Rommunifationsmittel auch nicht geradezu laugnet. fo wird das Bedurfnig, endlich einmal fraftig an's Bert zu fchreiten . leider noch immer nicht hinlanglich gefühlt. Das vorübergebende Intereffe bes Lages, Perfonlichfeiten und ber Rampf politischer Meinungen treten immer wieder Diefem Unternehmen in den Weg, und nur allzuleicht wird über ber Gegenwart bie Bufunft vergeffen. Indef die Arbeiten, von benen wir bier fprechen , fonnen nicht bas Werf bes Mugenbliche fenn , immer nur langfam fonnen fie ibrer Bollendung entgegengeführt werben. langer Borbereitungen, grundlicher Borftudien und vieler Aus-Dauer, mit betrachtlichem Mufwande von Dube und Roften bebarf es biegu vor Allem. Much entziehen die Rammern biefer wichtigen Frage ibre Mufmertfamfeit nie ganglich; mehr ober minder beträchtliche Summen werden alljahrlich zu Diefem Bebufe potirt, nur an Uebereinstimmung, an binlanglicher Unterordnung gebricht es, und befondere fcheint ein gewiffer Beift ber Befangenheit, ber eine allzugroße Musbehnung icheut, bem Belingen Des Gangen binderlich. Man bedenft aber nicht, baf, je große artiger , je umfangreicher die Sache angefaßt wird , Defto ofonomifcher fich auch alles ine Bert fegen lagt. Mann wurde bann nicht, wie es leider jest der Fall ift, ungeheure Summen auf Arbeiten verwenden, Die durch eine Reihe von Jahren bindurch fein Ertraquif verfprechen, mabrend weit geringere Roften binreichten, jene ihrer Bollendung fcon nabe geführten Arbeiten endlich völlig audzuführen, und fo bas barauf verwandte, nun feit funfgebn oder gwangig Jahren todte, in die Millionen reichenbe Rapital nubbar ju machen. Dicht nur Diefer eine Beminn. baf bie Ertragniffe eines vollendeten Berfes bem Schate und ben Steuerpflichtigen ju Gute famen, auch fur die Induftrie murben die von ihr fo febnlich erwarteten Bortheile Dadurch ergielt werden. Raft mochte man ben Betrachtung bes gegenwartigen Standes ber Dinge glauben, daß man fich damit begnugt, gewiffe Summen fur Diefe Urbeiten auszugeben, gleichviel ju welchem Zwede und mit welchem Rugen - mit andern Worten, bag man eben ausgibt, um auszugeben, und nicht, um zu gewinnen \*).

<sup>\*)</sup> Wer ben Magregeln ber frangofischen Regierung und ben Kammerverhandlungen über bie hier besprochenen Berhaltniffe mit Aufmerksamkeit gefolgt ift, kann diefer Unficht nur beppflichten.

"Und bennoch find ben bem beutigen Stande ber Dinge in Franfreich alle Fragen der Defonomie mit der Erleichterung und Bervielfaltigung ber Transportmittel im innigften Bufammen-Mur burch Erfvarniffe wird ber Rabrifant fowohl als ber Landmann in Stand gefett, ju fapitalifiren und die Steuern ju bezahlen; nur dadurch wird es ihm moglich, jur Berbefferung feiner Mafchinen, feines Uderbaugerathes ju fchreiten, und durch Berfuche zu lernen. Darauf fommt alles an, daß ber Arbeis tende niehr erzeuge, ale er felbft verbraucht. Mur bann wird Der Boden wirflich fruchtbar, vermehren fich die Sande, die ibn erbauen, wachft die Bevolferung am Lande, und nimmt gleichzeitig an geiftiger Bildung, an Boblftand und Unternehmungsgeifte ju; - Daber die große Bichtigfeit Diefer Erfparniffe ber arbeitenden Rlaffen. Allein an der Ochwierigfeit der Rommunifation, an den ungeheuren Transportfoften findet der auswartige Sandel unüberfteigliche Sinderniffe, wird auch der binnenlandifche haufig gelahmt. Die Beiten, wo ein fleiner Grundbefiber aus dem eigenen Boden alles jog, was fein und feiner Familie Bedurfniffe erforderten, fo daß er an Gin = und Musfuhr nicht zu benfen brauchte, find langft vorüber. Raum daß man ein Dorf in gang Franfreich findet, deffen Bedurfniffe der Confumtion fowohl, ale gum Bebufe ber Erploitirung es nicht in gezwungene Sandeleverbindungen mit den Sauptprovingen bes Inlandes, haufig auch mit dem Unslande verwickelte. Dagu Die ungeheure Musbehnung bes Transitohandels in einem Lande (und hierin gleichen fich beute alle Theile der Erde), wo die roben Stoffe an dem Orte ibrer Erzeugung nicht verarbeitet merben, fondern erft, nachdem fie in die Fabrifen und Bertftatten abgeführt worden, in veranderter Gestalt zu ihrer urfprunglichen Beimat den Rudweg finden. Daber Diefe ungeheure Maffe von Baaren aller Urt, die die Straffen bededen, und nur mit betrachtlichem, burch die auf den Transport verwandten Rrafte und Beit verurfachten Berlufte ihr Biel erreichen. Diefen nutlofen Roften öffnet nun der gandmann feine Erfparniffe, indem er entweder zu allzu niederm Preife Die eigenen Produfte verfauft oder die fremden ju theuer bezahlt. Der Gewerbemann ift gang in gleichem Falle, weil er ben Berfaufepreis um Die Transportfoften der herbengeführten roben und jurudgefandten verarbeiteten Stoffe erhoben muß. Diefe Theuerung wird noch durch einen anderen , nicht genug ju bebergigenden Umftand vermehrt : Ber namlich beute gu wohlfeilen Preifen erzeugen will, muß in Daffa produciren; allein eine folche vervielfaltigte, burch große Berfftatten unterftugte Produftion feste als erfte und nothwendigfte Bedingung leichte Rommunifationsmittel mit fernen Marften

voraus. Dergestalt fnupfen fich an Die Erleichterung Des Transportes die wichtigften Intereffen, die Fortfchritte des Aderbaues. ber Rumache ber Bevolferung, Die Bergroßerung ber Berffiatten, Die induftriellen Ersparniffe, endlich Die Unbaufung von fruchtbringenden Ravitalien, Die als Der ficherfte Thermometer Der materiellen Boblfabrt eines Candes betrachtet werden muß. Aber dieß ift eben die wunde Stelle Franfreichs: es fehlt an Rapitalien. Diefe Rapitalien, beren Abgang ben allen Unternebmungen großen und fleinen Dagftabes fo fchmerglich gefühlt wird, besteben weder in Gold, noch in Gilber oder anderer furfirender Munge, benn auch verdoppelt oder verdrepfacht murben Diefe feinen merflichen Bortheil bringen, und eben fo, wenn man fie per Ropf vertheilte nur eine ephemere Bermehrung des Berbrauches gur Rolge haben. Diefe fo febr vermiften Rapitalien find die jahrlichen Erfparniffe (benefices), die immer wiederfebren und fich gegenfeitig mehren und anhaufen; die dem Boden anvertrant, feine fruchtbringende Rraft potengiren, Die fich in bequeme und gefunde Bobnbaufer, in wirffamere und daber öfonomischere Daschinen und Berfzeuge verwandeln. Rapitalien werden nicht aus ben Schachten Deru's, fondern aus dem vaterlandifchen Boden bervorgeben, fobald Diefer nur beffer fultivirt ift, und feine Erzeugniffe mit größerer Leichtigfeit cirfuliren fonnen - aus den Fabrifen, fobald diefe ihre Erfparniffe nicht mehr auf der Beerftrage verlieren.«

Nach diefen einfachen, aber gerade durch ibre einfache Babrbeit treffenden Bemerfungen geht ber Berfaffer ju einer andern Frage uber, einer Frage, Die noch beute Der Begenftand und Tummelplat der entgegengefetteften Unfichten ift, und deren Lofung Die funftige Geftaltung Des Welthandels bedingt. ift die vielfach besprochene Streitfrage, ob das Reftriftivinftem bengubehalten fen, ober ob man unbedingter Sandelsfrenheit Raum geben folle. Dit feinem Begenstande bringt er fie in enge Berbindung, wie er fich benn überhaupt nicht in theoretifche Differtationen verfteigt, und feinem Standpunfte, dem des praftifchen Gefchaftemannes, ftete getreu bleibt. Manches, meint er, laffe fich in der Theorie wohl rechtfertigen und Underes ver-Dammen , mas auf das Gebiet der Birflichfeit verfest , fogleich eine veranderte Gestalt gewinnt. Go auch die unbedingte Berwerfung der Sandelsbeschrantungen, Die einer vollig fcrantenlofen Sandelsfrenheit aller Rationen der Erde ju weichen habe. 218 Theorie lagt Graf Pillet - Bill dieß gerne gelten, wie denn guten Abfichten, Gefühlen einer an fich gang ruhmenewerthen Philanthropie immerbin ibr Recht werden folle; aber der Be-Schäftsmann ftebe eben nicht auf diefem weit über der wirklichen

Welt, in idealen Raumen schwebenden Standpunkte, und wo der Theoretifer ein goldenes Zeitalter und den Menschen im Urzustande zu gewahren vermeine, welchem allerdings die bestehenden Einschränungen jedweder Irt widerstreben, sehen die Mansen ner der Wirklicheit, Produzenten sowohl als Konsumirende, mit andern Augen; am wenigsten dursten sie geneigt seyn, in den Mauthgesehen eine Geißel der Menschheit zu gewahren. Vielmehr halten sie diese für positive, durch die Umstände gebotene, ihrer Natur nach von diesen abhängige und also vorübergehende, endliche lebereinfunste, die man bepbehalten musse, so lange sie mehr eintragen als fosten, und, umgekehrt, abschaffen, sobald das Gegentheil eintritt. Die ganze Schwierigkeit bestehe nun darin, eben senem Wendepunkt des Nugens zum Nachtheile, richtig und zur rechten Zeit zu erkennen.

Der Berfasser liebt die Benfpiele in eben bem Mage, als ihn Theorien nicht leicht anfechten, und in der That nirgend läßt sich mit praftischen Nachweisen mehr thun, als auf einem Gebiete, welchem, wie dem des Sandels und der Industrie, höhere Rucksichten, die nicht durch Convenienz und Bortheil bestimmt

werden durfen, fo ferne fteben.

Obgleich nur in mittelbarer Beziehung zu dem in dem vorliegenden Berfe behandelten Stoffe stehend, glauben wir doch die von einem so grundlich gebildeten und erfahrenen Geschäftsmanne hier angeführten Belege um so weniger dem Lefer entzieben zu sollen, als der Rampf zwischen den Systemen der Freygebung und der Beschränkung des Sandels noch immer die Belt in zwen feindliche Lager theilt, und einer endlichen Entscheidung

noch lange nicht nabe gerückt fcheint.

»Rranfreich erzeugt gegenwartig jabrlich vierzig Millionen Rilogramme Runtelrubenguder, Die einem Berfaufepreife von funfgia Millionen gleichtommen, und jahrlich ungefahr brenfig= taufend Seftaren Candes erfordern. Die ungeheuren , bem Ader= bau aus diefem Industriezweige werdenden Bortheile find befannt, und eben fo wie fehr durch fie das land an Boblitand und Bulfequellen gewonnen hat. Die Berbefferungen des biegu nothigen Berathes und ber Methode, ber Stoff der Berarbeitung felbit find ale mabrhaftige Eroberungen zu betrachten, über beren Berth nun wenigstens fein Streit mehr ift. Bas anders zeigt fich nun ale die erfte Beranlaffung der Entftehung Diefes Induftriezweiges in Franfreich und feiner Begrundung auf fichern Bafen, als eben die Kontinentalfperre und jene Reihe von Reftriftingefegen, welche burch geraume Beit bindurch in Rraft blieben? Bie ftunde es beute mit der inlandifchen Buderergeugung, wenn die Safen dem fremden Buder, oder felbft nur dem in unfern Rolonien erzeugten offen geblieben waren? Daß sie nicht besiehen, daß sie überhaupt niemals und zu feiner Zeit hatte gebeisen können, liegt außer aller Frage. Allerdings entsteht nun die schwierige Brage, in welcher Weise man sie fernerhin begünftigen solle, benn, wenn ein mit so großen Opfern gehegter Industriezweig auf ben fernern Schuß der Regierung gerechten Anfpruch hat, so darf andrerseits nicht in Abrede gestellt werden, daß seine Begünstigung die Rolonien nicht gefährden, und eben so wenig dem Staatsschaft zur Last fallen durfe. Die Rübenzuckersabrifation bedarf heute nicht mehr jener Privilegien, unter deren Schuße sie sich so rasch emporschwang, und es schein ein Gebot der Billigseit, sie entweder zu besteuern oder den 30ll des Kolonialzuckers herabzusehen; in dem einen wie in dem andern Balle muß ihr dagegen durch erleichterte und vervielsachte Kom-

munifationemittel aufgeholfen werden« \*).

Die Bollarbeit ift fur mehrere Provingen Franfreichs ein vorzüglicher Industriezweig; Die Bervollfommnung, beren fie fich gegenwartig ju erfreuen bat, lagt nur wenig ju wunschen ubrig; die Erzeugniffe diefes Induftriezweiges find fur alle Rlaffen der Bevolferung, mehr als irgend eines andern, wohlthatig, theils wegen ihrer Boblfeilheit, theils wegen des mannigfalti= gen Bebrauches, zu welchem fie fich eignen. Und bennoch gab es eine Beit, wo man febr bezweifelte, daß diefe große Induftrie jemals in Franfreich beimifch werben fonne. Jedermann erinnert fich der Unfalle, welche, gegen Ende des Raiferthums, die erften Bollfpinnerenen traf; jene Beit ift unferm Undenfen gu nabe, ale daf wir die Erinnerung an fie bereite verschmerzt baben follten. Bie viele Kapitalien mußten verloren, wie vieler Boblftand gu Grunde gerichtet werden, bevor fich die Gpinnerenen. Bebeftuble und Bolldruckerenen auf fefte Grundlagen ftupen fonnten? Und doch gebrach es damale weder an dem Urftoffe, noch an ben Maschinen, noch an ber nothigen Geschicklichfeit der Arbeiter! Die Bollmarfte fanden uns nicht minder offen, ale ben andern Machten; die in Lancafbire erfundenen, feit dem Jahre 1764 von Sargreaves und fpater von Urfwright und Crompton vervollfommten Mafchinen, waren feit bem Jahre 1790 in voller Thatigfeit; und hatten alfo eine zwanzigjabrige Erifteng, und die Bortheile der Entwicklung und Bervollfomm= nung fur fich. Aber mabrend fie fur England eine unermegliche Quelle des Reichthums und der Macht waren, wurden fie nach

<sup>\*)</sup> Gine Tonne Juders bedarf jum Behufe der Fabrikation 5 Tonnen Roblen, also die 40,000 Tonnen Juders, welche Frankreich jahrs lich erzeugt, an 200,000 Tonnen Kohlen.

Kranfreich verpflangt, fur und zu einer Quelle namenlosen Unglude. Die fommt es nun aber, daß ein Industriezweig, ber noch im Jahre 1815 mit fo vielem Rachtheile betrieben worden mar, fich im Jahre 1830 ale einer ber gedeihlichsten und eintraglichften erwied? Bie gefchat es, daß in dem furgen Beitraume von funfgehn Jahren ein fo totaler Umfchwung vor fich geben fonnte ? Ein einziger Umftand vermochte dieß ju bewirfen : Die Die einheimischen Wollfabrifen beschüpenden Ginschrantungen murben wirtfamer gemacht, und alebald trug die mit Ginficht gepaarte Betriebfamfeit ber einheimifchen Kabrifoberen und Dechanifer ibre Fruchte. Allenthalben erhoben fich Berfftatten, ein verhaltnifmäffig ungeheurer Theil der Population nabm an ben Arbeiten Theil, und eine Menge von verschiedenen damit in Berbindung ftebenden Sandwerfen erhielt einen überrafchenden Muffchwung. Diefer einzige Umftand hatte, wie gefagt, gur Rolge, bag Franfreich nicht nur an Reichthum und Macht gemann, fondern auch in Geschicklichfeit und Erfahrung gewaltige Fortschritte machte. Bierin allein liegt icon ein fruchtbringen-Des Rapital von nicht zu berechnendem Berthe. Dur an einem gebricht es uns heute, um die fremde Ronfurreng nicht langer fcheuen zu muffen. Dieß find Strafen, Bafen, besonders aber Ranale und ichiffbare Rluffe, auf welchen man fur verhaltnigmaßig geringe Roften ben Brennftoff, Die Urftoffe, Dafchinen und fertigen Erzeugniffe mit Leichtigfeit von einem Puntte Frantreiche jum andern, und endlich an die jur Ausfuhr ins Musland bestimmten Plate bringen fonnte.«

Der Berfaffer führt ein drittes, England entlehntes Bep-

fpiel an.

"Mis man um die Mitte bes vorigen Jahrhunderte in England anfing, die Sochofen unter der Roble (Coke) ju fpeifen, erzeugte Grofbritannien wenig mehr als 50 = bis bo,000 Tonnen Eifens im Jahre, und Rugland allein lieferte dabin um jene Beit wenigstens eine gleiche Menge über Petersburg. Diefe Erzeugung muche nun allmalich, bergeftalt, daß fie im 3. 1797 130,000, im 3. 1805 250,000, im 3. 1826 740,000 Tonnen betrug, und gegenwartig Boo,000 überfteigt. In derfelben Beit fielen die Preife, die urfprunglich 500 bis 600 France ausmach= ten, auf weniger ale 200 France berab; ja im Jahre 1832 wurden fie, megen des Uebermafies der Produftion, welches ubrigens bennoch feine Unterbrechung ber Arbeiten ber Berfe gu Folge batte, auf 120 Fr. reducirt. Ben Ermahnung Diefer Um= ftande bedarf es faum der Bemerfung, daß England die ungeheure Entwidlung feiner großen Industriezweige, die gegenwartig die Macht und den Bobiftand Diefes Landes ausmachen, bauptfachlich feinen Schmiedewerfen verdanft. Die Ausbeutung ber Roblengruben und anderen verschiedenen Bergwerfe, ber blubende Stand des Uderbaues, Die Boll -, Lein = und Geidefabrifation, die Berarbeitung anderer Stoffe, Der Unterhalt Der Strafen , Die Ertragniffe ber Ranale vereinigen fich ju einem vollständigen Gufteme, einem ungeheuern Tempel ber Induftrie, beffen Grundfeste gewiffermaßen bas Gifen bilbet. Dies Element ausgeschieden, und der Preis des Gifens auf den Zarif von 1750 erhobt, murde dies Gebaude alebald gufammenfturgen; eben fo wenig tonnte es ohne die Ranale bestehen, denn die niedern Gifenpreise werden bauptfachlich burch die Große der Berfe, in welchen bas Gifen fabricirt wird, und burch die Leichtigfeit bebingt, mit welcher es in den Berfftatten cirfuliren, und ben Beg nach ben Kabrifen finden fann, wo es mit fo viel Runft als Ginficht verarbeitet wird. Wie ift nun die Gifen = Induftrie zu diefem boben Grade von Entwicklung gelangt? Unmöglich fonnte das Genie der Erfindung und der Mechanif allein Diefen Muffchwung gewähren. Die Mauthtariffe geben bieruber Muffchluß: fie weifen nach, daß gleichfalls nur unter dem Schube beschränkender Ginfuhrzölle Die einheimische Industrie Des Gifens ju folder Sobe und foldem Umfange gedeihen fonnte. Die Frenbeit des Sandels mar zwar im Princip quaelaffen worden; nichts bestoweniger wurde das fremde Gifen mit einem Ginfubrzoll von 175 Fr. pr. Sonne belegt. 3mar murde diefer hohe Boll, ber fich bis in die neueste Beit erhielt, endlich auf 37 Fr. berabgefest, aber unter welchen Umftanden gefchab Diefe Reduftion? Machdem fich England und Schottland an allen gur Gifenfabrifation geeigneten Punften mit den ftattlichften Sochofen nnd Schmiedewerfen bedect, nachdem die ingwischen angehäuften Erfparniffe Die fruberen Muslagen reichlich gebeckt hatten; als fcbiffbare, von allen Geiten zugangliche und durch Ranale verbundene Rluffe das Land durchzogen, als in gang England fein Dorf mehr, ju welchem die Erzeugniffe ber Gifengewerfe nicht mit geringen Roften Bugang fanden; als endlich alle begunftigenden Umstände fich dergestalt fonfolidirt hatten, daß von der Konfurreng irgend einer andern Ration fein Gintrag mehr zu befürchten mar.«

.» Bergleicht man, in diefer Beziehung, die gegenseitigen Berhaltniffe Frankreichs und Englands, so wird man leicht begreifen, warum die Eigenthumer der englischen Eisenfabriken, nachdem sie den gehörigen Bortheil von dem Restriktivspstem gezogen, und ihnen dieses nunmehr überflussig, und eher schablich als nublich geworden ist, so sehr gegen dasselbe schreyen, und sich mit so vielem Eifer bemühen, die Einfuhrzölle im Allgemeinen

als eine Belaftung der Induftriellen und als eine verftedte Befteuerung ber Konfumenten barguftellen. Man barf fich nicht wundern, daß in Franfreich Diefe 3deen wenigstens theilweife Unflang finden, und von einigen Privatintereffen nicht ohne Ginwirfung auf die öffentliche Meinung unterftugt werden, fo daß eine zeitweilige Bemmung Des Fortschrittes ber einbeimischen Induffrie immerbin möglich mare. Aber in einem an Gulfequellen aller Urt fo reichen Lande, wie Franfreich, follte Das Drivat= Intereffe einer einzelnen Rlaffe von Induftriellen dem Gefammt-Intereffe untergeordnet, und überhaupt die Bufunft mehr benn Die Begenwart berudfichtigt werden. Die gange Frage lauft nunmehr darauf hinaus, ob es beffer fen, daß Franfreich in Qufunft englisches oder einheimisches Gifen ju benfelben Dreifen baben folle, mit eigenen Minen, Sochofen, Ochmiedewerten und Ranalen, welche lettere nicht nur diefem einzigen Induftriezweige, fondern dem gangen Onfteme ber verfchiedenen Bewerbearten dienftbar, und infoferne zu einem Muffchwunge ber Befammt-Industrie führen wurden, welcher jede Befahr einer fremden Ronfurren; befeitigte.«

Diesen praktischen Benfpielen, die in dem Munde des erfahrenen Geschäftsmannes ein doppeltes Gewicht haben, sen es und erlaubt, die Betrachtungen benzufügen, welche eines der vorzüglichsten politisch-juridischen Blatter Deutschlands ) unlangst auber den Migverstand der Frenheit in volfswirthschaftlicher Beziehunga von einem allgemeinen und höberen Standpunfte aus-über denselben Gegenstand an-

ftellte :

»Bon welchem Einflusse die Lehren der National-Dekonomie (Bolkowirthschaftslehre) auf die politischen Ansichten überhaupt sepen, erhellt am deutlichsten, wenn man das Berhältniß, in welchem die flaatswirthschaftliche Seite der politischen Studien zu der staatsvechtlichen steht, ins Auge kaßt. Es sindet namlich ein gewisser Parallelismus zwischen diesen beyden Seiten Statt. Die eine kann sich eben so wie die andere zum wahren oder falschen Liberalismus, oder zum Despotismus hinwenden, und in der That herrscht heutiges Tages in den Theorien der Volksund diaatswirthschaftslehrer eine ahnliche hinneigung zu mißverstandener Freyheit vor, wie in denen der Staatsrechtslehrer. — Breyheit des, Berkehrs und aller Gewerbe ist in neuerer Zeit das Feldgeschren fast aller Theoretifer dieses Faches, und sie verwerfen damit nicht nur alle beschränkenden oder einzelne Gewerbe bevorzugenden Administratiomaßregeln der Regierung, sondern auch

<sup>\*)</sup> Das Berliner politische Bochenblatt Rr. 19 vom 13. Dap.

alle privatrechtlichen Bande bes Gewerbwefens, alle Befonderbeiten und Borrechte einzelner Rlaffen des Bolfes, namentlich bas Bunftwefen, ftabtifche Genoffenschaften mit Privilegien, auch privilegirte Sandelecompagnien u. bgl. Allerdings ift icon der Bater der jest herrichenden Bolfewirthichaftelebre, Mam Smith, auch in Diefer Richtung vorangegangen, und felbit in Die Rufiftapfen der Physiofraten getreten; ohne Zweifel ging Diefe Tendeng aus der Polemit gegen Das, Die gange Bolfewirthichaft ber Leitung ber Regierung unterwerfende Merfantilfoftem bervor, und gerieth fo in das demfelben entgegenftebende Ertrem. bem man zeigte, wie thoricht das Streben der Regierenden fen, ber naturlichen Entwicklung der Industrie und ihrer Birfungen, - welche fich von felbft nach den in die Natur der Menfchen und ber Dinge von deren allweifen Urbeber gelegten Gefeken ordnen. und in ihrer Mannigfaltigfeit ju einer bewunderungewurdigen Einheit und Sarmonie gestalten, - Feffeln angulegen, vergaß man auf der andern Geite, daß eben auch in diefer Matur ber Menschen und der Dinge felbst die Rothwendigfeit gewiffer Binbungen und Befchrankungen liegt, und indem man die Induffrie auch von diefer fren machen wollte, fam man gu Difigriffen, beren uble Folgen fich bereits binlanglich gezeigt haben. wollte Rrenheit, D.i. Die Entfernung aller Sinderniffe der naturgemaßen Entwicklung menfchlicher Rrafte, verwechfelte aber bamit die Unabhangigfeit jedes einzelnen menfchlichen Individuums, woben unbeachtet blieb, daß zu jener naturgemagen Entwicklung, wenn fie zu hobern Stufen gelangen foll, die Bereinigung der Rrafte mehrerer Individuen erforderlich, damit aber nothwendig eine größere ober geringere Ginfchrantung Diefer Unabhangigfeit verbunden ift, weil eine folche Bereinigung durch eine berrichende, bem Zwede angemeffene Regel und Ordnung bedingt wird, welche wiederum nicht anders ins leben treten fann, als burch an ber Spipe ftebende und bevorzugte Individuen.

Abhängigfeit, fagt James Stuart, der scharfsinnige Borganger des A. Smith, ift das einzige Band der Gesellschaft. Die Abhängigfeit (dependance) steht nach demselben Schriftsteller in einem gewissen Berhältnisse zur Unterordnung (subordination), und besteht darin, daß der Untergeordnete gewisse Bortheile von demjenigen zieht, dem er untergeordnet ist. So ist der Anecht oder Sclave seinem Herrn untergeordnet, aber er hangt hinsichtlich seines Unterhaltes von ihm ab. In sofern nun die Unterordnung im gehörigen Berhältnisse zu der Abhängigseit steht, ist sie vernünftig und gerecht, und somit kann sie nach den Umständen hier größer, dort geringer seyn, und je mehr Jemand im Stande ist, sich durch seine eigene Industrie seinen

Unterhalt zu verschaffen, besto weniger abhängig wird er fenn. Diese Bemerkungen Stuart's fuhren allerdings zu dem, auch durch die Geschichte bestätigten Sape, daß durch die fortschreiztende Vervollkommnung der Industrie eine größere Unabhängigskeit der Individuen möglich wird, wie denn hörigkeit, Leibzeigenschaft, Zunftherrschaft und ahnliche Verhältnisse den Zusständen des Mittelalters in größerer Ausdehnung angemessen

waren, ale benen ber gegenwartigen Beit.

Aber es gibt hier, wie in so vielen Dingen, gewiffe Grangen, die man nicht ungestraft überschreitet. Es ift eigentlich keinem Menschen gegeben, sich seinen Unterhalt in völliger Unabhängigkeit von Andern zu verschaffen. Denn auch der Hertist wiederum gewissermaßen von der Arbeit seiner Untergebenen abhängig. Aber überhaupt hat der Gang, welchen die industriellen Berhältnisse da genommen haben, wo der Grundsat ganzlich frener Konkurrenz zur Ausbehung aller, in alterer Zeit durch das Bedürfniss gebildeten Hemminse derselben führte, hinlanglich gezeigt, wie wenig wünschenswerth und aussusseher bie ganzliche Unabhängigkeit der Individuen, auch in der industriellen und

polfswirthichaftlichen Beziehung fen.

Smith hat die Bortheile ber ganglich fregen Ronfurreng, insbefondere im Wegenfage der Bunfte und fonftiger bevorrechteten Korporationen mit fo auffallender Ginfeitigfeit gepriefen, und fich daben jum Theil auf fo feichte Grunde geftust , daß fich auf Diefen großen Mann Die Boragifche Genteng vom Schlafe Des Somer anwenden laft. Unter Underm fcbeint ibm die Erwerbung Der zu einem Sandwerfe nothigen Geschicklichfeit fo leicht, daß er ein geregeltes, Beit erforderndes Lehrlings = und Gefellenver= baltniß fur unnothig und verwerflich balt, und verlangt, Jeder folle ohne Umftande von einem Gewerbe ju jedem andern ubergeben fonnen. In die ichadlichen Rolgen, welche die Berfplitterung ber burgerlichen Gefellschaft in lauter Individuen, Die Muflofung aller Bande, welche dem Gingelnen einen festern Salt geben, als bas ju weite Band bes Staates ju gemabren vermag, nach fich giebt, benft er überall nicht. Eben fo wenig erwägt er, wie die geregelte, ftufenweise Beranbildung bes Lehrlings und Des Gefellen eine folidere Gefchicklichfeit gur Folge haben muß, die den Bortheil der größern Boblfeilheit fur das Publifum wohl aufwiegt, jumal da die Erfahrung zeigt, daß es nicht immer folide Borguge find, welche ben frener Konfurreng einer Baare fcnellen Abfat verschaffen, fondern oft der außere Ochein und fluchtiger Beitgeschmad.

Doch wir begnugen uns fur jest, Die ebengedachten Puntte nur beruhrt zu haben, und wenden uns jur nabern Betrachtung eines Berhaltniffes, welches die wichtigste Seite diefer gangen Materie bildet, des Berhaltniffes der unbefchrantteu Unabhangigfeit der Individuen und der ganglich frenen Konfurreng gur

Entwicklung der Urmuth.

Mlle Beobachtungen ber menschlichen Ratur in ihren verschiebenen Buftanden fuhren gur Beftatigung ber Babrheit, daß jede menschliche Rraftentwicklung, fie fen phyfifcher ober geiftiger Urt, gewiffer hemmniffe bedarf, um nicht in ein Hebermaf zu gerathen, um nicht Diejenigen Schranfen zu überfchreiten, in welchen fie fich halten muß, wenn nicht die Barmonie des Gangen geftort werden foll, und daß, wenn nicht folche wohlthatige Bemmniffe juvorfommend wirfen, das llebermaß feine Bemmung Demnachft in feinen eigenen fchadlichen Birfungen findet. Die Uftion ruft fodann die Reaftion bervor. Diefe Bahrheit hat ber befannte Malthus insbefondere in Begiebung auf die Bermehrungsfraft Des Menschengeschlechtes nachgewiesen. Er hat gezeigt, wie Die Bevolferung fich ftete über bas Daf ber bereit liegenden Unterbaltemittel binaus zu vermehren ftrebt, und daß Diefe Bermebrung fo lange fortgebt, bis die Rolgen des Uebermafice der Bevolferung, namlich Cafter und Elend, das Buviel wieder binwegrafft, wenn nicht zuvorfommende Semmniffe der übermäßigen Bermehrung in den Beg treten. Diefe Bemmniffe führt er gurud auf Die moralifche Enthaltsamfeit. Der vernunftige und fittlich ausgebilbete Theil bes Bolfes namlich wird fich burch ben Mangel genugender Unterhaltsmittel von leichtfinnigen und zu fruben Beirathen abhalten laffen, ohne fich defhalb dem Lafter bingugeben. Diefes zuvorfommende hemmniß nun foll, nach Malthus, insbesondere durch zwedmäßige Bildung des Bolfecharaftere befordert werden. Dagegen aber foll fich ber Staat vor allen Dingen buten, Die Rraft desfelben burch eine unweife Urmenverforgung ju fchwachen. - Malthus und ihm folgende englische Schriftsteller fprechen fich auf das ftartite gegen Die englischen Urmengefete (Die feitdem befanntlich Menderungen erfahren haben, gegen welche fich ebenfalls viele Stimmen erbeben) aus, weil barin die unbedingte Pflicht bes Staates anerfannt war, jeden Urmen zu unterhalten, wodurch die leichtfinnigen Beirathen befordert, und eine furchtbare Bermehrung der gu unterftubenden Urmen bervorgebracht wird.

Doch wir übergeben für jest, was Malthus über diefen Punft und über die schonen Borguge der Privatwohlthätigfeit vor der Staatsarmenversorgung sagt, und bemerken, wie er auf halbem Bege ftehen zu bleiben scheint, indem er sich meist darauf beschräuft, davor zu warnen, daß der Staat der von ihm gerühmten moralischen Enthaltsaufeit hindernd in den Beg trete,

aber auf die positiven Mittel, ihre Birffamfeit gu forbern, theils nicht genug aufmertfam macht, theils folche, fofern fie ihm namlich die individuelle Frenheit zu beschranfen fcheinen, ausbrudlich

verwirft.

Solche Mittel finden fich nun aber in von Altere ber vorbandenen focialen und politischen Instituten, welche frenlich als Schranfen ber vollfommenen Unabbangigfeit und ganglich frenen Billfur der Individuen ericheinen, aber (befonders fofern fie vor fich leicht einschleichenden Migbrauchen bewahrt werden) mit bem gelauterten Begriffe ber gemäßigten Frenheit fehr wohl vereinbar find.

Belches Mag von Unabhangigfeit die vernunftige Matur bes Menschen fategorisch fordere, ift überhaupt schwer im Allgemei= nen theoretifch ju bestimmen. Aber in ber praftifchen Unwendung wird die Sache noch viel zweifelhafter, weil im naturlichen Bange ber Dinge, in der menschlichen Gefellschaft bas Individuum, je unabhangiger es von andern Individuen ift, befto abhangiger wird von der Macht außerer Umftande. Je mehr willfurliche Frenheit es insbefondere befommt , fich die Guter des Lebens anzueignen, besto weniger Macht, folche Frenheit auszuuben, gestatten ihm die außern Umftande Dieg eben ift die Rolge der im Buftande der Unabhangigfeit und Billfur fich ins Unermegliche mehrenden Ronfurreng. Gin neuerer Schriftsteller 1) bat baber mit Recht den Gas aufgestellt: bag, je größer in einem Lande Die Entwicklung der industriellen Frenheit fen, um besto mehr entwickle fich auch ber Stand ber Urmuth.

Berfen wir einen Blid auf ben Stand ber außerften perfonlichen Ubhangigfeit, Die Sclaveren, fo ift nicht in Abrede gu ftellen, daß neben berfelben ber Buftand außerfter Durftigfeit im gewöhnlichen Bange ber Dinge gar nicht entstehen fann, weil ber Sclavenberr burch Gefes fowohl wie durch feinen eigenen Bortheil genothigt ift, folden zu verhuten. - Gefunde und traf. tige Erhaltung der Sclaven gebierct überall, wo es folche gibt, fcon von felbft bas handgreifliche Intereffe ber Berren; aus ber beständigen Bahrnehmung diefes Intereffes entspinnt fich, vielleicht unbewußt, eine Gewohnheitsfürforge und Pflege fur die Abhangigen, die auch bann nicht nachlaft, wenn Alter und Schwache die Rugbarfeit der Sclaven gemindert haben 2). Ferner: Ueberbevolferung des Urmuthftandes findet im Beftreben

<sup>1)</sup> Godeffron : Theorie der Armuth. Samburg 1834- Gine geiftreiche fleine Schrift, beren Borfcblage gur Abbulfe ber Urmuth fich freglich mohl nur gum Theil praftifch bemabren Durften.

<sup>2)</sup> Derfelbe G. 11.

ber Berren, folche ju verhuten, fortwahrend eine naturliche und machtige Semmnif, indem nichts dem Oclavenberen nachtheiliger ift, ale ber Unterbalt überfluffiger und unbenünter Sande 1). - Dagegen ift der frene Arbeiter (wie Ctuart es ausdrudt) ein Sclave feiner eigenen Bedurfniffe. - »Gobald der Saglobner Miemanden mehr angebort, fo wird naturlich auch Miemand (aus Intereffe) mehr fur ibn forgen. Frenlich besteht auch dann noch ein Band gwifchen ibm und dem Cobnberrn, aber dies Band bes egoistifchen Intereffes, verschieden von dem unter der Sclaveren, ift nur Sunger auf der einen, und falte, berechnende Sabfucht auf der andern Seite. Das naturliche Beftreben der Lohnherren, unter der Frenheit, geht überall auf moglichfte Berabfegung bes Lobnes ober Preifes ber Urbeit bin; nur dadurch vermogen fie Das erwunschte Biel aller ihrer Bemuhungen, wohlfeile Produftion , zu erlangen; daber ift ihnen , im fpeciellen Intereffe ihres Befchaftes, auch Alles willfommen, was diefen 3med bireft oder indireft befordern wird, por Allem die Bunahme der Durftigen oder Urmen, in deren bungriger Urbeitsfonfurreng fie bas Sauptmittel gur Erreichung jenes Biele erblicen« 2).

Sieraus wollen wir nun feineswegs folgern, bag die Sclaveren unbedingt ju vertheidigen, oder gar, wo fie langft aufaeboben ift, wieder einzuführen fen, wenn wir gleich der Meinung find , daß diefer Buftand unter ber Borausfehung gehöriger Ginfchranfung ber willfurlichen Dacht des Geren über die Perfon Des Sclaven, fich mit den Borfchriften ber Bernunft und Des Chriftenthums 3) in Einflang bringen laffe. Bir glauben vielmehr, burch bas Obige nur im Allgemeinen gur Bestätigung unferes Gabes zu gelangen, daß eine Befchrantung ber individuel= len Unabhangiafeit, insbesondere in Bezug auf Die frene Arbeitefonfurreng ale guvorfommendes, wohlthatiges Bemmnig ber machfenden Urmuth nothig fen. Bir febren abermals zu unferem erwahnten Schriftsteller 4) gurud, indem wir bemerken, bag, wenn auch die frene Konkurreng ein Bebel möglichfter Erhobung der Produktion des Staatereichthume (beffer gefagt Bolfereichthums) fenn follte , Diefer Reichthum Doch (in allen nicht mehr gang jugendlichen Staaten, wie die amerikanischen find) nicht mit dem Boblitande des gablreichern Theils der Bolfomenge, Der

<sup>1)</sup> Godeffron G. 12.

<sup>2)</sup> Derfelbe 3. 17.

<sup>5)</sup> Die bekannte Ermahnung des Apostels Paulus an die Sclaven (Eph. VI.5 fag.) widerlegt offenbar die Ansicht, daß das Chris ftenthum die Sclaveren unbedingt verwerfe.

<sup>4)</sup> Godeffron G. 29 fgg.

Rlaffe ber gemeinen Arbeiter, ju verwechfeln ift, indem er faft ausschliefilich den Cobnberren anbeimfallt, und iene Rlaffe, beren Bahl mit ber Dachfrage nach Urbeit, und über Diefelbe binaus, immer mehr fleigt, durch die fortichreitende Ronfurren: immer gedruckter und abhangiger vom Intereffe und Billen ber Lobnberren wird. Go, folgert er weiter, erfcheine eine Semmung Diefer, bas Glud ber arbeitenden Rlaffe immer mehr un= tergrabenden fregen Arbeitefonfurreng ale bas einzig übrige naturgemaße Mittel, Die Staatsgefellichaft ohne Das Ginschreiten Des megraffenden Glende gefund erhalten zu fonnen: Daber icheine jeder driftliche, frene und induftrielle Staat (welcher namlich auch die religiofe und fittliche Boblfahrt feiner Mitglieder , nicht bloff die phofische bezweden folle) im Intereffe feiner Erhaltung barauf angewiesen zu fenn, ber Berarmung vorzubeugen, indem er alle Mafregeln gur hemmung ber Arbeitstonfurreng, Die ibm gu Gebote fteben fonnen, gur Musfuhrung bringe. Die Urfache Der Europa jest von allen Seiten bedrobenden Urmuthuberfchwem= mung liege in dem fortwahrenden relativen Ginfen aller Urbeitepreife; Diefem ein festes Biel ju fegen, und dem Urbeiter eine angemeffene Belohnung feiner Urbeit ju fichern, fen bobe Rothwendigfeit und Pflicht des driftlichen Staates.

Bollfommen ftimmen wir ibm nun ben, wenn er fobann in folgenden Borten fich über das Bunftwefen erflart: »Fur Die driftlichen frenen Entwicklungsftaaten burfte es, unferes Erachtens, nur ein Mittel gur Erzielung Diefes wichtigen Staatszwedes geben, und zwar einzig und allein in ber Aufrechthaltung oder Biederbegrundung der Gewerbegunfte; Diefe, gur Erhaltung Des Mormal = Gefundheiteguftandes chriftlich freger Staaten und als vortrefflich geeignet erscheinende hemmungs = Inftitute des fonft fo rafchen, ftaatgernichtenden Industrieganges, find feit ben letten 40 - 50 Sabren in ber einen Salfte von Europa abgeschafft, in der andern fo vernachläffigt oder durch Diffbrauche entstellt worden, daß man fie größtentheils als aufgehoben betrachten fann. Die allmälige Abschaffung ober Bernachlaffiguna Diefer, aus dem Mittelalter auf uns gefommenen Rorverschaften fcheint hauptfachlich auf einem urfprunglich falfch aufgefaßten und fpaterbin blindlinge nachgebeteten politifch = öfonomifchen Princip zu beruhen. Bir glauben in Mam Smith den Urheber

bieses Fehlgriffes zu erkennen.«
Der Berfaffer außert sodann, baß Smith theoretisch Recht habe, und daß sein Irrthum nur in der praktischen Unwendung bes Grundsages der ganzlichen Gewerbefrenheit liege. Referent aber mochte behaupten, daß das Irrige feiner Unsicht sich theoretisch auch nachweisen laffe. Jedenfalls hatte Smith die prak-

tische Widerlegung dieser Unsicht in seinem eigenen Vaterlande finden mögen, welches so zu sagen von Zunften und städtischen Rorporationen wimmelt \*). Frenlich führt man dagegen an, daß einige der gewerbreichsten englischen Manufakturstädte zunftzfrey sind. Uber gerade diese, so wie Paris und Berlin, erwähnt Godeffron auch als Benspiele der von ihm aufgestellten Behauptung, daß der Andrang der Armuth in den europäischen Städten ungefähr nach Maßgabe der Ausbedung oder Unterlassung der Runfte und Gewerbeinnungen zugenommen zu haben scheine.

Benn derfelbe Verfasser meint, daß felbst beym besten Junftwesen der Industrie immer Vieles, nicht nur an schneller Entwicklung, sondern auch an Bollkommenheit der Arbeit abgehen
musse, so theilen wir diese Meinung nicht, und glauben ihm dagegen in Erinnerung zu bringen, daß der deutsche Kunstsleiß zur
Zeit des ausgebreitetsten Junftwesens, im funfzehnten und sechzehnten Jahrhundert, in seiner höchsten Bluthe stand. Aber das Gegentheil angenommen, stimmen wir ihm ben, indem er hinzusett: »Jedoch durfte dieser Nachtheil reichlich für den ganzen Staat ausgewogen werden durch den moralisch gesundern und träftigern Justand einer frensich numerisch beschränktern, aber durch allgemeinere und gleichmäßiger verbreitete Wohlhabenheit unzweiselbaft glüsslichern Bevölferung.

Nach diefer Digreffion fehren wir zu unferm Berfaffer zurud, der noch eine Reibe anderer Benfpiele anführt, um das Bernunftwidrige jener rudfichtslosen Polemit zu Gunften unbe-

dingter Sandels - und Industriefrenheit nachzuweifen.

»Es ift unentbehrlich nothwendig, « läßt er sich weiter unten vernehmen, »die angefangenen Kanale zu vollenden, die über andere vorliegenden Plane zu bestimmen, die Flüsse chiffe chiffbar und die Hafenplaße' zugänglich zu machen. Diese Nothwendigkeit erscheint doppelt dringend, wenn wir den Blid auf England und die dortige Entwicklung der Industrie seit der Mitte des vorigen Jahrhunderts wersen. In den Jahren 1750 bis 1760 wurde der »Coke« mit Ersolg in den Hochosen angewendet; im Jahre 1760 unternahm es der Herzog von Bridgewater, eben so kühn als glüdlich, nach dem bereits von Frankreich gegebenen Benspiele, sieben Millionen seines Wermögens auf Erbauung des Kanals zu verwenden, der die Kohlen aus seinen Gruben zu Worsley nach Manchester bringen sollte; im Jahre 1770 errichtete Urfwright zu Eromford die erste mechanische Spinneren,

<sup>\*)</sup> In der City von London soll es an 92 Korporationen und privilegirte Körperschaften geben. — Say, Traité d'économie politique, Liv. I. Ch. 37.

und funf Jahre fpater grundeten Batt und Boulton in Gobo ienes berühmte Etabliffement jum Bau von Dampfmafchinen, welches wenige Jahre nachber Englands Boblftand fo ungebeuer beben, und der gefammten Induftrie aller gander der Erde eine neue Gestaltung verleiben follte. Alfo gur felben Beit, in bem namlichen Mugenblide, wurden bie industriellen Rrafte Großbritanniens int Leben gerufen; in dem furgen Beitraume von fechzig Sabren, inmitten ber Rriege und unter ben fritifchften Mugenblicken haben fie fich bis ju jenem Grade entwickelt, ju welchem wir fie beute gedieben feben. Belche Rolle baben nun Die Tariffe und Die Binnenschiffahrt mahrend jener Glangepoche der Industrie gespielt? Die Binnenschiffahrt erreichte eine ungebeure Musdehnung; Ranale, jufammen von einer Lange von 1200 Lieues, wurden in furger Beit und auf einem Raume gegraben, welcher von dem Flacheninhalte Franfreiche fechemal übertroffen wird. Benn einerfeits große Sinderniffe ju überwaltigen, Gumpfe zu durchschneiden, Berge zu überschreiten, unterirdische Durchgange gu eröffnen waren, fehlte es auf ber andern Geite nicht an Rapitaliften, welche Diefen fruchttragen= ben Unternehmungen Millionen guwandten. Gire Detaillirte Machweifung der Thatfachen wurde zeigen, daß England damals ben weitem nicht die Gulfequellen befaß, welche Franfreich beute gu Gebote fteben, und daß in Rolge Diefer Arbeiten Die Transportfoften in eben dem Dage abnahmen, als die Bevolferung, Die Rabrifen und Gifenhammer wuchsen, und der Sandel an Musdehnung gewann. Dieß in Betreff der Schiffahrt. Die Mauthtariffe anbelangt, fo waren fie gang auf Bebung erfterer berechnet. Bir feben fie von furchtbarer Strenge gegen Einfuhr fremder Produtte, und eben fo gegen Musfuhr der ein= beimifchen Mafchinen. Bwar erfchien, gerade um jene Beit, im Jahre 1775 Abam Smith's Wealth of nations; Die darin entwichelte Theorie ftand aber im fchrenendften Biderfpruche mit der Praris, und obaleich niemand fagen fann, welche Gestaltung Die Induftrie erhalten hatte, ware diefe Theorie damale ins Leben getreten, fo lagt fich doch faum bezweifeln, daß in diefem Falle Die vorliegenden Resultate nicht erreicht worden waren \*). Hebrigens fchien der berühmte Staatsofonom, Der bald darauf bas Umt eines Mauthfommiffare in Schottland annahm (1778), in eigener Derfon ben Beweis liefern ju wollen, daß es zuweilen erfprießlich fenn fonne, neben ber Theorie, einer Diefer fchnurftrache juwiderlaufenden Prarie Raum

<sup>\*)</sup> Bir verweisen den Leser hierüber auf den oben mitgetheilten Auffap des Berliner Bochenblattes.

ju geben. Dies Benfpiel foll feineswegs ben Berth einer Befrittelung bes Syftems Smith's, noch weniger einer Bemaflung feines mit Recht so allgemein geachteten Charafters haben, wie wir überhaupt ben Ibeen Smith's nicht burchaus abhold find; nur soviel soll damit gefagt feyn, daß zwischen abstrakten und allgemeinen Grundsaben und ber von gegebenen Umftanden erbeischten Behandlungsweise der Ibstand groß, und die einen ben andern anzupassen nicht immer ein Leichtes fep.«

Das vorliegende Berf gerfallt in dren Theile:

Der erfte Theil enthalt eine Darftellung ber mit dem Bau und der Erhaltung der, fraft der Gefebe von den Jahren 1821

und 1822 erequirten Ranale verbundenen Roften.

Der zwente Theil beschäftigt sich mit den wahrscheinlichen oder wirklichen Erträgnissen dieser Ranale. Der Bergleichung halber hat hier der Berfasser einige Urfunden bengelegt, welche sowohl über die in Frankreich bereits besahrenen Kanale, als über die große schiffbare Linie zwischen London und Liverpool Aufschlußgeben.

Der dritte Theil behandelt die großen staatsofonomischen und finanziellen Fragen, welche sich an die Kanalunternehmungen vom Jahre 1821 und 1822 knupfen, und enthalt überdieß febr interessante Aufschlusse über das Sifenbahnwesen, letteres

als Transportmittel fur Reifende und Baaren.

3m Laufe des gangen Berfes finden wir Graf Dillet = Bill forgfaltig bemubt, Die Musgaben ber Ranglbauten mit ben gu erwartenden Erträgniffen derfelben zu vergleichen. Es fann nicht diefes Ortes fenn, dem Berfaffer ben feinen detaillirten, allenthalben mit Urfunden belegten Rachweifungen ber von den Unternehmern eingegangenen Bertrage, ber Rapitalien, ihrer Intereffen, Pramien und Umortifirung zu folgen, und mit ibm Die einzelnen Urtifel Diefer Bertrage ju prufen und fritifch gu Ein grundliches Studium des vorliegenden Berfes ift hiezu vonnothen, und, wie fcon oben bemerft wurde, nicht nur fur den frangofifchen Gachfenner von großem Intereffe. Mus dem Gangen ergibt fich, daß ben jenen großen Ranalbauten man es darin verfah, daß der erfte Roftenanschlag viel ju geringe Bu einer durchgehends genügenden Gicherheit gelangen die erften Unfchlage nie und nirgend, es liegt dieß in der Matur der Dinge, und man fonnte fich beffen wohl verfeben. Indeg waren die Rolgen jener Berrechnung immer peinlich, und bedeutende Opfer von Geite des Staates erforderlich, damit nicht die gange Unternehmung aufgeloft, und bas bereits Bollendete nublos werde. Geit 1830 ift hierin viel gefcheben, und es fteht gu erwarten, daß Franfreich bald die gedeihlichen Fruchte Diefer fraftigen Einschreitung der Regierung ernten werde. So wunschenswerth es erscheint, daß ben ahnlichen Kostenanschlägen mit möglichster Behutsamkeit vorangeschritten werde, so durchaus unmöglich scheint es, in der ersten Berechnung alle Möglichkeiten im Borhinein zu berücksichtigen, daher das Schwankende aller solher vorausgefertigter Tabellen der Kosten sowohl als der Erträgnisse. Graf Pillet-Will geht von der Unnahme aus, man musse immer auf das Doppelte der ursprünglichen Berechnung gefaßt senn, was, wenn es so ware, allerdings alle vorläusigen Kostenanschläge überstüssig machte.

Aber auch wenn man eine folde Erhöhung ber Auslagen annehmen will, fo burften bie Ertraquiffe eine binlangliche Ent-

fchadigung bieten.

In Diefem Punfte fcheinen Die Resultate ber Forschungen und Berechnungen Dillet : Will's burchaus verläflich. Es ergibt fich aus denfelben, daß diefe Unternehmungen gu febr bedeutenden Erträgniffen fuhren muffen. Siegu liefern Die Erträgniffe ber vollendeten Ranale die Belege. Die des Seitenfanals der Loire, fo wie der Berry =, Mivernais = und Bretagne = Ranale fcblagt Dillet = Bill, nach beren Bollendung, auf 12,230,000 Fr. an. Es verftebt fich von felbit, daß es dem Lefer, der fich fur Diefen Begenstand intereffirt, vor Mlem um Details ju thun ift, obne welche die fich ale Endrefultat ergebenden Bablen fich als unbestimmt und unficher barftellten. Aber gerade hierin befteht ber Saupt= werth des vorliegenden Berfes, daß alle Umftande vom Befent= lichen bis gum Uccefforifchen ihre Burdigung fanden, und baff, ftatt aller apriorischen Beweisführung, authentische Urfunden fprechen. Dillet-Bill begnugt fich nicht bamit, bas bereite Bollendete dem lefer vor Mugen gu fuhren, er weift auch auf den noch zu vollendenden Theil der Arbeit bin. Bieber gebort befonbere Die Berbefferung der Safen und Die Bervollfommnung der In der That bleibt in diefem letten Duntte Rlufichiffahrt. Franfreich viel gu thun übrig, wenn gleich in neuerer Beit Regierung und Rammern Diefen Fragen nicht ganglich fremd geblieben find.

Am haufigsten fommt unfer Verfasser auf die Vortheile einer vervielfaltigten und wohlfeilen Verbindung durch verbesserte Transportmittel zu sprechen. Es kann nicht unsere Absicht senn, bier auf eine Burdigung jener der Mehrzahl der Vertheidiger der Induftie, als des mächtigsten Welthebels, zu Grunde liegenden pfeudo-philosophischen Ansicht, nach welcher das mögelicht große Maß von materiellem Wohlseyn als das Endziel aller menschlichen Thätigkeit und der Indegriff der Glückseligkeit angesehen wird, einzugehen. Ein anderes ift die Erörterung einer

fo hochwichtigen Frage, und weit verschieden von der Darstellung einer der Industrie dienenden Unternehmung. Auf diese lettere beschränkt sich der hauptsache nach, ja fast ausschließend, das vorliegende Werk, einige allgemeine, mehr als Redesigur, und weil dies eben in Buchern so üblich ist, hingeworfene Phrasen über die Vortheile der Civilisation und der wachsenden Aufklärung, die durch Kanale und Straßen natürlich gefördert wurden,

abgerechnet.

Graf Pillet - Will schließt mit einigen Betrachtungen über die Eisenbahnen. Mit seinem Gegenstande stehen diese in zu engem Jusammenhange, als daß er nicht auch sie in den Bereich seiner Untersuchungen hatte ziehen muffen. Auch hier führt er Frankreich und dem Aussande entlehnte Benfpiele an. Ueber daß Gewagte der großen Bahnstrecken spricht er sich unverhohlen, aber in dem ihm eigenen Geiste der Mäßigung und Unbefangenheit aus. Im wünschenswerthesten erscheint es ihm, daß man zuerst mit kleinen Bahnen, deren Chancen leichter zu übersehen waren, beginne. Ein großes Bahnspstem nach allen Hauptrichtungen hin, könne zu namensofen Verwicklungen und nicht zu berechnenden Unfällen sühren. Dagegen sey es rathsam, mit den Bahnen nach Rouen und Orleans zu beginnen u. f. Mir zweiseln daran, daß in diesen Tagen des allgemeinen Enthusasmus für Eisenbahnen ") Graf Pillet-Will mit seinen auf Berechnung gestenbahnen ") Graf Pillet-Will mit seinen auf Berechnung ge-

<sup>\*)</sup> Niemand wird - jumal beute - bie großen und wichtigen Refultate der Unmendung des Dampfes auf Gifenbahnen in Frage ftellen, niemand die loblichen Unftrengungen der Privaten, Die großmuthige Unterftubung, welche folden Unternehmungen von Seite der Regierungen merden, vertennen — noch meniger, mas auch durchaus fruchilos mare, fic biefer Richtung der öffentlichen Betriebfamteit entgegenfeben wollen. Die Gegnungen berfelben Fonnen in ber Radgeit groß und nachhaltig fenn, wenn wir gleich weit entfernt find, den leidenschaftlichen Enthuffasmus, der feiner Ratur nach ein nuchternes Urtheil ausschließt, ju theilen, und feine auf Cand gebauten Berechnungen gu den unfrigen gu machen. Bielmehr foeint uns Die Cache ihrer ernften Chattenpuntte nicht au ermangeln. Gine Darlegung unferer Ueberzeugungen , und Des ren Begrundung vom philosophischen Ctandpunkte aus fann in den eng geftedten Grangen Diefer Beurtheilung teinen Raum finden. Bir begnugen uns bier , eine andere Stimme gu citiren , die fich unlangft in der allgemeinen Beitung ben demfelben Unlaffe alfo vernehmen ließ: »Reine 3dee bat jemale mit abnlichem Bauber auf alle Bemuther gewirkt. Raum hatte man fich von dem erften Staunen erholt, als ber Trieb Der Rachahmung, Die Musficht auf Beminn, der phantaftifch abenteuerliche Unftrich ber gangen Cache - denn mer hatte je gedacht, mit Pfeilesichnelle über Berg und Thal, über Flugbette und Abgrunde dabingetragen ju merden - pielleicht auch andere, freplich mehr geabnte als gur Rlarbeit

ftusten nuchternen Unsichten durchgreifen werde. Die Eisenbahnprojefte in Frankreich stehen an Umfang und Wielfältigkeit denen keines andern Landes nach, wenn dies Land gleich in der Ausführung bisher hinter England, Belgien und Nordamerika weit juruchtlieb, und vielleicht auch bald von Deutschland, besonders von Oesterreich, wenn die große Ferdinandsnordbahn und die unsers Bedunkens weit wichtigere Mailander = Wenedigische Bahn zu Stande gesommen, überflügelt werden durfte.

Die Gifenbahnen gerfallen in Frankreich in große und kleine Bahnstrecken, wovon erstere durch den Staat oder Privatgefellsichaften, lettere bloß durch Privatgefellichaften in Aussichtung tommen follen. Die Sauptlinien werden in folgenden Richtuns

gen angelegt werben :

Bon Paris nach Savre über Rouen 501/2 Lieues.

| >  | Lille .  |           | 56     | 30 |
|----|----------|-----------|--------|----|
| 39 | Calais   |           | 651/2  | *  |
| y  | Lyon und | Marfeille | 2001/2 | ×  |

» Strafburg . . 1171/2 » Bordeaux . . 1541/2 »

Aufer diesen Sauptlinien, deren Centralpunft Paris ift, werden ansehnliche Rebenlinien projektirt, nämlich ein Zweig von der Linie

von Lille nach Balenciennes 19 Lieues.

» Calais. . 33 »

» Bordeaux nach Banonne 56 »

Mantes 35

gebrachte Rudfichten boberer Urt, gang Guropa erfaßten, alle fruberen Dlane und Berechnungen forten, Die gefammte Butunft der Gefellichaft aus den Fugen rudten , und Alles in gemeinfamer Begeifterung Dabinriffen. Bablreiche Gefellichaften bilbeten fic. Taufend und aber taufend Gifenbabnprojette famen in Anrequing. Weder die Bedingungen des Bodens, noch die unveranderliche Beftalt naturlicher Grangen, noch andere Rudfichten vermochten bem allgemeinen Entbufiasmus einer nuchternen Drufung merth ju erfcheinen. Die Plane muchfen ins Unendliche. Bander und Stadte wetteiferten, Fürsten und Regierungen lieferten ihren machtigen Bepftand, und aus einem, feiner Ratur nach ber Induftrie und dem Sandel Dienenden Unternehmen mard eine Ghrenfache, der Magftab des Rationalruhmes, und in nothwendiger Rolge - wie benn allen menschlichen, wenn auch an fich loblichen Regungen, Die Chattenfeite niemals fehlt - Die Beranlaffung ju dem gewagteften Borfenfpiel und gu nachhaltigen Unfallen. Diefelbe Beit, Die uber Die großen Bewegungen Des Mittelalters, über die fromme Begeisterung, welche dren Generationen unaufe haltsam dem Dften guführte, vornehm gu lacheln pflegt, mußte es erleben, in einem abnlichen, wenn gleich nicht aus fo edler Quelle entsprungenen Enthusiasmus Dabingeriffen ju merben.«

Dief bildet eine Gesammtitrece von 7871/2 Lieues \*). Belaien bat dagegen bereits im Laufe ber letten dren Jahre 74 Lieues erbaut, und wird bis gum Jahre 1839 alle entworfenen Bahnftreden, Die jufammen 115 Lieues betragen, vollendet baben. Diefe tommen, auf den Dafitab Des Territoriums Franfreichs übertragen, ungefahr 1000 Lieues gleich. Boge man aber bieraus ben Ochluf, baf es granfreich erfprieflich, ja moglich fen, in gleicher Beit dasselbe wie Belgien zu leiften, fo verfiele man in ben, fcon im Gingange Diefer Blatter gerugten gebler ber Gin= feitigfeit, Die alles nach ihrem beschranften Daffe mifit, und Die fo gang andere gestalteten Berhaltniffe bender Cander überfiebt. Belaien ift die eigentliche Beimat ber Gifenbahnen; wenigstens ift gewiß fein europaisches Cand biegu geeigneter. Ueberfaet von einer Menge großer Sandels - und Fabritoftadte, gwifchen welden fich wieder gabllofe, reichbevolferte Ortichaften erbeben, bietet ber ebene Boden , besonders im westlichen Theile Des Reis ches, in den benden Rlandern, die größten Bortheile gur Unlegung von Gifenbahnen bar. Solland, beffen naturliche Sandelsftrafe ber Rhein ift - Belgien entbebrt einer folchen, Deutsche land mit dem Meere verbindenden Sandelsader - bedarf der Eifenbahnen ichon weniger. Dach Belgien wurden wir, unferer Unficht nach, Oberitalien ale am geeignetften fur Gifenbabnen nennen, indem es Diefelben Bortbeile gablreicher und groffer Stabte und geringer Terrainschwierigfeiten bietet , mare bafelbit ein abnlicher Muffchwung ber Induftrie zu erwarten.

Die Unfichten bes Berfaffere über Diefen Gegenstand verbienen in mehrfacher Beziehung Die Aufmerksamkeit bes Lefers.

Bir laffen Grafen Dillet = Bill felbft fprechen.

"Den ersten Jahren unseres Jahrhunderts gehört die erste Benühung der Dampstraft zur Fortschaffung von Lasten auf Eisenbahnen an, und erst von diesem Zeitpunkte an entwickelte sich der Gebrauch dieser letteren zu größerer Ausdehnung. Bordem fand man deren nur in sehr geringer Anzahl in einigen Minen oder sehr großen Werkstätten, sie waren gleichsam nur Privatzunternehmungen dienstbar, und niemand dachte daran, daß sie einst die Hauptstädte der Welt in Verbindung sehen, und mit den Straßen und Kanalen wetteisern wurden. Als man im Jahre 1804 zum ersten Male auf der Bahn von Mertyr Tidwill eine Dampsmaschine, die sich von selbst in Bewegung sehte, und eine Lange Wagenreihe mit sich fortzog, sah, wurden große Hoffnungen rege, und die Wahrscheinlichkeit einer ganzlichen Reform

<sup>\*)</sup> Das gange Syftem betruge 1250 Lieues, wie wir weiter unten feben werben.

ber bisherigen Berbindungsmittel allgemein erfannt. Indes zeigten fich alebald zahllose hinderniffe; erft nach deren Befeitigung durfte man hoffen, die Kraft des Dampfes der Pferdefraft mit Erfolg fubstituiren zu konnen.

Durch funf und zwanzig Jahre hindurch beschäftigten Diese Schwierigkeiten die Erfindungsgabe ber ausgezeichnetften Dechanifer. Der vollständige Triumph war dem Genie Robert Ste-

phenfon's vorbehalten.

Richt nur in jenem benfwurdigen Bettftreit, ber im Jahre 1829 auf der Manchester-Liverpool-Gifenbahn Statt fand, trug Stephenson's Locomotiv ben Gieg Davon; auch gegenwartig, nach fiebenjahrigen Erfahrungen, wird feine Mafchine, weniaftens das ihr ju Grunde liegende Pringip, ale Die vorzuglichfte anerfannt, und nach dem Mufter Diefer Erfindung Stephenfon's vermehren fich fortwahrend die Gifenbahnen in Rugland, Deutschland, Franfreich und ben vereinigten Staaten. Bu feiner Beit ift eine Erfindung fo rafch ju einer abnlichen Berühmtheit gelangt, niemals wenigstens fo allgemein aufgenommen und durch eine abnliche Maffe von Ravitalien unterflutt worden. 15. Geptember 1830 wurde die Stephenfon'fche Mafchine ben der Eröffnung der Manchester-Liverpooler Bahn fenerlich inaugurirt, und bereits nach der furgen Existeng von feche und einem balben Jahre ift fie allenthalben befannt, und allenthalben entfteben Eifenbahnen, beren Rapitale nach Sunderten von Millionen, ja nach Milliarden gegablt werden muffen, und die einzig auf ben Erfolg jener großen Erfindung rechnen. Alle Lander ber Erbe geriethen, in Diefer Beziehung, in eine außerordentliche finangielle Gabrung, Die Regierungen felbft wurden von dem allgemeinen Enthusiasmus ergriffen, Die Mationen machten gleichsam Das Dag Des größern öffentlichen Bohlfenns von Diefen Unternehmungen abhangig, und fast mare man versucht, ju benten, baf jener die großte Wohlfahrt bevorstebe, welcher es gelinge, Das größte Rapital auf Errichtung von Gifenbahnen zu verwenden. Es mare fchwer, nur eine Erfindung anguführen, Die ihrer Matur nach geeignet ware, Die Phantafie in abnlicher Beife in Unfpruch zu nehmen, und fich Des öffentlichen Bertrauens in foldem Dafe zu verfichern. Dennoch erlauben wir uns bier die allgemeine Unficht auszufprechen, daß febr große Unternehmungen, welche mit Ginem Male betrachtliche Rapitalien in Unfpruch nehmen, in der Regel bedenfliche Rrifen berbenführen. fonnten bier mehrere, Franfreich, England und Umerifa entlebnte Benfpiele anführen. Es ift dieß eine Erfahrungsreael, Die durch eine genaue Prufung der uns vorliegenden Dofumente fruberer Beiten beantwortet wird, und die, wenn fie gleich, einiger weniger Musnahmen wegen, nicht unbedingtes Bertrauen verdient, wenigstens den Berfuch rechtfertigt, gewiffe volfewirthschaftliche Fragen ihrer glangenden Gulle ju entfleiden, und die Elemente derfelben gu flarer und einfacher Unschauung gu bringen. Es bedarf ohne Zweifel einer gewiffen Ueberwin-Dung, um in diefer Beife die Gifenbahnen ine Muge gu faffen; benn ftatt dem großen Benie Stephenfon's ju huldigen, muffen wir uns fragen, wie viel tragt, wie viel verbraucht die von ibm erfundene Maschine; ftatt die Geschicklichkeit der trefflichen Ingenieurs zu bewundern, die uns moglich machte, pfeilfchnell und mit volliger Gicherheit (?) uber Fluffe und Gumpfe, Berge und Abgrunde dabingufliegen, muffen wir abermals die profai= fche Frage ftellen, wie viel betragen die Roften Diefer mundervollen Bauten, wie viel deren Ginnahme? Statt und über die Bortheile der Schnelligfeit zu erfreuen, mit welcher es den Regierungen möglich wird, ihre Urmeen gleichfam wie durch Bauber von einem Ende des Reiches nach dem andern zu verfegen, muffen wir alle diefe Bunder nach Gulden, Rreugern und Pfennigen berechnen, und am letten Ende uns überzeugen, ob ein Plus oder Minus das Refultat unferer Rechnung fen; Die finangiellen Fragen muffen nun einmal auf diefe einfachen Ausbrucke gurudgeführt werden; fie erleiden nicht ungeftraft die Benmifchung anderer Rudfichten, und von diefem Gefichtspunfte aus beabfichtigen wir hier unfer auf die uns vorliegenden Dofumente gegrundetes Urtheil über die Bortheile und Rachtheile der Gifenbabnen auszusprechen.

Bas Franfreich gethan, ist bekannt; eben so das nach allen Seiten hin gleichförmige Voranschreiten der Regierung, deren erste Sorge es war, die Schwierigkeiten, welche der Boden der Errichtung umfassent, die Sauptpunkte der Gränzen und Küften des Neiches mit der Hauptstadt verbindender Bahnstrecken entgegensehen könnte, durch das Straßen- und Brückenbaukorps gründlich ermitteln zu lassen. In der That war es vor Allem nöthig, sich eine genaue Kenntniß der Lokalitäten zu verschaffen, um hieraus Ein großes und einsörmiges, durch keine Unterbrechungen oder übel berechnete Nivellirungen gestörtes System zu gründen. Diese Arbeit wurde von unsern trefflichen Ingenieurs in kurzer Zeit vollendet. Die Generaldirektion des Brückenund Straßenbaues spricht sich in ihrem Jahresbericht von 1835

folgendermaßen darüber aus:

»Ein Kapital von 500,000 Franken wurde durch das Gefet vom 27. Juny 1833 jum Behufe des Studiums der Eisenbahnen jur Verfügung der Regierung gestellt.«

»Diefe Bege, deren Bestimmung es ift, als neues Rom-

munifationsmittel zu bienen, und welche zu bem Bortheile ber größern Schnelligfeit auch öfonomische Bortheile fügen (wenigstens im Bergleiche mit dem Landtransport), muffen nothwendiger Beise einen großen Einfluß auf die Entwicklung des öffentslichen Boblstandes und des Nationalreichthumes ausüben.«

"Aber nur mit Borsicht und Buruchhaltung durfte man auf biese neue Berbesserung eingeben, und erft nach gehöriger Prüfung der Ausgaben und Sinnahmen konnten diese großen Unternehmungen der Spekulation übergeben werden; in Bezug auf die den Sauptlinien zu gebende Richtung mußten auch die verschiedensartigen Hauptinteressen des Landes in Berücksichtigung gezogen werden.

Die Aufmerksamkeit ber Regierung mandte fich naturlich hauptfachlich jenen großen Linien gu, welche, von der Sauptfadt ausgebend, nach den großen Mittelpunkten des handels und der Industrie auslaufen, und mußte fich aus diesem Grunde

gunachft mit folgenden Gifenbahnen befaffen :

Bon Paris nach Rouen und jum Meere;

" Lille, mit Geitenlinien nach Boulogne, Ca-

» Strafburg, mit einer Seitenlinie nach Det und an die Saone;

. Enon und Marfeille;

» » Orleans, Tours und Borbeaur.a

»Die auf diese verschiedenen Linien bezügliche Arbeit ift, wie in den früheren Berichten mitgetheilt wurde, unter mehrere Ingenieure vertheilt worden; auch schien es nothwendig, den meisten von ihnen Gelegenheit zu geben, die bereits vollendeten oder im Bau begriffenen Gisenbahnen Englands in Augenschein zu nehmen. Dieser Reise verdanken sie mehrfache Notizen, die ben den ihnen anvertrauten Arbeiten von vielfältigem Nugen waren.«

Rach Diesen allgemeinen Betrachtungen gibt Die Brudenund Stragenbaudireftion Die Resultate jener auf jeder Der funf in Rebe ftebenden Linien gemachten Studien summarisch an, und

foliefit ihren Bericht mit folgendem Refume:

"Aus der so eben gegebenen Darftellung erhellt, daß die Borarbeiten zu den funf Sauptlinien, welche die Direktion in Borfchlag brachte, so viel als beendigt sind. Diese Linien und ihre Berzweigungen sehen die Sauptstadt und die vornehmsten Städte des Innern, der Kusten und Granzen in Berbindung; sie eröffnen durch das ganze Land, nach verschiedenen Richtungen bin, eine rasche Berbindung, gestatten den Waaren des ausländischen Sandels leichten Bug, verkurzen die Distanzen zwischen

bem Produzenten und Consumenten, erschließen bemnach auf allen Puntten neue Quellen des Wohlstandes, und begunftigen bergestalt auf die ersprießlichste Beise Die Entwicklung der innern Bohlfahrt Frankreichs.

"Die Gefammtlange der vorgearbeiteten Bahnstrecken beträgt 1250 Lieues, die Kosten der Arbeiten belaufen fich auf 908 Millionen.«

Diese Daten find gewiß von großem Berth, und nur bie Regierung vermochte, fie ju sammeln, an einander zu reiben, und zu einem wohlgeordneten und überfehbaren Ganzen zu vereinigen.

Allein um dem Projekte Ausfuhrung zu geben, um wirklich jene großen Linien, um die es fich handelt, zu errichten, gibt es noch andere Daten, die einer Berücksichtigung nicht minder wurdig sind. Es ift nicht genug, die Rosten des Baues zu kennen, auch über die zu erwartenden Erträgnisse muß man völlig

und mit Bestimmtheit im Rlaren fenn.

Ueberlieferte man diese großen Unternehmungen dem Spefulationsgeiste, ohne weitere Bemerkung, als daß die Gisenbahnen in der Regel einträglich seyen und als gute Kapitalsanlage gelten, und daß zur Errichtung jenes ganzen Spstems von einer Gesammtlange von 1250 Lieues 908 Millionen hinreichen, so würde ohne allen Zweisel, die Unterstügung der Regierung vorausgeseht, diese Summe zusammenkommen.

Der in diesem Augenblide herrschende allgemeine Enthusiasmus läßt hierüber keinem Zweifel Raum. Allein unserer Ueberzeugung nach darf man nicht wohl in dieser Beise zu Berke gehen. Jedes Mittel, das nur von ferne auf die Einbildungskraft zu wirken vermochte, muß forgfältig vermieden werden, und ben ber Behandlung der Frage der großen Eisenbahnprojekte, gleich jedem andern dem Gebiete des Sandels angehörigen Probleme, Unbefangenheit und ein nüchternes Urtheil einzig das Bort führen.

Bon Diefem Gefichtspunfte ausgehend, gelangen wir, fo lange es fich um die in Franfreich zu errichtenden Gifenbahnftreden handelt, zu dren Sauptfragen, beren Prufung die größte

Sorgfalt erheischt; es find dieß folgende:

1) Der Koftenaufwand jum Behufe des Baues.

2) Der Brutto-Ertrag, welchen man, aller Bahricheinlichfeit nach, von dem Transporte der Reifenden und von jenem der

Baaren billig erwarten darf.

3) Die Roften des Unterhaltes und Dienstes; denn am Ende aller Berechnung muß man doch zu einem bestimmten Refultate, zu einer genauen Eruirung des Zinssußes gelangen, zu welchem die verwendeten Kapitalien angelegt find.

Bas bie erfte Frage anbelangt, fo erlauben wir und, einige Ameifel über Die von der Bruden = und Strafenbau - 20miniftration angegebene Biffer von go8 Millionen ju aufern, ober vielmehr, wir find geneigt, Diefe Summe nur fur ben vorlaufigen Unichlag eines erften Projeftes angufeben, welcher naturlich weit binter dem wirflichen Roftenbetrage der Musfuhrung gurudbliebe. Diefe Unficht grunden wir auf die Gumme ber Erfahrungen, welche alle abnlichen Projette bieber geliefert baben. biefur nicht jenes Benfpiel des Kanalbaues an einer Strede von 600 Lieues, beren Roften dem Unschlage nach 128 Millionen, in ber Birflichfeit aber beren 213 betrugen, ohne Die Intereffen ienes Rapitale mabrend ber Dauer der Arbeiten mit einbeariffen. fie beliefen fich allein auf 102 Millionen; alfo die wirklichen Roften der Musführung 3.5 Millionen, Die fiftiven der Borberechnung nur 128! Saben wir nicht benfelben Uebelftand mehr oder weniger ben allen Privatunternehmungen bemerft? Go 3. B. ben der Liverpool = Manchefter = Babn. Der Unfchlag betrug 10 Millionen. Moch mabrend der Arbeiten mußte er auf 20 Millionen erhobt werden, und am Ende beliefen fich die Roften auf 32 Millionen oder ungefahr 2,600,000 Franten Die Begftunde. Dasfelbe erfuhr man ben der Gifenbabn von St. Etienne, Deren Roftenanschlag 10 Millionen nannte, und die, in ihrer un= pollfommenen Berftellung 15 Millionen, b. i. eine Million Die Lieue fostete. Bir fonnten noch viele Benfpiele der Urt aufgab-Ien, aber nicht ein einziges, wo die Roften der Musführung die bes Unichlages nicht ben weitem übertroffen batten. Siegu fommt noch die fur une fprechende Bemertung, daß fammtliche bier angeführte Benfpiele fleinen Babnftreden entlehnt find. eber find noch Brrthumer bann moglich , wenn es fich um große Bahnen handelt, wo die großen und fostspieligen Berfe, wie Unführung und Begraumung des Schuttes, Die Erbauung von Bruden, um die Bahn über Thaler, Berge und Rluffe binwegauführen, u. bal. m fich naturlich in eben bem Dafe perviel-Bir fonnen une baber nicht überreben, ju glauben, baß 908 Millionen wirflich binreichen, ein Enftem von Gifenbahnlinien, welche Paris mit den Ruften und Landgrangen verbinden, in Musfuhrung zu bringen. Alles wohl ins Muge gefaßt, fcheint es une, nach den bieber gemachten Erfahrungen, vielmehr weit mahrscheinlicher, daß der Preis pr. Lieue gwen Millionen naber fommen durfte, benn einer, und daß man beffer gwen Milliarden denn eine als Gefammtfoftenbetrag annehmen follte. Allerdings lagt fich bagegen bas Benfviel Rordamerifa's einmenden; bort wenigstens, fann man fagen, fommt die Lieue nicht auf eine Million, felbft nicht ben großen Bahnftreden. Mllein

wenn wir hier von den Eisenbahnbauten der vereinigten Staaten abgehen, so geschieht dieß, weil dort ganz andere Berhaltniffe vorherrschen, und ein Bergleich mit England und Frankreich, in dieser Beziehung wenigstens, durchaus unstatthaft ift. Auch beabstichtigen wir keineswegs, im Allgemeinen zu beweisen, daß große Bahnstrecken sich nicht verzinsen konnen; nur welche Bortheile sie in Frankreich und unter den gegenwärtigen Umständen gewähren

fonnen, wollten wir bier in Ermagung gieben.

Auch ben Erörterung der zweiten und dritten Frage über das Brutto : Erträgniß und die Kosten der Unterhaltung wollen wir unsere Benfpiele nicht Nordamerifa entlehnen, sondern und an die authentischen Dofumente über die Bahnen von Liverpool nach Manchester und von St. Etienne nach Lyon halten, weil wir einerseits hiedurch am ersten zu einer stichhältigen und Folgerungen zulassenden Bergleichung gelangen, sodann, weil dieß die einzigen Bahnstrecken sind, die eine hinreichend lange Erfahrung für sich haben.

Die Eifenbahn von Liverpool nach Manchefter.

Bahrend der ersten dren Jahre, zwischen dem 1. July 1831 und 30. Juny 1834, belief sich, laut dem von der Liverpooler Eisenbahngesellschaft veröffentlichten Ausweise, der Transport von Steinfohlen und Waaren auf 740,744 Tonnen, und die Brutto-Einnahme auf 5,858,542 Franken, d. i. 7 Fr. 91 Cent. per Tonne; doch muß man hievon das Ladungsgeld, welches nicht der Kompagnie zusließt, abziehen, dergestalt, daß die Brutto-Einnahme für die Tonne auf der Liverpooler Bahn in keinem Falle 6 Kranken übersteigt.

. Babrend derfelben Zeit, namlich vom 1. July 1831 bis 30. Juny 1834, betrug die Perfonenfrequeng 1,200,434, und die Brutto - Einnahme 7,338,064 Franken, d. h. 6 Fr. 11 Cent.

pr. Ropf.

Sieraus ergibt sich, daß der Transport eines Reisenden wenigstens denfelben Brutto-Ertrag gewährt, als der Transport einer Tonne Waaren; dagegen wiegt der Reisende im Durchsichnitte nicht mehr als ungefähr 70 Kilogramme, und 18 bis 20 Reisende sinden in ein und demfelben Wagen Plat, während die Waaren geladen, abgeladen, in Magazinen untergebracht werden mussen, und ein Wagen nicht mehr als 3 bis 4 Tonnen faßt. Die Reparaturen und Unterhaltsfosten der Eisenbahnen bem Waarentransport sind daher pr. Tonne viel beträchtlicher, als pr. Kopf benm Personentransport.

Eben fo flar geht hieraus hervor, daß, wenn, wie dieß eben nachgewiesen wurde, die Transportfoften einer Tonne Baare beträchtlicher sind, als die eines Reisenden, mahrend die Brutto-Einnahme in benden Fällen ziemlich gleich ift, der Personentransport weit höhere Bortheile gewähren muß, als der Baarentransport. Es ist um so nothwendiger, auf diesen Umstand wohl bedacht zu senn, als man in der Regel ben allen Eisenbahnprojekten der Baarenverschiefung eine Bichtigkeit beplegt, die sie nicht hat, und nicht bedenkt, daß hier nur auf jene Baaren mit Erfolg gerechnet werden darf, deren Natur eine Erhöhung des und die der Quantität und dem Bolumen nach nothwendig beschränkt sind.

Die Baarenversendung auf der Liverpooler Bahn findet mit einer Schnelligkeit von 4 Lieues in der Stunde Statt; also ein Unternehmen, daß sich ungefahr mit den großen Messagerien Frankreichs vergleichen ließe; dagegen zahlt man auf der Liverpooler Bahn für die Zonne kaum mehr, als der Reisende für geinen Plat, während in Frankreich der Preis des Baarentransportes den der Reisenden wenigstens um das Sechsfache

überfteigt.

Wenn wir abermals die gedruckten Verichte der Liverpooler Eisenbahngesellschaft befragen, so finden wir, daß die Netto-Einnahme, d.i. die Differenz zwischen dem Brutto-Ertrag (von 13,196,606 Franken) und den Kosten, vom 1. July 1831 bis zum 30. Juny 1834 5,298,782 Franken beträgt, mithin die Kosten der Exploitation sich ungefähr auf 60 Prozent vom Brutto-Ertrage belaufen.

Aber Die Koften bes Perfonentransportes machen faum 40 Prozent der Brutto - Ginnahme aus; aus diefen hier angeführten Summen lagt fich der Netto - Ertrag eines drenjahrigen Dienftes

auf der Liverpooler Gifenbahn folgendermaßen darftellen:

Summe ber Perfonengelber ber Reifenden 4,402,839 Summe ber fur ben Bagrentransport

Bie wir gesehen, belauft sich der Brutto-Ertrag des Baarrentransportes auf 5,858,342 Fr. 18 Cent., oder mit andern Borten, die Kosten dieses Dienstes machen ungefähr \*5/100 von der Einnahme aus, dergestalt, daß das Netto-Ertragniß sich nur auf 15/100 der Brutto-Einnahme belauft.

Wir glauben hiemit nachgewiesen zu haben, daß, ohne das reiche Erträgniß des Personendienstes auf der Liverpooler Bahn, diese Unternehmung sich unmöglich hatte halten können; denn da ber Ertrag des Baarentransportes in den erwähnten Jahren nur funfgebn Sunderttheilen ber Brutto - Einnahme gleichtam, fo batte fich biefe auf 11 Dillionen im Jahre belaufen muffen, um bas Rapital von 32 Millionen nur gu 5 Progent gu verginfen. Ohne Die Bortbeile, welche der Personendienft gewährte, batte alfo der Baarenverfehr funfa bis fechomal betrachtlicher fenn muffen, ale er es wirflich ift, mabrend bas Berhaltnif der Dienftund Unterhaltstoften basfelbe bleiben mußte, was in feiner Beife angenommen werden fann. Muf Diefe Betrachtungen grunden wir unfere Meinung, daß, mit Muenahme jener Gifenbahnen, welche ausschlieflich im Dienfte induftrieller Exploitirungen feben. im Allgemeinen Gifenbabnen feinen andern Zweck verfolgen burfen, als den Transport von Reifenden und von folchen Baaren, Die ihrer Matur nach einer beschleunigten Berfendung bedurfen, und befhalb bisher mittelft der Poftwagen und Deffagerien verfchicft wurden; und daß, will man Tariffe fur den Baarentransport auf Gifenbahnen festfeben, um wenigstens die Roften folder Unternehmungen gu beden, jene Sariffe feineswege fo niedria gestellt werden durften, als man jest annehmen zu fonnen glaubt.

Bur Befraftigung der eben angeführten Daten erlauben wir und, hier eine neuere Urfunde, die Berichte der Direftion der Liverpooler Bahn fur das zwente Semester 1836, folgen zu lassen; woben wir einige unbedeutende, mit den Erträgnissen dieses Semestere nur in mittelbarer Berbindung ftehende Summen außer

Ucht laffen.

Die benden folgenden Tabellen enthalten die Endresultate

jener Beröffentlichung.

Die erfte Tabelle zeigt in ihrer erften Rolonne Die Roften ber Errichtung ber Bahn, in ben andern Die mit jedem befondern

Dienfte verbundenen Auslagen.

Die zwepte Tabelle weist die Totalauslagen nach, welche sowohl der Personen = als Baarentransport erheischten; sodann die Brutto - Erträgnisse berfelben. Wir haben einem jeden der bepden Dienstzweige die Halfte der Auslagen für die Maschinen, der Unterhaltung des Weges und der sonstigen allgemeinen Kosten zugewiesen. Es ergibt sich hieraus ein Brutto - Ertrag des in Rede stehenden Semesters:

```
Bon den Reifenden, von . . . . 1,937,662 Franken.

Bon den Kohlen und Waaren, von . . . 1,256,978 »

Bufammen 3,194,640 »

Dagegen belaufen sich die Ausgaben:
Für die Reifenden auf . 800,480 Fr.
Für die Waaren auf . . 977,077 »
```

Metto-Ertrag fur das 2. Somefter 1836 1,417,083 Franten.

## 3 abelle

der Rosten der Unterhaltung und Benügung der Gisenbahn von Liverpool nach Manchester im zwepten Semester des Jahres 1836.
(Das Pfund Sterling au 15 fr. 50 Cent. berechnet.)

| Roften<br>der<br>Errichtung | . Musgaben mabrend des zwenten Gemefters. |                                     |                |                                                                  |                            |                                                                    |                                               |                 |  |
|-----------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------|--|
|                             |                                           | den<br>isport<br>der<br>Waas<br>ren | Für<br>Kohlen  | Bur bie<br>Mas<br>fchinen<br>u. bie<br>Lofos<br>motivs<br>fraft. | Für<br>die<br>Wags<br>gons | Für<br>denUns<br>terhalt<br>des<br>Weges<br>u. des<br>Tuns<br>nels | Muges<br>meine<br>Koften,<br>Taren<br>u. dgl. | Bu-             |  |
| Fr.<br>81,307,709           | Fr.<br>341,343                            | Fr.<br>173,811                      | ₹r.<br>116,515 | Fr.<br>583,949                                                   | Fr.<br>138,613             | Fr.<br>176,937                                                     | %r.<br>155,389                                | Fr.<br>1,777,55 |  |

## Tabelle

der Auslagen und Ginnahmen mahrend desfelben Semefters, mit Rudficht auf ben Transport von Reifenden und von Waaren.

| während de        | Muslagen<br>s gwenten @ | emefters 1836 | Brutto : Erträgniß mabrend bes swepten Gemefters 1836 |                  |                  |  |  |
|-------------------|-------------------------|---------------|-------------------------------------------------------|------------------|------------------|--|--|
| für den Transport |                         |               | Des Erai                                              |                  |                  |  |  |
| Der<br>Reifenden  | der<br>Waaren           | Bufammen      | ber<br>Reisenden                                      | ber<br>Waaren    | Bufammen         |  |  |
| 8r.<br>800,480    | Fr.<br>977,077          | Fr.           | Fr.<br>1,937,669                                      | Fr.<br>1,156,978 | Fr.<br>3,194,640 |  |  |

Eine Prufung Diefer Resultate fuhrt ju nachstehenden Fol-

gerungen :

1) Das Netto-Erträgniß, welches sich auf 1,417,083 Fr. beläuft, entspricht für das Semester einem Interesse von 4 Fr. 39 Cent. auf 100, oder einem Interesse von 8 Fr. 78 Cent. für das Jahr, ben einem Rapitale von 32,307,709 Fr., welches zur Errichtung der Bahn verwendet wurde.

2) Die Roften des Perfonentransportes betragen 41/100 ber

Brutto = Einnahme.

3) Die Koften der Baarenfracht 80/100 der Brutto - Einnahme. Wir haben die Auslagen für Maschinen und Unterhalt der Bahn zwischen Reifenden und Baaren zu gleichen Theilen getheilt. Dies Berhaltniß ift burchaus jum Bortheile ber Baaren, beren bedeutend größeres Gewicht, trop ber geringeren Schnelligfeit bes Transportes, ungleich größere Roften fur Erbaltung ber Maschinen und ber Babn verursachen muß.

4) Die Roften des benderfeitigen Transportes gufammen

machen 56/100 des Brutto - Ertragniffes aus.

5) Daher der Metto : Ertrag bender Transporte 44/100 ber

Brutto = Einnahme.

Dieß find die Verhältnisse, unter welchen gegenwärtig die Eisenbahn von Liverpool nach Manchester befahren wird. Es ergibt sich hieraus, daß das Unternehmen, welches 81/2 Prozent trägt, ein höchst vortheilhaftes ist, so lange nämlich die Zahl der Reisenden sich jährlich auf 600,000 Personen und die der Waaren auf 300,000 Tonnen erhält, und überdieß, wie in der zwepten Hälfte des Jahres 1836, feine außerordentlichen Reparaturen nöthig sind, was aber frensich in der Regel der Fall ist. Denn eine geringe Veränderung der Schienen oder sonstige bedeutende Verbesserung nimmt einen beträchtlichen Theil der Interessen in Anspruch.

## Eifenbahn von Gaint-Etienne nach Lyon.

Diese Bahn, die wichtigste unter den gegenwärtig in Frankreich bestehenden, erhielt im Jahre 1826 ihre Autorisirung, und begann erst im März 1833 in ihrer ganzen Ausdehnung benützt zu werden. Der Bau nahm also sieben Jahre in Anspruch. Ihre Länge beträgt 58,000 Metres, oder ungefähr 141/2 Lieues.

Die folgende Tabelle weist nach :

1) Die Roften der Errichtung.

2) Die Roften der Erhaltung und der Benutung.

3) Die Bahl der Reisenden und die Quantitat der auf ihr verführten Baaren.

4) Das Brutto - Erträgnif ber benben Transporte.

## Sabelle

der Koften und Erträgnisse der Gisenbahn von Saint Etienne nach Lyon mabrend des Jahres 1835.

| Ers<br>richtungss<br>fosten *) | Roften                   |                          |                  | Unjahl                | Menge                       | Brutto : Ertrag       |                  |        |
|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------|------------------|--------|
|                                | bes<br>Unter:            | ber Be:                  | Bu:<br>fammen    | der<br>Reis<br>fenden | Baas<br>ren                 | Transportes           |                  | Bus    |
|                                | haltes<br>im 3.<br>1835. | nühung<br>i. J.<br>1835. |                  |                       |                             | der<br>Reifens<br>den | ber<br>Waaren    | fammen |
| Fr.<br>14,500,000              | Fr.<br>361,700           | Fr.                      | Fr.<br>1,814,200 |                       | (in Ton=<br>nen)<br>431,676 |                       | Fr.<br>1,851,000 | Fr.    |

Bieraus ergibt fich nun Folgendes:

1) Die Errichtungstoften betragen 250 France fur ben

Metre, oder die Begestunde (Lieue) 1,000,000 Franfen.

2) Nach Abzug der Koften bleibt im 3. 1835 ein Netto-Ertrag von 519,200 Fr., d. h. 22 Fr. 15 Cent. vom Hundert des Brutto: Ertrages, 3 Fr. 58 Cent. vom Hundert des zu Grunde liegenden Kapitals. Mit andern Worten: Das auf die Eisenbahn von Saint-Etienne verwendete Kapital verzinst sich zu 31/2 Prozent.

Die Resultate bes Jahres 1836 unterscheiben fich von denen bes vorangegangenen durch die erhöhte Bahl der Reisenden — beren Bahl nunmehr auf 200,000 gestiegen ift, — und der verführten Waaren, deren Gewicht 500,000 Tonnen beträgt; aber die Differenz zwischen Kosten und Brutto-Ertrag bleibt dieselbe,

wenn nicht fogar geringer, ale die des Jahres 1835.

3) Für Reisende und Waaren zusammen betragen die Roften 78/100 der Brutto - Einnahme.

\*) Das ursprungliche Rapital, welches die Gefellschaft konstituirte, beträgt 11 Millionen, die in 2200 Aktten ju 5000 Fr. vertheilt find.

Der Mehrbetrag der Kosten wurde durch ein Anlehen gedeckt, bessen Interessen die Gesellschaft zahlt, und welche daher von dem in der Tabelle angegebenen Errägnisse abgezogen werden mussen. Da wir aber nur die Erträgnisse mit dem angewandten Kavitale, das in diesem Falle auf 14,500,000 Fr. erhöht werden muste, vergleichen, so nehmen wir natürlich auf jenen Abfall keine Rückssicht. Unabhängig von diesem Kapital von 14,500,000 Franken, schuldet die Koussagnie noch 2,500,000 Fr., die durch die Brückser Mulatière und die Gründe von Perrache repräsentier werden, und deren Revenüen in dies Tabelle nicht ausgenommen wurden.

4) Davon für die Reifenden allein 60/100,

5) fur die Baaren allein 83/100 ber Brutto - Einnahme.

Doch muffen wir hier bemerfen, daß, wenn die Befammttoften einen fo beträchtlichen Theil des Brutto Ertrages hinwegnehmen , feine besondere Reparatur im Jahre 1835 biegu Beranlaffung gab, indem 80/100 der Gefammtausgaben auf Die Benubung ber Bahn, und nur 20/100 auf beren Unterhaltung verwendet wurden.

Mus bem Belaufe bes Metto - Ertrages ber Jahre 1835 und 1836 erfieht man, daß bisber Die Gifenbabn von Gaint-Stienne nach Lyon feineswegs zu fo gunftigen Resultaten gelangt ift, als Die Liverpool = Manchester Bahn, indem Die Retto = Einnahme der letteren einer Berginfung von mehr als 81/2 Progent gleichfommt, mabrend die frangofifche Bahn nur 31/2 tragt.

Diefe Berfchiedenbeit ber Ergebniffe gwener Unternehmungen, welche fich bende ber ausgezeichnetften Leitung ju erfreuen hatten, rubrt von mehreren Umftanden ber. Ohne betaillirter in diefelbe einzugeben, genuge und, bier folgende allgemeine

Betrachtungen anzustellen.

- 1) Muf ber Liverpooler Bahn nehmen die Roften bes Baarentransportes ungefahr 80/100 bes Brutto-Ertrages in Unfpruch, fast eben fo, wie auf der Babn von St. Etienne. Aber erftere Bahn wird jahrlich von mehr ale 600,000 Reifenden befahren, wahrend die von St. Etienne deren nur 200,000 gablt. ift ber große, vielleicht auch ber einzige bedeutende Bortheil jener Bahn, deren Metto = Einnahme von den Reifenden 60/100 der Brutto = Ginnahme beträgt, mabrend diefe auf der Bahn von Saint = Etienne nur 40/100 der Brutto = Ginnahme ausmacht. fcheint alfo, daß lettere fo lange febr fcmache Intereffen tragen wird, fo lange nicht eine bedeutende Bermehrung ber Reifenden Statt findet.
- 2) Die Bahn von Gaint Etienne führt durch dren unterirdifche Gange:

Ben Terre Moire in einer Lange von 1500 Metres,

Girons 1000 Mülatiere 400

Bufammen 2000 Metres.

Durch biefe Erdgange führt nur eine einfache Bahn, baber

vielfache Semmungen, Berwirrungen und Zeitverlufte.

Bur Erweiterung Diefer Gubterraneen bedarf es, nach ber gemachten Schabung, eines Rapitals von 2,400,000 Franfen; Die Erneuerung ber Schienen auf der gangen Lange bes Beges, benn die ursprunglichen Schienen, welche viel zu leicht waren,

find bereits fast untauglich geworden, - fostet gleichfalls

2,500,000 Rranfen.

3) Nach diesen Verbesserungen wurde alfo das Kapital der Bahn von St. Etienne bereits auf 20,000,000 Franken gestiegen senn, ohne den Verlust der Interessen, welche seit dem Jahre 1827 nur theilweise gezahlt wurden, mit einzubegreisen. Es ist jedoch zu hoffen, daß, unter den gunstigen und erceptionellen Verhaltnissen, in welche dieses schone Unternehmen gestellt ist, die Gesellschaft zu besseren Resultaten gelangen wird, sobald sie won ihrem Werke einen vollständigeren Gebrauch zu machen im Stande senn wird.

Mach diefer fummarifchen Ueberficht, welche wir dem Lefer über die Gisenwege von Liverpool und Saint-Etienne zu geben bemuht waren, erlauben wir und, die positiven Ergebniffe unserer Korschungen und Beobachtungen auf andere, den angeführten

analoge Unternehmungen anzuwenden.

Eifenbahn von Bruffel nach Untwerpen.

Diese herrliche und prachtvolle Bahn scheint, unseres Bebunkens, sich der größten Bortheile und gunstigsten Berhaltnisse zu erfreuen, und nur schwer durfte es senn, wieder so vielfältige glückliche Umstände vereinigt zu finden. Die Sbenen, welche sie durchläuft, waren bereits durch die Natur nivellitt; der Boden seite dem Unternehmen keines sener hindernisse entgegen, welche nur mit großen Anstrengungen, mit einem Auswande von Kosten und Zeit und mittelst folossaler Konstruktionen zu überwinden sind. Man brauchte hier eigentlich nur den Grund zu kaufen, und ihn mit Schienen zu belegen. Wirklich kostet die Begstunde nicht mehr als 500,000 Franken, auf der Strecke zwischen Brussell und Mecheln sogar nur 300,000 Fr. pr. Lieue.

Undrerfeits bietet die geographische lage des landes, welches diese linie durchschneidet, die größten Bortheile dar; ein ungeheurer Bufluß von Reisenden fann nie fehlen. Diese machen auch das einzige Element der Einnahme aus Der Netto-Ertrag fann immer dem der Liverpooler Bahn gleich angenommen werben; dagegen übersteigen die Baufosten dieser letteren die der

belgischen Bahn um das Bier -, ja Funffache.

Eifenbahn von, Paris nach St. Bermain.

Diese Bahn bildet den vollendetsten Gegensag mit der eben besprochenen. In Belgien bedurfte es faum der Benhulfe von Ingenieurs. Der Boden hatte alles felbst gethan, und war von Unfang her wie gemacht fur folche Bauten. Hier, im Gegentheile, vereinigen sich auf einer so furzen Strecke alle möglichen

Sinderniffe; nur den Unftrengungen der ausgezeichnetsten Ingenieure fonute es gelingen, sie zu beseitigen. Diese Parifer Bahn wird ein Muster für alle Bauwerke dieser Urt seyn. Mindeftens ift nichts gespart worden, um den höchstmöglichen Grad von Bollfommenbeit zu erreichen.

Ihre Lange beträgt 18,500 Metres, d. i. ungefahr 41/2 Lieue; die Errichtungsfosten sind auf 10 Millionen, also mehr als zwen Millionen fur die Lieue angeschlagen; da jedoch besondere Werke an der Einfahrt in Paris hier mitbegriffen sind, so ergibt sich, nach Abzug derselben, fur die Bahn felbst ein Ko-

ftenbetrag von 1,600,000 Franten pr. Lieue.

Das urfprungliche Kapital betrug 6 Millionen in 12,000 Uftien gu 500 Franken. Die fehlenden 4 Millionen werden alfo Durch ein Unleben oder burch Emittirung neuer Uftien gedecht nimmt man eine Berginfung von 6 Progent werden muffen. für die urfprunglichen 6 Dillionen und von 5 Prozent fur die nachzugablenden 4 Millionen an, fo muß die Babn ein Metto-Erträgniß von 560,000 Franfen geben. Saben wir nun in Erfahrung gebracht, daß auf der Liverpooler-Bahn die Roften min-Deftene 50/100 Der Brutto-Ginnahme betragen, fo fonnen wir bier Dasfelbe annehmen; benn muffen einerfeite Die Roften Des Baumateriale doppelt fo boch angeschlagen werden, fo wird andrerfeits der Bagrentransport in einem geringeren Berhaltnif angunehmen fenn. Siegu ift noch gu bemerfen, daß in ben Staatsichat 16/100 Der Brutto = Einnahme fliegen \*). Die Retto-Einnahme wird alfo nur 34/100 der Brutto = Einnahme betragen, und damit diefe 84/100 ber Summe von 560,000 Franfen gleichfommen, bedarf es einer Brutto - Einnahme pon 1,647,051 Kr. Diefe Summe gerfällt in folgende Bestandtheile:

56 vom Sundert, abzugiehen für Unterhalt der Bahn und bes Dienstes (nach dem Benfpiele der Liverpooler Bahn) 922,346 Fr.
10/100 der Einnahme, welche der Staatofchap von den Versonengeldern erhalt. . . . . . . . . 164,705 »

Die Intereffen gu 6 Prozent vom urfprunglichen

Bufammen 1,647,051 fr.

<sup>\*)</sup> Diese Besteuerung der Plate von 10 vom hundert ift ungeheuer. Bestände die Netto. Einnahme nur aus den Personengeldern, so wurde jene Besteuerung wenigstens dem Drittel der Netto : Einnahme gleichfommen.

Mun ift aus den Tarifen zu ersehen, daß der Reisende auf der Eisenbahn von Paris nach St. Germain nicht mehr als i Fr. 57 Cent. \*) bezahlt, woben die 10/,000 bereits mit einbegriffen sind; es folgt daraus, daß, das Brutto-Erträgniß in Reisende umgeset, die Zahl derselben sich auf mehr als eine Million im Jahre oder 2800 im Tage belaufen mußte.

Diese tagliche Bahl der Reisenden, welche unferem Bahrscheinlichkeitstalfule zu Folge nothig ift, um das Kapital von
10 Millionen nur zu 52/3 Prozent zu verzinsen, durfte nicht erschrecken, ware St. Germain ein großer Seehafen wie Untwer-

pen, oder ein wichtiger Fabrifsplag wie Manchester.

Große Eifenbahnlinien von 1250 Lieues Lange.

Mit Absehung der durchaus erceptionellen Berhaltnisse, unter welchen die Antwerpner und nordamerikanischen Bahnen stehen, muß man annehmen, daß die Errichtungskoften von Eifenbahnen, besonders so ungeheurer Linien, sich auf zwen Millionen die Lieue belaufen werden; denn wie wir gesehen haben, beträgt dieser Preis:

2,000,000 Fr. auf der Bahn von Liverpool nach Manchester, 1,000,000 » » » » St. Etienne nach Lyon, 1,600,000 » » » » Paris nach St. Germain.

Diefe Benfpiele find Bahnen entlehnt, beren größte is Lieues,

beren furgefte nur 4 Lieues lang ift.

Diese Behauptung wird durch ein anderes merkwürdiges Benspiel, durch die eben jest im Bau begriffene Bahn von Lieverpool nach Birmingham, von in engl. Meilen oder 45 Lieues Lange, bestätigt. Nach M'. Culloch's Berechnung werden die Kosten sich auf 3,500,000 Pfund Sterling oder 89,250,000 Franfen, d. i. 1,983,333 Fr. oder ungefähr 2 Millionen Franken belaufen.

nach diesem Magitabe betrügen die Baufosten der großen Eisenbahnlinien von 1250 Lieues 21/2 Milliarden. Dieser Betrag ftimmt allerdings nicht mit dem von der Kommission gemachten Unschlage von 908 Millionen überein; aber man bedente,

<sup>\*)</sup> Der Tariff der Reisenden auf der Bahn von Liverpool nach Manchester beträgt 3 &. 6 d. Sterl. für eine Distanz von 49,890 Mestres, die mit einer Schnelligkeit von 4 Leues in der Stunde zurückgelegt werden; dieß kömmt, auf dem Eisenwege von Paris
nach St. Germain, dessen Länge 18,500 Metres beträgt, dem
Preise von 1 Fr. 65 Cent. und von 7Sh. Sterl. für eine Schnels
ligkeit von 8 Lieues in der Stunde gleich; also für die Bahn
von Paris nach St. Germain 3Fr. 31 Cent., start 1 Fr. 57 Cent.,
die Steuer an den Staatschab mit inbegriffen.

daß nur gu haufig die wirflichen die im erften Unschlage ermittel-

ten Roften um mehr denn die Salfte überfteigen.

Die Intereffen von 21/2 Milliarden zu 128 Millionen berechenet, mußte die Netto : Einnahme der 1250 Liene langen Gifenbahnen sich jährlich wenigstens auf 125 Millionen belaufen, das

mit das Rapital fich nur ju 5 Progent verginfe.

Muf der Liverpooler Bahn entziehen, wie wir gefeben baben. Die Roften Des Dienftes und Unterhaltes der Babn von der Brutto-Einnahme wenigstens 56/100; und es ware unvorsichtig, nicht ein noch größeres Berhaltniß Diefer Durchfchnittszahlen im Laufe einer gewiffen Beit, wo größere und außerordentliche Musagben nothig werden fonnen, wenigstene ale moglich anzunehmen : bieraus ergibt fich, daß das Retto = Ertragnif, welches Die Intereffen der Rapitalien gu beden bestimmt ift, bochftens 44/100 Des Brutto-Ertrages ausmachen fann; alfo, werden jene außerordentlichen Musgaben veranschlagt, eine Metto : Einnahme von 40/100 der Brutto - Ginnahme (Dief ift übrigens der Rall ben dem Personentransport auf der Bahn von Gaint - Etienne). Dem= nach mußte Die Brutto-Einnahme fo boch fleigen, daß 40/100 Derfelben der Summe von 125 Millionen gleich famen; b. b. fich auf mehr als 300 Millionen belaufen, ober auf 285 Millionen. fonnte man, wie ben der Liverpooler Bahn, auf 44/100 ftatt 40/100 der Brutto = Einnahme rechnen.

Diefe Resultate werfen viel Licht auf Dies große Unternebmen , benn es unterliegt feinem 3weifel , daß wir weit unter ber Bahrheit geblieben find, indem wir eine Brutto : Einnahme von nur 285 oder 300 Millionen als erforderlich annahmen. That erheischte diefe Biffer, daß auf den in Rede ftebenden Linien ein verhaltnigmäßig gleicher Berfehr Statt fande, wie auf der Liverpooler Bahn, welche lettere den großen Bortheil hat, given Stadte mit einander gu verbinden, welche vielleicht mehr als irgend zwen andere Stadte der Erde in gegenseitigem Abbangiafeiteverhaltniffe fteben , und zugleich eine ungeheure , außerft betriebfame Bevolferung in fich fchließen, fo daß nirgend der Sandelsverfehr mit allen Theilen der Belt häufiger ift. Diemanden wird es benfallen, einen abnlichen regelmäßigen und bestandigen Perfonenverfehr gleich jenem zwischen Liverpool und Mancheffer, auf den großen Linien von Strafburg nach Paris und von Paris nach Marfeille annehmen zu wollen. Benn alfo eine binlangliche Angabl von Reifenden fehlt, fo wird Diefer Abgang durch ben Bagrentransport erfest werden muffen; allein dann wird. wie wir gefeben baben, Der Retto : Ertrag nicht mehr 40/1000 fondern 30/100, ja 25/100 ber Brutto-Ginnahme anomachen; wogu überdieß noch der Umftand tritt, daß fur den Preis, fur welchen

die Baaren auf der englischen Bahn (namlich für 41/2 Pence pr. Meile, oder für 1 fl. 20 Cent. die Tonne pr. Lieues transportirt werden, die französischen Bahnen unmöglich dasselbe zu leisten, ja daß sie für diesen Preis nicht einmal mit der gewöhnlichen Berführung auf der Uchse, welche nur 90 Cent. pr. Tonne und Lieue fostet, zu konkurriren im Stande waren.

Alfo um die Intereffen gu beden, reichte die Brutto Einnahme von 300 unmöglich, nur ichwer von 400 Millionen bin.

Diese auf die Grundlage einer Menge durch die bisher gemachten Erfahrungen erlangten Daten gestüten Betrachtungen scheinen uns hinreichend, wenigstens die Wichtigkeit dieser Frage in ihrem vollen Umfange vor Augen zu führen. Dieß thut vor Allem Noth, daß die Spekulationswuth, die uns allzuleicht die disponiblen Kapitale verschlingen durfte, sich nicht blindlings in ein so ungeheures Unternehmen einlasse, beren legte Resultate nichts weniger als zur Klarheit gelangt, ihr Vortheil nichts weniger als erwiesen ist. Das sicherste Mittel, ernste Unfalle zu vermeiden, ware, nur langsam und Schritt für Schritt vorzugehen, und stat sich in das ungeheure Labyrinth jenes allgemeinen Bahnspstemes zu wersen, vorerst von den bereits vorgearbeiteten Linien jene zu wählen, welche die meiste Aussicht auf Erfolg gewähren.

Die frangofische Industrie darf und soll sich von ihrem heutigen hohen Standpunkte aus der Fortschritte nicht erwehren,
und gewiß soll sie auch nicht die leste jum Genusse der Vortheile,
welche eine lange Eisenbahnstrede möglicher Beise darbietet, gelangen. Nur jenem Geiste der weisen Burukhaltung und Masßigung, der ihr allein so sichern Salt zu geben vermochte, möge
sie sich nie entfremden, noch von blinden und tollkühnen Entwurfen, denen niemals Verwirklichung werden kann, dahinreißen

laffen.«

So weit der Berfasser. Ueber die erschöpfende Grundlichfeit und die durchaus neue Auffassung seines Gegenstandes — letteres insbesondere in Bezug auf die Eisenbahnen, — bedarf es hier feiner weiteren Bevorwortung. Wir stimmen vollfommen mit dem lobenden Ausspruche eines französischen Beurtheilers überein, der seine Anzeige des vorliegenden Werkes mit folgenden Worten schließt:

L'ouvrage de Mr. Pillet - Will, nous n'hésitons point à le dire, est l'un des plus utiles qui aient été publiés depuis long temps. Il doit être lu et médité par toutes les personnes qui s'occupent des sujets qu'il a si bien traités. Plusieurs autres écrits, justement estimés, ont été consacrés à la navigation intérieure de la France. L'ouvrage de Mr.

Pillet-Will les complète et ajoute aux connaissances qu'ils avaient déjà propagées. C'est le fruit de longues méditations et d'immenses recherches. C'est un document précieux qui témoigne et des vues élevées de l'auteur, et de ses connaissances étendues et d'une noble ardeur d'investigations sur tout ce qui intéresse la prospérité et l'avenir de la France. Les idées qu'il expose, avec une netteté que l'on n'apporte pas toujours dans ces sujets, montrent qu'il a su se mettre en garde, non seulement contre toute espèce de prévention, mais aussi contre les séductions qui conduisent souvent à de graves mécomptes. Ses observations sont impartiales et justes; son livre est celui d'un écrivain instruit et consciencieux.

Art. III. Ernft Raupach's bramatifche Berte ernfter Gattung. V. — incl. VIII. Band. Auch unter bem Titel: Die Dos benftaufen, ein Cytlus biftorifcher Dramen. I. — IV. Bb. Damburg, bey hoffmann und Campe, 1837. B.

Die zwente Lieferung von Ern ft Raupach's dramatischen Werken ernster Gattung enthalt acht Dramen aus der Geschichte Der Hohenstaufen. Sie sind Seiner Majestat dem Könige von Preußen zugeeignet, und der Dichter hat sich ben diesem Werke, zum ersten Mal in seinem Leben, wie er sagt, ein Wort an das Publicum erlaubt, und demselben eine Vorrede vorausgeschieft. Sie ist mit einer sehr schlichten, vielleicht allzuschlichten Unbefangenheit geschrieben, die, wenn sie dem Dichter auch bey dem Unbefangenen nicht schaden wird, doch von seinen Gegnern schwerlich zu seinem Vortheil benüst werden durfte. Für jeden Fall ist sie ein bedeutendes Actenstück zur Beurtheilung seiner Werke, und muß daher auch hier in genauere Vetrachtung gezogen werden.

»Alls ich vor vierzehn Jahren aus Rufland zurudkehrte, a fagt der Berfasser, »fand ich das deutsche Theater sehr verlassen. Mullner und houwald hatten sich zurudgezogen; andere Dichter waren zu sparsam mit ihren Gaben; noch andere verschmahten es, sich den Forderungen der Buhne zu sügen. Bey diesem Mangel an einheimischen Erzeugnissen griffen die Theater-Directionen nach den Tagesproducten des Auslandes, und »die Galeerenssclaven, «Cardillac, « »die ben den Gergeanten « u. dgl. waren schon beliebte Stücke geworden. Eine folche Richtung, « fährt Hr. R. fort, »schien mir wohl mit Recht eben so unwürdig als verderblich. — Ich entschloß mich, meine Thätigkeit ausschließend dem Theater zu widmen, was ich auch

bis jest mit aller ber Beharrlichfeit gethan, die man jedem als gut anerkannten Zwecke schuldig ift. Und ich habe keinen Grund, es zu bereuen; benn ich habe mein Ziel erreicht, so weit der Einzelne ein solches Ziel erreichen kann. Meine Stude, obgleich von Niemand empfohlen, von Nielen aber angesochten, haben sich doch überall Bahn gebrochen, und in einer fur die dramatische Kunft sehr gefährlichen Zeit eine Masse des Ausländischen von unster Buhne fern, und dadurch das Feld fur einheimische

Unpflanzung fren gehalten.«

Erfreulich ift es, Brn. R. fich bier mit ficherem Gelbitbewuftfenn ein Berdienft zueignen zu feben, welches zwar nicht verfannt, aber auch nicht binreichend gewurdigt worden ift. Und ein febr wichtiges ift Diefes Berdienft, welches er fich um Die Bubne erworben bat. Denn man darf mit Recht fragen: um wie viel größer nicht die Fluth von weinerlichen Dramen und Melodramen, von Morde, Criminal = und Spectafelftuden qce wefen fenn, und um wie viel mehr Raum das aufgestelzte Pathos, Die burschifose Frechbeit und Die ruchlose Unnatur der neueren frangofifchen Bubne nicht auch auf der unfrigen gegriffen baben wurden: wenn er fich der letteren minder thatig und beharrlich angenommen hatte, als er es wirflich gethan hat; und dieß gu einer Beit, wo das Intereffe fur Die bramatifche Dichtfunft bereits auf einen weit tieferen Grad berabgefunfen, als man es gewohnlich zu beachten pflegt, und wo die Ueberreigung und Heberfattigung bes Publifums, ber Mangel an eminenten Dichtern, oder die Lafigfeit derer, die als folche wirfen fonnten, fo wie die Saltungelofigfeit und die Entartung der Kritif jeder Berfehrtheit, wenn fie auch nur halbwege geeignet war, den abgestumpften Ginn burch ben Reig ber Reubeit ober bes Difan= ten aufzuregen, einen gedeihlichen Boden bereitete. Ref. mochte Srn. R.'s Unficht, bag es unter Diefen Umftanden gunachft barauf angefommen fen, Dieles ju liefern, a gerade nicht unbedingt theilen; ba Gr. R. Diefes aber einmal thun ju muffen glaubte: fo muß es ihm boch angerechnet werden, felbft durch feine fchwa= deren Stude nirgende eine verfehrte Richtung eingeschlagen ober befordert, in feinen gereifteren Arbeiten aber mehr geleiftet gu baben, ale Die Rritif bisber anerfannte.

Bas herr Raupach von feiner Borliebe für hiftorifche Stoffe und von den Grunden fagt, welche ihn diesen jugewendet, verdient die vollste Benstimmung. Wenn der Berfall der dramatischen Kunst irgend abzuhalten: so ift es nur dadurch, daß die Liebe ausgezeichneter Dichter und die Gunft des Publikums sich den historischen Stoffen zuwende; um fo mehr, da die mpthischen in der neuesten Zeit so gut wie verschwunden sind; was

aber felbit ale ein unzwendeutiges Beichen bes Berfalle ber bramatifchen Dichtfunft gelten fann; ber tragifchen wenigstens, Da Die tragifche Idee, man fage auch, was man immer wolle, in den mpthischen Stoffen fich am reinften auspragt. Um aber Die Bichtigfeit der hiftorifchen Stoffe fur Die Buhne, wie fur Die bramatische Doefie überhaupt, nach ihrem gangen Umfange ju erfennen, muß man fowohl diefe als jene nicht bloß als ein "wirffames Element ber Bolfsbildunga im Allgemeinen, fondern nach der befonderen Bedeutung in Betrachtung gieben, welche fie durch die Zeit erhalten. Denn in einer Zeit, in welcher Die Richtung auf Das materielle Leben, Dem Leben Des Beiftes und Des Gemuthes gegenüber, fich als eine fo offenbar überwiegende fund gibt; in einer Beit, welche in aberwißiger Berfehrtheit Diefer Richtung fich als ibres bochften Fortschrittes, und als ber Burgichaft fur bas Bobl ber folgenden Generationen rubmt, und welche die Seilung aller Gebrechen, an welchen fie leidet, nicht nach homoopathischen Grundfaten - Die Beilung moralifcher Gebrechen von moralifchen Mitteln - fondern acht allopathifch von Dampfmagen und Gifenbahnen, von Industrie und merfantilischem Spefulationsgeifte erwartet: in einer folchen Reit gewinnt Mles, was bas geiftige Leben erhalt und fordert, nicht eine gebn =, fondern eine hundertfache Bedeutung. Und woran fonnte das geiftige Leben der Beit, in feiner Berriffenbeit, und funftig, wenn die Aufgeregtheit, welche ihm gegenwartig noch den Ochein von Rraft gibt, einmal nachlaft, in feiner Erfcopfung fich beffer halten und fraftigen, als am Siftorifchen, Das feiner Gestaltlofigfeit feste Gestalten mit den unabweisbaren Unfpruchen ihrer Gattung entgegenstellt? ober, welche andere Gattung von Poefie fonnte in unfrer, trop aller Rameelladun= gen von Gedichten, Die jahrlich erscheinen und vergeffen werden, bochft unpoetischen Beit, fich jenes wefentlichen Elements bes geiftigen Lebens mit großerem Erfolge bemachtigen, ale Die bramatifche? In einer folden Beit ift jedes gute historifche Drama eine febr wichtige Babe fur Die verhullte Durftigfeit Der Begenwart; und ein noch wichtigerer Oparpfennig fur die ju erwartende nadte Mothdurft der Bufunft.

Es war ein Unglud fur Die bramatifche Poefie in Deutschland, daß zu der Zeit ihrer Entwicklung in den letteren Decennien des verfloffenen Jahrhunderts, als das Publifum noch empfanglich und unbefangen, und noch nicht überreigt und überbil-Det war, fich fein Dichter vom erften Range fand, ber fich bes biftorifchen Drama mit dem rechten Ernfte angenommen batte. Bob von Berlichingen, obgleich mehr Charafter = und Beitgemalbe, ale biftorifches Drama im ftrengen Ginne, fcblug

ben rechten Zon an: allein man weiß, welche Schule er gog. Die Berfuche, welche Undere mit dem biftorifchen Drama machten - Johann von Ochwaben, Otto von Bittelebad, Caspar ber Thoringer, Manes Bernquerin u. f. w. - hatten zu wenig poetifchen Gehalt, um fur Dufter gelten und eine bedeutende Birfung bervorbringen gu fonnen. Shaffpeare - Der unergrundliche Schacht, aus welchem ieder Dichter feine Ginficht in Das Befen des biftorifchen Drama schöpfen muß - war damals noch zu wenig erfannt und perbreitet , und fand in feiner gigantifchen Große fur die afthetifche Bildungoftufe jener Periode noch ju boch, ale bag er ben Dichtern batte gum Borbild Dienen und vom Dublifum begriffen Dazu fam noch Unbefanntichaft und barum merben fonnen. Theilnahmelofigfeit hinfichtlich ber vaterlandischen Geschichte. Denn wenn Gatterer, Ochloger, Spittler, Johannes von Muller u. A. damale die hiftorifchen Studien auch bereits aus den Windeln gewickelt hatten : fo mar Renntnig der Befchichte boch immer noch größtentheils bloß das Eigenthum ber Belehrten. Und Diefes Sindernift fur bas Gedeiben Des biftorifchen Drama wahrt fort bis auf ben beutigen Sag. welche Kortidritte bas Studium ber Beschichte auch gemacht, und welche Ausdebnung es auch gewonnen babe: es fehlt noch febr viel, daß das Intereffe daran ein allgemein verbreitetes ware; eine Erscheinung, welche nicht befremden fann, wenn man bedenft, daß wir es bis jest noch eben fo wenig verfteben, Die Geschichte auf eine den Korderungen der biftorifchen Runft entsprechende Beife zu fchreiben, wovon vielgerühmte biftorifche Berte febr unerfreuliche Beweife liefern: als wir noch faum baran gedacht haben, fie fo gu fchreiben, daß Liebe und Renntniß berfelben ben der Maffe bes diefer Kenntnif bedurfenden und em= pfanglichen Publifums batte Gingang finden fonnen. aber bas Intereffe an ber vaterlandifchen Gefchichte felbit burch das hiftorifche Drama gewinnen fonnte, und wie boch Diefer Bewinn angufchlagen mare, um nicht gulet alles Rationalgefühl und mit Diefem alle Nationalfraft im vagen Begriff einer allgemeinen, auf Industrie und Sandelsgeift basirten Civilifation verdunften gu laffen : bedarf bier feiner weiteren Musführung.

Eines aber ift flar: daß, wie die Umstande nun einmal liegen, der Dichter, welcher das hiftorische Drama in Aufnahme bringen will, feinen Zweck nicht erreichen wird, wenn er sich der Theilnahme des Publifums nicht durch alle in feinem Bereiche liegende Mittel zu versichern weiß. Denn wenn er nicht eine große und entich ieden e Wirfung hervorbringt, so wird er gar feine Wirfung hervorbringen; und wenn er die Theil-

nahme nicht zu erzwingen weiß: fo wird er gar feine Theilnahme erweden; weniastens feine vorhaltende. Gin gutes, bubnengerechtes Stud im gewöhnlichen Ginne bes Bortes wird aber biergu nicht ausreichen; es bedarf gur Erreichung jenes Zweckes Des gediegensten poetischen Behaltes, Der achteiten Tiefe Des Befuble und der Reflexion; der ansprechendften Situationen und mit fester Sand in den bestimmteften Umriffen bingezeichneter Charaftere; es bedarf daber insbefondere eines Stoffes, der dem Dichter , wenn er alle Rrafte feines Genius aufbieten will , auch binreichenden Spielraum gebe, um fie alle ju gebrauchen, und jene Rader alle in Bewegung ju feben. Es durfte gerade feine leichte Mufgabe fenn, in der Geschichte unfere Baterlandes von Seinrich dem Großen bis jum westphalifchen Frieden, nicht, wie Serr Raupach glaubt, siebzig bis achtzig, sondern auch nur eine weit geringere Anzahl brauchbarer und jenen Forderungen entsprechender Stoffe gufammengubringen; felbft wenn ber Dichter über den westphalischen Frieden binausgeben, und wenn er fich nicht bloß an Die Raifergeschichte heften, fondern, was er mit Bortheil thun fann, auch in der Geschichte der einzelnen Deutschen Bolfsftamme, des deutschen Ordens, der Sanfa und felbft einzelner Stadte fich barnach umfeben will. Satte Berr Raupach fich den Stoff zu einem halben Dugend Dramen aus Der vaterlandischen Beschichte mit Gorafalt ansgelefen; batte er Diefe in feinem Beifte geborig reifen laffen; und batte er, ohne von der Leichtigfeit, mit welcher er arbeitet, fich verführen gu laffen, Die gange Rraft feines poetifchen Bermogens an fie gewendet: fo murde er feinen 3wed, das biftorifche Drama in Mufnahme zu bringen, weit beffer erreicht baben, ale durch feine Sobenftaufen, und durch Begrundung des hiftorifden Drama ber finfenden Runft eine fraftige Stube geworden fenn.

Man hat über das Unternehmen des Dichters, die Geschichte ber Sohenstaufen in eine Reihe dramatischer Entwürfe zu zerschneiden, und diese einen nach dem anderen rüstig auszusühren, des gesalzenen wie des ungesalzenen Spottes mehr als genug ausgegossen. Man hatte besser gethan, den einen wie den andern zuruckzuhalten. Inzwischen läßt sich nicht läugnen, daß es nicht ganz leicht ist, in Betreff eines solchen Aerfahrens von vorne herein gewisse, dem Dichter eben nicht gunstige Ideen abzuhalten. Ift es gleich eben so thöricht als vermessen, der poetischen Schöpfungskraft eine Gränze steden zu wollen: so darf man doch zweiseln, ob auch das höchste Maß derselben hinreichend senn werde, eine umfassende geschichtliche Periode in einer langen und ununterbrochenen Reihe historischer Dramen darzustellen. Wie groß man sich das Vernögen des Dichters auch denke: es ist

fchwer, fich zu überreben, bag bie Rraft feiner Begeifterung groß genug fen, um jeden Theil des großen Bangen mit inniger Liebe ju umfaffen, jeden mit voller Frenheit des Beiftes und mit ficherer Berechnung ju gestalten, und über jeden eine frifche Lebensfulle auszugießen. 2m fcwerften aber wird es ibm ben einem folden Unternehmen werden, einer anderen Forderung ju genugen; ber mefentlichften und unerläflichften, Die er an feine Leiftung gu ftellen bat, weil es fein achtes Runftwerf geben fann, ohne daß ihr genugt fen: Diefe namlich, daß, wie jede - dem Compler der Begebenheiten, nicht einer willfürlichen Gintheilung nach - abgeschloffene hiftorifche Periode ein Ganges bildet, und in ber poetischen Durchführung ale ein folches erscheinen muß: eben fo auch jeder einzelne Theil in feinem dramatifchen Befteben als ein Ganges fich barlege. Bo bas nicht ber Kall ift, wo nicht jeder einzelne Theil felbft fich jum Gangen rundet, oder nicht mit hinreichender Rlarheit und Entschiedenheit ale ein folches fich ausspricht : ba wird ber Dichter auch mit bem größten Rond von poetischem Salent und funftlerischer Gewandtbeit gulent immer nur Die Geschichte bramatifirt, nichts weniger aber ale eine Reibe achter biftorifcher Dramen geliefert baben. Insbefondere aber find es zwen Stude, welche ibm bier feine Mufaabe erschweren werden. Ginmal, wie reich eine geschichtliche Periode an wirffamen bramatischen Momenten auch fen : immer wird er auf folche treffen, welche ber Gliederung zu einem Gangen widerstreben; bann, je bestimmter ber Charafter einer Periode im Gangen, und fomit auch in ihren einzelnen Theilen fich ausbrudt: befto fchwerer muß es ibm werden, ben Bebandlung ber letteren in Darftellung jenes Eigenthumlichen immer neu und überraschend zu fenn, und nicht fein Salent wie feine Begeisterung zu erfchopfen.

Für die Richtigfeit dieser Bemerkungen spricht die Folge der historischen Dramen Shakspeare's, welche die Periode der englischen Beschichte von der Regierung Richard's des Zweyten bis zur Shronbesteigung heinrich's des Siebenten zum Borwurf haben. Alle diese Dramen biden zusammungenommen eine große, in sich selbt abgeschlossen Eragodie, deren einzelne Theile jeder für sich durch seine bestimmt ausgesprochene Eigenthumlichkeit als ein Ganzes besteht. So ist in Richard dem Zweyten das besondere Thema die Schwäche und die Schuld des Konigs, welche Bolingbrofe's argliftigen Frevel herbeziehen, aus welchem in der Folge eine so überreiche Saat von Berbrechen und Unheil hervorwuchs. Die beyden Theile Heinrich's des Bierten sind der Darstellung der Kämpfe gewidmet, durch welche Bolingbrofe die durch heuchlerische

Arglift errungene Rrone gegen bie Theilnehmer feines Krevels. und jum Theil burch neuen Berrath, behaupten mußte. folgende Drama, Beinrich der Runfte, enthalt die Upotheofe Diefes Ronigs, der durch feinen ritterlichen Gelft den Baffenruhm Englands im bellften Glange verflarte, und durch feine Tugenden den aufgehobenen Urm der rachenden Bergeltung qua Die bren Theile Beinrich's Des Gechsten bilben ein Banges, und thun nur, als ein folches aufgefaßt, ibre volle Wirfung. Sier fteht die Gaat des Unbeile in vollen Zehren. Der erfte Theil fann fur ein abgeschloffenes Ganges gelten burch feinen befonderen Inhalt, den Berluft der auswartigen Eroberungen und des Mationalrubme burch innere Partepung; im zwenten und dritten Theile aber widerftrebte ber Bang der biftorifchen Ereigniffe weit mehr ber bramatifchen Abrundung, wenn man gleich fagen fonnte, im zwenten Theile ftelle fich mehr ber Die gange Maffe des Bolfes durchdringende Bahnfinn ber Partenwuth, im britten aber Die aufe Sochfte gesteigerte Leiben= fcaftlichfeit ber Saupter bes großen Trauerfpiels bar. Dagegen ift Richard ber Dritte, Die ichauderhafte Rataftrophe Des= felben, ein vollfommen in fich felbft abgerundetes Ganges in Darftellung ber burch ibr llebermaß und burch bas llebermaß bes Jammere gur ohnmachtigen Buth und ju ganglicher Saltungs= Tofiafeit berabaefunfenen Leidenschaft , und der gegen diefe das Feld behaltenden falten Verruchtheit. Go hoch ift hier das Mag ber Buth und der Grauel gestiegen, daß der Dichter die Verfohnung nur durch eine fymbolifche Undeutung erreichen zu fonnen alaubte.

Noch auffallender aber bestätigt fich, was über die Ochwierigfeit, eine gange geschichtliche Periode in einer fortlaufenden Reihe von Dramen abzuhandeln, gefagt wurde, wenn man die Befchichte der Sobenstaufen mit jener vergleicht, welche ben Borwurf der bezeichneten Dramen Shaffpeare's ausmacht. In den letteren, vorzuglich in der zwenten Salfte derfelben, find es die gewaltigften Leidenschaften, welche das Gange bemegen: alles Uebrige wird mit einigen Undentungen, und einmal mit einer genealogischen Deduction abgemacht; und fonnte fo abgemacht werden. In der Geschichte der Sobenftaufen bingegen, wie viele dramatische Momente fie auch biete, und wie ftart die Leidenschaften gleich auch bier fich geltend machen, find die ftaatorechtlichen Berhaltniffe bas bewegende Lebens: princip. Daß es einen Grad von Tiefe und Scharfe bes Beiftes und daben von poetischer Rraft gebe, burch welche ber Dichter, ohne jemals den Dichter zu verläugnen, auch der Darftellung folder Berhaltniffe unfere Theilnahme gewinnen fonne, lagt fich

nicht läugnen: wohl aber läßt sich behaupten, daß es auch dem größten Dichter gerade hier schwerer als irgendwo werden muffe, ben der beständigen Wiederkehr eines und desselben Thema immer tief, lebendig, neu und überraschend zu sepn. Gerr Raup ach hat hier die drohende Alippe zum Theil, vielleicht inftinct-mäßig, vermieden: allein er hat sie auf folche Weise vermieden, daß er und, obgleich gründliche historische Studien sich unzwendeutig fund geben, das tiefere Eindringen in seinen Gegenstand, öfter als erwunscht ift, vermissen läßt.

In Betreff besjenigen, was Gr. R. über die dramatische Behandlung historischer Stoffe fagt, wird man fich mit ihm im Befentlichen einverftanden erklaren muffen. Es ift erfreulich, einen Dichter felbit fich fo, wie er es thut, aussprechen zu horen.

»Es ift oft gestritten worden , fagt er, vob der Dichter die Gefchichte verandern durfe oder nicht. Die Mehrheit bat fich fur Das Erftere entschieden ; ich aber fann Diefer Meinung nicht unbedingt bentreten. Berftebt man unter Berandern ein fogenann= tes Musschmuden mit eigenen Erfindungen, ein Umbilden der Berhaltniffe und Begebenheiten, ein Umgestalten der Charaftere: fo fann ich dem Dichter bas Recht bagu nicht einraumen. fteht man hingegen unter bem Berandern der Befchichte das Bufammenbrangen ber Begebenbeiten, bas Beafchneiden aller 3mifchensviele des Lebens, Das Ueberspringen der Stunden, wo die Gefchichte, wie Bater Someros, zuweilen fchlummert, oder ju fchlummern fcheint , bas Musfüllen ber Luden, Die fie gelaffen, bas Ergangen der Motive, die fie verschwiegen hat: fo barf ber Dichter nicht allein die Gefchichte verandern, fondern er muß es. Denn in einer Spanne Beit und einem engen Rabmen foll er uns ein vollstandig abgefchloffenes leben zeigen, einen bis jum entfchiedenen Musgang durchgeführten Rampf der Frenheit mit der Maturnothwendigfeit, und zwar in einem flaren, leicht zu uberfcauenden Bilde; und fcwerlich mochte fich in der Geschichte ber Stoff finden, ben dem es möglich ware, ohne jene Rachhulfe diefe Forderung ju erfüllen.«

Es fen Ref.'n erlaubt, diefen Worten des Grn. R einige Bemerkungen bengufugen, welche jene des Dichters theils ergangen, theils die Behandlung des hiftorifchen Drama felbft etwas

naber erortern follen.

Jede einzelne historische Begebenheit, so wie jeder Complex von solchen, hat nur in sofern Interesse und Bedeutung, als sie eine, die höheren Zwecke des Lebens betreffende, und weil diese nicht die letten seyn können, eine mittelbar oder unmittelbar auf den höchsten und letten Zweck des Lebens selbst sich beziehende Idee zur Anschauung bringen. Diese Idee ift der

geistige hauch und ber lebensfern jeder einzelnen Thatfache, wie der gangen Geschichte. Ohne ein solches Ergebniß konnen weder die einzelnen Thatfachen, noch eine gange Reihe derselben einen Werth haben, als in sofern sie eine Thatsache von selbststandigem Gehalt unterstüßen; und die gange Weltgeschichte felbst ware ohne jenen Lebenshauch zu nichts weiter gut, als hochftens zur

Uebung des Gedachtniffes.

Eben so fann die dramatische Darstellung eines historischen Stoffes nur in sofern ein Interesse erregen, als sich eine große Ibee in ihr abspiegelt; um so mehr, da das Wesen der Poesie in der Begeisterung besteht, diese aber überall sich an eine über die außere Erscheinung hinausgehende Idee fnupft. Dhne eine solche Idee darzustellen und von ihr durchfrungen zu seyn, kann die dramatische Poesie ben der Behandlung eines historischen Stoffes fein Kunstwerk, sondern nur eine Folge zusammengereihter oder zusammengewurfelter Seenen liefern, ohne Gehalt und ohne Bedeutung.

Daraus aber ergeben fich junachft einige fur bas biftorifche

Drama febr wichtige Folgerungen. Diefe namlich :

Erstens; ein historischer Stoff ift fur den bramatischen Dichter nur dann brauchbar, wenn sich in ihm eine große Lebensansicht darlegt. Daß die Bahl der brauchbaren Stoffe hierdurch zu sehr beschränkt werde, ist durchaus nicht zu besorgen, wenn der Dichter, wie bereits angedeutet wurde, sich nicht bloß in der allgemeinen Geschichte und in Compendien, sondern auch in der Specialgeschichte und ben deuellenschriftstellern darnach umsehen will.

Bwentens; nur jener historische Stoff ift fur den dramatischen Dichter brauchbar, welcher sich so gliedern lagt, daß er in dem einzelnen Drama als gang oder als partiell abgeschlossen erscheint. Und eben so die durch ihn resecrite Bdee. Immer ift es sonst mißlich, einen Stoff in mehreren Dramen zu behanbeln, und nur dort zuläffig, wo, wie im zweyten und britten Theile Beinrich des Sechsten, der Charafter desselben ein gleich bestimmt ausgesprochener, und der Fortschritt der

Sandlung ein gleich rafcher und pragnanter ift.

Drittens; ein historischer Stoff ist für die 3wede bes bramatischen Dichters um so brauchbarer, je tieferen Gehaltes die in ihm sich aussprechende Idee an sich selbst ift, und mit je mehr Klarheit und Entschiedenheit sie sich in ihm darlegt. Mit der Forderung, daß sie eine mehreltes sen, ist hier übrigens die Forderung, daß sie eine poetische sen, von selbst ausgesprochen; denn sie kann diesen tieferen Gehalten unt durch ihre Begie-hung zu der hochsten Idee des Lebens, der einer sittlichen Welt-

ordnung erhalten, die an sich selbst eine poetische, und die erhabenste ist, deren die Poesse in der Darstellung sich bemächtigen
kann. Daß aber dem historischen Drama eben so wenig, als der
wirklichen Geschichte, eine in der letzteren nicht entschieden liegende Idee ausgedrungen werden durse, darüber hat Ref. schon
bey andern Beranlassungen auf das Bestimmteste sich ausgesprochen; und schwerlich gibt es einen andern Misgriff, dem wir
mehr verunglückte und zum Theil ganz widersinnige historische

Dramen zu banfen batten.

In den bier ausgesprochenen Unfichten findet der Dichter eine fichere Norm fur die Behandlung des Gefchichtlichen im biftorifchen Drama. Mit der Forderung, daß in letteren die in ber Gefchichte felbft liegende 3dee flar und bestimmt bervortrete, ift zugleich die Forderung ausgesprochen, daß er fein wefentliches geschichtliches Moment willfürlich verandere. Ben jeder Reibe wefentlicher biftorifcher Momente wird, wenn ber Dichter auch nur eines willfürlich andert, die im Inbegriff aller fich barlegende 3dee ju diefem nicht mehr paffen fonnen; und will er diefes veranderte Moment jum Erager ber 3dee des Studes machen, und die übrigen damit in lebereinstimmung bringen: fo wird er bas historische Drama gang aufbeben, und und eine nicht gefchehene Gefchichte geben. Er fann alfo nirgende ein wefentliches historisches Moment verandern, ohne fich in einen unvermeidlichen Wefentliche hiftorifche Momente Biderfpruch zu verwickeln. aber find alle Diejenigen, burch welche Die geschichtliche Rataftrophe ale eine nothwendige bedingt wird, in den Charafteren wie in den Thatfachen. herr Raupach erlaubt dem Dichter ausdrucklich, Motive zu erfinden. Allein als das Product der Charaftere und der Ereigniffe erfcheinen die Motive als etwas durchaus nothwendig Bedingtes. Bie garftig bas Erfinden der Motive den Dichter irre führen fonne; Davon bat er felbit ein Benfviel geliefert, wovon weiter unten die Rede fenn foll.

Benn der Dichter über den Grundsag mit sich einig ist, daß er junächst die in den wesentlichen historischen Momenten sich darlegende 3dee, als das eigentliche Lebensprincip seines Stoffes, festhalten musse, und wenn er diese 3dee selbst in voller Klarheit und Bestimmtheit erfast hat: so wird er wenig in Berlegenheit darüber senn, was und wie viel er zu ersinden habe. Im Allgemeinen stellt sich von selbst der Grundsag heraus, daß keine seiner Ersindungen mit den wesentlichen historischen Momenten in einen Widerspruch treten durfe; und daraus ergibt sich eben wieder von selbst für den Dichter der zwente Grundsag: im Ersinden so sparfam zu senn als möglich. Denn ersindet er unsbedeutende, unwirksame Ruse: was kann damit ansaerichtet

fenn; wenn aber bedeutende, fraftig eingreifende Momente: fo werden diese die wesentlichen historischen Momente verandern; und zwar auf drepfache Beise: ihr Gewicht über das rechte Maß hinaus vermehrend, oder es zur Ungebühr vermindernd, oder sie in ein falsches Licht ftellend.

Benn aber ber bramatifche Dichter alle mogliche Urfache bat, ben hiftorifchen Stoffen im Erdichten fo fparfam gu fenn, als irgend moglich - und fcheint ibm bas burchaus unmoglich. fo mag er den Stoff in's Simmele Ramen gang aufgeben - fo fann er doch die Erfindungen Underer mit Bortheil benuten. Micht eigentliche Erdichtungen und Rlatscherenen; benn es machte ben diefen wenig Unterschied, ob fie von bem neueren Dichter ober von einem alteren Gefchichtfchreiber berrührten. Betreff jeder wichtigen hiftorifchen Derfon und Begebenheit finden fich ben ben Quellenschriftstellern eine Menge einzelner Buge, Die, ohne eigentlich in die Reihe ber wefentlichen biftorifchen Momente ju gehoren, barum nicht minder bedeutend, und fur Die Zwede Des Dichtere nicht minder brauchbar find. Biele Davon baben auf hiftorifche Beglaubigung Unfpruch; viele, beren Glaubwurdigfeit fich nicht ftrenge nachweifen laft, find, wenn erfunden, auf bas entschiedenfte im Beifte der Beit und der Derfonen erfunden. Bon Diefen nun fann ber Dichter oft mit bem größten Bortheile Gebrauch machen, wenn er gleich, wie es fich von felbit verftebt, nie ein entschieden eingreifendes Motiv daran fnupfen darf, da fie nicht in Die Reihe der wefentlichen biftorifchen Momente gehoren. Daß fie mit diefen nirgende in einen Biderfpruch treten, durfte bier eine binreichend fichere Regel fur ihren Gebrauch fenn. Shaffpeare bat folche Buge trefflich su benüßen und zu behandeln verftanden. 2m meiften ift in Diefer Sinficht aus ben bren Theilen Beinrich's bes Gechoten zu lernen.

Uebrigens hat Ref. in biefen Blattern ichon sonft barauf aufmerksam gemacht, wie man ben historischen Stoffen zwischen jenen, wo das Interesse zunächst auf weltgeschichtlichen Ereignissen, ober ein ganzes Wolf betreffenden Beränderungen und Schicksalen beruht — ftreng historisches Drama — und jenen, in welchen es sich mehr an die Leidenschaften und Schicksale einzelner Personen knupft, unterscheiden musse. In den ersteren hat die Ersindung naturlich einen weit beschränkteren Spielraum. Hier sind dem Dichter alle wesentlichen Momente der Handlung gegeben; er kann nicht rücken und mit diesem die Wahrheit der Handlung — die innere nicht minder als die aus gere — und das historische Drama selbst aufzuheben. Was er

hier erfindet, muß er in strenger Beziehung und Unterordnung zu dem Geschichtlichen erfinden. Anders verhalt es sich ben der zwenten Claffe. Auch über die Sagengeschichte hinaus sindet er zahlreiche Stoffe, wo sich das Interesse an die Bestrebungen, Leidenschaften und Schicksale historischer Personen knupft, ohne daß dieselben in den Gang der weltgeschichtlichen Ereignisse einz griffen oder durch sie bestimmt wurden. Hier nun hat die Erfinzung allerdings einen freyeren Spielraum. Wo inzwischen selbst hier dem Dichter ein wesentliches Moment von der Geschichte gegeben ist, da wird er es gewiß auch hier nie ohne entschiedenen

Machtheil willfurlich verandern fonnen.

Much die bier mitgetheilten Bemerfungen finden ihre Beftatigung im Chaffpeare, aus beffen Dramen fie gefcopft find; wefiwegen man es nicht ohne große Berwunderung lefen fann, wenn herr Raupach in der Borrede fagt, »daß ibm ben feiner Arbeit fein Borbild ju Gulfe gefommen fen. Der rechte Mann, ben dem er anfragen fonnte, fehlte ibm feines-Bie in den aus der englischen Geschichte von Richard bem 3wenten bis auf Beinrich den Giebenten ge= nommenen Dramen jedes einzelne ein abgefchloffenes Ganges fen, nicht durch den bistorifchen Ginfchnitt, fondern durch die es belebende 3dee, und wie diefe überall auf das Rlarfte und Beftimmtefte als Die Geele ber gangen Dichtung hervortritt , ift bereits oben angedeutet worden. Das Gleiche gilt vom Ronig Johann, fo wie von den dren der romifchen Gefchichte entnommenen Dramen : und Ref. mochte jedem jungen Dichter rathen, feine Studien über das biftorifche Drama gerade mit diefen vier Studen zu beginnen. Buverläßig ift aus ihnen fur die Behandlung desfelben am meiften zu lernen. In feinem andern biftorifchen Drama Shaffpeare's ift vielleicht die in den Begebenheiten fich barlegende 3dee reiner und bestimmter berausgestellt, als im Ronig Johann: obgleich Shaffpeare bier fich weniger ftrenge als fonft an den Bang der Ereigniffe gehalten bat. Bier ift die politische Gigensucht, Die um ihres Bortheils willen jedes Recht über den Saufen wirft, und jedes naturliche Gefühl verlaugnet, ber Brennpunft, in welchem alle Strahlen'gefammelt werden. Bas in den geschichtlichen Berhaltniffen nichts dazu bentrug, jene verderbliche Eigenfucht ins Licht zu ftellen, bat Ghaffpeare fallen laffen. Wenn Die historifche Muffaffung im Coriolan, ben Shaffpeare's mangelhafter Renntnif ber romifchen Gefdichte, als eine einfeitige erscheint: fo ift doch jene Geite, welche er und zeigen wollte, Die Berderblichfeit und Berachtlichfeit der Pobelherrichaft, auf Das Bestimmtefte hervorgehoben. Gelbft der Liebe Coriolan's

100

ju sciner Mutter ift verhaltnismäßig nur wenig Raum gegeben, und der Untergang des helden wird in einer einzigen Scene hingezeichnet. So sind in Antonius und Kleopatra die po-litischen Berhaltniffe ben aller Bestimmtheit, mit welcher sie angedeutet werden, nur der Grund, auf welchem sich die Darstellung der ihrer unmächtigen Leidenschaft erhebt, welcher Antonius die herrschaft über den Erdfreis opfert; Julius Casa aber endet, wie ein großer Kritifer glaubt, nicht darum nicht mit der Ermordung des Imperators, weil Brutus der eigentliche held des Drama's ware: sondern weil das große Gemälde der Zerfallenheit Roms nur im Untergange seines letten fregen Burgers und der Darstellung des Gegensaßes seiner reinen Frenheitsliede zu der Selbssiucht seiner Mitverschwornen einen befriedigenden Abschluß sinden fonnte.

Doch es ift Beit, fich jur Betrachtung ber einzelnen Dramen

unfere Dichtere ju wenden.

Die vier ersten derfelben find aus der Geschichte Friedrich's des Ersten genommen, und umfassen die Periode von dem im Jahre 1158 auf den roncalischen Feldern gehaltenen

Reichstage bis zur Abreife des Raifere nach Palaftina.

Da Berr Raup ach die gange Gefchichte ber Sobenftaufen in einem Enclus von Dramen umfaffen wollte, und es von vorne berein auf eine erflectliche Ungabl berfelben angelegt batte: fo fonnte es ihm auf eines mehr oder weniger nicht anfommen, und man fieht nicht wohl ein, warum er die Reihe nicht mit Conrad III. beginnen wollte. In wirffamen biftorifchen und dramatischen Motiven fehlte es bier feineswegs, und der Dichter batte fie mit entichiedenem Bortbeil nuten fonnen. Gin folches war, neben der ungefegmäßigen Erwählung Conrad's, die, wenn gleich durch Rudfichten der Staatsflugbeit gebotene, doch feineswegs aus Diefen allein unternommene Entfegung Bein= rich's des Stolzen, wenn fie auch nicht geradezu eine widerrechtliche war. Gie nabrte und fcharfte die alte Giferfucht zwi= fchen den Belfen und Baiblingern, und war die Beranlaffung ju dem langen Rampfe, der für die Unternehmungen der folgen= ben Sobenstaufen fo bemmend und nachtheilig wurde. Diefer Rampf und fein Ginfluß find von Brn. R. überhaupt nicht fo fraftig und mit folder Entschiedenheit berausgestellt worden, als es hatte gefchehen muffen. Gludlicher bat er das Bild Friedrich's 1. und den großen Bedanten feines Lebens und feiner Regierung erfaßt, das Bohl und die Gicherheit des Reiches auf Recht und Gefet ju grunden. Burdig fpricht fich Friedrich darüber in bem Borfpiel gu bem erften Drama: Friedrich und Mailand, aus:

Bon Gottes Gnad' empfingen wir das Reich Richt, daß wir diefen ftaubgebornen Leib Mit Kron' und Purpur schmückten, uns von Fürsten Und Bolten ehren ließen, vor der Welt Mit großen und ehrwürd gen Namen prangten; Rein, daß wir als sein treuer Stellvertreter Auf Erden waltend, Einigkeit und Frieden Und Jucht und Ordnung schafften und erhielten, Die Guten ferderten, die Bosen zähmten, Unrecht vertigten, Recht zur Gestung brachten. Und nur weil uns der Pflichten schwerfte ward, Genießen wir mit Recht der höchften Ehre.

Co haben mir mit unfern Furften benn Die Alpen überftiegen, mit bem Schwert Den Frieden und die Ordnung herzustellen.

Allein das Schwert vertilgt nur das Geschwür; Die Wunde heilen kann nur das Gesek. Daß in der Zeit Verwirrung das Gesek Geronnkelt worden, ift des Uebels Ursprung. Das bürgerliche Recht ist fest und sicher, Und täglich angewandt, wird's täglich sester. Das öffentliche Recht ift unklar, schwankend Und unbestimmt, der Besserung bedürftig.

Das Unglud baben war nun, daß weder Friedrich's Macht dazu hinreichte, einen folden gesehlichen Zustand zu begründen, noch die Macht seiner Worganger dieses zu bewirken vermocht hatte; theils weil sie Gorge dasur außer Acht geslassen, theils weil sie, wie Friedrich selbst, durch ihre Streitigkeiten mit der Kirche und mit übermächtigen Vasallen gelähmt, nicht fraftig genug eingreisen konnten, oder nicht die rechten Mittel dazu angewendet hatten. (Wergl. Wehse, Otto der Große, 2. 20.). Wie unter diesen Umfanden die Verhältnisse Italiens sich gestalten mußten, ist in Martino's Rede im zwepten Act vortrefflich angedeutet.

Wir waren — so spricht Maisands Bolk, nicht ich — Wir waren ein Jahrhundert lang verlassen. Den benen, die, sich stübend auf ein altes Erob'rungsercht, sich unste herren nannten, Die also Hulf und Schut uns schuldig waren. Die Kaiser, seit des driten heinrichs Tode Ja Streit mit Kirch' und Papit, im eignen Reiche Bedrängt von Aufruhr, überließen uns Ber Willfür der Präsaten und Barone. Da galt es, selbst zu seyn, durch eigne Kraft Sich Necht und Ehre, herd und But zu sichern. Der Bürgersmann vertauschet nothgedrungen Sein friedliches Geräth mit Schwert und Lange; Sein weiches Haustleid mit dem Eisenwamms.

Bir murben Rrieger, weil ber Rrieg uns brangte; Bir fiegten, meil die Sabfucht mit bem Triebe Der Gelbsterhaltung . und die Eprannen Cich mit der Frenheit niemals meffen fann. 3m Giege fanden mir nicht Cous allein, Bir fanden Dacht; benn der befiegte Abel Bard unfer Burger, unfer Rampfgenoß, Und mandem Recht entfagte ber Pralat. Das Band, das uns an Deutschlands Berricher Enupfte, Bar aufgeloft; fie batten uns verlaffen. Dit vollem Recht geborchten wir nur uns Und fteuerten nur uns, weil wir uns fcusten. Co muche die Dacht, indeg Gemerb' und Sandel. Befichert , fren von jedem herrenrecht, Des Reichthums Ctrom in unfre Mauern führte. Da fing ber Burger an, fich groß gu fublen, Und durft' es auch, weil er burch eigne Rraft Des Lebens Buter fich, und felbft bas bochfte, Gin ruhmgefrontes Baterland erworben. Mun tommt 3hr - fo fpricht Mailande Bolt, nicht ich Mun tommt 3br, Guer Recht jurudgufordern, Das aufgegeb'ne Recht. 2Bir follen mieder Bon Gud Gefet und Obrigfeit empfangen, Dem fremden herricher Boll und Steuer gablen, Und Gut und Blut fur Guern Bortheil magen. -36r wollt dafur uns wieder Cous gemabren. Bir aber - fo fpricht Mailande Bolt, nicht ich -Begebren und bedurfen nicht des Schutes; Bir haben uns gefchust; wir fcusten uns, Und geben unfere bluterrung'ne Frepheit, Die Mutter unfers Glude und unfrer Große, Dicht um den Cous von zwanzig Berrichern auf.

Man fann nicht umbin, ju munichen, der Dichter mochte Die Berhaltniffe überall mit gleicher Rlarbeit und Bestimmtheit bargelegt haben. Manches ift ingwischen nur angedeutet, oder in fchwachen Bugen hingezeichnet; j. B. ju großem Nachtheil ber gangen Composition Das Recht Des Raifers auf Die Ochusberrlichfeit Staliens; Die Mothwendigfeit, Diefe ju behaupten; der große und bochft wohlthatige Ginfluß, welchen die Berbin-Dung mit Deutschland auf Italien gehabt hatte zc. Das alles batte in marfirten Bugen bingeftellt werden muffen. Gben fo hat der Dichter viele Buge, welche die Gefchichte ibm bot, unbenütt gelaffen, und andere viel zu wenig herausgehoben; j. B. Die ichonungelofe Graufamfeit der Mailander gegen Lodi und Como. Go batten auch die wiederholten Mordverfuche gegen Kriedrich's Leben nicht unerwähnt bleiben follen, und mehrere Buge von Muth und Sapferfeit mabrend ber Belagerung; i. B. Das Gefecht ben Carcano. Bo es der Dichter immer außer Ucht lagt, burch einen wirffamen, ibm von ber Befchichte gebotenen Bug, fen es, daß er ihn bramatifch zur Anschauung bringe, oder an paffender Stelle ermahne, Charaftere und Begebenheiten in ein helleres Licht zu stellen: da wird die Kraft und die Lebendigfeit seiner Darstellung jederzeit nothwendig darunter leiden

muffen.

Zwenerlen war bem Dichter fur die Behandlung feines Stoffes gegeben. Einmal, das dramatifche Intereffe mußte fich zunachft an Mailand fnupfen, weil nur bier fur bramatische Entwicklung Raum war; und bann, ba die Sungerenoth einer belagerten Stadt fur den dramatifchen Dichter ein febr mifliches Thema ift, mufiten einzelne bervorftechende Gestalten zu Tragern Diefes Intereffes gemacht werden. Das bat Gr. R. auch nicht überfeben, ohne barum in ber Ausführung febr gludlich gemefen gu fenn. Borro ift wenig mehr, ale ein gewöhnlicher Bau-Degen; Urfina's Bahnfinn wenigstens nicht von tief eingreis fender Birfung. Daß Br. R. Die Sungerfcenen nicht gebauft bat, barf feiner richtigen Ginficht angerechnet werden: mare auch bier nicht die Bergleichung mit jenen in Cervantes Rumancia zu icheuen gemefen. Martino's bella Corre romifche Krenheiteliebe foll das Befte thun, allein der Charafter ift nicht confequent durchgeführt; obwohl Br. R. mehr als einen Beweis geliefert, daß ihm das Runftftud nicht fremd ift. Wenn Martino im vierten Uct auf Manola ben Dolch gudt: fo ift feine Bergweiflung wirflich halber Bahnfinn, dem es an tragifcher Burde fehlt; und fein am Schluffe des Mctes ohne viele Mube gehinderter Berfuch, fich felbft ju erftechen, macht feine fonderliche Birfung. Mus der Ocene, wo Martino mit bem Schwerte gurudfehrt, fonnte viel mehr gemacht werden, und überhaupt mußte Diefer Charafter, wie er einmal angelegt mar, Durchaus auf gut romifch enden. Die Scene mit Giacomo, obwohl bier ber rechte Ton anflingt, wirft zu fchwach, und Die letten Berfe Martino's:

> 3d Thor! mit Todten muht' ich mich vergebens, Und in Gerippen sucht ich Kraft und Schwung; Run find die bittern Früche meines Erebens Zerwurfniß, Bahnfinn und Verzweifelung.

erfalten, und werfen gewiffermaßen ben gangen Charafter über ben Saufen.

Gott wird auch einst den Sieg der Rettung senden, Und mehr als Blut und Brand wird unser Leid Die Bolfer zu dem großen Kampse spornen, Und zeitigen der Frepheit gold'nen Tag.

fagt Enrico: und das war der rechte Ton, der angeschlagen werden mußte. In der hoffnung auf den endlichen Gieg ber

Frenheit, in dem Muthe, an diesem Siege nicht zu verzweifeln, den Mailands Bürger und der Erfolg so glanzend bewährten; darin lag hier die dramatische Erhebung; und dieses Motiv mußte

mit der größten Entschiedenheit hervorgehoben werden.

Bon erschütternder Wirfung muß auf der Buhne die Unterwerfungsseene senn, die noch verstärft werden konnte, wenn der Dichter, die Geschichte nüßend, und das Ausbrechen der stummen Behmuth der Gedemuthigten in lauten Jammer, und ihr legtes Fleben um Schonung, das in Aller Augen Apranen lockte, hatte zeigen wollen, wofür die Scene des Einzugs füglich weg-bleiben konnte. Auch hatte er sich gar wohl des historischen Buges bemächtigen durfen, daß Friedrich, als die Mailander erschienen, an der Tafel benm Keste sigen blieb, und sie im ärgesten Regen auf sein Erscheinen warten ließ. An den Uebermuth einer gemeinen Seele konnte hier Niemand denken; und mit Recht konnte der Dichter ihn sagen lassen:

Micht meiner Rache, weil sie mich verhöhnt, Richt meiner herrichsucht, daß ich macht'ger wurde, Richt meinem Stols, daß mich die kinst'ge Zeit Als einen großen Ariegeshelden priese; Ich bring's der Majestat, die Du (Gott) verordnet, Daß sie an Deiner Statt der Erde Wölker Rach Deinem Beist, zu Deinem Ziele lenkte, Ich bring' es dem Geset, das Du gegeben.

Mur daß, wie der Geschichtschreiber der Hohenstaufen treffend sagt, Friedrich daben vergaß, daß es feinen achten Geborsam ohne Frenheit, und die Mailander, daß es feine achte Frenheit ohne Gehorsam gebe. Das eben war die Idee, welche die ganze Dichtung belebend durchziehen mußte.

Friedrich und Alexander. Siftorifches Drama in

funf Mufgugen, mit einem Borfpiele.

Der Stoff, welchen der Dichter hier zu verarbeiten hatte, gehörte sicher zu den schwierigsten. Denn hier handelte es sich insbesondere um die Darstellung dessen, was das hauptmoment in der Geschichte der hohenstausen ausmacht, ihres Kampses mit der Kirche; hier handelte es sich um die eigentliche Lebensfrage jener Zeit, um Uebergewicht und Granze der kirchlichen und weltlichen herrschaft. Diesen Streit vermochte nicht die höchste Kraft und Anstrengung der Kampsenden, ihn vermochte nur die langsam fortschreitende Intelligenz der Zeit zu lösen. Daß die hohenstausen gegen die Befangenheit ihrer Zeit ankampsen, und, wenn man heinrich VI. und Friedrich II. ausnimmt, sie selbst theilten, das ist das tragische Moment ihrer Geschichte, und darum mußten sie in diesem Kampse untergehen.

Auch war die Frage fur jene Zeit weder aus bem historischen, noch aus bem ftaatsrechtlichen und rein philosophischen Gesichtspunkte so leicht zu lofen, als es zu unfrer Zeit leicht Manchem scheinen mag. Benn der Dichter diese Berhältnisse zur Anschauung bringen wollte: so mußte er vor allem Anderen und mitten in den Gesichtspunkt jener Zeit versetzen; seine Darlegung derselben mußte zu gleicher Zeit tief, scharf und klar senn; und überdieß mußte sie eine dichterische senn, wenn sie und in einem dramatischen Berke gewinnen und festhalten sollte. Gewiß, es war nicht leicht, so vielen unabweisbaren Forderungen überhaupt, und es war sehr schwer, ihnen in diesem besonderen Kalle zu aenugen.

Man kann sagen, Hr. R. habe sich mit diesen Forderungen abgesunden, auf seine Weise; als ein gewandter Dichter von ausgezeichnetem Taleut, ohne die Kräfte diese Taleutes anzuspannen, und darum hier, wie so oft, ohne sich zur Hohe desselben zu erreichen, und damit zu erreichen, was zu erreichen war. Seine Auffassung der historischen Charaftere und Zustände ist sast immer eine richtige; sie zeigt sich in der Darstellung mehr als eine flare und bestimmte, denn als eine tiefe; diese selbst mehr eine lebhafte und nit Geschiestlichkeit ausgesärbte, als eine energische, den ganzen Stoff mit poetischem Leben durchdringende. Die Seene zwischen Friedrich und Alexander im fünsten Act ist sehr geistreich gedacht und durchgeführt; sie befriedigt bis zu dem Werse:

3m Menichlichen zc.

wo das Gleichniß ausläßt; aber das ift nun fast auch 20es. Alexander's Charafter, von welchem Friedrich im folgens ben Drama fehr treffend fagt:

> - - er mar ein murb'ger Mann, Boll flugen, hohen Ginn's und festen Muthes, Der Ber'gen Giner, beren Thaten nicht Der niedrigen Geburt aus Leidenschaften Sich schämen muffen, sondern ihres Ursprungs Aus dem Gedanten wohl sich rühmen durfen

ist nur mit wenigen Strichen gezeichnet; sein Berhaltniß zu Friedrich, sein Streben und Birken als Oberhaupt der Kirche nur schwach angedeutet. Wenn der Dichter aus folchen historischen Charafteren nichts zu machen weiß, was hen. R.'s Fall nicht ift, oder sich nicht ernftlich die Muße nimmt, etwas daraus zu machen, was bey hen. R. öfters der Fall ist: aus welchen Eharafteren will er denn etwas machen? — Eben so das Vershaltniß heinrich's des Lowen zu dem Kaiser. Das war doch wohl nicht von der Urt, daß es sich mit einem Gesprache

zwischen ein paar Nebenpersonen abmachen ließ. Wie nichts tiefer in den Gang der Ereignisse eingriff, als Seinrich's Abfall: so mußte dieses Moment auch auf eine seiner Wichtigkeit entsprechende Beise behandelt werden. Die Scene zwischen Kriedrich und Seinrich ift schon, und der Berb:

Ruft ibn gurud! - mir fallt noch etwas ben -

ein Meifterzug.

Benn man bas Stud jum erften Male lieft: fo fann man auf den Gedanten tommen, der Dichter habe ben dem allerdings fcwer fich gliedernden Stoffe fich in Berlegenheit gefeben, Die funf Acte auszufullen. Die breite und eben nicht febr geiftvolle Behandlung ber Deft im zwepten Ucte bat gang bas Musfeben eines Befelfes, und ift es auch. Wenn aber ber Dichter bas febr aut gefdriebene Borfviel - ben Befchwerden ber Combarden batte mohl burch einige, von der Geschichte bargebotene Buge über bas Balten ber faiferlichen Bogte etwas mehr Relief gegeben werden mogen - in das Stud aufnahm; wenn er die Charaftere mehr entwickelte, und die in der Geschichte vorliegenden, bereits angedeuteten Motive auf eine pragnantere Beife benutte: fo hatte er feine Urfache, fich nach folchen Bebelfen umzufeben. Ein Motiv aber, und zwar eines, woraus febr viel zu machen war, bat er fich ganglich entgeben laffen; daß namlich Friedrich nach Bictor's Tode den rechten Zeitpunct verfaumte, mit Mlerander feinen Frieden gu machen; getaufcht durch trugerifche Soffnungen, und wohl auch nicht gang fren von aller Leidenschaftlichfeit.

Friedrich und Seinrich ber lowe. Siftorifches

Drama in funf Mufzugen, mit einem Borfpiele.

Ein treffliches Studium für einen Dichter, ber es mit dem historischen Drama zu versuchen denkt. Er kann daraus lernen, wie er die vollkommene Wirkung immer versehlen werde, wenn es ihm, habe er einen Charafter oder ein Ereignist nach seinem Theilen richtig erfaßt, nicht gelingt, die einzelnen Theile zu einem gediegenen, lebenskräftigen Bilde zu vereinigen. Das ift Herrn Raupach nun hier keineswegs gelungen, und weniger, als manches andere Drama seines Cyclus, befriedigt das vorliegende. Auch konnte es ihm nicht gelingen, da, was die Grundlage und den Hintergrund für den Kall der Welfen hergeben mußte, in den bepden vorhergehenden Dramen und in dem vorliegenden nicht kräftig genug und nicht mit hinreichender Entschiedenheit herausgestellt war: der alte Haß und die alte Eiferfucht der Welfen gegen die Hohenstaufen; früheres durch diese erlittenes Unrecht; Heinrich's gewaltthätiges, aber helden-

muthiges Balten im Rorben, und fein Streben, fich ein felbft-ftandiges Reich zu grunden. Das findet fich nun freylich Alles in Brn. R.'s Darftellung: aber es macht einen großen Unterschied, ob ein historisches Moment mit voller Entschiedenheit nach dem gangen Umfange feiner Bedeutung hervorgehoben, oder obes nur mit einigen Pinfelftrichen angedeutet ift. Kein wesentlicher Charafterzug fehlt im Bilde Beinrich's des Lowen: aber gerftreut, und nicht in einem Brennpunft vereinigt, fonnen sie feine großartige Wirfung hervorbringen.

Friedrich's Ubichied. Siftorifches Drama in funf

Mufzugen.

Das große, zur Fener der bengelegten Streitigkeiten und zur Berherrlichung des Ritterschlages seiner Sohne von Friedrich im Jahre 1184 zu Mainz gegebene Reichofeft, die Bermahlung König heinrich's mit der Erbtochter von Sicilien, und Friedrich's Ubreife nach Palaftina find der Vorwurf die-

fes Drama.

Die Berrlichkeit jenes Reftes, von welchem die biftorifchen Berichte unfrer Beit ben ihrem erftorbenen Ginne fur Bolfoleben und Bolfeluft, und ben ber trop aller Fortschritte ber Induftrie fie ewig drudenden Geldnoth, fast mabrchenhaft dunten muffen, ift von dem Dichter in frifcher Karbung und mit jener Bewandtbeit geschildert worden, die ihm ben folden Beranlaffungen im= mer ju Bebote fteben; und Die Liebesfcene gwiften Ronig Seinrich und 3 ba von Undeche ift mit Feinheit und Bartheit behandelt. Db Beinrich ber Gechste als deutscher Ronig wirflich mit einer 3 ba von Undeche ein Liebesverhaltnift gehabt habe, wußte Ref. nicht zu fagen, und es ift auch ziemlich aleichquiltig. Daß ein gur Barte und Berrichfucht geneigtes Gemuth durch eine ungludliche Jugendliebe den fanfteren Empfindungen fich verschließen, und in der Befriedigung der Berrich= begierbe ben Erfas fur feine getaufchten Soffnungen fuchen fonne, wird der Pfncholog nicht laugnen wollen. Aber fur jeden Fall mußte der Dichter diefes Motiv - er mag es rein erfunden oder in irgend einem Chroniften eine gelegenheitliche Rlaticheren baruber vorgefunden baben - durchaus als ein untergeordnetes be-Daß er Diefes nicht gethan bat, bat ibm febr wefentliche Rachtheile gebracht. Der wichtigfte barunter war Diefer, daß er barüber vergaß oder gehindert murbe, die mahren Motive gur Barte und Graufamfeit der Berrichfucht in Beinrich's Charafter hervorzuheben. Denn wenn Beinrich auf die Gefchichte feiner Borganger feit Beinrich dem Bierten und auf Die Regierung feines Batere felbft jurudblicte, den Gr. R. mit Recht fagen läßt:

á

ď

S .E

ď

0

ď

d

3

ĝ

4

3ch habe brepfig Jahre lang gefampft, Des Raifers alte hoheit berguftellen, Zwar nichts verloren, boch auch nichts gewonnen, Und mehr ein Stillfand als ein fich'rer Friede Ift meiner Muben, meiner Opfer Lohn:

und wenn die Kampfe, in die er als Reichsverweser und gleich benm Untritt seiner Regierung sich verwickelt sah, ihm die Ueberzeugung aufdrangen, daß mit Milbe nichts auszurichten, und seine großen Plane nur durch die Consequeng eiserner Strenge auszuführen senen: De sonnte er sich wohl aus Energie der innern Ueberzeugung zu der legteren bestimmt sehen, ohne durch den Groll über verlornes Lebensgluc der kalten herrschlucht und feindseliger harte zugewendet worden zu seyn. Das aber waren die achten historischen Motive, und diese mußten in der Zeichnung von heinriche Charafter darum überall mit der vollsten

Entschiedenheit ausgesprochen werden.

Ueberdieß verleitete jenes Motiv Grn. R. noch zu andern Miggriffen. Sein rich's überhaupt nicht fehr glücklich erfunbener Traum soll nicht weitläufiger erwähnt werden — Seinzich der Sechste, der durch einen Traum sin einer Nacht zum Manne, und über die Bestimmung seines ganzen Lebens sich klar wirde: — aber solche Considencen haben die Verlobten am zwepten Tage ihrer Bekanntschaft und eine Stunde vor ihrer Wermählung sich doch wohl nicht gemacht, wie Gr. R. sie sich machen läßt. Auch durste Sein rich, wie sehr auch sein Traum ihn dafür entschieden haben mochte, nichts als die Plane der Serrschssuch in's Auge zu fassen, eine Frau, wie Constanze sich hier gibt, zuleht doch etwas befremdlich vorkommen:

Conftange.

3hr habt geliebt ?

Beinrich. Im leichten Ginn ber Jugend,

- er ift feit feiner Liebesperiode eben nur um vier Jahre alter geworden, und überhaupt erft ein und zwanzig Jahre alt -

Der überichmanglichen, Die gern bas Brofe Rur hoch im Aether fucht, ja ben ben Sternen, Beil fie ber Erbe Brofes noch nicht fennt.

Conftange. Co habt 3hr fcon geliebt?

Beinrich. Befrembet's Guch?

O nein! - 3d weiß - Man fagt, die Jugend leidet In folden Phantafie'n. Rur weiter, herr!

So mag fich die Minauderie einer fart paffirten Pariferin aussprechen, wenn fie endlich noch eine Convenieng. Seirat ab-

fchließt. Miggriffe folder Urt begegnen Grn. R. fehr felten; aber wahr ift es, bag vielleicht ben feiner Urt von bramatischen Compositionen ein Miggriff so leicht ju gehn andern verleitet, als ben bem bistorischen Orama.

Beinrich der Sechete. Erster Theil, ober: Beinrich und die Belfen. Siftorisches Drama in funf Aufzügen,

mit einem Borfpiele

Es ift gerade nicht zu munichen, baf bas Benfviel bes Berfaffers, mehreren feiner hiftorifchen Dramen Borfpiele vorausauschicken, viele Nachahmer finde: indem folche Borfpiele von ben Directionen bald weggelaffen werden, bald willfurliche Mb= fürzungen des Studes felbit nothwendig machen ober veranlaffen. Bobl aber ift es febr zu wunfchen, daß die Dichter, fowohl benm hiftorifchen Drama, ale ben ber Tragodie, jum Prolog gurudfehren mogen. Gin namhafter Dichter, ber es verfuchte, den Prolog wieder einzuführen, murde fich ein fehr mefentliches Ber-Dienst um die dramatische Doefie erwerben : wenn es nicht etwa als zureichender Grund feiner Berwerfung gelten foll, bag er eine antife Erfindung ift. Belche große Bortheile ber dramatifche Dichter baraus gieben fonne, liegt am Tage, insbesondere fur das biftorifche Drama. Benn er den Prolog richtig gu behandeln, und in ihm vorläufig mit wenigen, aber festen Strichen Die Berbaltniffe bingugeichnen weiß: fo wird er fich in den meiften Rallen die Schwierigfeiten ber Ervofition nicht wenig erleichtern, und nicht wenig fur eine flare Muffassung feiner Composition ge-In einzelnen Rallen mag ber Dichter ben einem Borfriele feine Rechnung finden; aber Diefer Ralle merden immer febr wenige fenn.

Sier g. B. trat ein folder gall nicht ein. Bas ber frante Beinrich ju Gan Germano bem Konig Philipp Muguft

im Borfviele erzählt.

Bon feinem Schwager Richard unterftust, Bar heinrich Welf, ber alte Sachfenbergog, Bus bem Eril wortbruchig heimgefehrt, Und hatte ber Emporung Schwert erhoben.

Das gehörte, wenn ber Berf., wie es ichon ber zwepte Litel! anzeigt, den legten Act des langen Streites zwischen Seinzich dem lowen und den hohenstaufen zum Borwurf seines Drama machen wollte, als ein wesentlich integrirender Theil in dieses, nicht in das Borspiel. Richt Friedrich's Milde, nicht heinrich's Strenge hatten diesen Streit zum Ende bringen fonnen: nur die Erschöpfung des alten lowen that es, und der hohe Sinn einer edlen Frau und einer zärtlichen Mutter. Wenn das Studt einen Mittelpunct haben sollte: so konnte es

nur dieser fenn. Dafür hatte die Darstellung des Berhaltnisses Seinrich's zu Richard Lowenherz, als eines untergeordneten Momentes, billig beschränkt werden mögen. Sie ist überbaupt nicht sehr gelungen, obwohl es an schönen Stellen, jene z. B. wo Rich ard fein Schwert zurüf erhält, keineswegs sehlt. Beder sein erstes burschisses Auftreten — ein sonderbarer Einfall ift es, daß ihn Hr. A. einige Male gähnen läßt, ehe er seinen Sermon anhebt, — gewinnt uns, noch macht seine Berzweiflung über den Fluch seines Baters eine besondere Birkung: besonders, da sie sich mitunter ebenfalls etwas sonderbar ausspricht; 3. B.:

Rimm eine Beifel, Wilhelm, geifle mich! Du arger Sunder, du gemeiner Knecht. Schlag, tritt mit Jugen beinen herrn und Konig, Wie einen raub gen hund! Mit zwanzig Striemen, Mit zwanzig Maalen beiner ichmub'gen Kerse Laf jedes Wort des Baterfluchs mich bufen. Tritt zu! tritt zu! ift bir bein Leben lieb.

Das heißt Die Berknirichung doch gar zu energisch hinzeichnen. Micht mit Unrecht fagt Bilbelm:

Pfui, lowenhers, mer mird fich fo geberden? Das thut ein altes Beib, ein Ronig nicht.

Ein wenig Tollheit war freglich ben Richard's ritterlichem Geifte: aber fie mußte in ber poetischen Darftellung nicht gar fo

fplitternadt hingestellt werden.

Dagegen find Irmengard, Agnes und ber jungere Beinrich bochft gelungene Schöpfungen bes Dichters; und Diefe gange, mit eben fo viel Bartheit als Barme durchgeführte Partie einer von ben nicht feltenen Beweisen, wie viel hrn. Raupach's Genie zu leiften vermag, wenn es ihm ber Muhe werth ift, die Strange ein wenig fester anzugiehen.

Beinrich der Gedete. Zwenter Theil, ober Bein-

rich's Tod. Siftorifches Drama in funf Mufzugen.

Bon ben bisher besprochenen Dramen durfte dieses am meiften geeignet fenn, ben der Aufführung Birtung zu machen. Das historische Moment war hier Be in rich's durch die Umftande
zum Theil gebotene, aber ben ihm bis zur unmenschlichen Graufamkeit sich steigernde Strenge: das tragische, sein Binweggerafftwerden inmitten seiner-riesenhaften Plane, und der seinem Geschlechte hinterlassens Fluch des Geschlechtes Tancred's, gegen das er ohne Schonung gewüthet hatte. Beinrich's Graufamkeit gegen die normanischen Barone, von denen er in einem
der vorhergehenden Dramen gang richtig sagt:

Ein milbes, ein unbandiges Geschlecht Sat jene Lander inne; zügellos, Feind jeder Ordnung, frech nach Willkur ftrebend, Ift der normannischen Barone Sinn; Und darum mar seit König Roger's Tode Emporung und Verrath des Reichs Geschichte.

hatte immerhin noch bestimmter herausgehoben werden durfen: wenn der Dichter auch einzelne, nicht hinlanglich beglaubigte Anecboten, weil er ihrer gu diesem Zwecke nicht bedurfte, mit

Recht verschmabte.

Das vorzüglichste Interesse concentrirt sich auf Sibnlla, ber unglücklichen Witwe Tancre d's. Es ift schwer, dem Dicheter in dieser hinsicht Recht widerfahren zu lassen. Seine Darftellung befriedigt nicht: denn manche einzelne Züge sind hier wieder nur leicht hingeworfen, andere felbst unrichtig: dafür aber andere tief aufgefaßt und tief erschütternd; z. B. wo Sibn le ben der Nachricht, daß ihr Sohn geblendet werden solle, hereinstügt, und als sie Irenen und Philipp gewahr wird, in den Austuf ausbricht:

— — Was wagft du thöricht Weib! Er ist ein Tiger, ist ein Hohenstaufe; Er birgt den Etahl im Busen. Weg von Jhm! Er wird ihn meuchlings in das Herz dir stoßen — Rein! Nein! in's Aug', in's Aug' — herr! Gott! das Auge!

Eben fo in ber Scene mit Conftangen und in der 26-

fchiedefcene.

Aber über einen andern Punkt darf man mit ihm rechten. Ein Antheil Sibnllen's an der vielleicht nur erdichteten Berschwörung gegen Seinrich läßt sich nicht historisch nachweisen. Wie viel dieses Motiv dem Dichter leistete, liegt vor Augen. Wenn er es nur mehr benüt hätte! Grund genug zur höchsten Erbitterung und zur Verzweislung der Leidenschaft war zunächst in der Grabesscene vorhanden. Aber gerade in der Darstellung dieses wichtigen Momentes ift es, wo die Farben zu schwach gemischt sind.

Was heinrich's Tod betrifft: so war es hrn. R. gewiß so gut, wie Ref. bekannt, daß die Beschuldigung, Constanze habe ihn vergisten lassen, durch die Dessung des Sarges gegen das Ende des verstossenen Jahrhunderts sich als eine grundlose ausgewiesen hat; obwohl sie noch in der neuesten Zeit von namhaften Schriststellern wiederholt worden ift. Aber man kanne einen tragischen helden nicht an einem Trunk kalten Wassersterben lassen. Das ist freylich wahr; inzwischen mag es immer noch in Frage gestellt bleiben, ob hier nicht ein anderer Ausweg zu sinden gewesen ware. Und wie vertrug sich diese Anschuldigung

mit den Grundfagen über die Gerechtigfeit, welche der dramatifche Dichter den hiftorifchen Personen schuldig ift, und woruber Br.
R. felbft in der Borrede sich mit so richtigem Sinne ausgesprochen bat?

Ronig Philipp. Siftorifches Drama in funf Mufgugen. Ben einer Begebenheit, wie die Ermordung Raifer Philipp's burch Otto von Bittelsbach, deren Triebfedern fo aut wie ganglich ins Dunkel gehullt find, hatte ber Dichter ungebundene Bande; und Br. Raupach bat ficher gut gethan, fur die dramatifche Darftellung Die Gache fo gu faffen, wie es gescheben ift, wenn gleich Diejenigen vielleicht mehr Recht baben, welche Philipp von dem Borwurf eines argliftigen Betragens gegen Otto nicht frenfprechen ju durfen glauben. Philipp war nicht blog mild, fondern fcwach. Erbot er fich boch fogar, jeden, der in den Rirchenbann fiele, auch fogleich in die Reicheacht ju erflaren! Bon dem gewählten Standpunfte aus ift inawischen fein Charafter vortrefflich durchgeführt. Eben fo gelun= gen ift ber Charafter Sugolin's; nicht bae Gleiche laft fich von Otto's Charafter rubmen. Bier find Bornmuth und leidenfchaftliche Beftigfeit anfangs ju wenig berausgehoben, um ben Der vielfach bewährten Freundschaft fur Philipp und den Entfcbluft zu einem fo graufenhaften Mord naturlich finden zu laffen. Otto's Bergweiflung im funften Uct enthalt einige Buge, welche des größten Dichters wurdig find.

Det c.

— — Wie hoch fit's an der Zeit?
Prior.
Was kummern einen Flüchtigen die Stunden?
Otto.
Die Stunden kummern mich: wo Stunden rinnen

Dagegen ist man verwundert, in der Scene, wo Markgraf Seinrich dem Pfalzgrafen das unterschobene Schreiben zeigt, diefen, troß seiner bescheidenen Andeutung, daß er kein besonders fester Lateiner sen, gleich darauf so schone etymologische Kenntniffe entfalten zu sehen:

> So ift es, ja! und ferox heißt noch mehr, Richt wild allein, wild wie ein reißend Thier.

Als historisches Drama befriedigt übrigens diefer Konig Philipp weit weniger, als die übrigen in diefen vier Banden mitgetheilten. Widerstrebte die Darstellung der Berhaltniffe Philipp's jum romischen hofe gleich allerdings der dramatischen Gliederung: so mußten sie boch mit bestimmten Zugen angedeutet werden. Denn der Zeitpunkt der Regierung Philipp's

ift wohl einer ber prägnantesten in der Geschichte des Kampses, welchen die Hohenstaufen mit Rom zu führen hatten, und bebingte, wenn auch nicht nothwendig, doch nach der Lange der Umstände den unglücklichen Ausgang dieses Kampses, dessen Berlauf wohl ein anderer gewesen ware, wenn Philipp die Kraft seines Bruders besessen hatte. Auch die schreckliche Zerrüttung und das Elend, in welches Deutschland unter diesem Kaiser verfant, so wie der Wankelmuth, die Habsucht und die Bestechlichseit der Fürsten, hätten mit weit mehr Entschiedenheit, als es geschehen ist, wenn auch nur mit einzelnen Pinselftrichen, angedeutet werden mussen: das des Borspiel sener noch weit größeren Schmach und Zerrüttung anzuschen, in welche das Reich nach dem Ausgange der Hobenslaufen herabsank.

Ronig Friedrich. Biftorisches Drama in funf Aufzu-

gen, mit einem Borfpiele.

Der Borwurf Diefes Drama ift bas erfte Muftreten Krieb. rich's in Deutschland und feine Erhebung jum deutschen Raifer. Bar es Brn. R. blog barum ju thun, Diefen Stoff ju einem angiebenden Bubnenftud zu verarbeiten : fo lagt fich nicht laugnen, daß er feinen Zweck vollfommen erreicht bat. Denn er bat Kriedrich's Perfonlichfeit, der Geschichte treu, fo liebenswurdig bingeftellt, und feiner Darftellung einen fo beitern Farbenton gegeben, daß fein dafur empfanglicher Lefer oder Bufchauer fich ihr versagen wird. Beit weniger bingegen befriedigt feine Composition vom Standpunfte des historischen Drama aus betrachtet. Da es Gr. R. unternommen batte, Die Befchichte ber Sobenstaufen in einem Enclus von Dramen barguftellen : fo burfte, ba ber Rampf gegen Rom ber eigentliche Merve ihrer Gefchichte ift, bas Berhaltniß Otto's ju Diefem in bem gegenwartigen, wie in bem porigen Dramg icon barum nicht fo weit gurudtreten, weil eben in Diefem Beitpuntte ber Einfluß der Rirche feine bochfte Stufe erreicht, und bas Princip, welches fie daben leitete, in ihm fich auf das Bollfommenfte ent= faltet hatte. 'Much war Otto's Regierung vor Allem gefchicft, Diefe Berhaltniffe gur Unschauung ju bringen, und über Die Befchichte ber Sobenftaufen rudwarts wie vorwarte licht zu verbreis Daß die poetifche Darftellung jener Berhaltniffe fchwer war, wird niemand laugnen; aber ficher ging fie nicht über Grn. Raupach's Rrafte. Huch ift jede Idee, Die fich im geiftigen Leben eines Zeitalters bis jum berrichenden Princip entwickelt, an fich felbft, oder in dem, woraus fie hervorwachft, nothwendig eine poetische.

In Otto's Charafter treten die abfloßenden Buge doch gu

ftart, und fast allein hervor; ein Fehler, ben sich Gr. Raupach sonst nicht zu Schulden tommen laft. Die Scene, in welcher Bertha ihm feine Untreue vorwirft, ermangelt der poetischen Burde; und die Sterbescene wurde votzüglicher seyn, wenn sie eine breitere historische Unterlage hatte.

Bon dem Werthe der poetischen Diction und Farbung dieser Dramen wird schicklicher am Schlusse bes ganzen Eyclus, als an dieser Stelle die Rede fenn konnen. M. En k.

- Art. IV. 1) historische und topographische Darstellung der Pfarren, Stiffe, Ribster u. f. w. im Erzherzogthume Oesterreich.

  Darstellung von Wiener- Reustadt und ihren Umgebungen, oder das Dekanat Wiener- Reustadt, von Mari mie lian Fischer, Capitular des Stiftes der reg. lateran. Chorherrn in Kl. Neuburg, der obern Stadt Pfarrer. Des ganzen Werkes zwölfter And. S. 1—292, mit zwey Abbildungen und mit der Karte des Dekanates.
  - 2) Topographie des Erzherzogthums Oestereich, oder Darftelung der Entstehung der Stadte, Marke, Dorfer und ihrer Schiffale; dann der Auinen, Schlöffer und Edelste, und der nich möglichen Reihenfolge ihrer Bester; der Lage und der Erwerbezweige der Ortschaften; des Ursprunges der Stifte, Rlöster, Pfarren, Localien, Benesien und Spitaler, der Denke und Brabmaler, der merkwürdigen Inscriften, Bolkstagen und Urkunden. Das Cisterzienfer Stift in Neuftach, die Nonnen des nämlichen Ordens in Wit einem Anhange. Des gangen Werkes der kirchlichen Topographie von Desterreich dren zehnter Band. S. 1 374. Mit zwey Abbildungen und einer Karte.
  - 3) Topographie des Erzherzogthums Desterreich u. f. w. Das Dekanat Altmunfter, mit den Pfarren des Stiftes Kremsmunfter, von dem sel. Dechant Weißbacher und Professor Ulrich Hartenschneider. Der kirchl. Topographie vierzehnter Band. Mit zwen Abbildungen und mit einer Karte. S. 1 313 und 1 156. Wien 1832 und 1835, in Commission ben Joseph Wenedikt.

Die lette Unfundigung dieser firchlichen Topographie haben biese Jahrbucher im LVIII Bande gegeben. Den Reichthum bieses vaterlandischen Werkes für Topographie, Statistif und Geschichte bezeugen alle in diesen Jahrbuchern bisher enthaltenen Unzeigen und Beurtheilungen desselben. Dermalen liegen wieder die dren oben bezeichneten Bande vor uns — zum erfreulichen Beweise ber ausdauernden Beharrlichseit des Herausgebers, des hochwurdigsten Herrn Canonisus Stelzhammer, und des preiswurdigen Fleißes so vieler Theilnehmer an diesem patriotisschen Unternehmen. Alle diese dren Bande reiben sich wurdig

an die vorhergegangenen an; und, ist gleich ber brenzehnte Band an Gehalt und Interesse geringer, so ersett der Reichthum des zwölften und vierzehnten diesen Mangel hinreichend. Wir bezeichnen nun den Inhalt dieser erwünschten Fortsehung der firchlichen Topographie mit unsern eigenen Bengaben und Bemer-

fungen.

Biener = Meuftadt, auf dem großen Steinfelbe Unterofterreichs, am Bufammenfluffe ber fleinen Rifchach und bes Rebrbaches, auf einer mitten in Moorgrunden fich erbebenden feften Stelle, aus einer auf berfelben (ber Gage nach auf dem beutigen Stadtplate. dem Rrent) erbauten Ravelle bes b. Mifolaus - burch Marfgrafen Abalbert ben Giegreichen zu einem Befeftigungethurme erhoben . - verdanft feine Entftehung ale Stadt, Mamen, Befestigung, Sandvesten, Marktrechte, einen febr weiten Stadt = und ausgebehnten Burgbann - bis an ben Gemmering, Sartberg und an die Diefting - bem babenbergifchen Bergog Leopold VI., und zwar im landwichtigen Charafter als Grangfeftung (Porta et clausura), auf bem Bereinigungepunfte ber Grangen von Ungern, Defterreich und Stepermart. Das Territorium von Reuftadt, uranfanglich größtentheils zu ben Saus-Moden und leben der Ottofare, jum Theil aus dem Mach-Taffe der Grafen von Lambach , Bels und Dutten geborig, mar feit ungefahr dem Jahre 1056 mit der March von Store, ber Stepermark, vereint gewesen, und wurde fattifch jum erften Male davon getrennt und bem Cande Defterreich unter ber Enns einverleibt im Friedensichluffe zwischen Ronig Bela IV. von Ungern und Przempel Ottofar von Bohmen, 3. Upril 1254, und gwar nach der Bortbestimmung des Friedens - Inftrumentes : Ab eadem Summitate montium secundum cursum aquarum versus Danubium fluentium, illam portionem Styriae cum toto Ducatu Austriae; welchen Bortlaut bann Die Chronifen von Molf, Garften, Rlofterneuburg, Diterhofen, Defterreich und ber Unonnmus von Leoben naber bezeichnen, mit ber Erflarung : Quod partem Styriae videlicet a monte, qui dicitur Semerich, donec per montana in Aymund veniatur, relinguat dominio regis, et hoc, secundum quod aquae pluviales distinguunt, decurrentes. - Tali conditione, ut quidquid esset de terra Styriae ultra montem Semericinum remaneret Bohemo cum tota Austria. - Ueber Die Erscheinung eines ungabligen Beeres von Mongolen und Rumanen im Jahre 1242 vor Reuftadt, welche fich nur mit 50 Kriegeleuten und 20 Bogenschüßen vertheidigt, und bennoch fich fo lange gehalten babe, bis fie vom berbeneilenden Bergoge Kriedrich wieder erloft worden fen, - erheben fich bedeutende Zweifel, fo wie über den vielberufenen und blutigen Rampf Friedrich bes Streitbaren gegen iene gabllofen Barbarenheere auf ofterreichifchem Boden, - fo. daß Diefem letten der babenbergifchen Bergoge Defterreiche Die Rettung Deutschlande vor den mongolischen Bermuftungen als das bochfte Berdienft jugefchrieben werden will! -Denn - einmal darf man nur die Lage bes Bergogs Friedrich in ben Landern feiner Reichsambacht - gegen Die eigenen Lan-Desinfaffen und gegen fein faiferliches Oberhaupt felbit vom 3. 1236 bis 1240 genquer und umftandlicher fennen und erwagen. - um es unwahrscheinlich genug ju finden, wie Friedrich je eine folche Macht habe aufbringen, den muthenden Barbaren entgegenfenen, und ihren fcredlichen Undrang fo ganglich babe Godann fehlen alle gang bestimmt und umbrechen fonnen. ftandlich fprechenden Quellennachrichten über Rampfe mit ben Mongolen auf öfterreichischer Erbe unterhalb ber Dongu, und insbefondere vor Meuftadt. Alle Chronifen. ber Chronif von Molf nachichreibend, verfichern noch vom Sabre 1230 bie einheimischen Rehden mit Bergog Friedrich : »bellis in terra sevientibus, a ben fortgefetten Rrieg und Biene Belagerung burch den Bergog im Jahre 1240, und die endliche Gubnung besfelben mit bem Raifer und mit den öfterreichischen gandesberren. im Jahre 1242 wird der Mongoleneinfall in Oberungern ange= geben: »Tartari cum Cumanis regnum Ungariae invadunt — — Belam Regem de regno expellunt, - tantam stragem faciunt in populo, qualem nulla meminit aetas, ipsum regnum percutiunt, usque ad internecionem vastantes.« Bon Berbeerungen auf öfterreichischem Boben noch fein Bort; und fo alle Sabrbucher, Die Chronifen von Galgburg (quaedam gens barbara . Tartari hostiliter occupavit Ungariam ultra Danubium), Rlofterneuburg, Leoben, Die Chronif Rago's, Die Rlofterneuburger Tafeln, das Chronicon Austriae u. f. m. -Die einzige Rlofterneuburger Chronif fagt: 3. 1242: »Pars exercitus illorum (Tartarorum) intravit fines Boemiae et Austrine et multis interfectis remeavit ad suos; « - mo aber Die Berbindung und der Context felber fcon nur Defterreich oberhalb der Donau bezeichnet. - Der Br. Berfaffer bat alfo bier bloß denen nachgeschrieben, welche jum Ruhme Des Bergogs Friedrich aus der Gache mehr gemacht hatten , ale wirflich baran ift; - ungeachtet alle oben bezeichneten Jahrbucher zugleich verfichern, daß von Rom aus bereits auch Unftalten zu einem allgemeinen Kreuzzuge gegen die Mongolen gemacht worden fenen. -Da Meuftadte Bewohner in allen Borfallen mit innern ober qu-Bern Reinden eine unerschütterliche Treue gegen ihre Landesberren. bewahrt hatte, fo wurden fie von diefen hinwieder ausgezeichnet

mit befondern Rechten und gablreichen Frenbriefen : Bon R. Rudolph und Albrecht auf frenes Sandelerecht und frene Baarenniederlage in gan; Defterreich; auf Ritterleben felbft fur Die Burger; auf bas Recht, blog ben eigenen Richtern gu fteben, 3. 1277, 1281 und 1299; auf eigenen Bochenmarft; auf Grundbucheffegel und erneuerte Landordnung in 136 Artifeln 1420 .-R. Rriedrich IV. erhob Diefe Stadt burch brenfachen Graben. burch Mauern und Thurme aus Quadern und durch eine anfebnliche Burg jur vorzuglichsten Festung, gab ben Burgern bas Recht, Gobne und Cochter nach frevem Billen ju verheiraten, und - daß felbft ber gandesfürft ihnen nie einen Buden als Beamten folle aufdringen founen, 3.1443 .- 3m folgenden 3. 1451 ift Reuftadt burch die Predigten bes perfonlich anwefenden berühmten Johannes von Capiftran, fo wie burch die barauf erfolgte Belagerung, Bertheidigung, belbenmuthige Sapferfeit Des ftepermarfifchen Rittere Undreas Baumfirchner, unerfchutterliche Treue und Belohnung mit eigenem Stadtwappen, bem fchwargen Doppelaar im goldenen Relbe, ausgezeichnet worden. In Reuftadt verfammelten fich im Jahre 1455 Die Fürften bes beutschen Reiches, um die Gicherung bes Abendlandes vor den wuthigen Osmanen zu berathen; von bier ging 1453 die Unord: nung aus, daß alle funftigen gurften von Defterreich Ergbergoge fenn follen, und gu Reuftadt murbe 1450 ber lette Ritter, R. Mar I., geboren. Gelbft der Eroberer Reuftadte, Mathias Corvinue, achtete die Sapferfeit und Treue der Bewohner gegen ibren Landesberrn , und machte ben Burgern fogar Gefchente mit feinem Bildniffe, Pangerhembe, Reitfattel, mit feiner Salefette und mit einem filbernen Becher, 14. Mug. 1487. - R. Mar I. gab ber Stadt Befrenung von Boll, Mauth und Drenfiggebuhr, gab ihr ein eigenes Sofrecht, und fchaffte alle Juden aus der Stadt für immer ab - 3. 1400 - 1508. 3m Jahre 1528 mar ber Unfall ber Turfen auf Meuftadt vergeblich, und 1683 murden fie, ebe fie noch die Belagerung der Stadt beginnen fonnten, mit großem Berlufte von dannen gefchlagen. - Die Juden batten fich aber feit hundert Jahren in Reuftadt wieder gu 535 Ropfen vermehrt, und durch großen Bucher febr verhaft gemacht. Schon 1706 drobte ein Ausbruch der Rache von Geiten der Chris 216 aber im Jahre 1708 ber Jefuit Ruger auf ber Dom= tangel zu einer Judenbebe aufrief, vereinte fich Jung und Alt mit Carmen, Steinen und Prugeln wider Die Juden, verjagte den Rabiner aus feiner Bohnung, fturmte alle Judenhaufer, und fonnte nur durch den mit bewaffneter Garnifon dazwischen tretenden Magistrat von noch größern Unfugen gurudgehalten werden. Der unbescheidene Prediger wurde bestraft, und die

Bolfemenae burch Belehrung wieder beruhigt. - Benm großen Erdbeben am 27. Rebr. 1768 foll, fo geht ben Reuftadt die Sage, ber Schneeberg Flammen und Rauch ausgestoßen haben ?! -P. 21 - 40 wird die in der vaterlandifchen Runftgefchichte berubmte, 12 Rlafter bobe Gaule vor bem Biener Thore ben Meuftadt, das Biener Rreug, gang nach der gelehrten und umftandlichen Darftellung des 3. Carl Urneth, Cuftos am f. f. Dung = und Untifenfabinette (in dem funfzigften Bande Diefer Sabrbucher abgedruckt), behandelt. Gie ift ein um bas Gechofache in feiner Sobe verjungter Stephansthurm, mit funf architeftonifchen Raumen; und fie enthalt außer achtzebn (brengebn find noch porhanden) nicht gang in Lebensgroße gearbeiteten Statuen als Sauptfaulen den Erzherzog Rudolph IV. und feine Gemablin; Die Buften Carl IV. und feiner erften Gemablin ; Die Bappen Des Burgermeiftere Schwarzenfee und des Baumeiftere Michael von Reuftadt; welchem gu Rolge Die Erbauung Diefer Gaule in Die Epoche vom 3. 1360 bis 1390 fallt, und mahricheinlich durch die Unwefenheit Rudolph's IV. im Jahre 1360 ju Reuftadt, welcher Stadt der Erzbergog fein befonderes Boblwollen bezeugte, und ibr Privilegien ertheilte, veranlaft worden ift. Debrere Unzeigen. und die fich felbit aufdringende Hehnlichfeit ber Gaule mit bem 71 Rlafter boben Stephansthurme machen es auch wahrscheinlich, daß ber Gegenstand derfelben halb religios und halb hiftorifch fen. -Die faiferliche Burg in Meuftadt, vom Bergoge Leopold VI. erbaut, von Leopold VII. und vom R. Friedrich IV. febr erweitert und anfehnlich befestigt, feit bem 3. 1379 Refideng der habsburgifch - ftenerifchen Linie (?), mit einer fchonen Rapelle geziert, wo nach eigener Unordnung begraben liegt R. Mar I. und gu beffen Ruffen vor dem Altare der treuefte Diener feines faiferlichen herrn, Gigmund Frenberr von Dietrichftein, + 1538, umgeben von einem ehemals 3.6 Joch großen Thiergarten - ward von ber unvergeflichen Raiferin Maria Thereffa querft im Jahre 1752, und vorzuglich nach dem großen Erdbeben im 3. 1768 gur berühmten bermaligen Militarafabemie gewidmet und eingerichtet. Die Junglinge merben in Diefer Ufabemie in allen Gegenstäuden genau unterrichtet, deren Renntnif nur immer fur den Militarftand ale erforderlich erachtet werden mag. Gie find in acht verschiedene Claffen abgetheilt; und wenn fie alle Diefe Claffen mit Musgeichnung und Gleiß gurudgelegt haben, werden fie ftanbesmäßig ausgestattet, als Offiziere ben ben Regimentern angeftellt, und auf Roften der Ufademie bis an ihren Bestimmungsort gebracht. Ober-Direftor diefer Unftalt find Ge. faiferl. Sobeit Erzbergog Johann ; Die Lebrer find fieben Sauptleute, ein Rittmeifter, fechzehn Ober - und Unterlieutenants und gebn Diariften.

Mebit einem Muditor, Rechnungeführer, Birthichaftebeamten und Argt befindet fich bafelbit auch ein großes erforderliches Derfongle jum Dienfte bes Saufes, in welchem fich 480 Boalinge, theile auf faiferliche, theile auf provinzial : ftanbifche, theile auf Privatfosten befinden. Der große Thiergarten wird gegenwartig von der Afademie ötonomisch benugt. In diefem Garten ift auch Der Begrabnifort ber Afademie, in welchem ber am 9. Jung 1805 perflorbene Direttor, Generalfeldzeugmeifter Graf Rrang Rinofp, rubt. Gigene Dlate find ausgefondert gur Uebung im Cavallerieund Artilleriedienfte, ja auf ben benden Teichen bes bemafferten Terrains find Schiffe vorhanden, um die Cadetten im Schiffen und Schwimmen zu üben. Die Burg ift zwen Stodwerte boch, in welchen Die Lebrzimmer, Schlaffale und Bobnungen Der Infpettione - Offigiere, wie auch die der Direttion und der Beiftlichfeit vertheilt find. Bu ebener Erbe find Die Speifefale und Die Wohnungen fur die andern nothigen Sausoffiziere. - P. 40 - 44 bandeln von der um das Jahr 1529 gerftorten Pfarrfirche St. Ulrich, und von der Pfarrfirche ju unferer lieben Frau, vom B. Leopold VII. gang aus Quadern erbaut, vom R. Friedrich IV. burch Ueberfepung bes, von ibm 1444 gestifteten Rapitels weltlicher Chorberren, aus ber Burg, gur Collegiatfirche erhoben, nachber mit dem von eben Diefem Raffer gestifteten Bistbume gu Meuftadt, und mit dem Orden der St. Georgeritter vereinigt, - bis jur Uebertragung Diefes Bisthums durch R. Jofeph II. nach St. Dolten. In ber lettern Rirche befindet fich auch unter bem Eingange in den Chor bes Presbyteriums eine Gruft, in welcher Bergog Ernft des Gifernen funf Rinder, Mlerander, Rubolph, Leopold, Unna und Ernft, liegen, mit der Inschrift: Illustris, Principis. Domini, Clarissimi Vitis. Arnesti, Grati. Archiducis Austriae. Nati. Hic Requiescunt. Et. Anni. Domini. Crescunt. Ad. M. Et. Quadruplex. C. Binam. X. I. Ouoque. Duplex., d. i. 1422. - P. 49 - 59. Die Propflepen Der weltlichen Chorberren, Der regulirten Chorberren Des b. Muauftin und der Ritter des b. Georg ju Reuftadt. - Die unter Den Ginfunften des erftern Rapitels genannte Lebenschaft ber Pfarre Burg in Stepermart, - ift die uralte, ehemals Graufcarn, Grufcharn, beute aber Durt, auf der Durt genannte Pfarre im obern Ennsthale, oberhalb Ennsbruck, ben Trautenfeld, wo fich die Sauptftrafe aus dem Ennothale gegen Die Rlachau und nach Mufee bineinwendet. Eben bort war auch gelegen die uralte Befte Grimenftein, bem machtigen Felfenftod des Gromings oder Grimings gegenüber; wie dort beute noch die Benennung unter ber Burg, Unterburg an-Deutet. - Die Errichtung des Bischofesiges ju Reuftadt ge-

ichab in Rolge papftlicher Bulle vom 18. Janner 1468, und bie Introduction Des erften Oberhirten Dafelbft 1477, Des Propften . Deter Engelbrecht, eines febr gelehrten Mannes, deffen erftes Bert bann war, neben ber Ratbedralfirche ein Saus ju bauen, und dort eine bedeutende Bibliothef gur Bildung tuchtiger Pre-Diger und Ratecheten ju errichten. Ochon 1479 wurde durch Die Bulle Davit Girtus IV. Der St. Georgenritterorden mit Diefem Bisthume vereinigt, - jedoch wegen bestandigen Streitigfeiten mit den Ravitelberren im Jahre 1533 wieder von der Domfirche entfernt. 1600 von R. Ferdinand II. ganglich aufgehoben, und beffen Guter in Reuftadt ju der Fundation der Jefuiten und ber Universitat in Grat gefchlagen. - Die Rirche St. Deter, p. 59 - 62. Das deutsche Ordenshaus, von Leopold VII. geftiftet, p. 62 - 63. Das ehemalige, auch von Leopold VII. gestiftete Minoriten -, nachber Rapuginer-Rlofter, in welchem ber b. Johann von Rapiftran im 3. 1451 vom 1. Man bis 6. July gewohnt, und mit R. Friedrich IV. viele wichtige Beschäfte verbandelt hatte, p. 65. Die Pauliner mit ihrem, vom R. Friedrich IV. gestifteten Rlofter, und mit umftandlicher Machricht von ber Musbreitung und dem Birfen Diefes Ordens in Defterreich, Ungern und Polen, p. 71. Das Collegium und die Refiden; der Jefuiten, gestiftet im Jahre 1622 durch die lettwillige Unordnung des Ergherzoge Leopold, Gobnes R. Ferdinand II. und Bifchofe ju Paffan, und bis jur Berftellung und Eröffnung ber Schulen 1666 vom Bifchof Johann Thuanus in feinem eigenen Saufe aufgenommen und verpflegt, und bann reichlich beschenft burch Frang von Bungenberg, einen ben ber Belagerung von Dfen zu den Kaiferlichen übergegangenen und von den Jefuiten befehrten und getauften Turfen, wovon die große Refiden; mit ber Sesuitenfirche jum b. Leopold bis 1747 bergestellt worden war. - P. 72 - 76. Die Rapellen und Das Benefigium 211= Ierheiligen aus ber ehemaligen Onnagoge ber gablreichen Bu-Denschaft zu Meuftadt, Die alleraltefte Rapelle St. Difolaus und St. Michael auf dem Friedhofe, wo ehedem der Grabftein des enthaupteten Rebellen Brini war, mit ber Infchrift : Hoe in tumulo jacent Comes Petrus Zrinius, Bannus Croatiae, et Marchio Franciscus Frangepan, ultimus familiae, qui, quia coecus coecum duxit, ambo in hanc foveam ceciderunt. -

> Discite mortales et casu discite nostro, Observare fidem regibus atque Deo.

Anno Domini MDCLXXI die XXX Aprilis hora IX. Ambitionis meta est tumulus. — P. 77 — 89. Das Burgerspital feit bem Jahre 1540. Die Pfarren St. Legyde am Steinfelbe

- febr alt, und einft im Befite der Tempelritter. - P.80 -150. Die Ortichaften und Pfarren: Sauberederf, wo fich im berrichaftlichen Schloffe ein 16° bober fraftiger Safelnuftbaum. im Dorfe felbit aber eine Sarras . und Garnbandfabrif befinden. Urfchendorf, wo der Gefund - Johannisbrunnen vortreffliches auflofendes Baffer führt. Reufiedl und Dirnftadten. Die grofite und ichonfte Ruine Defterreiche, Stahremberg, welche Burg im Sabre 1683 über 10,000 Rluchtlinge vor den Turfen aufgunehmen und zu fchuben vermocht hatte, - in der landesgefchichte einft fo beruhmt, - nun feit den Berheerungen des Eurfenfrieges verodet und in Erummern .- Die Stahremberge und ihre Ab-Stammung von den Donaften ju Steper. - Die Pfarre Untereggendorf, vorbin durch die Turfen und Cornggen, fpater oft burch die reiffende Leitha 1785, 1789, 1813 verheert. Ort Obereggendorf mit einer fehr bedeutenden Papierfabrif. Die uralte Pfarre Rifchau und das Ochlog Brunn, mit einer Gpinnund Sammtbandfabrif des Brn. Rarl Friedrich Braunlich. Pfarre Brunbach, mit ber Riligle Schrattenbach am fogenannten Rettenluff, mit der Ruine des Schloffes Schrattenftein , Deffen Gefchichte fich nach urfundlichen Belegen vom 3. 1072 über Das eilfte Jahrhundert gurudführen lagt. Ort und Pfarre Rabelsborf mit der Filiale Gisbuchel. - Die febr alte Pfarre Cangenfirchen mit den Ortschaften Froschoorf, Offenbach, Schleinis, Saderswerth und Bolleredorf. - Die Pfarre Muthmansdorf, wo fich in der Rirche ein feche Buß langer romifcher Stein befindet, mit folgender, nicht vollständig mehr erhaltener Inschrift:

M. Vulpius. M. F. Verus. Dec. M. Ahtivir? Ide? Aelia. P. Fil Lucillia. Ustm?

Pio. Vlpiano. Fil. An. V. HS.

Da man in diesen Gegenden Spuren uralter Straffen, Kundamente römischer Gebände und schon im eilsten Jahrhundert mehrere Ruinen altverfallener Gebände und Rirchen ausgessunden hat, und da nach urfundlichen Anzeigen die meisten der obengenannten Pfarren ihre Gründung weit über das zwölfte Jahrhundert hinaufrücken, so ist an römischen Riederlassungen in den gedachten Gegenden nicht zu zweiseln. — Die Ruinen der Burgen Emmerberg und Dachenstein. — P. 140 — 151. Die Pfarre Kirchbüchl, ehedem Rothengrub, mit den Ruinen der Beste Rothgrub, mit der umständlichen Aufzählung des von daber zugenannten Geschlechtes und mit der Geschichte der Pfarrfirche St. Thomas. Zu Strelz, zwischen Dachenstein und Rosentein und

thengrub, befindet fich eine Radelfabrif, p. 163. Die uralte Pfarre und der Markt Diefting mit allen Merfwurdigfeiten, p. 167. - Die Pfarren Scheuchenstein und Beifersdorf mit den Ruinen und Geschlechtern von Scheuchenstein und Bulfinaftein. Die Orte und Pfarren Billingdorf und Baidmansfeld mit Fromberg, p. 186. - Die Lokalkaplanen ju Burflach, wo man, fo wie in der Pfarre Balbegg, Gipe ber Tempelberen vermutbet bat? Die Bewohner Diefer Gegend, fo wie in BBgidmanofeld, ernahren fich, neben dem geldbau, größtentheils vom Bandel mit Brennholg, Schindeln, Bau - und Tifchlerholg, Dech und Garberlobe nach der Residengstadt, nach Reuftadt und bis Pregburg. Much befindet fich bier eine Stablfagenblatter-Rabrit, eine Rabrit gefchnittener Schindelnagel, ein Rupferhammer und mehrere Bretterfagen, p. 199. - Heber den zwen angeführten Rotigen aus admontischen Urfunden fommen in den Saalbuchern gedachten Stiftes noch folgende vor. Gin gemiffer Maganus faufte für Udmont einen Beinberg ben Burflach von feinem Bruder Guitger, ungefahr im Jahre 1130. Luitpold von Mettesbach verfaufte einen Beingarten und fchenfte einen andern fren an das Stift St. Blaffen ju Udmont, ungefahr im 3.1166. Die Uebergabe gefchab zu Fischach in Gegenwart Des Markgrafen von Stener, des Grafen Luipold von Plain und Gerard's und Gundacher's, Cohnes und Naters, von Glingenfeld. Um Diefelbe Beit gelangte Udmont ju Befigungen von Reld und Beingarten in Burflach von Galman, einem Gigenmanne Grafen Efbert's von Putten, und von deffen Gobne Ottofar mittels Rauf durch Bernherr, Monch und Schaffner ju Udmont und fpater Ubten ju Brul; durch Gunther gleichfalls Monch und Schafter zu Admont, fpater Abt zu Beihenftepban, aus einem Rauf von Ulrich und Giegfried von Cranichberg, und von Leopold von Burflach, woben die Edlen von Dutten, Glingenfeld, Rranichberg, Stuppach, Rlamm, Schwarzach, Reunfirchen, Potfchach u. f. w. ale Beugen erschienen. - Die Lofalie Maneredorf und die Pfarre Therestenfeld, p. 209, das feine Entstehung und feinen Fortgang der großen Kaiserin Maria Theresia ver-dankt. Es sind nun 67 Jahre, daß an die Gründung dieses Ortes die erste hand gelegt worden ist. Ihre Majestat, die Raiferin Maria Therefia, bedauernd, daß die lange Menftadter Beide, anftatt burch Ertragnif Mugen gu fchaffen, nur Die Gicherheit der Candftrage gefahrdete, geruhte eine Pramie von . 100 Dufaten demjenigen gugufichern, welcher den beften Borfchlag gur Urbarmachung Diefer Beibe verfaffen wurde. Meuftadter Landesphnfifus und Doftor ber Medigin, Undreas Furlani von Felfenberg, war fo gludlich, diefe Pramie fich gu 11\*

erwerben, und Ihre Majestat trugen bierauf ihrem gebeimen Rammerzahlmeifter, 2dam Edlen von Maper, mit Bugiebung Des herrn hofrathe von Stoger, des herrn Dberfilieutenants Brequendi vom Genieforus und des f. f. Mathematifere Srn. Merfy, im Jahre 1763 auf, die hiefige Gegend ju nivelliren, burch eine Rompagnie Goldaten den Ranal auszugraben, welder von bem falten Gange ber Diefting aus, dem neuen Orte Baffer jur Bemafferung juführt; ben Dr. 59 einen Brunnen ju graben; gur Probe funf Saufer, Dr. 13, 14, 15, 16, 17, su bauen; einen Theil der Beide aufzureifen, und jum Berfuche mit verschiedenen Getreidearten zu befaen. Alle Diefe Allerhochften Unordnungen murden punftlich ausgeführt, und Die Ernte vom neugeriffenen Boden fiel jur größten Bufriedenheit Ihrer Majeftat der Raiferin aus, fo daß an der fcnellen Bollbringung Des Berfes mit Gifer fortgearbeitet worden ware, wenn nicht ein anderes Sindernif Ginhalt gethan batte. Die um Therefienfeld berumliegenden Grundberrichaften Br. Neuftadt, Stahremberg, Sifchau und Pottendorf fuchten ihre Rechte auf den fruchtbar befundenen Boden zu vindiciren. Obichon Ihre Majeftat aus allerhochfter Machtvollfommenheit ein feit Sahrhunderten ode gelaffenes Terrain an fich batte gieben fonnen, um gu beurbaren, fo haben Allerhochftbiefelben Diefen Gegenstand Dennoch einer befondern Soffommiffion übertragen wollen, gufolge beren Die Berrichaft Pottenborf mit ihren Unsprüchen leer ausging, ber Magiftrat ju Br. Neuftadt aber mit 100 Dufaten und Die Berrichaft Stahremberg - Sifchau mit 50 Dufaten abgefertigt Rach diefem befeitigten Umftande wurde im 3. 1767 ber eingehaltene Bau mit Ernft fortgefest, Die übrigen Saufer vollendet, und zum Betriebe ber Birthichaften mehrere Bauern aus Enrol berufen. Beder von ihnen erhielt aus faiferlicher Mildthatigfeit gur erften Ginrichtung des Sauswefens 100 Thaler und jur Rahrung fur bas erfte balbe Sabr monatlich 12 fl. Uebrigens follte jeder Sauswirth in der Folge an Ihre Majeftat 400 fl. jurudgablen, um ale wirflicher Befiber ben Gewahrichein ju erhalten; doch auch hiervon wurden die hiefigen Befiter burch Das Sofdefret vom 18. Sornung 1782 gnabigft longefprochen. Therefienfeld begreift jest eine Bevolferung von 550 Individuen in 56 Ganglebenhaufern und 19 Rleinhaufeln, welche insgefammt aus folidem Materiale erbaut find. Der fommetrifche Plan, nach welchem jede Banglebenbefigung 30 3och 2iderland und 2 Jod Biefen hat; der Bortbeil, daß das Bohn = und Birth= Schaftsgebaude im Mittelpunfte des Gartens liegt, und die Acterfelder unmittelbar damit jufammenbangen; die größte mögliche Sicherheit vor Feuerogefahr; Die Bafferleitung, wodurch fich ieder Befiber, auch in trodenen Jahren, burch Bemafferung eine reichliche Ernte von einem bedeutenden Theile feiner Grundftude fichern fann; Diefes, und befonders Die Befrenung ber Thereffenfelder von Rebent und Robot auf ewige Beiten, baben anfanglich mehrere aus hobern Standen, befonders venfionirte Offiziere, veranlaft, fich bier anzufaufen, fich ichonere Gebaude und Garten angulegen, und die Entdedung, daß bier das fcmadbaftefte Obit und eben fo vortreffliches Gemufe gewonnen werden tonnen, bat Diefem Orte, ben vielfaltiger Beranderung feiner Befiber, feine gegenwartige fcone Lage gegeben, fo daß fcon alle Baufer von den ichonften Obitgarten, welche Die portrefflis chen Früchte nach Baden und Br. Neuftadt jum Berfaufe liefern, umrungen find. Um 4. Oftober 1767 wurde bier auch gur Rirche der Grunditein gelegt, fo wie die Errichtung der Pfarre bewerfftelligt. Die in den Grundstein gelegte Medgille enthalt auf der einen Seite Das Bildnif ber Raiferin-Stifterin mit Der Umfchrift: M. Theresia, Rom. Imp. Hung. et Boh. Reg. A. A. Muf der Rebrieite aber fteht die Aufschrift: M. Theresia P. F. Aug. Agrum hunc Theresianum ad culturam promovendam vocatis e Tyroli cultoribus distribuit; Sacras has aedes paroeciales S. Cruci dicatas Munificentia Aug. erexit, fundavit, primum hunc lapidem posuit XXIX Sept. MDCCLXVII. - Die Pfarre Lichtenworth mit der, auf den Ruinen des gerftorten Schloffes von Lichtenworth erbauten, fogenannten, aus dem öffentlichen Schape unter R. Frang I. und Maria Therefia erbauten, dann an Grafen Theodor Bathiann verfauften f. f. Da= belburg, einer großen, von 330 Arbeitern belebten Sabrit, in welcher Madeln und alle Gattungen Meffingwaaren verfertigt werden; und mit dem feit dem Jahre 1820 erft angelegten fleinen Orte Relirdorf, p. 224. - Das vom Candesherrn und Rais fer Friedrich IV. nach vielen Berhandlungen mit den Davften Mifolaus V., Pius II., Paul II. und Sixtus IV. vom Jahre 1452 bis 1476 ju Reuftadt gestiftete Bisthum, und die Reihenfolge der Bifchofe allda, p. 225 - 252. - Die ausgezeichnetften Rirchenhirten Darunter waren Veter Engelbert, aus Dafail in Stepermart geburtig, Lebrer R. Max I., und berühmt burch Belehrfamfeit und durch feine feste Unbanglichfeit an den Landesberen mabrend ber fiegreichen Berrichaft Des R. Mathias Corvinus vom 3. 1477 - 1491. - Meldior Rlefel, als Mominiftrator des Biothums, faiferlicher Rath und Sofprediger. - Leovold Graf von Rolonitich, fruber Maltheferritter, ausgezeichnet an Muth und Capferfeit in Geefchlachten und in ber Bertheidigung der Befte Candia gegen die Turfen, - Dann im 3. 1666 Bifchof zu Reutra und ibby Bifchof zu Menftadt. Unter feine

glangenoften Thaten mabrend ber Bermaltung des Reuftabter Bisthums gebort fein Betragen mabrend ber turfifchen Belagerung Wiens im 3. 1683. Er begab fich nach Bien, und wirfte bort burch feinen Rath, feine Mufmunterungen, Durch bas Begfpiel eines unerschütterlichen Muthes, welches die andern mit Muth belebte, Durch Erhaltung der Einigfeit unter den Befehlehabern, durch flnge, thatige Gorge fur die verwundeten und franten Goldaten, durch Mufbringung und Berbenschaffung von Geld (es foll fich diefes auf 250,000 Thaler belaufen haben), burch Beranstaltung öffentlicher Gebete, felbit nach dem rubmlichften Beugen, des Stadtfommandanten Rudigers Grafen von Stahremberg, febr viel zur gludlichen Bertheidigung ber Stadt. 218 nach der Klucht der Turfen nun Alles in das von ihnen verlaffene Lager eilte, um ba Bente zu machen, eilte auch ber Deufladter Bifchof mit Bagen in bas Lager, fammelte ba alle von ben Turfen aus den benachbarten Dertern Dabin getriebenen und nun dort verlaffenen Greife, Beiber und Rinder, von welchen lettern über 500 waren, brachte fie in Die Stadt, forgte für Barterinnen, Bundargte, Mahrung fo lange auf feine Roften, bis er fie nach und nach ben wohlthatigen Menichen untergebracht hatte. Golder Ginn und folde Saltung brachten ibn 1685 an ben Bifchofofit ju Raab, worauf er Rardinal = Ergbifchef von Roloticha und 1605 Ergbifchof ju Gran und Primas ju Ungern geworden ift .- Chriftoph Ronas von Spinola, Frangistaner, Lehrer der Philosophie und Theologie, als Gefandter Des Saifere Leopold I. vielversucht in Spanien, an den deutschen gur= ftenhofen und in Rom, in Berbindung mit den gelehrteften Theologen feiner Beit, und unablaffig, wiewohl vergeblich, auf bas bobe Biel, Protestanten und Ratholifen wieder zu vereinigen, binarbeitend; worüber er felbft in einer eigenen Ochrift: Sincera relatio circa statum reunionis ecclesiasticae, Machrichten und eigene Unficht der Rachwelt binterlaffen bat. Die Reihenfolge de. Propfipfarrer ju U. L. Frau und dann der Pfarr-herren von Reuftadt aus den in der f. f. Gofbibliothef aufbewahrten Manuscripten des berühmten Gefchichtsforfchers Sanfis p. 251 - 260. Die Reformations - 3deen faßten Burgel und griffen um fich in der Pfarre St. Megidi am Steinfelde Durch Ritter Chriftoph Teuffel, Frenheren ju Gunderftorf und faiferlichen Rath; in der Pfarre Dreiftatten, deren Bewohner ber Sage nach die letten gur fatholifchen lebre gurudgefehrt maren; unter dem größten Theile der Bewohner der Pfarre Rifchau, fo daß die wenig übrig gebliebenen Ratholifen von den Beiftlichen bes naben ftenermartifchen Stiftes Renberg in ibren Religionsbedürfniffen verfeben werden mußten, und Die eifrigen Unbanger

Luthers bier erft burch die Bemühungen bes Rardingle Rlefel wieder gang gur fatholifchen Rirche gurudgebracht werden fonnten. Die Pfarre Rabeledorf wurde durch den Ginfluß des obgenannten Christoph Frenheren von Teuffel fait gang lutherifch. Muf wiederholten Befehl des Raifers und Landesherrn aber wurde Rirche und Klofter der b. Radegundis dafelbit von den Protestanten geraumt, die lutherische Ochule bort aufgehoben, und bendes ben Rrangisfanern 1503 eingeraumt. In der Pfarre Diefting durch Lauigfeit ber Berren von Beiffenftein. Um festesten batte jedoch Die neue Lehre in Meuftadt felbst gewurzelt unter dem größten Theile der Ginwohner, und befonders der Ratheglieder, welche lange und hartnactia allen Bemuhungen des Bisthums = 2ldmi= niftratore Rlefel widerstanden, bis endlich durch Mithulfe bes Burgermeifters Bachaus Portenfchlag Alle gum fatholifchen Lehrbegriffe wieder vereinigt worden find. Langer dauerte aber noch in Reuftadt die Gewohnheit, das h. Abendmahl unter benden Bestalten ju genießen ; welcher Gebrauch nach einer im 3. 1590 von Rlefel gehaltenen Predigt größtentheils, und bis jum 3. 1604 wieder gang verschwunden war; worauf Rlefel in der Rathedrals firche eine neue Rangel aus Marmor errichten, und folgende Inschrift barauf feten lieft: Melchior Klesel, S. C. M. Cons. et concionator aul, cum reducto ad fidem catholicam, erroneo isto populo ecclesiae huic a XX. Annis tanquam confirmatus administrator praefuisset, cathedram hanc marmoream suis sumptibus ad praepotentis Dei gloriam a, D, 1608 fieri guravit. - Gine angenehme Bugabe find acht Original-Urfunden, p. 261 - 289, worunter die merfwurdigfte vom 3. 1277 ift, der Brief Raifer Rudolphs, worin bestimmt werden Die Rechte des Stadtrichters zu Reuftadt hinfichtlich der einzelnen Burger und Sandwerfer, als ba genannt werden: Carnifices, auctionatores, qui in vulgari dicuntur Fragner, pabulatores, gladiorum purgatores, denigratores, qui pannos crudos ad perfectionem solent perducere, quod in vulgari dicitur Walhen, venditores pannorum lineorum; qui in vulgari dicuntur Watmanger, currifices et facientes scrinia, funifices, ligatores vasorum, qui cerevisiam proxaverint, textores pannorum, ut panni boni fiant et majori diligentia texantur, vendentes oleum, refelarii, pileatores, institores, pistores etc .- In dem Privilegienbriefe S. Albrecht's fur Meuftadt 1338 wird als Grund der ertheilten Frenheiten bas Sauntaefchaft der Reuftadter bezeichnet, Die ununterbroden im guten Stande berguhaltende Befeftigung ibrer Stadt: pro tuitione patriae et defensione stratae publicae! - Diefer Band ichlieft p. 285 - 292 mit einer furgen

Erflarung einiger Borter und Musbrude ber vorgenannten Urfunden, mit einigen Nachtragen jum eilften und zwolften Bande ber firchlichen Topographie, und mit zwen dankenswerthen alphabetischen Uebersichten aller im vierten und funften Bande der R. T., oder in den Defanaten Baden und Pottenstein, vorfommenden merkwurdigeren Personen, Ortschaften und Gegenstände,

p. 1 - 70 und p. 1 - 62.

Mit dem drengebnten Bande Diefes Berfes andert fich Der bisberige Titel, welcher nun beifit und funftig unverandert beifen foll: Topographie des Ergbergoatbums Defterreich. Diefer brengebnte Band enthalt bas Ciftergienferftift in Reuftadt, Die Cifterzienfernonnen in Bien und einen Unbang, mehrere bieber einschlagende Gegenstande betreffend. Das Erftere, p. 8 - 203, bearbeitet von dem ehemaligen Stifte bibliothefar D. Bernbard Schwindel, Das Lettere, p. 208-347 mit bem Unbange, von bem Berausgeber felbit, bem f. f. Rath und Domherrn ben St. Stephan, Chriftoph Stelghammer. -Geit ungefahr 1225 ein Rlofter ber Dominifaner, wurde bas feiner Auflofung nabe Meuflofter 1. Janner 1444 den Ciftergienfern übergeben; Die wenigen Dominifaner überfette R. Friedrich in das Dominifaner - Rlofter an der Sperre nachft dem Biener Thore, und die dortigen Monnen in verschiedene Monnenflofter, größtentheils in bas gur Simmelspforte in Bien. Ueber Diefe Menderungen und die neue Stiftung gab R. Friedrich, Reuftadt 5. April 1444, fogar in einer Bulla aurea einem jeweiligen Rloz fterabten neben andern Rechten auch den Titel eines faiferlie chen Rathes und 1445 auch faiferlichen Raplans: Statuimus, quod quilibet Abbas pro tempore Consiliarius sit et esse debeat noster, heredum nostrorum et successorum. - Die erften Cifterzienfer, zwolf an der Babl, famen mit bem erften Abte, Berman Sternberger, vom ftepermarfifchen Stifte Rein ber; und das Basler Confilium ertheilte dem Prior von Reuflofter, 10. Oftober 1444, das ausgezeichnete Recht, in Abmefenheit des Abtes ben jedem fenerlichen Gottesdienfte in der Rlofterfirche fich bes Krummftabes zu bedienen. Rach der Bulle bes Papftes Eugen IV., 5. Febr. 1445, durfen auch alle Cifterzienfer bes Reufloftere goldene Kreuge und fcwarge Rleider tragen. Unter dem zwenten Ubte, Gottfried von Otterftet, erhielt Deuflofter vom R. Friedrich das eigene Bappen , einen rothen Schild mit weißem Querbalfen und einem goldenen Rreuge in beffen Diefer 21bt genoß auch die große Ehre, mit einem jable Mitte. reichen Gefolge nach Portugal zu geben, und von dort die faiferliche Braut, Eleonore, Tochter R. Eduard's, nach Bien gu begleiten; auch war er Beuge ber Tapferfeit bes Undreas Baum:

firchner ben Belagerung Meuftadte durch bie öfterreichifchen Rebellen 1451, der binreifenden Beredfamfeit Johann Capiftran's, welcher, gegen die buffitifchen Errlebren zu predigen, vom Dapfte Mifolaus V. auf Unsuchen des Raifers nach Defterreich war gefendet morden . und - Der großen Rurftenversammlung gur Berathung eines allgemeinen Biderftandes und Beerguges der Chris ftenbeit gegen die Turfen. Unter dem vierten Abte, Johann I., ift die am 3. Gept. 1467 verblichene Raiferin Eleonore in ber neuerbauten Rirche ju Meuflofter am 11. Gept. bengefest worden. Das fcone marmorne Grabmal befindet fich bermalen binter bem Sochaltare Diefer Rirche, und ift ein Berf Des funftreichen Steinbauers Miflas Lerch aus Strafburg, Desfelben, welcher auch das berrliche Grabmonument R. Friedrich IV. in ber Stephansfirche ju Bien gemeißelt hatte, bald barnach aber in Meuftadt 1403 ju den Batern binuber gegangen ift. Raiferin ift in Lebensgroße liegend bargestellt, im faiferlichen Prachtfleide, mit allen Infignien, mit bis ju den Gugen binab aufgeloften Sagren, und mit ber Legende: Divi, Friderici. Caesaris, Conthoralis, Leonora, Augusta, Rege, Portugaliae, Genita, Augustalem, Regiam. Hac. Urna. Commutavit, III. Non. Septembr. 1467. - Unter Ubt Michael 1515 - 1524 batten fich ichon Unbanger ber lutberifden Grundfate in Reuftadt gezeigt - befonders unter den Chorberren im St. Ulricheflofter vor dem Reuthore. Da fich diefe Lehre bereits febr verbreitet zeigte, ordnete R. Ferdinand I. 1544 Die eigene Religion8fommiffion ab, welche ben Bermogens - und religiofen Buftand aller Pfarren, Stifte und Rlofter genau erheben, und darüber berichten mußte. - Daf unter bem Abte Johann IV. (1559-1566) in Renftadt und in der Umgegend die Deft muthete, ift folgender Borfall ein ichaudererregendes Benfviel. Bobeim, ber neuefte Chronist Diefer Stadt, berichtet aus Urfunden bes ftadti= fchen Archive, daß namlich nach der aberglaubifchen Meinung iener Beit an all Diefem Hebel Die gwen Sodtengraber von Baben und Neuftadt Urfache gewesen fenen. Letterer foll vom Geftern, ber mahrend der Sterbefalle durch die Peftgeit zu Baden fich einen bedeutenden Reichthum erworben hatte, Die ichwarze Runft erlernt haben, die Deft auch in Reuftadt durch gewiffe Baubermittel einzuimpfen. Allein die Gache ward endlich entbedt, der Ungludliche fammt feinem Beibe durch die Tortur jum Geftandniß gezwungen, und am 26. Jung 1562 lebendig verbrannt. -3m Jahre 1565 ward auch in der Meuftadter Diocefe die vom Erienter Concil und vom Papfte Dius IV. gestattete Musfpendung Des b. Saframents in Doppelter Geftalt eingeführt. - Bom 3. 1566 - 1600 war Reuflofter in dem gerrutteten Buftande einer



völligen Muflofung: nur bren Ordensglieder, ungeheure Schulbenlaft, vollig verfiegte Renten, und feit der Inventur 1590 weder Pfennia noch Seller in der Raffe. Die Urfachen waren allgemeines Umfichgreifen des Lutherthums in Reuftadt, wo man Die Benefizialleben nicht mehr befette, Rirchenbefuch, Beicht und Kommunion nicht mehr pflegte, mit feftischen Pradifanten Gemeinschaft machte, fich von ihnen beimlich in Saufern predigen und die Rinder taufen ließ, - endlich daß man diefem Stifte Die Berrichaft Robr in Stenermarf gur Erledigung von Rammergutern aus dem Befige des Sanns Gigmund Frenherrn ju Berberftein genommen, und den dafur ichuldigen und verfprochenen Erfat in Gelde nicht geleiftet hatte. Der Abt Dathias II. Bulger (1600 - 1605) war ein thatiger, aber ungludlicher Unterftuber ber Bemuhungen des eifrigen Bifchofe von Reuftadt, Meldior Rlefel, um der Berbreitung der Irrlehren in der Umgegend entgegen zu arbeiten, und die Protestanten zu Reuftadt jum Rudfritt gur fatholifchen Religion gu bewegen. Bon ben übrigen Stiftbabten find Robert I. Dotins (1649 - 1663) als Des Stiftes benefactor maximus, Alexander Standthardtner (1683 - 1707), Joseph Stiibicher (1746 - 1775), Alberifus Stingl (1775-1801) und Untonine Boblfabrt (1801-). unter welchem das Immafium 1804 errichtet worden ift, theils burch aufopfernde Thatigfeit fur bas Stift felbft, theils als patriotifche Staatsburger merfmurbig. . Das Stift befitt ein Intifen . Runft = und Maturalienfabinet, und eine Bibliothef von 20,000 Berfen. Un Berfen alter Runft find hier merfwurdig: Der große, im Jahre 1447 aus bem Rlofter Biftring in Rarnthen hieher gebrachte alte Sochaltar von funftreicher Solgarbeit, und mit alten Bemalden auf Goldgrund und Reliefarbeit vergiert; vom 3. 1468 ein Raften von Reliquien, welche R. Friedrich von Rom hieher gebracht batte; bas Grabmal ber Raiferin Eleonore und viele Grabsteine aus dem funfgebnten, fechgebnten und fiebzehnten Jahrhunderte. - Unter den p. 152 - 175 bengege= benen Originalurfunden ift wohl der Stiftungsbrief felbit das wichtigfte Stud. - P. 178 - 203. Urfundliche Machtrage gunt zwolften Bande der firchlichen Topographie, in Bezug auf religiofe Begenftande - von feiner befondern Bichtigfeit, ausgenommen Die Meuferung des Provingials der Jefuiten in Begug auf ihre Bernfung nach Meuftadt um die Uebernahme der Rirche und des Saufes des St. Beorgenordens, - und die benden Briefe des großen Leibnis, mit der irrigen Aufschrift: Un den Bifcof Meldior Rlefel, p. 199 - 200. Rlefel ift ja nicht hundert Jahre alt geworden, fondern nach der firchlichen Topographie XII, 237 felbft am 19. Gept. 1630 geftorben; Diefe Briefe

Leibnigens fonnten alfo nur an ben Bifchof zu Meuftabt, Chris ftoph Ronas von Spinola, gefchrieben worden fenn? - Benia Merkwurdiges fur die vaterlandische Geschichte gebend, jedoch fehr fleißig zusammengestellt find die das Kloster der Cisterzienferinnen vor dem Stubenthore ju Bien p. 207 - 226, bas Rlofter der Cifterzienferinnen ben St. Mifola innerhalb der Stadtmanern p. 226 - 232, der Frangisfaner von St. Theobald vor bem Widmerthore, das Baifenhans fur arme Dadchen, bas Saus der St. Georgenritter, Die Ranonifferinnen von St. Magbalena, bas Rollegium fur arme Studierende, Die Rlarifferinnen aus Prefburg, ben St Difola in der Gingerftrage, betreffenden Machrichten. - P. 242 - 262 folgen einige auf lentgedachtes Rlofter bezügliche Urfunden; worunter merfwurdig ift bas Begleitungsichreiben zu der vom Bruder Gutolph verfaften Grammatit über lateinische Gprache, mit der leberschrift: Bruder Gutolph wunfcht feinen vielgeliebten Ochweftern in Chrifto, die fich noch mit Erlernung ber Biffenfchaften befchaftigen, die Bewahrung ber unverwelflichen Blathe der englischen Reinheit. -P. 263 - 274 Biographie des P. Claudius Jajus, eines derjenigen gehn Jefuiten, welche, ba noch ihr Stifter Ignatius von Lonola lebte, nach Wien gefommen find - größtentheils aus unbefannten und nicht nachgewiesenen Quellen, im Beifte ber andern, von Jefuiten über ihre Ordensglieder verfaßten lebens: beschreibungen. P. 275 - 302 Biographie des Petrus Canifius - in demfelben Beifte und gan; nach: La Vie du R. P. Canisius par Jean Dorigny, novell. Edit. Avignon 1829. - Wir feben nicht ein, aus welchem Grunde bende Diefe Biographien in Die firchliche Topographie aufgenommen werden fonnten. Intereffe und unmittelbare Begiebung fur Defterreich, und folglich auch fur diefe R. E. bat der b. 3. Capiftran, beffen Biographie gleichfalls umständlich angeführt wird, p. 305 - 318; worauf die Darftellung des von ihm in Bien gegrundeten Rloftere folgt, p. 319 - 329. Das Spital St. Merthen am obern Borth, p 330-347. - 216 Unhang find bengegeben: Das Bergeichniß des Sauptinhalts der erften viergebn Bande der R. T. von Desterreich, p. 348 - 374; und ein fleiner Grundrig der Saupt - und Residenzstadt Wien im verhangnifvollen Jahre 1683. Die bildlichen Darftellungen des Reufloftere in Biener-Reuftadt und des zu Ehren Capiftran's errichteten Denfmale über der Kangel, worauf er ehemals am Stephansfriedhofe predigte, find unter allem Berthe.

Der Inhalt des vierzehnten Bandes verfest uns in das öfterreichische Land ob der Enne, und behandelt das Defanat

Altmunfter und bas Galgfammergut, und bie biftorifchtopographische Beschreibung ber bem Stifte Rrememuniter einverleibten Pfarrenen und der in ihrem Begirte befindlichen Ochloffer und Edelfite, größtentheils im Defanate Thalbeim, aber auch in benen von Steper, Enns und Spital am Pohrn Mit mahrem Bergnugen geben wir die Anzeige Diefes Bandes, welcher eine Bierde Diefer firchlichen Topographie ift. Er ift biftorifch und topographisch febr belehrend durch die umftandlich von der Grundung jeder Pfarre bis auf den beutigen Sag und quellengetren gegebene Beschichte und burch febr betaillirte ftatis ftische Rotigen, ohne alle Ueberladung und in dem' fchonften, mit Sinficht auf Bichtiges und Minderwichtiges genau berech-Das Defanat Altmunfter ift nach des vernetem Ebenmafe. ftorbenen Beifbacher's, Ehrendomherrn von Ling, Ronfiftorialrathes, Dechants und Pfarrers ju Deurbach, vollständiger bandfchriftlicher Darftellung, mit Benugung ber Berte uber Dberofterreich, von Johann Steiner und Benedift Dillwein, vermehrt und berichtigt burch umftandliche Bentrage von Dominif Berborn, Pfarrer im deutschen Ordenshaufe ju Bien, vom Pfleger Schleifer in Traunfee und Johann Rurrann, Benefiziaten gu Die Pfarren bes Stiftes Rrememunfter bat bearbeitet Berr Ulrich Sartenschneider, ebemaliger Stiftshofmeifter und Profeffor der Univerfal- und Rirchengeschichte, nun Prior am neugegrundeten Benediftinerftifte gu St. Stephan in Mugs-Begreiflich wohl, fonnen folche Arbeiten, wie Diefe, nur von Mannern geliefert werden, welche ben bearbeiteten gandestheil bis in die verborgenften Binfel, Land und Bolf aus perfonlicher Unschauung und aus vieljabrigem Aufenthalte und Umgange genau fennen gelernt haben, und mit diefer Renntnif ben Bienenfleiß urfundlicher Forfchung verbinden. Bare doch bier ein nur noch umftandlicheres und genaueres Eingehen in Die Barten und Borguae Des Bolfecharafters, in Sitten und Bebrauche, Lebensansichten (was eigentlich auf bem Titel nicht verfprochen wird) und Bolfesagen gegeben worden: fo wußten wir wirflich feine weitere Unforderung an Arbeiten wie diefe gu ftellen! -Die Ginleitung Schildert das Thal der Traun von Lagfirchen bis binein in die tiefften Buchten ber ftenerifchen Relfengebirge, ben aröften Theil des f. f. Salgfammergutes, von 31,000 Menfchen bewohnt, Erzeugniffe bes Bobens, ber Balber und Baffer, Biehzucht, Lebensweise auf Reld und Alpe, Des Alpenviebes frohe Beimfehr, Die Bochgewitter, - Des Christenthums Ginführung und Befestigung (Letteres wohl zu allgemein und in manchem ju mifrologisch, p. 1 - 12). Merfwurdig ift, daß von Stromen und Bachen, aus Geen und vom Gletschereife

berab, fein Tropfen Baffers aus bem Galgfammeraute entrinnt, ber nicht vorher einige Dale feine Frohne, entweder ben Solgfcwemmen, Gagemublen oder ben andern Berfen geleiftet bat. Ueber bas Berhaltnif ber Protestanten und Ratholifen im Galgfammergute wird gefagt: »Die Gestalt der Dinge bat fich gwar feit diefen Zeiten wieder gewaltig geandert; ber Ratholigismus ift überherrschend; boch leben noch gegenwartig ungefahr 3500 Menfchen dem Protestantismus ergeben, in nachbarlicher Dulbung und ungeftort von der ansehnlichen Mehrzahl tatholischer Chriften!" Die Ungabe, daß Ottofar VI., Martgraf von Steper, im 3. 1165 fchon von R. Friedrich I jum Bergoge erhoben morden fen, durfte fich schwerlich urfundlich rechtfertigen laffen! Bu mifrologifch scheint une die Etymologie: »Da die Eraun von bem Geewaffer fo oft abtrunnig wird, fo mag biefer Bluf von dem Borte Erennen vor Beiten den Ramen Die Erune (wie noch im Lateinischen), fpaterbin die Eraun erhalten baben ? « - P. 12 - 41. Topographische und historische Schilderung ber Stadt, Stadtpfarre und ber unmittelbaren Umgebungen von Gmunden. - Auf der Simmelreich wiefe, oberhalb bem naben Dorfe Traunftein, genießt man eine weite Ueberficht und Bernschau über den herrlichen Gee und die Stadt, fo wie ein mannigfaltig barmonisches Echo. 3m naben Frenfite Roith befindet fich die mufterhafte Baumschule des Johann Sorner Ed-Ien von Roithberg, und fein an Urfunden, Runftwerfen und biftorifchen Dentmalern, Buchern, befonders an febr fruben Incunabeln fo reiches Mufeum, daß felbft der fenntnifreichfte Bibliolog Panger desfelben und mit dem Benfage Erwähnung macht: Tantum in bibliotheca Horneriana! - Muf dem naben Ochloßden Wener hat im Jahre 1739 Rarl Jofeph von Fren ein Baifenbaus fur 12 Rnaben armer Galinenarbeiter gegrundet. -Mus dem Rapuzinerflofter ju Gmunden ift als der merfwurdigfte Mann hervorgegangen Johann Unton Ginellius, ein Bleifchhauerssohn aus Romorn, als Rapuginer P Emmerich genannt, Miffionar und Borfteber aller fatholifchen Miffionen in Diederöfterreich , berühmter Rangelredner, 1681 R. Leopold I. gebeimer Ronferengminifter, Rurft des beil. rom. Reiche und Bifchof gu Bien, - welcher ben feinem Tode 1685 fein Bermogen der Disposition feines Monarchen überlaffen bat. - Bas der Berr Berfaffer mit der Bemerfung über Die Grundung eines Monnen-Inftitutes des unbeschubten Karmeliterordens in neuefter Beit: »Das Biederaufleben fold frommer Institute ift in unfern frivolen Lagen wahrlich ein äußerst feltenes Ereigniß, und verdient gewiß eine eigene Erzählung, wenn auch nur in furgem Umriffe, a bezweden wollte, feben wir mahrlich nicht ein! - Die Aufschrift auf bem Grabiteine einer gewiffen Frau Regina Banlin, gebornen Schmid von Schmidberg, 1677, haben ichon Biele genealogisch aufzulösen versucht:

Salb an ein, balb andern Ort, Mutter, Tochter und ibr Dann, Drep und eine man finden fann.

Wenn das Gin gu Drey wird genommen,

Werden erft Dren gang volltommen!

Benn es gleich nicht fo gang ausgemacht ift, ob ber Romerort Laciacum am Omundner oder am Monfee gelegen mar; fo find die romifchen Unfiedlungen in und um Gmunden binlanglich ermiefen - burch bas Miliare Romanum im naben Senndorf, durch die romischen Untifen, Biegel, Urnen und Dungen, auf Dem Brennbuchl ben und in Altmunfter felbft, den inschriftlichen Stein: D. M. Lupus. Vilicus. Facit-Probino- Act. Opiso Cerioni Et Proba Soror, Fratri OAKL (ONL.) Et Urse Conjugi. Vive. Fecerunt -, und die Gagen von einem Erer oder ehemaligen Gobentempel in Altmunfter, welches der altefte Ort der gangen Umgegend, und einft eine große Romerftadt vom Socheck bis an den Alberteberg ausgedebnt gewesen fen, und daß die westliche Borftadt von Gmunden aus der Romerzeit ber beute noch beifit » das Geeftadtl. « das Geeftadtchen! -Omunden ift der Geburteort mehrerer ausgezeichneter Manner. Magifter Johannes de Gamnedia, mit dem Bunamen Mnder, geboren gwifchen 1375 und 1385, im Jahre 1406 Magister der fregen Runfte und der Philosophie, 1423 Defan ber philosophischen Safultat ber fregen Runfte, dann Bicefangler ber Universitat zu Bien, 1439 Pfarrer zu Laa, gestorben 1442, und bengefest zu St. Stephan in Bien, Berfaffer bes erften und alteften Ralenders vom Jahre 1430, welcher fich eingefchnit= ten in eine 11/2 Boll dice, 15 Boll lange und 10 Boll breite Lafel in der Derschau'schen Gammlung alter Solgschnitte ju Rurnberg befand. Dartin Refch, Benediftiner ju Rrememunfter, Doftor der Philosophie, Lebrer Des Rirchenrechtes gu Galgburg, gulest 21bt von Kremsmunfter 1649-1709. Jofeph Beishutter, Profeffor der Moraltheologie, Domberr und f. f. Regierungerath ju Ling. Dr. Rafpar Duftichmidt, f. f. Protomedifus und Regierungerath ju Ling, + 1821. Dr. Frang von Egger, f. f. Regierungerath und emeritirter Universitatsprofessor gu Bien. Der berühmte Uftronom und Mathematifer ju Rremsmunfter, Thaddaus Dorflinger. Der juridifche Schriftsteller f. f. Appellationerath gran; Zav. Dippel in Brunn. - Bifariat & a ad or f, Pfarre & fch wandt, der Pfarrort Alsdorf oder Oledorf, p. 41 - 50. Die

Pfarre Altmunfter mit der Filiale Ebengweger, p. 50 - 66. Sier ift als Merfwurdigfeit die fehr alte Glode am Rirchthurme vom 3. 1379. Das Bochaltarblatt, Des h. Benedift's Benfenung, ift vom berühmten Runftler Joachim Gandrart, und die Bildhauerarbeit von Georg Ochwandaller 1796. In der Rirche ift Das rothmarmorne Monument Des im oberöfterreichifchen Bauern= friege fo febr gefürchteten Obfiegers und Beftrafers ber Rebellen, Mdame Grafen von Berberedorf, † 11. Gept. 1629. Die Lofalie Ort foll das Ende, der lette Theil der alten Geeftadt Omunden gewesen fenn. Das Golog Ort am lande und ein zwentes Ort im Gee fteben burch eine 66 Rlafter lange Brude mit einander in Berbindung; an welchem Berte fich die benden Bruder Sartnid und Gerlach von Ort, welche diefe benden Schloffer vom ftenerifchen Martgrafen zu leben erhalten batten, ibre gange Sabe verbaut hatten, p. 66 - 70. - Die Exposituren Diesdorf und Meufirchen in der Biechtau, Traunfirchen, und Beplagen gur Gefchichte von Traunfirchen, Langbath und Ebenfee, p. 70 -122. Die Diechtauer beschäftigen fich theils mit farfer Bucht und Maftung des Diehes aus der Stepermart, und mit Berfehr desfelben auf allen Biehmartten in der Mabe und Ferne, theils mit von ihnen felbst verfertigten Solgwaaren (wie die Bewohner von Traunfirchen), mit fogenannten Berchtesgadnerwaaren, welche von ihren eigenen Saftoren nach Wien gebracht und verfauft wer-Die fammtlichen Bewohner der Gegend von Altmunfter und Traunfirchen beifen Diechtauer, fo wie die Begend vor Altere Die Brechtau geheißen hatte. Gie bieg auch Saurn, und die Bewohner hießen von daher auch die Biechtaurer, von benen nur jene Junglinge beiraten durften, Die einen Ochfen gu bandigen im Stande maren. 3mifchen ben Soben ben Traunfirchen und bem Sonnensteinberge ift Die rubigfte und ficherfte Geebucht fur Die Schiffe. Demungeachtet ergablt man, fen bas Geewaffer Diefer Bucht an demfelben erften november, als Liffabon im 3. 1755 von einem Erdbeben bennahe gang gertrummert worden war, fo unruhig und fturmifch geworden, daß es lebende Fifche und fogar Schiffe an's land geworfen habe. -Ben Auf = und Umgrabung des Bodens in und um Traunfirchen foll man Opuren alten Gobendienstes und andere Untifen gefunben baben. - Um naben Berge Rotelftein ift 300 Rlafter über bem Gmundner Gee eine Soble merfwurdig, und in berfelben ein Gee, welchen man mit Machen befahren fann. Sier bricht man einen graulichen und rothen Ralfgppoftein, aus welchem allerlen Bebilde, Rreuge, Bergeben u. bal. gefchnitten werden. Die gemeinen Leute nennen ibn ben Simmeloftein (petra coelestis), tragen Studchen und Gebilde bavon auf blogem Leibe,

gebrauchen ihn wider außerliche Entzundungen, und fcbreiben ibm fcon feit undenklichen Beiten Bunderfrafte auf bas leben und die Gefundheit des Menfchen gu. 3m beutigen weitlaufigen Pfarraebaude von Traunfirchen befindet fich gegenwartig burch Die Bentrage Ihrer Majeftat ber Raiferin - Mntter eine Beberen, worin arme Rinder, burch einen eigenen Bebermeifter in Diefem Gewerbe unterrichtet, Die fconften Bollenzeuge verferti= gen. - In den Jahren 1524, 1684, 1740 und 1830 war bier Der Gee fo Dicht und fest gugefroren, daß man fich auf ber Gisflache mit Regelscheiben beluftigte. In Ebenfee, nabe am Einfluffe der Eraun in den Gee, befindet fich eine funftliche Gagemuble. Die fogenannte Och aplfage, welche alle Theile einer Salgfufe gugleich gurichtet. Die erfte fcneidet zwen Bretter auf einmal ju Saufeln; die andere hobelt die Rlimen binein; die britte fcneibet Die Boden ein; Die vierte, ein rundes, ausgegadtes Ochneideifen, fchneidet auf einmal funf halbrunde Brettchen aus, von benen zwen auf einen Rufelboden gerechnet werben. Der Erfinder und Musführer Diefer vortheilhaften Dafchine war Chriftoph Trarel 1718 - 1720, beffen Rachfommen beut su Tage noch vertragsmäßig als Belobnung fur den Erfinder Die Sagmeifteroftelle ben diefem Berte behaupten. Um Ende des Dorfes Langbath ben Ebenfee fieht man auch das große Bafferwehrgebaude, ben Sutmanpolfter. Bis bieber nun über Gmunden und Ebenfee hinauf follen die Ratten ihren Aufenthalt baben, fo baf fie von ba an im gangen Galgfammeraute nimmer gefunden werden. Man verfichert fogar, daß Diefe Thiere, wenn man mit ihnen Berfuche anstellte, fie in Schiffe nahm, und mit ihnen ftromaufwarts fuhr, entweder ben diefem Polfter entfprungen fenen, oder fonft ihr Leben fchnell geendet hatten. Man bat abnliche Erscheinungen mit ben Gverlingen, welche 1. B. im oberftenerifden Sochthale der Galgach, an Diefem Strome aufwarts nur in ben Gegenden bis Dalfau fich aufhalten, weiter hinauf und in der Bildalpe fast nirgende mehr gefeben werden. - P. 122-161. Die Pfarre Ifchl und das bier fogenannte Ifchlland (im drengehnten Jahrh. Ischelen Provincia), Dermalen durch feine Goolenbader febr berühmt. Sier und in den Begenden zwischen dem Aber = und Manfee wird auf den fogenannten Ochoppenstatten an großen Galgichiffen fur ben Traunfluß gearbeitet. 11m den Marftort 3fchl felbft machte fich ber Berr Dr. Frang Bierer aus Bien febr verdient, vorzuglich durch die Berftellung des zwenten Stockwerfs im Spitale im 3. 1828, und durch die Errichtung einer Stride, Mab- und Spinnfcule im 3. 1832, gang aus eigenen Mitteln. Gur Die Ortsgeiftlichfeit haben die fruberen Pfarrer, Johann Beillenpod und

Udam Eberl 1797 eine bleibende anfehnliche Bibliothet gegrundet. Im Saufe des Jatob Frang Rrall find plaftifche Borftellungen einzelner Begenden des Galgfammerautes, Sallftadt, der Birichbrunnen, der Reffel, der Strub, der Durchschnitt des Galgberges mit den Manipulations = Arbeiten, Die Beleuchtung von Sallftadt, der Goffaugwang, Lauffen und 3fchl felbit, mit grofer Genauiafeit und nach der Datur aufgenommen, dargestellt Reben den Goolenbadern und dem Galgberge felbit find bier die faiferlichen Berghaufer an demfelben mertwurdig. Bewohnung und Galgban find bier uralt, über das Gedenfen ber Generationen binauffteigend ins bochfte Alterthum. Bollte man nicht die taurisgifchen Salauner oder Saloner bes Ptolemaus als die alteften Galgberg = und Quellenbearbeiter an= . erfennen, und in den Urfunden des frubeften Mittelaltere beifen alle Galgpfannenbefiger in Muffee und Sallftadt die Sallinger, Die Ballinger: fo batte doch bier der Romer, wie er geffegt, feine Bohnfige aufgeschlagen. Bon Gmunden über Altmunfter, Eraunfirchen, 3fchl, den Potfchenberg, Auffee bis Liegen im Enns - und Rotenman im Paltenthale find aufgefundene Untifen und noch bestebende inschriftliche Steine Die redenden Beugen Da-Der Romerstein am Rirchthurme ju Ifchl fagt: Romanus. Materni. F. Si. Et. Romanae. Acrenoniae. Con. An. LXXX. B. M.; ein zwenter Stein auf der Sohe des Potichenberges gwis fchen Ifchl und Muffee hatte Die Muffchrift: D. M. C. Lampridius. Faustinus Veronillae. Conjugi. De. Se Optime, Meritae, Et. L. Faustinae. Fil. An. XII. F. C. H. H. M S.; und ein antifer Stein in Auffee am Saufe des Balcherbachers zeigt zwen plaftifche Romer mit Rrug, Becher, mit einer Galgfufe und mit zwen Sudfeffelchen! Die ju Sallftadt unter der Laggegend des dortigen Galgberges und in der Gegend von Bonfarn am Lieflingberge im 3. 1760 mehrfach aufgefundenen Romer= mungen von den Imperatoren Trajanus und den Untoninen (ja auch Mungen aus den Zeiten vor Chrifti Beburt) und romifche Ruftzeuge geben biegu die glangenofte Bestätigung; und begreiflich wird dadurch, wie man im 3. 1733 in der fogenannten Rilb. webre des Galiberges in der Tiefe von bennabe 100 Rlaftern Die Mumie eines mit dem Ochwerte noch bewaffneten Romers, Der einft in diefen Galggruben verungludt mar, aufgefunden bat. -Gehr begreiflich alfo fchließen fich die Urfunden von Galgburg und Monfee ichon zu Ende des fiebenten und in der erften Salfte Des achten Jahrhunderts mit bestimmten Ungaben über Bewohnung und Galgbau in diefen Wegenden ber Eraun bis an's ftenerifche Oberland binauf an. - P. 161 - 122. Die Pfarre und Das Benefigium gu laufen, Pfarre Bonfarn, Sallftadt,

Obertraun, Goffau ober Goffach. In lauffen (urfundlich Louppa und Lauffan), in der Pfarrfirche, ehedem ad S. Mariam in umbra, » Maria Ochatten, « genannt, befindet fich eine Mariaftatue, fogenannte Steingufarbeit, ein Berf Des im Investiturftreite fchwer verfolgten Ergbischofs von Galge burg, Thiemo (1090 - 1102); der fich in Diefer Gegend einige Beit vor dem wuthenden Stepergrafen, Abalbert dem Rauben, vom Enne = und Goiferwalde verborgen gehalten baben foll; dergleichen Standbilder aus Sol; und aus ju Stein verharteter Gypemaffe follen auch ju 21 dmont, Daria Rulm, Baig und Muffee in Stepermart, ju Gt. Deter in Galzburg, ju Diederaltaich in Bagern und zu Idelwang in Defterreich als Berfe Thiemo's gezeigt werden. -Das fechzehnte Jahrhundert hat im Gebirgelande ben der Seele und dem Lebensblute unferes Sochlandes, ben bem Galg = und Eifenbau febr viele außerordentliche Menfchen von erfindungs= reicher, unermudeter, industrieller Thatigfeit, von energischem Willen und von fuhnem, auf tiefe Renntnig und ernftes Ctubinm ber Ratur geftustem Bagen aufzuweifen, bergleichen fic nachher burch lange Beit nicht mehr vorgefunden baben. thatigfte Bewerkenleben am ftenermartifchen Ergberge und Der Rleif, Die Energie und die funftfertige Manipulationefenntnif an den Sammerftatten an der Enne, Galgach, Laufach und Efling, am Beifenbach, Laimbach und Buchauerbach in Der Berrfchaft Gallenftein , und der überand lebhafte Gifenhandel gwifchen Diefen Begenden und Stadt Stener, Baidhofen und Scheibs, in welchem auf der Stromfahrt des Ennofluffes allein gang einfache Privatmanner, ungefahr 24 Sammermeifter und Gifenfchmiede im Durchfchnitt von gehn Jahren auf ungefahr dritthalbtaufend Rlogen und Pletten und auf britthalbhundert Schiffen alle erdenflichen . Rabrifate vom roben Gifenflumpen bis jum feinften Stable über 150,000 Bentner Gifemmaaren auf großen und fleinen Sammern aufgebracht und verfehrt hatten, Die gerechtefte Bewunderung aller biftorifchen Forfcher erregen. lieft mit Bermunderung von Pumpmafchinen, womit Sanns Pether, Thomas Jarufch und Undreas Bebentner von Behentgrub fich dem R. Ferdinand I.i. 3. 1501, 1562 und 1566 erboten hatten, erfaufte Bergftollen vom Baffer fchnell wieder ju befregen. Sanne Gafteiger ift der Erbauer des beut ju Tage noch in feinen erften Grundlagen bestehenden , und von jedem Kundigen angestaunten Rechengebaudes am Bufammenfluffe der reißenden Enne und Galjach ju Reifling 1565 - 1574. Und eben diefer Mann war es, der mit feinen felbsterfundenen Mafchinen die aus dem Strombette der Donau emporftebenden

Baumtrummer und Felfenblode gwifchen Ling und Bien im 3. 1566 - 1568 beraushob, und die Schiffahrt gesicherter machte; und welcher 1555 - 1556 ben der Berathung in Bien, einen Donauarm gur Stadt gu leiten, fich erboten hatte, mittelft bren, wifden Ringmauer und Ball aufgeführter Dumpwerfe, welche in 24 Stunden 3000 BB. Gimer Baffer auf die Sohe der Stadtmauern zu beben vermochten, die Refidengstadt binreichend mit gutem und reinem Brunnenwaffer ju verfeben, und Borrichtungen berguftellen, daß ben Feuerebrunften dasfelbe in alle Stadt= gaffen geleitet werden fonne. Erstaunenswerth und faum begreiflich fcheint une das Bagnif Des Gewerfen Chriftonb Derner, welcher dem falgburgifchen Ergbifchofe Johann Jafob Ruen von Belafy (1560 - 1586) den Untrag gemacht hatte, den Salzachstrom durch die fogenannten furchtbaren Defen Schiffbar gu machen! Dicht minder merfwurdig find in Innerofterreich die von den Sandelsleuten Raphael Jehiero und Bernhard De Regro 1559 erfundenen Defen fur Bader, Badefinben, Bimmer = und Reffelbebeitungen fur Farben = und Alaunfieder, - Sigmund Muller's und Bilbelm Jgel's neue Dafchinen jum Goldwafchen 1564 - 1567. - Des Detrus Martio und Joan Martiniengo neue Gold = und Gilberger= fcheidung 1574, - Des Miflas Urardi neue Bitriolverfeinerung und Goldscheidung 1579; Des Boratius Bisconti Berbreitung verbefferter Galniterfiederenen 1580; des n. o. Soffammerprafidenten Sanns Rifl jum Raltenbrunn Errichtung von Glasfabrifen und Godabrennerenen 1508, und bes-Ludwig von Dietrichstein auf Rabenstein Mufrichtung der erften Kabrifen von Meffing, Meffingdrabt und überginntem Blech u. v. a. 1602 und 1608. - Bur Bertheidigung . gegen ben Undrang ber Osmanen an der Donau, Drave, Mubr und Save durch Schiffbruden und Beschiffung wurden gur felben Beit die trefflichften Ochiffbauer und Ochiffmeifter (Die fogenann= ten Ochopper), und gur Erbauung von Solgichwemmen, Bruden, Gagemublen, Bebr - und Sachwerfen in Innerofterreich fogar nach Idria, Rrain und Friaul, um den ergiebigen ararialifchen Solzhandel aus ben Schluchten ber norifchen, inlifchen und carnifchen Alpen gu eröffnen und gu fichern, allein nur vom Galgfammergute und dem ftenerifchen Erzgebirge ber die mit der Rraft und Gefährlichfeit der Alpenwildbache wohlbefann= ten und mit allen Bortheilen der Begahmung und Benugung Des emporten Elementes zu den Zweden des Menfchen innigft vertrauten Soli =, Bert = und Brudenmeifter genommen. folder Mann des fechzehnten Jahrhunderts im Galgfammergute war Thomas Geeauer. Er ift der Erbauer gablreicher

Damme, Behren, Ochleußen und Ranale an ber Traun; er fprenate die großen Steinmaffen binweg, erbaute die berühmte Sallftadter Geeklaufe, hob alle Schwierigfeit ber Schiffahrt zwischen Sallftadt und Ifchl und in das ebene Land hinaus, — versette im Traunbette bort einen eigenen Ranal, so daß vom 3. 1537 Millionen Bentner Galges ficher ben reifenden Strom binab, und fowohl leere ale beladene große Schiffe wieder binaufgleiten, und der Galghandel fur Jahrhunderte und fur Dillionen Menschen in Defterreich und in den Machbarlandern gefichert war R. Kerdinand I. erhob ihn gur Belohnung fo großer Berdienfte in den Abelftand; Die Borfebung fchentte ibm ein leben von 110 Jahren und die Grabebruhe in der Rirche ju Goiffarn 1564. Geines Gefchlechtes find die noch lebenden Grafen von Geeau, und fein Urahne, Ruvertus Sceauer, bat bas Galgbergwerf am Unterjoche ben Goiffarn im Drengebnten Jabrbundert entdectt. - Lauffen bat mebrere ausgezeichnete Pfarrer gehabt, unter andern feit 1779 den gelehrten Jofeph 2B eigbacher, den unermudeten Gammler vieler Schapbaret Daterialien gur Bearbeitung Diefes, und des einft in Diefer R. E. folgenden Defanates Peurbach, fo wie Berfaffer einer eigenen Pfarrgefchichte von Laufen. - In der Pfarre Gonfarn liegt der Gage nach im Galgfammerqute am Ungenauer Berge bas berüchtigte Sollenloch, tief im Bergichoofe eine machtige, fchluchtenreiche Boble, mit unterirdifchem Gee und Bachlein, wo gable reich gefundene Berippe bezeugen, daß viele Menfchen, welche bem Babne ber Gage, bort habe ber Teufel einen großen Ochat verborgen, nachgingen, bort ein Opfer des Aberglaubens gewore ben find. Das Sumpfgewäffer in Diefem Bollenloche brachte in Sunden die ftarffte Buth bervor. Mus benden Urfachen mußte man die Deffnungen Diefes Ucheron's verschlagen. - Die Pfarre befitt eine eigenthumliche Chronif von Gonfarn, welche vom Pfarrer Colomann Mublwanger im funfzehnten Jahrhundert begonnen, und von deffen Machfolgern, und endlich vom erften Ochullehrer, mit Mamen Bierler, fortgefest worden ift. Da ihre Machrichten von 200 Jahren ber mit ber allgemeinen Befchichte übereinstimmen : fo fann man benfelben, vom Sabre 1550 an, vollständigen Glauben benmeffen; um fo viel mehr, da fie zwar nicht zierlich, aber auch nicht leidenschaftlich die Begebenheiten aufzeichneten. - Mit Recht werden die vielen bier lebenden Gagen, von ber alten Gonfarnburg, vom b. Petrus, der einige Beit bier gewesen fen, von vielen Gurften, Die bier regiert haben follen , verworfen. Es wundert und jedoch, wie der Berf. vermuthen fonnte, das celtifche Gessodunum fen bier in Gonfarn gestanden; ber Steprer Graf Abalbero ber Raube LB

Bit

---

17

헠-

32

Č1

uì

ar

100

100

23

批

18

Ń

15

23

13

13

06

72

15

21 0

74

18

15

18

3

00

ŧ

ß

habe hier die alte Gongarnburg, und gar schon im 3. 1030 die Rirche des b. Martin gegrundet und die Pfarre botirt! 211 Diefes gebort in die Reihe ber Fabeln. Adalbero hieß nicht von diefem Gonfarn, fondern von der Gegend des oberften Ennethales (von dem noch fogenannten Ennewalde) und von der Gegend Bald ben Baishorn, Baifern, Boifern im Paltenthale Graf von Enns- und Gaiferwald; auch mar er nicht im Jahre 1072, fondern ungefahr 1088, und ben Leoben erschlagen worden. - Richt ferne von der Goffachmuble, zwifchen Sallftadt und Gonfarn, ift der berühmte Bau, der Goffach zwang, auf welchem, auf fieben Gaulen namlich aus Quaderfteinen, beren bochfte 23 Rlafter betragt, in einer geraden, 60° langen Linie die Gulgenleitung liegt, über eine tiefe Bergichlucht binüber gebt, und ben Bwed bat, zu verbindern, daß der ftarte Erieb der Goble, welche guvor den Berg binab, und jest den andern wieder binaufgetrieben werden mußte, die Robren mit großem Berlufte ber Gulge nicht gerfprengen. fubne, bewunderungswurdige Bau war durch einen Bergarbeiter von Sallftadt 1757 angegeben und ausgeführt worden. - Der Sallftadter Gee, von allen Geiten durch hohe Belfenwande eingefchloffen, ift felten gar fturmifch; nur feine beftigen Grundwinde machen die Sabrt bisweilen gefahrlich, und haben, fo wie Das Einbrechen der Giedecke im Binter, fehr viele Menschen in den Kluthen begraben. Die in ihrer Urt einzige Lage und der Derfelben entsprechende Bau machen Sallftadt eben fo, wie feine geschichtlichen Erinnerungen aus der Romerzeit, aus den Tagen R. Rarl's des Großen und durch alle Zeiten dann fort ju einem Der intereffantesten Binnenorte (Civitas Bavarica Halle). -Dicht fern vom Ginfluffe der Traun in den Sallftadter Gee ift Die in neuerer Beit wieder berühmt gewordene Relsengrotte, Die Roppenbrullerhoble; und diefe oberfte Gegend des Sallftadter Gees ift reich an merfwurdigen Stellen. Sier fieht man Die Trummer eines ehemaligen Schrecklichen Bergeiufturges mit Rreugen bezeichnet, als schauriges Denfmal darunter begrabener Menfchen. Sier findet man den Birichbrunnen und den Reffel, zwen Raturmerfwurdigfeiten, welche ben warmem Sonnenfchein oder vielen Regenguffen mit einer folchen Stromung übergeben, daß fie auch den Gee und die Traun zu schwellen im Stande find. Diefe benden Bafferergiegungen haben ohne 3weifel Berbindung mit ben Schnee : und Gisfeldern ihrer eigenen und der naben Bebirge. Schmilgt nun der Schnce oder das Eis burch Connenhipe oder anhaltenden warmen Regen, fo bringt Das Baffer durch unterirdische Rlufte in die verborgenen Bafferbehalter, deren es in diefen Ralfgebirgen haufig gibt, und bildet

bort fleine Geen, die aber burch bas oft gu baufig andringende Baffer anschwellen, und fich im Innern des Gebirges einen Musweg fuchen, durch welchen fie dann mit größerer oder fleines rer Bewalt ausstromen, je nachdem die Deffnung der Relfen ober ber Baffergufluß beschaffen ift. Golde Muswege bilden auch der Reffel und der Birfchbrunnen, aus denen dann zu gewiffen Beiten eine bedeutende Bafferfluth mit grafflichem Braufen und Toben berausftromt, und fchaumend in den Gee fich ergießt. Debrere folder Relfenlocher mogen fogar unter dem Grunde Des Gees fich fortziehen, weil man in obigen gallen fogar Blafen und Bellen des herauffprudelnden Baffere auf felben bemerft. bem zwen Stunden langen, febr intereffanten Baffauthale fubren die vielen, von allen Geiten in ichonen Rastaden und Rataraften berabfingenden Bache verfteinerte Pflangen, Ochnedenund Sternfteine mit fich, welche von den Thalbewohnern gefchliffen, ju Sabatedofen und bergleichen Gefagen verarbeitet werden. Much findet man bier fchone Bruche von Bes = und Schleiffteinen. Die Goffauer find nervige, fernfeste Leute, ben ihrer einfachen Roft und Rleidung gufrieden, und wenig befummert um das Thun und Treiben der übrigen Belt. Gie unterfcheiden fich von den andern Bewohnern des Rammerqutes durch Rleidung, Mundart und befondern, vorzuglich den Botal e fcharf aussprechenden Uccent. - P. 223 - 240. St. Bolfgang, am westlichen Ufer des Aber = Gees, außerhalb des Galgfammergutes, im Defanate Altmunfter, lange vor dem b. Bolfgang, und ichon in der erften Salfte des achten Jahrhunderts urfundlich befannt. In der großen altgothischen Rirche Diefes Ortes find fur die Runftgeschichte des Mittelalters mertwurdig : ber fogenannte metallene Brunnen, im 3. 1515 von dem Stadtbrunnenmeifter Lienhardt Raunacher in Paffau gegoffen; und der reich mit Gold vergierte, funftlich gebaute Sochaltar, eine beilige Augenweide, p. 235-236. - Unter ben größtentheils aus gedruckten Gammlungen bengegebenen Urfunden fur Traunfirchen, p. 240 - 310, find wohl die einzig mertwirdigen, Die wortlichen Musgige ans dem Bifitationsprotofolle aller Pfarren und Rlofter in Defterreich unter und ob der Enns vom 3. 1561 und 1566, p. 264 - 274, woraus fich die Behauptungen, das Monnenflofter in Traunfirchen fen 1563 - 1564 aufgelaffen worben, fraftigft widerlegen; - und die urfundlichen Musguge aus dem Originallebenbuche ber f. f. Lebenstube. - P. 310 - 311. Rurge Biographie des Jefuiten D. Mifolans Doda. In Die Ungaben, daß Poda Profeffor der Mathematif in Gras und Borfteber ber in Grag errichteten Sternwarte gewesen fen, fegen wir einigen Zweifel. In dem uns vorliegenden Rataloge der fruŧ

477.3

H

ij

1

9

ģ

100

11

ß

Ġ

X

į.

1

B

ß

3

6

11

į

bern Universitateprofefforen in Gras, von dem Grundungsjahre derfelben an, fommt Doda als Lebrer ber Mathematif nicht vor. Die Sternwarte in Grat wurde 1744 - 1745 errichtet und eröffnet, und ihr erfter Borfteber blieb durch lange Beit P. Peter Sallair. - Run folgt die Darftellung der jum Stifte Rremsmunfter inforporirten Pfarren, vom D. Ulrich Sartenschneiber, welche (außer dem oben Musgesprochenen) nichts zu wunschen ubrig lagt. - P. 1 - 8. Buchfirchen, mit dem Ochloffe Miftelbach, in fruchtbarer Begend, wo feit ungefahr drenfig Jahren durch mehrere, von dem Pfarrheren Leopold Rebm gegrundete Obstbaumschulen die Obstpflege febr ausgebreitet und veredelt worden ift. Biechtwang mit ber alten Burg Scharnftein, Grunau, p. 17 - 23, der größte Pfarrbegirf des p. 8 - 17. gangen Landes, über drenfig Meilen im Umfange. Solgarbeit ift der vorzüglichfte Rahrungs; weig diefer Gegend, ju welchem Ende fich bier auch mehrere Gagemublen und Robltenne befinden, wodurch viele Menschen beschäftigt, und eine betrachtliche Menge Solg, Bretter, Roblen u. f. w. auf dem durch viele Bebren gebabnten Albenfluffe, im lande und weiter noch bis Bien und Prefiburg verführt werden. Der Sochaltar der Pfarrfirche ift ein Bert des berühmten Murnbergifchen Bildbauers Johann Peifer vom 3. 1531. Detenbach mit den alten Ochloffern Petenbach und Geifenburg, p. 23-29. Borchdorf mit den Ochloffern Sochhaus, Moffenbach, Eggenberg und Teuerwang, p. 30 - 38. Zwifchen Bele und Borchdorf war im 3. 943 die blutige Ochlacht vorgefallen, in welcher der Banerbergog Berthold die Ungern aufs Saupt gefchlagen batte. Sier fann man der Ungabe Des fonft eben nicht febr zuverläßigen Bernhard des Morifers glauben, wegen der Bernicherung : quod adhuc indicant tumuli ibi visi, et relatio seniorum! - Die Pfarre Krememunster am Rirchberge und die Stifte Firche mit dem Ochloffe Rrembegg, p. 39 - 55. Bon geiftlichen Alterthumern ift hier merfwurdig der fogenannte Stifterbecher aus einem Gemifche verschiedener Metalle. Geine Form ift febr alterthumlich, p. 53-54. Thalheim mit den Ochloffern Ottftorf und Trauned, p. 55-63. Gipbachgell mit bem abgebrochenen Ochloffe Leobenbach, p. 63 - 67. p. 67 - 73, wo einft ein Ochlog Rechberg bestanden hatte, um Deffen Befit fich zwen Bruder bermagen ergrimmt geftritten, daß fie fich, ben ihrem Busammentreffen in der Pfarrfirche gu Ried, binter dem Sochaltare gegenfeitig erftachen. Rirch bam, p. 74 Steinerfirchen mit dem Ochloffe Almegg oder Albenef, p. 78-88. Adelwang, p. 88-94 den vielen Ballfahrtozugen ju diefer Pfarrfirche ift der Ballfahrtejug ber Bewohner von Diechtwang, am Sonntage nach Bartholomai, insgemein ber Stabel- Rirchtag, von den weißen Staben genannt, mit welchen alle Ballfahrter ohne Unterschied einzogen, merfwurdig, und hat feinen Grund in der Standbaftigfeit jener Gemeinde, welche gur Beit des araften Bedrangniffes ber fatholifchen Religion durch ben protestantifchen Moel, fich einmuthig dahin verband, eher mit dem Bettelftabe auszugiehen, ale von dem Glauben ihrer frommen Boraltern abzufallen. Sall, mit Galgpfannen, urfundlich fcon im achten Jahrhundert befannt, p. 94 - 100. Pfarrfirchen, mit den Schloffern Mublgrub und Renered, p. 100 - 107. Robr, p. 107-113. Rematen, mit den Burgen Achleiten, Piberbach, Bener und Bolfftein, p. 113 - 122. - 114 über die Bestimmungen einiger romifcher Ortschaften der Tabula Peutingeriana gesagt wird, gehort alten hiftorischen Brrthumern an, worüber fich ber Gr. Berf. aus neuen Berfen richtiger batte belehren fonnen. De uhofen mit den Ochloffern Gid wandt und Beiffenberg, p. 122-130. Beiffirchen, p. 130-138. Eberftallgell, p. 138-140. fchelham, mit dem Schloffe Perau oder Prerau an der Traun, p. 140 - 144. Steinhaus, p. 144 - 146. St Ronrad, Maadalenaberg, Allhamming und Eggendorf, mit ben Frenfigen Sueb und Beiteredorf, p. 147- 154. Pfarrhofe in Eggendorf hat man im Jahre 1791 eine merfwur-Dige Goldmunge Des R. Bespafian ausgegraben. Die Rachrichten über alle Diefe Pfarren und Ortschaften find genommen aus ben Unnalen und Urfunden des Stiftes Rremomunfter und der Pfarre felbft, aus ihren Urbarien, Sterbe - und Trauungebus chern, aus Bendtenthal, Biggrill, Sobenedt, den Monumenten von Sund, Des und Rauch berausgegeben, aus den Monumentis Boicis und aus den betreffenden Urchiven der Martte und Berrichaften. Da une der Inhalt Diefes Bandes gang mit Gegenden des Landes ob der Enne beschäftigt : fo begreift es fich von felbit ichon, daß er reichhaltig fen an Rotigen über das Muffommen und die Musbreitung des Protestantismus in Diefem Theile Defterreichs. Die Bewohner Gmunden's wollten allein nur mehr Die Bibel als ihre Leiterin anerfennen, die fie aber nach ihrem eigenen Ginn und Gefallen verdrehten; fcon im Jahre 1524 wollten fie feinen fatholifchen Pfarrer mehr, und das Befegungsrecht der Stadtpfrinde fich felbft anmagen. Um das 3. 1550 brachten fie lutherifche Prediger an ihre Pfarre, welche theils auch durch die fraftige Unterftugung der Galgamtmanner, ins: besondere des Chriftoph Saiden, ju Dorf, Lindach und Inners: berg (1569 - 1600) bis jum 3. 1624 erhalten worden find. 3m

Sabre 1598 nannte ein Ballfahrter den Pfarrer ben ber Prediat einen Lugner, worüber ein frevelooller Muflauf entstanden mar. 3m 3. 1626 war Smunden der blutige Schauplat Des Bauerntumultes, ben welchem am 13. Nov. 1626 ju Pineborf, eine halbe Stunde von Gmunden, der 10,000 Mann ftarfe Erof ber von einem liederlichen Studenten, Glacianus von leonfelden, angeführten Rebellen durch Gottfried Beinrich Grafen von Pappenbeim, dem ausgezeichneten Relbberrn und Deutschen Reichsmarschall, auf's Saupt geschlagen worden ift - und beute noch zeigt man dafelbft den fogenannten "Bauernbugel, a unter welchem Die Leichname ber erschlagenen Rebellen begraben liegen. Geinen Degen weihte dann Graf Pappenheim 1627 in der Stadtpfarrfirche dem b. Ritter Georg. - Die lutherifchen Bauern von Laafirchen ermordeten 1500 ihren eigenen Pfarrer; und der Birth Des Ortes, Meumuller, fpielte als Unführer einer Bauernrotte von 500 Mann in der Rebellion 1626 eine bedeutende Rolle. -In Altmunfter brangen fich im 3. 1550 auf Rangel und Schule lutherifche Paftoren ein; Abraham Schachner, Gutoberr Des benachbarten Ortes Chengwener, nannte fich Ritter und Daftor ju MItm unfter, hatte fcon in feiner Jugend ben Bauern lutherifch gepredigt, und lehrte von 1550 bis 1564 öffentlich in Altmunfter; wornach ibm folgten Jofeph Reifinger und Chriftoph Bagner, und dann fpater Mathias Beifer und Bartholomaus Rif bis jum 3. 1599. Die landesfürftlichen Pfleger ber Berr-Schaft Ort, Chriftoph Ritter von Jorger und Bolfgang Frenhert von Jorger, im Jahre 1513 landeshauptmann in Oberofterreich, perfonlich mit Luther befannt, und mit ihm in beständigem Briefwechsel, halfen nach Rraften von hier aus die Reformationelebren verbreiten, und ben glimmenden Bunder jenes graulichen Aufruhre anzufachen, der endlich im 3. 1626 machtig aufflammte. - Das Monnenflofter zu Trannfirchen loften theils ber fittenlofe Abel, theile die Reformationsgrundfage um das 3. 1566 bennabe gang auf. Lutherifche Prediger festen fich bis jum 3. 1600 fest. Die wenigen Monnen fommunigirten fcon langere Beit von 1561 sub utraque specie, und in der Rinderschule fand fich der fleine Ratechismus Luther's. - Geit dem Jahre 1540 ungefahr febnte man fich in Ifch! nur allein nach Bittenbergifchen Theologen, welche bald aus Meiffen, Ochlefien, Ochwaben, Bapern und aus der Pfalg berbengeschwarmt, im gangen Galgfammergute nach Ginn und Gefallen fich feitfesten, Die evangelifche Frenheit auslegten, und fo alles unter einander fehrten, baf R. Rudolph II. dem Erzbergoge Mathias den gemeffenen Befehl zur Musichaffung aller lutherifchen Prediger aus dem Galgfammergute geben mußte. Die Berren von Sallftadt und Lauffen

gaben zum Unterhalte eines fatholifchen Geelforgers die altfun-Dirten Bentrage nicht mehr, fo daß die fatholifchen Geelforger 1566 aus Sunger und Roth weggeben, und den protestantischen Die Plate raumen mußten. - In Goiffarn waren vom 3. 1553 bis 1500 ununterbrochen lutherifche Paftoren, worunter 1578 Sigmund Suber , Rafpar Schiffer und der Mann des Bolfes im Rammergute, der Prediger von hinreißender Beredfamfeit, Gimon Siebner 1572 fich auszeichnete. Spangenberg's Sauspoftille war bort in Jedermanns Sanden. In der Goffau wurden fcon im Jahre 1525-1526 Die aus Galgburg flichtigen Rebellen aufgenommen, welche nach und nach das meifte Bolf bort ju lutherifchen Grundfaben brachten. Darüber begannen im 3. 1600 in Sallftadt und Ifchl die argerlichften Enmulte, welchen jedoch die aus Galzburg, Ofterreich und Stenermarf unter Stadion und Paar herbengefommenen Truppen ein fchnelles Ende Die Radeleführer wurden in ihren Saufern aufgefucht, die Saufer wurden nun in Ifchl niedergeriffen, und ein Sochgericht an ihre Stelle gehoben. Bon den vier Sauptrebellen wurde einer ju Ifchl, zwen zu Sallftadt und einer in Boffach bingerichtet, und ber Marttrichter Schwarzl von 3fcbl nebft acht andern Burgern gefänglich jur Bestrafung nach Ling abgeführt. Muf Fürbitte des Bolfgangs Frenheren von Jorger gab ihnen jedoch Raifer Mathias im 3. 1609 Die nach ihrer Behauptung über fechzig Jahre ungehindert ausgenbte Religionefrenheit wieber jurud, erlaubte ihnen frene Religionbubung, und gestattete ihnen auch außer ihren Bohnorten Bethäuser ju errichten, wodurch fie in der Treue gegen ihren Mongrchen bermaffen befefligt murden, daß die Bewohner des Galgfammergutes ju Sallftadt, Gonffarn, Lauffen, Ifchl und Langbath an dem furchtbaren Aufstande im 3. 1626 gang und gar feinen Antheil nahmen, p. 155, 209 - 210. In der Pfarre Buchfirchen nahm der Protestantismus vorzüglich feit 1559, und durch die Grafen von Schaumburg iherren von Stahremberg, welche feit 1559 die Graffchaft Schaumburg inne hatten) unterftust, allgemein überhand; Rirche und Pfarrhof geriethen in Berfall; und nur dem fraftigen Abte, Antonius Bolfradt, nachherigem Furftbifchof gu Bien, danft die Gegend ihre Erhaltung benm alten Glauben. In Biechtwang beforberten die Berren von Borger ben Protefantismus nach Rraften. Reich an vielen Befigungen, vorzuglich durch die Berrichaft Scharnftein, erflarte fich diefe vielverzweigte Familie zuerft und öffentlich im Cande zu Luther's Bebren, und erhielt den berüchtigten Magister Michael Stiefel jum Prediger. Roch beweifen drengebn Briefe Luther's, welche Martin Mafeder, ein ben dem Grn. Jorger gu Tolleth angestellter

Prediger, feinem im 3. 1561 ju Regensburg gedruckten Glaubensbefenntniffe benfugte, vom engen Berfebr und bem freund: Schaftlichen Berhaltniffe ber Berren von Jorger mit bem Oberhaupte ber Reformation. Borguglich zeichnete fich von Diefen Berren Belmbard Jorger von Scharnftein, welcher mit feinem Bruder Abraham ju Rlittenberg unter Luther's Aufficht ftudierte, und ben befannten Dagifter Georg Dajor jum Lehrmeifter hatte, burch feinen Profelnteneifer aus. Durch ibn und feine lutherischen Beamten wurden Die fatholifchen Unterthanen in Diechtwang, Grunau und Pettenbach fchwer gebrudt. Schon im 3. 1536 hatte fich unter dem Ochube Diefer machtigen Borger ein lutherifcher Prediger auf dem Magdalenenberge feft-3m Bauernaufftande von 1596 wurde Dittenbach febr hart mitgenommen, bis der Rebellenanführer Safch im 3. 1599 in Stadt Stener enthauptet worden, und dann durch R. Rerdinand II. die Rube und Glaubenseinigung wieder bergeftellt mar. Die Borger wurden als Rebellen des Candes verwiesen, und Scharnftein von dem Abte Unton Bolfradt in Rremsmunfter In allen Gegenden der Pfarre Borchdorf beforderten Die Berren Fernberger ju Eggenberg und Seggern ju Doffenbach mit allem Gifer und allen Rraften ben Protestantismus. Muf bem Biechtberge neben dem Schloffe Eggenberg befanden fich immer lutherifche Prediger, von welchen der lette, Panfrag Rogel, auf dem noch fogenannten Protestanten gutl, am 20. 3an= ner 1625 gestorben war. Eben fo unterftugten in der Pfarre Thalbeim Die Reftfenung und Berbreitung der Reformation Die edlen herren von Pollbeim, von benen nicht nur febr viele auf lutherifchen Universitaten ftudierten, eine Frau Judith, Gemab-Iin Marimilian's von Pollbeim, felbft die Konigin Katharina von Polen fur Enther's Lebren zu gewinnen fuchte, fondern auch vier Berren von Pollbeim Reftoren auf protestantifchen Univerfitaten gewesen find: Bolf Undreas von Pollheim, 1576 Reftor ju Bittenberg; Sanno Enriaf von Pollbeim, .575 Reftor ju Bittenberg und 1577 ju Roftod; Gigmund Ludwig von Pollheim, Reftor ju Bittenberg; Reinprecht von Pollheim, Reftor ju Jena .- Gleiche Unterftubung gewährten dem Protestantismus die Berren Sobenfelder In Allmegg in der Pfarre Steinerfirchen. In der Pfarre Sall trug man noch im 3. 1622 Die Rinder dem lutherifchen Paftor gur Taufe gu, und nur im Mothfalle ging man damit gum fatholifchen Geelforger. In der Pfarre Pfarrfirchen unterblieb aus Mangel an fatholifchen Geelforgern febr lange Die fatholifche Lehre : wogegen fettifche Paftoren auf den Ochloffern Mullarubund Fenered fich festfesten, und die Reformationsgrundfage mit

dem größten Eifer verbreiteten; und der Prediger in Müllgrub verließ erst im J. 1611, einer der letten der profcribirten Prediger, das land. Auf dem Schlosse Weissenberg in der Pfarre Reuhofen ward schon vor dem J. 1550 lutherisch gepredigt, und für Luther's Lehren thaten hier alles die Sdelherren von Lobenstein und die benachbarten herren von Bolkerstorf. — Bengegeben ift die Karte des Defanats Thalheim, womit man sich ziemlich zufrieden stellen kann. Wir wünschen sehnlich, daß diesem inhaltreichen Bande bald mehrere von gleichem Gehalte solgen mögen.

Art. V. Unterhaltungen aus dem Gebiete der Natureunde, von Arago. Aus dem Frangofischen überseht von Carl von Remp. Erster Theil. Stuttgart, ben C. hoffmann, 1837.

Dit Beranugen zeigen wir Diefe Schrift unferen deutschen Lefern an , mit Bergnugen und nicht ohne Berwunderung , daß unfere fo allzeit fertigen Ueberfeber fo lange auf fie marten liefen. Denn diefe Abhandlungen Urago's find nicht nur in dem Baterlande besfelben, fondern in der gangen gebildeten Belt mit fo vielem und mit fo verdientem Benfalle aufgenommen worden, baf fie es langft ichon verdient batten, in der Oprache aller ber Lander zu erscheinen, beren Bewohner fur Wegenstande Diefer Urt Sinn und Intereffe haben. Einzelne Muffage find gwar bereits vor langerer Beit ichon ins Deutsche überfest worden, aber eine voll ftandige ammlung derfelben ift vorzuglich wunfchenswerth, damit wir diefe mabrhaft foftlichen Berichte, Die felbit im Original nur in mehreren Bandchen des Annuaire presentes au Roi verftreut find , benfammen baben , und in ihrem Totaleindruck genießen fonnen. Dazu fommt noch, daß die ermabnten fruberen Ueberfenungen der einzelnen Abbandlungen, wie 3. 23. Die über die Rometen (Brunn, ben Robrer, 1832), mit folcher Unfenntnif des Gegenstandes und der Gprache und mit folcher Machlagigfeit der Darftellung in die Belt geschickt wurden, daß fie, in folder Ginfleidung, wohl nur febr Benigen Luft und Liebe einfloßen fonnten, auch die übrigen Rinder Desfelben Baters naber fennen gu lernen.

Daß dieß nicht von unferem gegenwartigen Ueberseter, Ern. v. Remp, gilt, bezeugt jede Seite der zwey vor und liegenden Bandchen. Der Ueberseter hat, wie er durch seinen Borbericht zeigt, den hohen Werth, ben diese Auffage sowohl an sich selbst, als auch in Beziehung auf die Bildung der Lefer haben, so wie bas Eigenthumliche, wodurch sie sich vor allen andern dieser Art audzeichnen, vollfommen erfannt, und er ift, dieser Erkenntnist un kolge, mit Achtung und Liebe an feine Arbeit gegangen, fo

daß wir und nur Glud munfchen konnen, diese treffliche Schrift in einem ebenfalls fo trefflichen deutschen Gewande zu besigen, daß uns fortan das Original felbst größtentheils entbehrlich ersicheinen mag.

Die hier in Rede stehenden Abhandlungen beziehen sich meiftens auf solche Gegenstände der Naturlehre, der Ustronomie, Geologie u. f., deren nähere Kenntniß für jeden auf Bildung Anfpruch machenden Mann von hohem Interesse sind, und sie sind hier nicht nur von einem der ersten Kenner derselben, sondern zugleich auf eine so gemeinfaßliche, einfache und wahrhaft elegante Weise vorgetragen, daß ihnen wohl in den gesammten gebildeten Sprachen Europa's nur wenige ahnliche an die Seite gestellt werden können. In der That wüßte ich keine andere Schrift dieser Art zu nennen, welche so sehr dem Bedürfnisse der Beit entgegen kömmt, als diese reiche Sammlung von Aufsähen über die interessanteiten Fragen der Physik, Astronomie, Geologie und Metcorologie, über welche die Wissenschaft zum Theil bereits ihr volles Licht verbreitet hat, während eine nicht geringe Anzahl anderer ihre endliche Lösung erst von der Zukunft erwartet.

Die von der Berlagsbandlnng gewählte Muffchrift Diefer Heberfetung fonnte Die Beforgnif erregen, bag bier nur fur eine gewiffe Rlaffe von Leferu, die blof nach Unterhaltung ftreben, geforgt fen, wahrend vielleicht der mabrhaft Bifbegierige, bem es um Belehrung und Unterricht gu thun ift, unbefriedigt Allein der bloge Dame des Berfaffere wird ihnen bleiben foll. Burge fenn, bag es bier nicht auf blogen Zeitvertreib abgefeben ift, und daß auch Diejenigen Lefer, Die uber jene intereffanten und und allen nabe liegenden Fragen mabrhafte Mufflarung fuchen, und zwar diefe vor allen übrigen, in vollem Dage befriedigt 3a felbit den eigentlichen Maturfundigen wird werden follen. Die, aus der völligen Bewaltigung des Stoffes bervorgebende Frenheit und Leichtigfeit der Behandlung im boben Grade angieben, ba felbit ben den ihnen bereits befannten Entwicklungen Die hiftorifchen Rudblide und bas Burudgeben auf die erften Berfuche jedes einzelnen Zweiges der Wiffenschaft einen eigenen Reig, eine besondere Rrifche des Bortrage Darbieten, und ba fich uber-Dieß auch viele von dem Berfaffer zuerft ausgefprochene Unfichten und Binfe eingestreut finden, deren Gruchtbarfeit erft in ber Rolge auch den minder weitsichtigen Lefern flar merden wird. Diefe oft nur leicht hingeworfenen, aber barum nicht minder gewichtigen Undeutungen eines der erften Phyfifer unferer Beit find größtentheils als febr reelle Dienfte ju betrachten, Die ber Biffenschaft felbit, zu deren Begrundung und Erweiterung fie beftimmt find, geleiftet werben.

Borzugsweise aber ift allerdings für diejenigen Lefer gesorgt, benen es um grundliche Aufklarung und um beruhigende Ueberzeugungen in den mannigsaltigen Erscheinungen der Natur zu thun ift, und die, ohne sich völlig der Wissenschaft zu widmen, und ohne erst mubselig Mathematik zu erlernen, doch auch zur Losung jener Rathsel zu gelangen wunschen, welche die Natur dem menschlichen Geiste bennahe ben jedem feiner Schritte vorleat.

Benn aber biefe Klaffen von lefern in der gegenwartigen Schrift vollfommene Befriedigung finden, fo foll damit nicht gefagt fenn, daß dafur auch ichon Diejenigen, welche fich bloß an ben gefälligen Titel, durch welchen Diefe Ueberfepung fich anfunbigt, balten, welche bloß auf Unterhaltung feben, baben leer ausgeben follen. Mur werden fie, auch ohne unfere Erinnerung, eine folche Unterhaltung erwarten, wie fie dem gebildeten Theile bes Dublifums frommt und giemt; nur werden fie felbit gufeben, baf fie auf Diefe Urt unterhaltbar fenn mogen. In der That, es gibt fo viele, die weder Beit, noch Luft, noch auch Rraft genug haben, nicht bloß in die Tiefen der Biffenschaft berabzufteis gen, fondern auch nur die eigentlichen Beweife ber ihnen vorgetragenen Gabe ju ergrunden. Gie nehmen die Bunderdinge, Die ihnen vorgelegt werden, immerbin gern auf Ereu und Glauben an; fie zweifeln nicht weder an der Redlichfeit, noch an der Belebrfamfeit ihres Mutors, und fie find fchon vollfommen gufrieden, wenn fie, ohne fich felbft mit der Muflofung ju plagen, Das Rathfel fammt der Muflofung desfelben erhalten, und wenn fie bende, wenn auch nicht ihrem Berftande, doch ihrem Gedacht= niffe eingraben fonnen, um fich ben Belegenheit des auf diefe leichte Urt erworbenen Biffens erfreuen, und dasfelbe wohl auch felbft gu Diefem oder jenem Zwecke vortheilhaft benuten zu fonnen. Rur Lefer Diefer Gattung, und fie find ju gablreich, um fie ben einer Schrift Diefer Urt hintanfegen ju durfen, ift bier ebenfalls reichliche Dabrung geboten, und wenn es uns erlaubt ift, bier einen Bunfch vorzutragen, fo mare es ber, daß fie die an Umfang fleineren Abbandlungen guerft vornabnen, um fich badurch Luft und Muth für die größeren zu verschaffen.

Die Reihe ber Abhandlungen des erften Bandes eröffnet der Auffat über die Dampfmafch in en, diese wichtige und glanzende Entdekung der neueren Zeit. Ben dem Entwurfe dieser Schrift hatte der Werfaffer einen doppelten Zweck. Erstend wollte er seinen Lesern die eigentliche Art der Wirffamkeit der verschiesbenartigen jest im Gebrauche stehenden Dampfmaschinen deutlich machen, und zweytens suchte er zugleich seinen Landsleuten die Prioritat dieser im hochsten Grade interessanten Ersindung zu

fichern, Die fich bieber Die Berren jenfeits Des Ranals, bennabe obne Biderfpruch der anderen, jugeeignet batten. Diefer do pe pelte Zwed hatte, vielleicht zufällig, ben gludlichften Ginfluß auf den Bortrag des Gegenstandes und auf den gangen Bang ber Darftellung. Der Berfaffer mußte namlich , gur geschichtli= chen Entwidlung des polemischen Theils feiner Aufgabe, mit ben erften 3been, ben Dampf als Mgens ju behandeln, begin= nen, und jeden Schritt der Berbefferung oder Umgestaltung Diefer 3dee, bis gur gegenwartigen Bollfommenbeit berfelben, verfolgen, ba die letteren ungezweifelt den Englandern angehoren, Die ersteren aber allein bas eigentliche Recht ber Entbedung be-Dadurch aber gelangt der Lefer gang auf demfelben Bege jum Verftandniß diefer Entdedung, auf welcher ber menfchliche Beift felbft zu der Entdedung gefommen ift, durch allmaliches Kortichreiten von dem Ginfachen ju dem mehr und mehr Bufammengefesten. Denn fo wenig vielleicht irgend ein Denfch, mare er auch bas größte mechanische Benie, Die gang vollendete Dampfmafchine, wie wir fie jest vor uns erbliden, gleich auf ben erften Griff auffaffen und erfinden fonnte, eben fo wenig murden die meiften lefer diefe complicirte Mafchine überfeben und begreifen fonnen, wenn fie ihnen fofort mit allen ihren Theis len mit Borten ober auch mit Beichnungen vorgeführt murbe, wie es leider von anderen fcon oft genug gefchehen ift, deren Befchreibungen, vielleicht vollständig, aber eben dadurch verworren , dem Lefer feine deutliche Unficht von der Sauptfache gemabren. Unfer Berf. im Gegentheile geht gleich auf Diefe Saupt= fache los, und obichon er es nicht einmal der Mube werth achtet, bem Lefer ein finnliches Bild feines Gegenstandes gu geben, fo weiß er ibn boch, durch die Mittheilung einer, wenn man fo fagen darf, geiftigen Abbildung berfelben fofort in Die Renntniß Diefer Mafchine ju fegen, fo daß er Diefelbe fogleich in allen ihren Theilen volltommen überfeben und begreifen wird, wenn er fie felbit entweder im Gange erblicht, oder wenn ibm die Urt ibrer Thatigfeit entwickelt wird.

Durch ben erwähnten polemischen Theil hat die gange Schrift nicht nur eine treffliche Unterlage erhalten, sondern das Interesse an dem Gegenstande ift durch die Lebhaftigkeit, durch die Gründslichkeit und, wir möchten sagen, durch die Elegang der Streitführung nicht bloß für die Landoleute des Verfassers, welchen dadurch die Ehre der Ersindung vindicitt werden soll, sondern auch für alle Lefer überhaupt erhöht worden. Arago wurde durch Gegner, die sich gegen diese Vindication erhoben, noch zu einer Nachschrift geführt, die in dem Annuaire f.d. 3. 1837 erschien, und die unfer Ueberseher in dem dritten Bandoen folgen lassen

wird, vielleicht zugleich mit den noch lebhafteren Reden und Gegenreden, welche erft in dem gegenwärtigen Jahre zwischen Arago und feinen Opponenten in England in den französischen Tageblättern mitgetheilt worden sind. Es ware fehr wunschenswerth, wenn und Arago auch noch die mannigfaltigen mechanischen Berbesserungen und Kunftgriffe zur allseitigen Benühung der Dampffraft, seinem früheren Bersprechen gemäß, mittheilen wollte, da die bisher dafür gegebene, übrigend sehr schähere Entwicklung der bisher bekannten Ursachen der Erplosion der Dampsmaschinen, doch nicht als eine vollgültige Entschädigung jenes Ber-

fprechens angefeben werden fann.

Machdem der Berf. Die gange Gefchichte ber Erfindung und allmalichen Unsbildung der Dampfmafchinen durchgegangen, ftellt er 6.68 die Refultate feiner Unterfuchungen in aphoriftifden Gaben gufammen. 3m Jahre 1615 verfiel namlich Galomon De Caus ber erfte auf Die 3dee, Die ausdehnfame Rraft ber Bafferdampfe ben einer bodraulifchen Mafchine anzuwenden, Die aber bloß jum Bafferichopfen bestimmt mar. 3m 3. 1690 fab Davin querft Die Möglichfeit ein, eine mit einem Stempel verfebene Mafchine durch Bafferdampf ju verfertigen, und im 3. ibg : wendete er die elaftische Rraft des Dampfes, fo wie die Giaenschaft beefelben, durch die Ralte wieder verdichtet ju merben , ben einer folchen Maschine an. In demfelben Sabre folug er gnerft vor, eine Dampfmafchine gum Dreben einer are gu verwenden, und zugleich eine Dampfmaschine mit doppelter Birfung, jedoch noch mit zwen Pumpenftiefeln, auszuführen. Pa: vin ift als der eigentliche Erfinder der Dampfboote anguschen, und 1710 hat er bereits Die erfte Dampfmafchine mit bobem Drucke, ohne Condenfation, ausgeführt. Muger Diefen benden Mannern haben Newcomen, Cawlen und Savery das Berdienft, das gur Abfühlung des Dampfes bestimmte Baffer in Geftalt eines feinen Regens (i. 3. 1705) angubringen , und Batt endlich hat (i. 3. 1769) auf die großen öfonomischen Bortheile aufmertfam gemacht, bas Condensiren des Dampfes in einem eigenen Gefage ju verrichten. Derfelbe hat in demfelben Jahre die erfte Mafchine mit doppelter Wirfung und einer eingigen Pumpe erfunden, fo wie er auch 1784 ben fcon fruber befannten Regulator mit Centrifugalfraft ben feinen Mafchinen an-Endlich muß noch dem Papin die Erfindung des gewendet hat. Sicherheits Bentile (1682) und des vierfach durchbohrten Sabns (1710) jugefchrieben werden.

Bon biefen genannten Mannern wird (G. 11) Galomon be Caus, mit wohl nicht gang hinreichenden Grunden, fo wie Denis de Papin mit den besten Grunden, für einen gebornen

Frangofen, James Batt aber, wie allgemein anerfannt, für einen Englander erflart, und fonach die eigentliche Erfindung bem Papin, einem Landemanne Des Berfaffere, jugefchrieben. Die Englander halten befanntlich den Marquis von Borcefter, beffen Berf i. 3. 1663 unter dem Titel: The Scantling of one hundred Inventions, ju London berausgefommen ift, fur ben eigentlichen Erfinder ber Dampfmafchinen; allein Arago geigt G. 16 u.f., daß das, was Borceffer in dem erwähnten Berfe über den Gegenstand fagt, ichon in dem enthalten ift, mas G. De Caus i. 3. 1615, alfo 48 Jahre fruber, gefagt bat.

Diefem erften Auffage unferes Berfaffere aus dem Annuaire von 1829 folgt, in der leberfegung, unmittelbar der verwandte aus dem Annuaire fur 1830 über Die Erplosionen der Dampfmaschinen, und die Mittel, denfelben vorzubeugen. Da die bier abgehandelten Fragen auch fur uns mit jedem Jahre wichtiger werden, indem die Gifenbahnen und die mit ihnen verbundenen Dampfmagen in Deutschland immer mehr in Aufnahme fommen, fo wird es nicht unangemeffen fenn, ben ihnen etwas langer gu verweilen. Den Lefern fann es ohne Zweifel nicht gleichgultig fenn, zu erfahren, mit welchem Grade der Gicherheit fie ibr But und Leben diefen Mafchinen und ihren Dampffeffeln anvertrauen, und die eigentliche Urfache der Gefahr, fo wie die Mittel, ihr vorzubeugen, und die Rabe einer bevorstebenden Explo-

fion zu beurtheilen, naber fennen zu lernen.

Buerft gibt une der Berf. einige der merfwurdiaften Benfpiele Diefer Explosionen. In der Branntweinbrenneren zu Lochrin ben Edinburg war der Dampffeffel 37 engl. Fuß lang, 21/2 G. breit und 4 G. hoch. Die Diche des geschmiedeten Gifenbleche, aus welchem diefer Reffel bestand, war 1/3 Boll, und das Befammtgewicht des Reffels betrug 180 Bentner. Um 21. Marg 1814, nur gwolf Sage nach feiner Unfftellung, wurde er durch eine Explosion ganglich gerftort. Die Gewalt ber Dampfe riß ibn in zwen febr ungleiche Salften. Die obere, 140 Bentner fchwer, wurde mit einer folchen Gewalt aufwarts gefchleudert, daß er das ftarfe Gewolbe und das Dach der Berfftatt durchfchlug, und noch bis 70 guß über dem Dache in die Luft floa. worauf er, in einer Diftang von 150 guß von feinem Muffahrpuncte, auf ein anderes ftarfes Gebaude fiel, und dasfelbe gang gerdructe. Die Linie, welcher entlang der Reffel gerrif, mar gang gerade, und folgte einer Reibe von Mageln fo genau, als ob das Gifen mit einer ftarfen Blechscheere gerschnitten worden ware. Bum Glude befanden fich im Mugenblick der Kataftrophe nur zwen Menschen in der Rabe des Apparate, die auch bende umfamen. Die obere Salfte des einen Diefer Arbeiter wurde im

Schutte weit außer der Berkstätte gefunden, mahrend die Füße besselben in der Brenneren zurücklieben. Alle anderen Theile der Berkstätte waren zu dieser Zeit gedrängt voll Menschen, die aber alle unversehrt davon kamen, obicon der Dampfkessel, gleich einem ungeheuren Minenherd, eine unermesliche Menge von Geräthschaften und Trummern nach allen Richtungen und mit einer unglaublichen Geschwindigkeit umberschleuderte. Das Zusffallendste daben war, daß auch der zweyte Theil des Kessels oder der Boden debselben während der Erplosion über 15 Schuhe in die Hohe gehoben, und in einiger Entsernung von der gemanerten Grundlage, in welche er ursprünglich eingefügt war,

niedergefest wurde.

Mehrere andere Unfalle Diefer Urt ergablt ber Berf. G. 73 u.f. Daben ereigneten fich baufig Erscheinungen, die wohl fchwer ju erflaren fenn mochten. Go fand man ofter benfelben Dampf= teffel zu gleicher Beit an zwen Orten gefprungen, Die eine fo ungleiche Dide hatten, daß man glauben follte, daß wenn eine, Die schwächere Diefer Stellen, ber Dampffraft weicht, Die andere bafur bas Behnfache berfelben batte aushalten follen. wunderbar ift das Berberften von zwen oder felbft dren Dampffeffeln in demfelben Mugenblice, wie Diefes mit dem Dampfboote ben Lyon i. 3. 1827 der Fall war. Meiftens werden Diefe Unfalle burch Tragbeit oder Leichtfinn, oft auch durch den Gigenfinn ber daben angestellten Menschen berbengeführt, wenn fie z. B. Die Mafchine durchaus in einen ichnelleren Bang bringen wollen, und Dazu Die Bentile übermäßig belaften, daß fein Dampf entweichen In bem Dampfboote ju Morwich fam ein Urbeiter auf den Ginfall, fich auf das Bentil ju fegen, um feinen Gefahrten, wie er fagte, ju zeigen, wie er mit bemfelben auf und nieder fahren werde. Allein es gefchab, was er hatte vorausfeben fonnen: bas Bentil öffnete fich gar nicht, aber ber Reffel borft, und gerriß den Arbeiter in bundert Stude, woben noch viele andere Menfchen getobtet oder verwundet wurden.

Richt minder seltsam ift es, daß die Explosion häusig in solchen Augenblicken Statt hat, denen ein Nachlassen der Spannfraft des Dampfes, eine oft beträchtliche Verminderung der Kraft desselben vorausging. So ging die Maschine zu Essone am 8- Februar 1823 ungewöhnlich langsam, und die Arbeiter beschwerten sich bereits, daß sie ben diesem Gange ihr aufgegebenes Tagewerf nicht liefern könnten, als plöglich die Maschine mit einer heftigen Detonation zersprang, woben sich die Ventile öffneten, aus welchen der Dampf reichlich ausströmte. Mehr als einmal hatte dieses Zerspringen der Dampftessel in dem Augenblicke Statt, wo man die Ventile öffnete, so daß es scheint,

#III

l die Rit

ien Ibe

idea. h

jel, gie

Penge w

und p

Dat li

enels at

district.

n bere

ugt m

rf. G.

前曲

n Dan

ne le s

eine.

र को

Eia

200

DINE

iet :

1.23

lea, II

itel 1

100

超

23

E B

18

B

20

ř

S

ş

ß

als ware die Explosion durch eben das Berfahren herbengeführt worden, welches doch gerade jur Abwendung derselben bestimmt war. Der berühmte Mechaniker Perkins erzählt sogar von einem Dampfkessel, der zuerft von seiner Unterlage in die Sobe gehoben, und dann in der Luft von den in ihm enthaltenen Dampfen zersprengt wurde. Der Ressel bekam zuerst einen Riß, durch welchen der Dampf mit Behemenz entwich, in einigen Secunden spater wurde derselbe von seiner gemauerten Unterlage, in welcher er eingekittet war, losgerissen, einige Schuh hoch über den Boden gehoben, und erst in der Luft erfolgte die Explosion, die ihn in zwen Stücke riß, von welchen die obere sehr hoch hinaufgeschleudert, die untere aber mit großem Getöse auf den Boden geworfen wurde.

Das zuerst gefundene und vielleicht noch immer beste Mittel gegen diese Explosionen ist das schon von Papin i. 3. 1682 angegebene Sicherheitsventil. Es besteht in einer Deffnung des oberen Theiles des Kessels, welche mit einer Metallplatte zugedeckt wird, auf der ein Gewicht liegt. Sobald die Kraft des in den Kessel eingeschlossen Dampses größer wird, als der Druck dieses Gewichtes, verbunden mit der darüber stehenden Luftsaule, so muß die Platte gehoben, und dem Dampse ein

freger Musgang gestattet werden.

Allein fo einfach und verläßlich diefes Mittel in der Theorie erfcheint, fo hat es doch nur ju oft fcon feine Dienfte verfagt. Bennahe alle bisher geborftenen Reffel, und beren find nicht menige, waren mit folden Bentilen verfeben. Urago glaubt, daß Die Deffnungen Diefer Platten bisber durchaus ju flein genommen wurden. Sobald die Spannfraft des Dampfes die Platte mit ihrem Gewichte hebt, und daber die Gefahr des Berfpringens naber tritt, fo muß, um diefe Gefahr in der That abzumenden, durch diefe Deffnung auch eben fo viel Dampf entweichen, und gwar fcnell entweichen, ale in berfelben Beit durch die Feuerung producirt wird. Allein es gibt galle, wo ploglich eine febr große Menge Baffere in Dampfe verwandelt wird, und dann reicht Die fleine Deffnung des Bentils nicht hin, die Gefahr abzuwen-Die Gache verhalt fich, um ein angemeffenes Gleichniß gu brauchen, wie mit einem Strombette, welches in gewöhnlichen Beiten die Baffermaffe vollfommen faßt, mabrend es nach einem Bewitter viel zu enge ift, daber dann der gluß zu benden Geiten über feine Ufer tritt.

In Frankreich muß jeder Dampfteffel, bevor er gebraucht werden kann, einen drey bis funfmal größeren Druck des in ihm eingeschloffenen Dampfes aushalten, als der, zu dem er bestimmt ift. Man hat sich bereits oft genug über diese Unfor-

berung ber Regierung jenes Landes beflagt. Gie fcheint in ber That übertrieben - aber, Diefer Probe ungeachtet, gerfpringen Die frangofischen Reffel noch immer eben fo oft, ale Die englischen, für welche jene Probe nicht besteht. Die Urfache Davon mag wohl barin liegen, daß jene Proben alle ben ber gewohnlichen Temperatur des Reffels angestellt werden. Allein wehn, durch langer anhaltende Reuerung, das Metall des Reffels mehr erhipt wird, fo bat es viel weniger Bestigfeit, als im falten Buftande. Schmiede : Gifen g. B. bat, nach Tremern's Untersuchungen, wenn es bis jum Rothgluben erhipt ift, nur den fechsten Theil ber Restigfeit des falten Gifens. Wenn daber ein Theil des Reffels bis jum Rothglüben erhipt wird, fo fann die Gefahr Des Berftens ichon febr nabe fenn, ohne daß fie durch das Bentil angezeigt oder verhindert wird. Bene Proben werden aber, nicht durch Feuerung, fondern durch Bafferdruck ben gang falten Reffeln angewendet, und fonnen auch nicht gut anders angestellt werden, ba man fonft fur jeden Reffel einen eigenen Ofen errichten, Die Umftebenden durch befondere Borrichtungen vor Gefahren ichugen mußte u. f. f. Aber felbft wenn man jeden neuen Reffel durch unmittelbare Feuerung untersuchen wollte, fo murde das Resultat diefer Untersuchung doch nur fur die neuen Reffel gelten, nicht aber fur denjenigen Buftand desfelben, in melden er nach mehreren Monaten fortgefester Thatigfeit fommen wird, wenn die verschiedenen Temperaturen fein Metall nach allen Richtungen gegerrt, wenn der Bufammenhang feiner Theile gefchwacht, wenn ibn der Roft angegriffen baben wird u. f. w.

Eine andere Urt, Die Explosionen der Dampffessel gu perbindern, besteht in den Platten von leichtfluffigen Detallen. Man bringt namlich an einer Deffnung Des Reffels eine aus Blen, Binn und Bismuth legirte Platte an, die von dem Dampfe fofort gefchmolgen wird, wenn derfelbe eine bestimmte Temperatur erreicht. Die Englander haben Diefe fcmelgbaren Bentile nicht angenommen, vorzuglich aus dem Grunde, weil burch fie ber Dampf vollig aus bem Reffel entweicht, und baburch die Dafchine jum Stillfteben gebracht wird, mabrend die Klappenventile fich nur dann öffnen, wenn der Druck des Dampfes eine gewiffe Große überftiegen bat, und fich fofort wieder fchlie-Ben, fobald der Drud des auf der Rlappe liegenden Gewichtes wieder ftarfer ift, ale der des noch übrigen, in den Reffel einge= fchloffenen Dampfes. Un demfelben lebel leiden auch die verfchiedenen dunnen Platten, die man an mehreren Orten des Reffels angebracht hat, da durch fie, wenn fie plagen, der Dampf ebenfalls ganglich entweicht.

Sicherer ale alle Diefe Mittel fcheint das Manometer gu

fenn. Diefes Inftrument ift gang bem gewöhnlichen Barometer analog, nur wird die Rohre desfelben langer gemacht, in welcher Robre namlich das Quedfilber nicht mehr burch den Drud ber außeren Luft, fondern durch den Druck des in den Reffel eingeschloffenen Dampfes fleigt und fallt. Da die Grannfraft Des Dampfes wegen dem immermahrenden Austreten Desfelben in den Pumpenraum fich jeden Augenblid verandert, fo wird der Daben angestellte Muffeber fogleich benachrichtigt, daß Die Robre des Manometers durch Bernnreinigung verftopft worden ift, wahrend er ben allen jenen Bentilen Die Gefahr erft bemerft, wenn fie fcon gang nabe ift, wenn die Rlappe fich hebt oder die Platte in Bluß gerath. Go lange alfo nur nicht ein gar ju bober Druck des Dampfes gefordert wird, wogu namlich die Rohre des Manometers gar ju lang fenn mußte, fo lange fcheint Diefe Urt bes Gicherheits = Bentils allen anderen vorzugichen gu fenn, da der nebenftebende Arbeiter mit jedem Blice auf dasfelbe ben Buftand bes Dampfes erfahren fann.

Nachdem der Berf, noch mancherlen wichtige Bemerfungen uber Diefen Begenstand mitgetheilt bat, Die wir der naberen Inficht der lefer überlaffen, wendet er fich ju feinem zwenten Auffage, über die gebobrten ober fogenannten artefifchen Brunnen (G. 119-176). - Benn man ben einem fenfrech= ten Durchbohren bes Erdbodens folche unterirdifche Bewaffer erreicht, welche in der durch den Bohrer gemachten Deffnung bis jur Oberflache der Erde, und oft felbft, in der Bestalt eines Springbrunnens, über diefe Oberflache berauffleigen, fo wird ein fo erhaltener Brunnen ein artefifcher genannt. Mame berfelben fommt von der Proving Urtois in Franfreich, wo man fich vorzüglich mit dem Bohren folcher Brunnen beschäftiat bat.

Schon Olympiodor, der im fecheten Jahrhundert in 21lerandrien lebte, berichtet uns von folden Brunnen im nordlichen Ufrifa, und die Bewohner der Bufte Gabara verschaffen fich feit undenflicher Beit ihr Getrante mitten in der mafferlofeften Begend der Erde durch folche Brunnen. Gie graben oft hundert und mehr Rlafter tief durch Cand und Ries, bis fie auf eine Schieferlage fommen, unter welcher, wie fie fagen, bas unt erirdifche Meer liegt. Go wie diefer Schiefer durchbohrt ift, fleigt gewöhnlich das Baffer der Tiefe fo reichlich und fo ploblich bervor , daß die Urbeiter oft fchleunig die glucht ergreifen muffen, um nicht Schaden zu nehmen. - Diefelben Erfcheinungen haben fich auch in unferen Sagen in verschiedenen gandern Europa's oft genng wiederholt.

Der Berf. fragt zuerft, wober Diefe große unterirbifche

Baffermenge fomme. - Man bat fie aus bem Durchfintern bes Meerwaffers in die Erde, oder auch aus den Dampfen ableiten wollen, welche im Mittelpuncte der Erde durch die Dafelbft berrfchende große Sipe erzeugt, und in ihrem Aufsteigen an die Oberflache ber Erde abgefühlt und in Baffer verwandelt werden, daber wir fo oft Quellen auf den bochften Bergen antreffen follen, und was dergleichen Snpothefen mehr find, Die Urago alle als gang unftatthaft verwirft, und dafur die Behauptung aufftellt, Daß alle jene Baffermaffen bloß eine Rolge bes Regens, bes Schnees und des Thaues find, deffen Baffer aus der Luft auf Die Oberflache der Erde fallt, und von ba in das Innere derfelben eindringt. Die Grubenwaffer ber tiefften Bergiverte nehmen immer nach einem Regen gu , und lang fortgefeste Beobachtungen zeigen z. B. ben ber Geine, daß ihr unter ben Bruden von Paris jahrlich durchftromendes Baffer nur den dritten Theil des Regenwaffers betragt, welches jabrlich auf bas gange Bebiet Diefes Fluffes mit allen feinen Debenfluffen auf Die Erde berabfallt. Die zwen anderen Drittbeile Diefes Regens febren folglich entweder auf dem Bege der Berdunftung in Die Atmofphare gurud, ober fie unterhalten die Begetation und das animalifche Leben, oder fie fliegen endlich durch unterirdische Ranale in das Meer ab. Und eben fo verhalt es fich , nach Urago , auch mit allen anderen Fluffen unferer Erde. Die reichlichen Baffermaf= fen, welche fie unaufhorlich aus dem Inneren des Reftlandes gegen bas Meer forttreiben, find burchaus nur ein febr fleiner Theil desjenigen Regenwaffers, welches jabrlich in ben von ihnen durchftromten Gegenden des Reftlandes niedergebt.

Machdem der Berf. Diefe feine Sypothefe von G. 123 bis 150 auf bas Eindringenofte zu beweifen gefucht, geht er nun zu ber naberen Betrachtung jener Urtefifchen Brunnen über, und fucht querft die Urt darzuthun, auf welche das Baffer Diefer Brunnen, in der Korm von Opringbrunnen, wenigstens oft über die Oberflache ber Erbe gewaltsam auffteigt. Bu Diefem Zwecke nimmt er die Oberflache der Erde als aus dren verschiedenen Bodenarten bestehend an, die mahrscheinlich auch in dren von einander febr entfernten Perioden entstanden find. Mamlich ber Urboden, meift ans Granit bestehend; ber fecundare Boben, ber in Der Gestalt weiter Beden oder Ebenen, von Sugeln und Bergen umfangen, erfcheint, welche lettere in großen, unregelmäßigen Maffen fchichtenweise aufgelagert find, viele Sprunge und Rlufte baben, und oft großentheile aus lofen, das Baffer leicht durchlaffenden Steine und Sand besteben. Ein Sauptbestandtheil Diefes fecundaren Bodens ift der freidige Ralfftein, welcher gewöhn= lich in allen Richtungen von ungabligen Sugen burchfurcht ift. Endlich ber tertiare Boden, der fich durch feine ihm characteristischen Stratisicationen, b. h. durch folde Schichten gu erkennen gibt, die fehr regelmäßig, nach Art der Steinlagen einer Mauer, auf einander gelegt sind. In der Reihe dieser Schichten oder Blätter befinden sich auch regelmäßige Sandlager, die das Basser fehr leicht durchlassen.

Die benden letten Bodenarten find es, in welchen bas burch ben Regen auf die Erde gefallene Baffer, jum Theil burch feine eigene Schwere, jum Theil durch den Drud des neu bingufom= menden, über ihm ftebenden Baffers, die Tiefe fucht, und fich allmalich in ben vielen Rluften, Beden und Soblen, welche in Diefen Bodenarten fich vorfinden, ju unterirdischen Teichen oder Geen, und felbft zu Rluffen fich vereinigt Diefer Boblen und unterirdifchen Gewolbe fennt man fcon eine große Ungahl. ben bedeutenoften geboren: 1) Die von Guacharo im Thole Canipe in Gudamerifa, von Sumboldt befchriebene Boble, ein unterirdifches Gewolbe von 72 Ruf Sobe, 80 Beite und 2450 Ruf Lange. Ein Flug von 30 guß Breite durchstromt Diefe Boble nach ihrer gangen gange. 2) Die befannte Abeleberger Grotte in Rrain, von der die bisher erforschte gange über zwen fr. Dei-Ien betragt, und von der mehrere einzelne Abtheilungen die großten Rirchen Europas an Raum übertreffen. 3) Die fenfrechte Soble Pontoppidan ben Friedrichshall in Morwegen, in welcher ein hineingeworfener Stein erft nach zwen Minuten auf den Boben aufschlagend gehort wird, woraus Urago die Tiefe diefer Soble auf 12,240 Rug berechnet. 4) Die Quelle von Baucluse bildet fcon ben ihrem Beraustreten aus dem Gelfen einen gang eigentlichen bedeutenden Rlug, und muß daber aus einem febr großen Bafferbehalter fommen, ber unter Diefem Gelfen gelagert ift. 5) Der Birfniger Gee in Rrain, der zwen Meilen Lange und eine Meile Breite bat, beffen Baffer im Commer durch unterirdifche Ranale gan; ablauft, fo daß der Boden des Gees mit Getreide bebaut wird, bis gegen Ende des Berbftes bas Baffer wieder gurudfehrt. Offenbar fteben bier zwen Ocen über einander, von welchen der eine ein formlicher unterirdischer ift.

Run ift bekannt, daß wenn man Baffer in eine nach Urt bes lateinischen U gebogene Rohre gießt, dasselbe in den benden Urmen ber Rohre gleich boch steht, und daß, wenn z. B. der rechte Urm viel furger ift, und ber linke ganz gefüllt wird, das Baffer aus dem fürzeren Urme, in Gestalt eines Springbrunneus, nabe eben so hoch aufwarts getrieben ift, als das Baffer in der langeren Röhre steht. Daben ift die Gestalt der Röhren ganz gleichgultig, sie kann rund, vier- oder vieledig seyn, breite

und engere Stellen haben u. f. w., wenn nur das Baffer in ben

benden Urmen durchaus fren circuliren fann.

Bedenft man nun, daß unfere Bugel und Berge an ihren Abbangen und Gipfeln mit fo vielen Schichten, mit Spalten und Sandlagern verfeben find, burch welche bas Regenwaffer eindringt, daß es bann im Innern ber Erde in ungabligen Albern fortriefelt, daß es dafelbft öfter zwischen zwen Schichten von un= Durchdringlichem Thon oder Relfen eingeflemmt wird, oder fich in ichon fruber gebildeten unterirdifchen Soblen ju Geen fammelt - fo fieht man ohne Dube, daß, wenn eine Diefer Schichten burchbohrt wird, bas aus boberen Begenden in Diefe Geen berabgelaufene Baffer, nach demfelben bodroftatifchen Grundfate, wie oben ben den Robren, fo auch bier ben der Bohröffnung fich, und zwar oft mit Seftigfeit, wieder nabe bis zu derfelben Sobe erheben wird, aus der es gefommen ift. Die Springbrunnen unferer Luftgarten find in der That alle nur auf Diefe Beife ent= ftanden, indem man namlich das auf der Sobe eines benachbarten Berges ftebende Baffer durch Robren von Solz, Thon oder Metall, abwarts bis unter ben Boden des Gartens geleitet, und bier die zwente, fürzere, aufwarts gebogene Rohre angebracht hat, aus welcher dann jenes Baffer in einem fenfrechten Strable in die Sobe Schieft.

Nachdem unfer Berf. diefe Erklarung der artefischen Brunnen aus einander geset hat, berührt er G. 153 u.f. auch die von andern gegebenen Erklarungen, nach welchen das Auffleigen des Waffers in diesen Brunnen dem Drucke der Dampfe, die über dem Waffer sich entwickeln, oder dem immer tieferen Sinken der zunächst über dem Waffer stehenden Erdschichten u.f.f. zuzuschreiben seyn soll, welche Spothesen dann alle sofort als ganz

unstatthaft bargeftellt werden.

Nach mehreren anderen interessanten Rebenbemerkungen, die wir hier der Kurze wegen übergeben mussen, wendet sich der Berf. zu der Untersuchung der Temperatur dieser unterirdischen Wasser. Man hat bekanntlich lange daran gezweiselt, ob die Temperatur der Erde mit ihrer Tiese unter der Oberstäche in der That zunehme, da man diese Junahme, wie man sie zu beobachten glaubte, nämlich in den tiesen Schachten der Bergwerke, wieder andern Ursachen zuschreiben wollte, wie den chemischen Prozessen, die im Innern der Erde vorgehen, der Anwesenheit der Arbeiter in diesen Schachten, den Pulver-Erpsosionen bem Sprengen der Felsen u. s. w. Die Artessischen Brunnen zeigten unserem Bersasser mit Werlässlichseit, wie er fagt, daß diese Temperatur des Inneren der Erde in der That mit ihrer Tiese zunehme, und zwar um nahe 25 Meter für einen Grad des

hunderttheiligen Thermometers (nahe 85 guß fur einen Grad

Reaumur).

Der tieffte bibber befannte artefifche Brunnen ift ber ben St. Dicolas D'Aliermont in Franfreich von 1025 Ruf Liefe. Sonft bat man noch den in Das - De Calais von 461 Ruft, in der Raferne ju Tours von 400 Guf, ju Chewid in Northumberland von 582 Rug u. f. - Der ftarffte Brunnen, den Arago anführt, liefert 2000 Litres in jeder Minute; er ift ben Bages in der Mabe von Perpignan. Ben Bethune treiben vier artefische Brunnen, Die man nabe an einander in einer Biefe bobrte, Die Rader einer Duble; ben Mires treiben gebn Brunnen eine Duble und ein großes Sammermerf. In Cours treibt ein einziger Brunnen von 420 Rug Tiefe alle Rader und Getriebe einer großen Da= fchine. Un anderen Orten gebraucht man bas Baffer Diefer Brunnen, da es eine hobere Temperatur bat, jum Ochmelgen von Giefchollen , welche Die Bafferraber im Binter bemmen; in Burtemberg lagt Brudmann in feiner Fabrif folches unterirdifches Baffer, bas eine conftante Temperatur von 12" R. hat, als Beigmittel in metallenen Robren girfuliren, badurch erhalt er Die Temperatur feiner Rammern auf + 8°, mabrend Die im Fregen - 18° beträgt. Much Glasbaufer bat man fcon auf Diefe Beife vortheilhaft zu beinen gefucht. Man bat ferner Diefe Baffer jum Roften des Rlachfes febr vortheilhaft gefunden, und ben Erfurt werden durch diefe Quellen und ihre Ausfluffe Gommer und Binter burch große Strecken von Rreffe getranft, Die Den Ginwohnern jahrlich nicht weniger als 30,000 Franken abwerfen follen. Endlich bat man auch ichon, und zwar febr gludliche Berfuche gemacht, folche Baffer in Fischteiche gu leiten, in welchen dann, ber immer gleichen Temperatur wegen, Die Rifche weder im Sommer durch die Site, noch im Binter burch die Ralte mehr abfterben.

Man hat gegen die Unwendung diefer Brunnen angeführt, daß fie sich mit der Zeit erschöpfen. Allein der Berf. citirt zwen derselben, von welchen der eine 100 und der andere fogar schon über 700 Jahre in immer gleichem Gange fenn soll. Dieser lette

ift gu Lillers im Departement des Pas = de : Calais.

Oft kommt man auch durch diese Grabungen, statt auf Baffer, auf Gas, und zwar gewöhnlich auf Kohlen-Basserftoff-Gas, das sich bekanntlich von selbst in den Steinkohlenlagern entwickelt, und in den Bergwerken so große Unfalle veranlast, und das man endlich in unseren Tagen so hausig zur Erleuchtung verwendet. Die Chinesen haben schon lange sehr viele
dieser Gasbrunnen. Einer berselben, den Imber 6 besuchte,
ist so ergiebig, daß er sein Gas durch Röhren von 300 Feuer-

stellen vorbepleitet, wo es angezundet wird. Auch die Strafen, die Hallen, die Berffatten werden in China mit diefem Gas beleuchtet, das durch einfache Bambusröhren dahin geführt wird. In den vereinigten Staaten von Nordamerifa werden felbst mehrere Dorfer in ihren Strafen gang auf diese Urt beleuchtet.

Benn das Terrain gunftig ift, fo find die Roften des Grabens diefer Brunnen oft febr gering. Go ließ Lagarde auf feiner Papiermuble i. 3. 1820 gwen Brunnen von eilf Rlafter Tiefe graben, aus benen das Baffer nabe zwen guß über den außeren Boden auffteigt, und ber Preis fur jeden Diefer Brunnen war 500 Franten (192 fl. C. M.). Roch wohlfeiler waren die funf Brunnen, welche ju St. Quentin in der Tiefe von 10 bis 15 Rlafter gebohrt wurden. Bon ben vier Brunnen gu Gifor, Die nur 5 Rlafter tief find, foftete jeder nur 80 Bulden. Bu Rontes, im Departement Das - be - Calais, wurde ein Brunnen von 10 Rlafter Tiefe um 6 Uhr bes Morgens angefangen, und um 3 Uhr Abende war er fcon ju Stande gebracht. Der Strabl erbob fich eine Rlafter über ben Boden, und ber Musfluß beträgt 28,400 Biener Daß oder 710 Eimer in jeder Stunde. Berf. gibt übrigens bier G. 175 Die niedrigften und bochften Preife, Die in Franfreich und England fur Brunnen von gegebener Tiefe gezahlt werden, fo wie auch die Preife ber Robren, welche man nach geendeter Bohrung einfenft, um bas Dachrollen ber Erde und bes Sandes und auch die Mufnahme ber Mdern gu vermeiden, ben benen man ben ber Bohrung vorbengefommen ift, und die öfter untaugliches ober boch unreines Baffer fuhren.

Bir gelangen nun G. 175 ju bem vorzuglichften ber in Diefem Bande enthaltenen Muffage: Ueber ben Barmegufand ber Erbe. Mur wenige Rragen in bem weiten Gebiete ber Naturwiffenschaft icheinen fo unzuganglich, ale bie bier bebandelte: über Die 21b = ober Runghme ber Barme bes Inneren ber Erde feit den alteften Beiten. Und wohl eben fo wenige find jugleich fo befriedigend und fo finnreich beantwortet worden. Die Quellen namlich, aus welchen Diefe Untwort gefchopft wird, fcheinen anfange mit ber Gache felbit in gar feiner Berbindung zu fteben. In der That, was foll der feit Jahrtaufenden beobachtete Bang des Mondes mit der Barme des Inneren der Erde gemeinschaftliches haben? Ober wie foll man aus dem Unbau Des Beinftode und der Olive in alten und neuen Beiten auf Die: jenige Barme gurudichliefen, die gu jenen benden Perioden im Mittelpunfte der Erde Statt hatte? - Bir wollen versuchen, Das Borguglichfte Diefes Muffapes bier furg Darguftellen, und bemerten nur noch, daß die ihm ju Grunde liegende Idee, wie auch der Berf. geftebt, eigentlich bem großen & aplace angebort,

daß uns aber die geistreiche Darftellung und die mahrhaft elegante Entwicklung Diefer 3dee ein eigenes, nicht minder icag-

bares Berdienft zu begrunden fcheint.

Der Berf. geht von der Boraussegung aus, daß unfere Erde urfprunglich fein fester Korper, sondern daß sie in einem flussigen Justande gewesen sen, wie dieß aus ihrer Abplattung an den beyden Polen und aus ihrer ganzen Gestalt hervorgeht, die mit der auf Mathematik gegrundeten Theorie einer anfangs slussigen und in Rotation begriffenen Erde auf das Bollkommenste übereinstimmt.

Der ursprungliche fluffige Buftand ber Erbe alfo ale gewiß vorausgefest, und feiner unferer Physiter hat baran je zweifeln

fonnen - mober fam Diefer Buftand?

Schon hier theilten sich die Meinungen. Die einen wollten diesen flussien Justand der Erde aus dem Wasser, die anderen aus dem Feuer ableiten. Jene wurden daser Reptunisten, und diese Plutonisten genannt. Nach den Neptunisten war ansangs alles mit Wasser vermischt, und die seste Erdkruste hat sich bloß im Wege des Ablagerns oder des Niederschlags gebildet. Nach den Plutonisten aber war jene anfängliche Flussisseit der Erde bloß das Resultat einer sehr hohen Temperatur, welcher das Innere der Erde zur Zeit ihrer Entstehung ausgesetzt war. Nachdem bepde Parteyen lange genug gestritten hatten, ohne eben viel auszumachen, sah man endlich ein, daß die Erde selbst jest noch deutliche und unversennbare Neste jener ersten großen Siße aufzuweisen babe.

Eine sehr große Anzahl von Beobachtungen, die in Bergwerken angestellt worden sind, so wie die Untersuchung der Temperatur des Bassers aus tiefen artesischen Brunnen haben uns
die unwidersprechliche Thatsache geliefert, daß die Temperatur
der Erde mit jeden 14 oder 15 Klaftern unter der Obersläche der
Erde um einen Grad des Reaum. Thermometers zu n im mt.
Bon der Sonne kann diese innere Barme der Erde nicht kommen, also muß sie aus der Erde selbst entspringen. Diese Erde
stellt sich uns demnach als eine incrustirte Sonne dar, die
anfänglich durch die große hiße, welche in ihrem Inneren herrschte,
ganz in stüssigem Zustande begriffen war, deren Rinde sich allmalich durch Ibkühlung gebildet hat, die sich also auch noch
jest, und noch lange in der Folge der Zeiten, weiter abkühlen
wird.

Wie groß ist nun diese Abfühlung gegenwärtig z. B. masrend eines Jahres, mahrend eines Jahrhunderts oder z. B. seit dem Unfange unserer Zeitrechnung, d. h. seit etwa achtzehn Jahrhunderten? — Diese Frage ware ohne Zweifel fehr interessant. Aber wie foll man fie beantworten? Wie foll man nur nahe hin erfahren, ob diese Abkühlung seit mehreren Jahrhunderten rasch oder langsam vor sich geht; ob sie sehr viele oder nur sehr wenige Grade unseres Thermometers beträgt? Sollte sie so schnell vor sich gehen, wie wohl manche geglaubt haben, so würde sich daraus die so oft gehörte Klage, daß die Sonne an Sige abgenommen habe, so wurde sich dadurch auch vielleicht die Erscheinung erklären lassen, daß man in jeht kalten Gegenden, & B. am Ufer des Eismeeres, Ueberreste von Thieren, besonders Elephanten, sindet, die jeht nur mehr in der heißen Zone leben u. s. w.

Stellen wir uns ein Rad vor, das an jeder seiner Speichen ein Gewicht trägt, welches sich langs dieser Speichen, von der Achse bis zum Umkreise des Rades, verschieben läßt. Wenn man dieses Rad z. B. durch eine Kurbel dreht, so wird man offenbar desto mehr Kraft anwenden mullen, das Rad zu dreben, je weiter die erwähnten Gewichte von der Achse des Rades abstehen, obschon, bey allen Lagen dieser Gewichte, das ganze Radselbst immer gleich schwer bleiben wird. Also auch umgekehrt: wenn die Kraft, welche das Rad dreht, immer dieselbe bleibt, so wird das Rad in Folge dieser Kraft sich desto langsamer drehen,

je weiter jene Gewichte von der Achse absteben.

Die Sige behnt bekanntlich alle Körper aus. Wenn ein Rad erhigt wird, so werden also auch seine Speichen sich ausbehnen, sie werden langer, und das Rad wird größer werden, d. h. die Theile, aus welchen diese Speichen und die Peripherie des Rades bestehen, die kleinen Gewichtchen, aus welchen sie gleichsam zusammengesett sind, werden sich von der Achse entefernen, und das Rad wird daher, ben derselben Kraft, wieder desto langsamer gehen, je heißer, und desto schneller, je kalter es ist. Unsere Uhren zeigen dieß deutlich. Sie gehen alle im Winter schneller und im Sommer langsamer, weil durch die Kälte die Räder der Uhr zusammengezogen, durch die Wärme aber ausgedehnt werden.

Was aber von einem solchen Rade gesagt worden ift, gilt offenbar auch von jeder andern forperlichen Masse, 3. B. von einer Kugel, von einem Kreisel, der sich, durch eine gewisse Kraft in Bewegung geset, um seine Uchse, um feine Spindel dreht. Wird die Angel durch Keuer erwarmt, so wird sie größer, und wird daher sich langsamer drehen; und je mehr sie sich in der Kolge der Zeit wieder abkühlt, desto kleiner wird sie werden, desto

fchneller wird fie fich um ihre Spindel dreben.

Unfere Erde aber ift nichts anderes, als eine folche Rugel, Die fren im Belteuraume fcwebt, und fich taglich einmal um

ihre Achse dreht. Wenn also diese unsere Erde, die anfänglich, ben ihrer Entstehung, in einem durch Glubhige fließenden Burftande war, sich z. B. seit den letten zwen Jahrtausenden bertächtlich abgefühlt hat, so hat sie seitdem auch beträchtlich an Umfang abgenommen, sie ist kleiner geworden, und da die Kraft, welche sie täglich um ihre Achse dreht, immer dieselbe geblieben ift, so muß sie sich jest schneller um ihre Achse drehen, d. h unfer gegenwärtiger Tag muß kleiner sen, als er vor zwen Jahrtausenden gewesen ist.

Wenn wir nun gute und ausgedehnte Thermometerbeobachtungen aus jenen altergrauen Zeiten hatten, so wurde die Frage, ob unfere Erde feit jener Epoche sich an ihrer Oberflache abgefühlt habe, bald entschieden seyn. Allein dergleichen Beobachtungen haben wir nicht, da die Alten das Thermometer nicht

fannten.

Eben fo, wenn wir eine aftronomische Uhr der alten Chaldar auffinden könnten, von der wir überzeugt wären, daß sie in einem Tage genau volle 24 Stunden gegeben habe, und noch jest unverändert gebe — so würde es auch bald entschieden seyn, ob die Tage der Neueren in der Ihat fürger sind, als die der Alten. Allein woher sollte man eine solche Uhr nehmen? Und wie sollten wir, wenn wir sie auch fänden, und von ihrem unveränderten Gange seit vollen zwanzig Jahrhunderten überzeugen?

Bende Bege, ju unferem Biele zu fommen, find und alfo verschloffen. Sollen wir aber defhalb unfere Bemuhungen ein= ftellen, und die gange Frage, so wichtig und interessant fie und

auch erfcheinen mag, wieder gur Geite legen? -

Der Mond ift unter allen Gestirnen des Simmele basjenige, welches uns am nachften fteht, und welches daber, außer der Sonne, immer die größte Mufmerffamfeit der Menfchen auf fich gezogen bat. Die alten Chaldaer und Die Griechen ber gleranbrinifchen Ochule haben fich febr bemubt, den lauf Diefes Beftirns fennen gu lernen, und Ptolemans, ber im gwenten Sabr= bundert nach Chrifto lebte, bat und in feinem Berfe genque Rachrichten über den Beg hinterlaffen, welchen gu feiner und ju der Chaldaer Zeiten der Mond mahrend jedem Tage unter ben übrigen festen Gestirnen bes Simmels gurudlegt. Much von ben Arabern gur Beit der Bluthe ihres Chalifate haben wir mehrere abnliche Rachrichten. Die Meueren aber haben fich fcon langft gan; befondere bemubt, diefen taglichen Bea bes Mondes am Simmel mit der größten Benauigfeit zu bestimmen.

Und was haben alle Diefe alten, mittleren und neuesten Aftronomen gefunden? - Gang und gar basfelbe: ber Mond

bewegt fich jest mahrend dem Laufe eines Tages genau eben fo

fchnell, ale vor zwen Jahrtaufenden \*).

Nun könnte es wohl fenn, daß die Lange des Tages seit jener alten Epoche beträchtlich abgenommen, aber dafür auch die Bewegung des Mondes zugenommen hat, oder umgekehrt. Aber daß diese weiden Beränderungen zweper, unter sich nicht weiter zusammenhangender Dinge zur Zeit der Chaldaer (500 Jahre vor Chr. G.), zur Zeit des Ptolemaus (130 n. Chr.), zur Zeit des Chalifats unter Harun al Naschib (780 nach Chr.) und zu unserer Zeit, sich immer so vollsommen ausgeglichen hätten, daß man weiter keine Spur von diesen Aenderungen entbeden konnte, dieß ist in so hohem Grade unwahrscheinlich, daß es durchaus nicht angenommen werden kann.

Daraus folgt alfo, daß die Zeit der Umbrehung ber Erde ober daß die Lange des Tages feit der altesten uns bekannten Beit unveranderlich und immer dieselbe geblieben sen, daß also auch, nach dem Vorhergehenden, die Größe der Erde sicht vermindert, und daß endlich auch die Teinperatur der Erde nicht, wenigstens nicht auf eine uns merkbare Beise, abgenommen

habe.

Um dieß noch etwas genauer zu bestimmen, wollen wir annehmen, daß die Temperatur der Erde feit den letten 2000 Jahren um einen Grad des hunderttheiligen Thermometers abgenom= men habe, und die Folgen fuchen, auf welche uns eine folche Ubnahme führt. - Debmen wir an, daß die gange Erdmaffe die ungemein geringe Musbehnung des Glafes habe, d. h. daß fich Die Erdmaffe fur jeden Grad jenes Thermometere um ihren bunberttaufendften Theil ausdehne. Die Dechanit lehrt uns, daß Die Berminderung des Bolums einer Rugel um ihren bunderttaufendften Theil einer Bermehrung ibrer Rotationegeschwin-Digfeit um einen funfzigtaufenoften Theil entspreche. Wenn alfo feit zwen Bahrtaufenden die Erde um einen Grad Eb. Cent. abgefühlt ift, fo muß die Lange bes Tages, Die 24 Stunden ober 86400 Secunden betragt, um #6400 Secunden oder um 17 Secunde furger geworden fenn. Allein die Beobachtungen bes Mondes, beren wir oben ermahnten, find in ihren Refultaten einer fo großen Benauigfeit fabig , daß man mit Gicherheit geigen fann, Die Lange Des Tages habe feit jener Epoche nicht ein= mal um den bundertiten Theil einer Secunde abgenommen , eine

<sup>\*)</sup> Wenn man die sogenannte Acceleration des Mondes weglaßt, die ihre Ursade in der Abnahme der Ercentricität der Erde hat, die also mit der Rotation der Erde nichts gemein hat, und daher auch nicht hieher gehört.

Große, Die nur ber 170fte Theil von 12 Secunde betragt, ba Durch 17 dividirt, gleich - ift. Demnach ift die Abnahme der Temperatur der Erde feit 2000 Jahren, die wir juvor gleich einem Grade angenommen haben, 170mal großer, ale wir fie batten annehmen follen, b. b. in diefer Beit von gwangig Jahrhunderten hat Die mittlere Temperatur der gefammten Erdmaffe nicht mehr als um den 170ften Theil eines Grades des bunderttheiligen Thermometers abgenommen. Wenn man aber auch, was burchaus unwahrscheinlich ift, voraussehen wollte, daß die Musdehnung der Erde noch viel geringer fen, als die des Glafes, und daß überhaupt bas durch die vorbergebenden Schluffe gefundene Refultat noch gebnmal, ja felbit fiebzehnmal größer ausfallen fonnte, fo murde doch noch immer daraus folgen . Daff Die Temperatur ber Erbe feit ben letten gwen Jahrtaufenden noch nicht einmal um ben gehnten Theil eines Grades abgenommen baben fonne.

Dief gilt aber nur von der Befammtmaffe ber Erde, nicht von der Oberflache berfelben, von der vielleicht nur dunnen Rinde, mit welcher fie ringoum bededt ift. Die alteren Daturforfcher, Mairan, Buffon, Bailly, haben geglaubt, bag Die erwähnte große Sige im Inneren ber Erde, beren Dafenn aus der Bunahme der Temperatur in größeren Tiefen unwiderfprechlich folgt, auch die vorzüglichfte Urfache berjenigen Barme fen, die wir auf der Oberflache der Erde bemerten. behaupteten, daß die Barme, welche aus dem Inneren der Erde ber Oberflache berfelben mitgetheilt wird, fur Rranfreich im Commer 3omal und im Winter fogar 40omal großer fen, als iene Barme, welche Die Oberflache ber Erde von der Sonne erbalt. Muf Diefer Bafis bat Buffon in feinen Epoques de la nature und Boilln in feinen Epitres à M. Voltaire febr finnreiche und unterhaltende Romane über Die alte Atlantis und ben Urfprung der Biffenschaften, über bas Urvolf der Erde u. f. erbaut. Allein fo begierig fie auch gelefen, und fo benfallig ale Diefe Luft= fchloffer zu ihrer Zeit aufgenommen worden find, fo wurde boch ibre Unhaltbarfeit nur ju bald erfannt, und Fourier, ber feine Unterfuchungen über Diefen Gegenstand auf der einzig verläftlichen Bafis der mathematischen Berechnung erbaute, fand, daß die Barme, welche die Oberflache der Erde feit vielen Jahrtaufenden genießt, bennabe allein dem Ginfluffe der Sonne gugufchreiben ift, und daß derjenige Theil Diefer Barme, der von dem Inneren der Erde, der von dem Centralfeuer im Mittelpuncte der Erde auf Die Oberflache berfelben ausstromt, faum ben drenfigsten Theil eines Thermometergrades betragt.

Die Dberflache der Erde, welche in ihrem urfprungli-

chen Buftande wahrscheinlich auch, so wie das Innere derfelben noch jest, glübend und in flussigem Zustande war, hat sich demnach im Laufe vieler Jahrhunderte so fehr abgefühlt, daß sich faum mehr eine wahrnehmbare Spur jener anfänglichen Temperatur erhalten hat, und daß, ohne den Ginfluß der Sonne, jenes Centralfeuers ungeachtet, eine alles erstarrende Rälte auf dieser Oberstäche herrschen mußte.

In der Folge der Zeiten wird allerdings die Temperatur des Inneren der Erde noch große Ubnahme erleiden, aber jenes schreckliche Einfrieren der Erdfugel, welches Buffon für den Zeitpunct verfündigt, wo jene innere Sige sich ganglich ver-flüchtigt haben wurde, ist nur als ein leerer Traum zu be-

trachten.

Nach diesen Betrachtungen untersucht der Berf noch einige andere Umftande und Ginrichtungen unseres Sonnenspstems, Die auf eine allmaliche Beranderung der Temperatur unserer Erde einen Ginfluß im Großen haben konnten. Bir wollen die vor-

zuglichften derfelben nur furz andeuten.

Die Abnahme der Schiefe der Ecliptif fann eine folche besteutende Aenderung nicht hervorbringen, da fie nur fehr langfam vor sich geht, und überdieß zwischen sehr engen Granzen eingesschlossen ift, so daß sie in der Folge von mehreren Jahrtausenden wieder in eine Zunahme übergehen wird. Diese Oscillationen sind sering und langsam zugleich, daß sie keinen merkbaren

Ginfluß auf Die Temperatur der Erde baben fonnen.

Best fteht die Gonne in den erften Tagen des Januars am nachsten, in den erften Tagen des Junius aber am weitesten von der Erde. Dadurch werden alfo die Winter der nordlichen Bemifphare etwas warmer, und die Sommer im Begentheile etwas falter werden. Rach mehreren Jahrtaufenden wird dieß anders fenn. Die große Uchfe der Erdbahn wird fich mabrend Diefer Reit in dem Simmeloraum fo gedreht haben, daß wir die Sonne in unferem Binter am meiften, im Commer aber am wenigsten entfernt haben werden. Dann werden alfo unfere Binter falter und unfere Sommer warmer fenn, als jest. fer größte und fleinfte Abstand der Sonne von der Erde betragt 21230000 und 20530000 geogr. Meilen, deren Differen; 700000 Meilen ift. Go große Menderungen bes Abstandes der Sonne fcheinen allerdings einen betrachtlichen Ginfluß auf die Barme der Erde ausüben gu fonnen. Aber fie fcheinen es nur. genauerer Unficht der Gache findet fich, daß ben Diefer zwenten Epoche, wo die Sommer wegen der großeren Sonnennabe beißer fenn follten, Die Beschwindigfeit ber Sonne wieder viel großer fenn wird, als in den Sommern ber erften Epoche, und daß ba=

burch die Sommer der zwepten Epoche nahe um fieben Tage furger ausfallen muffen, als die der ersten Epoche. Bringt man aber diese Rurze des Sommers mit der zugleich Statt habenden größeren Unnaherung der Sonne in Rechnung, so findet sich, daß bende Dinge sich fehr nahe ausgleichen, und daß daher unsere Sommer und Winter, der verschiedenen Diftanz der Sonne ungeachtet, sehr nahe immer dieselbe Temperatur haben werden.

Unders icheint es fich zu verhalten, wenn die Ercentricitat ber Erdbahn febr groß ware. Diefe Babn ift namlich, wie befannt, eine Ellipfe, Die aber von einem Rreife nur febr wenig verschieden ift. Benn das nicht mare, wenn diefe Ellipfe, wie Dief j. B. ben den Kometen der Rall ift, febr ercentrifch, D. b. febr platt gedrudt ware, fo wurde die mittlere Barme, welche die Erde jahrlich von der Sonne erhalt, viel größer als Die gegenwartig Statt habende fenn. Debmen wir, um Dieg fogleich ohne Rechnung ju feben, nur an, daß die Erdbabn, ben unveranderter großen Uchfe, fo in die Lange gezogen, oder daß die fleine Uchfe diefer Bahn fo gering ware, daß die Erde ben ihrem jahrlichen Umlaufe um Die Gonne Diefes Geftirn gwenmal berühren oder den Rand der Sonne nabe ftreifen mußte, fo wurde Dadurch gewiß die mittlere Barme, welche die Erde von der Conne erhalt, gang außerordentlich vermehrt werden. Dasfelbe, nur im geringeren Grade, wird alfo anch gefcheben, wenn die Ercentricitat der Erdbahn nur überhaupt betrachtlich größer wurde, als fie jest ift. Collte fie g. B. einmal fo groß werden. wie die der Pallas - Bahn, d. h. follte die Ercentricitat ber Erdbabn, die jest nur -in ihrer halben großen Uchfe beträgt, einmal gehnmal größer und gleich : werden, fo murde dadurch das Berhaltniß der größten und fleinsten Diftang der Erde von der Sonne, Die jest wie 100 gu 89 ift, nabe wie 5 gu 3 werden. In Diefen benden letten Diftangen 5 und 3 murbe aber Die Intenfitat der Erleuchtung fowohl, als auch die der Erwarming ber Erde von der Sonne, fich wie verfehrt die Quadrate diefer benden Bahlen 5 und 3, oder jene Intenfitaten wurden fich wie Q zu 25, bas beift nabe wie 1 gu 3 verhalten. Mit andern Borten, wenn unfere Erdbahn einmal eine ber Pallas = Bahn nabe Ercentricitat erhalten follte, fo murde badurch unfere Gommerbite im Monat Julius und Muguft fo groß fenn, als wenn jest im Mittag dren unferer Connen in unferm Scheitel ftun-Den. Aber, wie gefagt, die Ercentricitat ber Erdbahn wird nie fo große Menderungen erleiden, und dasfelbe wird alfo auch von der Temperatur auf der Oberflache der Erde gelten, Die daber auch in der fpateften Beitfolge nie eine betrachtliche Beranderung erleiden mird.

Daß dasfelbe Resultat auch von der grauesten Vorzeit gilt, von welcher wir noch bestimmte Runde baben, wird aus Folgen= dem erhellen. - Die Datteln fommen nur in benjenigen Begenden gur vollfommenen Reife, beren mittlere Temperatur nicht unter 21° Centigr. Th. ift, wie g. B. in Algier, Dem nordlichften Theile Des alten Continents, wo Diefe Krucht vollständig gebeiht. Die Beinrebe aber wird nur in benjenigen Gegenden , nicht als einzelne Pflange in den Garten, fondern ale eigentliche Beingarten im Großen getroffen, deren mittlere Temperatur nicht über 22° ift, wie 3. B. auf der Infel Ferro, eine der canarifchen Infeln, deren Temperatur 21 bis 22" ift, und die der berühmte Geologe Leopold von Buch ale die fubliche Granze des eigentlichen Beinbaues in dem alten Continente annimmt. Mun wurde aber, wie wir aus ben Buchern bes alten Bundes in vielen Stellen beutlich feben, in Palafting fcon vor 3300 Jahren ber Beinbau fowohl, ale auch die Rultur des Dattelbaumes im Groffen qetrieben, fo daß demnach die mittlere Temperatur Diefes Candes gu jener Beit nabe 22 gemefen fenn muß. Und welches ift biefe mittlere Temperatur Palaftina's in unferen Tagen ?- Es feblen uns allerdings Directe Beobachtungen Des Thermometere aus Diefem Lande. Allein aus den Berichten mehrerer Reifenden feben wir , daß die mittlere Temperatur von Rairo in Meanpten 22° beträgt. Berufalem aber liegt nur zwen Breitegrade nordlicher als Kairo, und dieß gibt, fur jenen Simmeloftrich, eine Ub-nahme von ! ober i Grad in der Temperatur. Daraus folgt bemnach, daß die mittlere Temperatur Palaftina's in unferer Beit nabe 21° fenn muß, Diefelbe, welche wir oben fur eine Epoche gefunden haben, Die volle 33 Sahrhunderte von une entfernt ift.

Es ware sehr wunschenswerth, mehrere solche Belege aus alten Zeiten aufzusinden. In Ermanglung derselben stellt der Berf. die Nachrichten von zugefrornen Flussen, von tiesem Schnee u. f. im süblichen Europa aus alten und neuen Zeiten zusammen, S. 206 — 228, und findet auch hier feinen bedeutenden Unterschied, so daß sich demnach alles dahin vereinigt, daß die Temperatur auf der Obersläche der Erde noch immer dieselbe ift, und auch noch sehr lange dieselbe bleiben wird, wie sie vor drey und mehr tausend Jahren gewesen ist, etwa die localen Menderungen ausgenommen, die von der Lichtung der Wälder, der Austrocknung der Sümpfe nun siberhanpt von der veränderten Kultur des Bodens herrühren mögen, und deren Einsluß bieber von Miemand bezweiselt worden ist.

Bon den nun folgenden fleineren Anffaten geichnet fich vor-

den alltäglichen gehört, obichon er von jedermann gefannt wird, fo ift boch die mabre Urfache desfelben nicht nur allen Lefern, fondern felbit den eigentlichen Raturforfchern noch vor furger Beit ganglich unbefannt gewefen. Erft im 3. 1815 bat ber Englander 2B. Belle (in feiner Ochrift: Essay on Dew. Lond, 1815) eine Erflarung des Thaues gegeben, die fogleich allgemein als Die einzig mabre, ale die allein richtige mit ungetheiltem Benfalle aufgenommen wurde. Um den lefern eine Probe ju geben; wie der Berf. es anfangt, feinen Gegenstand bis gur Faffungsfraft eines Rindes berabzugieben, und demungeachtet auch den Mann zugleich zu belehren und zu unterhalten, indem er mit bemfelben Schritt vor Schritt geht, und, was er zu fagen bat, gleichfam mit ibm felbft erfindet, wußten wir, von den Auffagen Diefes erften Theile, fein befferes Benfpiel, ale eben Diefe 21b= handlung von dem Thaue. - Er beginnt mit einer unter den Garte nern befonders wohlbefannten Bitterungeregel, die man baufig für ein bloges Vorurtheil gehalten bat. Rach Diefer Regel foll im Monat Upril und im Unfange des Man das Mondlicht, ben beiterem nachtlichen Simmel, den Pflangen meiftens fchadlich fenn, indem die Blatter und Knoopen derfelben brandig werden, Das will fagen, erfrieren, obwohl fich der Thermometer im Frenen einige Grade über den Rullpunct erhalt. Benn aber, ben fonft unveranderten Berbaltniffen, der Simmel umbullt und mit Bolfen bedeckt ift, alfo das Mondlicht nicht bis ju den Pflangen fommen fann , fo follen auch die lettern nicht darunter leiden.

Indem er Diefes fogenannte Borurtheil naber untersuchen will, gerath er gleichfam unwillfurlich auf benjenigen Gegen= ftand, um den es ihm bier eigentlich gu thun ift. Ben dem Thau namlich bat man ichon langft abnliche Ericheinungen bemerft, bag er namlich am baufigften nur in rubigen und fterne bellen Rachten fallt, nie aber, wenn die Racht trib und gugleich windig ift. Gogar der im Unfang einer heitern Racht auf Die Pflangen ichon gefallene Thau verliert fich wieder, fobald fpater der Simmel fich bewolft. Gerner ift der Than ftarfer, wenn es fürglich geregnet bat; eben fo wird er von denjenigen Binden verftarft, die über große Bafferflachen ftreichen. Um ftartften ift der Thau in ftillen, beiteren Machten, auf welche neblichte Morgen folgen; im Frubling und befondere im Berbft ift er im Allgemeinen ftarfer als im Commer. Er fallt übrigens nicht bloß, wie felbst einige Physiter behaupteten, in den Abend= oder in den Morgenstunden, fondern ju allen Beiten der Macht, wenn der Simmel ftillheiter ift. Um wenigsten fammelt fich der Than an polirten Detallen an, am meiften auf Gras, fraufer Wolle u. f.

14\*

Mit diefer Bolle ftellte Belle vorzuglich feine Berfuche an. Er wahlte Dagu Bollfloden von gehn Gran im Gewichte, Die er in Bestalt von Rugeln zusammenrollte. Golde Rugeln legte er auf ein über ben Erdboden errichtetes borigontales Brett, anbere befestigte er unmittelbar auf ber unteren Geite Diefes Brettes, wieder andere ebenfalls unter dem Brette, aber 1, 2 oder 3 Schuh tiefer u. f. Bon diefen Rugeln zogen nun die auf der oberen Rlache der Bretter liegenden ben weitem die grofite Menge von Feuchtigfeit durch den Thau an, viel weniger aber die an der unteren Glache befestigten. Die unter dem Brette tiefer liegen= genden Wollfloden aber fogen wieder besto mehr Thau ein, je tiefer fie lagen. - Ein andermal legte er eine Diefer Bollfugeln in die Mitte eines fenfrecht ftebenden, an benden Enden offenen, hölgernen Enlinders auf den Boden, und fand, daß die Rugel viel weniger vom Thau befeuchtet wurde, als andere, außer dem Enlinder, auf dem fregen Boden liegende Rugeln. -Mus diefen und ahnlichen Berfuchen gog er den Schluß, daß, unter übrigens gleichen Berhaltniffen, ein Korper immer befto mehr bethant wird, je mehr man, von feinem Standpuncte aus, . von dem ihm umgebenden Simmel feben fann. Die Rugel auf ber oberen Geite Des Brettes überfah gleichfam Die gange Balfte Des über ihr ftebenden Simmels; Die an der unteren Geite des Brettes befestigte Rugel aber fab bennahe gar nichts von dem fic umgebenden Simmel; die tiefer unter dem Brette liegenden Rugeln faben von dem Simmel befto mehr, je tiefer fie lagen, und eben fo fah die Rugel auf dem Boden des Enlinders nur ben flei= nen Theil des Simmels, der über der oben offenen Glache des Enlinders ftand. Der lette Berfuch zeigte zugleich, daß der Than nicht, nach Urt bes Regens, fenfrecht von oben berab niederfalle, wie ebenfalls viele Phyfiter lange genug behauptet baben.

Eine weitere wichtige Bemerkung zur Erklarung des Thaues war die, daß die Temperatur des thauenden Grases immer bedeutend (oft 4 bis 6 Grade Reaum.) niedriger ist, als die der dasselbe bestreichenden Luft, wie Wells unmittelbar durch seine Thermometer sand, die er in und über dem Grase aufgestellt hatte. So wie aber über Nacht Wolfen kommen und den Himmel umziehen, steigt die Temperatur des Grases, auch ohne daß die Luft sich erhebt. Daher sind auch während einer thauvollen Nacht Wolle, Federn, Lidtter u. f. alle beträchtlich kühler, als die sie umgebende Atmosphäre.

Ift nun diese Ruble die Ursache oder ift sie die Wirfung des Thauer? — Diese Frage, um welche sich die ganze Theorie des Thaues dreht, zu beantworten, mußten wieder andere Experi-

mente angestellt werben. Belle fand burch feine Berfuche, baft feine Bollfugeln oft fcon gleich im Unfange Der Racht um 5 bis 6 Grade fubler waren, noch ebe ihr Bewicht auch nur im Beringsten zugenommen batte, alfo noch che fie bethant maren. Er fchlof demnach, daß die Abfühlung der Korper ihrem Bethantwerden vorans gebe, daß alfo auch die Entftebung des Thanes gang auf Diefelbe Urt vor fich gebe, wie der Befchlag mit Reuchtigfeit, der an den anferen Banden eines Trinfglafes oder einer Rlafche Statt findet, wenn fie mit Baffer, das falter ift ale Die Luft, gefüllt wird. Diefe lette Ericheinung aber ift bereits vollfommen erflart, alfo ift es auch Die Des Thaues nicht minder. Befanntlich faßt namlich die Luft fur jeden einzelnen Barmegrad nur eine bestimmte Menge in Dunfte aufgeloften Baffere, Defto mehr, je warmer Diefe Luft ift. Gobald Daber eine Enft= fcbichte mit einem fubleren Korper in Berührung fommt, wird Diefe Schichte felbit abgefühlt, und alebald muß fich ein Theil bes in diefer Luft aufgeloften Baffere niederfchlagen. gwente Luftschichte fcbliefit fich an die erfte an, fublt fich gleichfalls ab, und erleidet daber dasfelbe Schicffal. Diefelbe Erfcheinung erneuert fich in furger Beit febr oft, und die Folge da= von ift, daß fich die Oberflache des fublen Rorpers mit fleinen Eropfchen, am Ende felbft mit einer gufammenfliegenden Bafferlage übergiebt.

Wenn alfo, ben heiterstillen Rachten, Die festen Korper fubler find, ale die fie junachft umgebende Luft, fo ift die mahre

Urfache ihrer Bethaunng bereits gefunden.

Aber warum follen die festen Korper in folden Rachten so wiel fühler senn, als die Atmosphare? — Die Antwort auf diese lette Frage gibt unser Berf. S. 241 u.f., und wir wollen den Lefern nicht vorgreisen, sich das Bergnügen der endlichen Auflöfung des Rathsels selbst zu verschaffen, und bemerken nur noch, daß die Se schicht et dieses Theils der Physis den Beschluß dieser Abhandlung bildet, und daß eben sie nicht wenig dazu benträgt, den früher abgehandelten Gegenstand gleichfam durch reslectirtes Licht noch mehr aufzuhellen, und ihm die bernsigende Klarheit zu verschaffen, deren sich nur diejenigen Untersuchungen erfrenen, die man als über allen Zweisel erhoben, die man als völlig abgeschlossen die nan este wöllig abgeschlossen unsere Einsichten in die Geheimnisse der Natur sich erweitern, auf sie zurücksommen zu mussen.

Eine andere kleine Abhandlung des erften Theiles der vorliegenden Sammlung betrifft die innere Warme der verschiedenen Thiere. Während nämlich alle leblosen Stoffe oft schon in kurzer Zeit die Temperatur der Utmosphäre oder derjenigen Körper annehmen, welche fie nahe umgeben, fo widersteht der größte Theil der lebenden Befen dieser Barmeausgleichung. Die Temperatur des menschlichen Blutes z. B. ift nahe + 30° Réaumur, und dieß zwar unter dem Acquator, so wie in der Nahe der Pole. John Davy hat darüber sehr umfassende Untersuchungen

angestellt, und folgende Refultate gefunden.

Bon ben Saugethieren bemerkte er die geringste Blutwarme ben dem Pferde, dem Tieger und dem Elephanten, wo sie,
wie bey dem Menschen, nabe 30° beträgt; die höchste Temperatur
aber von 32° ben dem Uffen, dem Hunde, dem Schase, der
Biege und dem Schweine. Bon den Bögeln haben die geringste
Barme von 30° die Reiher, die höchste aber von 35° die Tauben,
Hühner und Enten. Unter den Umphibien hat die Schilderote (Test. geometrica) die kleinste Warme von 14°, und die
Klapperschlange die größte von 26°. Unter den Fischen hat
die Korelle die kleinste Temperatur von 11°, unter den Schale
thieren der Krebs 21° und unter den Insecten endlich bennahe alle von Davy untersuchten 18 bis 20°. — Ueberhaupt haben unter allen Thieren die Bögel die höchste Temperatur, die
Mollussen, Schalthiere und Würmer aber die niedrigste.

Daf ber Menich in einer viel boberen Temperatur, ale bie feines Blutes, langere Beit durch leben fann, ift aus vielen Benfpielen befannt. Gines der alteften ift das der Magde, die in dem bannberrlichen Bachofen zu Rochefaucault ibre taglichen Dienfte verrichten mußten, und die oft gebn Minuten in Diefem Ofen verweilten, mahrend er doch bis auf + 1060 R. geheipt war, fo daß einmal Mepfel und robes Gleifch, die neben den Magden in dem Ofen lagen, gebraten wurden. 3m 3. 1774 machten Bants, Golander u. a. den Berfuch, in einer Stube acht Minuten zu verweilen, die über 102° R. geheißt mar. Diefer Stube wurden Eper in 20 Minuten bart, und ein Beef: fteaf ward in 30 Minuten weich; Die Barme bes Blutes jener Berren aber wurde nur gang unbedeutend erhobt. Chieren icheinen diejenigen am meiften große Sige gu ertragen, deren Blut eine fehr geringe Barme hat, Daher Die Bogel, De= ren Temperatur fo boch ift, in ftart geheibten Raumen querft fterben. Daß Rleider und Ginbullungen jeder Urt nicht bloß gegen die Ralte, fondern auch gegen die Sige fcuben, ift befannt. Die Spanier tragen ihre Mantel auch jur Beit der Sundstage, und fie haben das Sprichwort: Lo que preserva del frio, preserva tambien del calor: was gegen die Ralte fcutt, fcutt eben fo gut auch gegen die Site.

Wenn die oben genannten Physiter eine Temperatur der fie umgebenden Euft von 102° noch wohl ertrugen, fo war es dafür nicht fo in anderen, dichteren Mitteln. Go fanden fie durch wiederholte Berfuche, daß fie mit der blogen Sand vertragen fonnten:

im Queefsilber die Temperatur von 37.6° R.
in Del und Alfohol " 43.6
in Waster " 40.4

Endlich mag noch bemerkt werden, daß mehrere Meuschen ben Kaffee ben einer Temperatur von 44° R. zu trinfen pflegen, ohne, wie es scheint, ihrem Gaumen ober Magen zu schaden.

Den Schluß diefes Bandes macht eine Abhandlung über die Entzifferung der agnptischen Sieroglophen, Die von vielen dem berühmten Phyfifer Thomas Doung, dem Erfinder der Interfereng des Lichtes, jugeschrieben wurde, die aber Urago fur feinen Landsmann, den Frangofen Champollion, vindicirt, der mit Rapoleon den Feldzug nach Megnpten gemacht, und durch eine Steinplatte, Die ben Rofette ausgegraben murde, auf jene intereffante Entdedung gefommen ift. Diefe Platte enthielt, nebst vielen bieroglophischen Thierzeichnungen, eine Inschrift in griechischer Sprache, aus welcher hervorging, daß der Stifter Des Monuments verordnet hatte, Die felbe Infchrift auf Diefer Platte, gleichlautend in dren Oprachen einzugraben, namlich mit den beiligen oder eigentlich bieroglophischen Beichen, in den gemeinen oder landesublichen Beichen und in der griechischen Diefer gludliche Fund feste Champollion in den Stand, bas Dunfel, welches bisher über Diesem Begenftande fcwebte, vollfommen aufzuflaren.

Die alten Megnptier hatten nämlich, fo wie auch noch jest Die Chinefen, zwenerlen Schriftzeichen. Die erften waren rein bieroglyphifch. Das Bort Sans z. B. batte ein eigenes Beichen, welches unverandert blieb, felbft wenn fpaterbin Die Oprache felbit fich fo geandert haben follte, daß derfelbe Begenftand durch ein gan; anderes Bort ausgedruckt wurde. Gine folche Schreibart wird und weniger fremdartig und auffallend erscheinen, wenn wir bedenten, daß wir in unferer Urithmetit gang eben fo verfahren. Die Bahl acht g. B. wird ben den Deutschen und ben allen Rationen Europa's burch bas Beichen 8 ausgedrückt, und diefe Bezeichnung wird diefelbe bleiben, wenn auch fpaterbin, ben veranderter Oprache, Diefelbe Babl durch ein gang anderes Bort ausgedruckt werden follte. Druckt es ja fcon der Frangofe mit huit, der Britte mit eight, der Gpanier mit ocho, der Glave mit ossem u. f. aus, und doch bleibt ben allen diefen Bolfern bas Beichen Diefer Babl überall basfelbe, und iedes Diefer Bolfer lieft eine aus mehreren folchen Beichen

zusammengesette Zahl ohne Unstand, wenn es gleich nicht weiß, welches Wort, welche Tone damit ben diesem oder jenem anderen Bolke verbunden werden.

Ganz eben so wurden also auch alle Nationen eine Schrift lefen können, in welcher jeder Begriff fein eigenes Zeichen hat, wie z. B. so eben von dem Worte haus gesagt worden ift, wenn nur einmal die Bedeutung dieser Zeichen bekannt, und so wie bey unseren Ziffern allgemein angenommen ift. Die Chinesen schreiben in der That auf diese Urt.

Allein wie foll man durch folche Zeichen neue Begriffe oder auch eigene Namen ausdrucken? — Das ift offenbar unmöglich, ba feine allgemeine Verstäudigung vorausgeben kann, und da ohne diese die ganze Sache unaussuhrbar ift. Wie sollte man auf diese Weise z. B Ptolemans, Alexander, Napoleon schreiben?

Man darf vorausfegen, daß die Chinefen febr fruh auf diefe Schwierigfeit gestoßen fenen, und daß fie ihr abzuhelfen gefucht haben werden. In der That haben fie, nebft den erwähnten rein bieroglophischen Beichen, noch andere, Die man phonetische nennen fann, Die nicht mehr gange Begriffe, fondern nur einfache Zone ausdruden, und die daber als mabre Buchftaben, unferen alphabetifchen abnlich, augufeben find. Um fich diefe lette Gattung von Beichen leichter dem Gedachtnife einzupragen, wählten fie fur jede folche phonetische Bieroglophe gwar wieder Das Bild eines irdifchen Gegenstandes, deffen Rame aber in ber dinesischen Sprache mit Demjenigen Gelbit - oder Mitlauter anfangt, welchen fie durch Diefes Beichen ausdruden wollen. Muf diefe Beife wurde g. B. in der deutschen Gprache der Buchftabe E durch das Bild eines Ens, E durch ein Lamm, B durch ein Blatt u. f. ausgedrückt werden, und um g. B. den Gigennamen des Kluffes Elbe auszudruden, wurden wir blog ein Lamm neben ein Baumblatt malen, und am Unfang und Ende Diefer fleinen Zeichnung ein En fegen, wo dann fofort von 3cbermann diefes Bildchen als Elbe gelefen werden wurde, ber nur, auch ohne der deutschen Gprache fundia gu fenn, weiß, daß die Buchftaben E, & und 23 durch ein En, durch ein Camm und durch ein Blatt vorgestellt werden.

Ganz dasselbe hat nun Champollion auch ben den alten Aegpptiern gefunden, und er ift dadurch in den Stand gesett worden, eine große Anzahl der Inschriften dieses Bolkes auf das glücklichste zu entziffern, wozu ihm' allerdings die früher von Thomas Young aufgestellte Bemerkung von ungemeinem Ruten war, daß die alten Aegyptier, so oft sie mitten in ihrer hieroglophischen Schrift jene phonetischen Zeichen brauchten, die letten immer mit einer geometrischen Figur, einem Kreis, einer

Ellipfe u. f. eingeschloffen haben, um fle von ben eigentlichen

Bieroplophen gu unterscheiden.

Die Lefer werden aus dem Borbergebenden feben, was fie von der Lecture Diefes Berfes ju erwarten haben; Die Beife aber, wie ihnen diefer intereffante Inhalt geboten wird, werben fie am Beften durch die Schrift felbft fennen lernen, beren nabere Befanntichaft zu machen fie wohl feinen Unftand nehmen Arago's bobe und über das gange Gebiet der Phyfit und Uftronomie fich verbreitende Renntniffe find nicht minder rubmlich befannt, als feine gang vortreffliche, mabrhaft gemeinverftandliche Darftellung. Bon dem Heberfeger laft fich mit Ueberzeugung fagen, daß er fein Original durchaus wohl verftanden, und vollfommen beutlich und bestimmt wiedergegeben habe, und daß er nicht nur bender Gprachen, aus der und in Die er überfente, fondern auch der Begenftande, um die es fich hier handelt, vollfommen fundig ift. Gang andere verhalt fich Die Sache mit der bereits oben ermabnten Ueberfennng eines Diefer Auffage von einem Ungenannten (Brunn, ben Robrer, 1832), der weder mit dem Gegenstande, noch mit den benden Sprachen eine hinlangliche Befanntichaft gemacht ju baben fcheint, um dem Lefer durch feine Urbeit auch nur einen fchmachen Abglang von der Borguglichfeit des Originals ju geben, an welches er fich, wie es fcheint, gang unberufener. Beife gewagt Es mag und erlaubt fenn , jur Ergonung ber Lefer und jum Ochluffe Diefer vielleicht icon ju langen Ungeige einige feiner Difgriffe bier anguführen. - Ben Gelegenheit Des Endes ichen Kometen fpricht Urago von der Unficherheit und den Bweifeln, welche die Uftronomen langere Beit bindurch über die auffallend furge Umlaufzeit Diefes Rometen von 3 :- Jahren gehegt baben, und fagt: "Aber das Unwahrscheinliche mard auch bier, wie es ben wiffenschaftlichen Untersuchungen fo oft geschieht, endlich als das Bahre befunden; a wofur ihn unfer Anonymus fagen lagt: "Aber die Bahrheit Davon war, wie bieß oft ben wiffenschaftlichen Unterfuchungen geschieht, unerweislich, -S. 50 Diefer Ueberfepung lagt man den Berfaffer fagen, daß man über den in Rede ftebenden Gegenstand noch feine andere Theorie, als die von Buffon gefunden babe, und daher auch jest darüber noch nicht aburtheilen fonne, bag man aber demungeachtet fcon barüber weggefchritten, und Die finnreichen Ideen des Laplace angenommen habe « Diefer Biderfpruch oder diefer Unfinn zeigt aber nur, daß der Berfaffer fein Origi= nal nicht nur nicht verftanden, fondern daß er ben feiner lieberfepung eigentlich gar nichts gedacht babe, ba es beifen foll : »Dbichon man, felbit wenn wir feine andere Erflarung, als Die

von Buffon batten, es fur gerathener halten mußten, barüber einstweilen noch gar nicht abzuurtbeilen, fo muffen wir boch, Da wir nicht mehr auf jenem Puncte fteben, ben finnreichen Ideen Laplace's benpflichten . u. f. - Wenn Urago von den verschiedenen Spothefen fpricht, welche man über Die Matur ber Rometenschweife aufgestellt bat, fo beginnt er, feine Lefer gleich jur Gache fuhrend, mit den Borten: »Das Bulaffig fte, mas man bisher barüber gefagt bat, a mas unfer mabrifcher leberfeger mit obem Unvollfommenften, was man bisber barüber vorgebracht bat, wiedergibt, und burch diefes einzige Bort verrudt er ben Standpunct bes Lefers auf eine Beife, Die ibm mehrere der folgenden Geiten dunkel und unverftandlich machen. - Diefelbe Runft, den Lefer gleich ans fang 8 badurch irre ju fubren, daß er gerade das Gegentheil von dem fagt, mas er eigentlich batte fagen follen, weiß Diefer fogenannte leberfeber auch jum Ochluffe feiner Arbeiten febr geschickt anzubringen. Go fchlieft Mrago, nachdem er um= ftandlich gezeigt bat, daß die weitverbreiteten Rebel, die man ofter ben Erfcheinungen von Rometen beobachtet haben will, nicht von ben Rometen felbft fommen fonnen, mit einer allgemeinen Bemerfung, Die er fur fo treffend halt, daß er, als Endresultat, Die Borte bingufugt: Diefer Umftand allein wurde genugen, die gange Sprothefe auf ihr Michte gurudguführen; a was unfer Ueberfeger mit folgenden Worten wieder gu geben fucht: »Diefer Umftand genugt, um die Snpothefe als richtig barguftellen. - Go mabr ift es, was Lichtenberg von ben meiften unferer Bucher fagt, daß fie eine ber fonderbarften Baaren in der Belt maren, indem fie gedruckt, gebunden, verfauft und gelefen, und am Ende auch fogar gefchrieben werden von lauter Leuten, Die fie eigentlich gar nicht verfteben. Littrow.

Art. VI. 1) On the connection of various ancient Hindu coins with the Grecian or Indo-Scythic series. By James Prinsep; im Journal of the Asiatic Society of Bengal.

Novembre 1835. Calcutta 1836, p. 621—643, mit 4 Rupfertafeln, worauf 88 Müngen gestochen.

2) Notice of ancient Hindu Coins, continued from p. 640, p. 668, 690. By J. Prinsep, I. c. Decemb, 1835. 3 Rus

pfertafeln mit 79 Mungen.

3) Second Memoir on the ancient coins found at Beghram in the Rohistan of Kabul, by Charles Masson, l. c. January 1836. 3 lith. Zafeln mit 41 M. und vielen Mongaquimen, p. 1-28.

 Note on some of the Indo-Scythic Coins found by M. C. Masson at Beghram. By Job. Avdall, 1. c. May,

p. 266 - 268.

5) Third Memoir on the ancient Coins discovered at the site called Beghram in the Hohistan of Kabul. By M. Ch. Masson, l. c. Sept. 1836, p. 537 — 547.

 New varieties of Bactrian Coins, engraved as Plate XXXV from M. Masson's drawings and other sources. By J. Prin-

sep , p. 548 - 554. 4 Apftfin. mit 14 M.

7) New varieties of the Mithraic or Indo-Scythic Series of Coins and their imitations. By James Prinsep, 1. c. Octob. 1836, p. 639-657, mit 3 Apfifin.

 New types of Bactrian and Indo-Scythic Coins, engraved as Plate XLIX. By James Prinsep, l. c. November 1836.

p. 720 - 724 , mit 1 Rpftfl. , morauf il Mungen.

9) Rois de la Bactriane et de l'Inde. Description de Médailles antiques, Grecques et Romaines etc., par Mionnet Tomo huitième suppl. Paris 1837., p. 460 — 506, mit 5 Pl., worauf 18 Mungen gestochen sind.

2118 Ref. im LXXVII. Bande diefer Jahrbucher die Berke, welche über die neueren Entdedungen der Mungen des battrianischindifchen Reiches handeln, anzeigte, fonnte er fich faum ber Soffnung überlaffen, daß fobald fich wieder Quellen eröffnen wurden, welche die bis auf die neueften Beiten nicht gefebenen Geschichtsdenfmale in fo überrafchender Menge bereichern murben, und daß fast zu gleicher Beit, als Ref. feine Muthmagungen fur diefe Blatter niederschrieb, in Uffen Monumente aufgefunden wurden, welche geeignet fenn durften, die 3deen bes Referenten auf eine mertwurdige Urt ju befraftigen; benn es fchien Ref.'en nicht mahrscheinlich, daß Br. R. . R. an die Gpige Diefer Konige den Mgathofles ftelle, der als folcher in der gefchriebenen Gefchichte unbefannt mare. Die Entdedungen bes Brn. Maffon, welche im Laufe von drey Jahren 43 Mungen von Maathofles liefern, durften auf eine auffallende Beife fur die im LXXVII. Bande G. 232 ausgedrudte Meinung fprechen.

Im Eingange zu Mr. 1 hofft Hr. Prinfep fein früher gegebenes Verfprechen zu erfüllen, und den Urfprung der Hindus Munzen der Kanonis Dynastie aus den indo scothischen, so wie dieser aus den griechischen zu beweisen, und so nach und nach die ganze Reihe der Herrscher in Indien von Alexander dem Großen bis zu den Eroberungen der Mohammedaner, oder vom vierten Jahrhundert vor Christo bis in's eilste Jahrhundert

nach Chrifto burch Mungen berguftellen.

Hr. Prinfep will jedoch nicht in Abrede ftellen, daß die Indianer vor Alexander feine Gattung Tauschmittel gehabt hatten, er vermuthet, diese hatten in den gestämpelten dunnen Silberplattchen bestanden, welche zu Behat häusig gefunden werden; seine Behauptung beschränft sich nur darauf, daß vier Rlassen von Rungen ben indo fenthischen nachgeahmt seyen; namlich: die Ranoni; die lette Klaffe von Behat oder die Buddha - Gruppe; die Mungen von Saurabhtra, zu Ujjain in Guzarat und Cachha gefunden; ferner jene, welche Oberst Stacy Rajput-Mungen genannt hat, die einen Reiter auf einer Seite und auf der anderen einen Ochsen vorstellen.

Gr. Prinfep lobt außerordentlich den Eifer, mit dem Oberft Stacy die Nachforschungen nach Mungen betreibt, wie er alle Sinderniffe überwindet, um geschichtliche Monumente der Ber-

gangenheit zu retten.

Mit gleichem Lobe erwähnt Gr. Prinfep des Oberften Tod, bes Baters diefer Abtheilung des numismatifchen Studiums, und feiner Rathichlage, wie diefes Studium befordert werden Tod wunfcht, daß der Alterthumsforscher ja die alten Stadte öfflich und weftlich vom Jamna, in der Bufte, in Panjab nicht vergeffe; Tod wunfcht ferner, daß die affatifche Befellfchaft in Ralfutta junge Salente Der Officiere wede, ibre Mufmertfamfeit auf die Befchichte der hingeschwundenen Zeiten lenfe (in ihnen lag der Reim der Begenwart, wie in Diefer jener ber Bufunft; wie nothwendig zu ermagen, auf welche Urt berfelbe ausgefüet werde, benn wer die Bergangenheit nicht achtet, ben wird auch die Nachwelt nicht achten!), und zu Mgra, Mathura, Delhi', Minur, Daipur, Remuch, Mfow, Gagar u. f. f. Manner aufftelle, welche fammeln, und Das Gefammelte Der Centralgefellichaft einschicken. Borguglich, bemerft Sod, fen eine topographifche Rarte mit Erflarungen über Delbi eine nothwendige Sache.

Die Bunsche des Obersten Tod, sagt Hr. Prinsep in der Mote S. 623, sind auf mehreren Punkten, als der Oberst ansgibt, schon in Ersüllung gegangen: Oberst Stacy war zu Chitor, Udanapur, und if jest zu Oelhi: Lieutenant A. Conolly zu Jaipur; Rapitan Bade zu Ludiána; Kapitan Cautlen zu Seharanpur; Lieutenant Cunningham zu Benares; Oberst Smith zu Patna; Hr. Tregear zu Jaunpur und Dr. Swiney siest zu Kalkutta) vor mehreren Jahren ein Sammler in Ober-Indien. Ferner auswärts Lieutenant Burnes an der Mündung des Indus; die Herren Bentura, Court, Masson, Kerámat Ali und Wohan Las im Panjab; nächst welchen die Herren H. E. Hamilton, Spiers, Edgeworth, Gubbins, Kapitan Jenkins und andere Freunde, welche Münzen, die in ihren Bezirken gefunden wurden, nach Kalkutta sandten\*).

<sup>\*)</sup> Auf eine ahnliche Weife erhielt das P.F. Mung, und Antilenkabinet von der Militargrange ichon mehrere febr interessante Mungen und

Bu Behat wurde eine unterirdische Stadt aufgefunden, von deren Eristenz nichts befannt ift. Br. Prinfep meint, es fen daselbst ein Kloster des Buddhismus gewesen, und in der Zeit der Verfolgungen dieser Sette die Stadt zerstört, und allmälich vom Sande, den die Bergbache mit sich subren, begraben worden. Wahrscheinlich wurde Kapitan Cautlen die Ausgrabungen eifriger betrieben haben, wenn seine Ansmerstamfeit nicht durch Alterthumer einer anderen wichtigen Art bie soffilen Bewohner einer früheren Welt ware abgelentt worden, vor deren Alter die neueren Reste von ein paar tausend Jahren in eine verhältnismäßige Unbedeutendheit zurüchweichen.

Ein in Behat gefundener Ring von gebrannter Erde enthalt in feinem inneren Rreife gwolf Budbha Geftalten, im außeren

Eidechfen.

Auf XXXIV PI hat Gr. Prinfep durch zwanzig Schrifte zuge und Borftellungen enthaltende die im dritten Bande mitgetheilten Munzen vervollständigt. Rr. 23 enthalt eine Ruckfeite, nicht unahnlich den goldenen, mit einer Art Schilde, in Europa

zu den barbarifchen gegablten Mungen.

Auf Pl. XXXV theilt P. die früheften mungartigen Zeichen ber Sindu mit, und außert darüber, daß es ihm außer Zweifel, daß gewiffe, mit Stampel versebene Silber - und Goldftucke dem Gebrauche des ordentlichen Geldes in Indien vorausgegangen fepen. Die meisten tragen den Stampel mit dem Sonnenbilde,

andere Monumente des Alterthums. Ge unterliegt feinem 3meis fel , daß die eben fo tapferen als unterrichteten Offigiere der oftere reichischen Urmee, welche mannigfach auf den Trummern Der Bergangenheit in Stalien , im Ruftenlande , im Roritum , in Pans nonien, in Dacien gerftreut find oder ferne Entfendungen erhals ten . Das Intereffe der Wiffenschaft und hiemit des Baterlandes im Auge behalten , und ihnen vorfommende Begenftande nicht der Bermahrlofung preis geben, fondern auch in Bufunft an die Centralbeborde, an das f. f. Dung : und Untifenfabinet, einfenden Den Bitten und Borftellungen an jene, melde fo banfig um die Donau (Diefem herrlichen Danubius der romifchen Beit auf den Mungen des Trajan), um das eiferne Thor beschäftigt maren, doch wenigstens genaue Kopien von der merkwurdigen Infchrift am eifernen Thore, auf Trajan's Befehl eingemeifelt, eingufenden, erlaubten vermutblich Beit und Umftande nicht. Gebor gu geben. Bon Infdriften merden leicht Facfimile's genommen, indem feucht gemachtes Papier auf den Stein gelegt, und mit einer Burfte darauf gefcblagen wird, fo daß die Infchrift en relief ericeint. Muf eine abnliche Urt erhielt bas f. f. D. u. A. R. burch Das Intereffe, meldes der t. E. hoffriegerath fur Biffenichaften nimmt, eine merkwürdige Inschrift von Biminacium guerft in Kopie, dann das Driginal, worauf Biminacium, fonft immer blog ale Rolonie betannt , als Municipium erfcheint.

andere einen Hund, einige einen Baum, viele andere ein Kreuz, und erinnern außerordentlich an die Münzen, welche in der Zeit der ersten Babenberger mit einem Adler, einer Blume u. dgl. in Oesterreich geprägt wurden; mitunter auch an Bracteaten, befonders die Hindu-Münze mit dem Baum an die Bracteaten von Lindau, von welcher mit dem Worte LINDAUGIA so merkwürdige bey Claus unfern Feldfirch in Vorarlberg vor mehreren Jahren gefunden wurden. Aehnliche Bedurfnisse rufen in den verschiedensten himmelöstrichen ähnliche Mittel der Besteidigung hervor. Hr. P. vermuthet, diese Bezeichnungen seyen aus den Klöstern des Buddhismus, dem Sie des Bissen, des Geschmacks und der Reichtsumer hervorgegangen; ebenfalls eine Mehulichseit mit den Bracteaten Europa's. Hr. P. ist geneigt, das Alter derselben in die Jahre von 544 v. Chr. G., dem Zeitzalter des Buddha, bis zu Chrissi Geburt zu sessen.

Auf der Pl. LI fehrt P. wieder zu den Mithra-Borstellungen auf den Kanerfes-Müngen zurück, und zeigt Rückseiten mit den Worten: NANA (für Nanaia), NANAO, MAO, MIOPO, MIPO, MIPO, AOPO, OKPO und OADO, besser OAFO. Mithro, Mitro, Miro sind nur Berschiedenheiten von Mithra. Okro halt P. für die Sanskrit-Bezeichnung des Feuers, Athro für die im Zend-Name für Mond und in den brahmanissichen Districten wurde NANAO, MAO mannlich: der Mond.

Prinfep meint, Radphifes, auf beffen Mungen immer Pehlvi-Schrift vorfommt, muffe dem Ranertes, auf deffen Mungen noch feine Pehlvi = Ochrift bemerft wurde, unmittelbar vorbergegangen fenn. Lieutenant Cunningham berichtet bem Grn. D., bag er eben 163 Ranerfes : und Radphifed = Rupfermungen erbalten babe. Die Berhaltniffe berfelben waren : Radphifes rudwarts ein Ochfe , 12; Ranerfes, 60; ein Reiter auf einem Elephanten, 48; laufende oder tangende Gestalt, 13 u.f. f. Prinfep behauptet, man muffe lefen Radphifes, Diefem Ramen gebe vielleicht ein Familienname OOHMO oder OOKMO voraus. Bieber waren nur zwen Gattungen Radphifes - Dungen befannt; eine dritte erhielt der Oberft Smith ju Benares; fie ftellt auf ber Borderfeite den Konig in einem Streitwagen mit zwen Roffen bespannt nach griechischer und romischer Urt vor. Dr. 9 ftellt eine fleine Goldmunge mit der Sonne OKPO und dem Monde NANA vor.

Die Ausartung der Kanerfes - Mungen führt ficher zu ben Rachahmungen derselben ben denen der hindu, welche zu Kanouj die Typen von ihnen entlehnt haben. Auf der erften steht ein Mann wie Kanerfes; Prinfep lieft die Schrift: »Der Beld ber uneroberten gahne, der gesegnete KUMARAGUPTA«; un-

ter dem linten Urme fteben einige Buchftaben, welche Raja be-

beuten, welches Wort felbft von Rao abgeleitet ift.

Die XXXIX. Pl. zeigt und die feltenften Enven, fo febr an bas europäische Mittelalter erinnernd. Muf Dir. 23 fteht ber Konig wie ein Begeifterter nach Oben ichauend. 24 ftellt Mann und Beib vor, wie aus der Ritterzeit; nur die Rudfeiten find febr indifch. Gine prachtige Munge ift 25. Gin Beld auf einen fliebenden Lowen, in dem ichon Pfeile fteden, neue abichiefend; rudwarts die Geftalt mit Rrug und Gullborn auf einem Lowen fibend. 26: Der Ronig, friedlich fipend, auf einem befaiteten Instrumente fpielend, wie 25, auch 27. Muf 28 Rudfeite: Gine weibliche Bestalt einem Pfanen fcmeichelnd. Dach dem Oberften Tod ift der Pfau ein dem Bindu - Mars geheiligter Bogel und Lieblingebild in dem Bappen der Rajput= Rrieger. (Bem fällt daben nicht der Pfau ein, auf deffen ausgebreitetem Gefieder in der f. f. Umbrafer : Sammlung alle Bappen bes Saufes Sabsburg gemalt find, wie auch auf ber Rronungsmunge Maximilian II. ju Prag i. 3. 1563). Mus der Bergleis dung der Infdriftsaule ju Allahabad und den Mungen, welche or. Dr. mit Gulfe der Berren Bentura, Reramat Ili, Bade, Tregear, Cunningham, Burt, Stacy, Batfon, Smith, Crafoft, Conolly jufammengebracht bat, lief't er folgende Mamen :

1. Sri Aparajita dhvaja Kumaragupta parakrama.

2. Sri Vikrama Chandra.

3. Apatti rurhah oder Bhupati rurha.

4. Kragipta paragu(pta).

5. Chandragupta.

6. Máharája adhi rája Sri . . . . Sri pradya Vikrama.

7. Sri Vikrama Narendra grupta

8. Máharaja adhi rája Sri Samudragupta.
9. . . Sri bal vikrama Kumáragupta. . . .

10. Ajita manatrigupta.

11. Asvamedha parakrama.

Bu welchen noch bingugefügt werden fann:

- 12. Vikramaditya ber Mareben Gammlung und
- 13. Sasi- gupta auf den Platten des Prof. Bilfon.

Mr. 2 beginnt Gr. Prinfep mit den Borten: Belcher Periode die Gupta-Mungen immer zugeschrieben werden mögen, fo fann doch in Bezug auf die Pl. L mitgetheilten Mungen fein Zweifel mehr obwalten. Diese Gattung wurde auch in Kanoni gefunden, daher sie die zweyte Reihe der hindu-Mungen von Kanoni genannt werden; die schönsten davon besitht Oberft Stacy.

Auf der Borderseite dieser Mungen ift immer eine vorwarts gekehrte Gestalt, wahrscheinlich die weibliche, das Fulhorn haltende der frühern Canoui-Müngen; die Inschriften auf den Rückseiten sind im neueren Devanagari, und leicht zu lesen, sagt P. Den Inhalt der Pl. LI, XXXVI, XXXVII Rajput-, XLIX Saurashtra-Mungen enthaltend, übergeht Ref., um sie den Forschern zu überlassen, welche sich mit orientalischer Rumismatif beschäftigen.

Mr. 3 fuhrt ben Referenten in ein Feld, welches mehr mit bem angrangt, worauf er einiges gearbeitet gu haben glaubt, namlich auf jenes unermeffene, mit der griechischen Mungfunde

verwandte.

In diefer zwenten Denfichrift über Mungen Baftriana's, welche zu Beghram gefunden worden, fchieft Gr. Maffon einige

Bemerfungen über den Fundort voraus.

Maffon fagt, daß Beghram nördlich von dem Fluffe begrangt wird, der aus der Vereinigung des Ghorband und Panjsfhir entsteht, und südlich vom Koh Daman \*1, und glaubt, daß der Hauptort, der einst da gestanden habe, vom Genghiz-Khan gerstört worden sep. Hr. Masson vermuthet überhaupt, daß das

Bort Beghram Sauptort bedeute.

Ferner glaubt fr. Masson aus den Trümmern von Beghram mit Zusammenhaltung der alten Schriftsteller an dieser Statte Alexandria am Kaufasus finden zu mussen. Auch Masson zollt dem Andenken Alexanders von Macedonien den Tribut der höchsten Berehrung seines außerordentlichen Talentes für den Krieg, für die Verwaltung, für Wissenschaften und Künste, und des größten Scharssinnes in Anlegung der Städte, und nennt die Niederlassung der Britten zu Mittun an der Vereinigung des Hyphass und Indus eine Huldigung derselben für das Andensen Alexanders.

S. 11 fommit Masson zu den Munzen, und theilt sie in zwen Klassen: I. griechische, II. indo-ffpthische; die erste Klasse in vier Gerien: 1) Munzen der durch Schriftseller bekannten Könige von Baktriana; 2) Munzen der Könige, welcher die Schriftsteller nicht erwähnen; 3) Munzen der Könige Ugathostes und Pantaleon; 4) Munzen der Könige von Insta. Zwepte Klasse: Indo-Stythische der Könige Kanerses und Kadphis. Masson gibt neuerdings Zeugnis, daß von den zweperften Königen, welche ein baktrisches Reich gegrundet haben, Theodotus I. u. II., bis jest keine Munze zu Beghram sen aufgefunden worden.

<sup>\*)</sup> Burnes Travels into Bokhara. London 1834, foreibt Arrows fmith: Goorbund, Punjsheer, Damun Koh.

Bon Enthydemus, bem britten Konige, befam Daffon funf Ruvfermungen.

Bon Apollodotus erhielt er feche filberne vierecfige Mungen

und eine Menge brongene.

Von Menander brachte ihm der Sommer mehrere Bronze-Munzen und eine bedeutende Zahl Gilber - Drachmen und Halb-Drachmen.

Bon Apollodotus vermuthet Masson, er habe Indien auf eben den Wegen angegriffen, wie später Timur; er sen nämlich südlich von Kabul gezogen, habe ben Multan den Acesines übersept, und sen an den Hyphasis gegangen. Es wurde vielleicht zu gewagt senn, anzunehmen, daß Apollodotus, ein Sohn des Euthydemus, eine Opnastie zu Alexandrien am Kaufasus (Beghrám) gegründet; ein anderer zu Nysa (Iclialabad); die dritte Demetrius in Indien; Menander sen der Nachfolger des ersten und dritten sowohl zu Beghrám, als in Indien gewesen; von ihm werden zu Iellalabad keine Münzen gefunden, daher dort eine andere Opnastie fortgeherrscht haben durfte.

Muf Menander folgte mahricheinlich Gufratides I., beffen Mungen gleichfalls fehr haufig um Beghram gefunden werden.

120 Mungen fielen in die Sande des Grn. Maffon, unter welchen 7 vierectige Gilbermungen des Apollodotus, 108 Gilbermungen des Menander und 5 Gilbermungen des Antimachus waren.

Fr. Masson stellt die Vermuthung auf, Euthydemus habe mehrere Sohne gehabt, von welchen Antimachus der mittlere ihm in Baftriana nachgefolgt sey, Demetrius sey König in Arachosia, Apollodotus und Menander in den Gegenden des Kaufasus gewesen. Die Epoche der Regierung des Euthydemus halt Masson für die glanzendste Baftriana's, in welcher griechische Kunst am meisten geblüht hatte. Dann versucht Hr. Masson eine neue Tabelle der Regierungsperioden folgendermaßen aufzustellen:

| •            | v. Chr. |      |        |     |     |     | ber battr. Gpoche |      |          |             |
|--------------|---------|------|--------|-----|-----|-----|-------------------|------|----------|-------------|
| Theodotus 1. | feste   | fein | Reich  | ein | 255 | , t | eg.               | . 12 | Jahre,   | alfo 1 - 12 |
| Theodotus Il | . trat  | das  | Reich  | an  | 243 |     | »                 | 25   | 3)       | » 12 — 35   |
| Euthydemue   | 30      | 39   | 30     | D   | 220 |     | 39                | 25   | 39       | » 35 — 60   |
| Untimachus   | v       | 30   | 30     | 39  | 195 |     | *                 | 24   | 39       | » 60 — 84   |
| Eufratides   | 39      | 39   | 39     | 30  | 171 |     | 30                | 25   | w        | »84 — 109   |
| Nachfolger   | des     | Eufr | atides | 3   | 146 | reg | ie                | rte  | unbestir | nmt 109—?   |

Die Periode 125 v. Chr., ale bie Bezeichnung bes Unterganges bes baftrifchen Reiches, ift zweifelbaft.

Bon Eufratides famen öftlich von Rabul noch feine Mungen vor.

Einen neuen Namen, den bes Diomedes, hat Maffon aufgefunden.

Bon Beliofles fab Maffon noch feine Gpur.

Sollte der Untergang des baktrifchen Reichs in das 3. 125 v. Chr. fallen, wie die Geschichtschreiber erzählen, so muß dennoch später griechische herrschaft im Often des Indus anerkannt worden fenn.

Mus den Mungen find neu:

Euthydemus: 1) Kopf bes Konigs. Concave Borberfeite. Rudfeite: BAZIAE QZ. ETGTAHMOT. Laufendes Pferd.

2) Aehnlicher Ropf des Konigs Euthydemus, jedoch nicht

concav.

3) Apollodotus. ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΑΠΟΛΛΟΔΟΤΟΥ ΣΩ-THPOZ. Elephant. Ruckf, Pehlevi-Schrift. Kuh. Biereckige

Gilbermunge.

- 4) Menander. BAZIAE OZ ZOTHPOZ MENAN POT. Kopf mit Diadem. Rudf. Pehlevi-Schrift. Schreitende Pallas, welche in der rechten Hand wahrscheinlich den Blig halt, in der linken die Aegis, wie auf den Munzen Alexanders, welche Ptostemäus zu Ehren dieses Königs schlagen ließ. Diese Gestalt ift zuverläßig die Pallas, und nicht bloß ein Krieger (Warrior, wie Masson meint). Runde M.
  - 8) Mehnlich , aber fleiner.

6) Der Ropf mit einem Belme bedeckt.

5) Aehnliche Schrift und Ropf, jedoch ohne Diadem; rudwarts Delphin und Pehlevi - Schrift. Bieredige M.

7) Ein Rad. Rudwarts Palmzweig.

9) Untimachus. BAZIAE NZ NIKHOPOT ANTIMAXOT. Schreitende Bictoria halt einen Palmzweig. Rudf. Pehlevischrift. Der König zu Pferde.

11) Hermaus. BAZIAEQZ ZOTHPOZ EPMAIOT. Ropf des Konigs mit Diadem. Pehlevi-Schrift. Jupiter figend.

12) Ropf ohne Diadem. )( Pferd.

10) Diomedes. BAZIAEAZ, ZATHPOZ AIOMHAOT. 3wen Gestalten (two erect figures, ohne 3weifel die Dioskuren) mit Huten und Speeren. Rudf. Pehlevi-Schrift und eine Ruh.

Ein neuer Mame in biefer Reihe ber Ronige:

13. 14) Abelphortes. BAZIAERZ ZPAATPIOT AI-KAIOT AAEAOOPTOT. Mach Grn. Masson p. 25 eine nicht zu bezweifelnde Lefeart zweier in Jellalabad gefundener vierediger Munzen. Der König zu Pferde innerhalb einer vieredigen, aus Punkten bestehenden Einfassung. Rudwarts Pehlevi-Schrift und eine sigende Gestalt, wie Ref. glauben mochte, dem sigenden Apollo, welcher auf der Rudfeite der fprifchen Ronige fo oft

vorfommt, nachgebildet.

15) Palertes. Eine zu Kabul gefundene deutliche vierectige Munge: . . . ΒΑΣΙΛΕΩΣ. ΜΕΓΛΛΟΤ. ΠΑΛΕΡΚΟΤ. Eine schreitende Gestalt mit einem Drenzacke. Ruch. Pehlevi-Schrift. Jupiter? fipend.

Muf Pl. III theilt Maffon mehrere Mungen mit, welche noch

beffer erhaltene erwarten, um Ramen zu empfangen.

Die vierte Serie, enthaltend die Konige von Infa, bringt weder deutliche Namen oder Buften; auf der Ruckfeite foll immer herkules fenn.

Die zwente Rlaffe, ober die indo - ffpthischen Mungen, find

um fo merfwurdiger.

1) Kadphifes. Maffon lieft: BACIAETC. OOHMO. KAA-OICHC. Bufte des Konigs. Die Rudfeite wie die ichon fruber bekannt gemachten.

Diefe ift eine von feche Goldmungen bes Ronigs, Die, obfcon febr abnlich, boch verschieden in einem Grabbugel unfern

Rabul gefunden wurden.

2) PAONANO PAO OOHKPI KOPANO. Konigebufte mit einem Bepter in der hand. Rudfeite: NANA. Gang eingehullte Gestalt mit einem Nimbus.

3) PAOOOKHKPIKOPANO. Bufte. Rudf. MIOPO?

Selios? ftebend.

4) NANOPAOKANHPKIKOPA. Der Konig ben einem Altare opfernd. Rudf. NANAPAO. Eingehülte Gestalt.

5) PAONANOPAOOOTOKIKOPA. Bufte des Konigs

mit Nimbus. Rudf. DOPO? Belios? ftebend.

Alle diese Goldmunzen wurden in Rabul oder in der Nachbarschaft gefunden; daher glücklicher Beise dieselben nicht mehr so selten werden dursten; wie Honigberger für seinen Kadphises, eine Munze 21/2 Dukaten im Gewichte, interessant, jedoch ohne ausgezeichnet schöne Arbeit, ansangs in Paris 3000 Fr. forderte, ihn jedoch um 1500 an Rollin verkaufte.

Auf Platte III find noch feche auffallend große Saffaniden-Mungen, jedoch nur mit weniger Schrift, von 187 gu Bellala-

bad gefundenen, geftochen.

Pl. IV enthalt eine Sammlung Monogramme, wie fie auf

baftrifchen Mungen vorfommen.

In Nr. 4 glaubt Hr. Avdale, es fen ein bestimmter Unterschied zwischen Naugia und Anahid. Anahid war die Schußgottheit von Armenien, in welchem Lande auch die Naugia zur Zeit des blinden Heidenthums ihre Tempel hatte, von denen der prachtigste im Dorfe Thile in Ober-Armenien war. Agathan-

gelus (Gefretar bes Königs Tiribates, aus bem Unfange bes vierten Jahrhunderts) schreibt deutlich: Der h. Georg und ber König Tiribates brachen den Tempel der Göttin Unahid, und gerftörten ihn, nahmen daraus die goldenen und silbernen Gefäße; dann gingen sie den Fluß Gople auswarts, gerftörten die Manaitischen Tempel ver Tochter des Uramazd im Dorfe Thile. Die Schäße dieser Tempel wurden gesammelt, und zum Zwecke der Rirche des alleinigen Gottes verwendet.

Es ift daber febr mahricheinlich, daß Unaitis, Unaid, Da=

naig und Manaa verschiedene Gottheiten waren.

In Mr. 5 fahrt Gr. Mason fort, Bermuthungen über Beghram aufzustellen, und glaubt, daß sie von Guthydemus an bis auf den Einfall der Mohammedaner, also durch 900 Jahre, die Hauptstadt eines Reiches war; er war noch immer der Bermuthung, daß entweder Beghram oder Nilab am Ghorbund das Alexandria ad Kaukasum war. Masson besit 7000 Mungen, welche zu Beghram gefunden wurden.

Die zu Beghram entdeckten Mungen laffen fich in funf große

Rlaffen abtheilen :

1) griechifch = baftrifche;

2) indo : ffnthische oder mithraische;

3) altpersifche, entweder parthifche oder faffanidifche;

4) fufifche oder mohammedanische;

5) bindu = oder brahmanifche.

Es ist durch griechische Schriftsteller befannt, daß zu Baftra, dem heutigen Balth, ungefahr 250 Jahre v. Ehr., eine unabhängige Monarchie unter griechischen Fürsten errichtet wurde, welche ungefahr 130 v. Chr. wieder unterging. Sieben dieser Kürsten sind uns befannt. Theodotus I. als Gründer, sein Sohn und Nachfolger Theodotus II., der Usurpator Euthydemus von Magnesia, dessen Sohn Demetrius, Apollodotus und Meznander, berühmt wegen seiner Thaten in Indien, endlich Eufratides mit dem Zunamen der Große.

Die Mungen, die nun entbedt werden, zeigen von einer Menge Furften, von denen die Geschichte schweigt, durch die es wahrscheinlich wird, daß nicht nur das baftrische Reich langer gedauert haben mochte, als man gewöhnlich glaubt, sondern man kann saft als Thatsache annehmen, daß mehrere unabhängige Staaten um diese Zeit in Mittelasien errichtet wurden, von welchen einige, nach den Mungen zu urtheilen, im Glanz mit dem baftrischen wetteiserten. Einige dieser Furstenthumer mögen bis ins zwente Jahrhundert unserer Zeitrechnung gedauert haben, um welche Zeit sie von den indo-stylissen Kubrern, unter denen Kadphises und Kanersos die ersten waren, gestürzt wurden.

Ihre Machfolger icheinen bis zum Umfichgreifen ber Mobamme-Daner geherricht zu haben. Bielleicht waren fie ben Saffaniden gleichzeitig. Roch wurde zu Beghram feine Urfaciden = oder parthifche Munge gefunden, wohl aber viele Gaffaniden.

Einige ber baftrifchen Furften haben bloß griechifche Infchriften, als: Euthydemus, Eufratides; andere: als: Apollobotus, Menander, haben zwenfache: griechische und battrifche: noch wurde feine Munge von einem Diefer Konige gefunden, Die

allein griechische Infchrift hatte.

In Betreff ber Mungen des Agathofles und Pantaleon, fagt Gr. Maffon G. 54., ift es auffallend, daß die Buchftaben auf ihren Dungen fich von benen Baftriana's unterscheiden, und daß fie mehr benen abnlich find, welche auf Gaulen gu Delbi und an andern Orten Indiens gefunden wurden.

Muffallend ift auch, daß griechische Sprache fich 'noch lange auf den Mungen erhalten hat, nachdem die Dynaftie ichon felbft nicht mehr war, und Sitten und Gebrauche fich geandert hatten.

Beut zu Tage bewahrt noch unter den großen Machten Defterreich und England Die lateinische Sprache auf ben Mungen und Medaillen; Rufland hatte in alterer Zeit auf den Medaillen Latein, auf ben Mungen ruffifch; Franfreich fruber auf benden Latein, jest fast nur frangofisch, wie die Ruffen auf Dedaillen und Mungen ruffifch , Preugen und die fleineren Dachte auf den Müngen deutsch.

Die Enven der baftrifchen Mungen griechischer Ronige find, nach dem Dafürhalten des Ref.'en, meiftens benen ber Geleuciben entlehnt. Gie find ein glangender Beleg der fcon angeführten \*) Stelle Plutarch's: »Durch Alexander ift es gefchehen, daß Baftra und der Raufasus die Gotter Griechenlands verebren.a

Die indo : ffnthischen Ronige machten eine Beranderung; auf den Rudfeiten ihrer Mungen erfcheinen die Perfonififationen ber Sonne und bes Mondes. Der Rultus Diefer leuchtenden Bestirne verbreitete fich vom Indus bis gum Bosporus; Die fconften Beweife desfelben find die Ruinen von Perfevolis, von Bamian in Ufghaniftan und noch andere bedeutende Plate in Ufghanistan, Turfistan und Badaffhan.

Die Aufgablung der Mungen, welche Gr. Maffon im Berlaufe von dren Jahren zu Beghram gefunden bat, fcheint Ref.'en fo merfwurdig, daß er glaubt, fie bier berfegen gu follen.

Ungabe ber Mungen, welche gu Beghram in den Jahren 1833, 1834 und 1835 gefammelt worden find :

<sup>\*) 3</sup>d, LXXVII. ©. 237.

| 330           | Lium    | grace   | 1 110   | giii Dav  | cti iani  |     | Indic | . LIAA                    | A. 200. |
|---------------|---------|---------|---------|-----------|-----------|-----|-------|---------------------------|---------|
|               | Grie    | difd.   | forif   | ch = bal  | trifche   | . 1 | 833.  | 1834.                     | 1835.   |
| Untiochus     |         | 2       | 17-1    |           |           |     |       | -                         |         |
|               | 23efa   | nnte a  | riechi  | ifch = bo | ftrife    | e.  |       |                           | -       |
| Enthydemus    |         |         |         | 149 41    |           |     | 1     | 2                         | 3       |
| Upollodotus   |         |         |         |           |           |     | 19    | 31                        | 23      |
| Menander      |         |         |         |           |           |     | 39    | 56                        | 58      |
| Eufratides    |         |         |         |           |           |     | 70    | 92                        | 107     |
|               | Inbef   | annte   | aried   | ifch = b  | aftrifo   | he. |       | 7-                        | ,       |
| Pantaleon .   |         |         |         | , , , ,   |           |     | 3     | 2                         | 3       |
| Agathofles    |         |         |         |           |           |     | 10    | 19                        | 14      |
| Lyfius        |         |         |         |           |           |     | 6     | 5                         | 3       |
| Untilafides ? | (2fn    | tialfib | (8)     |           |           |     | 8     | 16                        | 13      |
| Ermaios ber   |         |         | ,       |           |           |     | 34    | 31                        | 27      |
|               |         | igere ? |         |           |           |     | 10    | 5                         | 13      |
|               | ~~      | .5      |         | ·         |           |     | 1     | _                         | _       |
| Difaio (?)    | •       | •       | •       | •         | •         | •   | 6     | 1/2                       | 13      |
| Lowen = und   | Gler    | hante   | n = 90  | űnzen     | Ť         |     | 20    | 23                        | 24      |
| g verfehene   | Min     | en      | 220     |           | •         | •   | 19    | 16                        | 20      |
| BACIAETC      | B AC    | AEO     | N Ca    | THE       | VETA      | ċ   | 171   | 267                       | 257     |
| Aehnliche M   |         |         |         | 1111      | 1231 32   |     | 1     | 1                         |         |
| bto.          |         | • •     |         | •         | •         | •   | 8     | 24                        | 20      |
|               |         | •       |         |           | •         | Ċ   | 1     | 1                         | _       |
| Ermaios von   | Mnf     | dun o   | feine   | Kami      | lie       | •   | 136   | 179                       | 278     |
| Archelius     | 0.91    |         | 1       | 0         |           | •   |       | - 19                      | 1       |
| Diomedes      |         | •       |         | -         | •         | •   | _     | 1                         | _       |
| Ipalirifus    |         |         | ·       | •         | •         | •   |       | 1                         | 1       |
| Untimachus    |         | •       | •       | •         | •         | •   |       |                           |         |
| Adelphortes   | (Ona    | Inrina  | . 9.    | m. 9.     | Wring     | (m  |       |                           | 1       |
| Uzilifus      | (Opn    | .,      | , s.    | 3. 2.     | 300001    | 77  | _     | 1                         | -       |
| 2(408 *)      | •       |         | •       | •         | •         | •   |       | _                         |         |
| and and       | n-ffnt  | hische  | nher    | Mithr     | a Mili    | 120 | 11    |                           |         |
| Radphifes     | 0-1.9.  | 4.100   |         | 2011191   | u- 25( w) | .00 | 37    | 8                         | 62      |
| Ranerfes      | •       |         | •       | •         | •         | •   | 24    | 5                         | 4       |
| Ranerfes Fo   | milia   | •       | •       | •         | •         | •   | 44    | 191                       | 67      |
| Geried 3. Gi  | honde   | Cheft   | lé na   | d Par     | healit    | to  | 10    | cco                       | 19      |
|               | agenle  |         | *** *** | iuj cui   | iocopii   |     | 56    | ete                       | 175     |
|               |         | tenreit | or      | •         | •         | •   | 56    | 4                         | 73      |
|               |         |         |         | rftellu   | naen      | •   | 254   | Š                         | 492     |
|               |         | t Füll  |         | Heun      | gen       | •   | 113   | Richt beobachtete Zahlung | 161     |
|               |         |         |         | affanil   | ·<br>lon  |     | 161   | þt 1                      | 278     |
|               |         |         |         | anisch    |           | -   | 122   | 33                        | 174     |
| 3/11          | li la)e | and 0   | Luyiii  | unijuji   | •         | •   |       | 8                         | - /4    |

<sup>\*)</sup> Sonderbar genug, bemerkt Dr. Prinfep, daß keine Munze des Uzes, welche in der Bentura-Sammlung, die in Penjab gemacht wurde, so zahlreich waren, nicht zu Beghram gesunden wurden.

Die letten zwen Abtheilungen abgerechnet, waren die fruberen fo felten, daß felbit in den größten Gammlungen faum ein und bas andere Stud vorfam; aus Diefer Muffubrung erbellt Daber die Menge der neuen Entdedungen; obichon manche Damen, Gib der Regierung, ungeachtet Br. Maffon mehrere angunehmen geneigt icheint, nicht bestimmt bervortreten.

Unftatt bas Bergeichniß der ben Grn. Maffon gu Beghram gefundenen Mungen fortgufeben, gieht es Gr. Prinfer vor, eine Babl ber unbefannten Geprage auf Pl. XXXV gu

geben.

- 1) Archelius. BAZIAEOZ . . . . IOT. NIKHOOPOT. APXEAIOT. Bufte bes Konigs mit Diabem. Deblevi Schrift. Jupiter mit dem Blige figend. Ein bis jest allein befanntes Gilberdrachma.
  - 2) Untilafibes mit einem Bute bedecttes Baupt.

3) Das ichon oben beschriebene Drachma bes Diomebes.

4.5) Rupfermungen aus der Gammlung des Brn. Court, febr an die romifchen Mungen erinnernd. Muf einer ftebt ber Ronig, in der rechten Sand den Palmgweig, in der linten bie Lange; auf der zwenten front eine Bictoria und ein Rrieger ben

Ronig, der die Reule balt.

ZIIAATPIOT. AIKAIOT AAEAOOT. 6) Spalnrios. TOT. BAZIAEAZ. 3wen Mungen von Srn. Court und Maffon laffen es nicht in Zweifel, daß der Rame Gpalprios, vielleicht auch Palprius, ju lefen fen, und nicht mit Daffon 2ldelphortes - nichts als die Munge ift bis jest vom gerechten Gpa-Inrius befannt, dem fein Bruder das hobe Prarogatio der foniglichen Gewalt, bas Mungrecht überlief.

7) Spalirifos. BAZIAEAZ. BAZIAEAN METAAOT.

INAAIPIZOT, und nicht Palerfes, wie Maffon glaubt.

8) Pantaleon. BAZIAE QZ. HANTAAEONT . . Gin fchreitender Lowe.

Die Munge des Pantaleon, querft von Maffon befannt gemacht, bat feitdem Prinfep auch in Dr. Swinen's Sammlung aufgefunden, und fie baraus gezeichnet.

9) BAZIAENZ AFAOOKAEOTS ift auf einer andern

nur jum Theil fichtbar.

Unter Dr. 12 fuhrt D. eine Rabphifes = Munge an, auf welcher ftatt des gewöhnlichen BAZIAETZ querft XOPANOZ gelefen wird. Gr. Prinfep besteht G. 553 auf der Lefeart KAA-ΦΙΣΗΣ und nicht MOKA ΔΦΙΣΗΣ, was ibm Sr. Jacquet aus Paris porfcblug.

Diefen Bericht fchließt Gr. Prinfep mit bem eifrigen Buniche, daß die Sammlung des Grn. Maffon aus 7000 Stud im Nationalmufeum ber oftindischen Compagnie niedergelegt werben möge, damit in Kalfutta benfammen ware, was unwiderlegliche Zeugniffe der Herrscherhauser des Theodotus u. f. f. zu Balth, des Ugathofles zu Delbi? des Hermaus zu Mpfa? (Jelalabad?) des Uzes zu Massaga der Nachwelt überliefert.

Mr. 7 beginnt Hr. Prinsep: "Man hatte glauben konnen, daß die Reihen von den Berschiedenheiten der Mithra = Borstellungen fast erschöpft waren. Dennoch gibt jedes Jahr einige
neue Vorstellungen zum vorhergehenden Verzeichnisse, oder bringt
und schönere Erhaltungen für die bis jeht undeutlich gebliebenen. Es sind jeht in der That die Quellen so häusig, daß wir im Stande sind, so heiklich seyn zu können, nicht nur die Munzen
von den geringeren Metallen zurückzuweisen, sondern auch die
Zulassung von Goldneuigkeiten bloß auf folche von einigem Umfange, Gewichte und Wertbe zu beschränken.«

Das Bornehmen des Grn. Prinfep, durch Zusammenstellung der auf der XXXVI Tafel gestochenen Minzen den Uebergang von den Mithra- oder indo-ftythischen Munzen zu denen der Sindu zu beweisen, halt Ref. für vollkommen gelöst. Dieser Uebergang scheint so allmalich und ohne Sprung, daß z. B. der von den autonom-griechischen zu denen unter römischer Gerrschaft

ungleich größer ift.

Auf der Borderfeite Diefer Goldmingen ift meift der Ronig Ranerfos ftebend auf einem brennenden Altare opfernd, ober eine Bufte mit Dimbus umgeben; auf der Rudfeite: 1) Bermuthlich APAATNO (der große Gott des Reuers). 2) PAPO, der Lichtbringer; fo PHPE im Megnptischen der Konig, PHPA im Perfifchen fononym mit MIGPA, Daber PHPAATES, PHPAAA-TES, wie MIOPADATES. 3) MIOPA. 4) u. 5) NANAIA (Unahid. Diana?), gang befleidet mit dem Dimbus. 6) AOPO. 8) MANAOBATO, herr des Mondes; eine figende weibliche Bestalt mit der Mondessichel. Sr. Prinfep findet diefen Ramen auf indische Beife eben fo ausgedrudt, wie in der Inschrift ben Gruter MENOTTRANNVS, worauf Baron Sammer-Purgftall in feinen Mnthra-Monumenten aufmertfam gemacht hat. 9) AP-DOXIO, eine gang befleidete Gestalt mit dem Inmbus ftebend, und 10) figend, das Bullhorn haltend. Ref. muß abermals die Bemerfung wiederholen, daß Gr. Prinfey fast immer gu irren in Gefahr ftebe, wenn er die beimifche Rumismatif verläßt, und zur griechischen oder romischen übergebt ; nicht als ob folche Irrthumer nicht febr leicht, und ben dem mahrscheinlichen Mangel der Gulfebucher nicht febr verzeiblich waren, wird Dief bemerft, nur wegen der darans gezogenen Folgerungen find folche Irrthumer bedenflich. Go fagt Br. Prinfey G. 643 : "Das

Cornucopia als Sinnbild scheint von ben Mungen ber römischen Raifer genommen zu senn. Selten ober nie sieht man es auf achten griechischen Mungen. Sowohl bas Wort felten, als insbesondere nie hatte wegbleiben sollen, benn mehr als vierzig griechische Stadte unter allen himmelsstrichen haben das horn bes Ueberflusses auf die Ruckseiten ihrer Mungen geprägt.

Münzen und Inschriften haben eine neue Opnastie entdeckt, Entdeckungen, welche vorzüglich Cunningham und Tregear in der Nahe von Benares gemacht haben. Die Inschrift von Allababad hat und die ersten vier Namen bekannt gemacht: 1) Gupta, 2) Ghalot Kacha, 3) Chandra Gupta, 4) Samudra Gupta—ferner: 5) Chandra Gupta II., 6) Kumera Gupta, 7) Skandas Gupta. Bon allen diesen, etwa den ersten ausgenommen, gibt es Münzen. Zu diesen können noch die Namen hinzugesest werden: Mahandra Gupta — vielleicht auch Assaupta, wahrscheinlich noch Samudra Gupta II. und Chandra Gupta II.; so daß also Münzen wiederum und zehn Generationen oder etwa zwey Jahrhunderte ausgedeckt hätten, von denen und die geschriebene Geschichte nichts, oder doch nur sehr wenig erzählt.

Nach den gehn Mungen mit Rudfeiten, welche sich auf Mithra beziehen, fach Sr. Prinsep auf der Pl. XXXVI abermals gehn hindu-Mungen, von der Canouj-Reihe mit APAOXPO

Rudfeiten.

Die erste dieser Mungen stellt auf der Borderseite einen Mann mit einem Nimbus vor, die rechte Hand in die Seite gestügt, in der linken den Speer haltend; junachst steht wie es scheit eine weibliche Gestalt; Ruckseite eine Gestalt, der Ibundantia der römischen Mungen ahnlich. Fr. Prinsep vermuthet, diese Munge durfte von Yavan - Afo, dem vermuthlichen Grunder dieser Canoni - Dynastie, herstammen.

Die zwölfte Munze fpricht fehr fur Prinfep's 3dee wegen der Verbindung zwischen den hindu-ffpthischen Munzen; fie trägt die Inschrift: Racha, Sohn eines vortrefflichen Mannes; und Ruckseite: der alle Raja's in Schatten ftellt. Die Vor-

ftellungen find fast wie auf den Rancrtos = Mungen \*).

<sup>\*)</sup> Won dieser Munge, won der Hr. Prinsep sagt: \*This beautiful coin is an unique in Mr. Tregear's possession. It is valuable on every account: as giving an additional link with the Mithraie coins in the standing cornucopia semele; as adding a new and much desired name to the coins list; and as teaching a good lesson in the most unequivocal and well formed Nagari, of the style of legend adopted by these sovereigns; to whom, wether from their entra-Indian, or their low origin, or their limited sway, the panegyrist seems to

Mach Racha kömmt Chandra. Diefer ift auf eine ahnliche Art dargestellt, wie Yavan - Ufo, nur halt er ftatt des fonst gewöhnlichen Drengacks eine Art römischen Abler, und ftatt des

Opeers einen Bogen.

Mr. 14. Chandra-Gupta. Mr. 15. Bielleicht Chandra-Gupta der Zweyte mit seiner Gemahlin? beyde stehend mit Nimbus umgeben; auf der Rückseite die Gestalt mit dem Füllhorn auf einem Löwen sigend. Die Inschriften dursten, meint Hr. P., ausdrücken: Alles wird glücklich gehen, wenn ihr den Zorn eures Gebieters nicht aufweckt. Auf der Borderseite: Die fünf Tugenden, Lichter: nämlich des Königs. Ob darunter eine Anspielung auf die fünf Lichter des Mithra-Dienstes: Sonne, Mond, Feuer, Jupiter, Benus, gemeint sey, fann nicht leicht gesagt werden — daß aber ein König funf Tugenden besiehen soll, erhellt aus vielen Hinduschriften — senkrecht der Name des Königs: CHANDRA-GUPTA.

Rr. 16 fist die weibliche Gestalt auf einer Lotusblume; Die Vorderseite stellt den König RUMARA-GUPTA vor. Benig verschieden find die Vorstellungen der folgenden vier Mungen.

Sehr nierfwürdig find auf der Platte XXXVIII die Mungen 1, 2, 8, wahrscheinlich von Mahendra-Gupta, auf deren Borderseite ein König einen lowen erlegt — auf der Rückseite sitt die weibliche Gestalt mit dem Horne des Ueberflusses auf einem Lowen. Richt minder merkwurdig sind auch die Mungen 3, 4, 5, auf denen der Raja MAHENDRA zu Pferde sitt.

Mehrere der hier vorgestellten Fürsten haben eine friegerifche Stellung, nicht so jener auf Rr. 8. Obschon er nicht, wie Kanerfos, auf einem Feueraltar opfert, zum wenigsten ift dieser nicht erhalten, so hat er doch eine ahnliche Stellung, nur den Blick aufwarts gerichtet; die Sonnenstrahlen zu dampfen steht

have avoided applying the usual epithets of royalty; mahá-rája dhirája ja besits das k.k. Mingkabinett ein schones Gremplar. Zuf der Rückeite liest hr. Prinsep: Sarvarájochhatra, »C hatta oder Ueberschatter aller Raja's; « dann auf der Borderseite: Kamanaruttama-ja Gha(tôt?); und unter dem linken Arme senkedt, wie ben den Chinesen, ift geschrieben: KACHA, Sohn eines vortresslichen Mannes, dem Kama ásnlich; CHA(tot) KACHA.

Aehnliche, wie diese Munge, glaubt Ref. find icon ben Tod und Mareben gestochen, ohne daß Prinfep biefer Werke ben ber Belegenheit erwähnt. Ref. macht auf diese Citate nur aufmerk am, obsicon er vielleicht diesfalls irren konnte, da ibm dieser Zweig Mungen nur sehr wenig bekannt, fr. Prinfep sich aber in keinem Elemente zu bewegen scheint. ein fehr großer Schirm vor feinen Augen; auf der Rudfeite eine weibliche Gestalt, an die Bictoria der romischen Kaifer erinnernd, welche die Bictoria und Abundantia vereinigt haben; diese Bictoria - Abundantia trägt dann in der rechten Sand einen Krang, in der linken das Cornucopiae.

Bon den feltenen Rupfermungen des Chandra - Gupta hat Sr. Prinfep funf auf der nämlichen Platte gestochen, auf deren Borderseite meist die halbe Gestalt des Furften, auf der Rudsfeite ein Adler, wie auf den griechischen Mungen von Umisius und Sinope, oder wie die Nachteule auf denen von Pergamus;

nur auf den größeren die halbe Bictoria.

Auf der fünften Tasel stach Hr. Prinsep eine zwente Reihe Nachahmungen der APAOXPO-Müngen, die jedoch alle sehr den Verfall der Kunft anzeigen. Die Fundorte dieser Müngen sind: Kanoui, Joupur, Gaya, Ober-Indien, Panjad, Samahena ben Delhi. Diese zwente Reihe wird auch auf Pl. XXXIX fortgeset, wo die dritte und vierte Reihe der Nachahmungen aufgeführt werden. Diese enthalten sass, wie die byzantinischen Müngen, denen sie gleichzeitig sind — wie, wenn die intellekuellen Kräfte, in ganzen Welttheilen erschlaffend, sich in anderen wieder erhöben? — nur Schatten von Gestalten, die sie vorstellen sollen.

Als Fortsehung der L.Pl. B.IV hat Prinfep noch zwen Mungen von der Pala = oder Zeva = Dynastie von Kanouj mitzgetheilt. Auf der ersten bloß Schrift mit Sri mad Vigrahapala deva, und auf der Worseite eine sigende Gestalt. Auf der zwenzten tritt eine vierhändige Gestalt einen Damon mit Füßen. Der Name auf der Rückseite: Sri mat Prithi deva; ein Name, der in der Delhi - Liste unter den Regenten zu Lahore v. 1176—1192 portsommt.

Die Produkte der europäischen Kunst (sie, die Erbin so herrlicher Erzeugnisse, wie sie die Griechen im heimatlande: zu Theben, in Epirus, in Macedonien, — wie sie in Groß : Griechenland: zu Tarent, Croton, — in Sicilien: zu Sprakus, Selinus, — an der Küste Spaniens, Afrika's zu Eprene hervorgebracht hatten — wie sie die Römer bis Gallienus geschaffen) sind in gleicher Zeit in den Werken des Manuel Porphyrogenitus '), des Jsaak Angelus II. ') zu Byzanz, Konrad's III. '), Friedrich's I. '), dieser gewaltig auf dem Throne der Deutschen herrsschenden Kaiser, der indischen, die nicht ahnliche Worbilder hatte, nicht nur kaum vorzuziehen, sondern vielleicht nachzusehen.

<sup>1)</sup> v. d. J. 1143 — 1180. 2) 1185 — 1204. 3) 1138 — 1152. 4) 1152 — 1190.

Mr. 8) Gr. Prinfep halt es fur Pflicht, Die Seltenheiten, Die neuerdings im Relde ber Mungfunde Baftriana's entbedt murben,

ber gelehrten Belt mitzutheilen.

1. Umnntas. Ein neuer Rame ben ben Mungen Diefer Gegenden, der eben fo durch feinen Laut an den Bufammenhang mit Macedonien erinnert, als die Ropfbededung an macedonische Tracht. BAZIAEOZ NIKATOPOZ AMINT. Ropf mit dem Belme bes Perfeus, bes Rittere bes griechifchen Alterthums. Muf ben Mungen ber Macedonier, ber Stadt Umphipolis, ber Ronige Philipp V. und Perfeus, ber Infel Geriphus, ber Stadte Sinope, Ifonium, Urgos, ift ein abnlicher Ropf. Gr. Drinfen taufcht fich zuverläßig, ba er diefe Ropfbededung fur ein Clephan= tenfell nimmt, indem er fagt: »Bust of the prince wearing a curious cap, which may possibly represent the head of an elephant.« Die Ropfe, welche Sr. Prinfep felbft mit folchen Bierden gestochen bat, jene berühmte Munge bes Mgathofles von Oprafus, baben ein fo gang anderes Musfeben, daß an dergleichen nicht gu benfen ift. Es ift der geflugelte Selm und ber Bogelfopf. Rud= feite Pehlevi = Ochrift und Pallas ftebend. Dierectige Rupfermunge, vom Oberften Stacn aus Panjab gebracht.

2. Ein vielleicht noch merkunrdigeres Stud, woraus die Geschichte zum ersten Male eine Königin dieser Lander kennen sernt. BAZIAIZZAZ. GEOTPON(195) ATAOKAEIAZ. Ein bestelmter Kopf wie jener der Pallas. Rudfeite Pelevi-Schrift. Ferkules auf einem Felsen sigent, in der rechten Sand die Kenle auf das Knie gestüßt. Wiereckige Kupfermunze der Keramatanf das Knie gestüßt.

Mli - Gammlung, im Befige bes Dr. Gwinen.

Bu diefen zwen gang neuen Erscheinungen gibt Gr. Prinfep mehrere noch nicht gezeichnete Mungen der Konige Euthydemus, Menander, Eufratides.

3. Ein Silbertetradrachma des Euthydemus, mit einem vom Diadem umgebenen Kopfe. ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΕΤΘΤΔΗΜΟΤ. Serfules flebend; vortreffliche Urbeit; in Rabul gefunden.

4. Gine fleine Rupfermunge des Euthydemus mit einem

fpringenden Pferde.

5. Bieredige Munge des Menander, mit dem Medufen-

haupte auf ber Rucffeite.

6. Aehnliche Munge, deren Rückseite eine Eule zeigt; auf ber fiebenten ift die Rückseite ein Rad; auf der achten ein Delphin; auf der neunten Vorders. ein Ebertopf, Rufts. ein Palmzweig.

Muf den Mungen des Eufratides Dr. 10 und 11 die Gute

der Diosfuren mit zwen Palmzweigen.

Die Mr. 12, 13, 14, 15 find merkwürdige Bereicherungen ber indo-ffothischen Mungen.

Mr. 16, 17, 18 stellen dren Munzen des Königs Robes vor. Borderf. Kopf des Königs; auf der Rudf. der eines Pferdes.

Im Poftscriptum erwähnt Gr. Prinfep eines Briefes des Professors Lassen in Bonn, in welchem Lassen aus der Schrift der Rudfeite der Agathofles - Mungen den Beweis führt, daß Agathofles nicht, wie Gr. Raoul-Rochette gethan, an die Spige der Könige Baftriana's zu ftellen sen, womit Pr. übereinstimmt.

Unter den jur mahricheinlichen funftigen Befanntmachung angezeigten erhaltenen Papieren ift eine 3dee, Die indo-finthi-

fchen Mungen durch's Celtische ju erflaren, merfwurdig.

Das Dezemberheft des Jahres 1836 enthalt feine numismatischen Gegenstande; so daß also alle in diesem merkwürdigen Journale im Laufe des Jahres 1836 mitgetheilten Mungen auch

in unferen Jahrbuchern befprochen waren.

Mr. q. Mionnet's Berdienfte um die Numismatit find die eines Ratalogiften, und als folche befannt und nicht gering. Belche Mangel auch feinem Berfe antleben mogen, fo ift es doch ein fast unent= behrliches Sandbuch ber Mungfunde geworden Go bochft willfurlich, ja oft widerfprechend die darin angefesten Schatungen auch find, fo liegt ihnen doch bin und wieder viel Erfahrung zu Grunde, fen nun diefe das Refultat der feit vielen Jahren im frangofifchen Rabinette aufbewahrten Unfaufspreife, fen es der Durchschnitt ber Mungauctionen, fo find diefe Unfage doch nicht gang zu überfeben; es find Preisbestimmungen, die ihr Mangelhaftes haben, wie vielleicht alle, über Rupferftiche, Bucher u. bgl.; fie find ben Mungen vielleicht mehr bem Bechfel unterworfen, ale ben anderen Dingen, weil ihr Borfommen aus der alten und mittleren Belt nur febr fchwer einigermaßen der Berechnung unterliegt. Belche Meinung man immer fowohl über Die Preisbestimmungen, als auch uber ben Schaden, den fie hervorgebracht (s. B. falfche Mungen, beren gab es jedoch ju allen Beiten, und wird deren vielleicht fo lange geben, als hohe Preife befteben, als fatt ber Schande, fogar eine Urt Muszeichnung mit ben Berporbringern der Betrugeregen von einem oder dem anderen Mungfreunde manchmal verbunden zu werden pflegt) haben mag, fo wurde Ref. Mionnet's Bert nur ungern in der Mumismatif permiffen, fann es gleich nicht von ferne auf den Ruhm Unfpruch machen, den fich Echel erwarb. Gine Umarbeitung, eine Benubung aller der neueren Entdedungen fonnte Edbel's Berf verpollfommnen, ohne dem Damen bes großen Gelehrten im gering= ften ju fchaden; feine Grundfage bleiben, und felbft bloge Bermuthungen haben nicht felten die neueren Entdedungen gu Babrbeiten erhoben; mehrmal murden die neueren Entdedungen auch Arrthumer berichtigen.

Mionnet wird vielleicht felbst noch eine Umarbeitung seines Werfes vornehmen, und seine neun starken Supplemente in die sechs Bande des Hauptwerks einschalten, wodurch so manchent Uebelstande begegnet wurde. In Paris werden seit langem die archäologischen Studien besonders begünstigt; die Zahl der damit ex officio beschäftigten Gelehrten ist schon feit langer Zeit auf sechs bestimmt; daher läßt sich auch die große Summe der literarischen Arbeiten dieser Manner begreisen, ohne deßhalb dem seltenen Talente und dem ungemeinen Fleiße derselben das Geringste zu entziehen. Zum Theil nur aus der Theilung der Arbeiten sonnte es kommen, daß Manner, wie Barthelemy, Millin, Letronne, Raoul-Nochette, Mionnet, Lenormant, so viele und so bedeutende Werfe der Literatur lieferten. Ben diesen Namen an Echel denkend, wird Niemand anstehen, auch ihm seinen Rang anzuweisen.

Mionnet folgt größtentheils ber schon früher \*) besprochenen Chronologie von frn. Raoul-Rochette, und nimmt keinen Unftand, den Agathoftes dergestalt an die Spige dieser Mungreihe zu stellen, daß er die durch die Schriftsteller erwähnten Gründer bes baktrianischen Reiches, Theodocus I. zum Sohne? Theodotus II. zum Enkel? des Agathoftes machen zu sollen glaubt. Ref. wenigstens ist geneigter, hierin den Ideen des frn. Masson zu folgen, und Agathoftes als Gründer eines eigenen Reiches,

vielleicht zu Delhi? angunehmen,

Agathofles. Mionnet hat hier die fcon fruher bekannten und auch angezeigten Munzen beschrieben, und zwen gestochen.

Unter Mr. 1 führt Mionnet das Drachma mit dem Panther an, und schäft es auf 500 Fr.; unter 2 das Drachma mit dem Jupiter, der die Diana hefate halt, 600 Fr.; unter 3 das Cetradrachma als gleicher Typus 1200, die vieredige Bronze mit der auf den Monumenten von Delhi? vorkommenden Schrift schlägt M. zu 200 Fr. an.

2. 3. Bon Theodotus I. und II. feine Munge.

4. Euthydemus 220 J. v. Chr. G. Nach des Ref. Meinung der erste dieser Mungreihe. Schon im V. Bde. S. 704 bes schrieb M. die Goldmunge; hier folgen die silbernen und brongenen, alle mit der Vorstellung des bald sibenden, bald stehenden herkules; außer der Goldmunge zu 1500 Fr. sührt Mionnet noch vier Silbermungen auf; das Didrachma zu 500 Fr., die Tetradrachmen zu 600 Fr., die barbarischen, von Köhler bestannt gemachten zu 100 Fr., die bronzene zu 200 Fr.

5. Demetrius, Gohn des Euthydemus, 190 v. Chr. Das

<sup>\*) 3</sup>m LXXVII, Bande diefer Jahrbucher.

Tetradrachma; worauf ber Ropf bes Konigs mit Diadem und rudwarts die Pallas, ju 800 Fr.

6. Untimachus. Das von Röhler befannt gemachte Tetra-

brachma ju 1000 Fr., das hemidrachma ju 600 Fr.

7.8. Eufratides I? II? 155 v. Chr. Im V. Bande hat M. das Tetradrachma auf der Ruckfeite mit den Diosfuren zu 800 Fr. angeführt; jest mehrere neue mit dem sigenden Apollo zu 600 Fr., das Didrachma mit den Diosfuren zu 200 Fr., das Drachma mit den Munzen der Diosfuren zu 200 Fr. und die bronzene mit dem schreitenden Pferde zu 200 Fr. Mionnet citirt p. 469 Cabinet étranger, da doch durch Raquil-Rochette's Additions diese Munze, als ihm von Res.'en in Zeichnung zugeschickt, aus dem kaiserlichen Kabinette bekannt seyn konnte.

Mionnet ift nicht geneigt, zwen Cufratides zuzulaffen, wofür doch die Unsicht der Mungzeichnungen zu fprechen scheint. Mionnet glaubt, die verschiedene Bearbeitungsart derfelben rühre blog von verschiedenen Künftlern ber; Ref. wurde fur R.-R.'s

Erflarungeweise ftimmen.

Mionnet gibt den von Kohler veröffentlichten Medaillons ben Werth von 800 Fr. — dem Drachma 300, einem anderen Tetradrachma 500 Fr., der Bronzemunge mit griechischer Schrift

200 Fr. und der mit baftrifcher 300 Fr.

9. Seliokles. Mit Bahrscheinlichkeit reiht Mionnet wegen ber erstaunlichen Fabrike und Gewichtsähnlichkeit den Seliokles nach Eufratides, bleibt ben der Schäung, die er schon im V. Bande gegeben, das Tetradrachma zu 800 Fr., und sest einige mit baktrischer Schrift zu Beliokles, die in Bronze zu 50 und 60 Fr. angegeben werden. Sehr auffallend ift es, daß uns die neueren Entdedungen noch keinen Beliokles geliefert haben.

Griechische Konige, welche in Indien regiert haben.

nach diefer Muffchrift fest Mionnet:

10. Demetrius II, dessen Kopf mit der Elephantenhaut bedeckt, das Tetradrachma ju 900 Fr. geschätt, haben Meyensdorf und Köhler herausgegeben, das Drachma ju 300 Fr. ist in Paris.

11. Menander. Die Unsicherheit der Chronologie ben fo viel Königen führt auch Grn. M. in der Note \*) zu der Bemerfung, daß mehrere dieser Fürsten an verschiedenen unbekanuten Orten gleichzeitig regiert haben mußten. Menander's Didrachmen schäft Gr. M. zu 600 Fr., die von Bronze zu 200 Fr.

<sup>·</sup> G. 475.

12. Apollodotus. Die Drachmen Diefes Konigs fest M.

ju 400 Fr., die brongenen gu 60 Fr.

13. Hermaus, etwa 155 — 125 v. Chr. G. Die Silberbrachme zu 800 Fr., Potin zu 200 und Bronze zu 150, die fast unleserlichen von 12 — 3 Fr.

14. Philorenus. Das merfwurdige Didrachma fchat DR.

auf goo Fr., die vieredige Brongemunge auf 200 Fr.

15. Lyfias. Die Bronzem. diefes Konigs gibt M. zu 200 Fr.

16. Antaleides (Antalafides). Die Brongemungen Dieses Konigs werden v. hrn. M. auf 60 Fr. das Stud geschatt. Das schone Drachma im Besite des hrn. Revil ist gestochen, jedoch nicht geschäft.

Indo-ffnthifche Ronige.

17. Bonones. Die Drachmen bes Bonones gibt M. ju 500 Fr., die bronzenen zu 200 Fr.

18. Manes (vielleicht beffer als Manus). Die Brongem.

ju 800 Fr.

19. Uges. Deffen Didrachmen werden zu 300 Fr., die Prachmen zu 150 Fr., die Potin und Bronze von 200 — 8 Fr. gefchatt, je nachdem fie in Form oder Erhaltung verschieden.

20. Uzilifes. Das Tetradrachma zu 400, Br. 250—200 Fr.

21. Motadphifes. Kleinere Medaillen in Gold 1200, grofere 1500 Fr., Bronze 40 Fr.

22. Kanerfes. Die in Gold 900 - 800 Fr., in Bronge

je nach Beschaffenheit von 40 bis 8 Fr.

23. Pantaleon. Diefen Namen reiht M. unter die unbeftimmten, weil er vermuthet, es konnte der Name noch eine Uenderung erfahren.

Die 143 neu beschriebenen und die 4 schon im V. Bande an-

geführten betragen daber eine Gumme von

8 Goldmungen im Schähungswerthe gu 7900 43 Silberm. " " 22100

3 Potinm. " " 400 g1 Bronzem. " " 6927

145 St. 37327 Francs,

worunter der des Pantaleon gar nicht geschäht ist; gewiß eine sehr bedeutende Summe, welche sich zuversichtlich tieser ansehen läßt, wenn man die Menge der durch frn. Masson allein in dren Jahren gemachten Entdeckungen bedenkt. Der Grad der Seltenbeit gibt ben einer Schähung zuversichtlich ein wichtiges Moment ab; doch ein höheres nach meiner Ansicht die Kunft, und ein eben so wichtiges die, im weiteren Sinne genommene, historische Bedeutung.

2rt. VII. Deutsche Sprache und Literatur. Bon D. 23. Gofinger. Erfter Band. Stuttgart, ben C. Soffmann, 1837.

Bas uns von diesem Werke vorliegt (volle 52 Bogen in zwen Abtheilungen) ift ohne Zweisel des besten Lobes werth, und berechtigt zu guten Erwartungen für die Fortsehung. Demungeachtet können wir die Eintheilung und Gliederung des Ganzen noch nicht gehörig übersehen, was doch zum Verstäudniß und
noch mehr zur Würdigung dieser ersten Abtheilung nothwendig ist.
Schon die erste Anzeige der Verlagshandlung sprach sich darüber
nicht deutlich genug aus, so daß sie selbst » das von mehreren
Seiten Mißverstandene durch eine nochmalige, genauere Anzeigeim Eingange der zwerten Abtheilung zu beseitigen suchte. Aber
auch diese hellt das über dem Ganzen schwebende Dunkel noch
nicht völlig aus, und wird wohl eine dritte zur Bolge haben mussen,
wenn wir anders vor der Vollendung des lesten Theiles mit diefer so nothigen Uebersicht aller Theile ins Reine kommen sollen.

In Diefer zwenten Unzeige beift es: »Das gange Berf befteht aus zwen Banden von je zwen Theilen. Der erfte Band umfaßt die deutsche Oprache, im erften Theil Ginleitung, Lautlehre und Bortlehre; im zwenten Gablehre, Styllehre und Metrif. Der zwente Band behandelt in zwen Theilen die deutsche Literatur.a - Damit ftimmt nun der Titel der benden erften Sefte, die wir bisher erhalten haben, nicht überein, da fie die Aufschriften » Erfte und zwente Abtheilung « tragen , und doch nur Einleitung, Lautlehre und Bortlehre enthalten, obichon fie bereits, wie gefagt, 52 Bogen fullen. Demnach ift alfo, bes bedeutenden Bolums ungeachtet, ber erfte Band noch lange nicht vollendet, und er wird nicht zwen Theile haben, wie jene Unzeige fagt, fondern noch einen dritten fur die Gaplebre, einen vierten fur die Styllehre und einen funften fur die Metrit. Das wird aber einen febr voluminofen, jum Gebrauche febr unbequemen »Erften Banda geben, was beffer vermieden worden mare. Ueberbaupt fcheint une ber Berf. felbft durch feine zu vielen Divifionen und Subdivifionen die Ueberficht des Gangen nicht eben erleichtert gu haben. Da wird der erfte Theil in bren oder mehr Buder getheilt, das Buch enthalt wieder mehrere Abich nitte, jeder Abschnitt wird in Sauptft ude, jedes Sauptftud in Paragraphe gespalten, und felbit diefe Paragraphe, wie g. B. ber von den Mundarten, werden wieder in befondere, mit I, II, III bezeichnete Rlaffen, ja auch diefe Rlaffen noch werden neuerdinge in einzelne, mit A, B, C bezeichnete Glieder gerftudelt, und fo bas Berippe bes Buches in feine Elemente, gleichfam in die Utome, aus welchen es gufammengefest ift, in dem 16

Mage aufgeloft, bag baburch ber 3wed ber Unternehmung, Uebersicht und Deutlichfeit, mehr gehindert als gefordert wird.

Obschon ein an Einsacheit, Klarbeit und Ordnung gewöhnter Leser auf diese Beise gleich anfangs gegen bas Buch eingenommen werden könnte, so kundigt sich doch dasselbe selbst, und zwar schon auf den ersten Blattern, von einer so vortheilbaften Seite an, daß jener frühere Eindruck sofort ganzlich verschwindet. Der Zwed bes Verfie ift, seinen Lesern eine gründliche Kenntnis des Baues, der inneren Organisation und des Geistes der deutsch en Oprach gu verschaffen. Dieser Schrift soll sich dann eine andere, der oben erwähnte zwepte Band, ansschließen, welcher und zur naberen Bekanntschaft mit den vorzuglichsten Erzeugnissen der deutschen Literatur führen wird.

Es ift eine ber fonderbarften Gigenheiten unferer Gelehrten= bildung, daß daben die Renntnig der Mutterfprache bennabe ganglich vernachläßigt wird. Es gibt viele febr achtbare Gelehrte in Deutschland, Die einen großen Theil ihres Lebens mit der Erlernung vieler alten und neuen Oprachen jugebracht, Die es aber nie der Dube werth gefunden baben, ihre eigene Sprache auch nur ihrer Oberflache nach fennen ju lernen. Gie murben es fur eine unauslofchliche Schande balten, in ber lateinischen Sprache einen gehler gegen die Grammatit ju begeben, mabrend fie fich Diefelben Fehler in ihrer Mutterfprache ohne Unftog erlauben. Gie wurden in Berlegenheit fenn, wenn fie gefragt wurden, wie viel Declinationen das deutsche Sauptwort habe, und fie wurden, wenn die Frage von ber innern Organisation und von bem Beifte ihrer Oprache gestellt wird, in ben meiften gallen gar nichts zu antworten baben. Und boch ift es ihre Gprache, boch ift es Die Oprache, in welcher fie nicht nur fprechen, fonbern fogar fchreiben, ja über die fie fogar öfter bide Bande fchreiben, ohne fie beffhalb mehr gu fennen, als mancher Geograph die Lander fennt, die er und auf das Umftandlichfte befchreibt, ohne fie je felbft gefeben ju baben. »Geine eigene Sprache, a bat ein befannter Philologe gefagt, » feine eigene Mutterfprache faugt Jedermann fcon mit der Muttermilch ein, daher auch ein besonderes Studium, und noch viel mehr das Betreiben derfelben in den Ochulen etwas bochft Unnothiges ift.«-Bur Biderlegung folder Behauptungen zeigt unfer Berf. nur auf unfere beutschen, allzeit fertigen Ueberfeger bin, an benen eine totale Untenntnif des Inneren ihrer Oprache und Die Daraus unmittelbar folgende barbarifche Bebandlung berfelben gewöhn= lich fcon auf den erften Blid erfannt ju werden pflegt. nicht bloß ben tiefen feilen Scribenten , auch ben unferen eigent= lichen Gelehrten bemerft man nur ju baufige Gpuren jener Unfenntnif, Die fich doch der auf mahre Bildung Unfpruch machende Mann nie erlauben follte, da man eben baran querft biefe mabre Bildung zu erfennen pflegt, und ba überhaupt bas, mas und von den fprachlofen Thieren unterscheidet, ben erften Unfpruch auf unfere Gorafalt, auf unfere Musbildung haben follte. gelente Barten, Miggriffe und Unbeholfenheiten aller Urt , fchlotternde oder fchleppende Gabe, raube Bortfugungen, fchiefe Stellungen einzelner Borte und ganger Perioden, Dief find Die Bierden, benen man, wenn man unter unferen neueren Ochriftftellern luftwandelt, nur ju oft begegnet, und die ihren Grund jum Theil in der Untenntnif, großentheils aber auch in jener edlen Rachläßigfeit haben, mit welcher fie alles, was Oprache und Darftellung betrifft, zu behandeln fich angewöhnt haben. Go bachte, fo handelte man noch vor wenigen Jahrzehnden nicht unter uns, und wenn es noch einige Beit fo fortgebt, fo werden wir wohl in unferen Schulen aus Leffing wieder beutich Ternen muffen, ebe wir vor unferen eigenen Landsleuten ben Mund öffnen durfen, ohne von ihnen ale Geden verlacht ober als Barbaren verabicheut ju werden.

Die vor uns liegende Schrift scheint daher eben gur rechten Beit zu fommen, jenem Uebel Ginhalt zu thun, und unserer so lange und schnöde verwahrlosten Muttersprache unsere Ausmerksfamkeit, unsere forgsame Liebe wieder zuzuwenden. — Wir wol-

Ien den Inhalt berfelben etwas naber betrachten.

Die dem Gangen vorausgehende Einleitung (von 134 Seiten) handelt von der Sprache überhaupt als Mittel zur Darstellung unserer Iden; von der Entstehung derselben bey den Menschen; von dem Berhaltniffe zwischen Bort und Borstellung; von dem inneren Organismus der Sprache; von dem Berhaltniffe der Sprachform zur Denksorm; von der Eintheilung der Sprachlehre und ihrer Berbindung mit der Logik, Anthropologie, Psychologie u. s.; von der Sprache als Mittel zur Rede und Schrift und zur Darstellung der Kunst; von der eigentlichen Schriftssprache der Deutschen, und endlich von den Mundarten der deutschen Sprache. Biele der hier gegebenen Bemerkungen gehören theils zur Philosophie, theils zur pragmatischen Geschickte der Sprache, und enthalten mehrere interessante Untersuchungen, von welchen wir bier nur einige der vorzufalichten kurz anzeigen.

Das Wort Sprache hat im Deutschen zwen wohl zu unterscheidende Bedeutungen, die sich im Latein durch lingua und loquela, im Englischen aber durch language und speech bezeichnen, und die man ben uns etwa durch die benden Worte die Sprache und das Sprechen wiedergeben könnte. Das leste bezieht sich auf die Berrichtung der Sprachorgane, das erste aber auf die Urt, in welcher diese Berrichtungen hervortreten. — Man hat oft gesagt, daß das Sprechen von den Menschen ersunden worden sein, und wollte die Zeit, wann, und die Beise, wie dieß geschehen ist, ersorschen. Allein man kann eben so wenig sagen, daß das Sprechen ersunden worden sen, als man vernünstiger Weise von der Ersindung des aufrechten Ganges, des Gebrauchs der Hände, des geselligen Zusammensenns reden kann. Dieß alles, so wie das Hören, Seshen, Fühlen, also auch das Sprechen, gehört zum Wesen des Menschen. Der gesunde und sich fren entwickelnde Mensch wird sprechen, sobald seine Vorsellungen in ihm flar werden, so wie das gesunde Kind von selbst aussanzt zu gehen, sobald seine körzverlichen Kräste dazu start genug sind.

Auch von einer eigentlichen Erfindung der Sprache kann nicht geredet werden, sondern nur von einer Sprach ich op fung in der Bedoutung des Wortes, in welcher man 3. B. auch Aun ft- ch op fung zu fagen pflegt. Das Vermögen, Eindrücke von außen zu erhalten, hat der Mensch mit dem Thiere gemein; aber die Kraft, diese erhaltenen Eindrücke zu gestalten, ihnen durch die Sprache ein bestimmtes Bild zu geben, ift dem Menschen eigenthümlich, und so wie das Genie des Künstlers ben seinen Kunstschöpfungen nach Regeln verfahrt, ohne sie eben sehr zu fennen, so schus, nicht der einzelne Mensch, sondern die ganze junge Menschheit die Sprache ebenfalls nach bestimmten Gesesen, ohne daß ihm diese Gesese eben zum bestimmten Beseinen, ohne daß ihm diese Gesese eben zum bestimmten

wußtfenn gefommen waren.

Das Bort, an fich felbft betrachtet, ift nicht bloß Beiden ber Borftellung, wie Biele gefagt haben, fondern es ift Bulle der Borftellung: Wort und Borftellung fteben nicht neben einander, fondern eines ift in dent anderen. Wie alles Beiflige, um fur une mabrnebmbar ju werden, einen Leib annebmen muß, fo mußte auch die Borftellung, der Gedanfe, einen Leib, eine bestimmte Geftalt annehmen, und Diefer Leib ift das Bort. Muf welche Beife aber jedes Bort Gulle und Leib diefer oder jener Borftellung geworden ift, lagt fich jest, fo fodt nach ber Entftebung ber Sprache, nicht mehr mit Gicherbeit erforschen. Ein urfpringlicher Bufammenbang gwifchen benden muß Statt gehabt haben. In manchen Borten (Donner, Bifchen) bat man Die Tone ber Matur nachzuahmen gefucht; manche andere Borter haben fich aus der Interjection entwickelt - aber gewiß nicht alle, vielleicht nur die wenigsten Borter, find auf diefen Begen entftanden. Die Gprache fcheint uberbaupe nicht burch irgend eine Dachahmnng ber außeren Matur

entstanden zu fenn, fondern fich von bem Inneren bes Menfchen beraus entwickelt zu baben. Entwickeln fich doch auch ben bem Rinde Die erften laute und Worter aus feinem Inneren, wenn gleich die bestimmte Rorm feiner Mutterfprache von außen ber zu ibm gelangt. Go viele Borter man ibm auch anfange vorfagt, fo zeigt es boch in den erften Beiten weder Luft, noch Bahigfeit, fie nachzusprechen. Dafur ubt es feine Gprachorgane, ohne alle fremde Unleitung, beständig auf feine eigene Beife fort, erfindet fogar mebrere neue, ibm allein eigenthumliche Borte fur die wenigen, ibm bereits benwohnenden Ideen, und Diefe Borte fommen fo wenig aus bem Machahmungstriebe bes Rindes fur das, mas es von der Mutter oder der Barterin bort, daß die letten vielmehr jene einfache, neue Gprache gleichfam erft erlernen muffen, um das Rind ju verfteben. Belches aber auch der anfängliche Bufammenbang gwifchen Bort und Begriff fenn mag, fur une Opatlinge ift er nicht mehr vorhanden. Rur uns ift Die Gprache etwas Siftorifch : leberliefertes, aber nicht eben gang von Underen Erhaltenes, fondern nur aus gegebenen Elementen und Unfangen aus uns beraus Dadurch ift eine fehr fonderbare Inversion des Entwickeltes. urfprunglichen Buftandes der Sprache entstanden. Urfprunglich namlich wurde offenbar bas Bort burch die Borftellung erzeugt, aber nun wird gar oft die Borftellung von dem Borte nicht bloß erwedt, fondern eigentlich bervorgebracht. Denn unfere gegenmartige Gprache ift nicht mehr bloft Abdruck ber Bedanken. fonbern die Gedanfen find auch Abdruck der Sprache geworden, und hangen gang von diefer bereits gegebenen Gprache ab. Bir erhalten jest den größten Theil unferer Borftellungen erft durch Die Oprache; wir find fo gewohnt oder verwohnt, daß wir bennabe nichts mehr benfen, ale was feine Bezeichnung in ber Sprache bereite langft ichon gefunden bat, und nur den ftarfften Denfern gelingt es zuweilen, von diefen Reffeln fich zu befrepen, fich Diefes Zwanges ihrer Gprache ju entledigen, und ben Bebanten, fren von der ihm durch die Oprache aufgedrückten gorm, zu erfaffen.

Nachdem der Berf. gezeigt hat, daß jede Sprache feineswegs das Ergebniß wissenschaftlicher Forschung, sondern nur der Anschauung einer in der sinnlichen Auffassung befangenen Meuschbeit ift, erklärt er eben daraus die vielen Unrichtigkeiten, ja Berstandeswidrigkeiten, die man in allen Sprachen so oft sindet, und die Nothwendigkeit, daß wir, die Erben dieser Sprachen, und diesen Irrthumern und Bizarrerien hinzugeben gezwungen sind. So sagen wir: "die Sonne geht auf und unter, a weil es unsern Borgängern so schien, obschon wir jest wohl wis-

fen, daß es nicht fo ift. Go nennen wir gewiffe Thiere & I e de rmaufe und Ballfifche, obichon wir zugleich jene nicht unter die Maufe, und diefe eben fo wenig unter die Bifche gablen. Go fagen wir: die fahrende und reitende Doft, blafende Inftrumente, figende Lebensart u. f., obgleich Diefe Bertnupfung zwener Borftellungen gang verftandwidrig ift. Rleinigfeitoframer und unbefugte Gprachverbefferer haben über biefe Abnormitaten ichon oft großes Befchren erhoben, wahrend fie feinen Unftand nehmen, alle Augenblide abnliche, nur nicht fo auffallende Rebler zu begeben, indem fie von abge= benden Bagen , vom brullenden Donner , vom brudenden Rummer u. bgl. fprechen. Warum andern Diefe Runftrichter nicht auch die wunderlichen Befchlechter unferer Sauptworter, wo wir die Sonne als ein weibliches, den Dond als ein mannliches, und das Beib felbit, fonderbar genug, als ein Befen von noch gang ungewiffem Gefchlechte bezeichnen? - Beigt nicht ber Bau und die gange Organifation unferer und jeder anderen Gprache, baf fie feineswegs aus ber form bes reinen Denfens entfprungen ift, und daß daber Gprachform und Denfform fich burch= aus nicht entsprechen? Der Gprechende benft gang anders, ober fcheint wenigstens dem Borenden gang andere ju benten, ale ber im Stillen , im Inneren feiner Geele Denfende. Defibalb find Die Scharffinnigsten Denfer fo oft febr mittelmäßige Redner und Schriftsteller. Lange andquerndes Stilldenfen gewöhnt gleich= fam die Geele an die daben ju beobachtenden Beifen, wendet fie von der jur Mittheilung des Gedachten bestimmten Beife ab, fo baf man endlich in ber Gprache Diejenigen Formen gar nicht mehr findet, in die man fich fo tief bineingedacht bat, daß man gezwungen wird, mit der Sprache ju ringen, ibre Oprodigfeit zu besiegen, und doch am Ende fich zu gesteben, daß man gang mas anderes und auf eine gang andere Urt gefprochen ober gefchrieben bat, als man in feinem Inneren bachte, furg baß man fich eines Berfzeuges bebient bat, bas nicht jum Biele führt, und das man blog defhalb gebraucht hat, weil man fein befferes finden fonnte.

Man hat fo oft behauptet, daß die fogenannten roman is ich en Sprachen, wie die italienische, franzousche, spanische u. f., unmittelbar aus der alten lateinischen Sprache entstanden sind. Allein es ist viel wahrscheinlicher, daß felbst zur Zeit der hochsten Bluthe des romischen Reichs schon eine Menge lateinischer Mundarten gesprochen wurden, so daß es sehr zweiselhaft ift, ob das Lateinische, so wie wir es kennen, jemals von irgend einem Be-

fammtvolfe gefprochen worden ift.

In Deutschland herrscht ben allen gebildeten Rlaffen die

fogenannte Schriftsprache vor, welche die Mundarten des Bolfes in jenen höheren Zirkeln völlig verdrängt hat. Rur die Schweiz macht davon eine Ausnahme, da hier die gemeine Mundart auch vor Gericht, in der Kirche, so wie in der Schule und in der Gesellschaft gilt. Diese Sitte ist nicht zu loben, da das Gespräch in jenen Kreisen so oft auf Gegenstände fällt, welche die gemeine Mundart nicht bewältigen kann, und da Uebelstand und selbst Abgeschmacktheit oft nicht vermieden werden kann, wenn der Dialect mit den Verzierungen der Schriftsprache auftritt. Daher ist im manchen Städten der Schweiz die französissschaft geworden, da für viele Gegenstände das Bedürsniß einer gebildeten Sprache sich nicht abweisen ließ.

Nach diesen Betrachtungen geht der Berf. zur naheren Beflimmung der deutschen Mundarten über, von denen er
zwey Sauptgattungen unterscheidet, die Ober- und Niederdeutsche. Die oberdeutsche Mundart wird wieder in
funf Klassen eingetheilt: I. In die alemanische (Schweiz und
Schwarzwald im sudlichen Baden), II. in die schweiz und
semberg), III. in die baperische (Bapern, Salzburg, Desterreich), IV. in die frantische (Nurnberg, Bamberg, sudliches
Sachsen, Spessart, Frankfurt a. M.), V. in die obersachsische

(Meiffen, Laufis, pr. Ochlefien).

Die niederdeutiche Mundart aber hat dren Klaffen: I. die niedersächsische (Holstein, Hamburg, Pommern, Oftpreußen), II. die wellphälische (Westphalen, Munster, Odna-

brud ) und III. die flamandifche (in den Diederlanden).

Bon allen diefen Mundarten führt der Berf. Die fie darafterifirenden Gigenheiten, und bann auch Benfpiele, meiftens Bedichte, derfelben an. Dan fieht nicht recht, was fie bier follen, warum eben diefe Unterabtheilungen gewählt wurden, und noch weniger, was man mit ben gewählten Benfpielen anfangen foll, ba fie in ju geringer Ungabl und ju ifolirt bafteben, in einer bem Berfaffer eigenen und allen Mundarten gemeinschaftlichen Orthographie vorgetragen werden, und da viele diefer Bedichte nicht einmal eigentliche Bolfelieder, im Munde des Bolfes lebende Lieder, fondern nur von fogenannten Bolfebichtern, wie Grubel, Bebel, Geidl, Caftelli u. a., den Bolfoliebern nachgemachte Gedichte find: Gine Gammlung von mehr als funfzig verschiedenen Mundarten der einzelnen Provingen Deutschlands, in welcher jede Proving burch eines, bochftens burch zwen Lieder reprafentirt werden foll, fann faum als eine bibliopolische Ausschmudung bes Buches, die fie mabricheinlich fenn foll, betrachtet werden, und erinnert gar ju febr an den

Mann, ber feine Saufer vertaufen wollte, und von jedem berfelben, gur Probe bes Gangen, einen Stein gum Martt brachte.

Intereffanter erfcheint une, mas der Berf. G. 123 u. f. über Die deutsche Buchersprache mittheilt. Bor bem fechgebnten Jahrhundert ichrieben Die Ochriftsteller Des fudlichen Deutschlands in oberdeutscher, Die des nordlichen aber in niederdeutscher Mundart; boch findet man ichon im zwolften und brengebnten Jahrhundert eine Praponderang der oberdeutschen Buchersprache, Die fich felbft im Morden des landes geltend zu machen fuchte. Im langften hielten die westphalischen und die flandrischen Dichter, benn von Profa war bamals faum die Rede, an ihrem Idiom feft, bis endlich burch die Reformation Die allgemeine Berrichaft des Oberdeutschen gegrundet wurde, die Diederlande ausgenommen, die ihre eigene flamandifche Mundart auch als Bucherfprache festhielten. Diefe nun allgemeine beutiche Schriftfprache nennt man die boch deut fche Sprache, offenbar weil fie urfprünglich die Landesfprache des oberen oder fudlichen Deutschlands gemefen ift. 2m meiften Mehnlichfeit batte Diefe Schriftsprache mit der allemanischen Mundart, Die wir noch jest in der Schweiz und im fudlichen Baden boren, und erft fpater fcmiegte fich biefelbe mehr ber franfifchen Form an, Die am Mann, im nordlichen Bayern und im fudlichen Gachfen gefprochen wurde, besonders als ihr Luther durch feine Bibelüberfegung, voll Rraft und Abel des Musdrucks, Die lette bleibende Bestalt gab. Es ift gang irrig, was manche behauptet baben, daß Luther die hochdeutsche Gprache erfunden oder gefchaffen hatte: er fand fie icon vor, bildete fie nur mehr aus, und feste durch fein Unfeben ihre Form fur alle Beiten feft. irriger aber ift die, obgleich von Gottiched und Adelung aufge= ftellte Meinung, daß die bochdeutsche Gprache, wie fie jest in unfern Buchern lebt, nur eine veredelte oberfachfifche Mundart fen. Die eigentliche Bolfefprache in Oberfachfen ift viel weiter von unferer Ochriftsprache entfernt, als die allemanische und franfische Bolfssprache. Dag aber der Gebildete in Oberfachsen eine unferer Schriftsprache verwandte Sprache redet, Dieg bat er mit den Gebildeten aller deutschen Provinzen gemein. Eigentlich ift die neuhochdeutiche Ochriftiprache nicht Die veredelte Form irgend einer unferer Mundarten, obichon mehrere, besonders die allemanische und franfische, auf fie be-Deutenden Ginfluß übten : fondern fie ift feit ihrem Entfteben im awolften, und feit ihrer befinitiven Musbildung im fechgebnten Sahrhundert, ihren Weg fur fich gegangen, ohne fich um eine der vielen um fie wuchernden Mundarten viel zu befummern. Much die hollandifche, englische, frangofische Schriftsprache entftand auf Diefelbe Beife, nur mit bem Unterschiebe, bag im Deutschen mit ber Mussprache fich auch die Schreibung anderte, mabrend in ben genannten andern Sprachen nur Die Musfprache geandert, die alte Schreibweife aber benbehalten wurde. Unfere gegenwartige beutiche Schriftsprache feste fich querft im nordliden und mittleren Deutschland feft, mabrend Defterreich, Bapern und die Schweig fich noch lange bagegen wehrten. Jest aber ift fie nicht nur uber bas gange eigentliche Deutschland verbreitet, fondern fie hat auch fchon mehrere Rachbarlander in ihren Bereich gezogen. Die größten neueren Dichter Dane mart's ichapten es fich gur Ehre, auch deutsche Dichter gu fenn, und Solland wird fich, wie alles zeigt, auch bequemen muffen, entweder die bochdeutsche ober die frangofische Sprache ale Organ ihrer Doefie und Biffenschaft zu mablen, wenn andere ihre Literatur nicht auf einen fleinen Raum beschräuft, und von andern ungefannt bleiben foll.

Diefe unfere Schriftfprache bat fich aber noch eines anderen großen Gieges zu erfreuen : fie ift zugleich die allgemeine Umgangefprache aller Gebildeten Deutschlands geworden. Sie wird von jedem derfelben, wenn nicht gefprochen, doch verftanden, und fie ift bas einzige Mittel, wodurch der Rord : und Suddeutsche, wodurch alle Deutschen fich verftandlich machen fonnen. Fruber war dieß nicht fo, und in Diederdeutschland besonders blieb, neben jener Schriftsprache, die Mundart in Rirchen, Ochulen und Gerichten berrichend, fo wie es, wenn auch nur jum Theil, noch jest in Schwaben, Defterreich und besonders in der Schweiz getroffen wird. "Beruchtigt ift, " fest ber Berf. G. 128 bingu, vin Diefer Begiehung die Mart Branbenburg, namentlich Berlin, wegen bes ichlechten Bochdeutschen, bas bort gesprochen wird, eine befto widerlichere Erscheinung, ba gerade in Diefer Stadt die Ginwohner fich ber feinften Bilbung rubmen, und im Befige ber beften Gprache ju fenn glauben.«

In dem ersten Abschnitte des ersten Buches oder in der Lautlehre finden sich mehrere treffende, dem Verf. eigenthumliche Bemerkungen über die Natur und Verschiedenheit der Vocale und Consonanten. So können, nach ihm, die Buchstaben L, R und N zu den Vocalen gezählt werden, wie denn die bepden ersten in mehreren morgenländischen Sprachen, namentlich in der chinesischen, wirklich dafür gelten, und zwar, weil diese dren Vuchstaben, wenn auch nicht in ihrem Anfangslaut ganz ohne Husen wirkle des E, doch in ihrem Forttonen ohne sollhe Hilfe ausgesprochen werden. Wenn der Sanger z. B. die Sylbe ab oder at lange forttonen lassen will, so muß er bloß das I tonen lassen, und sobald er das V oder T hören läßt, muß er sofort ben Mund schließen, und, für den Augenblick wenigstens, verftummen, während er im Gegentheil in den Sylben al, ar, an, wenn er sie noch so lange ziehen will, die Endbuchstaben L, R, N für sich allein und ohne U nachtönen lassen fann. Daber hat auch die italienische Sprache beynahe alle Librer lateinischen Mutter in I verwandelt, wie in chiaro (clarus), piacere (placere), siore (flos) u. f. — Eben so neu und richtig scheint und die Bemerkung, daß der Wocal I eigentlich ein Zungenlaut ist, wovon man sich sogleich überzeugt, wenn man den Finger auf die Junge legt, worauf die hervorbringung des I unmöglich wird.

Im zwenten Abschnitte wird von der Biegung und Berfchiebung ber laute gebandelt. Unter lautbie qung verftebt ber Berf. Die verschiedene Musfprache desfelben Buchftaben. Go wird g. B. ber Buchftabe B in bem Borte But fcharf, in Liegen weich , und am Ende bes Borte Gutig noch weicher ausgefprochen; Lautverfchiebung aber bat Statt, wenn ber Diederdeutsche gwar auch noch Tag fchreibt, aber Dach fpricht. In Diefes Rapitel gebort auch Die Lehre von bem Umlaut, Durch ben g. B. gunftig aus Gunft, Tochter aus Tochter entftanden ift; Die von der gange und Rurge ber Bocale; von dem Ablaute, wo ein Bocal in einen andern nicht verwandten übergebt, wie in fang, finge, gefungen; und endlich von ben verfchiebenen Urten ber Confonanten, ale ber Schmelge, Lippene, Gaumen ., Bungenlaute u. f., alles mit treffenden, baufig neuen Bemerfungen verwoben, die von der innigen Renntnif Des Gegenftandes und von einer feltenen fcharfen Muffaffungegabe zeugen.

3m britten Abschnitte wird die Gliederung der Golben betrachtet, ihre Dehnung, Scharfung, Busammenordnung u. f. Schon fruber S. 148 batte ber Berf. Die febr richtige Bemerfung aufgestellt, daß alle unfere einfachen Bocale an fich weder lang noch furg find, fondern daß ihre gange oder Rurge durch die ihnen folgenden Confonanten bestimmt wird. Go ift das 21 in Schlaf lang, in Schaffen aber furg, wo bier, wie überall, Die Rurge des Bocale durch ben verdoppelten Confonanten angezeigt wird, wie Thal, Blume, Lobn, wo ber Bocal lang, und in Schiff, bald, bunt, wo er furg ift. Daber ift, wo fein Confonant folgt, wie in ba, fo, wo, die Quantitat unbestimmt, mabrend in baun, foll ber Bocal furg audgefprochen werden muß. - Ben Belegenheit ber Bufammenfehung der Bocale mit Confonanten werden G. 220 und 225 mehrere Regeln aufgestellt. Go findet man bas O nie mit omm, ond, ong, org gepaart; bas U nie mit ull, urb, ulg u. f. w. Go fann bem S und Och nie ein anderer Buchftabe vorausgefest

werden, alfo wird auch g. B. fein Bich, Gid u. f. gebort. Eben fo wird der einem Bocale vorgebende Confonant nie verdoppelt, und ein Elamm, Ggeben murde und fehr fonderbar vorfommen, wenn wir es gleich vielleicht in manchen Worten in der Zusfprache wirklich boren laffen follten. - Bas er G. 221 u. f. über bas Unterordnen der Buchstaben fagt, fcheint entweder nicht flar gebacht, ober nicht beutlich ausgedrückt zu fenn. Go foll fich in Brand bas B bem R und bas D bem R unterordnen, und in Blind foll I ber Trager, E und M auf der erften und B und D auf der zwenten Stufe fenn. - Ereffend ift bagegen bie bier umftandlich durchgeführte Bemerfung, daß in der hochbeutschen Oprache die Gliederung der Begriffe bas Uebergewicht über die Gliederung der Laute habe, daß ben den Bufammenfegungen ber Buchftaben ber Gedanfe vorherricht, und ber Bobllaut nur wenig, oft gar nicht berücksichtigt wird, daber man Diefer Oprache, übrigens nicht mit Unrecht, Raubigfeit porgeworfen bat. Lammfopf, Brunnenrad, Liebfo= fung, gelbzeichen find offenbar raube Borte, und wir batten und , wie j. B. die Staliener thun , durch Begwerfung ober Milderung der vielen an einander gedrangten Confonanten mobil auch helfen konnen, wenn wir die urfprungliche Form der einfachen Borter, aus welchen jene jufammengefesten befteben, und ibr bestimmtes Geprage ale icharfe Bezeichnung ber einzelnen Begriffe, nicht vor allem andern hatten benbehalten wollen.

3m vierten und funften Abschnitte, mit welchen bas erfte Buch endet, wird über die afthetische Geltung ber Buchftaben und über die Rechtschreibung gefprochen. Bas der Berf. bier über den Charafter, den die einzelnen Buchftaben haben follen, vorbringt, wird wohl nicht leicht Eingang finden, da es in ber That gu febr an die vielen Tandelegen erinnert, benen fich die alteren Philologen so oft überlassen haben, und die mehr der Imagination, ale bem nuchternen Berftande anzugeboren fcheis nen, einen Urfprung, welchen zuweilen fcon ber Musbrud verrath, mit welchem von diefen Luftbilbern gefprochen wird. Go beißt es G. 240: »Das U, der reinfte, naturlichfte Ton, entspricht der Karbe des dunfelblauen Simmels oder der durchfichtigen Boge des Rheins.a Begen diefer fonderbaren Achnlichfeit zweger fo heterogener Dinge foll das 21, wo es fich findet, bas Gefühl der Schonheit und Erhabenheit und der Bewunderung ausdruden, wie in Rlang, Ochall, Rraft, Abel u. f. w. Es wurde aber ein Leichtes fenn , für jedes folcher Borte mit 2 ein und felbft mehrere aufzustellen, wie Mbern, Bange, Schande, Affe, Schwang..., in welchen doch gewiß Riemand eine Spur von Schonheit oder Erhabenheit erbliden wird. Dieses A, fahrt ber Berf. fort, foll in Papa und Mama jeue Begriffe durch den Mund der noch unmundigen Kinder bezeichnen, die sich auch in unserem gater noch erhalten haben, aber dafür in Mutter verloren gegangen sind, wofür est in dem lateinischen mater und dem italienischen madre geblieben septleich misssällig erscheint ihm das englische mother, das französische mere und das griechische µητηρ. Dafür hat das orientalische Alla h und das altnordische Allfadur seinen ganzen Bersall, wogegen er die Wörter Arm, Narr, Klage u. f. w. als ganz unschiestlich verwirft, da das U durchaus nicht zu dem Begriffe vasse, welchen diese Worte entbalten.

In D, heift es weiter, brudt fich bas Grofe und Sobe aus, daber es fo bedeutungevoll erfcheine in Glode, voll, groß, Stoly, Tod u.f. Bie aber in Docht, Rlog, Roth u. a.? -Der Buchftabe U foll bas Gebeimnifvolle, Schauerliche und Moftische ausdruden, wie in Dumpf, Urzeit, Rummer, Ubu, Gruft u. f. Alfo auch wohl in Bruder, Mutter, Butter, Rug u. a.? Da ferner bas 3 fo leicht über Die Bunge gleitet, fo brudt es die Schnelligfeit ber Bewegung aus in fpringen, flimmern, Rifch, Wind; aber auch bas Bingige und Rindifche in Bicht, Dichts; fo wie die innige Luft und Geligfeit in Kriede, Minne, Liebe, welches lette Bort er bem fenerlich = manulichen amor und dem »völlig charafterlofen« aimer weit vorgieht. Beiter foll ber Buchftabe E ben »Charafter ber Charafterlofigfeit« an fich tragen ; Die Doppellaute De und lle den des Unflaren oder Eruben; die Gi. Mu und Eu aber den des Ungfthaften und Erfchutternden u. f. m.

Wie hier die Vocale, fo werden nun auch G. 247 die Confonanten nach dem einem jeden derfelben eigenthumlichen Charafter aufgegahlt. Go follen & und R die Bertreter der Bew egung, DR und D die ber Bemmung; ferner die Lippenlaute die Reprafentanten ber Rundung und Gulle; Die Gaumenlaute ber Rraft und des Rachdrucks, Die Bungenlaute der Ocharfe und Bestigfeit fenn, und was dergleichen mehr ift. Demnach erfcheint dem Berf. g. B. bas fo fanft uber Die Bunge gleitende & gang unpaffend zu fenn in Bellen, »ba biefes Bort etwas anzeigt, was uns in fchroffen Abfagen laut wird.a Biel beffer gefallt ihm bas lateinische latrare, bas griechische Baveer, bas provinzielle wau wen. Daß fich in Zangen fein & findet, ift ibm vein Beweis, daß die deutschen Tange urfprunglich nur im Springen und Bupfen bestanden, und nie anmuthia fich fortbewegende Kormen und Gruppen gewefen find.a Das Erallala ift ibm der natürlichfte Musdruck forglofen Dafenns und unfchul-Diger Freude. Das It foll ben Charafter bes Baben, Des Debnens und Wendens tragen, wie es denn schon ben seiner Erzeugung oft frumme Wege geht, und statt zum Munde flar heraus zu lauten, sich gern Bahn durch die Nase macht, daher es nicht als Zufall anzusehen ift, daß dieser Laut sich in so viellen Sprachen ben den verneinenden Worten findet, da sich das eigentliche Wesen desselben in dem fragenden, gedehnten, zweisentliche Wesen desselben in dem fragenden, gedehnten, zweis

felnden Run? gang ausspricht.«

Der Verf. fühlte ohne Zweifel selbst das Gewagte seiner Behauptungen, daher er sich S. 243 gegen Misteutung zu verwahren sucht, indem er sagt: »Es ist frenlich leicht, einige Dupend oder auch einige Hundert Wörter aufzuzählen, wo det Buchstabe ganz charakteristisch ift; allein es lassen sich immer eben so viele wieder sinden, wo er völlig gleichgültig, und noch mehr, wo er ganz unpassend erscheint.»— Wenn aber dieß richtig ist, und wir zweiseln nicht daran, wozu dann jene Aufzählungen von den bloß passenden Fällen, und wozu vor allem die sonderbare Art, mit welcher sie aufgezählt, und die noch sonderbareen Bemerkungen, von welchen sie begleitet werden? Es scheint, daß dieser ganze vierte Abschnitt das Product einiger launigen Stunden ist, daß als zu dem Uedrigen, dem Inhalt und der Darstellung nach, nicht passend, besser ganz weggelassen worden wäre.

3m gwenten Buche wird die Bortlebre abgehandelt, und zwar im erften Abschnitte Die Lebre von ben verschiedenen Bortarten, im zwenten die von der Bortbiegung, im britten von der Bortbildung und im vierten von dem Bortrbnthmus. -In der Betrachtung der einzelnen Bortarten, Des Menn =. Ben: Beit =, Furworts u. f. m., fcheint uns ber Bortrag bes Berf.'s gar ju weitlaufig, indem er fich oft mit Umftandlichfeit uber Dinge verbreitet, Die er ben feinen Lefern eben fo gut als bereits befannt voraubfegen, oder die er mit einer furgen Definition hatte abthun fonnen. Wer weiß nicht das Saupt = von dem Benworte, das Berbum von der Interjection gu unterfcheiden? Oder wer foll j. B. das gur- und Bablwort erft aus den umftandlichen Stellen fennen lernen , Die S. 295 aus Schiller's Be-Dichten mitgetheilt werden? Um die Bedeutung des fogenannten transitiven Zeitworts fennen ju lernen, werben G. 301 nicht weniger als drenfig Benfviele aus Goethe, Schiller, Tied, Luther u. a. vorgeführt. Ueberhaupt zeigt fich hier Die Liebe Des Berrn Profesors zu Divisionen und Subdivisionen in feiner gangen Frenheit. Da gibt es g. B. von den Zeitwortern Active und Factive, Neutra und Inceptive, Perfonliche und Unperfonliche, Eransitive und Intransitive, Mittlere und Paffive u.f., und alle werden umftandlich durch Definitionen, durch Befchreibungen und burch tabllofe Benfpiele erlautert; ja felbft bie genannten Rlaffen werben wieder in Unterabtheilungen gefpaltet, wie 3. B. Die transitiven Berba in burchaus transitive, burchaus intransitive und in transitiv-intransitive. Diefer Eintheilung der Berba folat wieder eine andere in zielende und ziellofe, in Buftande-, lebergangs =, Unwendungs =, Bewirfungeverba u.f. Dem Gangen, von G. 287 bis 422 fich bingiebenden, und mit gar manchen entbehrlichen, ober boch furger gu faffenden Dingen angefülltem Bortrage find aber ba und bort mehrere treffliche Bemerfungen eingewoben, Die ber Lefer nicht ohne Dube in bem Blattergemuble fuchen muß, und die wir, felbft rhapfodifch und ungufammenbangend, ale von une bereite zu Diefem 3mede angezeichnet, bier mittheilen wollten, wenn nicht ber und zugewiesene gu enge Raum und die Rothwendigfeit auferlegte , ju ben noch übrigen Begenftanben zu eilen.

Es fep une erlaubt, ein Epigramm bes braven alten Unbreas Grnphius, bas 95fte im zwenten Buche ber Benfchriften, nach bem Originale mit unferem Berfaffer zu geben, Da es in Saug und Beifer's, fo wie in Roth's Schriften gang abgeandert mitgetheilt worden ift. Es wird bier ben Gelegenheit des im Deutschen fo oft gemifbrauchten Beitworte Ebun, Das fcon Grophius, Der 1664 ftarb, ju verspotten fcbien, angeführt.

Muf Balgi's nichtemurdiges Thun. Du thuft ber Deutschen Roth, bu thuft ben Rrieg beschreiben : Du thust die lange Beit mit Lefen oft vertreiben; Und was du dichten thust, thust du den Freunden weisen, Die thun, mas bu gethan, mit langen Reimen preifen, Die fagen, daß du thuft berühmte Bucher machen; Wenn wir die lefen thun, thun wir unmaßig lachen. Barum? Diemeil bein Thun, wenn mir es recht betrachten,

218 Benfpiel ber Bermechelung ber Eigennamen und Gat= tungenamen führt ber Berf. G. 329 febr richtig bas Bort Sarg an, das die Romer auf ein einzelnes Baldgebirge befchrantten, mabrend es boch jest, und ohne Zweifel auch fruber, ber allgemeine deutsche Name aller Baldgebirge war. Eben fo verhalt es fich mahricheinlich mit bem Gigennamen Ariovift, ba im alten deutschen Beriwifo jeden Beerführer bezeichnete.

Db bu gleich alles thuft , wir ungethan erachten.

Die fo oft aufgeworfene Frage, warum g. B. Stein mannlichen, Pflange weiblichen und Thier fachlichen ober fogar ungewiffen Wefchlechts ift, fucht auch unfer Berf. G. 343 u. f. gu beantworten. Die Meinung, bag man überhaupt Diejenigen Dinge, die einen ftarfen, fraftigen Gindrud auf uns machen, jum manulichen Geschlechte gablte, und bie fcwachen und fanften

È

b

au bem weiblichen, erflart auch er fur nicht genugend. Debit. andern von ibm angeführten Grunden glaubt er auch religiofe Maturanfichten ber Borgeit mit anführen gu fonnen. Go foll man Simmel und Erde anfanglich ale ein zusammengehören-Des Paar betrachtet haben, von welchen das eine, bier Die Erbe, ale weiblich, alfo auch das andere, ber Simmel, ale mannlich gedacht wurde. Go foll umgefehrt ben durchaus mannlichen Befdlechtern unferer vier Jahredzeiten eine mothifche Unficht gum Grunde liegen, nach welcher man fich ebevor Diefe Sabredgeiten ale Manner porftellte u.f. Uebrigene ift fur unfere Beit bas Gefchlecht der Borter etwas rein Gegebenes, und blofe Sache ber Ueberlieferung. Wenn in ber Borgeit bas Wort aus ber Borftellung entftand, fo entfteht jest, meiftens umgefehrt, Die Borftellung aus dem gegebenen Borte, und wir find jest geswungen, Mond, Sag und Abend als Manner, Sonne, Dacht und Erde aber ale Frauen angufeben. Die une von anderen gegebene Befchlechtsform ift unfer Eprann geworben, und es ift dem Dichter nicht mehr erlaubt, die Erde ale Mann ober den Simmel ale eine Frau darzustellen, und er murbe une lacherlich erscheinen, wenn er uns die Racht als ben Bruder bes weiblichen Tages, ober wenn er die Erde als ben Bater ber Menfchen bezeichnen wollte.

Eine andere Gonderbarfeit der deutschen und bennabe aller Sprachen ift das fogenannte fachliche oder ungewiffe Gefchlecht. Der Berf. meint, daß man damit anfänglich jene Gegenftande bezeichnete, in welchen jene benden von der Matur allein gegebenen Gefchlechter, bas mannliche und bas weibliche Befchlecht, noch unentwickelt lag. Dem Manne, fagt er, und ber Rrau, reibt fich bas von benden Erzeugte, bas noch Unentwickelte, bas Rind an, baber er auch Diefes britte Gefchlecht bas findliche benennt. Man findet es in allem Erzeugten : Das Junge, das Camm, das Ralb, das Fullen, felbft das En und das Rorn. Much meint er, daß anfanglich viele andere Erfcheinungen als Rinder, als folche Erzeugte betrachtet worden fenen, wie er dieg ben Baffer, Feuer, Licht, Better, Jahr, Lafter, Uebel u. a. aus der Mythe der Borgeit leicht nachweifen zu konnen meint, fo wie auch dem Gefchlechte des Bortes Beib sohne Zweifel eine mythische Muffaffung gum Grunde liegen foll, anderer, baufig intereffanter und oft auch fonderbarer Bemerfungen über Diefen Theil der Grammatif nicht ju erwahnen.

Auf ahnliche Beife werden auch die übrigen Redetheile: bas Beitwort, Benwort, Reben und Furwort u. f. untersucht, und daben diefen ichon von Undern fo oft betrachteten Gegenstan-

ben baufig treffende Bemertungen und felbft mehrere neue Un= fichten abgewonnen, wie denn überhaupt die gange Schrift, als Das Ergebniß vieljahrigen Forfchens, Das Geprage Der Darauf permendeten Mube und des gern auf den Grund der Dinge gebenden Ocharffinns des Berfaffere tragt, Buge, Die wir felbit in ber auferen Unlage bes Berfes wieder finden. Go merden Die in bemfelben aufgestellten Gabe nicht nur mit baufigen Benfpielen belegt, fondern diefe Benfpiele noch durch Stellen, und smar meiftens durch gemablte Stellen ber beften deutschen Schrift= fteller erlautert. Ben Gelegenheit ber mit einem boppelten Gefcblechte verfebenen Borte werden G. 358 u. f. eine große Ungabl berfelben aufgeführt , und jedes von einer folchen Stelle begleitet. Fur bas Bort Theil j. B. heift es in ben Roten : Der größte Theil der Menfchen ift Thiera (Berder), und: ach fonnte nicht einmal mein fleines Theil in Frieden effena (Goetbe). Eben fo fur bas Bort Gee: »Der Gee fann fich. ber Candvogt aber nicht erbarmen « (Schiller), und: »Bas im Lande nicht Unterhalt fand, warf fich auf Die Gee" u. f. f. Roch bemerkt ber Berf. als eine Unvollfommenheit ber Gprache, baf fie ben bem Beitworte nur in der dritten Derfon ber einfaden Rabl Die Wefchlechter burch er, fie, es unterscheidet, mabrend bas ich, bu, wir u. f. allen Gefchlechtern gugleich qu= Einige füdliche Mundarten , 3. B. in der Schweis, geben bas Du, wenn man bamit bas weibliche Gefchlecht anredet, burch Duli.

(Der Goluf folgt.)

# Anzeige: Blatt

fűr

## Biffenschaft und Runft.

## Nro. LXXX.

### Mntwort

auf die, in dem LXXIII. Bande diefer Jahrbucher G. 24a, Art. VII erschienene, und in dem LXXIV. Bande derfelben G. 147, Art. IV, fortges feste und beendigte Recension über die hift orische Fritische Abhandlung, und die dazu gehörige Nachschrift, von dem mahren Beitalter des h. Rupert in Bayern und ber

Grundung feiner bifdofliden Rirde Salgburg.

In der ersten Abtheilung dieser Recension (Art.VII. S. 242—268) wird blog die Geschichte des Streites, so wie der Inhalt und das System der Abhandlung, welche diesen Streit über das mahre Zeitalter des h. Aupert zu Ende bringen sollte, fast ganz mit den eigenen Worten des Berfassers dargestellt. Diese Abtheilung kann also süglich ganz unsberührt bleiben. In der zweyten Abtheilung aber (Art. IV. S. 147—179), welche des Berfassers Beweise für das frühere Zeitalter des h. Aupert und die Beantwortung der gegnerischen Einwürse untersucht und prüft, sind es hauptsächlich solgende Fehler, welche Dr. Rec. dem Berfasser zur Last legt.

Erften 8, 3.149, daß er die Echtheit des sogenannten Rongestums von Arno bestritten, eine gang unrichtige Ansicht von diesem Dortumente ausgestellt, und ihm folglich auch eine unrichtige Bestimmung, ohne allen ersichtlichen Grund, zugemuhret habe, und daß daher auch alle seine Forderungen an das Rongesum willeurlich, und alle Defette, die er ihm zur Last gelegt, nur ungebührend angeschuldet seven.

3wentens, S. 151, bag ber Berfasser von ber Stelle in ben furgen Radrichten, Rap. 4: eadem quoque intentione Hucbertus Dux filius et successor Theodeberti Ducis, statt einer aufrechten und natürlichen Erflärung, nur eine table und gezwungene gegeben habe.

Drittens, S. 152, daß man der Rritit des Berfaffers, ben ber Beantwortung des Bemeises aus den Souleen Ruperts, noch weniger einen Geschmack abgewinnen konne, als der über das Kongestum. Biertens, S. 154. Was der Berfasser dem Meichelbed'schen

Beweise entgegenftellt, fen mahrlich nicht von der Urt, daß man von

Deffen Ungultigfeit überzeugt werden fonne.

Da fic der Berfasser öfter auf die Legende von Rupert berufen, welche die Auslagen der Vita primigenia S. Ruperti und der fürgen Rachrichten erlautert, so nahm der fir. Nee. hiervon Beranlassung, seine Berachtung gegen die Legende auszusprechen, und sie, als eine jüngere Quelle und eine Schrift von wahrlich ganz unverdientem Ansehn, die überal mehr wissen mill, als die alten Dokumente, welche sie legendensartig umschreibt, und mehrsach misbeutet, ganzlich zu verwerfen. Um Schusse, S. 168, legt endlich der pr. Rec. anch seine Gedanken vor, die

sich ihm unter den Streitverhandlungen über die Grundursachen der bieherigen Differengen und über die Ausgleichung derfelben ausgedrungen haben. Sie beziehen sich auf die Ansicht einiger Geschichtsforscher, daß das Christenthum in Bagern schon das siebente Jahrhundert hindurch bestanden habe. Diese Ansicht wird nun von dem Irn. Ree'en gerrüft, und eben so unrichtig befunden, als die Beweise des Verlassers, und ben Jettater Auperts, und bo gelangt endlich der Ir. Ree, zu dem, der Abhandlung des Versassers gerade entgegengesetten Resultate: daß man ganz für wahr annehmen musse: Ruvert habe am Ende des siebenten Jahrh underts das Christenthum in Bapern gegründet.

Unfere Antwort auf diese Recension richtet fich nach ben fo eben angegebenen Sauptpunkten. Buerft werden die dem Berfasser der Absandlung — hernach die der Legende angeschuldigten Gebreschen erörtert, und am Ende eclaubt man sich, die von dem grn. Rec.'en dargelegten Gedanten gu beurtheilen, und so soll es, wie wir glauben, dem gelehrten Publikum nicht schwer werden, zu entscheiden, ob

wir oder der Dr. Rer. fich mehr der Babrheit befliffen haben.

#### I.

A. Mus jenen foredlichen Feuersbrunften, welche guerft unter bem Ergbischof Liupram, im Jahre 845 und 847, die Domfirche und Das Rlofter St. Deter in Calgburg mit allen Urtunden und Dofumenten pergebrt batten, follen mit menigen Schriften jene gwen Dofumente fic erhalten haben, melde unter den Ramen Congestum Arnonis und Breves Notitiae befannt, und in neuerer Beit mehrfach, aber mit febr ungleichem Bleife , abgebrudt morden find. Bende Dofumente fcinen au Folge ihres Inhalts aus der Beit des Bifchofs und erften Erzbifchofs Arno (785 - 821) ju fenn, und enthalten den damaligen Guterbestand ber Rirche Calgburg. Wegen ihres Alters und Inhalts murden bepde Dotumente von jeher als Die alteften und michtigften Urfunden Diefer Rirche angeseben, und aus ihren ergablten Thatfachen Die Sauptbemeife fur das Beitalter des b. Rupert entnommen. Dbgleich aber das Ronges fum fur eine wirkliche Urtunde Urno's angefeben, und aus Diefer Rude ficht den furgen Rachrichten von jeber vorgezogen murde, fo fanden mir bod, nach mehrmaliger forgfältiger Bergleichung bender Dofumente, Das Rongeftum in vielfader Rudficht meit unter ben furgen Radrichten. In unferer Abhandlung über das mabre Beitalter Des b. Rupert G. 57 haben wir guerft einiges Bedenten gegen die Echtheit Des Kongeftums geaugert, in unferer Dachichrift \*) aber fie offenbar angegriffen.

Daher die erste Rüge des orn. Rec. en G. 148, wo er fagt: Der Beweis aus dem Kongestum (für das spätere Zeitalter Auperts) wish der eigentliche Grundstein, auf welchem die neuere Meinung beruht, wund der von den Freunden der Tradition, die ihm nichts von einigem Belange entgegen zu seben gewußt, noch immer so viel als undeantwortet ngeblieden ist. Der Berfasser will ihn jest erschüttert haben durch seinen Aungirst auf das Kongestum, welches eine unechte, interpolite und arwengen Betruges schuldige Urkunde seyn soll. Wir wollen sehen, ob diese waang unerwarteten Unklagen gegen das sonst in hoher Achtung gestandene Dokument gegründet seyen. Ben der Beurtheilung des Kongestums zeht der Berfasser von der Ansich aus, daß basselbe eine Urkunde des

<sup>\*)</sup> Bergl. Diefe Jahrbucher ber Literatur , LXIV. 20. 2/ng. 281. G. 25.

Bifcofe Urno porffelle, melde bestimmt gemefen, bem Ronig Rarl oldem Groffen) überreicht ju merden , um fur die Galgburger Rirche Die Beftatigung aller ihrer Guter zu erhalten. Mober fennt er Diefe Bepftimmung? Bir muffen vermuthen, daß er fie aus dem Schluffe Des »Rongestume entnommen habe, wo es heißt: Notitiam vero istam ego Arn unacum consensu et licentia domini Karoli --- diligenstissime exquisivi et conscribere ad memoriam feci. Bas lakt pfich aber bieraus entnehmen? Gen es, daß das Ronaeftum in Diefem Dedluffe, wie man dafur balt, feine Ausfertigungeformel babe, mas vuns aber nicht richtig ju fenn fcheint, fo tonnen mir boch barin nichts vanders finden, als daß Urno mit Biffen und Billen des Ronige bent »Guterbeftand feiner Rirche erhoben, und feine Erhebung gum Andenten oniedergeschrieben habe; daß die niedergeschriebene Urfunde auch den Bred ber Beftatigung burch Ueberreichung an den Ronig gehabt babe; sfinden mir meder bier, noch fonft mo in der gangen Schrift gefagt oder wand nur angedeutet. Der lettere 3med ift alfo dem Dofumente ohne verlichtlichen Brund blog jugemuthet. Siernach find aber auch alle Rorderungen, melde der Berfaffer aus Diefer willturlichen Bumuthung san das Rongeftum gestellt, gleichfalls nur willfurliche, und alle Des pfette , melde er in Diefer Begiebung bem Dofumente gur Laft gelegt; sfind nur ungebuhrend angefduldete Bebrechen.

Der Dr. Rec. muß doch felbft miffen, daß alle Befchichtsforfcher, von Martus Belfer und 2bt Gottfried Beffel von Gottmeib, bis auf unfere Beit, Das Rongestum als eine mirkliche Urkunde bes Bifchofs Urno angeseben baben , Daber Die allgemeine Benennung Indiculus Arnonis, Congestum Arnonis. Er barf nicht vermuthen; fondern muß miffen, daß die Urfache biegu nichts anders gemefen, als der Schluß der Urfunde: Notitiam vero istam ego Arn etc., melden man unbedentlich auf den gangen Inhalt bezog, und aus meldem man auch die Bestimmung der Urfunde ableitete; denn wenn fie mit Wiffen und Billen des Ronigs verfaßt murbe, fo fonnte fie ibm auch ichidlichet Beife nicht mehr vorenthalten, fondern mußte ibm vorgelegt merben. Richt mir haben guerft dem Rongestum diefe Bestimmung gegeben, fondern icon Martis Belfer Lib, IV. Rer. Boic, p. 112 und Martis Sanfig (II. p. 100, ad ann. 788), welcher fich fo hieruber außert: Tunc compositae ab Arnone traditionum Juvavensium tabulae ... Id factum arbitrantur postulatu regiorum Praesidum; qui cur ab Arnone potissimum (neque enim de aliis Bajoariorum Episcopis constat) ea documenta expeterent, in causa putant fuisse invidiam Tassilonis, quam fide in cum praestita in sese Arno derivaverat. Unfere Forderungen maren Diefer allgemein anerkannten Beftimmung gemaß, wie tonnen fie alfo nur millfurlich? wie tonnen die Defette, die mir ibm in diefer Begiebung gur Laft gelegt, nur ungebub= rend angeschuldete Gebrechen fenn?

Das Kongestum ift, wie bisher so viele und berühmte Manner geglaubt haben, keine Urkunde des Bischofs Arno, und sein Schuß; wie Dr. Rec. richtig bemerkt hat, bezieht sich nicht auf den ganzen Inhalt der Urkunde, sondern nur auf die unmittelbar vorausgehende Ergählung von den Verhältnissen der Maximilianszelle in Pongau. Indessen halt sie der Hr. Nec. doch für eine, wie ihre Urberschrift sagt, im Jahre 798 ohne urkundliche Fertigung gemachte Aufzeichung, und gibt ihr somit die nämliche Glaubwürdigkeit, wie den kurzen

Radrichten.

Wir sind aber weiter gegangen, wir haben in unserer Nachschrift S. 25 bis 28 das Kongestum nicht nur als eine Urkunde Arno's bestrieten, sonderen auch Anzeige gegeben, daß es nichts anderes, als etwas von einem Menschen Jusammengetragenes sey, welcher weder Keis, noch Gewissenhaftigkeit besaß. Allein der Hr. Rec hat diese Ueberzeugung nicht geschöpft und nicht schöpfen können, weil er diese Machwerk nicht sorgsältig untersucht hat, und wir bekennen unser Wersehen, daß wir unsere Anzeige nicht in einen augenscheinlichen Beweis umgestaltet haben. Wir mussen also unser Versehen gut machen, und beweisen, daß das Kongestum, verzlichen mit den kurzen Nachrichten, nur eine sehr mangelhaste, oberstädliche Ausschlich und absichtlich verkehrter Erzählungsen, gestissentlichen Auslassungen und absichtlich verkehrter Erzählungserdnung, ja, wie sein Schuß beweiset, nichts anders als ein Be-

trugmert fep.

Schon der Eingang dieser fatalen Ausschreibung sagt nichts anders, als daß im Jahre 798 die Schaftungen zur bischöftichen Airche Salzburg, wo der h. Aupert mit seinen Gefährten körperlich ruht, und welcher Airche nun Arno, aus Gottes und des Königs Karl Gnade, als Bischof vorsteht, zusammengetragen worden. Kein Wort ist hier zu sinden, daß der h. Aupert das Christenthum in Bahern und die Kirche Salzburg gegründet habe. Man weiß also auch nicht die Ursache, warum die angeführten Bergabungen zu dieser Kirche gemacht worden sind. Unmittelbar hierauf erösset der Kongerent die Reihe der Ropststäter mit den bayer rischen Derzogen, welche mit ihren Gaben in folgender Ordnung und Bezeichnung erscheinen. §. primum quidem tradidit Theodo Dux. §. Succedente vero silio eius Theodberto Duce, qui tradidit. §. Post hunc extlit Otilo Dux, qui tradidit, §. Post hunc vero successit silius eius Tassilo Dux, qui tradidit, etc.

Wir haben schon in unserer Nachschrift S. 26 erinnert, daß unter ben Gaben Theodor's jene an die Kirche am Wallersee, so wie die ad Clana et Cucullas sehlen; daß die Schankungen seines Sohnes Theodobert abgebrochen, und erst am Ende, nach den Gaben der Edlen, sortgeseht, und daß die vorzüglichsten Schankungen des Herzogs Otilo ausgeslassen sind Doch die Hauptsache ist hier das Verzeichnis und die Ordnung der Herzoge; denn diese ist es, aus welcher die neuern Kritter ihren einzigen und vorzüglichsten Beweis von dem spätern Zeitalter des h. Rupert genommen haben, und welcher in seiner Zusammenstellung also lautet: Die Vita primigenia sagt: Jur Beit des austrassich franklichen Königs Childebert, nämlich im zweiten Jahre seiner Keiteren kischen Königs Childebert, nämlich im zweiten Jahre seiner Keiteren kichen Königs Childebert, nämlich im zweiten Jahre seiner Keiteren, war der h. Rupert Bischof zu Worms. Als der Ruf seiner Heiligkeit bis zu dem Herzog in Bayern, Theodo, gedrungen war, sieß ihn dieser durch eine eigene Gesandsschaft auf das Oringendste zu ihm einladen, damit er sein Land durch seine beisige Lehre erleuchte.

Da aber die Zeitbücher mehrere frankliche Konige des Namens Childebert, und mehrere Derzoge von Bagern, Namens Theodo, anführen, so entflett die Frage, welcher Konig Childebert und welcher Derzog

Theodo in der Vita primigenia verftanden fen ?

Diese Frage beantwortet das Rongestum eben so bestimmt, als entscheidend, indem es sagt: Jener Theodo hat dem h. Rupert das gerschörte Juvavum mit der obern Burg und einem bestimmten Umstreise geschöntt, welcher der Bater Theodobert's und der Großvater des Perzogs Hugbert gewesen. Das ist aber Theodo II., der Zeit-

genosse des franklichen Königs Childebert III. Da nun diefer im Jahre 695 den Thron Austriens bestiegen, so folgt, daß der h. Rupert im zweyten Jahre desselben, das ist im Jahre 696, Bischof zu Worms gewesen, und zum Berzog Theodo II. nach Bapern gekommen sep.

Diefer Beweis ift schlagend, wenn das Kongestum die Bahrheit spricht, wenn seine Aufein anderfolge der Bergoge richtig ift. Allein, nicht nur die auffallende Mangelhaftigfeit seines übrigen Berichtes gibt gerechte Beranlossung, hieran zu zweiseln, sondern auch, und zwar hauptsächlich, der Umstand, daß das große, berschwerliche und langwierige Wert der Bekehrung eines ganzen Bostes und Staates, daß die apostolische Wietkankeit nicht nur des B. Aupert, sondern auch die seines unmittelbaren Nachfolgers, des Bischofs Bital, in einen zu engen Zeitraum von weniger als zwanzig Bahren zusammengeprest, und eben dadurch zur moralisch en Um möglichteit gemacht wird.

Im Jahre 696 war der h. Rupert nach Bapern gekommen, wo er die Abgötterey ausgerottet, das Christenthum gegründet, Airchen und Alofter gebaut, eine Menge Geistliche zu ihrer Besorgung gebildet, und endlich sich seinen würdigen Rochfolger, den Bital, geweiht hatte, welcher das angesangene Werk fortseben sollte. Aber, begreise es wer kann, schon im Jahre 716, im zwanzigsten seit Auseunst. Unkunst, war nicht nur seine und seines Nachfolgers apostolische Wirksammeit worüber, sondern ihr ganzes großes Werk; die christliche Religion, alle ihre Ausstalten, Airchen und Rioster im gänzlichen Berfalle, und von den vielen Behalten nur Schilfen nur gericht und Bitals kein einiger mehr vorhanden, welcher würdig und fähig gewesen wäre, von den Gesandten des Papstes Gregors II., die nach Bapern gekommen woren, um die versallenen Religions und Kirchensachen wieder auszurichten, zum Bischof, noch weniger zum Erzbisch gemacht zu werden \*).

Aus Diefem Grunde Durfen mir mohl Die Richtigkeit Der Nachfolge Der baperifchen Bergoge im Kongestum einftweilen bezweifeln, bis wir

mit größerer Sicherheit bieruber enticheiden tonnen.

Rach den Schankungen der genannten Bergoge folgen jene, melde Die edlen und fregen Banern, mit Erlaubnif des Bergoge Thaffilo, gemacht haben. Bie auffallend ift, daß bier im Bangen nicht mehr als 30 Boblthater ber Rirche Calgburg erfcheinen, Da Die furgen Rachrichten 3:8 berfelben namentlich anführen! - Bie ungludlich mare Bifchof Urno baran gemefen, batte er durch Diefe mangelhafte Aufschreibung ben Guterbeftand feiner Rirche barftellen und beweifen muffen! - Fur Diefen Mangel fdeint uns aber der Rompilator mit einem Rirdenverzeichniß entschadigen zu wollen, das er, nach feiner 21rt, auf folgende barbarifche Beise ankundigt: Istas ecclesias consistunt in Salzburgave et in Chimingave pagibus, movon aber bie Debrgabl im Innthale und im Ifengaue fteht. Man murde fich febr irren, wollte man diefes Bergeiche nif als einen vollftandigen Kompler der im Jahre 798 gum Bisthume Calgburg gehörigen Rirchen betrachten; es ift eben fo mangelhaft, als Die vorhergebenden Schanfungen. 3m Galgburggau fehlt die Rirche ad cucullas , mo fcon hundert Jahre vor Rupert ber b. Geverin eine Rirche und mehrere Geiftliche gefunden ; - ad atanate , welche Bergog Dtilo, - Die Rirchen in Talgov et ad Torlebeim , melde Bergog Theodebert nach Calgburg gegeben. Die Rirche Bisonzio et Salafelda, melde ber

<sup>\*)</sup> In unferer Abhandlung , Capitulare Gregorii II. P. M. , G. 45 - 49.

Priester Boso und sein Bruder Johannes gegeben. Die Kirchen ad Tagalartingen, wovon die ecclesiam S. Joannis Bischof Arno eingestauscht, die andere der Priester Engelhard geschenkt. Die Kirche ad Strazzwalaha, welche im Jahre 790 Erhöschof Arno an das Rioster Rordsee vertauschte. Wer soll glauben, daß ad Pidingas, eine der erzsten Erwerbungen des h. Rupert, ad Tusindors, ad Louffi, ad Perndors, ad Hohindors, wo so wiele Nobiles und potestativi homines sassen, noch im Jahre 798 keine Kirche gewesen sen? Im Chiemgau sehlt die Kirche Chiemse selbst, wovon uralte Nachrichten bezeugen: Anno ab incarnat. dom. DCC.LXXXII. Ind. V. consecrata est basilica in insula Chiemisse stagno et monasterium constructum prima die Septembris. Die Kirche ad Otingas oder ad S. Stephanum, sene Etistung des Grasen Gunthar unter Bischof Birgis, wogu Eduard von Lauterbach ecclesiam cum omnibus redus ecclesiasticis gegeben. Die Kirche ad Garox (Gars am Jnn), welche herzog Thassilia samme

ber Belle und bem Rleriter Bofo an Galgburg gegeben zc.

Rach bem bochft fragmentarifchen Rirchenverzeichniffe folgt bie Enrie und im Duntel gehaltene Radricht von dem Baue und ber Ginmeihung des Frauentloftere ju Juvavum, mit Aufgablung der Guter, welche Bergog Theodebert dabin gegeben. Den Schluß der gangen Aufforeibung macht die Ergablung von dem Baue der Rirche und Belle Des 6. Marimiffan in Pongau durch den Bifchof Rupert, ben deren Ginmeis bung ber Rompilator, mas mobl zu bemerten, ben Bergog Theodo felbft perfonlich ericheinen lagt. Auch zwen Manner, Bedig und Urfo, beben Reffen jum Unterricht in feinem Klofter ju Juvavum. Diefe fuchten und erbielten Das Gut ihrer Bermandten als Leben ber Rirche, und brachten es auf ihre Rachtommen. Bergog Dtilo gab endlich jenes But feinem hoffaplane Urfus gu leben , mogegen der Bifchof Birgil bringende Borftellungen machte. Bergog Dtilo bot ibm anderweitige Enticadigung gu Laufen, melde aber Birgil nicht angenommen, und der Rompilator folieft nun feine Aufschreibung mit folgenden Borten: et ita Otilo permansit retinendo injuste quod de Salzburch monasterio subtraxit. Notitiam vero istam ego Arn unacum consensu et licentia domini Karoli piissimi regis eodem anno, quo ipse bajoariam regionem ad opus suum recepit, a viris valde senibus et veracibus diligentissime exquisivi a monachis et laicis, et conscribere ad memoriam feci etc. In den kurzen Nachrichten hingegen mird, dem naturlichen Gange der Begebenheiten ju Folge, guerft der Bau des Marimiliankloftere in Pongau, dann erft jener des Frauenklofters gu Juvavum ergabli. Da aber ber Rompilator des Kongeftums Die Abficht hatte, feine Auffdreibung mit bem Prozeffe Birgils zu foliefen, fo mußte er die naturlide Ergablungsordnung verandern, und jugleich auch, um fich nicht zu miderfprechen, die betrachtlichen Gaben bes Bergogs Dtilo und mehrerer Edlen an die Rirche Maximilian mit Stillfdweigen übergeben. Allein durch eben Diefen Schluß, melden er aus Kap. 7 Der Furgen Radrichten von dem Bifcof Birgil genommen, und dem Urno eben fo ungefchieft als miderrechtlich in ben Dund gelegt bat , machte et feinen Betrug offentundig. Denn feit mann braucht Urno licentiam et consensum domini Karoli piissimi Regis, um die Berhaltniffe mit ben Marimiliansgutern gu erheben? Bedurfte mohl Urno jener Renntnig so nothwendig, codem anno, quo ipse (Karolus) Bajoariam regionem ad opus suum recepit, alfo in dem verbangnigvollen Sabre 788?-

Mar es jekt für Urno an ber Reit. Berbaltniffe a viris valde senibus et veracibus ju erforfden, melde icon fein Borfahrer Birgil por 43 Jahren , ohne der Erlaubnig des Ronige ju bedurfen , aerade ju rechter Reit, Da Bergva Otilo Das Galgburger Rirchengut feinem Raplane Urfus unüberlegter Beife gegeben, fo genau ale moglich erhoben bat? -Bogu nur Bufammenfdreibung von Berbaltniffen auf Urno's Befehl ad memoriam, welche icon Birgil vor 43 3abren ad memoriam scripta dimisit? - Gind etwa die Marimiliansguter noch nicht gurudgegeben, und ber Chaben noch nicht erfeht . meil bas Rongestum folieft : et ita Otilo permansit retinendo injuste, quod de Salzburch monasterio detraxit? - Allein Das Rap. 8 Der furgen Radrichten gibt une bieruber vollfommene Beruhigung , wo es beißt: Pracfatus quoque Dux Otilo divino compunctus amore coepit aedificare et ampliare ecclesias Dei, et suos diligere, ipsam cellam S. Maximiliani ... coepit Otilo Dux diligere et in amore Dei ampliare. Darauf merden Die ansehnlichen Gaben Diefes Bergoge und mehrerer Golen gur Rirde Des b. Das rimilian in Dongau und des b. Detrus ju Calgburg aufgeführt, moraus fich ergibt, Daf ber ebemglige Schaden vierfach erfest morden Warum beschwort der falfche Compilator fogar jene Beugen, Die im Progeffe Birgile erfcheinen, nach 43 Jahren wieder aus der Unterwelt herauf?-Der follen wir die Priefter Latinus, Regimbert und Beimo nicht mehr tennen, melde Birgil gur Befehrung ber Glaven nach Rarnten abgefenbet? Collen wir die Gaugrafen Jumino, Beimo, Die Richter Gerhard und Sigibald, jene Boblthater der Rirche Calgburg gur Beit Birgils und im erften Jahre der Regierung Thaffilo's, nicht fennen? - Ber mochte une noch abstreiten, Dag Das Rongestum eine fragmentarische Auffdreibung, mit abfictlichen Austaffungen und Beranderungen und einem faliden Coluffe fen?

Wir wollen nun auch die kurzen Nachrichten einer sorgialtigen Prusung unterwerfen. Sie beginnen, jum guten Zeichen, im Namen des Herrn, und erzählen Kap. i die Bekehrung des bayerischen herzogs Theodo und seines hofes von der Abgötteren zum Christenthume durch den h. Rupert, und die Eründung seines bischstichen Sies guerst am Wallerse im Salzburggan, dann unter den Ruinen Juvavums. hieraus erklärt sich die Dankbarkeit des herzogs Theodo gegen seinen geisstlichen Water Aupert von selbst, welche er durch großmuthige Schane kungen sowohl zur ersten Kirche am Wallersee, als zur zweyten zu Juvavum bewiesen, und welche alle vollständige als im Kongestum aufgesählt werden, mit der Schußbemerkung, daß herzog Theodo über alle seine Schankungen der Kirche Ruverts urkundliche Bestätigung aegeben.

Im Kap 2 folgt die wunderbare Verantassung zu dem Bau der Marimilianstirche und Belle in Pongau, durch eine dreytägige außers ordentliche Lichterscheinung, verdunden mit dem angenehmsten Wohlgerruche. Sischof Aupert ließ den Hersog Theodo um Erlaubniß bitten, an dem bezeichneten Orte eine Kirche und ein Kloster zu bauen, die er auch sogleich erhielt. Er begab sich dann selbst mit seinen Arbeitern nach Pongau, ließ die angedeutete Stelle vom Geschize und Buschwerk reinigen, und den Bau beginnen. Unterdessen aber, so erzählt die Aufgwerk reinigen, und den Bau beginnen. Unterdessen aber, so erzählt die Aufgebert einigen, erkrankte der Herzog Theodo, und empfahl seinem Sohne Theodo be bert das Herzogsmu Bayern und die Sache des Bischofs Aupert eindringlich. Nach vollenderem Baue lud der Bischof den Herzog Theodobert dahin ein, erzählte ihm die Verantassung und Bewilligung dieses Baues, und nachdem er von ihm volle Bestätigung desselben er

halten, weihte er in bessen Gegenwart die neue Kirche und das Aloster, wozu Theodebert drey Millien von seinem Forste ringsum schwelte. Perzog Theodo aber war auch nach vollendetem Baue der Kirche und des Klosters nicht mehr erschienen, woben doch eine geraume Zeit vergangen sehn mußte; denn die Ibgelegenheit des Ortes, und die anhaltende Strenge des Winters daselbst, sorderten wenigsens feste und sichere Gebaude, wenn auch nur von Holz. Ja der Name des herzogs Theodo wird, seit seiner Erkrankung, in dem Dokumente nicht weiter mehr genannt. Daher hanst aus diesem Umstande mit Recht solgerte: Quantum ex libello donationum constat, Rupertus superstes suit Theodoni Duci (II. p. 56. XLV).

Das Rap. 3 berichtet ferners, daß Bischof Rupert, mit Rath und Bepfland des herzogs Theodebert, auf der obern Burg zu Juvavum eine Rirche und ein Aloster für Gott geweihte Jungfrauen erdaut, einz gemeiht, und seine Nichte Erentrud als Borsteberin dahin geset habe. Auch dieser Bau war vollendet, und herzog Theodo nicht mehr erschienen; sein Rath, seine Bewilligung ift nicht mehr einzeholt worden. Rur kein Sohn und Nachfolger Theodebert ift es, welcher rathet und bewilligt, und das neue Aloster großmütbig beschenkt, nicht aus seinen Privatgutern, sondern als nunmehriger Landesherr, aus dem Salzburggau und auß dem herzoglichen Regale, der Saline Reichenhall. Ex quibus manischstum est, folgert hansig wieder: Rupertum fuisse superstitem Theodoni Duci (II. p. 36. XLV).

So richtig und naturlich dies Folgerung ift, dem Arn. Rec.'en ericheint sie doch keineswegs so, indem er S. 165 der unzweydeutigen Angeige der kurzen Nachrichten widersprechen will, behauptend, daß herz zog Theodo in der angezeigten Krankheit nicht gestorben, und daß das Geschaft an die Maximilianskieche von Theodobert nur im Auftrage und an der Stelle seines Baters geschehen sey. Allein, wenn auch der Tod Theodo's ben der Einweihung der Maximilianskieche noch ungewiß ware, so ist diese Ungewißheit keineswegs mehr ben der Einweihung des Frauenskoftens vorhanden, den des potation Theodobert ganz unverkennbar als regierender derzog und Rachfolger seines Waters Theodo handelt.

Im Rap 4 der furzen Rachrichten, worin die Gaben aufgezählt werden, melche Theodebert, des Sohn des von Anpert getausten Theodo, an die Kirche Salzburg gemacht hatte, lautet die lebte derselben also: Tradiditque ad eandem sedem ipse Dux Theodebertus in Sundergow villam dietam Opinga, casam et curtem cum territorio et silvam, manentes XX. et haec omnia ibidem perenniter legitimeque confirmavit. Unmittelbar darauf folgt: Eadem quoque intentione Hucbertus Dux filius et successor Theodeberti Ducis tradidit in Rotagow villam nuncupatam Saversteti.

B. Diese Stelle ift es, um die sich der Ar. Rec. vorzüglich bekümmert, und S. 151 fragt: »Dat es der Bersaffer rechtmäßig gezigt, daß sie einen zweyten Theodobert unterscheide, und daß sie shiermit dem Kongestum widerspreche, welches nur einen Theodos »bert ausstellt, und hierdurch irrig den Hugdert zum Enkel des vou »Ruvert getauften Theodo macht? Wir zweiseln, ob sich Jemand, der nicht völlig befangen, mit solcher Erregle, wie wir sie hier gefunden, »befreunden könne; man urtheile selber, ob und nicht der Bersasse fatt veiner aufrechten und natürlichen Erklärung dieser Stelle, eine kahle »und gezwungene gegeben habe « 1c.

Bir beharren fest ben unferer Behauptung, baf die turgen Rad-

richten einen gwenten, spatern Theodebert unterscheiden, und hiermit dem Kongestum widersprechen, welches nur einen Theodebert auffellt, und hierdurch irrig den hugbert zum Enkel des von Aupert getauffen Theodo macht. Damit aber unsere jesige Erklarung ja nicht mehr kahl und gezwungen, sondern so naturlich und deutlich als möglich werde, wird und der fr. Rec. erlauben, zuerft noch einen prufenden Blick auf die Ordnung und Bezeichnung der ersten drey herzoglichen Bolthater im Kongestum zu werfen.

6. Primum quidem tradidit Theodo Dux.

6. Succedente vero filio eius Theodberto Duce qui tradidit etc.

6. Successor namque filius eius Hugbertus Dux.

Dadurch ift ausgesprochen, daß jener Theodo, welchen der h. Ruppert getaust hatte, kein anderer sep, als herzog Theodo II., well nur von diesem historisch gewiß ist, daß er durch seinen Sohn Theodobert Großvater des herzogs hugbert gewesen. In denn aber auch die zwepte Aussage des Kongestums richtig, daß der Bater hugberts, herzog Theodobert, seinem Bater Theodo II. in der Regierung folgte, und Wohlster des h. Rupert und seiner Kirche Salzburg geworden ift ?

3m Jahre 716, ba auf perfonliche Bermendung des Bergogs Theodo II. ben dem Papite Gregor II. eine eigene Gefandtichaft Diefes Rirchenoberhaupte in Bayern erfcbien, um bas verfallene Religione. und Rirchenmefen wieder berguftellen , maren Rupert und fein Rachfolger Bital fcon lange im Grabe; denn fo weit wird fic die biftorifde Rritit taum mehr verfteigen , daß fie , wie Sanfig und feine Unbanger gethan, ben b. Rupert den ganglichen Berfall feines großen Berfes in Bapern, namlich der driftlichen Religion , mit eigenen Mugen feben und überleben laffen wolle. Damale aber mar Theodebert noch nicht Rachfolger feines Baters, fondern, vermog der fruber gefchebenen Theilung Des Bergoge thums Bapern, beherrichte er blog den tyrolifden Untheil desfelben; denn Paul Diakon (Lib. VI. c. 21) ergahlt, daß im Jahre 702 der von Aripert vertriebene Ronig der Longobarden, Ansprand, über Chiavenna und Rhatien gu dem baperifden Bergog Theodebert gefioben, und fic ben ibm bis jum Jahre 712 aufgehalten habe, worauf ibn Diefer mit gemaffneter Dacht wieder in fein Reich gurudgeführt. 3m Jahre 716, ergablt der namliche Gefdichtichreiber (L. c. cap. 42), bat Luitprand, der Cohn und Rachfolger des Unfprand, Guntrude, die Tochter des banerifden Bergogs Theodebert, gur Gemablin genommen. Da nun im Jahre 716 Rupert und Bital nicht mehr lebten, Bergog Theodo II. noch in Mitte Baperne regierte, fein Cobn Theodebert aber Berr im tprolifden Untheile mar, wie batte Diefer als nachfolger feines Baters Der Boblthater Des b. Rupert fenn konnen ? Ja, Theodebert ift gar nie der nachfolger feines Baters Theodo II. gemorden. Aribo in Vita S. Corbiniani cap. 10 fagt ausdrudlich, daß meder Bergog Theodo II., noch fein Cobn Grimoald Diefen Bifchof, Der im Jahre 724 nach Bayern getommen, bereden fonnten, von feiner vorhabenden Reife nach Rom abzufteben, und ben ihnen gu bleiben. Besterer ließ ibn dann durch feine Diener bis an die Grange Italiens begleiten, und ben Bewohnern der Alpen und des Bintichgaues beimlich gebieten , den Bifchof Rorbinian, wenn er etwa aus Italien wieder hieber gurudfame, fo lange aufgubals ten, bis er fich entschließen murde, den Bergog Brimoald mieder gu befuchen. Diefes ift , wie das Rap. 18 berichtet , mirtlich gefchehen ; Rors binian murde gu Dajes von den Beamten bes Bergogs Grimoald fo lange jurudgebalten, bis er fich entichlog, ju Diefem Bergog nach Frenfing

au ziehen. Im Jahre 724 lebte also herzog Theodo U. selbst noch, sein Sohn Brimoald aber war damals nicht nur herzog des Südzaues, sondern auch des tyrolischen Antheils seines Bruders Theo de bert, und was läßt sich daben anders vermuthen, als daß dieser schon vor seinem Water Theodo II. gestorben? wie schon der alte Avent in behauptet (in emendatiore editione vernacula p. 374), und auch Resch erfannt hat (Annal. Sabion. Sec. VIII. p. 55. n. 6). So ist nun aber auch jene obige zwepte Aussage des Kongestums, daß der Bater Hugsberts, herzog Theodebert, seinem Water Theodo II. in der Reglerung gesosst, herzog Theodebert, seinem Water Theodo II. in der Reglerung gesosst, was auch als Nachsosse desselben der Wohlthater des Wischofs Rupert geworden, augenscheinlich als falsch erwiesen; und somt auch zugleich die erste Aussage, daß Theodo II. der nämliche sey, welcher von dem h. Rupert getaust worden, denn die Wahrheit der einen ist durch die der andern bedinat.

Die furgen Rachrichten bingegen haben folgende Ordnung und

Bezeichnung ber erften bren bergoglichen Boblthater:

Cap. 2. Theodo dux infirmabatur, commendavitque filio suo Theodberto Ducatum Bavariae et Rudberti Episcopi

Cap. 4. Eadem quoque intentione Huchertus dux filius et suc-

cessor Theodeberti ducis.

Der erfte Sab fagt ausdrudlich, bag ber von Rupert getaufte Bergog Theodo frant geworden, und feinem Sohne Theodebert bas Bergogthum Bapern und die Sache des Bischofs Rupert empfohlen habe.

Daß er dieses im gewissen Borgefühle seines in dieser Krankheit erfolgten Todes gethan, gebt, wie wir oben gezeigt haben, aus den uns mittelbar darauf solgenden Thatladen für ieden Unbekangenen unverkenns bar hervor. Ju Folge des noch zur Lebenszeit des Bis schofs Rupert erfolgten Todes des herzog Theodo, wird dieser bestimmt und auffallend genug von je nem spätern Herzog Theodo II. unterschieden, welcher im Jahre 716, ja noch 724 bey der Ankunst des h. Korbinian in Bagern gelebt hatte, also zu einer Zeit, da die ersten benden Bischöse Salzburgs, Rupert und Wital, schon lange im Grabe rusten.

Wenn nun der zweite Sat lautet: Eadem quoque intentione Huchertus Dux filius et Successor Theodeberti Ducis; so ift zwar im ersten Augenblick eine Confundirung des Baters Sugberts mit dem unmittelbar vorgehenden Wohlthater Theodebert möglich; allein dieses Misverständnis klart sich den gehöriger Würdigung des ersten Sabes sogleich auf, und man muß einsehen, daß der Berfasser der kurzen Raderichten, wenn er unter dem Bater Hugberts den vorangehenden Wohlsthater Theodebert hatte verstehen wollen, der Natur und Regel gemäß geschrieben haben wurde: Eadem quoque intentione Huchertus Dux filius eins et successor.

Er handelt sich also in diesem Abschnitte nicht eigentlich darum, ob die fragliche Stelle an und für sich einen zwepten Theodebert untersicheite; sondern eigentlich um die Beantwortung der Frage: ob die Eurzen Nadrichten in ihrer Folge und Bezeichnung der ersten drep herzog lichen Bohlthater einen zwepten Theodebert unterscheiden? und wir antworten: er ift hierin wirklich unterschieden, und die kurzen Nachrichten widersprechen hierin offenbar dem Kongestum, welche nur einen Theode de bert ausstellt, und hierdurch den Hughert zum Enkel des von

Rupert getausten Theodo macht; welcher nunmehr augenscheinlich er wiesen e Irrthum die einzige Quelle bes Streites über das wahre Zeitalter der apostolischen Wirksamkeit bes h. Rupert in Bapern und der Gründung seiner bischöflichen Kirche Salzdurg, und der erste und einzige Beweis des neuern Systems für das spätere Zeitalter Ruperts geworden ift. Dieser Streit mußte um so länger anhalten, je mehr Ansehen und Glaubwürdigkeit das salfche Rongestum, als eine scheinbar Arnonische Urkunde, vor den kurzen Nachrichten erhalten hatte.

Bergeblich mar bieber alle Anstrengung der Bertheidiger der mahren salzburgischen Tradition; man hielt ihnen stets nur das Kongestum entgegen, und da sie dessen Auctorität selbst vertheidigten, so vermochen sie um so weniger gegen seine bekannte Wasse. Aber auch die Bertheibiger des neuern Spstems konnten niemals vollsandigen Sieg erringen, nie vollkommene Beruhigung verschaffen; die kurzen Nachrichten mit der unzwendeutigen Anzeige von dem Tode des Perzogs Theodo vor dem Bischof Aupert standen ihnen immer entgegen, und brachten sie stets in

Biberfpruch und Bermirrung.

Da nun durch unfere bisherige Unterfuchung und Drufung Des Rongestume und der turgen Dachrichten augenscheinlich ermiefen ift , daß meder Theodo II., noch fein Cohn Theodebert, der feinem Bater nicht in der Regierung gefolgt ift, Beitgenoffen und Bobltbater Des b. Rupert und feiner Rirche Galgburg maren, und gemefen fenn tonnten, und daß bemnach der b. Rupert, wie das neuere Guftem bisber behauptete, gar nicht in das Zeitalter Theodo's II. und Des frantifchen Konigs Childes bert III. (695 - 711) gebore, aber eben fo menig auch in Das Beitalter ienes Theodo, melder ein Beitgenoffe bes b. Emmeram gemelen, meil bon Diefem Bergoge fein Gobn und Rachfolger Ramens Theodebert be-Fannt ift , und auch fein frantifder Konia Childebert Damals regiert bat. - fo muffen mir den deutlichen Ungeigen und bestimmten Musfagen Der Vita prim, und der furgen Rachrichten ju Folge ju Childebert II. (575 - 596) gurudgeben, in Deffen gwenten Regierungsjabre, namlic 576, der b. Rupert Bifchof ju Borms gemefen. Das ift die einzig richtiae und mabre Aera bes b. Rupert, welche von jeber gu Galgburg als folde erfannt und vertheidigt worden ift: Temporibus igitur Justini junioris et Tiberii Constantini, et Mauritii Imperatorum Romanorum, Hildebertus Rex Francorum, filius Sigiberti et Brunhildis, extitisse legitur, - - circa haec tempora S. Rudbertum vixisse patet \*).

C. Es wollen aber die Bertheidiger des spätern Zeitalters des b. Rupert felbft in den kurzen Rachrichten Kap. 7 eine Bestätigung ihrer Behauptung an den Schülern Ruperts gefunden haben, welche noch im Jahre 745 ben dem Prozesse Birgils als Zeugen auftraten. Wir haben zwar schon in unserer Rachschrift S. 32 — 35 dargethan, daß in ienem Zeugenverzeichnisse an keine wieklichen Schüler Ruperts zu dens ken sein, gellein der Hr. Rec. sand S. 153 unsere Kritit eben so unrichtig als unschwackhaft. Wir wollen also noch einmal recht ausmerksam unsersuchen, aus welchen Ursachen Virgils Prozes entstanden, was er hiers durch erstrebte, und ob die hieben angewendten Zeugen wirklich das beworfen, was sie nach den Ansichten des neuern Spitems beweisen sollen.

3m Kap. 2 ergablen Die furgen Radrichten, auf welche Beife fenes Gut in ber Billa Albina, bas Geschent ber Bruder Bedig und

<sup>1)</sup> Unfere Abhandlung G. 154 - 157.

Urfo an bas Filialflofter jum 6. Marimilian in Dongau, ber Rirche Calgburg durch beren Reffen guerft gur Balfte, mit ber Beit aber gang. lich entzogen marb; fo mie auch die Rirche und bas Rlofter jum b. Da. rimilian felbft burch bie Ginfalle ber beibnifden Glaven vermuftet , und Die Monche baraus vertrieben morden find. Worauf fie in ihrem Schutte viele Beiten bindurch, ale eine mabre res derelicta, gelegen, meil bas Mutterflofter des b Rupert ju Calgburg unterbeffen gu arm an geitlichen Mitteln und Donden geworben mar, um fie wieder berguftellen und gu befeben. Go blieb alles bis in die Beit bes banerifden Bergoge Dtilo (737 - 748), Deffen Raplan Urfus, Den Die furgen Rachrichten nicht etma einen Reffen ober Entel, fondern nur einen Abtommlung jener Bobltbater Bedig und Urfo nennen, von bem Bergog Deilo, ber um die alten Berhaltniffe nichts mußte, nicht nur jenes Gut in der Billa Albina, sondern auch die vermuftete Kirche und Zelle des 6. Marimilian ale leben erhielt. Gobald aber Birgil im Sabre 745 Die Dberleitung ber Rirche Galgburg befommen, und Die Entgiehung Des Rirchengutes erfabren batte, machte er fogleich, - mie die furgen Radrichten Rap. 6 und 7 meiters berichten . - ben bem Bergog Otilo bringende Borftellun-Diefer, feinen Raplan burch Begnabme Des verliebenen Gutes nicht betrüben wollend, boch anch die Berechtigfeit von Birgile Unfpruden, welcher die Schenfungeurtunde bes Bergogs Theodebert fur Das Filialflofter in Dongau aufweisen fonnte, nicht miffennend, bot anderweitige Enticabigung gu Laufen, welche aber Birgil nicht annahm, fondern auf Berftellung des Status quo bestand. Endlich fprach ibm ber Bergog auch bas gerftorte Rlofter gu , mit ber Balfte feiner vormalis gen Realitaten, Die andere blieb bem Raplane Urfus Das Kap. 7. werin Diefes ergablt wird, tragt unverfennbare Gpuren bes verdorbenen Tertes, fo wie auch jur Balfte ber folgende Schluß besfelben: »Haec somnia Virgilius Episcopus a viris valde senibus atque veracibus »diligenter perquirere studuit, posterisque ad memoriam scripta ndimisit. Quia vero ex eis, qui ista illi dixerunt discipuli S. Rudperti fuerunt, vel juniorum eius, quidam filioli, ex quibus erat »Isinbardus vir nobilis et filiolus presbyteri senis. »presbyteri, et Maternus Bignolus quoque discipulus S. Rudberti, patque Joannis, alii quoque, qui hoc a senioribus audierunt. »Haec ita omnia narrantes audierunta etc.

Ben Bergleichung Diefes Tertes aus der Juvavia (G. 36, cap. 7) mit dem ben hanfig (II. p. 23) findet man eine auffallende Berfchiedem

beit in Borten und Interpunction ; benn letterer lautet fo :

"Haec omnia Virgilius Episcopus a viris valde Senibus atque 
veracibus diligenter perquirere studuit, posterisque ad memoriam 
veripta dimisit. Quidam vero ex eis, qui ista illi dixerunt, discipuli S. Rudberti fuerunt, et juniorum eius quidam filioli, ex quibus erat Isinhardus vir nobilis et filiolus beati Senis Chunialdi 
veresbyteri, et Maternus, Dignolus quoque discipulus S. Rudberti, 
vatque Joannes, alii quoque qui hoc a senioribus audierunt haec 
vita omnia narrantes a etc.

Welcher Tert ift nun der richtigere? Fur ben lebtern icheint bie genaue Uebereinfimmung mit bem bey Bangage (Tom. III. P. III. p. 466) ju fprechen. Gewiß aber bedurfen beyde ber Berbesserung nach ber altesten Sanbichtift.

Die Morte: Haec omnia Virgilius Episcopus a viris valde senibus atque veracibus diligenter perquirere studuit, posterisque ad memoriam scripta dimisit, konnen sich nicht auf die unmittelbar vorher erzählten Streitigkeiten beziehen; benn diese gehörten zur Beschichte des Tages; sondern sie mussen sich auf die a viris valde senibus atque veracibus gemachten Aussagen beziehen, welche aber hier zum Unglücke ausgesassen sind, obwohl sie ordentlich in der Schrift ents halten seyn mußten, welche Birgil zum Andenken hintersassen, jedoch mahrscheinlich ein Raub des Dombrandes vom Jahre 845 geworden ist.

Der Aussagenden waren vier, namlich: Jsinhard, Maternus, Dignolus und Johannes. Sie werden viri valde senes atque veraces, discipult S. Rudberti et juniorum eius quidam filioli genannt, und Jsinhard wird noch besonders als nobilis vir et siliolus beati Senis Chunialdi presbyteri, so wie Dignolus als Schuler Ruperts bezeichnet. Jedoch nicht blog dieser, sondern auch die andern drey waren discipuli S. Rudperti, so wie nicht blog Jsinhard ein filiolus Chrimaldi presbyteri, sondern alle vier juniorum eius (Ruperti) quidam

filioli beifen

Daf Die Borte discipuli S. Ruperti nicht im budftablichen Sinne verftanden merden durfen, unterliegt, nach ermiefenem frubern Reitalter Des b. Rupert, feinem 3meifel mehr; mobl aber fonnen jene vier genannten ehrmurdigen Greife in der Rudficht discipuli S. Rudperti genannt merden, meil fie der mabren Religion und den Inftitutionen bes b. Rupert treu geblieben find ju einer Beit, ba fo menige Der Berführung miderftanden, und ber Berfall der Religion und Sittenaucht fo allgemein geworden mar. Gben fo menig ift auch bas Bort alioli im buchfablichen Ginne gu nehmen; benn wie follte Ifinbard, felbit ein Greis und einheimifder Edelmann, Das Gobnden eines fran-Bifden Untommlings, der greifen Priefters Chuniald fenn? Die Boral. terri jener vier erften Beugen find bodit mabriceinlich von ben Jungern Ru perte jum Christenthume betehrt und getauft , und fomit im moralis foen Ginne beren Gobne geworden, daber Die jungften Abkommlinge iener Bater, Die vier Beugen auch nicht mehr filii, fondern filioli genarant merden. Unverfennbar mar es die Rolae ibrer michtigen und ente icheibenden Aussagen, melde im offenen Gaugerichte vor 3 Gaugrafen, 6 Gblen und 20 anderen geiftlichen Beugen gemacht murden, daß Bergog Drilo bas in Unmiffenheit und zu großer Rachgiebigkeit gegen feinen Raplan Urfus an der Rirche Galgburg begangene Unrecht vollfommen erfannte, und wie das Rap. 8 der turgen Radricten beweifet, edelmuthig vergutete.

D. Der fr. Rec. nimmt jedoch S 154 auch den Meichelbed'schen Beweis zu huffe, um seine Behauptung von dem spätern Zeitalter des H. Rupert zu begründen. Er ift aus Aribo's Vita S. Corbiniani genommen, wo es im Rap. 9 heißt: quae gens (Bajoariorum) quoque adhuc rudis erat, et nuper ad Christianitatem conversa; und wieder Kap. 10: Carique ibi habebantur sacerdotes, sicut novitiorum mos esse compellit. Der h. Korbinian sand also das baperische Bolk bep seiner Ankunst noch unwissend in Glaubenesaden, als ein vor Aurzem zum Christenthum bekehrten Lande zu sen priegt. Da nun der h. Rupert die Bayern zum Christenthum bekehrten Lande zu sen psiegt. Da nun der h. Rupert die Bayern zum Christenthume bekehrt hat, und diese erst vor Kurzem (nuper) geschehen ist, so ergibt sich hieraus offenbar, daß der h. Rupert nicht lange vor dem h. Korbinian nach Bayern gekommen. Das ist die unglücksiche Folgerung Meichelbeck, und nun auch des hrn. Rec.'en, wodurch dem h. Rupert kein anderes Perdient zugedacht wird.



als daß er das baperifche Bolt unwiffend in Glaubenefachen und in einem

empfindlichen Prieftermangel gelaffen babe.

Wie reimt fich Diefes mit bem Beugnift feiner Vita prim. gufams men. mo es beifit: Chatolicae fidei et evangelicae doctrinae, totiusque bonitatis nobilissimus refloruit doctor? mo es meiter beift: Inse quoque assidue totum spatium istius circumiit patriae, confirmans animas Christianorum admonensque in fide fortiter permanere . . . ubique constructis ecclesiis, ordinatisque inferioribus et superioribus gradibus, proprium sibi ordinavit successorem? von dem der Anonymus de conversione Carantanorum befennt : Isitur post discessum beatissimi Ruodberti pontificis vir Carus omni populo egregiusque doctor et seminator verbi Dei Vitalis episcopus sedem Juvavensem regendam suscepit. Bie, tiefe beps Den wortrefflichen Bifcofe und Glaubenslehrer follen bas baperifche Bolt unwiffend in Glaubensfachen und im empfindlichften Prieftermangel gelaffen haben? Jedoch , Aribo hatte in jenen benden Stellen auch nicht von ferne an ben b. Rupert gedacht, und fein nuper bezieht fich auf nichts anderes, als jene Reformation in Glaubens. und Rirchenfachen, welche im Jahre 716 durch die Gefandten Des Papites Gregor II. in Bapern bewirtt morden ift. Muf einer Berfammlung der Priefter, Dbriafeiten und Eblen bes Landes murben burchgreifende Dafregeln gur Berftellung ber mabren Religion und Gittlichfelt, fo mie gur Reinigung ber Rirden von irrglaubigen und unmurdigen Beiftlichen ergriffen. Diefe murden alle aus bem gangen Lande entfernt; batte man nur auch alle Rirchen fogleich wieder mit murbigen Prieftern befeben tonnen !- Allein Diefem Mangel fonnte noch nicht fobald abgeholfen werden. 3ft es bems nach ein Bunder, wenn das bayerifche Bolt, nach fo allgemeinem tiefen Berfall ber Religion und Gittlichfeit, ben ber Untunft bes b. Korbinian in Bapern , nach einigen Jahren noch unmiffend in Glaubensfachen und im empfindlichften Prieftermangel gefunden murde? Wie naturlich mar Die Freude Des Bergoge Theodo und auch feines Cohnes Grimoald ben der Untunft des b. Rorbinian; denn, cari ibi habebantur sacerdotes sicut novitiorum mos esse compellit!

#### 11

Da fich der Berfasser der Abhandlung öfters anf die Legende von dem h. Rupert bezog, welche die Aussagen der Vita prim. und der Furzen Rachrichten erlautert, fo nahm Br. Rec. hiervon Beranlassung seinen Unwillen und seine Geringschäbung gegen die Legende auszusprechen, welche er S. 164 eine jungere Quelle und eine Sprift von wahrlich gang unverdientem Ansehen neunt, die überall mehr weiß als die alten Dokumente, welche sie legendenartig umschreibt und mehrsach mißdeutet.

Wenn auch die Legende junger ift, als die Vita prim. und die kurzen Nachrichten, welche sie bende unverkennbar zu ihrer Grundlage genommen, so ist doch so viel gewiß, daß Abschriften von ihr schon im eilsten Jahrhundert die nach Italien und den Niederlanden verbreitet waren, und daß sich jener Unbekannte, welcher im Jahre 1131 Ruperts Bodelsignt berechnen wollte, auf die Legende als ein altes Dockument bezog. Das Kongestum aber konnte sie wohl nicht zum Grunde legen, weil diese Betrugschrift erft in der zweyten Hasse des zwölften Jahr hunderts erfunden ward, um Unkraut unter den Weizen zu sahr, weis gens ist die Legende, wei schon ihr Eingang bezeugt, ein Boetrag, wel-

cher am jährlichen Todestage des norischen Apostels öffentlich in der Kirche gehalten wurde, und als solder der biblischen Umschreibungen nicht entbehren konnte. Schon diese Ruckficht hatte den Herten Kecensentent von dem Borwurfe abhalten sollen, daß sie überall mehr wissen will, als die ältern Dokumente. und dieselben mehrsfach misseute. Oder soll man glauben, daß ein kirchlicher, in Gegens wart der geheiligten Ueberreste Auperts, und so zu sagen an der Stätte seiner apostolischen Wirkfamkeit, und zu einer Zeit gehaltener Bortrag, wo noch mehrere Monumente von ihm zeugten, und das Andenken an sein segenreiches Wirken noch sebendiger war, sich falsche Jusäpe und Wisseutungen der allbekannten Dokumente erlauben könne? — Und welche sind die Geberechen, die Hr. Rechter Leaende zur Last leat?

Das erfte ift Die Bertreibung Des h. Rupert aus Borms burch Die Unglaubigen, welche fie ergablt, mabrent Die Vita primigenia einen

folden Borfall gar nicht abnen lagt.

Da fic der Legendift , binfictlich feiner ergablten Begebenbeiten und Sandlungen aus dem Leben Ruperts, fo getreu und genau an die Vita prim. und an die furgen Rachrichten gehalten hat, fo darf man mobl alauben, daß er auch den einzigen Umftand, Die Bertreibung Rus perts aus Borms, melder in jenen benden Dofumenten nicht enthalren ift . und den er gu ergablen fur wichtig und nothwendig gefunden, nicht erdichtet, fondern aus einer eben fo guverläßigen Quelle gefcopft baben merde, Die mir nicht mehr kennen. Ueberdieft gibt une Die Bertreibung Ruverts durch die Unglaubigen aus Worms, welche felbft nach dem Ges ftandniffe des orn. Rec.'en mehr in das frubere Beitalter desfelben paft, Das mir ermiefen haben, ale in Das fpatere, Das er nicht ermeifen fonnte. vollkommene Beruhigung über die Frage, marum ein fo vortrefflicher Bifchof und Dirt feine Beerde und feine Rirde, mit melden er fur immer verbunden mar, verlaffen babe, ba felbft die bringendfte Ginladung bes Bergogs von Bapern gu feiner und feines Bolles Betehrung tein vollgultiger Bemeggrund biegu fenn tonnte.

3mentens halt Dr. Rec. S. 165 die bestimmte Ausfage der Legende, daß Bergog Theodo vor dem h. Aupert gestorben, nur fur eine Misse beutung des Kap. 2 der kurzen Nachrichten, weil das Kongestum von einer Krankheit des Herzogs Theodo mahrend des Baues des St. Margimilianklosters in Pongau gar nichts meldet, sondern ihn vielmehr bem der Einweitung desselben personlich erschen lagt. Jedoch biefer Punkt

ift bereits oben in A und B genugfam erörtert morden.

Drittens, die Vita prim. sagt am Ende von dem h. Mupert : Ipse vero praesciens longe ante diem vocationis suac, consirmatis discipulis, ad propriam remeavit sedem; über welche Stelle Dr. Rec. sich also außert: »Wir können dieß nicht anders verstehen, also »daß sich Aupert, nachdem er die nötstigen Einrichtungen in Bapern gewtroffen, wieder zu seiner Kirche in Worms begeben habe, und wir zweiseseln, ob jemand darin etwas anders gesucht oder gefunden hätte, wenn micht die Legende das ad propriam remeavit sedem der Vita in ihr vad urbem Juvavensem remeare studuit umgestellt hatte. a

Es ift die Absicht des hrn. Rec.'en, ju zeigen, daß der h. Rupert erst im 3.696 nach Bapern gekommen fen, und da im Jahre 716, also in weniger als zwanzig Jahren, nicht seine, sondern auch feines Nacht folgers, Bital, apostolische Wirfamkeit schon vorüber gewesen, so sieht sich der dr. Rec. genöthigt, den Aufenthalt des h. Rupert in Bapern so kurz als möglich zu machen, und sein apostolisches Amt so schnell als

thunlich zu vollenden. Daber muß Rupert als Apostel ber Bapern und Bifchof von Galgburg gugleich noch immer Bifchof von Borms bleiben : baber fann und barf Dr. Rec. Die ibm gang ermunichte Stelle . ad propriam remeavit sedem , nicht andere verfteben , als daß Rupert mieder an feinen Gis nach Worms gurudgegangen, mo er auch nachmals geftorben ift , nicht aber ju Calzburg , mo feine und feiner Bebulfen irdifche Heberrefte ruben. Daber der Unmille Des Drn. Rec.'en gegen die Legende, melde burch ibre gang entgegengefebten bestimmten Unsfagen Die gange moblaemeinte Ubnicht Desfelben vereitelt. Es ift bemnach offenbar . Daft nicht die Legende, fondern nur der or. Rec: es fep, welcher überall etwas anders meiß, ale die alten Dofumente, und fie mehrfach migdeutet. - Die Vita prim. zeigt unvertennbar, baf ber b. Rupert, als er nach Bapern getommen , nicht mehr Bifchof ju Borms gemefen fen , im Gegenfalle murde fich fein Plan gur Christianifirung der Bapern nicht fo meit ausgebreitet haben. Er murde nicht erft bis an die Grangen von Riederpannonien gezogen fenn; er murde fich nicht querft unter armen Bauern und Gifdern am Ballerfee im Calgburggan, bann unter ben Trummern ber gerftorten Romerstadt Juvavum niedergelaffen, und ba feinen Gib ertoren baben. Er murbe nicht feine Richte Erentrub aus Frankreich geholt, und nach Juvavum verfett haben; er murde fic im Galgburggau nicht einen Grund und Boden, Saus und Dof, namlich die Billa Pidingen, aus eigenen Mitteln angefauft haben, menn er noch Bifchof von Worms gemefen mare, und im Ginne gehabt batte, iemals mieder dabin gurudgufebren; er murde in Diefem Ralle nicht Rlos fter ju Juvavum und im Dongau errichtet haben. Jeder denkende Menfc mird finden, baf ber Biograph bas ad propriam sedem nur als Gegenfat ju den verschiedenen Orten gebraucht babe, mo der Bifchof auf feinen beständigen Bistationsreisen eine kurzere oder langere Beit zu vermeilen pflegte, und daß mithin bas propria sedes nichts anders bedeuten tonne, als feine Rirche und fein Rlofter gu Buvavum, wo er balb bernach in Mitte feiner trauernden Schuler und Bebulfen fein mudes Saupt gur emigen Rube niedergelegt hatte, und mo feine irdifden lleberrefte . fo wie die feiner Bebulfen , feit gwolf Jahrhunderten ruben und verebrt merben. In meld einem mifigunitigen Lichte laft or. Rec. ben Upoftel Moritume überhaupt erfcheinen? G. 164 magt er es, Die Reife bes b. Rupert bis an Die Grangen von Diebervannonien furgmeg erfolalos ju nennen, ohne es im mindeften ju beweifen, und ohne den 3wed Diefer Reife gu fennen. Er ftellt ibn als einen Bifchof bar, welcher, um eine andere Rirche und Beerde in Bapern gu grunden und gu geminnen, feine eigene ju Borms verlaffen, und auch die neu gewonnene in Bapern wieder, bevor fie noch in Glaubensfachen genugfam unterrichtet ift , um jur lange verlaffenen jurud gu febren , und dafelbit gu fterben; als einen Bifchof, von dem zweifelhaft ift, ob man ibn ale Bifchof von Worms oder von Juvavum, oder als feines von benden ertennen foll-Das find die Fruchte eines vertehrten Spftems, ju meldem fich der Dr. Rec. befennt, und deffen Babrbeit er vergebens ju ermeifen ftrebt. Eben folde Frudte find auch

#### III.

bie Gebanken, welche fr. Rec. S. 168 vorlegt, und in Folge wels der man gang für mahr und ausgemacht annehmen foll: Rupert habe am Ende des fiebenten Jahrhunderts das Chriften thum in Bapern gegründet.

Die Vita prim. a fagt Br. Blumberger, sbetrachtet den Rupert ale ben Grunder Des Chriftenthums in Bapern; Das Rongeftum wund die turgen Radrichten geben Ungeigen, nach welchen Rupert erft pam Ende Des fiebenten Jahrhunderts nach Bapern getommen ift. Diepfen benderfeitigen Unfichten der alteften Galgburger Dofumente . melde Daufammen ausfagen, daß Rupert am Ende des fiebenten Jahrhunderts whas Chriftenthum in Bavern gegrundet babe, ftebt aber von aufen eine pritte Unficht entgegen, bag namlich Bapern fcon bas fiebente Babrhundert hindurch ein driftliches land gewefen, und durch diefe pletere merden die benden erstern widersprechend. Dat das Christenthum picon bas fiebente Sabrbundert bindurch in Bapern bestanden, fo ift Mupert entmeder nicht der Grunder besfelben gemefen, oder er ift icon plange vor dem Ende des fiebenten Jahrhunderts nach Bayern gefommen. In Diefer Lage muffen Das eine ober Die andern jener ehrmurdigen Dotumente Lugen geftraft werden. Es ift mohl fcmer , Diefes gu thun, wund nur die Rothwendigkeit kann es rechtfertigen. Ift aber die Roths-wwendigkeit auch wirklich vorhanden? Man hat die Unficht von dem als stern Bestande Des bayerifden Chriftenthums, in Folge melder jene Dotumente nicht mehr friedlich neben einander bestehen tonnen, noch onie mit ernfter Gorgfalt gepruft; fie gebort gu ben foges nannten privilegirten Deinungen, Die man annehmen gu durfen glaubt, Dobne fie befonders beweisen gu muffen; fie konnte nun boch meniger richtig fenn, ale man dafür balt, und fo tonnte auch jene Rothmens bigfeit, um die mir gefragt baben, nicht vorbanden fenn. Bir durfen salfo nicht langer mehr von bem Drivilegium Gebrauch machen, und Die Dieffallige Drufung unterlaffen. Bir wollen fie jest vornehmen.«

»Die Ansicht von dem Bestande des baperischen Christenthums vourch das siebente Jahrhundert beruht auf nachfolgenden Dingen: a) auf voer driftlichen Familie des baperischen Herzogs Garibald I.; b) auf voer Missionerise der h. Euskasius und Agitus nach Bayern; c) auf vder driftlichen Landesverfassung in Folge des vom Könige Dagobert I. weingeführten baperischen Gesetbuches; und d) auf dem Birten des h. Semmeram in Bayern in der Mitte des siebenten Jahrhunderts. Navutürlich mussen beise Dinge selbst richtig sepn, wenn sie die fragliche Ansicht begrunden sollen; wir musses sen, wenn ie die fragliche Ansicht begrunden sollen; wir musses sen un in dieser Beziebung einzeln.

»burchgeben.a

a) »Dem Diaton Paul, melder in feiner longobardifden Gepidicte unter den Begebenbeiten aus der zwepten Salfte Des fechsten Rabrbunderte einige Dal (III. 10. 29) einen baperifchen Ronig Garis sbald ermabnt, tann man es mohl glauben, daß ju jener Beit ein "Garibald in Bapern regiert habe ... Diefer Garibald, Der in Der shaperifden Gefdichte ber Erfte beift . . . foll nun Die frubere Gemablin des frantifchen Ronigs Theodebald, Balderade, gur "Frau, Die longobarbifche Ronigin Theodelinde gur Tochter, den longo-»bardifchen Bergog Gundoald jum Gobne, und folglich eine driffliche »Familie gehabt haben. Bober weiß man, daß Balberade an Diefen »Fürften verheiratet gemefen ?. . . Paul (Lib. I. 21) ergablt, daß Bal-Derade, Tochter des longobardifden Ronigs Bato, an ben frantifden Ronig Rusbald (Theodebald) verheiratet gemefen, quam ipse odio »habens uni ex suis, qui dicebatur Garibald, in conjugium tradiwdit. Gregor von Tours (IV. 9) ergablt, daß nach dem Tode des junogen auftrafifchen Ronige Theodebald (3. 554) der Ronig Chlotar fic »deffen Reiches bemächtigt, und deffen Gemablin Buldotrada geehlicht, Dag er aber lettere, nachdem der Rlerus die Berbindung gemifibilliat. mieder verlaffen habe , dans ei Garibaldum ducem. Daul fagt nicht, omer der genannte Garibald gemefen . . . Gregor fagt von feinem Sersjoge Baribald gleichfalls nicht, mo er Bergog gemefen; . . . es ift aber sgenug befannt, daß die Franten ben ihren immermabrenden Rriegen sund ben ber Theilung ibres Landes in Bergogtbumer eine Menge von Derzogen gehabt haben, und ba ift es ein offenbares 2Bagftud, menn man ben fraglichen Garibald obne meitere fur ben baperifchen annimmt; man meif ja nicht einmal, ob der baperifche Baribald damals ben dem »Bergogthum gemefen. Die Berbeiratung Diefes Fürften mit Der drift. nlichen Balderade ift alfo eine febr zweifelhafte Cache. - Theodelinde vals Tochter und Gundoald als Sohn Garibalds I. hangen von der vollaubmurdigkeit der vom Diakon Paul ergablten Bermablung der "Theodelinde an den longobard. Ronig Muthar ab. Daul ergabit (III. 29). "Authar babe ben Baribald, dem Ronig der Bajoarier, um deffen Toche ster Theodelinde geworben , und diefe fen fpater , die Untunft der Fransten fliebend, mit ihrem Bruder Gundoald ihrem Brautigam nach 3ta. plien gugecilt. Sier alfo Theodelinde und Bundoald ale Rinder Gari. sbalde I. Demfelben Paul ju Folge (III. 34) ift Theodelinde Witme svon Authar geworden, worauf fie von den Longobarden ermachtigt, wden Bergog von Tuein, Agilulf, auch Ago genannt, fich jum Gemable sund dem Bande jum Ronige mablte. In altern Schriften findet man »Theodelinde nur ale Bemahlin Des Ago; fo in den Briefen Des Papftes Bregor II., fo in Fredegare Chronit. Lettere bringt über Theodelinde, wals Bemahlin des Ago, beachtenswerthe Umftande ben; fie fagt C.34: Ago rex Longobardorum accepit uxorem Grimoaldi et Gundoaldi »germanam, nomine Theudelindam, ex genere Francorum, quam Childebertus habuerat desponsatam. Cum cam consilio Bruni-»childae postposuisset, Gundoaldus cum omnibus rebus secum »Germanam Theudelindam in Italiam transtulit et in matrimonium »Agoni tradidit. Ago rex, filius Autharii regis, de Theudelinda »habuit filium nomine Adoaldum, et filiam nomine Gundebergam. Bregore Briefe miderfprechen der Berbeiratung Theodelindens an Muvibar gerade nicht, mohl aber Fredegars Chronit; Diefe lagt namlich »Theodelinden unmittelbar jur Gemablin des Ugo merden , und erflart »ben 21go für einen Cohn des Authar, und gibt alfo miederholte Umpftande an, nach melden Theodelinde an Untbar gar nicht verheiratet Dauls Erzablung wird hiermit meniaftens zweifelhaft; benn mir miffen nicht, aus welchem Grunde ibr eine großere Glaubmurdigsteit guerkannt merden follte, als der des Fredegar. Cagt man , Paul pfep ein einheimifcher Schriftsteller, fo muß man auch den Fredegar, melder eine frantifche Begebenheit ergablen wollte, ale einheimifchen Daben ift feller gelten laffen, und daben ift Fredegar gum menigften um phundert Jahre alter ale Paul. Paul ift überhaupt in Begug auf ben »fraglichen Begenftand ein junger Schriftfteller, auf melden fein großes »Gewicht gelegt merden fann. . . Theodelinde und Bundoald find daber vals Rinder des bayerifchen Garibald gleichfalls eine febr zweifelhafte Dache, - und fo ift man mit ber gangen driftlichen Ramilie Diefes alten baperifden Furften gar menig ficher baran.«

Es ift mahr, die Vita prim. betrachtet den Rupert als den Grunber des Chriftenthums in Bapern; unrichtig hingegen ift, daß das Komgestum und die Lutzen Rachrichten jusammen Anzeigen geben, nach weichen Rupert erst am Ende des siebenten Jahrhunderts nach Bapern gekommen ift. Rur das Kongestum ift es, welches den herzog Theodo II. salfolich als den nämlichen bezeichnet, welcher von Rupert bekehrt und getauft worden ift. Die Vita prim. aber und die kurzen Rachtichten sagen offenbar zusammen aus, daß Rupert am Ende des sechsten Jahre hunderts das Christenthum in Bapern gegründet habe, und vereinigen sich demnach mit jener dritten Unsicht von aussen, daß Bapern schon das siedente Jahrhundert hindurch ein driftliches kand gewesen, und des soeint nicht, daß Hr. Blumberger die Unrichtigkeit dieser Ansicht, welche er zuerst mit ernster Sorgfalt geprüft zu haben glaubt, wird deweisen sen, da schon die erste Untersuchung über die christische Familie des baperischen Derzogs Garibald I. keine Hossinung biezu geben kann.

Mus jenen furgen und mangelhaften Angaben bes Gregor von Tours und Des Daul Diaton über Die Bermablung Der frantifden Ros nigemitme Balberade mit einem Bergoge Baribald, fogleich auf ben banerifden Bergog Garibald I. gu ichliefen, mare frenlich febr gemagt; es tommen aber noch andere wichtige Umftande bingu, Die Gr. Blumberger nicht bedacht gu haben icheint, und gu Folge deren achtungemur-Dige Gefdichteforicher, Belfer, Dagi, Bouquet, von Edard, Graf Du Buat, Mannert und Baron Dormapr, einstimmig fur den banerischen Bergog Garibald I. entschieden haben. Gben fo unuberlegt find Brn. Blumbergers Ginmendungen und 3meifel an Der Glaubmurdiafeit Des Danl Diaton. Bir muffen ibn erinnern, bag biefer, obaleich junger als Fredegar , boch alte, fichere Quellenschriften gelefen , und vorzuglich ba, mo er von dem baperifden Bergoge Baribald I. und feinen Rindern fpricht, allen Glauben verdiene. Er gefteht felbft (Lib. III. c. 29. IV. c. 42), daß er die furggefaßte Befdichte des Gefundus, Bifcofs von Trient, wor fich gehabt habe, ber ein Beitgenoffe bes baverifden Bergoge Baribald I. gemefen ift , und ibn und feine Rinder und ibre Abfunft mohl gefannt hat, welcher im Jahre 603 ben Aboloald, ben Pringen des Ronigs Agilulf und ber Theodelinde, aus der b. Taufe gehoben hat (Lib. IV. c. 26, 28), und im Jahre 612 gestorben ift. Man hat also in Rudficht des Alters und des Charaftere des Sekundus nicht Die mindefte Urfache ju zweifeln, bag er Die Babrbeit miffen fonnte und fagen mollte. Fredegar bingegen bat in der oben angezogenen Stelle einen handgreiflichen Brrthum begangen, ba er den Iongobardifden Ronig Agilulf jum Cobne Des Ronige Authar macht, melder finderlos geftorben, und eines gang andern Stammes als Agitulf gemefen, mie Ronig Rothar, Der feine Borfahren mohl fennen mußte, im Prologus feiner Gefete bezeugt: Duodecimus (Hex. Longobard.) est Cleph ex genere Beleos. Tertius, decimus Hutari (Authar), filius Cleph. Quartus decimus Agiliup (Agilulf) Thuringus (Taurinensis) ex genere Anawat. Quintus decimus Adubivald; filius Agiliup \*).

So wie die Rinder des baperischen Herzogs Garibald I. durch die Glaubwürdigkeit des Sekundus außer Zweifel gesets sind, eben so treten sie auch , gemäß den Anzeigen und Zeugnissen Fredegars, als unwerkennbare Kinder der franklischen Königswitme Walderade hervor. Paul sagt: König Chlotar habe diese (3.554) einem von den Seunigen, Namens Garibald, gegeben, meschen Gregor von Tours einen herzog nennt. Fredegar berichtet (cap. 54): Chlotarius Waldetradam, et filias eins duas, in exilio posuit, wodurch er anzeiat, daß Walderade

<sup>\*)</sup> Heineccii Corpus juris Germ. antiq. pag. 946.

bereits zwen Tochter, Damale noch in garter Rindheit batte, und fammt diefen einem Garibald übergeben murbe, ber fein Bergogthum nicht im Reiche der Franken batte. Bas ift nun naturlicher, ale an ienen Garibald ju benten, melden Paul einen Ronig ber Bajoarier nennt? -Das Alter feiner Tochter, wovon die altere (im 3.576) an den longobard. Bergog Gvin vermablt, die jungere aber, Theodelinda, um eben Diefe Beit an den frant. Ronig Childebert II. verlobt morden, ber fie iedoch auf Bureben feiner Mutter Brunbilde mieber entlaffen , trifft mit Der Beit ber Bermablung Garibalds mit Balberade gufammen. Ueber-Dief verfichert Fredegar c. 34 von Theodelinde, daß fie ex genere Francorum gemefen , und behaupter bas Ramliche von ihrer und Agilulfs Tochter Gundeberga, die er (cap. 51 und 71) parentem Francorum, eine Bermandte der Frankenkonige nennt; mas mobil allein daraus gu erflaren, meil Balbrade, ihre Mutter und Grofmutter, eine frantifde Ronigin, Die Bemablin bes Ronigs Theodebald gemefen. Benn man endlich dagu die große Borliebe und Theilnahme Der Longobarden fur und an der Ramilie des baperifchen Bergogs Baribald bedenft, movon Die altere Tochter Bergogin von Trident, Theodelinde, und ihre Tochter Gundeberga Ronigin Der Longobarden geworden; menn man bedentt, daß fie Gundoald, den Gohn Garibalds, jum Bergog von Ufti, deffen Entel, Aripert, gar auf ihren Thron befordert haben, fo tann man mabrlich nicht umbin, die Mutter und Grofmutter derfelben, Balderade, als jene Tochter Des longobard. Konigs Bato gu ertennen, melde Die Gemablin des frant. Ronigs Theodebald gemefen ift.

Da nun der bayerische Bergog Garibald I. von einem driftlichen Ronige eine driftliche Gemablin bekommen, da feine Rinder sich alle mit driftlichen Fürften vermablten und driftliche Staaten zu regieren bekamen, wer möchte an bem Bater selbs das Christenthum bezweifeln?

Dieses kann aber nichts für den Bestand des Christenthums in Bapern im siedemten Jahrhundert beweisen; denn Garibald war nichts weniger als herzog von gang Bapern, sondern nur von einem Theile, und zwar, wie es scheint, von dem rhatisch etprolischen, ohne das Recht zu haben, über diesen Anthell nach seinem Tode zu verfügen; daher ihm auch sein Sohn in der Regierung folgte, und der Bater die Bersforgung seiner Kinder im Reiche der Longobarden gesucht und gefunden hat. Dagegen ift Theodo, welchen der hRupert bekehrt und getaust hat, der erwiesene gleichzeitige perzog des eigentlich baperischen Staates, dem auch sein Sohn Theodo bebert in der Regierung gesolat ist.

In b) bestreitet Sr. Blumberger die Missionsreise der h. Eustasus und Aglius im Jahre 616 nach Bapern, weil schon Mannert sich dieser Ansicht widersest habe, behauptend, Eustasius und Aglius hatten an die sernen Bojen zwischen dem Inn und Lech auch nicht von ferne gedacht, sondern seven bloß in die Umgegend ihres Klosters (Lurevill) auf Heidensbekehrung ausgegangen, und zu den Ueberresten sener Bojer gekommen, welche einst von den Aeduern im heutigen Nivernois und Burgund aufgenommen wurden.

genommen wurden.

Wir haben alle Hochachtung gegen Mannerts allbekannte Berdienste, bier jedoch können wir seiner Ansicht unmöglich beyftimmen. Es scheint awar derfelben das gentes vicinae in Kolumbans Leben gar sehr zu entsprechen; aber er selbst mit seinen Schülern Gallus und Magnus suchte die gentes vicinas nicht in Gallien, sondern in Alemannien, und wie hatten Eustassus auch Agilus die von den Römern so oft vertilgten Bosjer jest, nach so vielen Wolfersturmen, welche Gallien seit Anfang des

è

ž

fünften Jahrhunderts vom Rhein bis an die Pprenken, von Belgien bis in die Provence durchraset haben, noch immer in Frankreich suchen und sinden sollen? — Ift denn in der angeführten Setelle aus Salabergs Leben noch von Ueberresten der Bojer die Rede? oder von heiden in der Umgegend von Lurevill? Die Stelle spricht de gente Baicariorum in extrema Germania sita; nicht von heiden, sondern de gente Bonosiaco insecta erroro. Diese Baicarier oder Badovarier, wie sie von den alten Legendisten genannt werden, sind und können kein anderes Bolt seyn, als die Bayern zwischen dem Lech und der Donau.

In c) sest Dr. Blumberger die Entstehung des baperischen Gefebbuches in die Zeit des Königs Dagobert III. (711 — 775), also in den
Ansang des achten Jahrhunderts. »Seitdem die Chtheit des Prologus
sbestritten worden, a sagt er, »ist man bloß auf den Inhalt der Gesebe
und auf die Zeitverhältnisse bestarätt, welche durftige Behelse bisher
"zu keinem sichern Resultate gesührt haben, und gibt man einmal den
"Prolog auf, so ist schon kein Grund mehr vorhanden, das gange Gessebuch über das achte Jahrhundert hinauf zu rücken.« Da es nun
drey australische Könige des Namens Dagobert gegeben habe, so seh
er gar nicht ein, warum man gerade den ersten als Gesetzgeber der
Bayern annehmen solle; der dritte könne es eben so gut seyn, unter
dessen Namen der Major Domus Pipin mit gewaltiger hand regierte,
und der gerade zur Zeit diese Königs die vielen Kriege sührte, um die
umsbhändig gewordenen Provinsen wieder zum Keiche zurück zu beringen.

umabhängig gewordenen Provingen wieder jum Reiche jurud zu beingen. Jene falfche Kritit, welche dem Kongestum zu Folge den h Aupert aus seinem wahren, das ist früheren Zeitalter in ein weit späteres veresette, veranlaste den hansig, den Stifter des neuern Systems, ganz eigenmächtige, nicht zu verantwortende Eingrisse in die Beschichte der Kirche Salburgs und der Agilotsinger zu machen, und im unseligen Irrwahn, sie von Fabeln zu reinigen, und ihre Dunkelheiten aufzuhellen, aus der Reihe der nächsten Nachfolger Auperts drey Achte auszuhoßen, und die Jahl der agilossingischen Theodore dis auf die beyden lebten zu beschränken. Die nachfolgenden Anhänger seines Systems nutzen dann wohl auch das uralte Gesehuch der Bajoarier nicht mehr so alt, ja seinen Prologus für unecht, und den ersten Titel, weil er christliche Sabungen enthält, sine eine spätere Jugabe halten. Nachdem wir aber die Unrichtigkeit des neuern Systems und das wahre Zeitalter des h Aupert erwiesen haben, wird man auch den ersten und eigentlichen Urheber des bajoarischen Gesehbuches nicht länger mehr verkennen.

In d) fest hr. Blumberger sogar auch den h. Emmeram, dessen lieber immer in der Mitte des siedenten Jahrhunderts, wischen des achten Bahrhunderts, wichten des gestellt worden, in den Anfang des achten Jahrhunderts, und zwar aus solgenden Ursachen: Aribo, Bischof von Freysing, hatte, nebst dem Leben des h. Korbinian, auch das des h. Emmeram geschrieben, und in diesem von den Bewohnern Regensburgs gesagt: Sed habitatores eins neophiti eo in temporo idololatriam radicitus ex se non extirpaverunt. Da nun diese etcle so viel Gleichsiniges mit jener ans der Vita S. Corbiniani hat: quas gens quoque adhue rudis erat, et nuper ad Christianitatem conversa, und da überdieß der Herzog, welcher den h Emmeram bey sich ausgenommen, edensalls, wie bey Rupert und Korbinian, Theodo hieß, so läßt sich hr. Blumberger durch die Tradition des Klosters St. Emmeram nicht mehr irre machen in der Behauptung, das Artbo auch den

b. Emmeram auf teinen andern Theodo bezogen habe, ale den des achten

Sabrbunberte . Theodo II.

Co maren alfo im Unfange bes achten Jahrhunderts unter einem und bemfelben Bergog Theodo bren b. Glaubensprediger in furgen Beits raumen nach einander in Bapern ericbienen ? Buerft Rupert . melder bas Chriftenthum bafelbft begrundete. Bald nach ihm Emmeram, welcher bie junge Glaubensfaat mit feinem Blute befruchtete, und endlich Rorbinian, ber nachmalige Grunder der Rirche Frenfing. Obgleich aber Diefe bren fur gand und Bolt fo mertmurdigen Danner furs nach einanber aus Frantreich nach Bapern gefommen find, fo tennt Doch einer ben andern nicht , und die Beitbucher bes landes miffen gleichfalls nichts von der außerordentlichen Erscheinung, modurch dem baperifden Bolle Das Chriftentbum in turger Beit aufgebrungen morben. Beld ein Bunbermann ift aber jener Bergog Theodo, ber die genannten bren Bifchofe nach einander ben fich aufgenommen bat; benn er erscheint ben jedem als ein anderer Bater! Ben Rupert mit nur einem einzigen Cobne und Rachfolger Theodebert. Ben Emmeram verftogt ber namliche Bater feine ungludliche Tochter Duta und verbannt feinen einzigen Cobn. ben graufamen Morber gambert. Dem ungeachtet findet ber b. Korbinian Diefen namlichen Bater mit noch einem Cobne Grimoald, nachdem er smen andere. Theodebert und Theodoald, bereits burch ben Tod verloren.

Dr. Blumberger wagte zu behaupten, daß die Unsicht von dem Bestande des Christenthums in Bayern durch das stedente Jahrhundert noch nie mit ernster Sorgfalt geprüft worden, sie gehöre zu den sogsenannten privilegirten Meinungen, die man annehmen zu dürsen glaubt, ohne sie bestonders beweisen zu müssen. Was ist nun durch seine Unterzuchung grschehen? Vieles ward aus seichten Gründen bestritten und bezweiselt, nichts erwiesen, und in der ganzen Untersuchung herrscht nur seine fire Idee vor, daß der von ihm misverstandene und eben darum auch gemissdeutete Aribo sowohl den h. Kupert als den h. Emmeram auf den Theodo im Unsange des achten Jahrhunderts bezogen habe.

Allein, das mahre Zeitalter des h. Rupert am Ende des lechsten Jahrhunderts, unter dem franklichen König Shildebert II. (575—596), ist durch die ältesten Salzburger Dokumente, die Vita prim und die kurzen Nachrichten außer allen Zweifel geseht; eben so bestimmt und unverkennbar unterscheldet Aribo das frühere Zeitalter des h. Emmeram unter jenem christlichen Derzog Theodo, welcher durch seine Kinder, Duta und Lam bert, unglücklich und erblos geworden, von dem letten Derzog Theodo, dem Zeitgenossen des Konigs Childebert III. (595—711), welcher ansangs drey Schne hatte, unter die er sein Derzogstym (702) getheilt, wovon aber in seinem lesten Lebensjahre, das ist zur Zeit der Ankunst des h. Korbinian in Bapern (724), nur noch der Sohn Grimo alb und der Enkel Hugbert am Leben waren.

Die Ansicht, daß das Christenthum icon durch das siebente Jahrhundert in Bapern bestanden, ift demnach keine privilegirte Meinung, die man annehmen zu durfen glaubt, ohne sie besonders erweisen zu mussen, fondern sie ist wohl begründet auf die Acten des h. Rupert und des b. Emmerom.

Dem ungeachtet aber mochte fr. Blumberger die Frage über Ruperte Beitalter gu Gunften der jungeren Beitrechnung für schon entschieden halten, wwenn nicht, wie er G. 175 fagt, wbey diesem »neuen Systeme Widersprüche und Schwierigkeiten zu Tage gekommen waten, an welchen die lasburgische Tradition noch eine Stübe sindet, wsir das höhere Alter Ruperts noch weiter zu streiten. hieher "gehören der Widerspruch von Seite des papstlichen Rapitular vom Jahre "716, welches sich mit der damaligen Unwelenheit Ruperts in Bapern micht verträgt, und der Widerspruch von Seite der langen Ausniesungszeit der Martmiliansguter, welche Zeit sich nicht auf die 27 Jahre »beischränken läßt, die von dem angenommenen Todesjahre Ruperts (718) wis Virglis (745) entsalten, und die Schwierigkeiten aus der Untunst »Korbinians im Jahre 722 unter dem derzog Theodo II. und aus den »sechs Kirchenvorstehern von Salzburg für zene 27 Jahre von Rupert

sbis Birgil.«

Wie werden nun diese hindernisse und Schwierigkeiten entsernt?—
Muperts Ankunft in Bayern wird dem Kongestum zu Folge auf das Ight 696 gesett. Die Legende von Rupert, als den Abstickten des Prn. Rec.'en gesährlich, durchaus verworsen. Jene Stelle der Vita prim.: ipse vero...ad propriam remeavit sedem, in dem schon beh besprockenen Sinne übersett, daß nämlich Rupert wieder an seinen Sit nach Worms zurückgegangen sey; und nun, glaubt Pr. Ree., sey alles gewonnen. Denn wenn Rupert nicht zu Salzburg, sonderu zu Worms gestorben, so kann seine Wirfsamkeit in Bayern auf einen kurgen Beitraum eingeschänkt, und dem Jahre seinen kurgen gektraum eingeschänkt, und dem Jahre sinnen hat bapfiliche Kapitulare vom Jahre 716 seiner nicht erwähnt. Jugleich gewinnen hierburch seine sechs Nachsolger an der Kiche Salzburg hinlänglichen Raum zu ihrer Ambert im Ruperts im ersten Jahre Wirgills noch geseht haben, um gegen den Hoffalzin Utsus zu zeugen.

PBir glauben nun, « so schließt Dr. Blumberger feine Recension, set fepen die alten Calzburger Dobumente, die Vita prim., das Ronzgestum und die Eurzen Nachrichten mit einander so verträglich geworden, "daß man nicht mehr fragen durfe, ob man sich an das eine oder die 
mandere zu halten habe, sondern ganz für wahr annehmen musse, was 
psie zusammen aussagen: Rupert habe am Ende des siebenwten Jahrhunderts das Christenthum in Bauern genen den den der der den den den den den der der der

mgrundet.a

Wir aber halten und gu der hoffnung berechtigt, ben dem dentenben Lefer eine gang andere Ueberzeugung hervorgebracht zu haben, daß nemlich die alle falg burgifche Zeitrechnung die allein wahre, und der bisherige lange Streit hierüber nur

durch das falfche Rongeftum entftanden fen.

Die Vita prim. spricht aus, daß ber h. Rupert im zwenten Regierungsigbre des franklichen Ronigs Childebert Bifchof zu Worms gewesen, dann auf die dringenden Bitten eines baperischen Bergogs Theodo in dessen Land gekommen, und ihn und sein Bolk von der Abgotteren zum Christenthume bekehrt habe.

Rach der Aussage des Kongestums ware dieser banerische Bergog fein anderer gewesen, als Theodo II., der Zeitgenosse des franklichen Königs Childebert III., der Bater Theodeberts und Groß- vater Du gberte, folglich ware der h. Rupert nicht früher als im J.

696 nach Bayern getommen.

Allein Diese Aussage bes Kongestums wird er ft ens durch eine andere der namlichen Aufschreibung widerlegt, wo fie Die Weschenke an-

führt, welche Theodebert, der Sohn und Nachfolger des Theodo, an die Airche Salzburg gemacht hat. Theodo II, aber hatte keinen Sohn Theodebert zum Nachfolger, denn Aribo's Vita S. Corbiniani bezeugt, daß zur Zeit der Ankunft diefes heiligen in Bayern wohl noch der Bater Theodo, fein Sohn aber, Theodebert, nicht mehr gelebt, und Grimo ald, ein anderer Sohn jenes herzogs, den Landetheil des verstorbenen Theode bert inne gehabt habe.

3 men ten 8 geht aus den kurzen Rachrichten Rap. 2 und 3 mit Gemisheit hervor, daß der h Rupert seinen Täusling Theodo übers lebt habe. Es kann also dieser unmöglich Theodo II. gewesen sepn, weil dieser im Jahre 716, ja noch im Jahre 724 ben der Ankunst des h. Korbinian am Leben war, zu welcher Zeit schon der vierte Nachfolger

bes b. Rupert ber Rirde Calgburg vorgestanden.

Da nun Theodo II. nicht der von Rupert bekehrte Theodo ist und seyn kann, eben so wenig auch Theodo I. der den se Emmeram ben sich aufgenommen hat, weil dieser herzog keinen Sohn des Namens Theodo betet, sa überhaupt keinen Sohn zum Nachfolger hatte, auch kein König Childebert zu seiner Zeit im franklichen Austrasien regierte, so kann unter jenem König Childebert, in dessen zweptem Regierungsiahre, nach dem Ausspruche der Vita prim., der h. Rupert Bischof zu Worms gewesen, kein anderer verstanden werden, als König Childebert ill. (575—596), der Sohn Siegberts und der Brunfilde

Somit ift das mahre Zeitalter der apostolischen Wirksamkeit des h. Rupert in Bagern und das gleichzeitige Dasenn eines frühern Bersogs Theodo mit seinem Sohne und Nachfolger Theode bert aus genscheinlich erwiesen, welche beyde von hansig und seinen Unhangern verkannt, und mit Unrecht aus der Reihe ber agliossingichen Derzoge

ausgeschloffen morden find.

Das ift das Resultat unserer frühern und gegenwärtigen Forschungen, worauf wir unerschütterlich beharren, weil die altesten und unverbächtigften hiftorischen Dobumente die Bahrheit desfelben bestätigen.

P. M. Fil3.

Berfuch, Die Berfchiedenheit der Unfichten über bas Reich bes Glavenfürften Samo zu befeitigen.

In der Geschichte der ersten halfte des siebenten Jahrhunderts kömmt ein Slavensurst Sam o vor, dessen Berhältnisse verschieden dargestellt werben. Man weiß überhaupt sehr weig von diesem Fursten, und selbst von dem, was man weiß oder wissen will, unterliegt das Mehrere dem Streit und Zweisel, und darunter eine sehr weisentliche Sache — Grund und Voden, auf welchem sein Reich gestanden. Et war einst die gewöhnliche Weinung, daß Samo's Reich das alte Karamtanien, von welchem das heutige Kärnten noch den Vamen trägt, gewesen sey boch nebenher haben Einige dasselbe nach Böhmen, an die Oder, nach Mähren versest. Dohner (Hagek Ann. Bohem. II. p. 47) het die verschiedenen Unsichten dadurch vereinigen wollen, daß er den Samo zum herricher über alle Slaven in Germanien und Jüprikum aufstellte. Reuerer Zeit hat die böhmische Ansicht viele Theilnehmer gefunden; sie ist vorzüglich durch Muchar (Stepermärk. Zeitscher. heft X) und Palacky (Jahrb. des böhm. Museums I. 4) unterstützt worden, ohne jedoch allgemein durchdringen zu können. Ein Referent in diesen

Jahrbudern (1832. LVII. 285) glaubte auch nach diesen Bestrebungen die Sache noch nicht für entschieden betrachten, und vielmehr sagen zu dürfen, "Samo musse noch nicht met gleich dem emigen Juden, von der Drau und Save an die Moldau und Elbe und wieder zurud wandern. Kopitar hat sich, wie schon früher, auch in seinem Glagolita Cloxianus (1836) wieder für Karantanien erklart. Palach hat zulet in seiner so eben erscheinenden Geschichte von Bohmen (1.77) die böhmische Unsicht dahin modifizit, daß Samo der Gründer eines großen slavischen Stastes gewesen sey, von welchen Böhmen den Kern gebildet, und welches sich unter vielen andern Gebieten auch nach Kännten erstreckt habe. Gegenwärtig schwebt, nachdem manche der alteren Insichten schon untergegangen, die Frage: ob Samo's Reich nach Kännten gehöre, oder nach Böhmen, oder als böhmisch fate Reich bestanden habe

Der Grund der bisberigen Uneinigkeit unter den Forfchern liegt in den gmenerlen Radrichten, die man über den betreffenden Furften ju befiben und ben Grorterung ber Cache in Behandlung nehmen gu muffen glaubt. Befanntlich rubren Diefe Radrichten einerfeits aus ber frantifden Chronit des Fredegar, andrerfeite aus der alten, ju Galge burg aufgesetten Conversio Carantanorum eines ungengnnten Berfaffers ber. Letterer ju Folge batte Camo über die Rarantaner-Claven, Deren Gibe ungmeifelbaft in Die Gegenden vom beutigen Rarnten geboren, geberricht. Erftere bingegen lagt ibn über die Benden berrichen, unter Bepbringung von Umftanden, die es nicht gestatten , oder wenigstens nicht ju gestatten icheinen , bag man ben vagen Ramen auf Die Rarantaner begiebe; fie lagt namlich die wiederholten Ungriffe Diefes Boltes gegen die Franten jedesmal auf Thuringen gefcheben, und lagt baben den Sachsen die Bewachung des Frankenreiches übernehmen, welche Umftande fern von Rarnten auf die Nachbarfchaft von Thuringen und Cachfen binmeifen, und am naturlichften fur Bobmen fprechen. Ben Diefer Ubmeidung von Radrichten glaubte man untersuchen gu muffen, ob nicht boch die bes Fredegar auch gegen ben Unichein die Deutung auf Rarnten noch erlaube, oder ob ein wirflicher Biderfpruch obmalte, und melde ber Radridten bann als Die mabre, melde als Die falice angufeben fen, ober endlich ob bende Radrichten fur fic als unvollftans dige ju betrachten, und defhalb mit einander gu verbinden fegen. In folde Untersudung, Die noch immer nicht gur Ginigteit geführt, und bep jedem Refultate noch immer 3meifel jurudgelaffen, mußte man nothges drungen eingehen, und man muß es noch fernerbin, fo lange man, mie bieber, vorausfest, daß amenerlen Radrichten über einen und denfelben Furften vorliegen. 3ft aber diefe Borausfebung auch richtig? In den Rachrichten uber Camo ift die Botalitat feinesmegs bas Gingige, worin fie von einander abmeiden; man hat fcon fruber noch andere Ubweichungen (Die wieder andere Berlegenheiten in Samo's übriger Beidichte erzeugten) bemeret , und vielleicht burfte man, wenn man forgfältiger vergleicht, noch meitere Abmeichungen finden, und endlich gar gur Bemerfung fommen, daß die Rachrichten - vollig nicht jufammengeboren. Es fcheint une allerdinge fo ber Rall ju fenn; wir glauben namlich, die benderlen Rachrichten beziehen fich auf gang verschiedene Greigniffe, auf — verschiedene Samv. Die Folge biervon mare, daß es fich nicht mehr um den Borgug der einen Rachricht por der andern und ihre Sabigleit oder Unfabigleit, auf eines gedeutet oder verbunden ju merden, bandeln tonnte; jede dieffallige Untersuchung murbe überfluffig, ja unthunlich fenn; die bieberige Streitfrage murbe

fich in unstreitige Fragen auflofen, und von felbst beantworten. Wir wollen nun unfere Meinung nachfolgend begrunden, und den Forschern

gur Beurtheilung vorlegen.

Fredegar \*), Die frantifche Gefdichte behandelnd, tommt unter ben Begebenbeiten, welche fich unter ben Ronigen Chlotar II., Das aobert I. und Gigbert III. jugetragen, auf Camp ju fprechen. Geine Ergablung von Samo ift im Befentlichen folgende : Cap. 48. 3m viersiaften Sabre Des Ronige Chlotar ift ein gemiffer Samo, ein Franke (homo quidam, nomine Samo, natione Francus) mit mehreren Sandelsleuten in faufmannifder Ubficht ju den Glaven , welche Benden beißen, gezogen (plures secum negotiantes adscivit, ad exercendum negotium in Sclavos, cognomento Winidos, perrexit); Die Benden find damals gegen die Avaren, Chunen genannt, von welchen fie vielfach mighandelt worden, im Aufstand begriffen gewesen; Samo ift mit ihnen ine Geld gerudt, und bat ihnen gur Beffegung ber Chunen fo treffliche Dienfte geleiftet, baf fie ibn ju ihrem Ronia ermablten. in welcher Eigenschaft er 35 Jahre regierte, ben Wenden in mehreren Schlachten gegen die Chunen jederzeit ben Sieg verschaffend. — Cap. 68. 3m neunten Jahre bes Ronigs Dagobert haben fich Brrungen amifden Dagobert und Samo entfvonnen, nachdem die Benden in Samo's Reiche eine große Menge frantifcher Sandelsleute (negotiantes Francorum plurimam multitudinem) ermordeten und ibrer Sabicaft beraubten; Dagobert bat einen Abgeordneten an Samo gefandt, Benugthuung forbernd, boch ohne Erfolg, indem der Abgeordnete durch thorichten Stolg ben Samo beleidigte, und hierüber meggewiesen murde; Dagobert bat bierauf bae Mufgebot im gangen auftrafifchen Reiche ergeben laffen, und auch die longobarden ju Bulfe gerufen ; in bren 26: theilungen ift das Beer in der Wenden gand eingebrochen; Die Alamannen und die Longobarden baben auf den Geiten, mo fie eingedrungen maren. geflegt, und febr viele Gefangene binmeggeführt; aber die Auftrafier, welche Die Befte Bogaftiburg belagerten , find nach breptagigem Rampfe gefclagen morden, und mit Berluft vieler Leute, Der Begelte und Des Gepactes nach Saufe gefloben; die Benden haben nachber viele Dale verheerende Ginfalle in Thuringen und die benachbarten Gauen gemacht (in Thoringiam et reliquos vastando pagos in Francorum regnum inruunt): auch bat fich ber Bergog ber Urbier aus bem Geichlechte ber Clavinen , der dem Frankenreiche untermurfig gemefen , dem Reiche Des Samo unterworfen. - Cap. 74. 3m gehnten Jahre Dagoberts ift Diefer über Die Radricht, bag die Benden in Thuringen eingefallen, mit bem Beere der Auftrafier und mit auberlefener Mannschaft aus Reuftrien und Burgund nach Daing gezogen, in der Abficht, uber den Rhein gu geben, und bat ba ben Cachfen den fouldigen Tribut aufgelaffen, nach. bem fie verfprochen batten, den Benden Biderftand gu thun, und die frantifche Grange von diefer Geite gu bemachen. - Cap. 75. 3m folgenden Jahre hat fich Dagobert , nachdem die Wenden auf Samo's Gebeiß wiederholt ihre Grange überfdreitend und frankifdes gand verheerend in Thuringen und die benachbarten Gauen eingefallen maren (cum Winidi jussu Samonis fortiter saevirent et saepe transscenso eorum limite regnum Francorum vastandum, Thoringiam et reliquos pagos ingrederentur), bewogen gefunden, seinen Sohn Sigbert zum Rönig in Auftraften unter Der Leitung Des Bijcofs Chunibert und Des Bergogs

<sup>\*)</sup> Bouquet , Berum Gall, et Franc. Script. Tom. II.

Abalgifel zu erheben, welche lettere die Granzen des Reiches gegen die Wenden mit Erfolg vertfeidigten. — Endlich ergählt noch Fredegar in Bezug auf die Wenden (ohne den Samo zu nennen) cap. 77 zum zwölften Jahre Dagoberts, daß Radulf, Herzog in Thuringen, das Rriegsberer der Wenden mehrmals bestegt und in die Flucht geschlagen habe; und cap. 87 zum achten Jahre Sigberts, daß sich Radulf gegen den König emport, und mit den Wenden in Freundschaft geset habe. S.

Fredegar.

Die Conversio Carantanorum\*) ist eine zur Zeit des h. Method werfaßte Wertheidigungsschrift der Diocesanrechte der Salzburger Rirche über eine Gebiete, welche aus dem Berdande mit dieser Kirche losges rissen, dem pannonischen Bisthume Methods einverleibt worden waren. Sie geht von der Bekehrung der Karantaner, deren Land darunter begriffen gewesen, aus, und beginnt ihre Erzählung mit der Unterwerfung diese Wolkes unter die herrichast der Franken, welche ihr zu Folge unter Samo Statt gefunden. Ihre beställige Angabe ist sehr kurz, und besteht in folgenden wenigen Worten: Temporibus gloriosi regis Francorum Samo quidam nomine, Sclavus manens in Quarantanis, suit dux gentis illius. Qui venientes negociatores Dagoberti regis intersicere jussit et regia exspoliavit pecunia. Quod dum comperite Dagobertus rex, misit exercitum suum et damnun, quod ei Samo secerat, vindicare jussit. Sicque secerunt, qui ab eo illuc missi sunt, et regis servitio subdiderunt illos. So von Samo die Conversio Carantanorum, die dann weiter erzählt, wie die den Franken nunmehr unterworsenen Karantaner den christischen Glauben ange

nommen haben.

Bergleicht man die benderfeitigen Rachrichten mit einander. fo findet man mohl in der einen und der anderen einen Clavenfürften Samo. einen Frankenkonig Dagobert, eine Ermordung und Beraubung an Franten in Camo's Lande, und einen Rrieg Dagoberts gegen Camo, fonft aber teine weitere Uebereinftimmung in irgend einem Duntte. Dad Fredegars Chronif mar Camo ein geburtiger Frante, nach ber Conversio ein Glave; bort heißt er Ronig der Benden, hier Bergog ber Rarantaner; jene lagt die Unbilde an frantifchen Privathandel sleuten und von Samo's Unterthanen verübt merden, diefe an Befcaftstragern des Frantentonigs und auf Samo's Bebeiß; ju Folge der erfteren bat Dagoberts Feldjug ungludlich fur die Franten geendet, und Samo's Reich hat fortan unabhangig und fraftig neben bem frantifden beftanden, aufolge der letteren ift Samo ubermunden, und fein Bolt ben Franten unterthanig gemacht worden; Die Chronif macht Samo's Land den Thuringern und Gachfen benachbart, in der Conversio ift dasselbe das fern von Thuringen und Sachsen an ber fudoftlichen Geite Der Bajoarier gelegene Rarantanien. Bir haben bier bereits viele und mohl mehr Ubmeidungen , ale fich Gabe in der Radricht der Conversio porfinden, und darunter febr mefentliche, wie die in Begug auf das Berhaltnif von Samo's Lande ju den Franten und auf beffen Botalitat. Coon dieg mare geeignet, einen 3meifel gegen die 3dentitat ber oben bezeichneten, in gleicher Beife vorfommenden Derfonen und Begebenheiten ju erregen; und der 3meifel durfte fich gur Uebergengung erheben , wenn man - nach der Beitrednung forfct.

<sup>&</sup>quot;) Reu aus ben alteften Sanbidriften ebirt in Ropitar's Glagolita Clozianus.

Ben Rrebegar ift Camp ein unverfennbarer Reitgenoffe bes fran: Fischen Ronias Dagobert des Erften; er ift da fortlaufend in die fran-Fifche Geschichte jur Beit diefes Konigs und beffen Baters und Cohnes nach ber Reihe ihrer Regierungsjahre verwebt; und ber von Dagobert gegen ihn unternommene Krieg fallt bestimmt auf das Jahr 630 oder 63 .. Unders verhalt fich's ben dem Unonymus, wiewohl man bisher eine Dieffallige Abmeidung noch nicht geabnet. Dan lefe und beachte, melde Greigniffe der Unonymns auf den Rriegegug Dagoberts gegen Gamo folgen lagt! Unmittelbar nach der bereits angeführten Stelle beift es: Non multo post tempore coeperunt Huni eosdem Quarantanos hostili seditione graviter affligere, fuitque tunc dux eorum Boruth, qui Hunorum exercitum contra eos iturum Bawariis nunciari fecit. eosque rogavit sibi in auxilium venire. Illi quoque festinando venientes expugnaverunt Hunos, et obsirmarunt Quarantanos servitutique eos regum subjecerunt, similiterque confines corum, duxeruntque inde secum obsides in Bawariam, inter quos erat filius Boruth, nomine Cacatius, quem pater eius more christiano nutrire rogavit, et christianum facere; sicut et factum est. Et de Chettimaro, filio fratris sui, similiter postulavit. Mortuo autem Boruth per jussionem Francorum Bawarii Cacatium jam christianum factum petentibus eisdem Sclavis remiserunt, et illi eum ducem sibi fecerunt. Sed ille tertio postea anno defunctus est. Iterum autem permissione domini Pippini regis ipsis populis petentibus redditus est eis Chettimarus christianus factus, Alfo nicht lange \*) nach Dagobert's Rriegszug mar Samo fcon nicht mehr Bergog der Rarantaner; das Bergogthum mar ben Boruth, und diefem folgten querft fein Gobn Cacatius, der nur in bas dritte Jahr regierte, dann fein Reffe Chettimar, letterer vom Ronige Divin eingefest (und wie es fich aus dem Berfolge gang übereinftims mend ergibt, gleichzeitig lebend mit bem Galsburger Bifchof Birgil). Die Beit swifden dem Buge Dagobert's und der Ginfebung Des Chettis mar erfullt fich baber mit ber Regierung des Bergogs Boruth , beren Dauer nicht bekannt ift, und ber feines Cohnes Cacatius, Die nicht volle dren Jahre gedauert, und vielleicht noch mit einer andern Regie-rung, die möglicher Beise noch vor Boruth in das non multo post tempore (den Bwifdenraum vom Dagobert'iden Buge bis jum Ericheis nen Boruth's) hineingehoren bonnte, und wieder nur von geringer Dauer gewesen seyn wurde, folglich mit Begebenheiten, die überhaupt nicht gar viel uber ein Menschenalter angeschlagen werden konien. Die Ginsehung des Chettimar fallt aber schon in die Zeiten des Konigs Dipin, welcher im Jahre 752 nach Berdrangung ber Merovinger als Ronig ju regieren angefangen hatte! Dan rechne nun von Diefem Beitpunkte rudmarte, und rechne fo liberal man wolle, fo wird man es boch nicht möglich finden, mit dem Unfangepunfte der Begebenheiten, dem Dago-bert'ichen Feldzuge, auf das Jahr 630 oder 631, wie dieß ben Fredegar der Fall ift, oder überhaupt auf Dagobert des Erften Beit, der im Jahre 638 geftorben, binaufzutommen, ba es bundert und vierzehn Sabre find, die nur vom Tode diefes Ronigs bis gur Thronbesteigung

<sup>\*)</sup> Das non multo post fommt in ber Couversio mehrmal vor, und bedeutet immer eine furze Zeit; auch das aliquantis temporibus bedeutet du über baupt nur mehrere Jahre; vond vor 40, 70 Jahren gefichen , beift icon priseis temporibus; ein Zeitraum von ungefahr 10 Jahren heißt icon multum tempore,

Pipin's verflossen maren, und somit einen Zeitraum von vier Menschenaltern bieten murben. Unter Dagobert lagt sich also ben dem Anonnmus nicht der Erste dieses Namens versteben; Samo ift bier der Zeitges nosse von einem späteren Dagobert, und zwar von Dagobert dem Dritten, der in den Jahren 711 bis 715 auf dem merovingischen

Ronigsftubl gefeffen.

Biermit erhalten die Abweidungen der bepderlen Radrichten einen neuen Juwachs, und erstrecken sich jest auch über die Dinge, welche übereinstimmend geschienen haben; die gleichen Namen Camo und Das gobert bezeichnen jest verschieden Personen, und in Folge deffen sind auch die Frankenverlegung, so wie der Dagobert'iche Rrieg verschieden Bageben heiten. hieraus geht nun hervor, daß die betressenden Rachrichten völlig nicht zusammengehören, daß Fredegar und der Bersasser der Conversio jeder von anderen Ereignissen won einem anderen Samo, dieser von einem füngeren, welche beyde nichts mit einander gemein haben, als ihren Ramen, und den Ramen des franklischen Königs, von

welchem fie Beleidigungen megen befriegt worden find.

Co mie die Nadrichten vorliegen, icheint es uns, baf fie nicht anders beurtheilt merden konnen. Bollte man fie noch immer, wie bibber, als Madrichten über einen und deufelben Camo betrachten, fo mufte man behaupten, daß auf der einen oder der andern Geite aufer andern bedeutenden Unrichtigfeiten auch ein grober Brrthum in Bejug auf die Beitrechnung Statt finde. Fredegar, der den Camo fo oft und nach bestimmten Jahren in Die frankliche Geschichte verwebt, und Die Beiten Dagobert's III. wohl gar nicht erlebt hat, konnte ba nicht fuglich Des dieffälligen Grrthums beingichtet merden; der Grrthum mare dem Unonymus benjumeffen, den man nun beschuldigen mußte, daß er folecht Darüber unterrichtet gemefen , mann und mie Die Rarantaner frankifche Unterthanen und Galgburger Diocefanen geworden. Aber hierzu mußte auch eine gegrundete Urfache vorhanden fenn; und melde mare Diefe? Bir miffen gur Beit feine. Daß Die Rarantaner fcon vor dem achten Jahrhundert Unterthanen der Franten gemefen maren, zeigt fich nirgend, meder aus einer Begebenheit, noch aus einem Bengniffe eines alten Schriftstellers; und daß fie gur Beit ihrer Unterwerfung im achten Jahrhundert einen Samo jum herzog gehabt haben, der mit dem beleidigten Ronig Dagobert III in Feindfeligkeiten gerathen, wird dadurch, baf foon achtzig Jahre fruber ein Glavenfurft Camo mit Dagobert I. Beleidigungen megen in Rrieg vermidelt erfcheint, meder unmöglich, noch unmahricheinlich, und dieß um fo meniger, ale die Umftande überhaupt ein benderfeite gang verfchiedenes Bild ber Begebenheiten bilden.

Ift unsere Meinung, die wir hier entwickelt, richtig, so ift in Bezug auf Samo's Reich der Grund der bisherigen Uneinigkeit auch schon gehoben. Es gibt ieht nicht mehr zweyerlen Rachrichten über einen und benselben Fürsten; Fredegar und der Berfasser der Conversio Carantanorum, von verschiedenen Ereignissen redend, stehen sich durchaus nicht im Bege; man kann nicht mehr fragen, ob Samo's Reich nach Rärnten gehöre, oder auf Böhmen falle, oder als böhmisch klarantanisches Reich bestanden habe; die bisherige Streitfrage erlischt mit ihrem Grunde, und beantwortet sich von selbst in solgenden Saben: Der siegewohnte Samo, zur Zeit Dagobert des Ersten Lebend, von welchem Fredegar Nachricht gibt, hat (nach der wahrscheinlichsten fen Auslegung) in Böhmen ge-

herricht; der jungere, von den Franken bezwungene Samo, Zeitgenosse Dagobert des Dritten, von welchem die Conversio Carantanorum Meldung macht, ift Bergog in Rarnten gewesen; ein bohmisch karantanisches Reich hat nicht bestanden. Blumberger.

Urfunden über die eheliche Geburt, den Geburtsort, die Namen und Taufzeugen der vier Kinder des Erzherzogs Ferdinand und seiner Gemahlin Philippine Belfer.

Aus einer quellengemagen Abichrift Rr. 991. II. ber überaus reichen Bibliotbeaa Tirolensie bes f. f. Appellationsgerichtsprafibenten Frenherrn Dipauli von Treubeim ju Innebtud,

mitgetheilt von Jofeph Bergmann, Cuftos ber f. f. Ambrafer: Sammlung.

Machdem ich Serdinand Erzherzog zu Ofterreich ze. mich meiner hairat und kinder halben, fo ich mit der philippina wellerin als meinem waiw in rechter Le geceigt hab, gegen der ka: Mit meinem genedigisten liebsten herren vnd Vattern verschreiwen hab miesen deselb in aller gehaim zue halten, wie dan die verschreiwung in sich vermag, so hab ich für ein noturft geacht meiner kinder gepurdt namen vnd derselben gevater vnd perfedonen, so bei der geburdt gewesen mitsambt dem priester, welche auch zum tail so um dise Le gewist, selbst vnterschriven mit eigner handt deselb auch mit eigner bandt zu werzaichnen meinen kindern zu künstiger nachrichtung, do sie ders halben angesprochen wurden, wie dan bernach volgt.

Ich philippine Welferin als die Recht lepblich mutter difer unfer nachbenenten linder geburt mit meiner aigen

bandgefdrift bestetigen vnd betreftigen welen.

T.

Undreas von Defterreich, geb. am 15. Juny 1558 auf dem Coloffe Brgegnis im Prachiner Rreife in Bohmen, mard im 3. 1576 Cardinal : Diacon cum Titulo S. Mariae novae, 1589 Bifcof von Conftang und 26 t gu Reichenau (feinem Lieblingefige), 1591, a6. Februar, Bifchof ju Briren, Adminiftrator der fürftlichen Stifter Murbach und Lubere, 1598 auf Berlangen des Ronigs von Spanien, in Der Abmefenheit Des Ergbergoge Albert, Der fich 1599 mit der Infantin Clara Ifabella vermählte, Gubernator der fpanifcen Ries berlande, beren gerrutteten Buftand er burd Rlugheit, Tapferteit und Bute um vieles verbefferte, und den Teinden großen Abbrud that. Er reifete im Jubeljahre 1600 nach Rom und Reapel, farb nach feiner Burudfunft im Batitan in den Urmen Des Papftes Clemens VIII. am 12. Rov., und mard in der deutschen Rationalfirche S. Maria dell' Anima begraben, mo ibm fein Bruder Karl ein prachtvolles marmornes Monument errichten ließ. Die Infdrift f. in Robler's biftorifden Dungbeluftigungen Bd. XV, G. 151, und in der Gt. Blaffaner Taphographie Bb. I, G. 362. Deffen Biographie in: Beifegger's biftorifden Gemalben aller Berrider und Pringen Des Durchlauchtiaften Erabaufes Sabeburg : Defterreid. Rempten 1803. Bb. IV, G.81 - 92, und Robler w., Bb. XV, G. 146 - 152.

3

Dem 15. Juny Im 1558 Jar an fant Veitstag zwischen 11 vod 12 in der nacht If mein sun mit namen Under Elich gesporen worden zu Brzefniz a) im peisein meiner, der framen laterina witim ron Loran b) und irr Eltisten tochter Jungsfrau katerina c) und der Unna Ebesamin dazumal witim als bebfam und dem 21. deselben monats ist er zwischen den tiren (Thoren) zu Brzesniz um 3 Ur vor mitag durch frau katerina witim von Loran und Irre Eltisten tochter Jungsfrau katerina witim von Loran und Irre Eltisten tochter Jungsfrau katerina wieten worden sier Elich und durch dem torwartel gefunden du worden, () demselben tag Cristich getauft durch meinem Caplan Jacobum vil snen em de sterlowiz und die gevater und gevaterin sein gewesen herr Lazkow Steren berg, Josef boben warter von Serdinandt von Laran.

Já Laczlaw z Strenberka a na Zelenehorze geho milosti Arczikniziete Ferdinanda Komornik, wygnawam že fem toho wsieho czoż swrchu psano stogi powiedom, a Kmotrem ponizieným fem býl, a pri Krztu swatem na ruckaŭ swych fem ho držiel, a to sem swau wlastni rukau napsal.

> Laczlaw z Strenberfa a na Zelenehorze. Manuppria.

Bu beutid: 3ch Labislaus von Sternberg und auf Grunberg, Ihro Gnaden des Erzherzogs Ferdinand Rammerer, bekenne, daß ich alles beffen, mas oben geichrieben fteht, kundig bin, und ber unterthanige Gevater war, und ben ber heiligen Taufe auf meinen Sanben ihn hielt, und biefes mit eigener hand schrieb.

Ladislaus von Sternberg und auf Grunberg.

Ich faterina von Loraw wittib geborne Ublerin b) beten bie mit difer meiner aigen handschrift, daf ich wie obstet in der cristenlichen tauf gevaterin gewest.

Raterina von Loraw witib geborne Adlerin.

a) Brzegnig, Bregegniege, eine offene herrenstadt mit einem Schlosse im Prachiner Areise in Bomen, neun Meilen submellich von Prag, in deren Besite damals bis nach der Schlacht am weißen Berge die Familie von Loffchan (Loran) war, indem der Zufrührer Georg von Lofschan seiner sammtlichen Guter verlustig erklatt wurde. S. Schaller's Topographie von Bohmen, Thl. III. S. 64 f.

b) Eine michtige Rolle im Leben Philippinens fpielt Diefe Rastharina von Loran oder Lorau; ich mage Nachstehendes als Res

fultat meiner Unterfudungen bier niederzulegen.

3ch halte Diefe Ratharina von Boran fur Philippinens Tante, indem fie fich felbit in der obigen Unterfrit > geborne Udlerina nennt, Philippinens Mutter hieß Un na Welferin, und war eine geborne Udlerin, bie wir fpater gleichfalls als Gevaterin und Zeugin finden werden. Diefe Tante war auch Zeugin der im

Janner 1557 in Geheim gehaltenen Bermablung ; hi er in ihrem Schloffe ward Philippine ferne vom Gerausche und Gerede der bohmischen Sauptstadt entbunden, wo ihr fürstlicher Gemahl als Statthalter residirte, und

Die irrig als die Beburteftadt der Cobne genannt mird.

In dem hiesigen t. t. Müngkabinette, das einen großen Schaß an ausgezeichnet schönen Medaillen berühmter Personen des sechzehnten Dahrhunderts besitet, befindet sich eine, wahrscheinlich die Dermähs I ungs med aille auf dieselbe Frau mit der Umschrift: CHATE-NINA. VON. LOXAV. GEBORNE. ADLERIN. XIX. IAR. ALT. Deren Brustbild mit einem Haarnese, einer Halskraue und Ketter, won der linken Seite. R MEIN. TROST. ZV. GOT. MICH. NIE. Very-LASEN. HOT. M.D. XXXV. Aus einem quergetheilten Schilde steigt ein Abser empor, mit demselben halben Abler über dem helme. Größe: 1 30ll 6 Linien Wiener Maß; Gewicht: 1% 20th, Silsber, gegoffen.

Durfte der Witwe Katharina von Loran Gemahl nicht jener hochgestellte Georg Loran gewesen son, der nach Mamerani Catalogus samiliae totius aulae caesarcae (Caroli V.) etc. Coloniae 1550. S. 51 im Gesolge des römischen Königs Ferdinand I. ben dem Augsburger Reichstage des Jahres 1547 und 1548 als Hofrath in Civil und Criminalgeschäften also aufgeführt wird: "Georgius Loxanus Germanicus Vicecanvellarius Bohemiae et sacri Ko: Imperij apud Ra-

tisponam super rebus bellicis Praefectus x??

Das t. t. Mungkabinet bewahrt gleichfalls von ihm dren Medaillen, beren größte von besondere Schönheit, und in van Mieris Histori der nederlandsche Vorsten, T. III. p. 139 abgebildet ift, mit den irrig ergängten Worten: »REG. IVS statt SILESIVS.

36 will den Freunden der Mungtunde diefe Medaillen bier be-

fdreibend mittbeilen :

I. GEORGIVS. LOXANVS. SILESIVS. EQVES. Deffen

Ummurfe, von der rechten Geite.

3. Innerhalb eines Lorbertranzes die Umschrift: ARMA. VI-RVMQ.ue VIDES. OPERAE. EST. COGNOSCERE, VTRVNQVE. Eine Trophae von Harnisch, Schwert, Speer und Partisane, mit seinem Wapen in der Mitte, den durchbrochenen helm überragt ein Doppelflug, in dessen Mitte die gedoppelle Lille, wie im Schilde, erscheint.

Große: 1", 9"; Gemicht: 11/2 Both in Gilber, febr fconer

Original guß.

11. Umfdrift wie Rr. I. - Deffen Bruftbild à l'antique von ber rechten Seite, auf dem Belme ein Flugel als Sinnbild der Schnelligfeit.

3. Ein Anabe mit einer Gerte führt ein gegamtes Pferd, mit der treffenden Umschrift: MANSVETO. FERVM. MODERAMINE. REGES.

Grofe: 1 Boll; Gemicht: 2/4 Loth; Driginalque in Gilber.

III. Diefelbe Umfdrift und Borftellung wie Dr. II.

2. 3wen Pferde in einem Schiffe auf einem Gewoge, welche ein Maun mit geschwungener Beitsche treibt, mit der Umschrift: RECTO. TRAMITE. TVCIVS. ITVR.

Große: 9 Linien; Bewicht: 6/16 Loth in Gilber.

Das Sterbejahr Diefes ichlesischen Rittere Georg von Loran tounte ich bisber nicht ermitteln.

Diefe Ratharina loran (um nun gu ihr gurudgutehren) mar Philippinens nachberige Dberfthofmeifterin, und eine ber iconften Frauen ihrer Beit, wie fie noch auf ihrem Grabmale von alles rander Colin's Meifterband erfcheint unter der Stiege gur filbernen Ras velle, der Begrabnifffatte Ferdinands und Philippinens in der Inns. bruder Frangistanerfirche mit ber Infdrift: » Im 1580 Jar ben 13. Uprill. ift. geftorben. die Edl. tugentfamb. fram. Ratbas rina von Loran. Wittib. geborne. 21 blerin. deren Geel Got. genedig fein, vnd ein frolich. auferftehung, verleihen, well. Umen. G. Baron v. Sormanr's Philippine Belfer von Mugeburg ic. in dem Tafdenbuche Urania 1818, C. 116 und 117, und in beffen Archive fur Gefdichte ic. 1828, C. 451. Den andern Tag nach dem hintritte der gelichten, treu ergebenen und lange bemahrten Tante, am 14 April, ward Philippine todtfrant, fo daß fie am 24ften felig im Berrn ent-folief, wornber Georg Roner, ber Rechte Doctor und des Ergbergogs Ferdinand Rath , am Ende feiner übrigens an biographifchen Roti. gen gang leeren vOratio funebris in obitum Serenissimae Principis ac Dominae Philippinae etc. Augustae Vindelic. 1582, 4to a am ausführlichften Bericht erftattet.

c) Diefer Ratharina von Loran altefte gleichnamige Sung. frau To dter ericeint in den benden folgenden Urfunden von den Sabs ren 1560 und 1562 als Gemablin Des herrn von Sternberg. Gine andere Tochter, Birginia, mar Mitgevaterin Des Rindes Daria (f.C. 35, 3.40); fie fchrieb in Das Umbrafer Trintbuch Dr. 187 ihren Ramen mit dem Spruche ein: »1567. Allain mein verstrauen zu Gott. Virginea von Loran.«

d) Diefer Gebrauch erinnert an das Tollere filium der Romer.

Rarl von Defterreich, geb. 1560, 12. Rovember auf bem Schloffe Burglit im Ratoniger Rreife in Bohmen, Martgraf gu Burgau, Bandgraf gu Rellenburg, Graf von Sobenberg. Er Diente guerft mit einem Regimente ben Spaniern in ben Riederlan. Den unter Alexander Farnefe, machte bernach verschiedene Feldzuge gegen Die Turten, und leiftete daben dem Raifer Rudolph II. gute Dienfte, ale: ben Romorn auf der Infel Schutt, ben Gran, Grlau und Baiben. Rach dem Tode feines Baters (1595) mard ibm die Darkgraffchaft Burgau eingeraumt; feit 1609 refidirte er gu Bungburg an ber Dongu. und ftarb ju Ueberlingen am Bodenfee am 20. October 1618, ohne pon feiner am 16. Des. 1627 ju Innebrud verftorbenen Gemablin Gibplla. ber jungften Tochter des Bergogs Bilbelm von Julid, Rinder gu binterlaffen.

S. Beigegger ic. Bb. IV. G. 92 - 103. Deffen Grabmal ift abgebildet in der St. Blafianer Taphographie, Thl. II, Tab. LXIII.

Dem 22. Mouembris Im 1560 Jar ein fiertel por 12 in der nacht Ift mein fun mit namen Carl Elich geporen worden gue pirglig 1) auf dem tunitlichen Schlos In paifain meiner, der frauen Unna Welferin 2), frau taterina von fcterens berg geborne von Laran, Unastasta fcharerin witiw, Unna faringerin vnd Ugata Dietlin witiw, als zebfam, vnd ist dem 24. defelben Monats durch berren Sanfen do Cavaleris 3) als meines Caplan Beichtvater und Elemofinario driftlich getauft worden, zu pirglig auf dem funitlichen Schlos in der Capelen, die gefater und gevaterin fain gewesen Braf frang von Turn4), Graf Aluis von Loderan, und Berr Lageo von Schterenberg, auch frau faterina witiw von Lagan, dem 29 deselben morats ift er vor des berren Lageo von schterenberg Jimer zu Pirglig auf dem kuniklichen schlos zwischen 6 und 7 nach mitag fier Elich gelegt worden durch katerina von schterenberg vnd Anna saringerin, und gefunden worden durch dem Morawez der von schterenberg Diener.

Ich frans Braf und freyberr von Thurn, Bethen bie mit difer meiner eignen bantidrift bas Ich wie ob ftett, In der Christlichen tauf gefater gewest.

Srang Graf und Freyherr vom Thurn zc. Nipria.

Io Luigi Conte de Lodron et Castel romano confesso esser stato al Baptismo soprascritto Insieme col prefato Conte et saper di certo cioche e soprascritto.

Luigi Conte di Lodron etc. di man propria-

Ja lacilaw z Strenberka a na Zelenehorze geho Tit: Arczikniziete Ferdinanda Komornik, wyznawam ze fem toho wseho
czoż fwrchu psano stogi powedom, a Kmotrem ponizenim sem
bhl, a to sem swau wlasinj rukau napsal.

Laczlaw Strenberfa manu pria.

Bu beutsch: »Ich Ladielaus von Sternberg und auf Grunberg, Ihro Enaden bes Erzherzogs Ferdinand Rammerer, bekenne, bag ich alles beffen, mas oben geschrieben fteht, tundig bin, und unterthäniger Gevater war, und biefes mit eigener hand schrieb. Ladielaus v. Sternberg.

ich taterina von Loraw witiw beten bie mit meiner eigen handfchrift, waß oben vermertt ift. taterina von Loraw witiw geborne Udlerin.

Anmert. 1) Burglis, in diefer Urfunde noch toniglides Schloß genannt, nun fürflich Sieftenbergifch, im Ratoniger Rreife, fun Millem wellich von Prog. in welchem icon peinrich, Dergog von Defterreich, der in der verhängnisvollen Schlacht ben Muhldorf 1322 in die barten Bande des Böhmentonigs Johann gefallen war, in achte monatlicher Gefangenschaft weilen mußte. Nach Schaffer, Theil I, S. 135 – 128, verschenkte es der Erzherzog Ferdinand noch in dem genannten Jahre 1360 an den als Taufzeugen genannten Ladislaus von Sternberg, den Gemahl von Philippinens Cousine, der oben c) erwähnten Katharina von Loran.

Im Schlosse Ambras fab man ehebem zu Pferd einen Pagen in schwarzer Feyertracht, ber mit einer Boffchaft Philippinens zu Ferdinanden nach Innebruck hineilend, im Ambraser Feld an einem Graben einen so gewaltigen Sprung that, daß Mann und Roß todt niedersurgen. Dieser Page war ber Sage nach ein So b n Labislav's von Sternberg.

2) Diefe Frau Unna Belferin, nach ihrer eigenhandigen Unterschrift in der folgenden dritten Urkunde » geborne Ablerina, Frezin von Finnendorf (des reichen Jakob Abler von Speyer Tochter), ift unbezweifelt Philippinens leibliche Mutter, die ihre Tochter besuchte. Sie ruht mit ihrem Gemahle, Frang Belfer, im Stifte zum heiligen Kreuze in Augeburg.

3) Diefer Johan'n de Cavallerits, des Ergherzogs Raplan, Beichtvater und Almosenier, nachheriger Dompropft zu Trient, segnete im Ianner 1557 die Ghe des Ergherzogs mit Philippinen ein. S. die

lateinische Urfunde am Schluffe.

4) Franz Graf von Thurn, Freyherr vom heiligen Rreuz, des Erzherzogs innigster Jugendfreund, dann geheimer Rath und Obersts hofmeister, Sohn seines Erziehers, Grasen Veit von Thurn, des errsten Grafen dieser Familie, der durch 64 Jahre in Civil's und Militäramtern diente. Grof Franz zog am 17. September 1572 mit seinem ganzen Bermögen aus Krain, wo sein Vater auch Landeshauptmann geswesen, nach Bohmen, und ward unter die Landstände in Bohmen und Mähren ausgenommen; dessen dertere und jungster Sohn war jenes berüchtigte Parteyhaupt beym Ausbruche des drepssigishrigen Krieges in Bohmen, Graf Deinrich Matthias Thurn. Franzens Schwesster Gleonore war mit Ludwig von Hohen wart vermählt, daher wird auch die Gevatterschaft des oben im Tauszeugnisse des Carbinals Andreas genannten, übrigens mir unbekannten Joseph Hohen warter erklarbar.

III. Maria und IV. Philipp, Zwillinge, ftarben in ihrer Kindheit zu Prag, und ruhen ben St. Beit.

Dem 7. Augusti Im 1562 Jar ein siertel vor 7 vor mitag ist mein tochter Maria vnd ein siertel nach 7 vor mitag mein sun philipp baide Blich geporen zue pirgliz auf dem kunikslichen Schlos In paisain meiner, frau Anna welserin, frau ketrina von Lozaw witiw, frau fronika Frestin, Anna saringerin vnd agata Dietlin witiw als Zewam vnd dem 8. beselben monats vm 5 Vr vor mitag durch die frau katerina von Lozaw witiw vnd wenzel Schissweit gebracht worden als ob sie inen von einer frauen mier zu gewen zuegesteldt weren worden, sier Blich geporen, vnd sain paidt auf einmal den selben tag in der kurchen auf dem kuniklichen Schlos pirgliz getauft worden durch dem herr hansen Cavaleris meinem Caplan vnd Blemossnach auch paichtsater, des matlen (Mädchens) Gefatter sain gewesen auch verginea, des buewen gefater sain gewesen Graf Aluis von Loderan, wenzel Schisswess, frau Laran wittw vnd die Jungfrau Virginea, des buewen gefater sain gewesen Graf Aluis von Loderan, wenzel Schisswess, frau Anna welserin vnd frau katerina von scherenberg,

Io Luigi Conte di Lodron et Castelroman confesso esser stato presente al soprascritto Battismo et saper di certo quanto e soprascritto.

Luigi conte di Lodron etc. soprascritto di mano propria.

Ja Laczlaw z Strenberka a na Zelenehorze, geho milosti Urczi - Knijete Ferdinanda Komornjk, wyznawam ze sem toho wffeho czoğ fwrchu pfano ftogi powiedom, a Amotrem geho milofti Urczifniziete Ferdinanda (beern) \*) przigmenem Marngj ponizienem fem bil, a to fem wlaftni rufau napfal.

> Laczlaw & Strenberfa Manupria.

Bu beutich: »Ich Ladislaus von Sternberg und auf Grunberg, Ihro Unaden des Erzherzogs Ferdinand Rammerer, ber tenne, daß ich alles dessen, mas oben geschrieben sieht, kundig bin, und unterthäniger Gevatter Ihro Unaden des Erzherzogs Ferdinand (Tochter) mit dem Namen Maria mar, und dieses mit eigener hand schriebe.

Ladislaus von Sternberg.

ich fatherina von fternbert acborne von Loraw beten bie mit difer meiner eignen Sandichrifft, daß ich wie ob ftet inn der driftenlichen thauf gefatterin gewest.

Ratterina von fternbert, ges borne von Loraw.

ich katerina von Loraw witib geborne Ablerin bekenne bie mit meiner eigen Zanbichrift, dafich wie ob ftet jnn der driftenlichen tauf gefaterin gewest. Raterina v. Loraw wittib geborne Ablerin.

ich anna wel ferin geborne ablerin betenn bie mit bifer meiner eignen gantgefcrift, daf ich wie ob ftet jn der driftenlichen Daf (Taufe) gefettarin geweft.

Unna welferin geborne Ublerin.

Ja Waczlaw Ihssowschi Zandpene (?) Oznamugi ze sem przytom wsem był gatz swrchu postaweno, a toto sem swu włastni rufu psal.

Bu beutsch : »Ich Wengel Byffomoff Bandpene (?) bekenne, bag ich ben all bem zugegen mar, wie es oben ftebt, und Dieses mit eigener Band schrieb.a

Urfunde der Bermählung i. 3. 1557 (ausgestellt am 6. Cept. 1576). (Aus berfeiben Bibliotheca Tirolensis.)

Nos Ferdinandus dei gratia Archidux Austriae Dux Burgundie etc. Comes Tyrolis, et Philippina suac Serenitatis coniux legitima, recognoscimus, et fidem facimus omnibus et singulis cuiuscunque status, gradus et conditionis existant, in perpetuam rei memoriam, quatenus nutu diuino moti, mense Januarij Anno Dni. Millesimo, quingentesimo quinquagesimo septimo (1557) matrimonium legitimum de libera nostra voluntate, et consensu mutuo, per verba de praesenti contraximus, et peractis ad hoc ceremoniis, solitis et consuetis per Venblem. et devotum nobis

<sup>&</sup>quot;) Der Deutlichfeit megen eingeschoben.

dilectum Joannem de Caualleriis, confessarium nostrum, nunc Praepositum Tridentinum, a nobis requisitum, copulari, et benedici fecimus secundum morem et consuctudinem eo tempore non insolitam; insuper etiam, quod in hoc nostro matrimonio, processu tres filios Illmum Andream et Carolum superstites, et demum Philippum, et filiolam Mariam, genellos defunctos, legitime et matrimonialiter procreavimus. In cujus rei fidem indubitatam et legitimum testimonium hoc conscribi et sigillo nrosecreto muniri jussimus, insuper manuum nostrarum propriarum subscriptione corroborare voluimus. Actum et Datum in ciuitate nostra Oeniponte, die sexta Mensis Septembris. Anno Dni. Milloquingento, septuagmo, sexto. (1576.)

Ferdinandus. Philippina.

Et ego Joannes de Caualleriis
Sermi. Ppis, Ferdi. A. A. Confessarius et preposit. Trid. sateor eigenen handischrift und sieser meiner
fessarius et preposit. Trid. sateor eigenen handischrift und sieser meiner
fessarius et preposit. Trid. sateor eigenen handischrift und sieser meiner
fessarius et preposit. Trid. sateor eigenen handischrift und sieser meiner
fessarius et preposit. Trid. sateor eigenen handischrift und sieser meiner
fessarius et preposit. Trid. sateor eigenen handischrift und sieser meiner
fessarius et preposit. Trid. sateor eigenen handischrift und sieser meiner
fessarius et preposit. Trid. sateor eigenen handischrift und sieser meiner
fessarius et preposit. Trid. sateor eigenen handischrift und sieser meiner
fessarius et preposit. Trid. sateor eigenen handischrift und sieser meiner
fessarius et preposit. Trid. sateor eigenen handischrift und sieser meiner
fessarius et preposit. Trid. sateor eigenen handischrift und sieser meiner
fessarius et preposit. Trid. sateor eigenen handischrift und sieser meiner
fessarius et preposit. Trid. sateor eigenen handischrift und sieser meiner
fessarius et preposit. Trid. sateor eigenen handischrift und sieser meiner
fessarius et preposit. Trid. sateor eigenen handischrift und sieser meiner
fessarius et preposit. Trid. sateor eigenen handischrift und sieser meiner
fessarius et preposit. Trid. sateor eigenen handischrift und sieser handischrift und s

#### G. Baron v. hormanr's Ardiv, 1819, G. 100.

Sollte diefe, bisher unbekannt mo? verrichtete priefterliche Traunng, aus allen Umftanden gu ichließen, nicht auch ben Philippinens Tante von Coran, die in diefer Urkunde nur mit dem ergherzoglichen Beichtvater als Zeuge erscheint, auf dem Schloffe Brzegnig vollzogen worden fenn?

### Sammer: Purgftall's

morgenlandische Sandschriften.

Als Seitenflud ju bem im neunten Bande feiner Beschichte bes osmanischen Reichs gelieferten Bergeichnife ber Sammlung greebbunbert orientalischer Manuscripte über osmanische Befchichte.

(Fortfegung.)

# المقاصر المهمة

b. i. die 3 wede die michtigsten, von Abberrahim Ibnol Meis ele Geer, eine gereimte arabiice Abhandlung über die Uleber lieferungekunde (Habis) aus den besten Quellen derfelben, unter folgenden Uleberschriften: 1) Theile der Uleberlieferung; 2) die besten Quellen; 3) vom gewissen Sahib; 4) von den Mostechred ich at (Den ausgesogenen Stellen); 5) von den Strafen des Gewissens; 6) Auspruch über bie beyden Gewissen; 7) von den authentischen Büchern. Bi 3wepte Abtseilung: Bon dem Schonen, Bekannten. 9) Dritte Abtseilung: Bon dem Schwachen (nicht genug Begründeten); 10) vom

Mufgebobenen (Derfuu); 11) vom Beftusten (Dosned); 12) vom Berbundenen (Mottagaf); 13) vom Sinterlegten (Demtuf); 14) von dem Abgefchnittenen (Daftuu); 15) von den 3meigen (Forun): 16) vom Gefandten (Dorsel); 17) von dem Getrennten (Monfafil); 18) von ber Sbentitat (Manganet); 10) von bem Gegenfate Des Baft, Breal, Refi und Batf, menn Die verbundenen, gefandten, aufgehobenen, hinterlegten Stellen der Ueberlieferung die mit einander im Biderfpruche; 20) von der Unleitung (Zedbir); 21) vom Zweifelhaften (Schaf); 22) vom Belaugneten (Monter); 23) von der Achtung und ben Folgen; 24) von ber Bermehrung ber Bunft; 25) von ben Gingelnen (@frab); 26) von bem burch Urfachen Begrundeten (e [ : Mag [u l) ; 27) von dem Durchgeschlagenen (Moft a: reb); 28) von bem flufenmeife Huffteigenden (Do derrebich); 29) von dem Objecte (De mobuu); 30) vom Umgefehrten (Matlub); 31) Grmabnungen : 32) von ber Renntnig Desjenigen, Deffen Ergablung angenommen wird; 33) von den Graden des Beugen : (Quellene) Berbors (Taabil); 34) von den Graden der Berderbung (Tedidrib); 35) vom Terte, Deffen Ueberlieferung gewiß; 36) von ber Gintheilung ber Uebertragung (Taham mul), beren erfter das Unhoren des Bortes bes Cheiche; 37) Der gmente : Das Lefen benm Cheiche; 38) Definitios nen (Tagrifat); 30) ber britte: Die Erlaubnif ober Frenfpredung burd ben Scheich. 40) von ben Bedingniffen Diefer Frepfprechung; 41) von der Mittheilung (der Bucher) Donamelet; 42) wie ber überliefert, melder nach der Erlaubnig (3 dich afet) und der Mittheis lung (Do namelet) ergablt; 43) ber fünfte Theil ber Uebertragung (Tahammu 1) burd Auffdreibung (Do fatebet); 44) ber fechste: Die Angeige (3 la m) Des Scheiche; 45) ber fiebente: Die Ermahnung (Bagijet); 46) der achte: Durch Gehnfucht (Bidfcabet); 47) von dem Aufschreiben der Ueberlieferung und dem Bemahren Derfelben; 48) von der Confrontirung (Mofabelet): 40) von der Berausgichung Des Beglaffenden (Tadribic Gatith); 50) von der Beftatigung (Tagbib) und ber Bemangelung (Temridb); 51) vom Auslofden (Da h m); 52) von der Bebandlung der Biderfpruche der Ergablungen; 53) von den Bedingniffen Des Bintes (Remf); 54) von der Ochreis bung des Beborten; 55) von der Urt und Manier, Die Ueberlieferung ju ergablen; 56) von der Ergablung vom Grund aus; 57) dem Sinne nach; 58) von der Abkurgung; 59) vom Unboren der Intonirung bes Lefens; 60) von der Berbefferung der Intonirung (gabn) und ben Fehlern derfelben; 61) von der Berichiedenheit der Borte Der Scheiche; 62) von der Abstammung des Scheiches; 63) von der Ergablung aus Buchern, die nur eine Stute haben; 64) von bem Borgieben Des Tertes vor der Stute (Gened); 65) menn der Scheich defaleichen fagt; 66) von der Beranderung des Propheten (Rebi) in den Gottges fandten (Resul) und umgefehrt; 67) von dem Unboren einer Urt von Ermabnung : 68) von der Manier Des Ueberlieferers : 69) von der Das nier des Coulers der Heberlieferung; 70) vom Soben und Berabftei. genden; 71) vom Geltfamen und Betannten; 72) von ben feltfamen Borten der Ueberlieferung; 73) von dem Berketteten (Doselsel); 74) von dem Aufhebenden und Aufgehobenen (Rasid und Densud); 75) von ber Bufammentragung in ein Buch (Tafbif); 76) von ber Berichiedenheit des Tertes; 77) von der heimlichen Gendung; 78) von ber Runde der Gefahrten Des Propheten (Geababat); 79) feiner Junger (Tabiin); 80) von der Ergablung der Großen aus dem

Munde der Rleinen; 81) von der Ergablung der Gleichen; 82) ber Bruder: 83) der Bater von den Gobnen und umgefehrt; 84) von dem Borausgebenden (Gabit) und Ginholenden (Babit); 85) von bem. Der nur nach Ginem ergablt; 86) von dem, Der gablreichen lobpreis (Raat) bemifcht; 87) von den Gingelnen der Biffenfchaft; 88) von ben Ramen und Bennamen; 89) von den Bunamen (Elfab); 90) von bem Hebereinstimmenden und Berichiedenen (@ 1 : motelit mel mode telit); 91) vom Bereinten und Betrennten (el. Doteffit mel Mofterit); 92) von der Auseinanderfetung des Alehnlichen (Teldiffol = Dotefdabib); 93) von dem umgetehrten Mehnlichen (Dotefcabib el. maflub); 94) von bem Ctamme eines andes ren als des Baters ; 95) von Berfen , Die fich nur an Das Reimen balten : 96) von den zweifelhaften Stellen (Dobbimat); 97) Die Rennt: niß der Bemahrten und Schmachen; 98) von der Runde des Abweichens ber Bemahrten von einander; 99) Bon den Rlaffen der Ergabler; 100) von den Frengelaffenen der Ulema und Ergabler; 101) von dem Baterlande der Grabler und ihren Stadten.

Aus diefer Angeige des Inhalts ift es erfictlich, dag diefes gange gereimte Compendium fich blog mit der Terminologie der Heberlieferungskunde beschäftigt, ohne daß auch nur Gine neue Ueberlieferungsfielle darin gegeben ift; die Schrift ift maghrebinisch, ohne Namen des Schreiberb und ohne Angabe der Zeit und des Ortes, wann und mo das Buch

gefdrieben worden.

## C. Liturgie und homiletit.

مرح اسماء حسني

b.i. Commentar ber Ramen Gottes, von Bhafali, Das be: rubmtefte Bert über Diefen Gegenstand, eingetpeilt in bren Runden (Fenn), und jede derfelben in mehrere Abiconitte. Erfte Runde: Bon bem Borbegriffe und Ginleitungen; Die gmente: von den 3meden und Endabsichten; die britte: von den Butbaten und Graangungen. Grite Runde. 1) Ubichnitt: Erflarung der Bedeutung Des Ramens, des Benannten oder der Benennung; 2) von den fononymen Ramen; 3) von den homonymen Ramen; 4) die Bollfommenbeit und die Bludfeligfeit des Denfchen besteht darin, daß er fich den Eigenschaften Gottes nabere, und fich durch die Bedeutung der Ramen Gottes glatte. 3mente Runde: 1) Bon ber Grlauterung ber 99 (befannten) Ramen Bottes nach ber Ueberlieferung Ebi Soreire's; 2) von der Burudfubrung diefer 99 Ramen (der Sundertfte ift 211ab) auf das Wefen und die fieben Gigenschaften Gottes. Die fieben Gigenschaften des Wortes Gottes find: Allfehen, Allhören, Alls wiffen, Alllieben, Allmacht, der Wille, das Wort. 3) Bon dem Burudfuhren aller positiven und negativen Gigenschaften Gottes auf Die Ginheit. Dritte Runde: Bon den Buthaten und Ergangungen. 1) Die Ramen Gottes find nicht auf 99 beschrantt, aber dieß find die von Cbi horeire überlieferten. 2) Bon dem Ruten der Befdran-tung auf diese neun und neunzig. 3) Db man fich an Diefe 99 gu halten habe, oder ob es erlaubt fen, Diefelben nach Bernunftbegriffen ju ber-Arabifd, gefdrieben i. 3. 891 (1486); alfo vierthalb 3abrhunderte alt, und trot diefes Alters febr gut erhalten. 108 Bl. El. 8.

## عاب ني ففل سنحان الله الله

d. i. das Buch von der Trefflichkeit der Formel: Preis fen Gott! aus der Bibliothek des legten Sultans der Mamluken, el-Efchref Kanfin El-Gharvi, dessen Titel auf der ersten Seite mit dem Stiftungssiegel der Bibliothek Sultan Osman's, vom Scheich Imau Ebu Motil Mekhul Ibn ol-Fadhl, in Großquart mit großer Schrift (nur fünf Zeiten auf der Selte). Die gange Formet des Lobpreises Preis sey Bott! Es ist kein Gott als Gott, es ist keine Macht und keine Kraft als ben Gott, dem Höchken, dem Größten. Geschreiben vom Mamluken hatim Ben Usdemir, nach einer Handichtift des Eschefssichen Bucherschaßes. Urabisch. 25 Bl. Quart.

### ע ال<sub>م</sub> الّا السّـ

b. i. Es ift fein Gott als Gott, eine türkische Abhandlung über bie Bortrefflichkeit dieser Formel, ohne Namen des Berfasser, welcher der Beschichtschreiber Aali zu sen scheint, weil diese Abhandlung von derselben Schrift, wie die mpflische deblelben, der Weltenfpiegel, demsselben bergebunden war. 25 Bl. Großoctav.

d. i. Commentar des Paradieses der Ramen (Gottes); ohne Ramen des Berfassers, welcher auch in Habidi Chassa nicht zu finden; türkliche Erläuterung arabischer, meistens aus dem Koran gezogener Formeln und Sprüche, mit talismanischen Kreisen. 9 Bl. Quart.

d. i. die achte Ragidet Affileddin's von Damiat, welcher bie hundert namen Gottes einverleibt find, und welche nach dem Bor-berichte auf der rechten Seite des ersten Blattes besonders benen, die im Kerker figen, verschuldet oder von Sinnen find (Mesbichun, Mediun, Mediun, Mebichun,), borgüglich zu lesen heilfam. 3wey Blatter.

d. i. die Namen ber Schlachtgenoffen von Bedr, auf Begehren des Westre Statthalters in Jemen, Ebubelrpafca. Gleich anfangs von dem Ruben des täglichen Berfagens dieser Namenstitanen, dann über die Schlacht Bedr nach dem Ueberlieferungswerte Bochara's, und dann die 363 Namen in alphabetischer Ordnung. Arabisch, geschrieben zu Constantinopel i. J. 1162 (1748). Auf der zwepten

Seite des letten Blattes, und alfo von diefem Berte burch ben Buch- binder untrennbar, beginnt das folgende:

d. i. die Geschichte Conftantinopel's und Aja Sofia's; eine von der unter Rr. 203 ermähnten verschiedene, welcher nicht nur Beibi's historischer Traum, sondern auch das dort nicht erwähnte Ahafname Lutspascha's beygeschrieben ist. Die Geschichte weitläusiger, aber eben so fabelhaft, als die unter Nr. 203. 33 Bl. in Onart.

d. i. Enthullung des Uebergebens diefes Boltes in ein anderes Jahrtaufend, von Sojuti, enthalt die Auslegung des Korans und Ueberlieferungssiellen, auf welche bin bep den Moslimen (wie ben den Christen zu Ende des ersten Jahrtausends ihrer Zeitzrechnung) der Untergang der Welt prophezept wird. 6 Blatter. In dem Berzeichnisse der Merke Sojuti's (im LIX. und LX. Bande diefer Jahrbücher unter Nr. 217 ausgeführt.

d. i. die Eigenschaften der 40 großen Namen Gottes, vom Scheich Ebuli Abbas Ahmed el-Buni, nach der Angabe Sührwerdi's. 10 Bl. Quart.

d.i. die Erläuterung der Ramen Gottes, von Suhrwedi, ift das in dem vorhergehenden Werke El-Buni's erwähnte Werk.
13 Bildter.

3mifden diesen beyden vorhergehenden Werken und von dem lesten untrennbar, weil das Ende desselben auf demselben Blatte mit dem Ansange des vorhergehenden, befindet sich ein Erbain, d. i. eine Sammlung von 40 Ueberlieserungen, welche gleichsam das Seitenstück zu den 40 von Suhrwerdi gefammelten, von Al. Bu n i commentirten 40 großen Namen Gottes (Suhrwerdi gibt aber das ganze Hundert).

d. i. Bierzig (Ueberlieferungen), gefammelt vom Molla Ali Ben Sultan Mobammed ele Berwiele Rari.

# الحصن الحصين من كلام مسيد للرسلين

d. i. das fefte Schloß von dem Worte des Berrn des Gottgefandten, vom Scheich Iman Mohammed B. Mohammed E. Mohammed E. Mohammed E. Mohammed Ele Dicheferi, geft. i. 3. 733 (1332); eines der geschährteften Gebetbucher aus den Quellen der Ueberlieferung geschöpft, welche überall mit den Unfangebuchstaden ihrer Ramen angegeben find, in 150

216fcnitten.

1) Bon der Bortrefflichfeit der Stofigebete (Dug): 2) von der Ermabnung des Ramens Gottes (Gifr); 3) von der Gitte des Bebetes; 4) Der Ermabnung von Gottes Damen; 5) von den Beiten Der Erborung ; 6) vom Buftande der Erborung ; 7) von den Orten der Gr. borung ; 8) von denen, Deren Gebet erbort mird ; 9) vom größten Ramen (Mlab); 10) von den iconen Ramen, b i. ben 99 Gigenicafts. morten Gottes; 11) vom Morgen : und Abendgebete; 12) in Gram und Berlegenheit; 13) am Morgen gu fagen; 14) benm Aufgange Der Sonne; 15) unter Tags; 16) beym Aufrufe des Abendgebeis; 17) in der Nacht; 18) so ben Tag als ben Nacht; 19) beym Eintritte ins Saus; 20) menn die Racht einbricht; 21) benm Schlafengeben; 22) menn man etwas Berabicheuenswerthes ober Berwerfliches fieht; 23) wenn man etwas Angenehmes traumt; 24) ben Schreden ober Furcht; 25) benm Aufwachen vom Schlafe; 26) benm Auffteben Rachts aus bem Bette; 27) wenn man auf Die Seite geht; 28) nach vollbrachtem Bafden; 29) benu Bachfenn Rachts; 30) ber Mann betet am beften in feinem Saufe ; 31) menn man nachts aufffeht . um bas vorgeschriebene Bebet ju verrichten; 32) benm Beginne besfelben; 33) von dem außerordentlichen Rachtgebete (Bitr); 34) von der Unmunichung Des Beile (Teslim) benm Gebete Bitr: 35) benm Morgengebete von gmen Berbeugungen ; 36) beom Musgeben jum vorgefdriebenen Gebete ; 37) benm Eingange in die Moschee; 38) mas der Prophet benin Gintritte in Die Moschee fagte; 39) nach dem Gintritte in Diefelbe; 40) benm Boren Des Bebetausrufs ; 41) von ben Gigenichaften Des Bebetausrufs ; 42) vom Unfteben jum Gebete ; 43) vom Unfteben (3 fames) jum vorgefdrie. benen Bebete; 44) in Ungft und Rummer; 45) ben ber Berbeugung und dem Riederwerfen des gefetlichen Gebetes; 46) beym Riederwerfen vor dem Roran ; 47) Ueberlieferungen von den Unmunichungen (Eabiat); 48) von der Beschaffenheit des Gebetes des Propheten; 49) von ben Formen Sealla (er fen gnabig), Cellem (gebe Deil), Baret (fegne) ; 50) von der Anwendung, Die dem Propheten Die genehmfte; 51) von der vorzüglichften Suhnungsformel; 54) Ueberlieferungen darüber; 53) vom Gebete Morgene; 54) mann Speife aufgetragen mird; 55) ben einem Gaftmable; 56) nach Gffen und Trinten ; 57) bemm Gffen ; 58) bemm Sandemafden nach dem Effen; 59) bepm Ungieben eines neuen Rleides; 60) benm Ausziehen des Rleides; 61) ben der Bahl einer Gache; 62) ben ber Bermablung; 63) benm Raufen von Debl; 64) benm Benfchlafe; 65) ben der Samenentleerung ; 66) von dem, mas dem neugebornen Rinde ine Ohr gefagt mird; 67) ben der Ramenertheilung am fiebenten Tage nach der Beburt; 681 benm Untritte einer Reife; 69) ben Fein: Deffurcht; 70) ben der Rudfehr von der Reife; 71) ben einer Geereife; 72) benm Befteigen eines Reitthieres; 73) benm Unblide einer gu betretenden Stadt; 74) benn Absteigen im Rachtlager; 75) gur Morgenzeit;

76) ben der Ballfahrt; 77) nach vollendetem Umgange um die Ragba; 78) am Marafat; 79) beym Berablaffen vom Marafat; 80) beym Gintritte in die Burde; 81) beom Gintritte in bas Saus eines Großen au Deffa; 82) beom Trinfen aus dem Brunnen Cem fem; 83) ben einem Frohnzuge; 84) ben ber Riederlage des Feindes; 85) in Rummer und Gram; 86) ben Erwartung eines Unglude; 87) in Furcht por Dem Gultan; 88) Des Teufels; 89) ben der Uebermaltigung eines Dine ges; 90) in Schwierigkeiten; 91) in dringender Roth; 92) bemm Musmendiglernen bes Rorans; 93) in Regennoth; 94) bem Donner und Blig; 95) in Cturm und Finfterniß; 96) ben Connenfinfterniß; 97) mann man einen Gfel fdregen bort ; 98) bemm Sahnenruf ; 99) bemm Ceben Des neuen Mondes; 100) Des Bollmonds; 101) eines Beibes; 102) benm Geben und Empfangen eines Gruftes; 103) bemm Diefen; 104) ben frober Runde; 105) bemm Unblide eines moblgefalligen Dinges; 106) benm Unblide eines Bruders Doslims; 107) wenn man etwas fieht, mas man gern oder nicht gern bat; 108) in Schulden; 109) ben Ermudung und Geschäftedrang; 110) im Borne; 111) in einer Berfammlung; 119) benm Geben auf den Martt; 113) benm Unblide ber Gritlinge einer Frucht; 114) bemm Berlufte eines Dinges ober eines Sclaven; 115) fein Bahrzeichen aus dem Bogelflug ift erlaubt; 116) von dem, ben das bofe Muge getroffen; 117) von dem burd Dichinnen Befolagenen; 118) mider Bezauberung; 119) vom fiebenmaligen: 36 fluchte mich ju Gott ; 120) Bepm Geben großer Feuerebrunft ; 121) bey Sand und Stein; 122) ben Bunden; 123) benm Ginichlafen des Rufes; 124) mider triefende Mugen; 125) benm Biedergenefen; 126) benm Fieber; 127) ben Beugenichaft; 128) ben annaherndem Tode; 129) vom Lefen der Gure Jes (Die 36fte) in den letten Bugen; 130) von der Rormel: Bir find Gottes und febren gu Gott gurud; 131) von der Trauer über einen todten Rnaben; 132) vom Aufheben der Babre: 133) vom Beichengebete; 134) nach bem Begrabniffe; 135) vom Gebete ohne besonderes Unliegen; 136) von leichten Worten; 137) von der Formel Gubhanallah (Preis fen Gott); 138) von der Bortreffliche Beit des Rorans ; 139) von der Bortrefflichfeit der erften und zwenten Gure 140) die Gure 21 mcan's; 141) des Berfes des Thrones Gottes (der 256fte der II. Gure) ; 142) der Guren Enaam (die 6te) und Rebef (Die 18te); 143) Die Gure Jes (Die 36fte), melde Das Berg Des Rorans); 144) die Gure Feth (Die 48fte); 145) die Gure der Erdbeben (Die 8fte); 146) die benden letten Guren des Rorans; 147) Bebete gu une bestimmten Zeiten; 148) gur Ermunterung von Tragbeit; 149) Bors trefflichfeit der Unmunichungen über den Propheten; 150) Bermachtniß des Berfaffere des feften Schloffes an feine Rinder und Beitgenoffen i. 3. 1193 (1774), von Uhmed B. Chalil B. Muftafa. 210 Bl. Detav.

> .262 دلایل <sup>ال</sup>نجرات و شوارق آلانوار نی ذکر اکصلاة علی آلنبی <sup>المختا</sup>ر

d.i. Beweise von gutem Gelichter und aufgehende Lich, ter in der Erwähnung von Gebeten über den auser, wählten Propheten, vom Scheich Ebi Abdallah Moh. B. Suleiman B. Ebibetrel: Dschesulies: Sehlasi dem Sche:

rifen . geft. i. 3. 870 (1465). Diefes Bud, a fagt Sabidi Chalfa in feinem bibliographifden Borterbuche, wift ein Bunbermert ber Bunbermerte Gottes in Den Gebeten über ben Propheten, überall gelehrt und bemabrt im Occidente wie im Oriente, und folglich auch um und um in unserem Lande Rum's (ber Turten). In gwen Sandidriften, beren eine 85 Blatter in Quart, Die andere in Octav. Die erfte eine fehr alte, in iconer andalufifder oder mogbribifder Schrift, jedoch ohne Angabe bes Sabres vorne und rudmarts mit acht vergoldeten Bemalben, movon die feche vorberen die Raaba mit ihren beiligen Statten, Die Rufftapfe bes Propheten und zwen mufivifche Bierede, Die zwen binteren ebenfalls zwen folde mufivifde Bierede mit eingezeichneten , funftlich verschlungenen Bieleden vorftellen; Die zwente, 93 Blatter in Klein-Octav . im iconften Deschi aus dem achtzebnten oder fiebzehnten Sabrhundert. Das erfte Rapitel enthalt drenfig Uebertragungen des Propheten über die Bortrefflichkeit und Das Berdienft ber Cegensmuniche (Gbalat), nicht zu vermengen mit dem funfmaligen Gebete (Gbalamat) über ben Propheten; von benden verschieden find die Stoff= gebete; jene beifen auch Tabijat und Teslimat (Unmunichungen und Begriffungen). Das vorgeschriebene Bebet (Gsalamet) mirb auch inegemein Dua genannt, wiewohl unter bem letten eigentlich nur die Stofgebete gu verfteben find. Bitr und Chutbe find jenes das außerordentliche Gebet der Rachte Des Ramafans, Diefes das Ran-gelgebet am Frentage. Unflehungen Gottes zu Anfang der Bucher beifen Munadichat, Die Dymnen jum Lobe Des Propheten Raat. Die allgemein üblichen Formeln der turgen Stofgebete find: 1) Te-fchehhub, die Formel der Glaubensbekenntnife: Es ift tein Gott als Gott. 2) Bismile, Die Formel: 3m Ramen Gottes des Allmilden, Allerbarmenden. 3) Tesbib, die Formel: Subhanet, Preis Dir. 4) Sambile, Die Formel: als Sambu 211ah, D. i. Bob Gott. 5) Beiaile, Die Formel Des Gebetausrufs: Dei aleft : Balat, d.i. Auf jum Gebete! 6) Telbir, Die Formel: Allah etber, d i. Bott ift groß; und 7) Tehlil, d. i. die Bies berholung des Bortes Allab. Die Runde aller Diefer verfchiedenen Bebete bildet eine eigene Biffenfchaft: 31mol emrad mel effjar mel'edije, d. i. die Biffenschaft des Lobpreifes, Ermahnungen und Gebete, und Die vorgiglichften Werte berfelben find nebft dem Sifbola a fe m die benden bier ihrem Inhalte nach angezeigten Berte, movon Das vorhergebende die Stofigebete (Dua), diefes die Unmunichungen über den Propheten (Gbalat) enthalten. Rach anderthalbhunbert Ramen beefelben folgen die Unmunfchungen und Segensformeln felbit : Dach den erften 168 lantet Die goldene Ueberfdrift in benden Gremplaren: Bollen bet ift bas erfte Biertel bes Ber-Fes mit Gottes Cob. Dach ber 208 Unweifung fieht abermale mit goldenen Buchftaben: Bollendet ift das erfte Drittel mit Bottes Bob. Dach der 250. Formel: Bollen det die erfte Salfte mit Gottes Bob. Rach der 321. Formel: Bollendet ift das zwente Drittel mit Gottes Lob: nach der 335. Formel: Bollendet ift das britte Biertel mit Gottes Lob. Dr. 336 ift feine turge Formel, fondern ein langes Gebet. In allem 367 Unmunichungen, movon die meiften mit Geall, Gott fen gnadig, beginnen, und beren vollftandigfte Die folgende: Allabum Gsall we radba me affa me bellem me efrem me enaam me baret, d. i. D Gott fen gnadig und moblgefällig, und

verzeibe, und ertheile Seil, und Chre, und Boblthas ten und Segen gewähre über Mohammed und feine Familie, wie du Gnaden und Wohlthaten verliehen und vergieben, wie du ertheilet Beil, wie du geehrt, und Bobithaten und Gegen gemahrt dem Abraham und feiner Familie; bu bift der Bob: und Preismurdige.

حزب الاعظم و الورد الافخم

d. i. der Gebetantheil der größte und die Geelentrante Die befte, von Ali 3bn Gultan Mobammed el. Rari. geft. i. 3. d. S. 1010 (1601), das vollständigfte und berühmtefte aller moslimifden Gebetbucher, welches aus dem Gffjar Rememi's, Dem Sofnolehafin Dicheferi's, dem Durr Gojuti's und dem Ram: Tolebedit Gechami's jufammengezogene Bebete fur alle Tage Der Boche enthalt; der fur jeden Tag bestimmte Untheil beift Bifb, d. i. Die Gebeteschaar, Die man fich felbft verfertigt, und Berd ift Das Wort fur die gewöhnliche Trante der Rameele; Die Erlauterung der metaphys fifchen Bedeutung Diefer benden Borter, melde in anderen Borterbuchern fehlt, gibt die turf. Musgabe des Ramus (I. G. 106 und 107). Rlein: Octav, im felben Bande mit dem zwenten Eremplare Des porbergebenden Bertes, arabifc.



d.i. die Pflichten der Ballfahrt, enthalt in turfifder Sprace Die Unweifung gur Bollgiebung aller ben der Ballfahrt von Meffa vorgefdriebenen Pflichten, und alle auf den verfchiedenen Statten gu fagenben arabifden Bebete und Berfe bes Rorans, ohne Ramen des Berfaffers , gefdrieben i. 3. 1191 (1777) durch Dohammed Harif B. Suleiman. Boraus zwen tabellarifche Tafeln, in deren Mitte Die periciedenen Statten und die Grade der Berpflichtung der bort gu erfullenden Umgange, Steinwurfe u. bgl. angemerkt find. Die vier Geis ten des Randes enthalten die Folge der Stationen und die Daffe und Entfernungen der Raaba. Diefes Bert, und das ju Conftantinopel unter demfelben Titel gedructe, meldes jugleich die Ctationen von Conftantinopel bis Detta enthalt, laffen bende gufammen uber Die Borfdriften der Ballfahrtepflichten und der Urt ihrer Bollgiehung nichte gu munichen übrig; es ift ichade, daß Burdhardt feine von benden ge-Pannt, meghalb fein Bericht uber die Wallfahrt felbft febr unvollständig.

D. Dogmatif.

265. تصيرة المل

2 mali beifen insaemein die Schulternionen, melde die Schuler benm mundlichen Bortrage des Professors nachschreiben, es gibt daber Amali über alle Gattungen der Biffenschaften; dieses hier ist eine Rasidet dogmatischen Inhalts, im J. 1098 (1686) vom ungenannten Verfasser für einen jungern Bruder turksch commentitet. 12 Bl. Quart. Der Vere fasser ber arabischen Kasidet ift Ali Ben Osman Oweisi, und dieselbe führt den Titel: Bedol-Amali, was hier nicht als der Anfeng der Schulternionen, sondern als der Anfang der Hossinungen zu versteben ift.

بحر ألكلام

d. i. das Meer des Wortes (bes göttlichen), ein metaphyfiches Compendium Edul Moin Resefis. 17 Blatter im größten ichmalen Quart, geschrieben vom Muderris El-hadfch himurets fade Mohammed i. J. 1142 (1729).

. رشف النصايح الا-نانية وكشف ألفضايح اليومانية

b. i. Odlurfen der Glaubenbratbichlage und Enthullen der griedischen Schandlichkeiten, vom großen Philoforben Schihabeddin Gubrmerdi, melder i. 3. 587 (1191) unter ber Untlage als Frengeift bingerichtet morben. Gin berühmtes, aber bennoch febr feltenes Bert in 15 Sauptftuden. 1) Das Reftbalten an der Schrift (am Roran) und an der Gunna ift Beil und Gludfelige Feit , das Abmeichen von derfelben Biderfpenftigfeit und Bosbeit. 2) Bon ber Bervorbringung des Griffirenden und ben darüber bestebenden emigen Meinungen. 3) Bon den Gehülfen der Religion, und Beleuchtung des Beges Der Gottebfürchtigen. 4) Befchreibung Der Regeln Der Einige Beitsbetenner und Berftorung ber Regeln Der Griechen. 5) Bon Der Chopfung, dem Befehle, bem Raturell und Der Unlage. 6) Bon der Bortrefflichkeit und Gerechtigkeit, und von dem Dafftabe der Bereinis gung des Positiven (Rati) mit der Bernunft (Afi). 7) Ermahnung Des letten Gerichtes, und von dem Unglauben derer, welche die Muferftehung Des Leibes laugnen. 8) Bon Der zwepfachen Geburt (Der leibs lichen und geiftigen) , und Grtlarung des Buftandes ameger Rlaffen , ber Bemahrenden (Dobaffifin) und Bernichtenden (Dobtilin). 9) Enthullung ber Trugfchluffe ber Philosophen, und Erlauterung Des Beges des Propheten. 10) Bon der Schöpfung Gottes in der Belt der Bebeimniffe. 11) Bon den mabren Propheten, von dem Buftande berfelben , und von den Babrhaftigen unter den Jungern des Propheten. 12) Bon der aufe Bute gerichteten Speculation, welche allen 3meifel hebt. 13) Bon der Bernichtung der Ginbildungen der Borigen (Alten), welche fich an die Bergleichung hielten, und von der nichtigen Muslegung. 14) Bon ben feltfamen Gefchenken (21 manab) Bottes an die Befahr: ten des Propheten. 15) Bon der Auswahl der hanefitifchen Lebre, und bem Gegen berer, melde berfelben folgen. Gin Quartband von 90 Blattern, ohne Angabe bes Datums und des Schreibers, Der ein agpptifder gemefen gu fenn fceint, febr leferliches Deschi, auf ftartem Pavier.

#### E. Redtsaelebriamleit.

a) Bürgerliches Recht.

.268 لسان ٱلحام ني معرفة آلكام

b. i. die Bunge der Befehlehaber in der Renntnig bes Bortes, von Chil. Belid Cheich 3brabim Ben Mo-hammed, befannt unter dem Ramen 3bn Chobne, dem großen halebinifden Gefdichtfdreiber, geft. i. 3 882 (1477). Er ftarb vor Bollendung des Werkes, welches einer feiner Schuler, 3 brabim Chalii, vollendete, in brenfig Abidmitten. 1) Bon ber Manier Des Richteramtes. 2) Bon den verschiedenen Urten der Prozesse und Bemeife. 3) Bon ben Beugenicaften. 4) Bon ber Unwartichaft (Befalet), Burgicaft (Refalet) und Uebertragung (Damalet). 5) Bon dem Bergleiche. 6) Bon bem Eingestandniffe. 7) Bom Pfande. 8) Bom Darleben.
9) Bon ben verfchiedenen Arten der Bergutungen. 10) Bon ben frommen Stiftungen (Babt). 11) Bon der Plunderung (Bhafb, Daber Gaspillage), dem Bertauferechte und der Theilung. 12) Bon dem 26fceue und der Bermehrung. 13) Bon der Bermablung. 14) Bon der Chefcheidung. 15) Bon der Freplaffung. 16) Bon den Gidichmuren. 17) Bom Bertaufe. 18) Bon den Diethen. 19) Bon der Chenfung. 20) Bon ben Beifeln. 21) Bon bem 3mange, mider Billen etwas gu thun. 22) Bon der Jagd , den Colacht : und Opferthieren. 23) Bon den Laftern, den Blutgelbern und Strafen. 24) Bom Weintrinfen, vom Anbau und von Bemafferung der Lander. 25) Bon den Scheide. manben und mas dazu gehört. 26) Bon den Kriegszügen. 27) Bon dem, mas dem Unglaubigen als Islam, und von dem, mas dem Mosslim als Unglauben angerechnet wird. 28) Bon den Testamenten. 29) Bon ben Erbtheilungen. 30) Bon verfdiedenen rechtsverwerflichen Streite fragen. Leider ift nur ber erfte Band Diefes Bertes, melder mit bem brengebnten Abschnitte endet, vorhanden. 93 Bl. Quart.

### كتاب الاوقاف

D. i. bas Buch ber Batfe ober frommen Stiftungen, vom 3mam Ahmed B. Omer, befannt unter dem Ramen el. Chafaf, b. i. der Furger, geft. i. 3. 661 (1262). Rad Sadichi Chalfa's Musfpruche ein fehr nublides Bud, welches auch von dem vorhergebenden gilt, in 27 Sauptftuden. 1) Bon bem, mas ju einem Batfe erfordert mird. 2) Bon der Erflarung des Bortes und feiner Bugaben. 3) Bon dem, mas erlaubt ift, jum 2B aff ju maden. 4) Bon dem, mas nicht erlaubt ift , ale Batf ju ertlaren. 5) Bon ber Grrichtung und Bernichs tung der Belt. 6) Bon dem Batfe einer übertragenen Gache. 7) Bon Dem nicht ausgetheilten Baffe. 8) Der Stifter errichtet Das Baff jum Beften feiner Geele. 9) Bon den Bedingniffen des Stifters fur die Bermaltung desfelben. 10) Bon dem Batfe ohne Bedingniffe fur den Bermalter. 11) Bon ber Aufstellung eines Berwalters. 12) Bon bem. mas dem aufgestellten Rufter (Raim) an Zusgaben erlaubt ift. 13) Bon ben ibm nicht erlaubten Musgaben. 14) Bon ber gefehmäßigen Suth

oder Obsorge des Jmams für die Erhaltung des Waks. 15) Bon dem, was dem Jmam noch gesetmäßig erlaubt ist 16) Bon dem, was dem Moderis oder Prosessor gesetmäßig erlaubt ist und was nickt. 17) Bon den Woscheen, und was dazu gehört. 18) Bom Bewohnen der Stiftungehäuser. 19) Bom Bermiethen des Wakses 20) Bon den Bedingnissen des Wakses. 19) Bon dem, was die Kinder und Kindeskinder des Stiftes betrifft. 22) Bon dem werdienstlichsten guten Werke. 23) Bon dem, was verrechnet wird und was nicht. 24) Bon dem Prozessor iber Kukses. Bon dem Prozessor iber Kukses. 25) Bon der Zeugenschaft sür das Wakses. 26) Bon verschiedenen Streitfragen. 27) Bon den Etistungsbriesen. Geschrieben i. J. 945 (1538). 56 Bl. Quart.

#### b) Staaterecht und politifche Biffenfcaften.

b. i. bas Bud ber Berrichergebote, vom Richter ber Richter Damerbi, geft. i. 3. 450 (1058), in zwanzig Sauptfluden. 1) Bon bem Bunde des 3mamate. 2) Bon der Inftallirung der Befirfcaft. 3) Bon ber Inftallirung der Emire in ben Landern (als Statthalter). 4) Bon ber Inftallirung der Emiricaft jum heiligen Rriege (zur Befehlehaberichaft ber Beere). 5) Bon der Bermaltung (Belajet) ber Behofte. 6) Bon der Bermaltung des Richteramts (Rafa). 7) Bon der Bermaltung Des Umtes, Der Unborung der Befcmerden. Der Bermaltung der Borfteberichaft Der Drophetenvermandten. a) Bon der Bermaltung der Borfteberschaft benm Gebete (der 3mamfcaft in Der Doschee). 10) Bon der Bermaltung der Pilgericaft durch den Emirol: babid. 11) Bon der Bermaltung der Ulmofen. 12) Bon ber Theilung der Gaben (Fei) und der Beute (Ghanimet). 13) Bon der Auflage der Grundftude (Charadich) und der Ropffteuer (Dichi= fijet). 14) Bon ben in verschiedenen gandern verschiedenen Unordnun= gen der Auflagen. 15) Bon der Ermedung der Todten, d. i. von der Urbarmadung der oden Grunde und von der Coopfung Des Baffers. 16) Bon den Schubrechten und frommen Stiftungen. 17) Bon den Geboten der Guterdotation (3ftaa). 18) Bon der Einziehung der Diwane. 19) Bon den Geboten der Strafgelder (Ofcheraim). 20) Bon der Polizen (Diebet). Gin Quartband von 135 Blattern, gefdrieben von 3brahim Ben Moham med El-Ebabi im 3. 1017 (1608) für den Richter Mobammed Efendi.

# خربر الاصطام في متربر ابل الاسلام

b. i. die Befdreibung der Gebote gur Leitung ber Moslimin, vom Richter Gbi Abdallah Mohammed Ben Ebibelt 3bn Ofdeman El-Ranani El-Dambie fch - Schafii, geft. i. 3. 819 (1416). 135 Blätter des größten Quarts oder vielmehr Klein-Folio, geschrieben im 3.843 (1439), und also folglich nur drepfig Jahre nach dem Tode de Betfasser. Da in Padfchi Chassa unter dem Titel diese Buches der Inhalt der siebzehn hauptstude gang gleichlautend mit denen dieser handschrift angegeben ift, so schein über den mabren Berfaffer besfelben fein Ameifel obmalten ju tonnen. Indeffen ift es ein bochft fonderbarer Umftand, daß auf dem Titelblatte Diefes Practeremplare, meldes fur Die Bibliothet Gultane Ed Dabir 21bu Said (3 afm at) geidrieben mard, ein gang anderer Berfaffer in gro-Ber Gulus : Schrift auf goldenem Grunde angegeben ift, namlich Gbil. Basan Dobammed Ge: Gubrmerd i. Biemobl es moglich mare, baß fich Sabichi Chalfa geirrt batte, fo ift bieg um fo unmahricheinlie der, als von den vier großen Gelehrten Gubrmerdi, melde die ara. bifde Literaturgefdichte tennt, feiner benfelben Ramen und Bennamen fubrt, wie ber in ber Sandidrift genannte. 1) Der erfte bief 21 bu f Abbas Gubrmerdi (in Dichami's Refhatoleins ber 169. Artifel); 2) ber gwente Cbu Redicib Gubrmerdi (in Dicami der 457. Artitel, in Sadichi Chalfa's dronel. Tafeln geft. i. 3 563 (1167); 3) Der dritte Schibabeddin Subrmerdi, ber im 3. 587 (1191) als Frengeift bingerichtete Philologe (im Dichami ber 559. Urtitel, in Sadichi Chalfa unter dem eben genannten Jahre); 4) der vierte Co ce habeddin Omer Cuhrmedi, Reffe Cbu Redichib's, geft. i. 3. 632 (1234), im Dichami Der 493 Urtitel, in Badichi Chalfa unter Def: fen Sterbejabre). Es ift aber weit mabricheinlicher, daß bier ein wills fürlicher oder unwillturlicher Betrug ber Buchbandler oder Abichreiber untergelaufen , indem mirflich ein Bert Des Cubrwerdi unter bem obigen Titel beftebt. Muf bem letten Blatte ftebt abermal mit golbener Gulus gefdrieben : jum Dienfte des Mamlufen Rertebai, Des Meletifchen Das birifden, melder Dasfelbe ber Bibliothef Des Gultans Daraebracht. Die fiebzehn hauptfrude desfelben find: 1) Bon ben Bedingniffen der 3mamicaft bes Imams, als Borfteber ber Gemeinschaft ber Glaubigen. 2) Bon bem, mas ber Gultan und mas der 3mam ift. 3) Bon ber Anveftitur der Biffenfchaft. 4) Bon der Bermendung (3ttilaf) ber Emire jur Befampfung ber Feinde. 5) Bon der Bemabrung gefeslicher Ginrichtungen und ben Regeln der Zemter. 6) Bon der Bermendung der Truppen und ihrer Ruftung jum beiligen Rampfe. 7) Bon den dem Gultan fouldigen Baben (ata) und der Dotation (3ftaa). 8) Bon ber Bestimmung der Gaben fur Die Truppen, und von dem, mas die Rampen im beiligen Rriege verdienen. 9) Bon der Bermendung der Dferde, Baffen, und ber Ruftung ber jum beiligen Rampfe Muffteben-Den. 10) Bon der Ginrichtung Der Dimane und der Gintheilung Derfelben. 11) Bon der Bortrefflichkeit des beiligen Rrieges und den Borbereitungen besfelben. 12) Bon der Urt des Rampfes und ber ausbarrenden Geduld der Rampfer. 13) Bon der Beute und ihrem Theilen. 14) Bon der Theilung der Beute und den Geboten derfelben, 15) Bon dem Baffenftillftande und dem Cicherheitevertrage. 16) Bon der Betampfung moslimifder Rebellen, und ber Pflicht Des 3mams, Diefelben su befampfen. 17) Bon bem Abichluffe bes Baffenftillftandes und feinen Bedingniffen. Diefe benden Werte und Das Gubrmerbi's find bie Grundwerke des moslimifchen Staaterechtes, die von Tafcbtoprifade in feiner Encoclopadie unter bem Artitel ber 3 Ime 6 : 6 i a 6 et (Regierungs. tunft) genannten bren Grundmerte bes 2 dlati Rafiri (von Rafireddin von Tus), die I dlati Dichelalije (von Dichelaleddin Dohammed ed. Demani) und die Abhandlung Demlana Abhaeddin's geboren eigentlich ber Ethif an.

d. i. bas Ende ber Abftufung in bem Begebren ber Dor ligen, vom Abberrahman 36n Rafr el-Berami Efch= Schafit. Gin vollftandiges Wert uber Die verfchiedenen 3meige Der moblimifden Polizen Diebet ober Ibtibab, beren Brangen querft in ber Preisfrage über die ganderverwaltung des Chalifats richtig beftimmt worden, indem vorher feine deutlichen Begriffe bieruber obmalteten, und felbft in der enegelopabifden Ueberficht Der Biffenfchaften (11. G. 540) Die 31mol : 3btisab, D. i. Die Polizenmiffenicaft. irrig mit bem viel ju meit ausgedehnten Borte Regierungefunft unrichtig überfebt worden ift. Tafchtoprifade führt unter dem Titel 31mol-3 btisab fein Bert Diefer Wiffenfchaft auf, und Sabichi Chalfa kennt das vorliegende nicht, beffen Werth daher fo größer, wiewohl es nur 46 Quartblatter ftart. Der Inhalt der vierzig hauptftucke besselben ift der folgende. 1) Bas dem Mohtesib, d. i. dem Polizepvogte, von den Bedingniffen als Polizen (Sisbet) erforderlich Aufficht über die Strafen und Wege. 3) Bon der Biffenfchaft der Mage und Gemichte. 4) Der Dage. 5) Bon ber Mufficht der Deblvertaufer, 6) der Bader. 7) Bon der Mufficht der Badofen, ob Dies feiben rein und in gehörigem Buftande. 8) Bon ber polizeplichen Mufficht (Disbet) ber Berfertiger der Ruchen (Gulabije) und der verschiedenen Urten von Gemmeln (Gemid, bas bentiche Bort findet fic, wie Triet im Arabifchen). 9) Bon ber polizeplichen Auf-ficht über die Schlächter (Dichefar) und Fleifcher (Rafab). 10) Bon der polizeplichen Aufficht uber Die Bratentoche, 11) uber die Coufter, 12) über die Fifchvertaufer, 13) über die Bartoche, 14) über die Fledfieder, 15) uber die Fettabicopfer (Raffabin, fehlt, fo wie Rattab, in Diefer Bedeutung im Golius, fteht aber im Ranius III. S. 61), 16) über die Buderbader, 17) über die Rrautler (Gsai= jadile, fehlt im Golius, im Ramus III. G. 262; Das grabifche Gsais Dele ift dafelbe mit bem deutschen Beibeln), 18) über die Speze-rephandler (Attarin), ale Moschus, Safran, Ambra, Aloe, Sandel, Allgoobolanen, 19) über Die Gorbetvertaufer (Cherabijin), 20) über die Buttervertaufer (Gemaiun) 21) über die Beinmand= handler (Befafin, bas arabifde Bef, ift dasfelbe mit bem griechis fchen Byssos), 22) über die Musrufer, Unterhandler und 23) Genfale (Das Bort Genfal fommt vom arabifden Gemsar), 24) über die Beber, 25) über die Baummollenhandler (Ritanin, das frangofifde cotton und das deutsche Rottun tommt vom arabifden Rotn), 26) über die Banfvertaufer (Retanin), 27) über die Geidenvertaufer; 28) über Die Farber, 29) über die Saubenmacher (das arabifche Wort Ustuf und das italienische Souffia find eines und dasselbe), 30) über die Becheler (Starrafin), 31) über die Bergolder und Goldichmiebe, 32) über die Arbeiter in Erg und Gifen, 33) über die Thierargte (Be itarin), 34) über die Sclaven und Baftthiere, 35) über die Baber und die dagu gehörigen leute, 36) über die Aberlaffer und Schröpfer; 37) über die Bergte , 38) über die Rnabenergieher , 39) über die Unterthanen Richtmoslimen , 40) über die Befammtuberficht und bas Gingelne der Polizenvermaltung. Diefes fo aufführliche Wert über die verfchies Denen Zweige einer guten Stadtpolizen ift aus mehr als einem Befichte-

vuncte betrachtet ein bochft meremurdiges; erftens zeigt basfelbe, auf welchen Grad der Bollkommenbeit Die innere Bermaltung Diefes 3meis ges der politischen Biffenschaften im Mittelalter in Megnpten unter Der Berrichaft ber agpptifchen Gultane gedieben fen; gmentens erhellt aus Den Ramen felbit der verschiedenen Ermerbegweige, über melde fich die Mufficht der Dolizen verbreitet, wie viel europaifche Gultur bem Dorgenlande durch den Bertehr mit Sprien und Megnoten mittels der Rreusguge verdankt. Bir finden bier die Gemmeln im Triet, Das Beideln in Staidele, das Baigen in Baf, ben Boffos und Rottun, die Scuffia und den Genfal, den Gorbet und die Beterinartunde ben ben Urabern viel fruber, als Diefelben in Europa befannt gemefen; zwen andere Berte Diefer Gammlung, aus melden Diefe Lifte um ein Betrachtliches verlangert werden tonnte, ift das unter Der Rummer 154 aufgeführte ausermablte Buch in Entbedung Der Gebeimniffe, und das unter Dr. 2: aufgeführte Bericon dapp. tifcher Baaren; bergleichen nebit den obigen: Cafran, Umbra, Do-Sous (Must), Coandal, noch die Robbe (Robb), der Bucter (Gutter), der Bibet (Cibed), die jarre (Dicharre), der Raffeh (Rahmeh), das Goffa (Goofa), die Castagnette (Goaghane), der Rabbach (Murabahat), die Laute (GI-Aud), Die Bellebarde (Glabarbet), das Alfohol, der Bilas (Bilat), der Juleb (Dichulab), Der Galev (Gaaleb), Der Baldachin (Bagdadi), die Damejeanne (das Baffergefaß Demdfcan), der Raphta (Raft), der Damaft (von Damastus), der Utlas (Atlas), der Rampfer (Riafur), der Gorbet (Scherbet), Die Daste (Maschera), das Umulet (Samail), das Tomtom (Demdes met), die Rufe (211= Rufet), die 21leove (21 fubbet), Das Arfenal (Dareg. fanaat), Der Admiral (Emirol bahr), Die Moschee (Mesdichid), Die Bibebe (Sebib), Der Talisman (Tilism), Der Monfoon (Membim), der Rabob (Remmab), der Alfaid und Alguagil, der Radbi und der Ederif, der Emir und Befir, der Benith und Radir, der Sultan und der Fatir und der: gleichen in alle europaifden Gprachen übergegangen find.

(Die Fortfebung folgt.)

### Programm.

Geographische Rarten durch die Buchdrudertunft.

#### Reue Erfindung.

Unter denjenigen Zweigen der Gewerbsthätigkeit, welche ben dem allgemeinen lebbaften Aufschwunge derselben eine ganz besondere Rudflicht von Seite der hohen Staatsvermaltungen verdienen, nimmt ohne Zweisel die Buchdensteren eine der ersten Setellen ein, und Deutschland fieht noch fortan in dieser Beziehung an der Spike. Uebrigens zeichnen sich in diesem Industriezweige in neuester Zeit durch die gelieserten Arbeiten, und mit ihren Schnelle und Dampspressen vorzuglich England, Frankreich, Italien, die Schweiz und Deutschland besonders aus.

In London, Paris, Bafel und Leipzig ging man fogar noch meiter, wollte feit mehreren Decennien den Birkungekreis der Preffe vergroßern, und machte die Erzeugung geographischer Karten fich jur Auf-

gabe.

Durch diese Erfindung murde nicht nur ber Typographie ein neues und großes Feld ber Thatigkeit aufgeschlossen fenn, sondern ungemein mannigsaltig und gum Theil noch unbekannt waren auch die Bortheile, welche für die Berbreitung geographischer und auch anderer Renntniffe entspringen wurden, indem in der Folge verschiedene Gattungen Liniensbilder, vorzüglich aber die geographischen Karten für den gewöhnlichen Schul Geschäftsgebrauch:

1) mit geringerem Roften : und Beitaufmande , und

a) mit unbedeutenden Bortehrungen auch in jeder beliebigen Sprache, welche mit lateinischen Lettern geschrieben wird, ja sogar in jeder andern Sprache der Erde; endlich

3) in unbefdrankter Babl geliefert merben tonnten.

Diese icon seit einigen Decennien von den berühmteften Buchbruderepen, Schriftgiegern und Gelehrten in Guropa ebenfalls versuchte Erfindung konnte wegen der unrichtig eingeschlagenen Wege und der zu complicirten Mittel, ungeachtet der darauf verwendeten großen Summen, nie gemeinnübig gemacht werden, daher keine gelungenen, brauchbaren typographischen Karten bieber in den Pandel kommen konnten.

Obgleich fruber, wie eben gefagt, von Undern Berfuche angestellt wurden, um benfelben 3med zu erreichen, namlich: volltommen gelungene, in allen Begiebungen brauchbare, und die geftochenen genugend erfebende Landfarten gu erzeugen, a fo gelang es boch noch nirgends, einen rationellen Beg jur Bofung Diefer Aufgabe ju finden, und mußten von Allen bieber ungeloft, und nur von den berühmten und verdienstvollen Envographen: Saas in Bafel. Breittopf in Leinia im Jahre 1776, und Di dot in Paris im Jahre 1827, nur gum Theil geloft, wieder aufgegeben merben. Deraleichen fostspielige Berfuche murden feit einigen Jahren auf bobere Unregung auch in Defterreich mit vielen Beit : und Geldopfern gemacht, ohne jum Biele ju gelangen, und Die Dube mar baber meder fur ben Buchbandel, noch fur Die Biffenichaften lobnend. Den Deutschen, welche die vorzuglichften Erfindungen bisber gemacht baben, und benen die Menfcheit auch die Erfindung ber Budbruderfunft verdantt, modurch fie fic Das grofte und erfte Berdienft um den hoben Brad der gegenwartigen Beiftescultur erworben baben, mar es jedoch auch vorbehalten, die erfte gelungene geographische Rarte, obne Bulfe ber Chalkographie, Enlographie und Lithographie bervorge= bracht ju haben.

Es wurde namlich durch verschiedenartige Bersuche in Bien die Erfindung gemacht, auf einem gang anderen Bege, als bieber versucht wurde, und mit neuen Mitteln, verschieben von jenen im Auslande angewendeten, vgeographische Karten (wozu bisher entweder der Rupfers oder Steinstich angewendet werden mußte, oder in neuenter Zeit nur theilweise, namlich für den Letternsaß, nur die Typographie angewendet werden fonnte) auf einem einzigen, einfachen und minder koftspieligen Wege zu erzugen, anamlich mittelft besonderer, jedoch sehr einsacher Bortege zu erzugen, anamlich: mittelft besonderer, jedoch sehr einsacher Bortege

rungen in der Buchdruderfunft.

Es gelang mittelft ber Pichler'ichen Druderen in Bien nach bedeutenden Opfern die mindeft toftfpielige Art und Weife aufzufinden, Das geographifche Bild einer Karte, D. h. die Darftellung der geichlangelten Strom :, Fluß : und Bachlinien; die keummen Granzen der Staaten, Provingen und Kreife; die gekrummten Seen und Meerebufer; die schiefen, edigen und gebogenen Linien der Straffen aller Art, fepen fie

punktirt, abgebrochen, fortlaufend, einfach, doppelt oder dreysach, und die verschiedenen Ortszeichen: a) auf eine leichte Art durch besondere toppographische Borkehrungen zu liesern; b) mittelst der Buchdruckerpresse in jeder beliebigen Jahl mit Anwendung mehrerer Farben für Gewässen, Strisnamen, Berge zc. zu vervielsclitigen, und o) hierdurch zum Bortheile der Wissenschaften für die Folge zu billigen Preisen dem Publikum in jeder Sprache ausgeführt vorzulegen.

Es tann bemnach mit je ber Buchdruderpreffe in der Butunft jebe mie immer gestaltete frumme Linie bargestellt merben, welches fruber

in Diefer Rorrectheit nicht ausführbar mar.

Wenn icon dergleichen Rarten, jedoch nur in Betreff der Glegang Des Linienbildes, meldes eben feine Bedingnif oder ein Saupterfordernif ift , den calfographifden und lithographifden (geftochenen) Producten Diefer Urt noch nicht gleich Fommen durften, fo baben Diefe neuen Rarten bod den großeren mefentlichen Borgug, daß das geographifche Conturenbild febr Elar, und die Schrift fich im boben Grade deutlicher bem Muge Darftellt, als dief im Rupfer : oder Steinftiche bieber je erreicht merden tonnte Ueberdieß muß bier bemertt merden , daß eben ben den Foffivieliaften Candfarten : Auffagen bieber eigentlich nur Die Glegang bevorzugt, und dagegen die Rlarbeit, Deutlichfeit, Ueberficht und bas fonelle in die Augen Springen der Sauptfache nicht immer gur Aufgabe gemacht murbe . b. b. die Glegang bevorquat man immer auf Roften ber Sauptfache. Rur Die vielen mit Ausdauer fortgefesten , jum Theil tofts fpieligen . sum Theil vergeblichen und jum Theil mubigmen angestellten miederholten Berfuche gelangen gulett in einem fo befriedigenden Grade, daß auch die Bebiragguage toppgraphifch angedeutet merden fonnen. Die vielfach gemachten, theuer ertauften und mit Unftrengung ben Diefen Berfuden erworbenen Erfahrungen fetten ben Unterzeichneten endlich in ben Stand, ein eigenthumliches, von allen frubern Ungaben und von aufgegebenen Berfuchen Underer gang abmeiden des Berfahren gu entbeden . Durch deffen Unmendung allein das Gelingen in jeder Druderen erfolgen fann.

Da nun das entdeckte Berfahren nach dem Urtheile aller Sachverftändigen: 1) neu, 2) eigenthumlich, 3) zur hervorbringung aller
topographischen Karten, Postaaten, Strafenkarten und Schulkarten von
Staaten und Provinzen, wie das bereits in der Aunsthandlung der heeren J. Berm an und Sohn in Wien vorliegende erste Blatt einer in
vier Blattern erscheinenden General Post- Brufen- Karte vom Kaiserthume Desterreich, mit drep Farben gedruckt, genügend beweifet, geeige
net ist; 4) daher für die Zukunft dergleichen Karten um die Hälfte wohlfeilter als andere erzeugt werden konnen, und das neue Werfahren also
unsftreitbar als eine neue, eigenthumliche Ersindung anzusehen ift, so hat
der Erfinder bereits von der hohen t. k. ofterreichischen Staatsverwaltung

ein ausschließendes Privilegium bieruber erhalten.

Wie weit die wiffenicaftliden Wirkungen diefer typographischen Beiftungen fich erftreden tonnen, tann nicht berechnet werben, ba die erfte Probe in dem bereits gelieferten Blatte Rr. a 18 außerordentliche Arbeit der Typographie und als klares Bild in Betreff der geographie

fchen Darftellung von Bedermann angefeben mird.

In dem ersten bereits erschienenen Blatte dieser neuen Monarchiesette ift das eigentliche Landkartenbild mit den Ortspositionen rothbraun; die Gebirgszüge grau und die Orts - dann Ländernamen schwarz gedruckt, und zwar rein, deutlich und zart. Jusbesondere ift die vorzügliche

Deutlickleit der Schrift erwähnenswerth, welche, weil in der Typographie jeder Buchtabe aus derselben Forme gegoffen wird, die Lettern höcht regelmäßig und gleichformig find, auf des Leftes Auge wohlthatig wirken, — während im Rupfers und Steinfliche von der hand des Runflers jeder Buchtade mit vieler Mube, Aufmerlamkeit und Geschifte. lickleit einzeln auf das Rupfer oder auf den Stein gegraben werden muß, daher wegen der Ungleichheit in den Linien, in der Stellung, in der Hohe und Lage auf das Auge des Lefers unangenehm wirft, selbst wenn der geschiefte Schriftleder den boditen Fleis anwendet.

Durch diese neue Darstellungeart werden die Hauptbedingnisse georaphischen Darstellungen, als da sind: Klarheit, Deutlickeit und Correctheit, vollommen erreicht. Ein wesentlicher Vortheil, der noch aus dieser Ersindung entspringt, ift, daß mit sehr wenigen Borkehrungen die Schrift zu jeder Karte in deutscher, italientscher, französischer, spanischer, portugiesischer, englischer, stalientscher, banischer, schwedischer, und wo orientalische Letten vorhanden sind, auch in griechischer, russischer, türkischer, persischer, arabischer z. z.c. Sprache schnell, mit undedeutenden Auslagen, geliefer, und auch die oben berrührte Karte wirklich in deutscher ober ungeischer, italienischer, französischer ober englischer Sprache ben dem Perausgeber in Wien, ben Alex. Dunter in Verlin, den Fr. Wilmans in Frankfurt am Main, ben doffmann et Comp. in hamburg, ben Friedr. Fleischer in Leipzig und bey J. Lindauer in München pränumerirt werden kann

Diese obgenannte erste topographische Karte ift für jeden Stand brauchbar, und auch als topographisches Muniproduct eine Zierde in iedem Zimmer, da sie die Grenzen der Staaten, Provinzen, Kreife, Comitate und Delegationen, so wie die Ströme, Flusse, Geen, Infeln, Meere, Strafen, Canale, Cisenbahnen, Stabte, Matke, Dorsfer, Kreisamter, Postamter, Stationen, Bevolkerung der größeren Stabte, die Hohatet, die Bohe über dem Meere in den beutschen Provinzen ze. ze.

angibt.

Sie erscheint in vier Blattern, und da das erste Blatt im Medianformate bereits vorliegt, das zwepte bereits unter ber Preffe ift, so
folgt das zwepte in diesem Monat August, das dritte im Monat October und das vierte im Monat Dezember 1837 auf naturweißem, sesten
Schreibpapier, und auf feinem Belin : Druckpapier.

Die Rarte enthalt nicht nur die öfterreichische Monarchie, sondern alle übrigen Staaten Guropa's im verkleinerten Magitabe als Erganzung, um bierdurch die Stelle einer großen Karte von Europa zu vertreten.

Der Pranumerationspreis für ein Eremplar in beutscher Sprache ift 36 fr. C.M., auf fein Belin Drudpapier 40 fr. pr. Blatt, ober 2 fl. 24 fr. und 2 fl. 40 fr. E. M. für die ganze Karte; der spätere Labenpreils ift jedoch 3 und 4 fl. C.M.

Ben ber Abnahme bes erften Blattes ift die Pranumerationsgebühr fur bas erfte und lette Blatt mit if in tr. ober ift. noter. M. m. zu entrichten, ben Erhalt des zwepten und dritten Blattes jedesmal 36 oder 40 fr., bemnach das vierte (feste) Blatt ohne Bezahlung verabfolgt wird.

Der Pranumerntionspreis fur ein Gremplar in italienifder, uugrifder, frangofischer oder englischer Sprace ift 3 fl., auf Belin 4 fl. E. D., und auf einmal vorbinein ju entrichten.

Rad Erscheinen Dieser Strafenkarte wird dem verehrten Publicum der Prospectus megen Berausgabe eines großen geographischen Wertes über Desterreich feiner Beit vorgelegt merden.

Da der Privilegiums : Inhaber nicht abgeneigt ift, Die Erfindung an einen Gingigen ober an Debrere, fur Deutschland ober fur einzelne Staaten gegen billige Bergutung abzutreten, so werden geographische Inflitute, große Buchdruckereyen, Gelehrte, Kunsthandlungen und alle iene, melde im Landfartenfache Unternehmungen machen, und Diefe Erfindung an fich bringen mollen, eingeladen, fich an den unterzeichneten Erfinder in Wien zu menden.

Dat fich Jemand oder eine genugende Ungabl, oder meniaftens 25 Cubfcribenten im In : und Muelande gemeldet , welche diefe Erfindung gu befiten munichen, fo mird im Berhaltniffe gu deren Angabl der Ablos fungebetrag für einen Gubscribenten bemeffen, ben Berren Gubfribenten bekannt gegeben, und deren definitiver Entichlug eingeholt, ob fie ben der abzulofenden Angahl verbleiben, und bis mann fie den verhaltnig-magig billigen Betrag in Wien ben einem Sandlungehause oder Buchhandlung erlegen wollen, gegen welchen erlegten Betrag jedem nicht nur die Erfindung genau beschrieben und gehörig belegt, sondern auch Muster der zur angekundigten geographischen Karte verwendeten beweglichen und unbemeglichen Enpen und Bestandtheile übergeben merden. Fur die Folge konnen die beschriebenen Bestandtheile und geographischen Typen auch in allen andern Größen und Formen, nach Aufrrag, gegen sehr billige Bergutung in jeder Zahl überlassen werden, welche sich jedoch die Berren Gubscribenten überall leicht felbit machen laffen tonnen.

Der große Gewinn ben Benutung Diefer Entdeckung hangt von dem daben angewendeten Geschäftsgeifte, Ueberblid, Umficht und von bem bargeftellten geographifchen Gegenstande, - bann bon dem Terris torial . und Beiftesgebiete ab , auf und fur meldes eine Rarte erfcheint, fo auch fur wie viele Sprachen (Rationen) eine Karte gedruct mird, meil eine Unternehmung fich entweder auf alle Rationen Guropa's an: menden lagt, und in Rufland fo gut Abfat finden tann, wie in Deutich: land, Spanien, Italien, Turten, Perfien ic., da jede Rarte in jeder Sprache geliefert werden tann, oder eine Kartenunternehmung fich bloß auf Gine Eprache, auf Gin Land, auf Ginen Staat oder Ration be-

fdranten tann.

Die Bortbeile Diefer Erfindung, ben melder nie bas ange: mendete febr fleine Capital von bochfteus einigen hundert Gulden verloren geben fann, ba fcon die jeweilige beliebige erfte Kartenauflage Die Untaufefumme fur die Erfindung zc. zc. zc. leicht bereinbringt , find :

Geld: und Beiterfparniß;

ibre Borguge :

leichtere Lesbarfeit der Schrift; großere Deutlichfeit des Landfartenbildes :

mehrfarbiger Drud gur ichnellen Ueberfict; und in jeder Sprache Abdrude liefern gu tonnen;

dann, daß jede Menderung oder Correctur ichnell ohne Auslage und ohne Beitverluft in jedem Cabe, welcher Die Stelle der Rupfer-

oder Cteintafel vertritt, leicht vorgenommen merden fann;

daß jede beliebige Ungahl Gremplare fann abgedruckt merden, und smar 10, 20, 30 und mehr Taufende, mabrend die Rupfer : und Steinfliche nach ein paartaufend Abdrucken durch das Bifchen der Platten fo febr abgenüßt merden , daß die Auslagen ju einem neuen Stiche gemacht merden muffen :

daß die Borauslagen gur Unichaffung ber in ben Buchdruderenen nicht vorhandenen Materialien und Toven zu vielen Karten faum 40 fl. C. DR. betragen;

and fann mittelft berfelben jebe beliebige Rarte bargeftellt merben : ift eine Correctbeit ber Rarten moglich, melde ben ben geftochenen taum , ober nur mit vielem Aufwande an Beit und Geld erreicht merben

fann;

behalten bie geographischen Cape ihren Berth, und fann jeder berfelben burd die leicht bingufügbaren Bufate, als: Etragen, Berge, Grengen . Rluffe und Orticaften . Damen . Gebirge ic. noch erbobt merben :

tonnen auch außer ben geographischen Bilbern auch andere Begenftande mit einfachen Conturen, j. B. Ctadtplane, geometrifde Tis auren ic. ic. bargeftellt merben.

Die Karten fonnen fomobl directe von bem Unterzeichneten, als auch in ben obermabnten funf Plagen bezogen merden. Gleichzeitig wird Die Bemerfung gemacht, daß ber Preis in Rudficht ber Mittbeilungen gemiß febr maßig fenn mirb.

Wien, im Monat August 1837.

3. Raffelsperaer.

Mitglied mehrerer gelehrten Gefellichaften und Berausgeber bes topogr. Poftlericons für Defterreich ac. ac.

### Register

Des

### fieben und fiebziaften bis achtzigften Bandes.

21.

Mana, die Stadt, LXXX. 64. Manoth, Die Stadt, LXXVIII. 39. Maßfur Ben Refchid B. Omeir, ber Statthalter von Ratif, LXXVII.

Mbagbanari, ber Stamm ber, LXXVII. 33.

Mbata's Frauen, Tochter, LXXVIL

Abatai Rujan, aus bem Stamme Rongfrat, LXXVII. 12. Mbdera, LXXX 68.

Abel-Rémusat : Observations 8117 l'histoire des Mongous orientaux de

Sanang - setsen , LXXIX. 255. Mbita, Die Tochter Dichafembu's, LXXVII. 38.

Abtenen, altenglische, LXXVIII. 52. Abufan Gurgan, aus dem Stamme Rongfrat , LXXVII. 22.

Abufan Rujan, aus bem Stamme Rurolemaut, LXXVII. 13.

Abul Abdollab Mohammed B. 3smail el: Dichaafi's Wert: Der große Cammier, LXXVII. 21. 23.

Mbul Ghafi's turtifche Befchichte, LXXVII. 1.

Mburn in Wiltfbire , LXXVIII. 10.

Mbnbos. LXXX. 19.

26 boffinien, Statthalterfchaft, LXXX. 65.

Accursio das Neves, José, Considerações políticas e commerciaes sobre os descobrimentos e possessoes dos Portugueses na Africa e na Asia, LXXVII. 101.

M d ard's Runfelrubenguder , LXXIX. 193.

M dalbert der Siegreiche, Mart. graf , LXXX. 156. Ubal Chan, der Taidichute, LXXVII.

Mdam, Charles, ber Mdmiral, LXXX.

56 , 62. Mbamberger, Die Schaufpielerin,

LXXVIII. 199. Dee, ber Gelehrte, LXXVIII, 19. Mbee, ber Mbelifa,

Schwefter Wilhelm's Des Groberers , LXXIX. 61. Mbelung, Griedrich : Literatur Der

Sansfritfprache , LXXIX. 98. Mdelmang in Oberofterreich , LXXX. 183.

Mben Repton, ber Schriftfteller, LXXIX. 9.

Moramptti, die Stadt, LXXX. 38.

St. Megnbe, die Pfarre, am Stein: felbe, LXXX. 161.

Aelia cantra (Alchefter), die Stastion, LXXVIII. 32, 35. Mefchilos, ber Dichter, LXXVIII. a86.

Mefopos, ber Dichter, LXXVIII. 186. St. Methelmold's Benedictionale mit Miniaturen , LXXIX. 12,

Mgathotles, LXXVII, 119, Mabaticheri, Der turtifche Stamm.

LXXVII. 5. Mabul Rimifd, Die Tochter Rutu-

fa's, LXXVII. 15. Ugio Mpro, in Rreta, LXXX. 79. Maio Rumili, ber Daß ben, LXXX.

74. Mauillon, Benies Dberfter, LXXVIII.

Miabichi, aus dem Stamme Bisut,

Miasulut, Die Moschee von, LXXX. Ailredus, Abb. Riev. Vita Sti. Eduardi.

LXXVII. 99 Mino: Sprache, Die, LXXIX. 158. Minos, ber Stamm ber, LXXVIII.

Mifche Chatun, Dit Tochter Tughu's, LXXVII. 5.

Afbifiar, die Stadt, LXXX. 37. Aftrantichi, der dichagh. Stamm,

LXXVII. 33. Mfferman, Die noabaifche Sorbe. LXXX 12.

Aftagh, das Bebirge, LXXX. 11. Aftal, LXXVII. 9 Der Groffürft Reichatu's,

Mlatufd Tenfinfuri, Fürft, aus bem Stamme Der Unfut, I.XXVII. 18. D'alambert, LXXVIII. 195.

Mlandichu, Die Ronfuratin, LXXVII. 41. Mlanfowa, LXXVII. 6, 9.

Alauna (Micefter), Die Stadt, LXXVIII. 18. D'Mlanrae, ber Tonfunftler, LXXVIII.

274.

St. MIbans, Schlacht, Die, LXXIX,

Miborraf, LXXVIII. 48. Albrechtsberger, 3 G., ber Eons fünftler , LXXVIII. 178. Mldbrough: Rirde, die, gu Solders neß, LXXVIII. 50. - LXXIX 19,

MIDichi Rujan, aus bem Stamme ber Kongfrat, LXXVII. at.

Mibichi Satar, LXXVII. 6. Mibidu Rujan, ber Rongfurate, 1.XXVII. 22.

Ales Peres, LXXIX. 66. Alerandria Troas, LXXX. 39. Alfieri, ber Dichter, LXXXVIII 288. Alfred's, Ronig, Grab in ber Sobe: Ungfu Ruffcu, ber Saibichute, Ubten ben Binchefter, LXXVIII. 59. - LXXVII. 18. LXXIX. 61.

Algardi, ber Runfter, LXXVIII, 261. Albftan, Bifchof, LXXIX. 7. Ali, Mobammed, herricher Aegnptens und Spriens, LXXX. 64.

Mli B. Biramurf, Emir, LXXVII.

61.

11. - Logan : flones , LXXVIII. 13. - If polloboros, LXXVIII. 169. Barrow's, LXXVIII. 13. - Baffen, Apollobotus, LXXVII. 118, 119. LXXVIII. 15. - Gefaffe, Schmud, Apollonia, der See, LXXX. 38. Rleiber, LXXVIII. 15. - Romitche Apulchta, aus bem Stamme Rungftan, MIterthumer , LXXVIII. 17. - Rom Statte und Stationen , IXXVIII. 21. Urab, aus bem Stamme ber Gulbus, - Rom. Lager, LXXVIII. 23. - Rom. LXXVII. 26. Deuger und Stationen, fixevitt 11.

- Röm. Lager, LXXVIII. 13. - Röm. Herffraßen, LXXVIII. 14. - Röm. Billen, LXXVIII. 16. - Röm. Baber, Bafferleitungen , LXXVIII. 37. -Rom. Mofait , Biegeln , LXXVIII. 18. - Rom. Tempel, Altare, Thurme, Pfeiler, LXXVIII. 19. - Befage, Pfeiler, LXXVIII. 30.

bas Defanat, gefchils MItmunfter, bas Defanat, gefchils bert von Beifibacher und Sartenfchneis ber , LXXX. 155.

Altmunfter, die Pfarre, LXXX. 175. Amabebbin Sengi, Die Familie, LXXVII. 64

Mmabia, Die Stadt , LXXX. 45.

21 m baca, bas Bort, LXXVII. 141 Mmbrafer: Sammlung, LXXVIII.

21. 23. 17. Umerling, ber Mater, LXXVIII.

268. Mmifa, die Infel, LXXVIII. 70.

Mmpeluffa, bas alte Umpelos, LXXX. Mmphitrpon, LXXIX, 109.

Mmpot, Thomas, ber Schriftfteller, LXXVIII, 65. - LXXIX. 10.

Mmnot, Thomas, Schammeifter Lord Aberdeen's , LXXIX. 31.

Unabid, Schuggottheit ber Urmenier, LXXX. 117.

Unafreon, ber Dichter, LXXVIII. 186.

Mndebiva, die Infel, LXXVIII. 89. Un er e's Ermordung, LXXVIII. 149.

Unberfon, James, über alte fcote tifche Feftungswerte, LXXVIII. 57. 2 nble: Stone, LXXVIII. 13.

Undrada, Simon, LXXVIII. 116. Undreoffn, General, LXXIX. 14. Undrews, James Petit, LXXIX. 15.

Ungola, LXXVII. 135. - Ginfubr von Ungola nach Portugal, LXXVII. 149.

Antao, die Inset, LXXVII. 115. Antialcides, LXXVII. 252. Antibes, die da entdedte römische

Wafferleitung , LXXVIII. 27.

Li Borrak, die Opnasie, in Kersuman, LXXVII. 58, 66, 25 antientschung, LXXVII. 58, 66, 25 antientschung, 26 and 27 antientschung, 27 antie

LXXVII. 24.

Mrago, Unterhaltungen aus bem Bes

biete ber Maturfunde, aus bem Grans jofifchen überfest von G. v. Remn, LXXX. 188.

Arbelom in Derbnfbire, LXXVIII. 14.

D'Urblan, Dabame, beren Roman, LXXVIII, 103. Mrcabius, Goldmungen von ihm,

LXXVIL 212. Archaeologia or miscellaneous tracts

relating to antiquity published by the of antiquaries of London, society of

Mrchanes, ber Berg , LXXX. 72. Mrditeftur bes Mittelalters, LXXVIII.

Mrbabichen, ber Bluß, LXXX. 11. Mrgbun, Gmir, ber Uirate, LXXVII. 15.

Mrabun, ber mongolifche Stamm, LXXVII. 33.

Mrgbun, aus bem Stamme ter Gule bus, LXXVII. 26.

Mrghun's Tochter , LXXVII. 51. Ariconium (Renchefter), LXXVIII. 16. Mriofto, ber Dichter, LXXVIII. 188. Arnonis Congestum, LXXX. M. 23. 3.

Mrques, Die Schlacht von , XXXIX. Mrriaga, ber Dichter , LXXVIII, 154.

Artafi, die Balbinfel, LXXX. 39. Artefifche Brunnen, über, LXXX.

Mrthur's Tafefrunde, LXXVIII. 6s. Mrvi, der ba gefundene Garfophag, LXXX: 67, 68.

Afchitis, der Stamm, LXXX. 46. Ascoros, der Fluff, LXXX. 10. Asiatic researches, LXXVIII. 1, 138

Mffaffinen, Die, in Rubiftan, LXXVII.

Mffos, die Ruinen von, LXXX. 39. Aftarte, LXXVIII. 41

Mile, Thomas, ber Gelehrte, LXXVIII 62. - LXXIX. 5, 35, 36, 64.

Mfton, Gir Robert, LXXIX. 66. Mtabegen, Die, von 3eft, LXXVII. 58, 64.

Athelftan, Ronig, LXXIX. 5, 35. Athene Tritogenea, LXXX. 72.

Athina beres, ber Strom , LXXX.

Mtillianus, ber romifche Topfer, LXXVIII. 31, 31

Muber, ber Tonfeger, LXXVIII, 282. Murelius, Dr., beffen berühmte Gaule, LXXVII 143.

Aufias, LXXVII 219. Auften, Jane, die Romanschreiberin, LXXVIII. 103.

Muvergne, ber Beidichtsforider. LXXIX. 69.

Mredif, ber Patriard, LXXX. 6. Mmadichofan, aus bem Stamme Uirangfut, LXXVII. 10.

Mros Lage , LXXX. 71.

Mntoffe, Gir Bofeph, LXXIX. 10,

Unfcough, Samuel, der Belehrte. LXXIX. 71.

Mailifus, LXXVII. 130, 151. Maus, Ronig, LXXVII, 139, 135.

#### 23.

Baal, ber Gott, LXXVIII. 10. Baalbet, der Tempel von , LXXIX. ... Baba Chatun, Die Tochter Buraf: dichin's, die Bajautin , LXXVII. 45.

Babao, ber Safen, LXXVIII. 91 Babaudichin, die Bajautin, Schi: regi's Mutter, LXXVII 44.

Bad, Sebaftian, ber Tonfunftler, LXXVIII. 374. Bactrian and Indo - Scythic

Coins, by James Prinsep, LXXVII. 311 , 313.

Bader, romifche, LXXVIII. 17 Bagatut, ber Stamm , LXXVII. 8.

Baghadichi, der Taidichute, LXXVII.

Bagimonterolle, bie, LXXIX. 25. Babalat, ber Pafi von, LXXX. 64. Babrein, die arabifchen Stämme in, LXXX. 57.

Baian, aus dem Stamme ber Gul-

Bajan, aus bem Stamme Barin,

Bajaut, ber Durlegine , LXXVII. 7. Baid fou, ber Bisute , LXXVII. 10. Baidu, aus dem Stamme der Guldus, LXXVII. 16.

Baillie, 30 Boanna, Die Dichterin, Bailunde,

im Lanbe bes Cova, LXXVII. 140.

Bairam, das Dorf, LXXX. 38. Bafer, John Lloys, der Gelehrte, LXXVIII. 57.

Baldini, Baccio, ber Rupferftecher,

LXXVIII 169. Baldfdit, aus bi Griat, LXXVII. 14. aus bem Stamme ber

Balincaftle in ber Graffchaft Untrim. beffen romifche Alterthumer , LXXVIII. 34.

Balgac, ber Dichter, LXXVIII. 187. Bendini: Catalogus cad. Lat. bibl. Med Laur., LXXIX. 108.

Banfes, William John, LXXX. 56,

Bants, Gir Jofeph, LXXIX. 40. Bantinftem, bas, ber vereinigten Staaten von Mordamerita, LXXVII.

175. Bapbild: Rirde, Die, in Rent, LXXVIII. 51.

Barberini : Bafe, Die, LXXVIII. 30.

Bar Sebraus fprifche Befchichte. LXXVII. 1.

Barin, ber Stamm, LXXVII. 7. Bartotfdin, Die Dichabichiratin, LXXVII. 41. Barmann, ber Tonfunfter, LXXVIII.

280 Barnwel, die Prioren von, LXXIX.

36.

Baron, ber Schaufpicler, LXXVIII.

Barrault et Cadalvène: Histoire de la guerre de Méhémed - Ali contre la porte ottomane, LXXX. 2.

Barrington, Daines, der Gelehrte, LXXVIII, 16, 20, 21. — LXXIX, 43, 50, 51, 52. — Deffen: Ueber die 50, 51, 52. -Fortfdritte ber Gartenfunft, LXXIX. 25.

Barrow's, d.i. Grabhugel, LXXVIII. 13.

Bartlet, Benjamin , LXXIX. 15. Bartolomeo, Gra, ber Maler, LXXVIII, 163.

Bartlow's gothifche Rirche, LXXVIII. 36.

Bartologgi, berRupferftecher, LXXVIII. 370.

Bartid, Mbam von , beffen: Peintre graveur, LXXVIII. 271.

Bafilis, die Ctadt, LXXVIII. 39. Bathurft Deane, John, LXXVIII.

Batum, LXXX. 9.

Batum, ber Safen von, LXXX. 11.

Baufunft, über, LXXVIII. 156. Baumfirdner, Undreas, LXXX.

Baurbaloue, &. , I.XXVIII. 295. Baufe, der Rupferftecher, LXXVIII.

160. Bamendije, Die Donaftie, LXXVII.

68. Barter, Billiam, berRritifer, LXXIX.

Bayer: Historia Regni Graecorum Bac-

triani, LXXVII. 138.

Bapeur, Die Tapeten von, LXXIX. 10. Beauchamp, LXXVIII, 196.

Beaumarchais, der Dichter, LXXVIII. Berliner politifches

Beaumont, ber Dichter, LXXVIII. 189.

Beaupre Bell, ber Schriftfteller, LXXIX. 8.

Beauvais, Die Rirche ju, LXXVIII. 46. Bebbe, Die furbiftanifche Berricher: familie, LXXX. 46.

Bedatin, ber Stamm, LXXVII. 33. Bed ford, die Baber von, in Penfpf: vanien, LXXVIII. 210.

Beefe, Beinrich, Der Gelebrte, LXXVIII.

Beethoven, der Tontunfter, LXXVIII.

\*8n Begbram, bie baf Dungen, LXXX. 298. Die bafelbft entbedten

Bebaolmult, ber Befir, LXXVII. Bo.

Befrin, ber Ctamm , LXXVII. 6. Bela Rujan, LXXVII. 9

Belatucaber, ber Gott, LXXVIIL 19 , 40.

Belgier, bie, LXXVIII. 6.

Belfutai, Bruber Efchengifdan's, LXXVII. 31.

Bellini, ber Tonfunftler, LXXVIII

Benebetti, ber Rupferftecher, LXXVIII. \$71. Benet, Benry Gren, ber Belehrte,

LXXVIII. 38. Benquella, LXXVII. 138.

Beni Badusan, Die, Berricher in Gilan, LXXVII, 68. Beni Giub gu hofinteif, Die Dy-

naftie der , LXXVII. 65

Drtot, Die, ju Marbin, LXXVII, 58,

St. Bennet's Pfarr:Regifter, LXXIX. 15.

Benoist de Sainte-More, Maistre, LXXVII. 83.

funft , LXXVIII. 49.

Berat, ein bichagh. Stamm, LXXVII. Blackwood's Magazine, LXXVIII. 33.

Bauernfelb, der Dichter, LXXVIII. Berefnnthos, der Berg, LXXX.71. Berghaus, Annalen ber Erbe, Bole fer : und Staatenfunde, LXXVII. 2. 23. 1.

Beramann, Cuftos: Lateinifche Gram: matit, moralifche und biatetifche Berfe, fammt einer Bermahnung in Profa jum Unterrichte bes Grabergogs, nache berigen Raifers Marimilian 1. gefdries ben , LXXVIII. 2. B. 17. - Deffen: Urfunden über bie ebeliche Geburt, ben Geburtsort , Die Ramen und Lauf. geugen der vier Rinder des Ergbergogs Ferdinand und feiner Bemahlin Phis lippine Welfer, LXXX. 2. B. 30.

ber Tangtunftler, Bertowi Tatar, LXXVII. 6. Bertut, ber Stamm , LXXVII. 6.

politifches Bochene

Bermondfen , ein gandfig John Balftaff's , LXXIX. 32. Bernini, ber Baumeifter, LXXVIII.

**258.** Bernini, ber Runftler, LXXVIII.

261 Berulas, ber Stamm, LXXVII.

Bermit, ber Rupferftecher, LXXVIII. 160.

Besal Rujan, aus bem Stamme Rongfrat, LXXVII. ss.

Besborough's, Lord, romifches Trinfs gefäfi, LXXVIII. 30. Befoggi, ber Tonfunfter, LXXVIII.

38a. Beftaignon, ber Gee, LXXIX. 14.

Bethinullier, Smart, LXXVIII. 24. Beverley in Portfbire, LXXIX. 37.

Bhartribari's Epruce, LXXIX. 103. Bibi Ruritta, Die Tochter Mengfus timur Burgan's des Guldusen, LXXVII.

Bibliotheca Sanscrita, LXXIX. 98.

Bibracte, die Sauptftadt der Bibroden, LXXVIII. 22.

Bidnacre, Die Prioren von, LXXVIII. 51.

Bibpai's Fabeln . LXXIX. 103. Bigi, aus dem Stamme Barin, LXXVII. 39.

Bignor, die romifche Billa in Guffer, LXXVIII. 18, 16.

Bibbin an, Die furbiftanifche Familie, LXXX. 45.

Binovium, bas heutige Binchefter. LXXVIII. 13.

Binui Chatun, Die Lochter Radfchi Burgan's , LXXVII. 45.

Bird, James , LXXX. 56 , 61. Biffao, Das Bort, LXXVII. 118. -

Die Infel, LXXVII. 119.

Benfon, G., der Gelehrte, LXXIX. Bladbeathe, Sundort romifcher Mitertbumer, LXXVIII. 36. Bentham's Geschichte firchlicher Bau: Bladwell, Thomas, der Gelehrte,

LXXVIII. 37. 110.

Blandrindod, das romifche Eager Brava, die Infel, LXXVII. 113. ben, LXXVIII. 16. Bray's Muffan über die romifche Strafe

Blume, ber Gelehrte, LXXIX. 207.

Boattan, ber Stamm, LXXX. 46. Boavifta, bie Infel, LXXVII. 114.

Bocaccio, ber Dichter, LXXVIII. 188. Bochara, bas tabfcbififche, LXXVII. 4.

v. Bodfet, ber Confünfter, LXXVIII. 178. Bobenen, ber, Stadte, LXXVIII

28. Bogbad Chatun, die Tochter Emir

Tichoban's, LXXVII. 53. Bogbaiebere, ber gluß, LXXX. 10.

Bogbani, William, ber Gelehrte,

Bobl be Fabre, ber Schriftfteller, LXXVIII. 247.

Bobm, ber Confunfter, LXXVIII 179 Bobmen's Gefchichte von Palacith, LXXIX. 158.

Boie, der Dichter, LXXIX. 204. Boieldieu, der Tonfunftler, LXXVIII.

274. Boileau, der Dichter, LXXVIII. 287.

Bole sla w, Bergog, LXXIX. 271. Bole nn, Anna, Seinrich's VIII. Bermablungs : Proclamation mit felber, LXXIX. 37.

Bonald, ber Gelehrte, LXXIX. 124. Borghesi, Decad, Numismat., LXXVII,

Borivon, Des Berjogs, Taufe, LXXIX.

Borlafe's Alterthumer von Cornwals

lis, LXXVIII. 8. Borftal Sorn, bas, LXXIX. 5

Boffuet, LXXVIII, 295. Böttiger, ber Gelehrte, I.XXIX. 217. Bouch er: Desnoners, ber Rupfer:

ftecher , LXXVIII. 269. Bouillon, Bergog von, LXXVIIL

159. Bouquet, Rerum Gall, et Franc.

Script. , LXXX. U. B. 26. Bowle, John , ber Schriftfteller,

LXXIX. 9. Bomman, ber Belehrte, LXXVIII 38. Bone, henrn, ber Alterthumsforfcher,

EXXVIII. 59. - LXXIX. 10. Bracannot, ber Technifer, LXXIX.

Brabbur's rom-Alterthumer, LXXVIII.

Bramante, ber Urchiteft, LXXVIII.

Brand, John, ber Schriftfteller,

Brand ard, der Siderograph, LXXVIII.

Brander, Guftav, der Gelehrte, LXXVIII. 60.

Branodunum, das fenige Brancas fer, LXXVIII. 22.

Branogena, Die Stadt, LXXVIII. 18. Brafiliens Sandel, LXXVII. 104,

Braya, die Inset, LXXVII. 113.

8 ray's Aussauss über die römische Strasse
von Southampton und Arundell,
LXXVIII. 5, 18, 35. — LXXIX. 26,

30, 41, 72. Brechin's Thurm, LXXVIII. 30. Brechnod, bas Schioff, LXXIX. 23. Brechnodfbire, LXXVIII. 16.

Brednodfhire at the San, einft eine romifche Stabt. LXXIX, 93-Brereton Owen, LXXVIII. 30. Breretonskirche in Chefbire, be-

Brereton: Rirche in Chefbire, Des ren Glasmalerenen, LXXIX. 10. Breughel, ber Maler, LXXVIII. 167.

Bridgenorth, das alte Brugge, LXXIX. 22. Bridlington, Die Prioren, LXXIX.

36. Brighthelmftone, die Stadt, LXXIX.

Brimbamfelfen, ber, LXXVIII.

3. Britanniens Colonien unter ben

Romern, LXXVIII. 6. Brithnot, ber Bergog der Northums brier, LXXIX. 61.

British literature of the last fifty years by Cunningham, LXXVIII, 93.

Brodmann, ber Schaufpieler, LXXVIII. 199.

Broofe, John Charles, LXXIX. 13. Broofs Dates, Joseph, ber See lehrte, LXXIX. 45.

Brough, der Gelehrte, I.XXIX. 13, 14. Brough am, Der Schriftfteller, LXXVIII. 109.

Broug ham, ber Redner, LXXVIII.

Bruce's forn, Lord, LXXIX. 5. Bruggenorthe's Siegel, LXXIX.

Bruffel's Gifenbahn nach Untwerpen, LXXX. 124.

Brnan, Gir Francis, ber Dichter, LXXIX. 46. Brnbges, Gir herford Jones, LXXX.

57, 59. Brnthon, die; LXXVIII. 6.

Brgegnig, bas Schloff, LXXX. 2.9.

Budingham, James Gilt, LXXX. 56, 60. Budatbfdin, Gemahlin Batu's,

LXXVII. 42.

Budat, der Stamm, LXXVII. 7. Budbhismus, der, in Japan, LXXVIII. 138.

Budrun, die Ruinen von, LXXX. 39. Budrun, das alte Leos, LXXX. 41.

Bughurbichin Rujan, aus bem Stamme ber Erlat, LXXVII. 34, 35. Bufa Gurgan, aus dem Stamme ber Bajaut, LXXVII 36.

Bufatimur, aus dem Stamme Ilis rat, LXXVII. 14.

Buffibfche, die Ronfuratin, LXXVII.

Bulad, Emir, aus bem Stamme Durban , LXXVII. 29.

Bulbas, ber Stamm, LXXX. 45.

Bulgba, die Ronfuratin, LXXVII. 44. Bulg bab fchin, ber Stamm, LXXVII.

Bulaban, Die Tatarin , LXXVII. 41.

Bulughan, Die Sochter Utaman's,

Die Tochter bes Emirs Bulugban, bie ! Tesu, LXXVII. 51.

Bulwer: England and the English. LXXVIII. 110.

Bulmer, Gbm. Enttion, ber Roma: nendichter, LXXVIII. 103, 290.

Buonarotti, Michel Angelo, b Runftler, LXXVIII. 158, 160, 163.

Buraligbi, aus bem Stamme Barin , LXXVII. 30.

Buraltai, aus dem Stamme Der Grs fat, LXXVII. 24.

Burba, Der ufbegifche Stamm, LXXVII. 33.

Burg, die faiferl , in Br. Reuftadt, LXXX. 159.

Burghul, aus be aus bem Stamme ber Bu:

Buramaper, Job., ber Maler, LXXVIII. 268,

Burindfdin, ber Jisute, LXXVII. Burte, Chuard, ber Rebner, LXXVIII.

195.

Burleigh Soufe, in Lincolnfbire,

Burlington, Lord , LXXVIII. 50. Burnes, &, Mungfammlung, LXXVII. 215.

Burne's Bolfsafterthumer, LXXIX. 49. Burnes Travels into Bokhars, LXXX. 384.

Burnbam Deepbale, ber alte Laufftein ju , LXXVIII. 65.

Burns, Robert, der Dichter, LXXVIII.

Burte Audichin, die Gemablin Efchengifchan's, LXXVII. 37, 48. Burton Daffets Rirche, in Wars

wiffbire, LXXIX. 14. Burunfin, ber Stamm, BXXVII.33.

Burunftai, aus bem Stamme Rus rolemant, LXXVII. 13. Burn St. Ebmunds : Mbten,

LXXIX. 20. Bufendicher, ber Cohn Mlanfoma's,

LXXVII. 7. Bumefcht, Stamm, ein bichaab.

LXXVII. 33. Boron, Bord , ber Dichter, LXXVIII.

Bof on & Ruinen oon Bignor in Gufs fer, LAXVIII. 26.

Sacheo, bas Fort, LXXVII. 118. Caconda, bas Fort, LXXVII. 140, Cadalvene et Breuvery: L'E.

gypte et la Turquie de 1819 à 1836, LXXX, 2 Cabe's Forfdungen über bie romifde

Station von Vinovium . LXXIX. 12. Caermarthan, bas Schlofi, I.XXIX. 23.

Caerphilin, bas Schloß, LXXIX. 13. Gaerment, bas bier gefundene mos faifche Pflafter , LXXVIII. 18.

Caesaromagus (Dunmom), LXXVIII. 23.

Cairn . ber Steinfreis . in Schottland. LXXVIII. 11.

Caifter, bas alte Garianorum, LXXVIII.

Caifter, ben Darmuth, ein Wohnfit John Galftaff's , LXXIX. 31.

Calberon be la Barca, ber fpas nifche Dichter, LXXVIII. 355, 388. Calen, John, ber Gefchichteforscher, LXXIX. 73. — Deffen Ausjug aus bem Erchequer : Dentbuch, LXXIX. 36. Callernifb, ber Tempel von, LXXVIIL 10.

Callipolis, LXXIX. 24. Callot, ber Maler und Rupferftecher,

LXXVIII. 188.

Calndhon, die, LXXVIII. 6.

Cambambe, Die Feftung, LXXVIIL

Camelon, ber Picten Bauptftabt, LXXVIII. 13.

Camoens, ber Dichter, LXXVIII. 189.

Campell, ber Dichter, LX' VIII. 100. Campugano, Don Joaquin Francisco, Graf von Rechen, LXXVIII. 248.

Camulobunum, basalte, I.XXVIII. iR. - Die erfte Colonie ber Romer in England , LXXVIII. 11 , 13.

Canifius, Petrus. ber Belebrte, LXXX. 171.

Canning, der Redner, LXXVIII. 195.

Can ova, Anton, ber Runftler, LXXVIII. 261. Canterburn, bas Schloß

LXXVIII. 54. Canut, Ronig, LXXVIII. 54.

Capefigue: Richelieu, Mazarin, Fronde et le Règne de Louis XIV., LXXVIII. 141.

Caracci, Die Maler, LXXVIII. 163, 265.

Carbe Samuel, über Tauffteine, LXXVIII. 64.

Carnem Caftle, LXXIX. +3. Carliste, Dr. , LXXVIII. 19.

Carliste, Dicol., ber Schriftfteller, LXXIX. 6.

Carnac, LXXVIII, 10.

Carns, d. i. bruidifche Tempel, Carpi, Sugo be, ber Formfcneiber, LXXVIII. 168.

Carter, beffen Werf über bie alte englif de Baufunft , LXXVIII. 44.

Cafar's benbe brittifche Telbauge, LXXVIII. so.

Caffibellanus, LXXVIII. 11

Caffius Philiscus, ber Dbelist Des, LXXX. 19

Das Schloß, in Derbys Caftleton. fbire , LXXVIII. 64.

Cataldo Fanelli: Catalogus Latinae veteris et classicae manuscriptae, LXXIX. 108.

Cataroctonium, LXXVIII. 35. Catel, ber Tonfunftler , LXXVIII. 174.

Satigern's Grabmat, LXXVIII. 11, 58

Cato, Dionifius, LXXVIII. 2. 28. Catullus, ber Dichter, LXXVIII .86.

p. Caumont, Der Gelehrte, LXXVIII. 46.

Cavedoni: Saggio di osservazioni sulle medaglie di famiglie romane, LXXVII. 215.

Cavendifb, die Familie, LXXVIII. 56.

Cagembe, Ronig, LXXVIII. 8, 81, 83 , 85.

Cellini. Benvenuto, ber Runftler, LXXVIII. 160,

Celts, Die, ihre Beftimmung, LXXVIII. 15.

Centlivre, Die Dichterin, LXXVIII. 18q.

Cervantes, der Dichter, LXXVIII. Obalib. ber beil. Scheich , I.XXX 44.

Chalf : Church, LXXVIII. 49. Chalmer's Gefdichte von Calebonien,

LXXVIII. 104

Chalmer, Georg, über die Tortur in England, LXXIX. 70. Chandos, Gir John, Grabmal.

LXXVIII. 60.

Charter: Sorn, das, LXXIX. 5. Chatam, Graf von, LXXVIII. 195. Chate aubriand, ber Dichter,

LXXVIII. 187.

Chaucer, der Dichter, LXXVIII. 289. Cherubini, berCompositeur, LXXVIII.

174, 180. Chesnen, Rapitan , LXXX. 55, 57.

Chefterfield, Die Schlacht von, LXXIX. 64. Chevalier, Michel, Lettres sur l'Amé-

rique du Nord, LXXVII. 155,-LXXVIII. 194. Childebert II., ber frantifche Ronig,

LXXX. 21. 23. 10.

Chinefen, Alterthums : und Mung-funde der, LXXIX. 934.

Chios, LXXX. 42.

Chlotar, Konig , LXXX. 2. 23. 17 Chochrane: For. Quart. Rec, LXXVII. 93.

Chodabende, ber Chan, LXXVII. 80.

Carne, Georg, Rapitan, LXXVIII. 66. Chodicha Rifameddin Gbubetr. ber Grofimefir , LXXVII. 75.

Chobida Sabredbin, Befir von Rerman , LXXVII. 80.

Chorfchib, die Familie, LXXVII. 61. Chofdnew und Remendif, Die Rurben , LXXX 45.

Chosrempafcha. ber Geraster. LXXX. 16.

Chosroes Rufdirman, ber Gr: bauer bes Eaf ben Baabab , LXXX. 44. Chrétien de Troyes: Diet. de Guillaume d'Angleterre, LXXVII. 101.

Chrift durch's romifche Garge, LXXVIII. 36.

21 , 15.

Chronique anglo-normandes par Francisque Michel, LXXVII. 83. Chuldid ife, die, in Indien. LXXVII. 58.

Cibber, ber Dichter, LXXVIII. 189. Cicero, LXXVIII. 194. - Deffen Abe bandlung von ben Pflichten, LXXVIII. U. B. 19

Cilli, das Saus, LXXVIII. M. B. 17. Eimabue, der Maler, LXXVIII. 263. Cimmerier, Die, LXXVIII. 7.

Cing : Mars, Deffen Sinrichtung. LXXVIII. 177.

Ciftergienferftift, bas, in ber Reuftadt , LXXX. 168.

Clair on, Die Schaufpielerin, LXXVIII. 198.

Clarte, Daniel, der Gelehrte, LXXVIII. romifchen Lituus , LXXVIII. 34. Clausentum (Southampton) LXXVIII.

Clementi, ber Tonfunfter, LXXVIII.

Cliffort's Tomer au Dort, LXXVIII. 54.

Coanga, ber Gluß, LXXVII. 137. Soggefhol, Die Stadt, LXXVIII. 13. Cogidunus, ber brittifche Pring, LXXVIII. 27.

Coldefter's rom. Pflafter, LXXVIII. ı 8.

Coldefter, bas Schloß von, LXXVIII. 54

Colebroofe, der Gelehrte, LXXIX. 16, 101

Colebroofe, William, Oberftlieutes nant, LXXX 56, 59.

Coleridge, ber dramatifche Dichter, LXXVIII. 107. Collier, Panne, ber Belehrte, LXXIX.

Collin, Mer., der Runftler, LXXVIII.

261. Collin.

ollin, heinrich von, der Dichter, Coliner : Malerichule,

LXXVIII. 164.

Colnen, in Morfolt, romifche Dents maler bafelbft, LXXVIII. 36

Colquboun, Gibeon , LXXX. 56, 59. Combe, Tanior, ber Belehrte, LXXVIIL 5, 6, 39. - LXXIX. 15,

Compodonum, LXXVIII. 57. Confucius, LXXIX. 90. Congreve, 2B., der Dichter, LXXVIIL 289.

Connifborough, das Schloß, in Dorffbire, LXXVIII. 54. Conversio Carantanorum, Die,

LXXX. 2. 2. 27. Conpbeare, Der Gelebrte, LXXIX.

44 , 45. Coof, ber Siberograph, LXXVIII, 170.

Corbridge's, in Rorthumberland, römifcher Altar, LXXVIII. 19 Corea, die Salbinfel, LXXIX. 81.

Corelli, Der Tangfunftler, LXXVIII. 197-

Corinium (Girencefter), Die Stant, LXXVIII, 18.

Coritanen, Die, LXXVIII. 19. Cornille, Henri, Souvenirs d'Orient.

LXXX. 1. Corneille, Dierre, ber Dichter,

LXXVIII 187. Coronelli, Isole del Archipelago,

LXXX, 67. Cotton, William, über die Sügels ichloffer, LXXVIII. 53.

William , ber Dichter, LXXVIII. 96

Erabbe, deffen Gebicht: The Village, LXXVIII. 98.

Eramer, ber Tonfunfter, LXXVIII. \$77.

Eraven Drb, LXXIX. 36.

Gromleach, die, LXXVIII. 7. Gromleche, d. Ultare, LXXVIII. 19. Grolp, der Dichter, LXXVIII. 103. Gugao, die Festung, LXXVIII. 91.

ullen, in Der trifchen Graffchaft Tipperarn, LXXVIII. 15. Cullen, in

Cumberland, ber Dichter, LXXVIII. 189.

Cumming, James, ber Gelehrte, LXXIX. 72.

Cunningham, Allan: Biographical and critical History of the British literature of the last fifty years , LXXVIII. 93.

Cunniaton, Billiam . ber Gelebrte, LXXVIII. 14, 16.

Currie, 3an James , ber Schriftfteller,

Cufpinian, Job., LXXVIII. 2. 2.

Chechen, die, in der Urgeit, LXXIX.

Caerny, der Tonfunftler, LXXVIII. 378.

#### D.

Dagobert III. , Ronig , LXXX. 21. Dairegai Gurgan, aus dem Stams me der Rongfrat , LXXVII. 12. Dairi, ber, Annalen, LXXVIII. 119. 31.

Damao. Die Stadt und Seftung, LXXVIII. 90. Damaratus aus Rorinth, LXXIX. 195.

Dampfboote, ameritanifche, LXXVIIL 195.

Dampfmafdinen, über, LXXX.

190. Danneder, Johann Beinrich, Der Bilbhauer, LXXVIII. 26.

Dante . ber Dichter , LXXVIII. 188. Danville, ber Belebrte, LXXVIL

21. 28. 1. Daponte, ber Dichter, LXXVIII. .88. Daventai, aus bem Stamme Rong:

frat , LXXVII. 11. Daulbu, ber Dichelaire, LXXVII. 10. Daveria, ber Lithographe, LXXVIII.

Davn, Gir humphen, ber Chemiter LXXVIII. 33.

Dei Rujan, aus bem Stamme ber Rongfrat, LXXVII. 11. Deinbardftein, ber Dichter, LXXVIII.

293. Defa, ber Bisute, LXXVII. 3., Delaviane , ber Dichter, LXXVIIL

187.

Delille, ber Dichter, LXXVIII. 287. Demetrius, LXXVII. 228.

Demoftbenes, LXXVIII. 194. Denia, ber Belfen, LXXX. 64.

Denie, brr Dichter, LXXVIII. 191. -

Denne, Camuel, ber Belebrte, LXXIX. 11. - Deffen Beobachtungen über Die Ratbedrale von Canterburn, LXXVIII. 49. - Deffen Bemertungen über Papierftampel, LXXIX. 48.

Depping: Histoire des expéditions ma ritimes des Normands, LXXVII, 85. Deribidin, aus bem Stamme Durs

ban , LXXVII. 45. Destruction de Troyes. LXXVII. 83.

Deutsche Sprace u. Literatur, von M. W. Goninger, LXXX. 341. Demidom, LXXVIII. 60.

Diderot, Der Dichter, LXXVIII. 287. Dienftleute in Rordamerita, LXXVIII. 145.

Dictric, Der Runftler, LXXVIII. 267.

Dietrichftein, Graf Moris von, LXXVIII, 148.

Dietrichftein, Gigismund Frenherr von , beffen Grabmal , LXXX. 159.

Dilfchad, die Gemahlin Chusaid's, LXXVII. 63.

Dinnebi, ber Stamm, LXXX. 53. DintoneRirche, Die, in Budings bamfbire, LXXVIII. 56. — LXXIX. 31. Diu, Die Beftung, LXXVIII. 9 Dobner, ber Belehrte, LXXX. M. B.

Dobler, ber Tonfunftler, LXXVIII. 378.

Donat's . Soble, die, LXXIX. 23. Donatus, Melius, der romifche Gram: matifer , LXXVIII. M. B. so.

Donigetti, der Tonfunftler, LXXVIII.

Donner, Raphael, ber Bilbhauer, LXXVIII. 261.

Doomesdan : boot, bas, LXXIX. 63.

Dörflinger, Thaddaus, Aftronom

Dornadilla's Thurm , LXXVIII. 30. Doroeina (Dorchefter), Die Station,

LXXVIII. 11, 15. Douce, Francis, über die Gt. Mars

fusfirche, LXXVIII. 50. — LXXIX. 6, 8, 10, 11, 10. — Ueber Hochzeitges bräuche des Mittelalters, LXXIX. 50, 51.

Doum, der Maler, LXXVIII. 267. Drafe, der Gelehrte, LXXIX. 41. Drecheler, der Blumenmaler, LXXVIII.

**268**.

Drouet, der Tonfunftler, LXXVIII.

Druiden, von den, und ihrer Relis gion, LXXVIII. 16.

Drumfelinbog in der Graffchaft Donegal, LXXVIII. 56.

Dichabun, Die Gemahlin Rubilai's, LXXVII. 37.

Dichabun Chatun, die Tochter III: ofchi Mujan's, LXXVII. 45:

Dichabicab, ber Stamm, LXXVII,

Dichagan Tatar, LXXVII. 6. Dichambuilut, die noghaifche Borbe, LXXX. 13.

Dicamufa Gabican, aus bem Stamme Dichuriat , LXXVII. 30. Dicharbufa, ber Jisurte , LXXVII.

Dichat , ein Zweig des Stammes Dichelair , IXXVII. 6. Dich au dich in, der Laidichute, LXXVII.

Dichamerbichi Chatun, Dichums

fur's amente Gemablin, LXXVII. 47. Dichamerta, Anführer ber Rurulas, LXXVII. 13.

Dichebe, ber Taibfchute, LXXVII. 18. Dichebi Rujan, ber Urute, LXXVII.

aR. Dichelair, ber Stamm, LXXVII. 6.

Dichelaleddin Dichauli, LXXVII.

Didelalebbin Biruf. LXXVII. 59.

Dichelamije, die Dynaftie, I.XXVII.

Dideime Dhe, aus bem Stamme

der Uirangfut , LXXVII. 20, Dichengtun, ber Barine, LXXVII,

Dicherghatai, aus bem Stamme ber Barine , LXXVII. 30.

Dominidino, der Maler, LXXVIII. Dicherfa ginfum, ber Saidicute. LXXVII. 17

Dicherrafd, Die Ruinen von, LXXIX.

Dichibic gan, die Tochter Tichens gifchan's , LXXVII. 15. Dichiban Timur, Cobn Mlafreng's,

LXXVII. 81.

Didilamaban Bebabir bem Stamme ber Gulbus, LXXVII. 36.

Dichinis, ber Stamm, LXXVII. 7. Dichintai, aus bem Stamme ber

Suldus , LXXVII. .6. aus bem Stamme

Dichintimur, aus b ber Unfut, LXXVII. 19. Didiraban, ber Stamm, LXXVII.

Dichirfa mifc, aus dem Stamme ber Griat, LXXVII. 24.

Dichife's Ppramide, LXXVIII. 43. Dichiun, ber Gtamm, LXXVII. 6. Dichubi, ber Berg, LXXX. 53.

Didudichagan, aus bem Stamme ber Berfut, LXXVII. 16.

Didudidi, ber Taibicute, LXXVII.

Dichubichi Rasar, Bruder Tichen. gifchan's , LXXVII. 32. Didubichi Rasar, Die Familie,

LXXVII. 35. Didubidi Termele, LXXVII. 8.

Didufui, gurft ber Unfut, LXXVII.

Didulamert, die Ctabt, LXXX. so. Did ulbichi, aus dem Stamme ber Bajaut, LXXVII. 17. Didungfurgin, ber Stamm.

LXXVII 6.

Dichurmafun, aus bem Stamme Gunit, LXXVII. 10. Dichusuf, aus dem Stamme Dichu-riat, IXXVII. 30.

Ducarel, ber Gelebrte, LXXIX. 36. Dubley, Bergog von Rorthumberland, LXXIX. 31,

Duftid midt, Dr., t. f. Protomes Dicus, LXXX. 174

Dugbet, Cafpar, ber Maler, LXXVIII. \$66.

Dufalat, ber Stamm, LXXVII. 7. Dulbei, ein 3meig bes Stammes Berlas, LXXVII. 33. Berlas ,

Dulenbi, Die Gemahlin Des Emirs Efchoban, LXXVII 51. Du Molin, Dr. Peter, LXXIX. 41.

Dundalt, der druidifche Schiffstems pel von, LXXVIII 12.

Dundt Chatun, Die Tochter Mbuta's, LXXVII 51. Dundifchab, die Bemablin bes Emirs

Scheich Mil Rufchofchi, LXXVII. 53, Dundonald, Borb, LXXX. 56, 61. Dunia, die Tochter des Sultans von

Marbin, LXXVII. 52. Dunsosdeer, der Sügel, in Abers beenfbire, LXXVIII. 57. Dunvegan, Schloft, LXXIX. 6.

Durban, ber Stamm, LXXVII. 7. Durer, Mibrecht, LXXVIII. 261, 264. Durbam's alte bifcoflice Dungen, LXXIX. 15.

Durlegin, ein Stamm ber Uirang: futen, LXXVII. 6, 20.

Durleginen, Die, LXXVII. 7. Durobrivae. bas, bes Untoninus, 1.XXVIII. 14.

Dof, Unton van, LXXVIII. 166.

#### Œ.

Gaft Meon, Die Rirche von, in Samp:

fhire, LXXVIII. 65. Chenfee, der Ort, LXXX. 176. Cherhard's philosophische Schriften,

LXXIX. 111

Chu Remi Mohammed Ben Sas san, aus der Dynaftie der Beni Ristade, LXXVII. 67.

Edbel, ber Rumismatifer, LXXVII. 116. - LXXX, 137, 138.

Ed bof, ber Schaufpieler, LXXVIII. so8.

E De ffa, eine feltene Goldmunge von, LX XVIII. 30.

Ebae worth, Maria, Die Dichterin, LXXVIII. 103.

Edgeworth, Richard, ber Belehrte, LXXVIII. 16.

Edinb. Review, LXXVIII. 108, & bington in Comerfetfbire, LXXVIII.

Gomundsburn, in Guffolf, LXXVIII.

Eggendorf, in Oberöfterreich, LXXX.

184. Eggendorf, Unter : und Dber :, Die Drtichaften , LXXX. 163.

Chnedeb, die Ba birges, LXXX. 39.

Gifenbahn en und Ranale in Grant: reich, LXXX. 83. -Die Gifenbabn von Liverpool nach Manchefter, LXXX. 117. - Die Gifenbahn von Saints Stienne nach Enon, LXXX. 121. - Die Gifenbahn von Bruffel nach Unt: merpen , LXXX. 124. bahn von Paris nach St. Bermain, LXXX. 124

Eisen Bufa, aus dem Stamme Bo-jaut, l.XXVII. 17. Gjub von Simf, Die Dynaftie der Beni, LXXVII. 66,

El: Ufffa, die Moschee ju Jerufalem,

LXXVIII. 47. Gi. Berif, ber Berg, LXXX. 73. Gibre b's, John, Grabmal, LXXVII.

69, Gleonora von Portugall, die Raifes

rin, LXXX, 169.

Cleuthern a's Lage, LXXX. 71. LXXVIII. 183, Elfenborough, in Cumberland, ber Ent, 3ob. van, ber Maler, LXXVIII.

bafelbft aufgegrabene Barrow, LXXVIII.

Elliot, Georg, Rapitan , LXXX. 66,

Glis, Benry, ber Selehrte, LXXVIII. 33. Githam, ber Pallaft von, LXXVIII.

Ginros, Die Ruinen Des alten, LXXX.

Ender, ber Landfchaftsmaler, LXXVIII.

168. Endlicher, Stephan , LXXIX. 108.

Deffen Bergeichniß ber dinefifchen ujapanifchen Mungen bes f. f. Dungs und Untifenfabinets in Bien . LXXIX. +34.

Engelbrecht, Peter, ber Gelehrte, LXXVIII. 2. B. 19.

Entutai, aus bem Stamme ber Uns fut, LXXVII. 19 Enfratides I. Ronig, LXXVII. 45. Ennius, ber Dichter, LXXVIII. 286.

Gostadphnfes, LXXVII. 131. Griffiman, ber Martt, LXXX. 10.

Ertenefun, Das Gebirge, LXXVII. Erfian, Die Ronfuratin, LXXVII. 41.

Grming:ftreet, Die, LXXVIII 24.

Ernft ber Giferne, Bergog bort Defterreich, IXXX. ico. Grut, ber Stamm, LXXVII. 3.. Esaab Efenbi, ber Reichsbiftoriograph, LXXX 6. Efchel Chatun, die Tochter Tot, timur's, LXXVII. 62.

Gfer, James, ber Belebrte, LXXVIII.

Estoire e la Généalogie de Dux qui unt esté par ordre en Normandie,

LXXVII. 83. Egger, Frang von, f. e. Regierunges Etheifle da, Ethelred's, Des Earl rath, LXXX. 179. Ehnebeb, Die Bauptftadt des Jdage, Ethilt nalb's von Dun wich, Des Des Garl

Bifchofs, Giegel , LXXIX. 12.

Ettifu, aus dem Stamme der Reraft, LXXVII. 17. Ettifutimur, aus bem Stamme ber Unfut, LXXVII. 19.

Gufratides der Große, LXXVII. 218, 229. Die Gifen: Gupbrat's Dampfichiffabrt, LXXX.

54. Guripides, ber Dichter, LXXVIII. 186.

Euthydemus, LXXVII. 198. Evesham, Die Abten, in Borcefter-

fbire , LXXIX. 13.

LXXX. 21. 23. 20. ber longobarbifde Bergog.

Gwber, ber Stamm, LXXVII. 6. Extrait de la Continuation du Brut d'Angleterre de Wace, par un Anonyme, LXXVII. 90.

Enbler, 30 3of. v., ber Tonfunfter,

264.

₹.

Falconer, Thomas , ber Gelebrte. LXXVIII. 5.

Salftaff, Ritter John , Deffen Wirthe

schaftsbuch, LXXIX. 35.

LXXVIII. 117. Baflun Schebanfiare, LXXVII.

Reber, Dberbibliothefar, LXXIX, 107.

Belbbach, in Unterflener, Die merk-murbige Inidmift ber alteften Rirchen-glode bafeibh LXXIX. 20. Belippe de Benquela, G., die

Stadt , LXXVII. 139

Benelon, Fr., LXXVIII. 195. Benmid Caftie in Rorthumberland,

Die dafelbft gefundenen alten Gold: mungen , LXXIX. 15.

Berbinand, Des Erzherzogs, Rinder, LXXX. 2. B. 30.

Berrier, Diff, Die Dichterin, LXXVIII. 103

Beftungsmerte, alte englifche, LXXVIII. 67.

Sethabad, ber Pallaft, ju Mofiella, LXXVII. 77. ber Belehrte , LXXVIII. 196.

Bichte, - LXXIX, 215, 230.

Fider, Frang: Befdichtlicher Ueber: blid ber gefammten fconen Runft nach ihren einzelnen Spharen, LXXVIII. 356

Bield, Befue, Ingenieur, LXXX. 56,

Field, der Tonfunftler, LXXVIII. 277. Gilen Ban in Dorffbire, LXXVIII. 19.

Filg: Bon bem mabren Beitalter Des bung feiner bifcoff. Rirche in Galg-

burg , LXXX. U. B. i. Find von Fordwich, John Lord, LXXIX. 40.

Finden's Landscape illustrations of the bible, LXXVIII. 47

Ginegan, Thomas, Der Belehrte,

Biniquerra, ber Runftler, LXXVIII. 160

Fiorovanti, der Tonfunftler, LXXVIII.

Firdemsi's Schahname, LXXIX. 103. Firufabad's Bibliothet, LXXX. 47.

Birufi, ber Garten, LXXVII. 71.

Bifder von Erlad , Joh. Bernb., ber Baumeifter , LXXVIII. 159. Sifcher, Maximilian , Deffen Darftels

lung von Wiener : Reuftadt und ihren Umgebungen , LXXX. 155.

Gifber, Bifchof von Rochefter, LXXIX.

Fisscher, Overmeer, Bydrage to de & alindo, Hennis van het Japansche Rijk, LXXIX.76. Fitsingh: Nipon o Dai Itsi Ran, ou Galliopolis, LXXX. 18, 19.

LXXVIII. 113.

Alamborough Sead, bas Ocellum Promontorium ber Romer, LXXVIII.

Flavia Caesariensis, LXXVIII. 2 2.

Bletfcher, ber Dichter, LXXVIII. 189. Bleurn, Der Schaufpieler, LXXVIII.

308. Floresta de Rimas Modernas Castellanas, LXXVIII. 347.

Fogo, Die Infel, LXXVII. 113. LXXVIII. 10.

Fontainer, V., Voyages en Orient, LXXX. 1.

Fontenan : Marenil, Marquis, Botfchafter am romifchen Bofe, LXXVIII.

178. Sontenelle, LXXVIII. 195. ontes Luppiae (Lippfpring),

LXXVIII. 33. Forbischee, Gir Martin, Rapitan,

LXXVIII. 66. Forquhar, ber Dichter, LXXVIII. 180

Forfter, John Reinhold, der Gelehrte, LXXVIII. 40.

Souqué, De la Motte, ber Dichter. LXXVIII. 193.

For, Charles, ber Redner, LXXVIII. 195.

Grabn, der Rumismatifer, LXXIX. 16, 17. Frantlin, Gir John , LXXX. 56, 59

Granfreich & Ranale u. Gifenbabnen, LXXX. 8o.

Fredegar, LXXX. 21. 28. 26, 28, 19. Grere, John, LXXIX. 1. Brenburger Dom, ber, LXXVIII.

257. b. Rupert in Banern und ber Grun: Friedrich ber Streitbare, Bers jog von Defterreich , LXXX. 156, 157.

Briedrich IV., Raifer, LXXVIII. M. 28. 17. - LXXX. 159. Gronde, ber, politifcher Charafter,

LXXVIII. 185. Bubidin Bigi, Die Ronfuratin,

LXXVII, 39. Füger, ber Maler, LXXVIII. 163. Bulbourn in Cambridgefbire ,

bort gefundenen alten Waffen, LXXIX.

OS.

Sage, John, der Gelehrte, LXXVIII.

Galaftophagen, Die, LXXX. 12. Bale, Roger, Der Belehrte, LXXVIII.

38. Bale, E Samuel, Der Schriftfteller,

Balcotti, ber Tangfunftler, LXXVIII.

Buan , Dberftlieutenant, LXXVIII. 5.

Annales des Empereurs du Japan, Gally Knight, Henry : An architectu-

ral in Normandy , LXXVIII. 47.

LXXVIII. 48.

68 Balt, John, ber Dichter, LXXVIIL | Glendafloch's unterirbifde Rirche. 103. Bamera, ber Dichter, LXXVIII. 288. Garbel, Der Ballettanger, LXXVIII. Garibald, Bergog pon Bapern, LXXX. M. B. 17. Garrid, LXXVIII. 189, 197. Gartenfunft, über, LXXVIII. 171. Basbeunnen, Die, ber Chinefen, LXXX. 201. Gaubil, Chronologie chinoise, LXXIX. 149. Gauermann, ber Maler, LXXVIII 268. San, John, ber Gelehrte, LXXVIII Befafie , altenglifche , LXXIX. 5. Sefafe, romifche, LXXVIII. 30. Beisbutter, Professor ber Morals theologie, LXXX. 174. Belee, Claude, Der Maler, LXXVIII. 266 Gelin Mfa, LXXVII. 4s. Bellert, ber Dichter, LXXVIII. 191. Lieutenant, Gorbon , LXXX. 56 , 60 Generali, ber Tonfunfter, LXXVIII. 281. Georgione, ber Maler, LXXVIII 164. Georgsfirche, Die, in Couthwart, LXXIX, 20. Georgeritter, Die, LXXX. 160. Geramb, Marie-Joseph de, Pelerinage à Jérusalem et au mont Sinal. LXXX. St. Germain, die Gifenbahn nach, von Paris, I.XXX, 164. St. Germain, Die Rirche, gu Rouen, LXXVIII. 46. Be fell fchaft, amerifanifche, LXXVIII. ·36. Befiner, ber Dichter, LXXVIII. 291, Gebra, Die Ruinen von , LXXX. 47. Shajasebbin, Gultan, LXXVII. Shafan, der Dichelaire , LXXVII. 10. Gibbon, ber Gefdichtfdreiber, LXXIX. Bifford, Billiam , ber Schriftfteller, LXXVIII. 106 , 108. Bilbert, Gir humphrn, LXXIX. 40. Gilbert, Rnebel's Jugendfreund, L XXIX. 199 Bimmal: Ring, ber, LXXIX. 7. Binguené, ber Belebrte, LXXIX. 100. Giordano ba Rivalto, Gra, ber Rangelredner, LXXVIII. 295. Si otto, ber Maler, LXXVIII. 263. Stamorganfbire, LXXVIII. 38.

Gleich's Befchichte von Wiener : Reu:

Gleim, ber Dichter, LXXVIII. 191.

Glen Ring, John, LXXVIII. 30.

ftadt , LXXVIII. 2. 28. 19

Gloucefterfbire's romifches Lager. LXXVIII. 33. Siud, Ritter von, ber Tonfunfter, LXXVIII. 273. Goa, Die Stadt, LXXVIII. 88. Bobeffron, Theorie ber Mrmuth. 101 , 103. Gobwin, Billiam . ber Dicter. LXXVIII. 102. Goethe, LXXVIII. 191. - LXXIX. 217. Gold oni, ber Dichter, LXXVIII. 188. Goldfmith, ber Dichter, LXXVIII. 289. Bangora, ber Dichter, LXXVIII. 249. Good near, ber Siberograph, LXXVIII. Bottling, Professor, Erfinder Runfelrubenguders, LXXIX. 193.1 Grfinder des Boninger, D. W.: Dentfche Gpras che und Literatur, LXXX. 141. Gottfried's, Des Bifchofs von Lins coin, Siegel, LXXIX. 13. Gough, Der Gelehrte, LXXVIII. 19. Gough, Richard, über eine romifche Connenuhr, LXXVIII. 34, 35. Gourdin, D. Frang Philipp, ber Ges lehrte, LXXVIII. 40. Gonfan, Die Pfarre, LXXX. 177. Goggi, ber Dichter, LXXVIII, 188. Grabbe, ber Dichter, LXXVIII. 193. Grabmale, alte englifche, LXXVIII. 58. Braber u. Graburnen, romifche, LXXVIII. 35. Graff, ber Maler, LXXVIII. 167. Grag, die Sauptftadt in Stepermart, LXXX. 36. Graun, ber Tonfeger, LXXVIII. 175. Breathead, Samuel, ber Gelehrte, LXXVIII. 6. Great: Sarbam, Die Rirde von. LXXVIII. 59. Great Bitcombe in Gloucefters fbire , beffen romifche Billa , LXXVIII. Gregor IL, Papft, LXXX. 2. 3. 5. Greten, ber Tontunftler, LXXVIII. 274. Gretich , Adrian , LXXVIII. 196. Gren, Johann , LXXIX. 40. Gren, Der Redner, LXXVIII. 196. Griffith, Dr., LXXVIII. 18. Brillparger, ber Dichter, LXXVIIL. 293. Brimm, Jatob, ber Belehrte, LXXIX. Grimmftein, bie Befte, LXXX.,160. Brofe, Francis, Der Belehrte, LXXIX. Grundn, ber Giberograph, LXXVIIL 370 Guarini, ber Dichter, LXXVIII. 188. Gulgun, Die Grau Babichfartai's,

LXXVII. 41.

Buinea, LXXVII. 118, Sund o al b. ber longobarbifche Bergog, LXXX. 21. 23. 17.

Bunilba's, Schwefter bes fachfifchen Ronigs Sgrald II., Grabftein, LXXIX.

Sunif di, aus dem Stamme 3ltfchis gin, LXXVII. 44.

Bupta = Dungen, bie, LXXX, 113. Daniel , ber Gelehrte, Gurnen, LXXIX. 17.

Gurnen, Bubfon , ber Belehrte, LXXIX 73.

Smasgman, die, LXXVIII. 6. Smabhni, die, LXXVIII. 6. Bpfing, Der Gelebrte , LXXVIII. 231.

Sadert, Philipp, ber Maler, LXXVIII.

Sabidi Chalfa's Borterbud, LXXIX. 104. - Deffen Befdichte ber osmanifden Geefriege , LXXX. 5. Sageborn, ber Dichter, LXXVIII. 101

Sagburnhill, Fundort Miterthumer, LXXVIII. 33. Fundort romifcher

Sainfeld, bas Schloff, LXXX. si. Safatai Bufurg, LXXVII. 11. Safatai Rutfdut, LXXVII. 11.

Safin Burgan, aus bem Stamme Uirat , LXXVII. 15.

Saffiari, der turtifche Stamm, LXXX

Salicarnaffos, Die Erummer von, LXXX. 39

Sall Gir James, ber Belehrte, LXXVIII. 44.

Sall in Oberöfterreich , LXXX. 184. Sallam, Senrn, De fcber, LXXVIII. 105. henrn , ber Befdichtsfor:

Saller, ber Dichter, LXXVIII. 291. v. Saller, Carl Ludwig: Reftauration

ber Staatswiffenschaft , LXXIX. 144. Sallowan, der Rupferftecher, LXXVIII.

270.

Saliftabt, ber Martt, LXXX. 177. Salm, ber Dichter, LXXVIII. 193. Samben Bill's Alterthumer, LXXIX.

Samilton, Gir William, ber Be-febrte, LXXVIII. 3, 5, 38.

Gtife , Die Dichterin, Samilton, LXXVIII. 103.

Samilton, Dr., LXXIX. 25. Sammer: Purgftall, LXXVIII, 285. - Deffen morgenlandifche Sandfchrif: ten, LXXVII 21. 33. 44. — LXXVIII.
21. 33. 1. — LXXIX. 21. 33. 1. —
LXXX 21. 33. 37.

Sammerflen Leathes, Philipp, LXXIX. 36.

Samo Bovier's Giegel , I.XXIX. 13. Samond, Dberft, LXXIX. 39.

Samper, William, ber Gelehrte, LXXVIII. 51, 62. - LXXIX. 35, 45.

Samper, William, über bas Giegel der Ubten Gresbam , LXXIX. 13. -Ueber Die Lage ber alten Prioren von

Sainwell , LXXIX. 22. Sandel, ber Confunfter, LXXVIII. 374.

Sanfftengel, ber Lithographe,

LXXVIII. 271. arding, John, ber Gefchichtschreis Barding, 3061 ber, LXXIX. 70.

Sarbwid Soufe iu Derbnibire. LXXVIII. 54.

Sardy, Thomas Duffus, beffen Itinerarium Joannis regis Angliae, LXXIX. .5.

Saremood, bas Schlofi, in Dorffbire. LXXVIII, 54. Charles Jofeph , ber Bes

Sarford, Charles Joseph, lebrte, LXXVIII. 16. Sarir, Die Stadt, LXXX. 46.

Dartenfcneiber's Topographie Des Decanats Mltmunfter, LXXX. 155. Saffe, Der Tontunftler, LXXVIII. 275. Saug, Der Dichter, LXXVIII. 293. Saufch Reret, Die Ruinen von, LXXX. 54.

Saviland, ber Gelebrte, LXXVIII. 6. Samtin, Gduard, ber Gelehrte, LXXIX. 15, 16.

San, Charles, Der Gelebrte, LXXVIII.

Sandn, Jofeph, der Tonfeger, LXXVIII. 180.

Sandn, Michael, der Tonfunftler, LXXVIII. 183. 20., ber Schriftfteller,

Sanlen, M Sead, Major, LXXX. 56, 58.

Sead, Major, LAAL, 30, 30. Beddernheim, LXXVIII. 64 Sebrfin, ber Stamm, LXXVII. 7. Beeren, ber Gelebrte, LXXVIII. 48. Seerftraßen, romifche, LXXVIII. 14.

Beinrich VI., Ronig von England, LXXIX. 36.

Setuba's Grab, LXXX. 30. Bele, Beter, Erfinder ber Tafchens uhren , LXXIX. 196.

St. Selens: Pfarre in Abington, LXXIX. 31. Belvetius, ber Gelehrte, LXXIX.

113 Sembotai, ber Taibichute, LXXVII. 37

Semnifer, Major John, LXXVIII. 51.

Sengift's fteinerner Pferdehugel, LXXVIII. 57.

Samuel ber Untiquar, Senlen LXXVIII. 4. - LXXIX. 61.

Beraclea, LXXX. 9. Beraldit, englifde, LXXIX. 14. Berber, LXXVIII. 191. - LXXIX.

306 , 209, Se rifun, Die Mutter Tuftai's, LXXVII.

Δ2. Bermes Tallaos, Die Grotte Des,

LXXX. 71.

Bermes Trismegiftos, LXXVIII. Buber, ber Untiquar, LXXVIII. 4.

hermoos I., LXXVII. 119. hermoos II. und III., LXXVII. 220. hermaus, ber, auf den Müngen, LXXVII. 234.

Bertefjan, der Stamm, LXXVII. 9, Berg, der Confunfter, LXXVIII. 278. Beffe, der Organift, LXXVIII. 279. Betum, Bericher in Rieinafien, LXXVII. 67.

Bemner, Stephan, Dominitaner in Bien, LXXVIII. 21. B. 17.

Berbam in Rorthumberland , Jundort angelfachfifcher Mungen, LXXIX. 15.

Benne, ber Gelebrte, LXXVIII. 3. Stephan , ber Gelehrte,

Denner, Stephan LXXVIII. 2. B. 34. Sierapetra, in Greta, LXXX. 79.

Dieroginpben, über Die agnptifchen, LXXX. 215

Hill castles, LXXVIII, 53.

bilfort ben Campbelton in Argple: fbire, LXXVIII. 13.

Sinchliffe, henry John, LXXIX. 8. Bine, John, LXXX. 56, 58.

Dintun: Rujan, Großfürft Rubilai's, LXXVII. 8.

Hispellum, das alte, LXXVIII. 37. Bitopadesa, Die, LXXIX. 103. Boare, Gir Richard Colt, Berfaffer

ber alten Gefchichte bes fublichen Bilts , bprtafin a's Lage , LXXX. 73. fbire, LXXVIII. 13. - LXXIX. 8.

Boar: Stones, LXXVIII. 62. Sobbes, ber Belehrte, LXXIX. 123.

Dofbibliothet, Die f f., ihre chi: nefifchen und japanifchen Bucher, LXXIX. 157.

Soffmann, Ib. 23., ber Dichter, LXXVIII. 293.

hogarth, William , ber Runftler,

Bogarto, 2007.
LXVIII. 166, 170.
Bogg, Der Dichter, LXVIII, 100.

Doben faufen, die Drama von Ernft

Raupach, LXXX. 119. Solbein, Sans, ber Maler, LXXVIII.

264, 168. Solty, ber Dichter, LXXVIII. sgi.

Solwoodshill in Rent, beffen ros mifcher Tempel, LXXVIII. 13, 19. 50 mer, ber Dichter, LXXVIII. 186. Doratius Flaccus, ber Dichter,

LXXVIII. 186.

formanr, Baron, Wie fchichte, LXXVIII. 21. 3. 34. Baron , Wiens Bes Sorner als Belebnungsfombole,

LXXIX. 4. Borfa's Grabmal , LXXVIII. 58.

Borfchelt, ber Balletmeifter, LXXVIII.

Borflen's Rarte des romifchen Brits taniens , LXXVIII. 22.

osamedbin, ber Ortofibe, LXXVII.65. Soumald, ber Dichter, LXXX. 129. Somard, Thomas, Berfertiger von Dampfmafdinen, LXXX. 56, 61.

Dugenotten, Die, in Franfreich,

Bufu Rujan, aus dem Stamme der Rongfrat, LXXVII. 11. Bula tu's Gemahlinnen, Benfchlafes

rinnen, Gobne und Lochter, LXXVII. 46, 47. Sufurbichi, ber Mangfute,

LXXVII. 28.

Sumajunname, bas, LXXIX. 103. Humboldt: Examen critique de l'Histoire de la Géographie du nouveau

continent , LXXVIII. 115. Summel, ber Tonfunfter, LXXVIII. 277.

Surfana, Die berübmte Gemahlin Rara Bulatu's, LXXVII, 43. Bufchibat, Statthalter Bagdad's,

LXXVII. 19.

Bufd in, ber Duriegin., buf, 30bann, LXXIX. 159.
Butmanpoffer, ber, LXXX. 176.
306. von, ber Maler, LXXVIII, 167

Spatintb, beffen Denfmurbiafeiten ber Mongolen und Die Gefdichte ber vier erften mongolifchen Chane, LXXVII.

Sporamon, das heutige Dhramia, LXXX 71.

3ad of Silten in Stafforbfbire, LXXVIII. 61. 3 a d fon, General, LXXVII. 201.

E.: Notice de la collection Jacquet, de médailles bactiennes et indo-seythiques rapportées par M. le Général Allard, LXXVII. 222.

3 acq u e t, die Schaufpielerin, LXXVIII. 199.

Jago, Byonan, ber Gelehrte, LXXIX.

Jaibuta, aus dem Stamme ber Sulbus, LXXVII. .6. Jaius, P. Claudius, der Jefuite, LXXX. 171.

Jafaisur, aus bem Stamme Rurlat, LXXVII. 11.

Jatut Turfjan , die Gemablin Rut: beddin Mahmudichab's, LXXVII. 78. 3 a m a to, in Japan, LXXVIII. 126. 3 a m es, ber Dichter, LXXVIII. 103. 3 ame fon, ber Schriftfteller, LXXVIII.

110 Janin, ber Dichter, LXXVIII. 287. Japan, über, LXXVIII. 112. - LXXIX.

76. Jartend, Die fleinbucharifche Stadt,

LXXVII. 3. Beates, James, LXXX. 56, 60. Bedistan, Die noghaifche Borbe, LXXX. 13.

Bedifchtul, Die noghaifche Borbe, LXXX. 18.

Beffren, Francis, ber Schriftfteller, | St. Johannes, Die Rirche, von Gne LXXVIII. 108.

3 e ff ar i f, Die Mutter Mufa's, LXXVII. 44.

3emen, aus dem Stamme der Gul: Dus, LXXVII. 26. 3enifchehr, die Gbene von, LXXX.

3 erfen, Die Infel, LXXVIII. 11.

Berningham, Gbuard, ber Ges fdichtefferfder, LXXIX 70.
Befibi, bie, LXXX. 51, 53.

Befuiten : Collegium in ber Reu:

ftadt , LXXX. 161. Besulus Chatun, Tochter Darentai's,

bes Burften ber Ronfuraten , LXXVII.

3ffland, ber Schaufpielbichter und Schaufpieler, LXXVIII. 191, 199.

Bisufai, ber Bater Tichengischan's, LXXVII. 10.

Bisufa Zaifdi, aus bem Stamme ber Uirangfut, LXXVII. 20. Efchengifchan's Frau, Bisulun,

LXXVII, 11. Bisun Bufa, aus bem Stamme ber

Uiranfut , LXXVII. so. aus bem Stamme

Bisundichin, aus Sulbus, LXXVII. 46.

Bisur, ber Dichelaire , LXXVII 10. Bisur Rurdichi, aus bem Stamme

Rungfton , LXXVII. 94.

Bisut, Der Stamm, LXXVII.

Ifineld:freet, Die, LXXVIII. 24. 310 fchigin, ber Durfegin, LXXVII.

31d fcbi Rinifc, die Gemahlin Rara Sulafu's, LXXVII. 15.

31burtin, ber Durlegine, LXXVII.

3fghafi, ber Brunder ber Dynaftie Buftas, ber Berg, LXXX. 72. Driof. LXXVII 65. Julia Strata, LXXVIII 23. Die Bemablin Raras

Iturmifd, die tfca's, LXXVII. 43. Itfurmifch Chatun, die Tochter

Rotlogbtimur Gurgan's Des Ronfura: ten , LXXVII 51. 31ticht dai, ber Reffe Efchengifchan's,

LXXVII. 36. In ald fchi, aus bem Stamme Uirat,

LXXVII. 14.

3ndbald's, Mrs., Romane, LXXVIII. 103.

Indien, griechifche Raifer, welche bafelbft regiert baben , LXXX. 239.

Indfcu, die, LXXVII 55. Indosffpthifche Ronige, LXXX.

140. Inhambane, ber Ort, LXXVIII. 68,

Infdriften, griechifche und lateinis fche, LXXVIII. 37. 3rbil, bas alte Arbela , LXXX. 51.

3 r tagbadfchi, Die Ronfuratin, LXXVII. 42.

Johannes De Gamnebia, Magis fter , LXXX. 174

Johann VI., Ronig von Portugal,

LXXVII, 104, 133.

rafus , LXXVIII. 50.

3 obn, ber Rupferftecher, LXXVIII.

Jobnfon, Maurice, über Die Regifter ber Bifchofe von Lincoln , LXXIX. 31. 64.

3 on e 6, Inigo, ber Baumeifter,

Jonfon, Ben, ber Dichter, LXXVIII. 289.

Bofepb I., Ronig von Portugal,

LXXVII, 153, 153.
3 of c ph II , Raifer , LXXX. 160.
Journal of the Asiat. Society of Bengal, LXXVII. 241, 243.

Isea Silurum (Caerleve), LXXVIII. 13, 16.

3fchi, der Martt, LXXX. 176. 3fchnefman, bas Schiof, LXXVII.

3febbin Reifamus, Beberricher ber Gelbichufen Rum's, LXXVII. 68. 36fenbiar Schebratem, aus ber

Dnnaftie der Badusian, LXXVII. 68. 36baf : Gfenbi's LXXX. 49.

36 met ed bin Malem, die Tochter Des Sijurgutmifch, LXXVII. 51. Ifouard, Dicolo, ber Tonfunftler,

LXXVIII. 174 b'3sraeli, 3fagt, ber Schriftfteller.

LXXVIII. 105.

3fimeteddin Schah, LXXVII. 79. 3fitadr's Schiofi, LXXVII. 71. 3talmenen, die, LXXVIII. 120. Buan, Die dinefifche Donaftie, LXXVIL

55.

3 unger, ber Schaufpielbichter,

Bundichin, ber Durlegine, LXXVII.

Jupapania (Cgerbiff), LXXVIIL 33. 26.

Jurgi, urgi, aus dem Stamme Durban, LXXVII. 19. Burtema, aus bem Stamme Uirat,

LXXVII. 14. Juvenat, LXXVIII. 286. Burben, der Bifchof, LXXIX. 39.

Rabeldan, ber Bater Des Stammes Rajat , LXXVII. 7.

Radan, aus dem Stamme ber Bajaut, LXXVII. 16. Radan Behadir, die Reraitin,

LXXVII. 41. Radan , der Dichelaire , LXXVII. 9. Raban Taifdi, Der Taidfdute,

LXXVII. 18. Radaphnes Choranus, LXXVII. 131

Rabidiun Bigi, ber Taibidute LXXVII. 18.

Radidu, aus bem Stamme ber Guli Reate, Beorg, ber Belebrte, LXXVIII. bus , LXXVII. 16.

Rajan , ein Stammwater ber aus Gro Rebti Rujan , ber Urute , LXXVII. tenefun berporgegangenen Mongolen. LXXVII. 7.

Rajat Burbich ufin, ber Stamm, LXXVII. 7.

Raitmifd 3fabich i, Die Unafutin. LXXVII. 49.

Ratuie, die Donastie, LXXVII. 62. Raladoros, der Fiuß, LXXX. 10. Ralamodes Lage, LXXX. 73. Raliudar, der Dichuriate, LXXVII.

Ralfbrenner, ber Confunftler, LXXVIII. 178.

Rallabich , ber turfifde Ctamm. LXXVII 5.

Ramis Religion . Die. LXXVIII. 134

Ranale und Gifenbahnen in Grants reich, LXXX. 81.

Randu Efdine, ber Zaibichute, LXXVII. 27

Ranertos: Müngen, die, LXXVII. 122, 214. — LXXX. 222. Ranfali, der türfifche Stamm,

LXXVII. 4. Rantli, Der türfifche Ctamm, LXXVII.

Rant, ber Gelehrte , LXXIX. 115.

Rantsillieres, Die Ruinen von, LXXX 73.

Rara Jurd fchi, aus dem Stamme Rurolemaut, LXXVII. 13. Duftafa , ber Grofivefir, Rara

LXXX. 21.

Rara Rujan, aus bem Stamme Barin, LXXVII. 30. Raraban, der Stamm, LXXVII. 33.

Rarabere, ber Strom, LXXX. to. Raramenaflu Mba. aus bem Stamme Tutufuliut, LXXVII. 12.

Raransi, aus bem Stamme ber Sis Sut, LXXVII. 3.

Rarastu, ber Bisute, LXXVII. 31. Rarl von Defterreich, LXXX. M. 23. 33.

Rarlut, ber türfifche Stamm, LXXVII.

Rar fcin, Die Dichterin, LXXIX. 201. Rarten , geographifche , burch & Buchbruderfunft , LXXX. 2. 3. 51.

Rafchlit, aus dem Stamme der Rels fenut, LXXVII. 15. Raftner, ber Dichter, LXXIX. 205.

LXXX. 54. Rafmini's Raturgefdichte, LXXIX.

105.

Ratachanas, LXXX. 69. Rataghin, ber Stamm, LXXVII. Rit's Cotty Soufe in Rent, LXXVIII.

31. Ratafafd, Enfelin Mitfchi Dujan's, LXXVII. 4s.

Raufmann, Ungelica, Die Malerin, LXXVIII. 367.

29. Reinfalfeld, nachft Penrith, beffen Druidentempel , LAXVIII. 62.

Relenbewi, ber Schriftfteller, LXXX.

Relfenut, ber Durlegine, LXXVII.

Remata, bas indifche, LXXIX. 15. Rematen, in Oberofterreich . LXXX. 184.

Remfembidiut, ber Stamme. LXXVII. 6.

Rempe, Alfred John, ber Gelehrte, LXXVIII. 12, 31, 36. Rent, 20., ber Maler, LXXVIII. 272.

Renwic, bas alte Echloß, LXXVIII. 55

Rerait, bie, LXXVII. 6.

Reramun, Die Tochter Rotlogbtimur's. LXXVII. 53.

Rergut, Der Stamm, LXXVII 8. Rermudichin, ber Stamm, LXXVII.

Rerrid, E., ber Gelehrte, LXXVIII. 49 , 61.

Rert, die, LXXVII 68. Rewr, das mongolische, LXXVIII. 7. Rian I ung, Kaiser, LXXVIII. 35. Ribi, Graf, LXXVIII. 130.

Riefemetter, t. f Sofrath, LXXVIII.

Rifri, LXXX. 44.

Rijudichi, der Jisurte, LXXVIL 3s. Rifsaut, ein Zweig bes Stammes Dichetair, LXXVII 6.

Rilburne's Monnentlofter, LXXIX. 26. Rilian, Lucas, ber Runftler, LXXVIII.

361. Rilidulbahr, das Schloß, LXXX.

29. Rin Met Ten D, ber japan, Dairi. LXXVIII. 139.

Ring, Eduard, über die alten Schlof-fer, LXXVIII. 53. - LXXIX. 2. Ring John's Soufe, LXXVIII. 66. Rinfiat, ber Stamm, LXXVII. 7. Rinfit, ber Durlegine, LXXVII. 7.

Riptfcat, ber turfifche Stamm, LXXVII. 5. Rirfdale:Rirche in Rydale, in ber

Graffchaft Dorf , LXXIX. 19 Rirfbam, Die Priorcy in Dorffbire, LXXVIII 65.

Rirfif, ber Stamm, LXXVII. 6. Rirdbudel, ber Ort, LXXX. 16s.

Rirdbofe Starfejuder, LXXIX. 193. Ritade, die Donaftie der. LXXVII. 67. Rittin, ber Stamm, LXXVII. 7.

Riu ping, ber dittefifche General. LXXVIII. 138.

Riufiu, Die Infel, LXXVIII. 120. Rlaproth, ber Gelehrte , LXXIX. 78. Rlajomena, die Ruinen von, LXXX. Rranach, Lucas, ber Maler, LXXVIII.

Rlein, B., Der Tonfunfter, LXXVIII. 28á.

Rleift Chr. G. von, ber Dichter, LXXVIII, 191.

Rleift, Beinrich von . ber Dichter. LXXVIII, 193.

Rlefel, Meldior, Carbinal, LXXX. 165, 167, 170.

Rlopftod, ber Di ber Dichter, LXXVIII.

Rlos, LXXIX. so6.

Rnapp, ber Blumenmaler, LXXVIII. 16R.

Schloß, Anaresborough, bas LXXVIII, 54.

Rnebel's, R. 2. , literarifder Rads laß und Briefwechfel , LXXIX. 199.

Rnight, Richard Panne, ber Gelehrte, LXXVIII. 38, 39. Rnight, ber Siberograph, LXXVIII.

170. Rnot, die altefte Perfon in Bobmens

Mnthengeschichte , LXXIX. 163. Rnoffos, Die Ruinen Des alten, LXX

70. Rnowles, Lady Ratharina, LXXIX.

Rnut, Ronig ber Danen, LXXIX. 5.

Robat, Die Gattin Bulafu's , LXXVII.

Robo, ber buddhiftifche Beilige auf Japan, LXXVIII. 131.

Rod, Der Ochaufpieler, LXXVIII. 199. Rodos, LXXVII. 229. Robler, ber Gelebrte, LXXVIL 133.

- Deffen : Supplement à la suite de médailles des Rois de la Bactriane, LXXVII. 117. - Deffen : Medailles de la Bactriane, LXXVII. 140.

Rojif, Die Uiratin , LXXVII. 46. Rojit, ber Stamm, LXXVII. 8.

Roinefut, ber Stamm, LXXVII. 33 Rofemongol, bie, LXXVII. 34.

Roiner Dom, ber, LXXVIII. 257. fege, LXXVIII. 119.

Ronrad von Burgburg, ber Min: nefanger , LXXVIII. 290. Roppenbrullerboble, Die, LXXX.

181.

Rornfos, ber Berg, LXXX. 39. LXXX. 41.

Rosmas, der LXXVIII. 118. ber neftorianifche Monch,

Rosten ai, ber Stamm, LXXVII. 6. Rotlogh Chatun, die Tochter Tensfir Gurgan's Des Uiraten, LXXVII.

50. Rotloghichab, otloghichab, die Tochter Brin: bichur's aus Rundichuf, LXXVII. 52. Rotlogh Schah Rujan, ber Mang:

fute , LXXVII. 18. Ro tof Ten o, ber japanifche Dairi,

LXXVIII. 131. Ronebue, ber Dichter, LXXVIII. 193.

268.

Rremsmunfer, bas Stift, LXXX. 183. Rreta, bas Giland, LXXX. 66.

Rriebuber, Der Lithographe, LXXVIII.

Rrin: Metopon, Das Bebirge, LXXX.

73. Rubilai furdfchi, aus dem Stamme ber Bajaut , LXXVII. 17.

Rubilai Rurbichi. ber Bigurte. LXXVII. 31.

Rubichufur, ber Bisute, XXXVII. 31.

Rubin, ber Stamm, LXXVII. 33. Ruidu, Burft ber Reraiten, LXXVII.

Rujulber Gabichan, ber Urute, LXXVII. 19

LAXVII. 29. Rufofchi Gurgan, aus bem Stamsme ber hufchin, LXXVII. 26. Rufbichu, aus bem Stamme ber Uirangfut, LXXVII. 20. Rufbichu But tangri, aus bem Stamme Rungftan, LXXVII. 24.

Rufdichu, ber Barine, LXXVII. 29.

LXXVII. 37. Ruftai, Die Tochter Oldai's, aus bem Stamme der Ifiras, LXXVII. 44. Rulan Chatun, Tochter Tair Doun's.

LXXVII 38.

Rulan Rattannama, Das cingas feffiche Gebicht, LXXIX. 104. Ruli, aus bem Stamme ber Sataren, IXXVII. 12.

aus bem Ctamme ber Une Rulilad. fut , LXXVII. 19. Rumdan, Die Mutter Batu's, LXXVII.

Rumus Gidichanet, aus dem Stamme ber Tataren Mibichi, LXXVII.

Rundfdusfiab Chatun, die erfte

Bemablin Oldfchaittu Chodabende's, LXXVII. 48. Rungftan, ber Durlegine, LXXVII.

Runfliut, ber Durlegine, LXXVII.

Runfchustab, Die E Burgan's, LXXVII. 5. Die Tochter Schabi

Rurberendicat, Die Bemablin Dicharif's, LXXVII. 41

Rurdenfchloß, das, LXXIX. 20. Rurdiftan, LXXX. 43. - Die Rleis bung ber Frauen in Rurbiftan , LXXX. Die Rleidung der Danner, LXXX. 49. - Charafter der Rurben, LXXX. 50.

Ruri, der Stamm, LXXVII. 6. Ruridai Tabir, aus dem Stamme ber Tataren Mibichi, LXXVII. 14. Ruril Behabir, ber Taidfcute, LXXVII. 18.

Rurfan , ber Stamm , LXXVII. 6. Rurlemaut, ber Stamm, LXXVII. 6. Rurufefdin, aus dem Stamme Laucreffe, der druidifche Tempel von, LXXVII. 11. Rurulas, der Duriegine, LXXVII. 2 auffen, der Martt, LXXX. 178.

Rufchaul, aus bem Stamme Dichus riat, LXXVII. 30.

Rufchluf Chan, aus dem Stamme ber Rasman, LXXVII. 18. Rutaf Bertichin, das eigentliche Saus Tichengifchan's, LXXVII. 7.

Rutaname, Die Tochter Dta Sajan's.

LXXVII. 41. Ruti, die LXXVII. 50. Die Tochter Rotlogh Bufa's.

Rutfu Rujan, aus bem Stamme ber Lataren, LXXVII. ... Rutfut, die Lochter Mengfutimur's, LXXVII. 15.

Rutlut Chatun, Die @ Argbun Chan's, LXXVII. 15. Die Gemablin

Rutfchibigi, ber Birase, LXXVII.

Rutu Bufa Rujun, ber Emir, LXXVII. 30.

Rutufa, Fürft bes Stammes ber Uirat , LXXVII. 13. Rutulun, Die Beldin, LXXVII. 40. Rutulun, die Uiratin, LXXV Rymerer, die, LXXVIII. 6. LXXVII. 41.

٤.

Ladner, ber Tonfunfter, LXXVIII. 280.

Laciacum, LXXX. 174.

Ladielam von Sternberg, LXXX. 21. 23. 34, 36. Lafontaine.

Bean, ber Dichter, LXXVIII. 187. Lager, romifche, LXXVIII. 13.

Laird, Gregor, Erbauer ber Dampf: fchiffe, LXX. 56, 68. Lamartine, ber Dichter, LXXVIII.

La: Mettrie, ber Gelebrte, LXXIX. 1 23.

Lane, Edward William, An account of the manners and customs of the modern Egyptiors, written in Egypt during the years 1833 - 34 . LXXX. 1. - Deffen Gitten und Gebrauche ber beutigen Megapter, I.XXX. 3. and feer, über bie babplonifchen

Enndfeer, über Die Enlinder, LXXVIII. 4.

Land fine, englische, LXXVIII. 56. Lange, ber Schaufpieler, LXXVIII. 299.

Lannon, Frenherr von , ber Tonfunft: ler , LXXVIII, 178.

Lannon, Gir Gilbert be, ber Rei: fende, LXXIX. 44.

Lansbowne . Sanbichriften,

bie, LXXIX. 40. Latham, William, ber Alterthums-forscher, LXXVIII. 63, 66. — LXXIX.

Latouche, ber Philologe, LXXIX. 43. Batomer, Lord, LXXIX. 65.

Lanton, Charles, ber Belebrte,

LXXVIII. 33.

Leathes, ber Schriftfteller, LXXIX. 8. Ledwich, Gdmard, der Gelehrte, Di= car von Ighabon, LXXVIII. 16, 48. Leicefter's romifder Deilenftein.

LXXVIII. 30. Beibesborf, ber Tonfunftler, LXXVIII.

97B. Leighton, ber Gelehrte, LXXVIII. 17. Befain, ber Schaufpieler, LXXVIIL

LXXVIII. 154. Gran Louis be, ber Dichter.

Leopardi, G., ber Gelehrte, LXXIX. 125.

Le Prevoft, Mug., ber Belchrte, LXXVII 88.

Berch, Micolaus, von Strafiburg, ber Bilbhauer, LXXVIII, 261. - LXXX.

Le Gage, der Dichter, LXXVIII. 987. Lefnes Mbten, die, LXXVIII. 54. Leffing, der Dichter, LXXVIII. 191. LXXIX. 207, 311.

Letbieullier, Der Gelebrte, LXXVIII.

Lettres sur l' Amérique Nord, par Michel Chevalier, LXXVIL. 155.

Leucarum (Logbor), LXXVIII, 13, 16.

Leuce, Die Infel, LXXX. 71. John: Ubbandtung über bie Lewis, Alterthumer ber benben alten Safen von Richborogh u. Sandwich, LXXVIIL

20. Libar's, bes Sultans, Biographie, LXXVII. 2.

Libuffa, LXXIX. 263, 264. LXXX.

165. Licolncaftle, Bundort romifcher Mb terthumer, LXXVIII, 3.

Liegen, ber Ort, LXXX. 177. Bille bonne, bas alte Theater bafelbft, LXXVIII. 46.

Lincoln's Rirde, LXXVIII. 50. Lingard's Gefdichte von England,

LXXVIII, 104. Lingwell Gate, in Dorffbire, Funds

ort romifcher Mungen , LXXIX. 14. Binfer, ber Stamm, I.XXVII. 33. Eintum, Die Tochter Rufchluf's, LXXVII. 44.

Linousticous Infeln, die,LXXVIII.

Liffabon's Sandlungsbaufer, LXXVII. 103.

Littleton , Samphren , beffen Todes-urtheil , LXXIX. 37. Liusfius Infeln, Die, LXXIX.

Liverpool, die Gifenbahn von ba ngch Mancheffer, LXXX. 117.

Llanvetherine, bie Pfari Monmouthfbire, LXXVIII. 50. Llongemns, Die, LXXVIII 6. Loanda, Die Stadt, LXXVII. 139. Lodbart, ber Dichter, LXXVIII. 103. Lodge, Couard, LXXIX. 71. Logan, James, ber Gelehrte, LXXVIII.

13. Logan: fones, LXXVIII. 13. Lof mariaten, Das Dorf, LXXVIII. 1 Long Melford, Die Rirche, in Guf: folf , LXXIX. 8.

Longbi, ber Rupferftecher , LXXVIII. 270 Longueville, Die Familie, LXXVIII.

Lope be Bega, ber Dichter, LXXVIII.

255. Lopo Gonfalves, Das Borgebirge.

LXXVII. 135. Bort, Dr., ber Gelehrte, LXXIX. 21,

Louis XIV., LXXVIII. 143 ff. Lourenco Marques, Die Ban bon.

über Reliquien:

LXXVIII. 67.
Cobeden, John, über Reliquie Schränfe, LXXVIII. 58.
Lowefl, die Stadt, LXXVIII. 190.
Loran, Georg, LXXX. I. B. 31. Loran, Ratharina von, LXXX, M. 28. 33 , 34.

Budius, ber erfte Landichaftsmaler, LXXVIII, 163.

Lublow's Schloff, LXXIX. 13. Budmig XIV , Ronig von Franfreich, LXXVII. 160.

Qundores: Mbten in Schottland, LXXIX. 13.

Buriftan, Die Donaffie, LXXVII. 62. Buriftan, Die Proving, LXXVII. 63. Lutfije BBebbis, bas Buch, LXXX.

Buther, Martin, LXXVIII 167, 291. LXXVIII. 141 , 148. Minifterium.

Lugan, Der fpanifche Dichter, LXXVIII. 252.

Lugia, S., Die Infel, LXXVII. 116. Enblenpart's romifche Alterthumer, LXXVIII. 18.

Enon, Die Gifenbahn von Gt. Etienne nach , LXXX. 121.

2 nfias, LXXVII. 229, 240. Enfippos, LXXVIII. 260.

Samuel , 2 n fon , Samuel , ber Bele LXXVIII. 28. - LXXIX. 37 , 41. ber Belehrte,

Mabillon, LXXIX. 47. Macao, bie Stadt, LXXVIII. 91. Macaulen, ber Schriftfteller, LXXVIII.

Madengie, Benri, Dichter, LXXVIII. 101. Benri, ber Romanen:

Madintofb, Gir James, ber Sifto: LXXVIII. 104, 110. - Deffen Gefchichte Englands , LXXIX. 70.

bie Pfarre, in | Daclauren's Abbandlung über ben alten Ranal vom Ril ins rothe Deer, LXXX. 62.

Dad den, Gir Frederic, ber Belebrte. LXXIX. 11, 19, 39.

Maffei historiarum indicarum libri XVI, LXXVIII 116.

Magana, der District, LXXX. 10. Magatama, über die, LXXIX. 84. Mababbarat, das, LXXIX. 103. Mabon, Lord Wiscount, über die

Biola ber Miten , LXXIX. 14.

Maid fcu, aus dem Stamme Rungte tan, LXXVII. 24.

Maid fon e E hurch, LXXVIII. 50. Mail fon e E hurch, LXXVIII. 50. Mai fla, der Gelehrte, LXXVII. 14. Mai fre, Inton le, Parlamentsadvo-fat, LXXVIII. 195.

Maiftre, Graf, LXXIX. 187. Mafria, ber fluf, LXXX. 11. Mafcolm, ber hiftorifer, LXXVIII. 105.

Malcolm, Gir Bultenen, LXXX. 56, 60.

Maleren, altenglifde, LXXIX. 9 Malberbe, ber Dichter, LXXVIII. 187.

Malte Brun: Précis de la Géograph. univ., LXXVIII. 77-

Damluten vom Rile, Die Donaftie ber, LXXVII. 67. Manbidu: Donaftie, bie, LXXIX.

241. Mangtut, ber Stamm, LXXVII. Manifpala : Mungen, bie, LXXVII.

233. Mann, Abbe, ber Belehrte, LXXVIII.

Mannert, ber Gelehrte, LXXVII.

21. 23. 1. Manometer, das, LXXX. 196. Mansfield Boodhoufe's romis

fches Lager, LXXVIII. 13. Manfur Bebram, ber Berechte,

LXXX. 47. Mantavis (St. David), LXXVIII. 23. Mantegna, ber Maler, LXXVIII.

260. Mangoni, ber Dichter, LXXVIII.

288. Marabes, Ronig, LXXVIII. 81.

Marc Murel's Reiterftatue, LXXVIII. 34. St. Marcustirde in Benebig,

LXXVIII, 50. Peter be la, Berhaftung, mares,

LXXIX. 65. Margam, bas Rlofter von, LXXIX.13.

Maria, Ronigin von Schottland, Des ren Begrabnif, LXXIX 59. Maridunum (Caermathen), LXXVIII. 13.

Marien von Medicis Regentichaft, LXXVIII, 151.

William: An account of Mariner. the natives of the Tongaisland, in the sonth pacific ocean, LXXVIII. 136.

fprung ber Bunamen in England, LXXIX. 6a.

Marmont, Marfchall , LXXX. 14 Mars, Die Schaufpielerin , LXXVIII. 398.

Marf doner, ber Tonfünftler, LXXVIII. .8s.

Martingringe, die. LXXIX. 7. Mar Toma, Die Rirche, LXXX.-53.

Mafaniello, LXXVIII. 186

Daferer's Ueberficht ber alten Ber: faffung des englischen Parlaments,

affillon , 3. B. , ber Reduer, maffillon ,

Maffon, ber Rupferftecher, I.XXVIII.

Masson, Chas. : Memoir on the ancient coins found at Beghram, in the Kohistan of Rabul, LXXVII. 211. fen Second Memoir etc., LXXX. 218, 234.

Mathias Corvinus, Ronig von Ungern , LXXX. 158.

maton, William , ber Belehrte, LXXVIII. Q. Matthaus von Benbome, LXXIX.

Matthiffon, ber Dichter, LXXIX. 218.

Matuantin, LXXVIII. 132. Maturin, ber Dichter, LXXVIII.

103. Marimianus Munge, LXXVIII. 40. Marimilian I., Raifer, LXXVIII.

2. 3. 17. - LXXX. 158. Manereborf, ber Ort, LXXX. 163. Manfeber, ber Tontunfter, LXXVIII.

Manus, LXXVII. 229.

Majarin, LXXVIII. 190 ff. Med man, der Bluff, LXXVIII. 20.

Megalocaftron, bas alte Matium, LXXX. 70 , 71.

Mebul, ber Tonfunftler, LXXVIII 274.

Melachi Sitthin's romifche Urnen, LXXVIII. 31. Melendes Baldes, ber fpanifche

Dichter , LXXVIII. 153 , 189 Melit Chalife, Mangfute, ber

LXXVII. 19. Melif el: Raffir Ssalabedbin

3usuf, Berricher jubaleb, LXXVII.66 Melif Manfiur III., Beberricher von

Sama, LXXVII. 66. melif Moafem Turanfchab, LXXVII. 65.

Beberricher ber Drtos melif Said. fiden , LXXVII. 65. Melif Timur, a

aus bem Stamme Rungftan , LXXVII. 14.

Rungftan, IAAVII. 17, 239. Menander, LXXVII. 17, 239. ber Tonfunftler , LXXVIII. 178.

Mendrebora, Das Stadtchen, LXXX 37-

Marfland, James B., uber ben Ur: Mengs, Raphael, ber Maler, LXXVIII. 267.

Mengulangan, die Tochter Sulas

Menimen, ber Ort, LXXX, 38. Menflif Iffchte, aus bem Stamme Rungftan, LXXVII. . 4.

Menflitefin, Die Tochter Urghunas fa's , LXXVII. 51.

Mengtutai, LXXVII. 28.

mercabante, ber Tonfunfter, LXXVIII. 181.

Merfit, ber Stamm, LXXVII. 6. Merfy, ber Mathematifer, LXXX. 164. Mertai Chatun, die Ronfuratin, LXXVII. 46.

Meffina's Rathebralfirde, LXXVIII. 44

Mefiftan, ber Stamm, I.XXX. 53. Mesud, Statthalter von Schiraf, LXXVII. 14.

Metaftafio. Dietro, Der Dichter. LXXVIII. 188.

Menendorf, Baron, LXXVII. 227. Menerbeer, ber Tonfünfter, LXXVIII. 277, 282.

Menrid, Samuel Rufh, Der Belehrte, LXXVIII, 15. - Ueber Die Lorica Catena, LXXVIII. 83. - Ueber altenglis fches Waffenwefen . LXXIX. a. Miafarafein's Fürftenthum, LXXVII. 65.

Di d a eler's 3main , LXXIX. 44-Michaud, M., Correspondance d'Orient,

LXXX. 1. Michel, M. Francisque, Rapport à M. le Ministre de l'Instruction publique sur les anciens monumens de l'histoire et de la littérature de la France qui se trouvent dans les bibliothèques de l'Angleterre , LXXVII. 83. niques anglo - normand . LXXVII. 83.

Mihr fotloab, die Tochter Didfchaitu Chotabende's, LXXVII. 51. Milburn, Oriental Commerce, LXXIX.

Militarafademie, Die, in Wieners

Reuftadt , LXXX 159 Mill, Beremias, ber Belehrte, LXXIX.

Milles, Dechant, LXXIX. 5.

Millingen, Der Alterthumsforfcher, LXXVIII. 30.

Mills, Jeremias, Prafident, LXX VIII. 35.

Milner, John, der Gelehrte, LXXIX. 47, 52, 53. Mitton, Der Dichter, LXXVIII. 189. Miltons: Rirde, Die, in Rent,

LXXVIII. 51. Mine t, Daniel, Der Getehrte, LXXVIII.

27.

Mintasar Rujan, ber Dichate, LXXVII. 9.

Mionnet: Rois de la Bactriane et de l'Inde, description de Médailles antiques, Grecques et Romaines, LXXX. 119 , 137.

Mirabeau, LXXVIII. 195. Mirib. ber Maler, LXXVIII. 267.] Mocabphifes, LXXVII. 252. Dobammed Ben Tetefch , ber

Sultan, LXXVIL 71. Der Dichate, LXXVII. 8

Moliere, ber Dichter, LXXVIII. 188,

Molivo, Die Stadt, LXXX. 38. Morgan, Lady, ibre Werte, LXXVIII.

Mongoles, Histoire des, depuis Tchingusz-Rhan jusqu'à Timour Bey ou Ta-merlan, par Mr. le Baron d'Ohsson, LXXVII. i.

Monftu Gam, aus bem Stamme 3ieut , LXXVII. 31.

Moumouth, Die Graffchaft, LXXVIII. 18.

Monmoutfbire's romifche Miter: thumer, LXXVIII 18. - LXXIX. 19. Monftretet, LXXIX. 33.

Montfaucon, Der Gelebrte, LXXVIII. 37.

Montgomern, ber Dichter, LXXVIII. 100.

Moor. Edward: The Hindu Pantheon. LXXVII. 334.

Moore, Thomas, ber Dichter, LXXVIII. 100 , 190.

moratin. D. Ric. Fernandes . Der Dichter , LXXVIII. 153. Moratin, ber Dichter, LXXVIII. 289.

More, Sannah, Die Romanfcpreiberin, LXXVIII. 303.

Moreto, ber Dichter, LXXVIII .89 Morgan, William, LXXX. 56, 58. Morgben, Rapbael, ber Rupferftes

cher, LXXVIII. 170. Morgenlandifche Sandidrifs

ten hammer Purgftall's, LXXVII 21. B. 44. - LXXVIII. 21. B. 1. -LXXIX. 2. B. 1. - LXXX 2. B. 37. Morice, Gir William, LXXIX. 42. Mortillaro, Baron Bincengo, LXXIX. 48.

Mofait, romifche, LXXVIII. 18.

Mofambit, Die Stadt, LXXVIII. 69. Mofcheles, Der Tonfunftler, LXXVIII. 378.

Mounteagle, Lord, LXXIX. 39. Mogart, der Confunfter, LXXVIII. 245 ff.

Muata Dambo, ber Regerfonig, LXXVIII. 78.

Mubaret, aus bem Guldus, LXXVII. 16. aus bem Stamme ber

Mubaref, Der Barine, LXXVII. 30. Muchar, ber Gelehrte, LXXX. 2. 3.

24 Muban, ber Stamm, LXXVII. 6.

Mudge, W William , Der Gelehrte,

Mujed fatimur, die Uiratin, LXXVII.

Mulfufuld fche, der Hirate, LXXVII. 29.

Dutler, Carl, ber Tonfunfter, LXXVIII. 179.

Muller, 3ob. Gotthard, ber Rupfers flecher, LXXVIII. 269

Duller, R. D., ber Gelehrte, LXXVII. 145.

Muller, Bater, ber Soffchaufpieler, LXXVIII. 199.

müliner. ber bramatifche Dichter. LXXX. 119.

Munbarten ber Deutiden. LXXX. 247.

Mungfafuld fca, berlirute, LXXVII.

Mungen, romifche, LXXVIII. 38. -LXXIX. 14. - Altbrittifche, LXXIX. 15 ffs - Chinefifche und japanifche, LXXIX. 134.

Mungfabinet, bas f. f., beffe bindu : Mungen, LXXVII. 221, 225. bas f. f. , beffen Muramijem, ber Schriftfteller, LXXX.

Murillo, ber Maler, LXXVIII. 166. Murfai, aus bem Stamme ber Des frin , LXXVII. 40.

Muranfbire, Bundort romifcher Mb terthumer, LXXVIII. 33. mufgrave, Gir John Chardin,

LXXIX. 31. Mufgrave, Gir William, LXXVIII.

66 Mufif, altenglifche , LXXIX. 9.

Muthmannsborf, Die Pfarre, LXXX. 162. Mners, Bericht vom Gluffe Orwell, LXXIX. 22

Mnron, LXXVIII. 160.

Mnthologie, griechifche und romis

# 92.

Radelburg, die f. f , LXXX. 165. Radich in Gurgan, aus dem Stams me der Rongfrat, LXXVII. 22 Mlerander Dt. , ber Bes

Raghton, Alerande

Rajata Rujan, ber Barine, LXXVIL 10.

Raiman, ber Stamm, LXXVII. 6. Ralbichi, aus bem Stamme Tofraun. LXXVII. 9.

Ranaia, Die Schungottheit , LXXVII.

113, 214. - LXXX. 217 Mapier, ber Gef ber Befdichtfdreiber, LXXVIII, 105.

Mapoleon, LXXVIII. 295. Mares, Robert, Der Gelehrte, mares, LXXVIII. 61.

Marrien, John , ber Gelebrte. LXXVIII. 13.

Raffiredbin, ber Ortofibe, LXXVII. 65.

Navarrete, Coleccion de los Viages, LXXVIII, 115.

Rantor, Georg, ber Schriftfteller, LXXIX. 11, 39. Reger, über bie, LXXVII. 142.

Regerhandel, LXXVII. 191.

Reflan, Bergog, LXXIX. 264. Metos ber Durlegine. LXXVII 7

Mereiden, die, LXXX. 70. Nerva's Müngen, LXXVIII. 40. Netleys Ubren, LXXIX. 8. Neuberg, das ftepermärtische Stift, LXXX. 166.

Reubofen in Oberöfterreich . LXXX.

Reuforn, ber Tonfunfter, LXXVIII.

Reumann, affatifche Studien, LXXIX. 248.

Reuftift, Das Giftergienferftift in Reuftadt , LXXX. 155.

Neves, José Acursio: Considerações politicas e commerciaes sobre os desco-brimentos e possessoes dos Portugueses na Africa e na Asia, LXXVIII. 67

Remart, bas Schlofi, in Rottingbams fbire, LXXVIII. 54. newgrange, Die Steinppramibe,

ben Drogheda in Briand, LXXVIII. Rem: Dort, Die Stadt, LXXVIII.

Ribelungenlied, bas, LXXVIII.

100.

Ricolao, G., Die Infel, LXXVII.

Ricolas V., Papft, LXXX: 169. Dicolini, ber Tonfunftler, LXXVIII 281

Dicot, Jean , frangofifcher Gefanbter benm Ronig von Portugal, LXXIX.

St. Rifola, Das Rlofter ber Gifters gienferinnen in Wien , LXXX. 170.

Miltan, ein Stamm bes 3meiges Dichelair, LXXVII. 6. Riman, ein ufbetfder Stamm, LXXVII

33.

Mimrod, die Ruinen von, LXXX. 63. Minive, LXXX. 51. Nipon O Dai Itsi Ran, LXXVIII.

112. - LXXIX. 76. Rippel, Frang, juridifcher Schrifts feller, LXXX. 174.

Rirunen, Die, LXXVII, 6. Robl, Mart, Der Gefchichtsforfcher, LXXIX. 16, 70.

Mofai, aus LXXVII. 27. bem Stamme Bajaut,

Monfuch Soufe, bas, LXXIX. 13.

Monus, LXXVII. 130.

Dordamerifa, über, LXXVII. 155. - LXXVIII. 194.

Rorfolfs romifche Ueberbleibfel. LXXVIII. 18.

Norbam Caftle, LXXIX. 16. Rorris, Der Gelehrte, LXXVIII. 3,

Rorth, Der Gelehrte, LXXIX. 63, 64.

Rorwich's Rathebrale, LXXVIII. 52.

Reger, bie, in America, LXXVIII. Rormoods: Chantry, LXXVIII.

Roufeul, Die Schaufpielerin, LXXVIII. 100

Rovalis, ber Dichter, LXXVIII. 193. Roverre, ber Sangfunftler, LXXVIII. 206.

Novimagum, bas alte, LXXVIII. 13. Romeiri, ber Gelehrte, LXXVII. s. Rulun Chatun, Die Bemablin Rulun

Didumfor's , LXXVII. 15. Die Tochter Bufatimur's, Rulun

LXXVII. 47.

Numi gracci Regni Hactriani et Indiei, LXXVII. att. - LXXX. 118

Rumughan, die Tochter Urif Bufa's, LXXVII. 15.

Rufchetolefolub, Das hifto geographische Bert, LXXVII. 81. bas hiftorifche Rusermifd , Die Reraitin , LXXVII.

Rutafin, ber Stamm, LXXVIL 7.

0.

Degilet, ber Stamm , LXXVII. 8. Deblenichläger, ber Dicter. LXXVIII. 291. Deletichatfiu, das Blufichen, LXXX.

37.

Defer , ber Maler , LXXVIII. 167. Defterreich , Des Ergbergogthums, firchliche Topographie, LXXX. 155.

Dabul Raimifd Chatun, Merfitin , LXXVII. 40.

Sghufen, die, LXXVII. 5. d'Ohsson, Mr. le Baron C., Histoire

des Mongoles depuis Tchinguiz - Hhan jusqu'à Timour Bey ou Tamerlan. LXXVII. I.

Dibo, die Infel , LXXVIII. 70 Dimatut, Der Stamm, LXXVII. 6. Dt, aus bem Stamme Jisut, LXXVII.

Dfai Ralfcha, ber Dichelaire, LXXVII.

Offai Rurdich i, ber Urjate, LXXVII.

Ditai Rujan, ber Rongfurate, LXXVII. 11.

S. Dlave, die Pfarre, LXXVIII. 51. Dibich ai Chatun, die Gemablin Sulatu's , LXXVII. 15 , 46.

Dibidai Chatun, Die Tochter Bus fatimur's , LXXVII. 48.

Did fchai, Die Ronfuratin, LXXVIL

Didfchatai, Die Gemablin Mengtus timur's, LXXVII. 15. Dib fcatai, die Tochter Des Gula:

mifch , LXXVII. 50. Difebichin Efdine, der Taibidute,

LXXVII 17. Dlun, Die Mutter Efchengifchan's, LXXVII. 37.

Onstom, Der Tonfunftler, LXXVIII. 180.

Drasut, ber Stamm, LXXVII. 6. Dratimur Midabichi, aus bem

Stamme ber Guldus , LXXVII. 26. Ord, Graver, LXXIX. 8. Ord atefin, die Raimanin, LXXVII.

Driell, über bas, in Gnaland, LXXVIII.

Drt, bas Schloff, LXXX. 175.

Drtof, Die Dynaftie, LXXVII. 65.

Dfan , aus bem Stamme ber Geldus, LXXVII. 16. Osannus, Fried .: Vitalis Blesentis

sannus, Fried.: Vitalis Blesentis Pembroofe Caffle, LXXIX. 13. Amphitryen etAulularia eclogae, LXXIX. Dembroofe, Grafin, LXXIX. 66. 105

Offian, LXXVIII. 189.

Dtfried, LXXIX. 45. Ottlen, William Doung, ber Biblio-graph, LXXIX. 47.

Overmeer Fisscher, J. F. van, Bydrage tot de Kenuis van het Japanshe Rijk, LXXVIII. 112.

Dvidius Rafo, ber Dichter, LXXVIII. 286. - LXXIX. 109.

Dwalun, Die Bemahlin Jisugai's, LXXVII. 38.

Dwen, William, ber Gelebrte, LXXIX.

# D.

Dacini, ber Tonfunfter, LXXVIII. 281.

Padifcah Chatun, die Bemahlin

Abafa's , LXXVII. 29 , 80. Padifchah Chatun, Die Tochter Rutbebbin Mobammed Chans von

Rerman , LXXVII. 49. Paganini, Der Tonfunftler, LXXVIII

Pagode, die von Elephanta und Mas dera, LXXVIII. 4. Dalacitn Frang, Gefdichte von

Bobmen, LXXIX. 158. Palaographif, über, LXXIX. 19. Palaocaftron, die Ruinen von,

Valaocaftron, LXXX. 70, 73.

Palgrave, Gir Francis, LXXIX. 38. Palladio, der Architeft, LXXVIII.

258. Pallafte, englifche, LXXVIII. 55.

Pantaleon, LXXVII. 119.

Pangermamfe, über, LXXIX. a. Papin , Erfinder ber Dampfboote, LXXX. 192

Paris, Die Gifenbahn von da nach St. Germain , LXXX. 114.

Parter, Thomas, ber Gelehrte, LXXIX. 19.

Darmentier's Traubenguder, LXXIX.

193.

Darsbufa, aus dem Stamme Uirat, LXXVIII. 14.

Pashley, Robert, Travels in Crete. LXXX. 1, 66. - Deffen Monographie ber Infel Greta , LXXX. 3.

Daffarini, der Belehrte, LXXVIII. 37. Dinbaros, ber Dichter, LXXVIII. 286.

Dpis, Martin, ber Dichter, LXXVIII. Paul von Berona, ber Maler, LXXVIII. 164.

Pauliner, Die, in ber Meuftabt. LXXX. 161.

Paulo, G., da Affumjeao de Loanda, die Stadt, LXXVII. 137. Peacod, Thomas Lowe, LXXX, 55, 57.

Peel, ber Redner, LXXVIII. 196. Degge, der Gelehrte, LXXVIII. 7,

64. Defing, Die faif. Bibliothef bafelbft,

LXXIX. 241.

Dembroofe, Lord , LXXVIII. ac Denrith, in Cumberland, LXXVII,

61.

Percy, Bifchof, LXXIX. 5. Percy, henry Algernon, Garl von Rorthumberland, LXXIX. 29.

Percy: Reliques of ancient english Poetry , LXXVIII. 95.

Pereira De Lago, Balthafar Ma: noël, Generalfapitan . LXXVIII. 77. Pergamos, die Ruinen von, LXXX. 38.

Perigonius, ber Gelebrte, LXXIX.

Perlower, Thomas, der Gelehrte, LXXVIII. 26. B. 19, 20. Perfiens alte Geographie, über,

Derugino, der Maler, LXXVIII.

263. Detenbach, ber Ort, LXXX. 183. Peter, Bifchof von Bereford, LXXVIII.

Peterborough, die Rathedrale von, LXXIX. 10.

Petrarca, ber Dichter, LXXVIII. **188.** 

Pettingal , John , der Gelehrte, LXXVII. 29. - LXXIX 49. - Ueber Marttgerichte , LXXIX. 53. Pfeffel, der Dichter, LXXVIII. 191.

Phalafarna, der Safen von Dos

hyrhenia, LXXX. 67, 73.
Phallus, der, LXXX. 37.
Pheidias, LXXVIII. 160.
Pherfon, William Mac, der Schrifts
Reller, LXXVIII. 66,

Phillips, Thomas, Der Gele LXXVIII. 66 - LXXIX. 35, 36. der Gelehrte,

Bhilofopbie des Rechtes, Bens trage jur, LXXIX. 119.

Philorenus, LXXVII. 30. Photas, ber Raifer, LXXX 18.

Dichler, ber Schabefunftler, LXXVIII.

Dicten, Die, LXXVIII. 7.

Pigafetta, Untonio, Magalbaens Reifegefahrte, LXXVIII. 115. Pillet-Will, le Comte: De la dé-

pense et du product de canaux et des chemins de fer, LXXX. 81.

Ditt, W., LXXVIII. 105. Piris, ber Tonfunfter, LXVIII. 278. Pius IV., Papft, LXXX. 169. Plautus, ber Dichter, LXXVIII.

Plautus, der T

Plenel, 3g., ber Tonfunftler, LXXVIII.

Dr., ber Befdichtfcreiber, Plot, Dr., LXXVIII. 62.

Plu Monafteri, Die Infdriften gu, LXXX. 67.

Plutard, LXXVII 137.

Dola, Cardinal , LXXIX. 38. Pole Carew, Reginald, der Gelehrte, LXXVIII. 34.

Polo Marco, LXXVIII. 114. St. Dolten, bas Bisthum ju, LXXX. 160.

Poinficitos, LXXVIII. 260.

Pompeiusfaule, bie, I.XXVIII. 37. Donce De Leon, ber Dichter, LXXVIII.

ponterfract, das Colof, LXXVIII. 54.

Mlerander: Ueber ben Thurm pope, Alerander: Ueber ben pon Dornabilla, LXXVIII. 30.

Pope, ber Dichter , LXXVIII. 189. LXXIX. 189.

porter, Jane und Unna Maria, Die Romanfdreiberinnen , LXXVIII. 103.

Portiand Bafe, Die, LXXVIII. 30. Portugali's Colonien, LXXVII. 102.

portugiefifche Colonien, LXXVIII. 67.

Poujoulat, M., LXXX. 1. mouffin, Ricolaus, ber Maler.

Douffin, 9

Down all, ber Gouverneur, LXXVIII. . 15, 16

pownall, Thomas, der Gelebrte, LXXVIII. 30, 31. — LXXIX. 6, 7, 9. Prariteles, LXXVIII. 160.

Prefifren beit in Amerifa, LXXVIII, 23á.

Billiam , ber Gelehrte, Preston, &

Preville, der Schaufvieler, LXXVIII.

Priapos, Die Stadt , LXXX 28.

Principe, die Infel, LXXVII. 188. Frinsep, James: On the Ancient Ro-mau coins in the Cabinet of the Asiatie Society , LXXVII. 211. - On the Greek Coins in the Cabinet of the Asiatic Society , LXXVII. 211. - Bactrican and Indo-Scythic Coins, LXXVII. 211, - Note on the Coins, found by Captain Cautley, at Behat and by Lieut. Conolly at Ranouj, LXXVII. 211. — On the Coins and Belics dicovered by M.le Chev. Ventura, LXXVII. by M. Court , LXXVII. 213. - Further Notes and Drawings of Bactrian and Indo - Seytic Coins , LXXVII. 212.

Princep; J.: On the connection of various ancient Hindu Coins with the Grecian or Indo - Scythic series. LXXX. 218.

Profefd von Dften, Ritter, Dents murdigfeiten und Grinnerungen aus bem Orient, LXXX. s.

Priempsliben, Die Dynaftie ber, LXXIX. 264.

Dudler. Mustau, Burft, LXXVIII.

Dufen : horn, LXXIX. 5. Putschestwie ko S W. Mjøstam, LXXX. 1.

Pprgoteles, LXXVIII. 260. Porfer, Ladislaus von, Ergbifchof, LXXVIII. 193.

Owarterly Review, LXXVIII, 108, Quenington in Gloucefterfbire . Die normannifche Rirche Dafelbft , LXXVIII.

Querimba, Die Infel, LXXVIII. 70. Quillimane, Die Stadt, LXXVIII.

Quinquit, ber Dichter, LXXVIII. s87.

## S

Rabban Sormufd, bas Rlofter, LXXX. 5s. Rabelais, ber Dichter, LXXVIII. 187. Rabener, Der Dichter, LXXVIII. 291. Racine, Der Dichter, LXXVIII. 187. Radett, Thomas , Der Gelebrte, LXXVIII. 40.

Radeliff, Mnna, Die Dichterin. LXXVIII, 102.

Raffelsberger's, Fr., Programme über geographische Karten burch bie Buchbruckerfunk, LXXX, I. B. 51. Rabi, ber Rupferftecher, LXXVIII.

270, 271. Raimondi, Marc Untonio, ber Rus pferftecher, LXXVIII. 169.

Ratafen, bas Land ber, LXXIX. 362. Rateigh, Gir Balter, LXXIX. 41. Ramaian, das, LXXIX. 103. Ramafan, aus bem Stamme ber Bajaut, LXXVII 27.

Ramefen, Die Abten, LXXIX. 35. Ramiter, ber Dichter, LXXVIII. 191.

Randiit: Singh, LXXVII. 253. Rante's Gefdichte ber Dapfte, LXXVIII.

149. Ranulph's, des Garls von Chefter, Giegel, LXXIX. 13

Raoul - Bochette: Notice sur quelques médailles grecques inédites, sppartenant à des Rois inconnus de la Bactriane et de l'Inde, LXXVII.212. --Premier Supplément à la Notice sur quelques Médailles grecques inédites des Rois nouveaux de la Bactrione et de l'Inde, LXXVII, 212. - LXXVII. 247. 248 ff. - LXXX. 238.

ber Runftler, LXXVIII.; Raphael. 258 , 264. Rapport sur les anciens monumens de

l'histoire , par Michel , LXXVII. 83. Rafchid:edbin, ber perfifche Ges fchichtfchreiber, LXXVIII. 113. Rafbleigh, Deter, ber Gelehrte,

LXXVIII 3, 34. Rafht eigh, Philipp, ber Schriftfteller, LXXIX. 6.

Raftislam, Grunder Des großmaras banifchen Reiches, LXXIX. 266.

Raumer, Gefdicte Guropa's, LXXVIIL 183.

Raupach, Ernft, ber Dichter, LXXVIIL 292. - Deffen bramatifche Werte (Die Sobenftaufen) , LXXX. 119.

Berffbire,

Reading : Ubten in Berffbir LXXVIII. 52, 61. Rebell, ber Maler, LXXVIII. 268. Reculver in Rent, LXXVIII. 29. Regnier, ber Dichter , LXXVIII. 187. Regnum (beute Chichefter) , LXXVIII.

37. Reichardt, ber Lieberfomponift, LXXVIII. 275.

Reichard's Thefaurus, LXXVII 2. 3.

Rembrandt, ber Maler, LXXVIII. 188 , 167.

Rémusat: Mélanges Asiatiques, LXXVIII. 111 - LXXIX. 77.

Remp, Carl von , Ueberfeger von Arago's Beobachtungen aus bem Bes biete ber Raturfunde, LXXX. 188. Reni, Guido, Der Maler, LXXVIII.

265. Rennel, ber Gelehrte, LXXVII. 2.

23. 1. Rennel, Major, LXXIX: 23, 24. Renouard, Peter, ber Gelehrte,

LXXIX. 40. Repton, John Mden, über altbeutiche

Baufunft, LXXVIII 32, 45, 65. LXXIX. 53.

Report from the aelect committee on ateam pavigation to India, LXXX. 1. Refc, Martin, Abt von Rremsmuns fter, LXXX. 174.

Retimo, ber Ort, LXXX. 71. Revnolds, James : The history of the

temple of Jerusalem , LXXX. 1. Rennolds, Jofuah , ber Maler, LXXVIII, 167.

Rhodos, LXXX. 40.

Rhuddlan Caftle in Ballis, LXXIX. 26.

Rich, Claudius James, Nurrative of a residence in Hoordistan , LXXX- 1.

Richard Dlantagenet, LXXVIII. 54. Ridardfon, Robert, ber Wefchichts:

forfcher , LXXIX. 53. Richelieu's Bermaltung in Frant: Rubens, Der Maler, LXXVIII. 266.

reich, LXXVIII. 163. Rubi, ber Jieute, LXXVII, 31. Richter, Jean Paul Friedrich, ber Rubing, Roger, über englische Mung. Dieter LXXVIII.

Dichter , LXXVIII. 191. Ridman, Thomas, über gothifche Baufunft in England und Granfreid. LXXVIII. 46.

Ringe, altenglifche, LXXIX. 6

Rinuccini, Ottavio, ber Dichter, LXXVIII. 188.

Rife, ber Drt . LXXX. 10.

Ribbel von Glen Ribbel, Robert, LXXVIII. 57, 65. - Ueber ein alts fcottifches Inveftiturfcmert, LXXIX. 4, 6. - Deffen Etymologie Des Titels Than , LXXIX 54.

Ried, in Oberöfterreich, LXXX. 183. Ried, Der Sontunftler, LXXVIII. 180. Robert, Des Garl von Gloucefter, Munge, LXXIX. 16.

Robert, Des Gribifchofs, Pontificale aus dem gebnten Jahrhundert, LXXIX. 12.

Bobertson, William, the Works of, LXXVIII- 114.

Robinfon, ber Giberograph, LXXVIII. 270.

Rochelle, Die Berfammlung bafetbft im 3. 1620, LXXVIII, 157. Rochefter, Das Schloff von , LXXVIII. 53.

Roch ford, Labn Johanna, LXXIX. 38. Rochfort Scott, C., Rambles in Egypt and Candia, LXXX, 2,

Rodlig, ber Gelehrte, LXXVIII. 183. Rodofto, Die Stadt, LXXX. 17. Rogers, Samuel, Der Dichter, LXXVIIL.

Robr, Die Berrichaft in Stenermart,

Rofned:bemlet Chumartefin. LXXVII. 70.

Roofe, Sanman , Die Gelebrte. LXXVIII, 13. Roofwood's, bas Wapen ber, LXXIX.

51. Romberg, die Gebrüder, Tonfunftler, LXXVIII. and

Romifde Mitertbumer, LXXVIII. 17. Romifde Stabte und Stationen

in Brittanien . LXXVIII. 11. Rofa, Galvator, ber Maler, LXXVIII. 165.

LXXVIII. 104 William, ber Siftorifer, Roffini, ber Tonfunftler, LXXVIII.

180, 181. Rotelftein, ber Berg , LXXX. 175. Rothgrub, die Befte, LXXX. 161.

3. 3., ber Dichter, LXXVIII. 187 Rowldaid in Orfordfbire, LXXVIII.

Romtor: Felfen, ber, LXXVIII.

Royle, Illustrations of the Botany of the Himalayan Mountains, LXXIX. 86.

marbeine , LXXIX. 16. - Heber bas Buch fengericht , LXXIX. 53.

Rue, 256

Rumfen, Die Abtenfirche, LXXIX. 20. Runen, Die eilf Arten von, LXXIX.

Rupert, ber beilige, LXXX. 2. B. . ff. Die Legende vom beil. Rupert, LXXX. 21. 23. 14.

Ruffuban, Die georgische Ronigin, LXXVII. 67 Runfch, Rachel, Die Malerin, LXXVIII.

Runsbael, ber Maler, LXXVIII. 169.

Rnder, Thomas, Der Belehrte,

### S.

Sabrina (Gevere), Die Stadt, LXXVIII. 38.

Sabund fdubal, LXXX. 34 Saccini, ber Tonfunftler, LXXVIII. 273.

Sacco, die Schaufpielerin , LXXVIII.

199. Sachs, Meifter Sans, LXXVIII, 291.

Gafir, ber Ctamin, LXXVIL 33. Gatuntala, LXXVIII. 185.

Sal, die Infel, LXXVII. 116.
Saldanha de Gama, Antonio de, Gouverneur von Angola, LXXVIII 78. Saldichiut, ber Stamm, LXXVII.7.

Galdichiutai Burgan, aus bem Stamme Rongfrat , I.XXVII. 22.

Salghuren, Die, LXXVII. 58. Salieri, Der Lonfunfter, LXXVIII.

Salinae (Droitwich), Die Stadt, LXXVIII. 18.

Salisburn, bie Rathedrale in. LXXIX. 20.

Galisburn, Margaretha Grafin von. LXXIX. 38.

Galomon's bobes Lieb, LXXVIII. a85.

Galusburn's Brereton, Dmen, Musflug nach Gudmallis, LXXIX. 11. Saliburg's bifchofl. Rirche, LXXX.

Sam Ben Birban, Berricher von 3eft , LXXVII 61.

Sem miler, ber große, bon Ismail el Dichaafi, LXXVIII. I. B. 1. — LXXIX. II. B. 1. Samo, ber Slavenfurft, über deffen Reich, LXXX II. B. 14.

andy in Bedfordfbire, bas bafelbit gefundene romifche Befaß, LXXVIII. 31. — Deffen romifche Alterthumer, Sandy in Bedfordfbire, LXXVIII. 34.

Santor Ben Membub, ber Gal: ghure , LXXVII. 70

Sansfrit: Literatur, über, LXXIX.

Sarge, altenglifche, LXXVIII. 61. Saridfche, aus bem Stamme ber Rerait , LXXVII. 17.

Mbbe be la, ber Belehrte, | Garftan:field's : Schlacht, Die. LXXIX. 61.

Satibeg, Die Berricherin aus bem Saufe Sulagu's in Derfien, LXXVII.

Gatibea, Die grente Gemablin Efco: ban's , LXXVII. 51.

Gaubersborf, Der Ort, LXXX. 162. Caunders, George, Der Belehrte, LXXVIII. 43, 44. - Deffen Unterfus dung über bie Lage und Musbebnung Weftminfter's, LXXIX. 22.

Savadere, Der Drt, LXXX. 10. Samston in England, LXXVIII. 15. Say, Traité d'économie politique, LXXX. 105.

Sanntlove Rniveton's Abbands lung über bie Bererbung von Gbrens titeln . LXXIX. 14

Scaliger, ber, Graber ju Berona, Schaab Bemman, bas Thal, LXXVII.

73. Schabur, Die Gbene von, LXXVII.

64.

Schach, die Stadt, LXXX. 53. Schafia:muni's Lebre, LXXVIII. 1 38.

Schaufelein, Sans, fcneider, LXXVIII. 168. Sans, der Forms Schebantjare, Die, in Fars, LXXVII.

Schebantiare, Die Donaftie, LXXVII. 61.

Schebriftani's Gefchichte ber Setten und Religionen , LXXX. 51.

Schehrfor, bfe Stadt, LXXX. 47. Scheich Mbi, ber Wallfahrtsort,

LXXX. 51. Schelling, ber Gefehrte, LXXVIII, 196, - LXXIX. 120. Schembeddin Mohammed, ber

Berricher ju Berat , LXXVII. 59.

Shengfu Gurgan, aus dem Stams

me der Kongfrat, LXXVII. 11. Sch en fut, ein 3meig des Stammes Dichelair, LXXVII. 6.

Schipen fi, bas, LXXVIII. 119 Schiffbaufunft und Marine, alte englische , LXXVIII. 66.

Schiftur, aus dem Stamme der Guidus, LXXVII. 26. Schifufi Rujan, Jargbubichi, aus

bem Stamme Rurolemaut, LXXVII. 13.

Schiller, Friedrich von,

Schirin 3fadfchi, die Pulad Ufa's, LXXVII. 49. Gemablin Schlegel, Die Gebruder, LXXVIII.

193. Solidt, ber Tonfunfter, LXXVIII. 283.

Sch ni bt, Georg Friedr., ber Rupfers ftecher, LXXVIII. 169.

Schmidt, über bie taufenb Buddba's. LXXIX. 94, 95.

Somibt, 3.3., die Bolfsftamme ber Sharb, Thomas, ber Schriftfteller, Mongolen , ale Bentrag jur Befchichte Diefes Bolfes und feines Gurftenbaufes, LXXVII. i. - Ueber den Urfprung ber tibetifchen Schrift, LXXIX. 251.

Schmidt, Samuel, Der Gelehrte, LXXVIII. 5. - LXXIX. 43.

Schmud und Sausgerathe ber Romer , LXXVIII. 33.

Schmuger, der Rupferftecher, LXXVIII. 269. Schneider, der Tonfunftler, LXXVIII.

2R4

Schnurrer's Bibliothaca arabica, LXXIX. 99. Schola Salernitana. LXXVIII.

21. 23. 28. der Maler und Rus

Schon, Martin, der Mal pferftecher, LXXVIII. 169. Schrattenftein, Die Burg, LXXX.

162. Schrober, ber Schaufpieler, LXXVIII. 191 , 198, 199.

Schuly, ber Liedercomponift, LXXVIII. 375.

Soulge, Ernft, der Dichter, LXXVIII.

293. ic o tt., Walther, Deffen Ivanhoe, LXXVIII. 54. — LXXVIII. 99, 190. — Deffen Geschichte Schottlands, LXXIX. Gcott,

69. Scribe, ber Dichter, LXXVIII. 287 Sechter, G., Der Organift, LXXVIII.

Gedlacget, 2B., ber Rangelredner, LXXVIII. 196.

Seeauer, Thomas, Erbauer De Sallftädter Geeflaufe, LXXX. 180. Gegner, Fra Paolo, LXXVIII. 195 Grbauer der

Sefi, aus dem Stamme der Guldus, LXXVII. 16

Selborne in Sampfbire, LXXIX. 6. Selbichut Chatun, Die Tochter Gultan Rufneddin's von Rum, LXXVII. 50.

Gemfar Ruian, aus bem Stamme ber Tataren Rutin , LXXVII. 12.

Senefelder, Mlons, ber Lithograph, LXXVIII. 271.

Sengt, aus dem Stamme Bieut,

Sengi Bebabir, der Bigute, LXXVII.

Gerin Remer Ben Chaften, aus der Donaftie ber Beni Badusan, LXXVII. 68.

Serfan, die Ronfuratin, LXXVII 41.

Sertat, aus dem Stamme der Gul: Dus, LXXVII. 26.

Sesfine Chatun, aus bem Stamme Befrin , LXXVII. 40.

Semindich Eurfian, Die Gemabe fin Dichaghatat's, LXXVII. 78. Genfried, Ritter 34 von, ber Consfuntter, LXXVIII. 283.

Shatefpeare, William, LXXVIII.

189. - LXXX. 134, 139, 140.

LXXIX. 7.

Sharpe, Dr., LXXIX, 44.

Sheppn's, John de, Bifchofs von Rochefter, Grabmat, LXXVIII. 60. Sheridan, R B., der bramatische Dichter, LXXVIII. 106.

Sheridan, der Redner, LXXVIII. 195. Sherwood Foreft's romifches Lager, LXXVIII. 13.

Sid fciut, ber Stamm , LXXVIL 7. Sid fchiut, ber Laidichute, LXXVII.

Siduf, Der bichagh. Stamm, LXXVII. 33.

Siebold, Ph. Fr. von, deffen Urchiv gur Befchreibung von Japan und bef. fen Reben : u. Schuglandern, LXXVIII. 112. - LXXIX. 79.

Siegel, altenglische, LXXIX. 12. Siepes, LXXVIII. 295. Sighli, berbichagh. Stamm, LXXVII.

33.

Sijurghutmifd, Die Tochter Emir Busein's , LXXVII. 51. Sijurfufteni, die Gemablin Tului's,

LXXVII. 37.

Sijurtuteni Bigi, Die Schwefter von Beigtutmifch (Rofcbin) , LXXVII. 43.

Sifof, die Infel, LXXVIII. 120 Silinger, das Land, LXXIX. 261. Siliwri, das Sociofi, LXXX. 27. Sindan, die Rumen von, IXXX. 54.

Gindfcar, Gultan, LXXVII. 61.

Ginfun, aus dem Stamme der Res

Sinna's Statthalter, LXXX. 46. Sirtus IV., Papft, LXXX. 161.

finner, John, der Gelehrte, LXXVIII. 35, 38 - Deffen: Adventures during a journey overland to In-dia by way of Egypt, Syria and the Hely Land, LXXX, 2

Sflaropola, Das, LXXX. 73. @ mirte, ber Belehrte, LXXVIII. 43,

44 , 61. Smith, Robert . über bas florentinis fche Rartenfpiel Minchiate, LXXIX. 52.

6 mprna, LXXX. 30, 31, 34. Smnth, 23 D., Rapitan, LXXVIIL

. 3 Cofalla, die Stadt, LXXVIII. 68.

Golatli, der Bluff, LXXX. 10.

Solor, Die Infel , LXXVIII. 91. Comerfetibire's bnjantinifche Mls

terthumer , LXXVIII. 18 Sommering, ber Gelehrte, LXXIX.

193. Sonfor, ber Utabege, LXXVII. 63. Sonnenfels, Gol. v., LXXVIII. 296, Cophotles, ber Dichter, LXXVIII. 186.

Soran, Die furdiftanifche Familie, LXXX. 46.

Sorbiodunum (Did Gorum), LXXVIII. 15.

Southen, ber Dichter, LXXVIII. 99. Stomell, Borb, LXXIX. 79. Southen, Robert, ber hiftorifer, Strabo, LXXVII. 337. LXXVIII. 104.

Couthfleet's romifche Mitertbumer, LXXVIII 34.

South: Rilvington, ber Taufftein in ber Rirche ju, LXXVIII. 65 South wid's Prioren, LXXIX 12.

Spada, Das Borgebirge, LXXX. 72. Spete Sall, in Lancafbire, LXXIX.

Spencer, der Dichter, LXXVIII 189. Epofford, das Schloff, LXXVIII 54. Spobr, ber Tonfunftler, LXXVIII.

Spontini, ber Tonfunfter, LXXVIII. 280.

Sprache, über beutiche, I.XXX. 141. Sadreddin Dabmud Gi: Ufch: nufi, ber 3mam, LXXVII. 72

Sfe tu tfuen fou, die Bibliogras phie , LXXIX . 141.

Stacn, Dberft, LXXX. 320.

Stadler, Mar., der Tonfunftler, LXXVIII. 1-8, 279.

Stabte, romifche, LXXVIII. 11. Ctael, Frau von, LXXVIII. 187.

Stafford, Couard, Budingham, LXXIX. 17. Berjog von

Stahremberg, Die Burg, LXXX.

Stannus, Dberft , LXXX. 50 , 60. Stansfield's Brautfteine , LXXVIII. 13.

Stanton: Drem in Comerfetfbire, LXXVIII. 10.

Stationen, romifche, LXXVIII. 11. Statthalterfcaften , turlifche, LXXX. 65.

Statuen und Grafiguren, romis fche, LXXVIII. 34.

Staunton the fundamental Laws of China, LXXIX. 143.

Stephansbom, ber, in Bien, LXXVIII. 157.

Sterne, ber Dichter, LXXVIII. 289 Stevenfon, William, Der Belehrte, LXXIX. 31.

Stierle, Die Schaufpielerin, LXXVIII.

Stober, ber Rupferftecher, LXXVIII

Stode in Lincolnfbire, beffen romi: fches Bad, LXXVIII. 27.

Stollberg, Die Grafen, Dichter, 1.XXVIII 291.

Stonebenge, LXXVIII. 8.

Stone Ridge, LXXIX. 35.

rn , LXXVIII. 25.

Stoofe, Senman , ber Gelehrte, LXXVIII. 19, 27.

Storlew, der Maler, LXXIX. 10. Stotbard, Charles, ber Schriftftel:

fer, LXXIX, 10. Stotbard, Robert E, Grabmal in Der Rirche von Stevenage in Bert LXXVII, 19.

Strachen, Richard, ber Untiquar, LXXVIII. 4.

Strange, trange, John, englifder Conful

Strange, Bobn, ber Gelebrte. LXXVIII. 13.

Strange, ber Rupferflecher, LXXVIII 370.

Strafbura's Dom, LXXVIII. 157. Strelg, ber Ort, LXXX. 163. Studlen Bidal, Robert, über die

altenglifchen Gottesgerichte, LXXIX.

Gubutai Behabir, ein berühmter Belbberr aus bem Stamme ber Uirang. fut, LXXVII. 20.

Suchenwirth, ber Dichter, LXXVIII. 201.

Subel'n : Caftle, Die Ravelle pon. LXXIX. 71.

Gudfarolina, LXXVII. 198. Sudun Rujan, aus dem Stamme ber Guldus, LXXVII. 26.

Sufaut, ber Stamm, LXXVII. 7. Guftu Dicherbi, aus dem Stamme

Rungftan , LXXVII. 14. Gulamifd, ber Bisute, LXXVII 31. Gulbus, Der Durlegine, LXXVII. 7.

Guleiman's Moschee, LXXVIII. 257. Guleimanije, LXXX. 44, 45. Sullevao, ber Mitar ber Bottin,

LXXVIII, 19. Sultan Chatun, die Mutter Tu-

. dafian's , LXXVII. 42. Sumene, ber Diftrift, LXXX. 9. Sum lai Behabir, aus dem Stams me ber Utrangut, LXXVII, 20.

Sundichaf Rujan Stamme Der Guldus, LXXVII. 16.

Sunigil Rotichin , aus dem Stams me Tergbut, LXXVII. 13. Sunit, der Stamm, LXXVII. 6. Sunsfiusan, die Dynastic, LXXVIII.

123.

Sunning: Sill, die Rirche von, in Bertfbire, LXXIX. 19

Surgban Schire, urghan Schire, aus dem Stams me ber Suldus, LXXVII, 16. Gurfan, aus bem Stamme ber Ba:

jaut, LXXVII. 16. Sufugeeli, ber Drt, LXXX. 37.

Gutu, auo dem Stamme der Rungftan, LXXVII, 24 Smatoplut, Bergog, LXXIX. 166,

367 Smift, ber Dichter , LXXVIII. 189.

Stonesftreetscoufe wan, in Gurs Onllabar, Das japanifche, LXXVIII. 130.

Tabafspflange, über die, LXXIX.194. Tabiditen, Die, LXXVII. 3.

Laghlatichab, die Schwefter Mus Berenting, ber Dichter, LXXVIII. bareifchabs, LXXVII. 51. 286. - LXXIX. 107.

abirpafca, ber Grofiabmiral. LXXX, 16.

Taifui, Die britte Gemablin Rubilai's, LXXVII. 45.

Taidich ut, ber Stamm, LXXVII. 7.

Tajan's Mungen , LXXVIII. 40. Saibo, Ronig ber Rin-Tichangetfong,

LXXIX. 155.

Sair O & u, aus dem Stamme Der Merfit, LXXVII. 13. Saifchi, Die Gemahliu Jesu Mundfa's, LXXVII. 43.

Salbort, Gir Gilbert, beffen Rotig über die alten Rechte des Juwelen-fchahmeisters, LXXIX. 31, 37, 73. Talma, der Schauspieler, LXXVIII

Talmau, John , ber Schriftfteller, LXXIX. 12.

Talos, ber, LXXX, 71. Lang, bie Dynaftie, I.XXVIII. 133, Tang fut, ber Etamn, LXXVII. 6. Tarafai, ber funfte Gohn Bulafu's, LXXVII. 48.

Taffo, ber Dichter, LXXVIII. 188. Sataren, die, LXXVII. 6. Sauffeine, LXXVIII. 63,

Saufend und Gine Racht, von Sabicht, Sagen und Schall, LXXVIII 214.

Sanlor, Arthur, beffen Bemerfungen über Difa's goth. Dentmale, LXXVIII.

Tanlor, Robert, LXXX. 56, 58. Teghu, der dichagh. Stamm, LXXVII.

Leguf, ein Stammvater ber von Gr: fenefun bervorgegangenen Mongolen, LXXVII. 7.

Teign, der Blufi, LXXVIII. 56. Tefan Tutfaul, der Barine, LXXVII.

Telenfut, ber Stamm, LXXVII. 6

Tel: Safa, ber Berg, LXXX. 64. Semghalif, ber Stamm, LXXVII. 6.

Tempel, romifche, LXXVIII. 19. Temuber Mujan, auf bem Stamme

ber Gunit, LXXVII. 11. Temubidin, der mongolifche Berr:

fcher , LXXVII. 7. Temudichin, den Tatarenhauptling,

LXXVII. 39,

Temughu Utd fchigin, der jungfte Bruder Efchengifchan's, LXXVII. 36. Tenters, David, Der Maler, LXXVIII. 266.

Senfir Burgan, aus bem Stamme Uirat, LXXVII, 14.

Teos, ber Gis Unafreon's., LXXX. 41.

Terat Tatar, LXXVII. 6. Terburg, Berard, der Maler, LXXVIII.

Terchan, ein bichagh Stamm, LXXVII 33.

ter Begbfi Gurgan's , LXXVII. 51.

Terfuti Ririlduf, ber Taidfdute, LXXVII. 18.

Tertullianus, LXXVIII. 4. Tefferafontapidis, Der Berg.

LXXX. 72. Lem fesburn, bas Rlofter, LXXVII.

91 , 93. Thaibera, ber Tonfunfter, LXXVIII.

378. Thalbeim, ber Ort, LXXX. 183.

Thamufa Rujan, aus bem Stamme Barin , LXXVII. 30

Thatut, das Golof, LXXVII. 74.

Thau, über den, LXXX 310. Themiftofles, LXXVIII. 194

Theodotus I. und II., LXXVII. 217. Theodebert, Brrgog von Banern, LXXX. 7, 8.

Theodo, Bergog in Bayern, LXXX.

Il. 25. 4, 6, 7. ferjog von Bapern,

M. D. 9, L. Derson L. LXXX. M B. 10, 11. Ebcodorid, des Königs, Pallaft su Canenna, LXXVIII. 55. — Defien Canenna, LXXVIII. 61. LXXX. Therefienfeld, der Ort, LXXX.

163 , 164. Thiemo. Ergbifchof von Galgburg,

Ehie mo, Erzbifchof von Salzburg, LXXX. 178.
Thomé, S., die Infel, LXXVII. 118.
— Die Stadt, LXXVIII. 119.
Ehomfon, der Dichter, LXXVIII. 189.
Eborpe Salrin, der Taufftein gu, LXXVIII. 65

Ebormalbfon, Albert Ri ber Runftler, LXXVIII. 261. Albert Ritter von,

Ehrurton, in Sants, beffen mofais fches Pflafter, LXXVIII. 18.

Thurme, romifche, LXXVIII. .g. Eibullus, Der Dichter, LXXVIII. 286.

Tichbornes. Gir Billiam, LXXIX.

Tidhill, das Schloff von, in Dorts fhire, LXXVIII. 54. Tied, ber Dichter, LXXVIII. 193.

Tien, Grinnerungeffiggen aus der Turten und Griechenland, land. LXXX. 1.

Eifle, Bebe LXXVII. 63. Beberricher Groß : Luriftan's,

Eimar, ein ufbeg. Stamm, LXXVII.

Timor, Die Infel , LXXVIII. 91. Limur, aus dem Stamme Gunit,

Eimur Bufa, aus dem Stamme der Guldus, LXXVII. 16.

Timur Bufa, Bogt von Rerman, LXXVII. 80.

Tinmouth Caftle, in Morthumbers land, beffen romifcher Altar, LXXVIII.

Titian, ber Maler, LXXVIII. 164. Terdfdugban Chatun, die Toch: Titsingh, Illustrations of Japan, LXXVIII. 111.

Deffen Annales des empereurs du Japon , LXXIX, 251.

Logeril, ber Taidfcute , LXXVII. 18. Eoffe to lagharaib, LXXIX. 105. Cofraut, ein Breig Des Stammes Dichelair, LXXVII. 6.

Tofuf Chatun, Die Reraitin, LXXVII.

Tolantit, der 3meig dee Stammes Dichelair, LXXVII. 6.

To ma fchet, Der Tonfunftler, LXXVIII.

Tonfunft , über , LXXVIII. 379. LXXVIII 5. William , ber Belehrte,

Topesfield, in Gffer, LXXVIII. 33. Sopbam, John, ber Schriftfteller, LXXIX. 43.

Topographie, firchliche. vom Gry. bergogtbum Defterreich , LXXX. 155. Torgbut, ber Stamm, LXXVII. 6. Tornhügel, ber, LXXIX. 22.

Toscanelli, berRosmograph, LXXVIII. 115.

To mer, ber, ju London, beffen 3ns fcbriften, LXXIX. 21. Townfchend, Charles, LXXIX. 11. Erante, Die Schlacht von, LXXIX. 69.

Erapejunt, LXXX. 5. Triveti, Nic , Annales sex Regum An-

gliae , LXXVII. 90.

Eroughton, Richard, LXXVIII. 61. Erulegh, Die Prioren in Rent, LXXIX.

Efchanafbere, ber Strom, LXXX. 10.

Tich anaf falaa, bas Schlof, LXXX.

Efchang tien, ber dinefifche Beneral, LXXVIII. 138.

Efcharti, ein bichagh. Stamm, LXXVII. Efcherga Mbufan, aus bem Stamme

Rungftan , LXXVII 14. Efderiti Sburin Bebabir, ber

Gmir , LXXVII. 18. Efdinad, Die Brude, LXXIX. 11.

Efdinggis Chafan, LXXIX. 255. Efdintai Utdidigin, LXXVII. 30.

aus dem Stamme ber

Efchoban, aus dem Guldus, LXXVII. 16. Efduppit, LXXVIII. 196,

Efdurut, ber Blug, LXXX. 11.

Efduruffiu, des, Dorf, LXXX. 11. Efchin fchi Boang ti, LXXVIII. 131 Eubaat, der Stamm, LXXVII. 33.

Eubadichu Jarghudichi, aus bem Stamme Rungftan , LXXVII. 24.

Tudat, aus bem Stamme Der Bajaut, LXXVII. 27.

Tudai, ber Taidfdute , LXXVII. 28.

Tu baffin, der Scamm, LXXVII. 6. Ufplus: Horn, das, LXXIX. 5. Eudufadich, die Lochter Gulafus, Unis aut, ein Zweig bes Stammes LXXVII. 15.

Sitfingh, ber Belehrte, LXXIX. 78. | gutbai, ein bichagh. Stamm, LXXVII. 33.

Eufe Amul, aus bem Stamme Rongfrat, LXXVII. 11. Eufini Chatun, Die Reraitin, LXXVII. 45.

aus bem Stamme Bajaut. Tufta.

LXXVII. 17. Euftaibeg, aus bem Stamme ber

Merfit , IXXVII. 14. Tufuffu Dicherbi, aus bem Stams

me ber Griat, LXXVII. 25. Tufuinu, Die Ronfuratin, LXXVIL. Á1.

Tulas, ber Stamm, LXXVII. 6. Tulun Sabri, aus dem Stamme Rungftan, LXXVII. 24.

Tumat, ber Stamm, LXXVII. 6. Tunbridge, bas Schloff, LXXVIII.

54 Turafing, aus bem Stamme Dhat

Mertit , LXXVII 40 Turafina. Die Gemablin Menafus

faan's, LXXVII. 37. Turalbichi, aus bem Stamme Uirat.

LXXVII. 14. Buri, ein Bweig des Stammes Diches fair , LXXVII. 6.

Turfafun Bajas, aus bem Stamme ber Grlat , LXXVII. 25.

Gbatun, Turfan Dichaghatai's Frau , LXXVII. 43. Burfen, Reifen in Die, LXXX. 1, 2.

Turfutfdin, Die Raimanin, LXXVII. 42.

Turner's Gefdichte ber Unglo : Gads fen , LXXVIII. 104.

Turner, Charon, LXXIX. 45. LXXVIII, 27. - LXXIX. 32. ber Gelehrte,

Tutburn's Stierrennen , IXXIX. 51. Eutufultut Tatar, LXXVII. 6. Inchfen, ber Gelebete, LXXIX. 16, 17

Ench fon, der Bibliographe, LXXIX 46. Deffen Gefdichte Intler , Grafer , Schottlands, LXXIX. 69.

Udabichi, aus dem Stamme ber Mis rangfut , LXXVII. 20.

Efchi ta, Munen aus ber Regies Ubich aurga 3lagban, aus ibem rungsperiode, LXXIX. 254. Stamme ber Utrangfut, LXXVII 21. udfchigu Gurgan, aus bem Stams me der Rongfrat, LXXVII. 22.

Ubun Bajan, ber Taibfdute, LXXVII. 18.

uhland, ber Dichter, LXXVIII. 190. Uirat, ber Stamm, LXXVII. 6, 8. Ujut, ein 3meig bes Stammes Diches

lair , LXXVII. 6. Ufului 3fadichi, Die Schwefter Batu's, LXXVII 15, 43-

Ufutufut, aus dem Stamme ber La: taren , LXXVII 11.

Unfut, ber Stamm, LXXVII. 6. Uraghul, die Uiratin , LXXVII, 44. Ur basu, Die Gemahlin Tajanif Chans, des Fürsten der Raimanen, LXXVII. 38.

Uriangftai, aus dem Stamme Der Uirangfut, LXXVII. 20.

Urianfut, ber Stamm, LXXVII. 6. Urim und Eumim, Das hebraifche, LXXVIII. 3.

Urnaut, ber Durlegine, LXXVII. 7. Urqubart's Werf über die Bollfome menbeit osmanifcher Pringipal . 3nftis

tutionen , LXXX. 7. Urfela, die Infel, LXXVII. 160. Utgela, die Infel, LXXVII. 116. Utuftimur, aus dem Stamme Bas

jaut, LXXVII. 27.

Umifchofdin, Die Schwefter Rara Rifpei's aus bem Stamme ber Ruros lemat , LXXVII. 46.

### M.

Bacai, der Confunfter, LXXVIII . 81. Ballancen, General, LXXVIII. 7. Banvitelli, Luigi, der Architeft,

LXXVIII. 159. Vauquelin de la Fresnayes Nouvelle histoire de Normandie, LXXVII. 85 , 89.

Bed a's, die Gammlung ber, I.XXIX.102. Becturionen, Die, LXXVIII. 6.

Bega, Lope De, Der Dichter, LXXVIII 288. Beit, G., der Domprediger, LXXVIII.

296. Diego , ber Mafer,

Belajques ... LXXVIII 166.

Bell, William, LXXIX. 41.

Venta Belgarum (Winchefter), LXXVIII, 22, Venta Icenorum, Die alte Stadt,

LXXVIII. 22

Beftris, Der Tangfunftler, LXXVIII.

Bicente, G., die Infel, LXXVII. 114. Biechtauer, die, LXXX, 175. Biechtwang, der Ort, LXXX. 183. Bigano, der Balletmeifter, LXXVIII.

207.

Billen, romifche, LXXVIII. 26. Bincent, Billiam, ber Gelehrte, LXXIX, 26.

Binci, Leonardo ba, ber Maler, LXXVIII. 263.

Vinovium, LXXIX, 22.

Birgilius , LXXVIII. 286. Maro, der Dichter,

Birginier, Die, LXXVII. 185. Bifcher, Cornelius, ber Rupferftecher,

LXXVIII. 269. Bifcher, Peter, der Runftler, LXXVIII.

261. Bisconti's, Barnabo, Mailand, LXXVIII. 61. Barnabo, Grabmal ju

Vitalis Blesensis Amphitryon et Aulularia eclogae, edidit Fr. Osannus, LXXIX. 105.

Bogler, 26 LXXVIII. 278. Mbbe, ber Tonfunftler,

Bolpato, der Rupferftecher, LXXVIII. 370.

Boltaire, LXXVIII. 287. Bonones, LXXVII. 253. Borchborf, der Ort, LXXX. 183. Bof, 3. S., ber Dichter, LXXVIII.

### m.

Bace, Robert, der Dichter, LXXIX. 46. 20 ab bilove, Robert Darlen, Dechant von Ripon, LXXVIII. 50, 65. Baffen, romifche, LXXVIII. 33.

Altenglifche , LXXIX. 1. Bagborn , Thomas , indifcher Pilote,

LXXX. 56 , 61.

Baldmüller, ber Maler, LXXVIII. 268.

Walford, Thomas, der Gelehrte, LXXVIII, 21

Walpole, LXXIX. 71.

Walsh, R., A residence at Constantinople etc , LXXX. 1.

Bang mang, von ben Mungen bes, LXXIX. 247. Warburton: Lives of Poets, LXXVIII.

94.

Bare, Samuel, beffen Muffag: Ueber Die Gewolbe, LXXVIII. 43. Barmeguftand der Erde, über den, LXXX. 202.

Warnford in Southampton, LXXVIII. 56.

Bartburton, Bifchof, LXXVIII. 44. Jartinger. Graj, LXXX. 36. Lu Barwideafile,

Barwid ju Barwidcaftle, Lord, LXXVIII. 30. Bafiafs Gefchichte ber Ichane,

LXXVII. 70. Baffail, das, LXXIX. 6.

Wafferleitungen, rom., LXXVIII.

Watfon, John, der Gelehrte, LXXVIII. 13. Batt, James, Der Gelebrte , LXXX.

3e b. John, der englische Reisende, Beb.

Beber, G. M. v., ber Tonfunfter,

Webfter's großes Worterbuch, LXXVIII.

Wedding-knives, LXXIX. 8. Beidmann, ber Schaufpieler, LXXVIII. 299.

Beibner, Die Schaufvielerin, LXXVIII. 299.

Beigel, 3of LXXVIII. 283. Bofeph , ber Tontunftler,

Beifibader u. Bartenfcneiber. Topographie Des Defanats Altmunfter, LXXX. 155.

v. Beiffentburn, die Schaufpiels Dichterin , I.XXVIII. 293.

Berf, Adrian van ber, ber Maler, LXXVIII, 267.

Berner, Bacharias, ber Dichter,

Befton, Steph., ber Belehrte, LXXVIII. 3, 5, 19, 38, 39 - LXXIX. 7, 38. 20 eft min fer, ber Pallaft von, LXXVIII.

Westminster Review, LXXVIII. 56. Betberal, Die alte Mbten, LXXIX. 13. Wharton, Anglia sacra, LXXVII. 97. B biteball, ber Vallaft von, LXXVIII.

55.

Bieluffe, John, LXXIX. 66. Bieland, ber Dichter, LXXVIII. 291. - Deffen Gragien, LXXIX. 205, 207. Biener: Rreus, bas, ben Reuftadt, LXXX. 159.

Biener: Reuftabt, bas Decanat, gefdilbert von Mar. Fifther, LXXX. 155. Bilberforce, ber Rebner, LXXVIII. 195.

Bilbrabme, Roger, ber Belehrte, LXXIX. 42.

Bilbelm I., Ronig von England, Mungen, LXXIX. 16. Billin, David, ber Maler, LXXVIII.

267. Bilfin's. Billiam, Topographie u. Ges fdicte bes alten Schloffes von Mormich.

LXXVIII 49, 55. - LXXIX. 100. Billinfon's Bert über Megnpten,

LXXVIII. 47. - Deffeit Topography of Thebes, LXXX. 1, 3. Bille, Georg, ber Rupferstecher,

LXXVIII. 169.

Billett, Ralph, über britt. Schiffs-baufunft, LXXVIII, 66. - LXXIX. 47. Billis, Rich., Der Gelehrte, LXXVIII.

Wilson: Description of select Coins, from originals or drawings in the pos-session of the Asiatic Society, LXXVII. 212. - LXXVIII, 103.

Winchelfea, Die Stadt, LXXIX. 41. Windham, Joseph, Der Gelehrte, LXXVIII. 5.

Bindfor Caftle, das alte Gemalde bafelbft, LXXIX. 10.

Binter, Peter von, der Confünftler, LXXVIII, 280.

Binthington, in Gloucefterfbire,

pflafter , LXXVIII. 18.

Bladistaw II., Ronig von Bobmen, LXXIX. 274.

Belfer, Philippine, des Ergherzogs Wolf, Fern. Josa, Floresta de Rimas Ferdinand Gemahlin, LXXX. U. B. 30. Modernas Castellanas, LXXVIII. 247. Bolfen, Carbinal, LXXIX. 38.

2Boodmard, Samuel, ber Gelebrte, LXXVIII. 19, 21. - Deffen Rarte Des rom. Rorfolt, LXXVIII. 25.-LXXIX.13.

2Bord sworth, ber Dichter, LXXVIIL

Worflen's, Gir Richard, Siegels ring, LXXIX, 13.

Borth, der Gelehrte, LXXVIII. 60. Boutfy, der Maler, LXXVIII. 267. Bratislam, R. von Bohmen, LXXIX. 273.

Bran, Daniel, ber Belehrte, LXXVIII. 21 , 37.

m ren Gir Chriftobb . Mrditeft. LXXVIII. 44, 159.

Wrereter, bas alte Uticonium. LXXVIII. 27.

Bombledon, ber Landfin, LXXIX. 19. 2B nmond bam, dieMbten von, LXXVIII. 5a. - Deren Alterthumer, LXXIX. 13. Bofe, Thomas , LXXX. 56, 60.

Xaverius, Frangiscus, deffen Unfunft und Wirfen in Japan, LXXVIII. 117. Ximenes, L., Del vecchio e nuovo gnomone fiorentino, LXXVIII. 115.

Danfee's, die, LXXVII. 185, 189. 2) nadpherrhos, LXXVII. 220, +31. Dorf's rom. Miterthumer, LXXVIII. 36. Doung, Dr., der Gelehrte, LXXVII.

Dpsomathia, LXXX. 14.

3 a blen, arabifche, beren Ginführung in England, LXXIX. 21. Babn, Profeffer in Berlin, LXXVIII.

271. Bambefe: Tlufi, ber, LXXVIII. 70. Bauner, Frang, der Runftler, LXXVIIL

361. v. Bedlig, der Dichter, LXXVIII. 193.

Beno, Apoftolo, der Dichter, LXXVIII. 283. Beuris, LXXVIII. 262 Biegel, römifche, LXXVIII. 28. 3 obel, ber hofprediger, LXXVIII. 296 3 uccaro, ber Maler, LXXIX. 52.

Das bier gefundene romifche Mofait: Bug ar's rom. Bafferleitung, LXXVIII.

Bullig: Der Cherubim : Bagen, LXXVIII. 48.



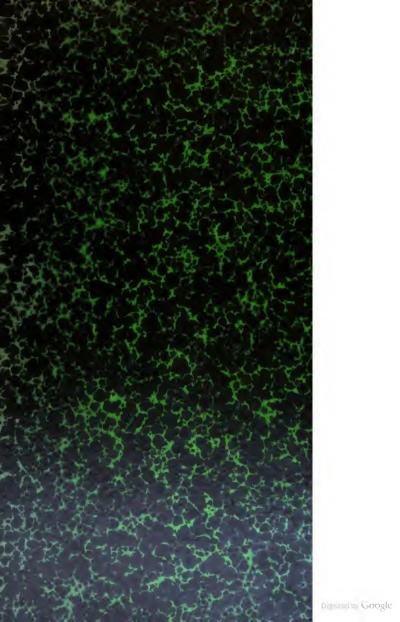